

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



Phil 3210.40



# Warbard College Library

FROM THE BEQUEST OF

## JAMES WALKER, D.D., LL.D.,

(Class of 1814)

FORMER PRESIDENT OF HARVARD COLLEGE;

"Preference being given to works in the Intellectual and Moral Sciences."

|  |   |   |   | • |   |
|--|---|---|---|---|---|
|  |   | · |   |   |   |
|  |   |   | • |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   | • |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  | • |   |   |   |   |

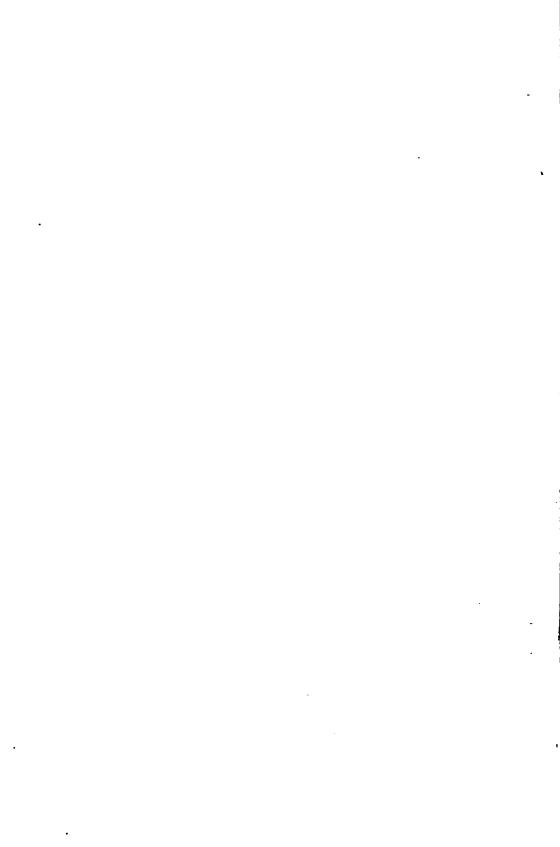

•

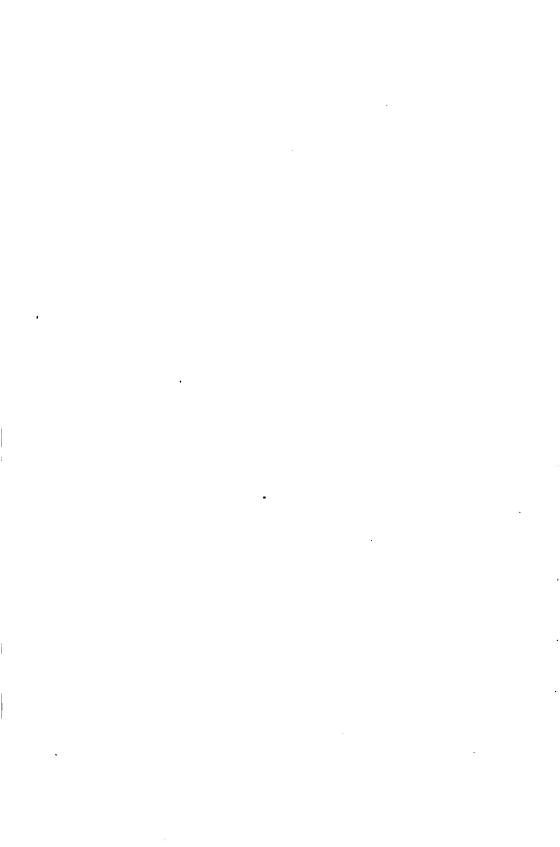

# Zend-Avesta

ober

# über die Dinge des Himmels

und des Jenseits

Bom Standpuntt ber Naturbetrachtung

Bon

Gustav Theodor Zechner.

Dritte Auflage. Beforgt von Rurd Lagwis.

Erfter Band.

Hamburg und Leipzig. Verlag von Leopold Boß. 1906. <del>Peri 286-3</del> Phil 3210,40





Erfte Auflage 1851 Zweite Auflage 1901

Alle Rechte borbehalten.

## Borwort bes Herausgebers zur zweiten Auflage.

Der neuen Ausgabe von Fechners "Nanna ober über das Seelenleben ber Pflanzen" folgt nun, ebenfalls gerade fünfzig Jahre nach dem ersten Erscheinen des Buches, das Glaubensbekenntnis des Philosophen, das er in "Zend-Avesta" ablegte.

Einer besonderen Rechtfertigung wird diese Reu-Auflage des schon lange im Buchhandel sehlenden Werkes nicht bedürfen. Es ist noch weit mehr wie Ranna bezeichnend sowohl für die Eigenart Fechners wie für die Lage der Philosophie in der Mitte des neuzehnten Jahrhunderts. Aber es hat nicht nur diesen historischen Wert. Wögen uns auch einzelne, etwas gedehnte Ausführungen sowie der überreiche Gebrauch von Zitaten heute etwas fremdartig anmuten, so ist doch gerade die Hauptfrage der Untersuchung, die psychophysische Weltauffassung, aktueller als je, und das Fundament des sogenannten Parallelismus sinden die Streitenden hier mit voller Umssicht gelegt.

In Zend-Avesta sind alle die weiteren, fruchtbaren Gedanken, die Fechner in seinem spätern arbeitsreichen Leben systematisch ausgeführt und begründet hat, schon in ihren Anlagen kenntlich. Überall Keime, die mit der Zeit heranreisten. Gewaltig war die Entwickelung der Naturwissenschaft in dem halben Jahrhundert seit dem ersten Erscheinen von Zend-Avesta. Doch dieser Fortschritt, dessen Hauptrichtungen die Lehre von der Energie einerseits, die Deszendenztheorie andrerseits bezeichnen, hat nicht eine Aussbedung, sondern eine Verstärkung aller der von Fechner vorgebrachten Gründe für die Einheit des Erdlebens mit sich geführt. Und wenn Fechners Lehre von den Dingen des Jenseits dem modernen Zuge nach einer Verinnerlichung der Weltanschauung, der Sehnsucht nach einem Miterleben eines uns alle als individuelle Geister umfassenden Allbewußtseins entgegenkommt, so leuchtet doch aus Zend-Avesta jedem

Mißbrauche bes Mystizismus die klare Warnung entgegen, daß der Glaube zwar frei, der Eingang zur Erkenntnis aber nur durch die Pforte des Naturgeses ist.

Eine ausführliche Darftellung von Fechners Leben und Lehre hat ber Herausgeber in seiner Monographie über Fechner (Frommanns Klassifer der Philosophie I. 2. Aust. 1902) veröffentlicht.

Für die vorliegende Ausgabe waren dieselben Grundsätze maßgebend wie für die zweite Auflage von "Nanna"; sie ist ein sorgsältig durchgesehener Abdruck der ersten Auflage vom Jahre 1851. An der für Zend-Avesta charakteristischen, nicht immer gerade bequemen Schreibart durste natürlich nichts geändert werden; nur die von Fechner ziemlich willkürlich behandelte Interpunktion und der Gebrauch von "was" statt "das" und "als" statt "wie" wurden in der Hinsicht reguliert, daß die Lektüre für unser gegenwärtiges Sprachgefühl nicht unnötig sich erschwere. Sbenso mußten die astronomischen, geographischen und anderweitigen naturwissenschaftlichen Angaben auch dort stehen bleiben, wo sie durch neuere Forschungen überholt sind; etwaige Korrekturen in den Zitaten beruhen auf der Vergleichung mit den Originalen. Die von Fechner selbst in der Ergänzungsschrift zu Zend-Avesta "Über die Seelenfrage" (1861) angegebenen Berichtigungen wurden nachgetragen.

Eine Schwierigkeit zeigte fich für die außere Form bes Buches. Die erfte Ausgabe erschien in drei Teilen mit fortlaufender Rumerierung der Abschnitte. Die beiden ersten Teile tragen, unmittelbar zusammenhangend, ben gemeinsamen Untertitel: "Über die Dinge bes himmels". Der britte Teil hat ben Titel "Über bie Dinge bes Jenseits" und ift durch ein besonderes Borwort eingeleitet. Da es wünschenswert war, bie neue Ausgabe auf zwei Bande zu beschränken, so wurde ber zweite Teil bis zur Seite 103 in ben erften Band, von Seite 104 ab in ben zweiten Band aufgenommen und auch bas Inhaltsverzeichnis bementsprechend verteilt. Diese Trennung ergab sich zwanglos infolge ber eigentümlichen Lockerheit ber Fechnerschen Disposition. Mit Seite 103 bes II. Teils hört nämlich bie fortschreitende Entwickelung des Teils "Über bie Dinge bes himmels" auf, und bie übrigen Abschnitte find als Anhänge zu ben früheren bezeichnet. Sier konnte also bie Trennung äußerlich vollzogen werben, um eine zu große Ungleichheit beiber Banbe zu vermeiben, wenn auch freilich jene Anhänge wichtige Erganzungen bes erften Bandes, so namentlich für die psychophysische Grundfrage enthalten.

Der erste Band ber neuen Auslage umfaßt bemnach ben I. Teil ber ersten Ausgabe (I—XI) und Abschnitt XII—XIV (S. 1—103) bes II. Teils; ber zweite Band ber neuen Auslage bringt vom II. Teil Abschnitt XV—XX (S. 104—391) und ben III. Teil ber ersten Auslage. Am Schluß wurde ein Ramenregister zugefügt, in das auch einige sachliche Schlagworte Ausnahme fanden. Endlich folgt das Verzeichnis der hauptsächlichen Textänderungen. Die Zahlen bedeuten Seite und Zeile, die ursprüngliche Lesart steht, durch eine eckige Klammer getrennt, hinter der im Text angegebenen.

Die Seitenzahlen ber ersten Ausgabe sind als Neben-Paginierung am Kopfe jeder Seite vermerkt. "Nanna" ist nach der Paginierung der ersten Ausgabe zitiert, die ja auch in den späteren angegeben ist.

Gotha, den 19. April 1901. An Fechners hundertstem Geburtstage.

Kurd Lagwis.

## Vorwort bes Herausgebers zur britten Auflage.

Daß schon fünf Jahre nach ber zweiten sich eine britte Auflage von Zend-Avesta notwendig macht, ist ein erfreuliches Zeichen für die lebendige Wirkung der Fechnerschen Gebanken.

Unter Beibehaltung der für die zweite Auflage feftgestellten Grundsätze wurde die dritte einer sorgfältigen Vergleichung mit der Fechnerschen ersten Auflage unterzogen. Demgemäß sind der Text, das Namenregister und das Verzeichnis der Textänderungen verbessert und vervollständigt worden. Zugleich wurde nunmehr die moderne Rechtschreibung durchgeführt.

Gotha, im August 1906.

Rurd Lagwit.

#### Vorrede.

Die Ansicht, daß die ganze Natur lebendig und göttlich beseelt sei, ist uralt und hat sich in der Religion der Naturvölker, wie der Naturphilosophie der gedildeten Bölker dis auf die neuesten Zeiten fortgepflanzt. Sie schließt die Anerkennung einer individuellen Beseelung nicht auß, vielmehr erweitert sich mit Anerkennung der Beseelung des Ganzen von selbst die der individuellen Teilwesen. Inzwischen ist unter unß die Geltung dieser Ansicht saft verschwunden, die Kraft und selbst der Reiz der Gründe dasür hat sich abgestumpst, die Naturphilosophie hat ihr Ansehen verloren oder ihre Bedeutung geändert. Um so mehr hat man sich gesträubt, noch auf diese Ansicht einzugehen, als sie einerseits mit geläuterten religiösen Ansichten, andverseits mit den Forderungen einer

exakten Naturwissenschaft in Widerspruch zu stehen schien.

Dessenngeachtet ist die folgende Schrift nach ihrem allgemeinsten Gesichtspunkte nichts als ein Bersuch, dieser fast verschollnen Ansicht wieder Geltung zu verschaffen. Um einen solchen Bersuch zu wagen, mußte, wenn nicht die Kraft neuer Gründe, eine neue Kraft der Gründe zu Gebote stehen, um ihn gerechtsertigt zu halten, jener Schein sich in Schein wirklich auslösen lassen. In der Tat wird diese Schrift zwar nichts als die uralten Gründe für die uralte Sache haben, aber sie wird durch Bertiefung und neue Berwendung denselben eine neue Wirksamkeit zu verleihen suchen; sie wird alle Forderungen der Religion und Wissenschaft, um deren Willen man jener Ansicht abgesagt hat, anerkennen, aber zu zeigen suchen, daß es vielmehr einer konsequenten Durchführung der Ansicht, als eines Aufgebens derselben bedarf, um jene Forderungen auch voll zu befriedigen.

Eine frühere Schrift, Ranna, kann insofern als Vorläuferin der jetzigen gelten, als dort wie hier versucht wird, das Gebiet der individuellen Beseelung über die gewöhnlich angenommenen Grenzen hinaus zu erweitern; dort aber in abwärts gehender, hier in auswärts gehender Richtung.

Ich nenne den Standpunkt, den ich in dieser Schrift einnehme, aus doppeltem Gesichtspunkt den der Naturbetrachtung, einmal, weil es weniger aprioristische Betrachtungen als Betrachtungen über die Natur der Dinge, wie sie eben liegen, sind, auf welchen ich fuße; zweitens, weil ich die Verhältnisse der körperlichen, im engern Sinne sogenannten Natur zum Ausgang der Betrachtung nehme, obwohl nur, um zu zeigen,

daß und in welchem Sinne sie der Ausdruck einer geistigen sei. Bon einer Raturbetrachtung im Sinne der eigentlichen Raturforschung aber kam hier nach der Beschaffenheit der Gegenstände nicht die Rede sein.

Was den Haupttitel der Schrift anlangt, so wählte ich denselben, in der Berlegenheit, einen andern einfachen Titel aufzusinden, der sie nachbarlich zu ihrer Vorgängerin und zugleich mit passender Beziehung auf den Inhalt zu bezeichnen vermöchte, nach folgenden Wotiven:

Zend-Avesta ist (nach gewöhnlichster, wenn auch nicht unbestrittener Auslegung): "Lebendiges Wort". Ich möchte, daß auch diese Schrift ein lebendiges, ja die Natur lebendig machendes Wort sei. Der alte Zend-Avesta enthält mit manchem geographisch-historischen den auf unsre Zeiten bruchstückweis gekommenen Inhalt einer uralten, sast verschollenen, durch Zoroaster nur neu resormierten Naturreligion. Auch unsre Schrift enthält mit manchem prosanen Inhalte Bruchstücke einer uralten, sast verschollenen, hier nur neu resormierten Naturreligion, der Wurzel, wenn auch nicht der Ausstührung nach derselben, die im Zend-Avesta enthalten ist. Die Naturreligion des Zend-Avesta, odwohl scheindar weit abliegend von der christlichen, steht doch mit ihr in den wichtigsten, in der Tiese der Geschichte und des Inhalts vermittelten Beziehungen. Unsre Schrift ist auch in dieser Beziehung nur ein neuer Zend-Avesta. Im Übrigen weiß ich sehr wohl, daß die Ausstührung dieser Schrift und des alten Zend-Avesta im Character wenig gemein haben.

Hoffentlich wird man keine ungeziemende Anmaßung darin finden, daß es der Titel eines heilig gehaltenen Buches ist, der auf diese Schrift übertragen worden. Gilt es doch als heilig nur noch bei einem kleinen verachteten Stamme; und gilt doch die ganze Religion, die darin enthalten ist, dei uns nur noch als Aberglaube. Sollte aber diese Schrift vermögen, nicht zwar dieser Religion, worauf sie nicht abzielt, aber den wahren Gesichtspunkten derselben, die sich mit unser eignen Religion vertragen, eine nicht mehr zugestandene Geltung wieder zu verschaffen, so würde man ihr um so leichter einen Titel gönnen, der daran erinnerte, daß sie nicht sowohl etwas Reues, als die Wiedergeburt des Uralten sein will, was uns mit so manchem, das wir nicht wieder hervorziehen

möchten, in jenem Buche aufbehalten ift.

Räher zerfällt der Inhalt der ganzen Schrift in zwei Hauptabteilungen, die ich durch die Titel: "Die Dinge des Himmels" und "Die Dinge des Jenseits" unterscheide. Die erste Hauptabteilung füllt

Die beiben erften Teile, Die zweite ben britten.

In der ersten suche ich die Lehre von den uns übergeordneten himmlischen Wesen mit ihrem Abschluß durch das höchste Wesen, in der zweiten die Lehre von unserm eigenen zukunftigen Leben aus dem Gesichtspunkte der oben geltend gemachten Grundansicht und mit der Richtung auf dieselbe neu zu begründen.

Von jeher und in allen Religionen hat man die Lehre von der jenseitigen Eristenz der Menschenseelen mit der Lehre vom Dasein übermenschlicher Wesen verschwistert gehalten. Diese Verschwisterung hat sich auch hier ungesucht, wenn schon in einer andern Weise als bisher,

bargeboten und ist Grund gewesen, die Behandlung zweier Aufgaben zu verknüpfen, die von gewisser Seite freilich sehr auseinander zu liegen scheinen. Es wird sich zeigen, wie in der Tat die Lösung beider Aufsaben in einander eingreift und sich wechselseitig stützt; doch kann dies erst aus der zweiten Abteilung dieser Schrift erhellen, da ich in der ersten absichtlich alle Begründung durch etwas zu vermeiden gesucht, was selbst erst neu zu begründen.

Ein Überblick der Hauptgesichtspunkte der Lehre von den Dingen des Himmels ist im XX sten, der Lehre von den Dingen des Jenseits im XXXIsten Abschnitte gegeben; die allgemeinsten, insbesondere religiösen Gesichtspunkte beider Lehren sind noch zum Schluß in den Glaubens-

läten bes XXXIIsten Abschnitts besonbers zusammengefaßt.

Die Prinzipien, worauf der ganze formale Charafter dieser Schrift beruht, finden sich zusatweise zum Schlusse dieser Borrede angeführt, wo ich zugleich Gelegenheit nehme, einige in der Schrift zu berück-

sichtigende Begriffsbestimmungen geltend zu machen.

Im allgemeinen wünschte ich, daß man das Urteil über diese Schrift weniger auf vorgefaßte Vorstellungen von bem, was fie ankundiat. als ein Nachbenken über das, was sie enthält, gründe, was nun freilich ebensowohl eine Kenntnisnahme von dem Inhalt derselben, als ein Nachdenken barüber voraussett. Wer die Mühe von Beidem scheut, möge wenigstens so billig sein, sein Urteil dahin zustellen, obwohl ich schwerlich hoffen kann, dieser Billigkeit oft zu begegnen. Denn umsonst würde ich versuchen, in Borrede, Ginleitung und Uberblick ein Unternehmen vollständig zu charatterisieren, zu rechtfertigen und zu resumieren, bas fich, wenn irgend eins, nur burch feine Ausführung felbst schilbern, darlegen und rechtfertigen kann. Inzwischen kann ich doch nicht umbin, jur vorläufigen Orientierung über Inhalt, Form und Tenbeng ber Schrift ber vorigen allgemeinsten Charakteristik noch einiges hinzuzufügen, was benen bas Geschäft erleichtern tann, welche bie Schrift vor ber Sache beurteilen möchten, und vielleicht manche etwas geneigter machen, für welche die Stellung der Aufgaben dieser Schrift schon hinreicht, fie ver-Wem es um den frischen Angriff der Sache selbst urteilen zu lassen. zu tun ist, und wer ein vorgefaßtes Urteil nicht maßgebend halten will, mag immerhin das Weitere in diesem Vorwort überschlagen, das doch nur über das reden tann, was fich später felbst gibt. Auf Diese Bedinqung hin wird man mir aber auch wohl noch eine etwas breitere Borrede gestatten.

Der Gang, den diese Schrift verfolgt, ist von vorn herein ein andrer, als den die naturphilosophische Betrachtung zu nehmen psiegt. Statt von der Allgemeinbeseelung zur individuellen herabzusteigen, steigt sie von dieser zu jener auf. Sie sucht zu zeigen, daß das Gebiet der individuellen Beseelung weiter und namentlich höher hinauf reicht, als man zumeist meint, und dahnt sich dadurch den Weg zu einer Anerkennung auch der Seele des Ganzen. Sie setzt eine solche zwar gleich von Anfange an voraus, wo es allgemeine Gesichtspunkte vorweg zu stellen gilt, aber nicht um das Besondere dadurch zu begründen, sondern darauf zu richten.

Awar möchte es klüger und vorsichtiger erschienen sein, im Sinne bes gewöhnlichen Ganges nur als Corollar zu ziehen und zuletzt in zweideutiges Dunkel zu begraben, womit ich hier vielmehr beginne, was ich vorweg scharf und entschieden ausspreche. Denn unstreitig wird man von vorn herein viel leichter geneigt sein, eine Lebendigkeit der Natur im allgemeinen, als die obere Gliederung und bestimmte Fassung ihrer Lebendigkeit zuzugeben, welche ben Ausgang wie hauptfächlichsten Gegenber Betrachtung ber erften Abteilung biefer Schrift bilbet. Eine Lebendigkeit der Ratur im allgemeinen und in gewissem Sinne hat man ja von jeher zugegeben, auch heute noch, obwohl freilich heutzutage nur noch in sehr unlebendigem und in sich widerspruchsvollem Sinne; immerhin aber ließ sich baran anknüpfen, und es schien nur barauf anzukommen, ein schon geläufiges Wort in bestimmterm und vertieftem Sinne fassen zu lassen und auf die Konsequenzen solcher Fassung zu dringen. Aber es möchte bei jetiger Sachlage in der Tat schwerer sein, im Ausgange von den geläufigen Ideentreise über denselben hinauszukommen, als von einem neu eroberten Standpunkt aus wieder in denselben hineinzukommen. Die allgemeinen Redensarten über das Leben der Natur haben sich nun schon zu lange im Kreise gedreht und die Möglichkeit ihrer verschiedenen Wendungen erschöpft, ohne etwas zu ichaffen, man hat den Titel des lebendigen Buchs der Natur nun schon zu lange gelesen und wiedergelesen, ohne in bas Buch selbst zu seben, um nicht zu glauben, ba nichts ber Rebe Wertes babei beraustam, es enthalte nichts ber Rebe Wertes. So schlage ich nun hier lieber gleich ein erftes großes Blatt bavon auf, auf die Gefahr bin einer erften großen Berwunderung barüber. Im Grunde ift's doch nur das Rleinere, an die großen Personen der Natur über den unsern glauben, gegen den Blauben, daß ber in ber ganzen Natur lebendig waltende Gott eine Berson über allen Bersonen sei, und bas Sohere von dem, bag wir an unfre eigenen Bersonen noch glauben, tropbem, daß eine Person über uns allen ift.

Einiges Weitere hierüber im folgenden Eingange, bem es gelingen möge, ben ersten Unftoß, ben das grelle Hereinbrechen einer neuen 3dee haben muß, in so weit überwinden zu lassen, dag dem Späteren noch

einige Aufmerksamkeit behalten bleibe.

Richt minder frembartig als der Versuch, der im ersten Teile dieser Schrift gemacht wird, die Lehre von den höhern uns übersgeordneten himmlischen Geschöpfen aus dem Reich der Fabel und unbestimmten Vorstellung in das der sesten Virklichkeit zu versetzen, dürfte vielen der Versuch entgegentreten, der in der zweiten Abteilung gemacht wird, die Aussicht auf unsre künstige Fortdauer statt auf die möglichste Loslösung des Geistigen vom Leiblichen oder möglichste Übershedung desselben darüber zu gründen, vielmehr auf die möglichste Verskung besselben, ja in gewisser Hinschung der Aussich geradezu Ausschung des einen im andern zu gründen, odwohl er roh in den rohsten Ansichten der Völker so gut schon enthalten ist, wie die Idee in der ersten Abteilung. Aber ich glaube, daß dieser Versuch vielen willkommen sein kann, welche das,

was sie sehen, mit dem, was sie glauben sollen und wollen, nicht zu vereinigen wissen. Die Tatsachen des Lebens, daß unsere Seele mit unserm Körper leidet und altert, und selbst das höchste Geistige stets auf den Leid gestütt bleidt, nur begrifflich, nicht real darüber gestellt werden kann, und die Tatsache des Todes, daß dieser Leid doch endlich zerfällt, sprechen in der Tat zu laut und deutlich, um nicht für viele einen dittern Widerstreit theoretischer Ansicht und praktischer Forderung zu begründen. Es wird aber hier versucht, diesen Widerstreit zu lösen, nicht durch Absehn von jenen Tatsachen, sondern durch volles Eingehen darauf. Nun liegt freilich auf der Hand, haß dies nicht auf dem Wege der jetzt gelten den Weisen, Leidliches und Geistiges in Beziehung zu denken, geschehn kann, wodurch dieser Widerstreit stetz ungelöst geblieden ist; vielmehr sind die anders sührenden Ansichten, die in der Schrift selbst

ihre nähere Erörterung finden, wesentliche Voraussehungen dazu.

Man mag die Grundansicht dieser Schrift eine pantheistische nennen. Ich tann und werbe es nicht wehren; obwohl fie in gewisser Hinsicht vielmehr das Gegenteil von bem ist, was man jest Bantheismus zu nennen pflegt. Wie dem auch sei, man sehe nicht danach, ob es ein Name ift, der allgemach einen schlechten Klang gewonnen, sondern ob es eine schlechte Sache ist, welche sich hier darbietet. Ich meine, was ja auch sonst wohl anerkannt wird, es gibt zwei Auffassungen des Bantheismus, die wie Licht und Nacht aus einander liegen. Wenn nun ber Bantheismus biefer Schrift fich zutraut, jedes echte und tiefe religiöse Bedürfnis, was bisher empfunden worden ift, nicht nur eben sowohl, sondern mehr als jede entgegenstehende Ansicht befriedigen zu können (vgl. Abschnitt XII), so muß er sich auch vielmehr erster, als letzter Natur halten. Ja ich kann nicht umbin, die Weise, wie nach unfrer Darlegung die höhere Einigung bes Menschlichen sich mit einer Gliederung bes Göttlichen begegnet, selbst für ein wesentliches Moment und einen notwendigen Fortschritt in der gedeihlichen Entwickelung der pantheistischen Weltansicht zu halten (über das Nähere unfrer Auffassung des Berhältnisses von Gott und Welt val. Abschnitt XI).

Nach roher Fassung der Grundidee des ersten Teils dieser Schrift könnte man glauben, es solle hier ein Heidentum statt des Christentums gepredigt werden; wogegen ich es vielmehr als eine der wesentlichsten Aufgaben dieser Schrift rechnen darf, eine derartige Vereinbarkeit des Christentums mit religiösen Katuransichten, die man ohne ihre Aufhebung im Christentum freilich beibnisch zu nennen haben würde, daß die Grundlagen des Christentums selbst dadurch darzutun. gekräftigt und zu neuer Entwickelung befähigt werden. Wenn man ben zwei Abschnitten (XIII, XXX), in welchen ich die Beziehungen unfrer Lehre zum Christentum besonders erörtere, einige Aufmerksamkeit schenken ober auch die Glaubensfate, mit welchen die ganze Schrift abschließt (XXXII), nur flüchtig ansehen will, so hoffe ich, daß die Tendenz der Schrift in biefer Hinficht feiner Digbeutung weiter wird ausgesett fein, wenn ich freilich auch nicht hoffen kann, ben Sinn und die Forderungen

eines jeden damit getroffen zu haben.

Ohne mir überhaupt Rechnung darauf zu machen, schon fizierte entgegenstehende Ansichten mit den Betrachtungen dieser Schrift zu überswältigen, kann ich doch vielleicht annehmen, daß auch von denen, welche dem ganzen Zusammenhange ihrer Ansichten und Konsequenzen nicht beistimmen mögen, mancher manches hier finden wird, was er genehmigt und was ihn neu anregt. Denn die Ratur und Größe der Aufgaben nötigte sie, sich nach mancherlei Richtungen zu verdreiten, und das Bestreben, immer von realen Verhältnissen auszugehen und darauf Rückbezug zu nehmen, durste jedenfalls verhüten, daß alle ihre Betrachtungen haltlos erscheinen, sollte es auch nicht verhüten können, daß die Spike

und Rusammenfassung berselben vielen so erscheine.

Ich selbst bin weit entfernt, die Betrachtungen und Schlüsse dieser Schrift als absolut sicher anzusehen. Wer möchte überhaupt von vollsständiger Sicherheit in Gebieten sprechen, wo nur der Ausgang von der ersahrbaren Wirklichkeit genommen werden kann, doch keine direkte Bewährung darin möglich ist und die Methoden der exakten Forschung keinen Angriff sinden? Auch weiß ich, daß diese Schrift kein Evangelium ist. Ja wohl manchmal habe ich mich, im Rückblick auf dieselbe und betroffen von ihrem Widerspruch gegen das, was ringsum gilt, selbst gefragt: ist nicht das Ganze doch nur ein geistiges Spiel? Lassen sich nicht Gründe für alles sinden, wenn man es darauf anlegt, solche zu sinden? Haft du nicht früher, dich selbst parodierend, bewiesen, daß auch der Schatten lebendig ist; ist nicht umgekehrt die Lebendigkeit, die du

jest beweisest, ein Schattenspiel?

Aber es war diesmal nicht das Interesse der Verfolgung einer Baradorie, sondern das uns alle verfolgende Ungenügen der bestehenden Ansichten felbst, was barüber hinauszugehen brangte, ein Ungenügen, bas ja wohl jeder, wenn auch von andern Seiten, zugibt, und sollte er nicht auch zugeben, daß bemselben mit keiner halben Anficht wird abzuhelfen sein, welche aus Scheu, Gewohnheiten zu verlegen, eben die Konfequenzen zu ziehen fürchtet, welche Abhilfe gewähren konnen? Und welches Migtrauen ich auch in die Schlusse und Resultate dieser Schrift, als menschlichem Irrtum unterworfen, zu seten geneigt blieb, war es hauptsächlich Dreies, was mich bei mir felbst beruhigte: einmal, daß die Naturbetrachtung im obigen Ginne boch von ben verschiebenften Seiten zu bemselben, alle Diese Seiten verknüpfenden Biele führt, zweitens, daß sich badurch im Grunde nur die ursprüngliche Naturansicht wiederherstellt, endlich daß den höhern praktischen Interessen des Menschen ein um so volleres Genüge baburch geschieht, je mehr man auf den ganzen Bufammenhang berfelben eingeht, während freilich ein Stud bavon auf bas alte Kleid nicht frommen tann. 3ch gebe aber etwas auf den ursprünglichen Naturinstinkt der Menschen und glaube, daß nichts wahr jein tann, was nicht auch gut ist zu glauben, am wahrsten aber bas, was am beften. Freilich auch in bem, was man für gut halt, kann man irren, aber einmal muß boch ein Bunkt kommen, wo der Mensch sich selbst glaubt.

3ch glaube bemnach wirklich bas, was in diefer Schrift niedergelegt

ift, ich glaube, daß wenigstens ein lebendiger und fruchtbarer Kern der Wahrheit darin enthalten ist, den ich zum Schluß der ganzen Schrift zu formulieren versuche, obwohl sicher dieser Kern noch nicht so rein und klar herausgeschält und so fruchtbar entwickelt worden ist, wie es die Natur der Sache verträgt und fordert. Ja manches macht überhaupt keinen andern Anspruch, als bei der Dunkelheit des Gegenstandes einen möglichen Anhalt für die Vorstellung zu geben, ohne dinden zu sollen, (so namentlich die meisten Erörterungen des XVIIten, XVIIten und XVIIIten Abschnitts, und so manche Ausführungen in der Lehre von

ben Dingen bes Jenseits).

Auf die jett im Schwange gehenden philosophischen Betrachtungsweisen der höchsten und letten Dinge ift fast nur in so weit Ruchsicht genommen, als eine Rechtfertigung der eigenen Ansichten gegen philosophische Einwände vor einem größern Kreise als dem der Philosophen selbst nötig schien, da ja manche ihrer Betrachtungsweisen schon ganz popular geworben. Der Grund ist einfach ber, daß es nicht möglich gewesen sein würde, mit den neuern Richtungen der Philosophie, sei es in Betreff der Methode oder Sache hier zu einer Berftändigung zu gelangen, eine Polemit aber, die nicht auf einem gemeinschaftlich zugestandenen Boden fußt, eine sehr unfruchtbare sein mußte. Richt mit der heutigen Philosophie, sondern nur mit denen, welche sie nicht befriedigt, kann ich hoffen, mich zu verständigen. Ich halte es, offen gesagt, für einen Grundfehler der neneren, ja der meisten Philosophie überhaupt, aus dem Begriffe mehr oder andres Sachliches ableiten zu wollen, als er nach seiner tatsächlichen Entstehungsweise von unten begreifen und wieder hergeben tann. Meine eignen Ansprüche an die Philosophie sind, ich gestehe es, beschränkter, sofern man sie aber zu beschränkt findet, verzichte ich auch gern auf den Titel eines Philosophen.

Indem ich mich gegen die neuern philosophischen Richtungen im allgemeinen erkläre, ist diese Erklärung natürlich auch nur sehr im allgemeinen zu verstehen. Wie viel diese Schrift Weiße, bei sonst wesentlichen Differenzen von seinen Ansichten, in einem Hauptpunkte verdankt, ist an seinem Orte (Bd. I. S. 321) gesagt, und wenn sie dem jüngern Fichte auch nicht direkt etwas verdankt, da sich der ganze Zusammenhang der hier dargelegten Ansichten in der Tat zu unabhängig von den seinigen entwickelt hat; so freue ich mich doch, mich in Hauptgesichtspunkten mit ihm zu begegnen (vgl. Bd. I. S. 234. 312; Bd. II, A. XXIX, 11, c.). Zu den strengern Anhängern der Hegel'schen wie der Herbartschen Schule steht aber diese Schrift, nur von verschiedenen Seiten, in sast gleich scharfem Gegensaß. Zwar gibt es einige Punkte des Zusammentressens mit Hegels Ansichten hier, doch sind sie nur Ausgangspunkte um so größerer Divergenz.

Im Hintergrunde der ganzen Schrift liegt eine Grundansicht über die Beziehungen von Leib und Seele oder von Körper und Geist, die, an die Spitze tretend, allerdings auch eine philosophische Bedeutung annehmen kann, falls man dazu nur nicht, wie gewöhnlich, verlangt, daß sie hinter das Erkennbare zurücksührt, da sie in der Tat nur durch

Berallgemeinerung bes tatfächlich Erkennbaren und bes Rebegebrauchs gewonnen ist und keine andere Bewährung hat, als sich diesen auf das natürlichste anzuschließen. Sie scheint mir den obern Grundgesichtspunkt für die einträchtige Berknüpfung sonst sehr heterogen, ja widersprechend erscheinender Weltanschauungsweisen oder Grundrichtungen der Philosophie zu enthalten; doch ist sie mit Fleiß hier beiseit und zurückgestellt worden\*), da die ganze Tendenz dieser Schrift vielmehr dahin geht, das Allgemeine auf das Besondere, als das Besondere auf das Allgemeine zu gründen, was die zu gewissen Grenzen gestattete, die allgemeinste Grundansicht oder wenigstens deren Ausdrucksweise im Hintergrunde zu lassen.

Die Aufmerksamkeit der Psychologen und Phhsiologen, welche zugleich Wathematiker sind, wünschte ich noch insbesondere auf das mit jener Grundansicht in Beziehung gesette neue Prinzip mathematischer Psychologie; welches zugleich das einer mathematischen Behandlung der gesamten Beziehungen von Körper und Seele ist, zu lenken, da es etwas zu versprechen scheint, jedoch seine Triftigkeit ebenso noch der Prüfung, als seine Entwickelung der Unterstützung durch andere bedarf. Ich habe es im Abschn. XIX, D, Zus. 2 so darzulegen gesucht, daß es einer Beurteilung unabhängig vom übrigen Inhalt der Schrift unterliegen kann. Nachdem man den innigsten Zusammenhang des Körpers und der Seele von jeher, nur in verschiedener Beise, überall anerkannt hat, dürste ein erster Versuch, das gegenseitige Abhängigkeitsverhältnis ihrer Veränderungen unter einen scharfen Ausdruck zu sassen, immerhin einiger Beachtung wert sein.

Bielleicht habe ich zu besorgen, daß die zahlreichen teleologischen Betrachtungen, welche in einigen Abschnitten dieser Schrift (III. XV. XVII.) vorkommen, denen Anstoß geben, welche einer teleologischen Motivierung dessen, was eine kausale Ableitung zuläßt, überhaupt nicht hold sind. Inzwischen würde ein Tadel in dieser Beziehung unrecht haben, sofern er außer acht ließe, daß durch teleologische Betrachtungen Kausalbetrachtungen hier in keiner Weise außgeschlossen oder verdrängt werden sollen, da vielmehr die Ansicht einer Kausalität, welcher ein teleologisches Prinzip immanent ist, hier überall zugrunde liegt. Nun kann es dei Anerkennung dieses doppelten Gesichtspunkts der Betrachtung einmal mehr am Orte sein, den kausalen, andremale mehr den teleologischen Gesichtspunkt hervortreten zu lassen, und das Letzter war unstreitig hier vorwiegend der Fall.

Blumenbach schreibt in seinen Beiträgen zur Naturgeschichte (I. S. 41): "Noch in unsern Tagen versicherte ein berühmtes Mitglied der königlichen Akademie der Wissenschaften zu Paris, es sei eben so lächerlich zu glauben, daß das Auge zum Sehen bestimmt wäre, als zu behaupten, die Steine seien bestimmt, einem damit den Kopf einzuschlagen. In der Tat vermute ich, das berühmte Mitglied hat, da es dieses schrieb. ein wenig,

ich will uur fagen, - fich übereilt."

Ich vermute meinerseits nicht, daß jemand heutzutage in betreff

<sup>\*)</sup> Das Allgemeinste davon ift Abichn. XI, J furz bargelegt, eine nähere Entswidelung berselben findet sich Abschn. XIX, D.

des Auges eine solche Übereilung noch begehen wird; doch dünkt mich eine Übereilung nicht geringer, die sich gegen das Prinzip, als die sich

gegen eine einzelne Folgerung bes Prinzips wendet.

Leid würde es mir immerhin tun, wenn ich durch diese Schrift bei den Männern strenger Wissenschaft den Berdacht erregte, oder einen vielleicht schon durch meine vorige Schrift erregten Verdacht bestärkte, als seien mir ihre exakten Gesichtspunkte und Interessen fremd geworden. So gewiß aber diese Schrift nicht als im Sinne exakter Forschung betrachtet werden kann, welche nur im erfahrungsmäßig Bewährdaren und mathematisch Berechenbaren ihr Gebiet hat, so gewiß läuft sie nicht gegen den Sinn derselben, so wahr etwas nicht gegen das laufen kann,

womit es sich überhaupt nicht begegnen kann.

Die Sache ift die: es gibt eine außere fichtbare Seite ber Natur, und ich fuße darauf, daß es auch eine innere unsichtbare ober nur sich selbst sichtbare Seite berselben gibt. Reicht es aber nicht hin, überhaupt an einen Gott und beffen Bezug zur Ratur zu glauben, um bies wenigstens im allgemeinen zuzugestehen? Geschäft des Naturforschers als solchen ift nun doch blog, die außere und außerer Beobachtung unterliegende Seite der Natur zu verfolgen, indes es fich für uns um die innere, unmittelbar bloß der Selbsterscheinung jugangliche Seite berfelben handelt, die er deshalb nicht leugnen wird, oder doch nicht leugnen follte, weil fie einem andern Gebiet der Betrachtung als dem seinigen angehört. Genug nur, wenn seinen Interessen burch Betrachtungen, Die sich auf Diesem Gebiete bewegen, nicht widersprochen wird. Es wird aber der, wer dieser Schrift einige Aufmerksamkeit schenken will, finden, daß die höhere Lebendigkeit, welche der Natur darin zugesprochen wird, doch dem erakten Naturforscher seine Rechte baran nicht im mindesten verkummert, nicht in ähnlicher Weise verfümmert, wie es durch die naturphilosophischen Betrachtungsweisen, die von Schelling und Begel ausgegangen, allerdings mehr ober weniger geschieht. Nur eine Nuhung, nicht eine Verfälschung der Resultate der Naturforschung kommt hier vor. Kein Naturgeset erscheint hier weniger bindend, als es dem strenasten Forscher erscheint, und der Zweck, der eine so große Rolle bei uns spielt, vermag nichts, außer sofern er mit dem Gesetz bes Wirkens Sand in Sand geht. Naturnotwendigkeit besteht überall, wie und wo sie der Naturforscher verlangen kann und verlangt. Aber auch der Freiheit wird ihr Gebiet gelaffen; ja ich glaube, die Bereinbarteit einer unverbrüchlichen Gefetlichkeit mit Freiheit unter einem klarern Gesichtspunkt dargestellt zu haben, als man gewöhnlich findet (XI, B. XIX, B.).

Erscheint nach allem der Ton der Schrift mitunter etwas entschiedener und minder bescheiden, als es sich nach dem Berhältnis der Kräfte und Leistungen des Verfassers zur Größe, Schwierigkeit und Dunkelheit der Aufgaben ziemen möchte, so möge dies einiger Nachsicht begegnen. Schwer ist es, daß sich nicht etwas von der Größe des Gegenstandes auf die Stimmung des damit beschäftigten Geistes überstrage, salls er nicht bloß äußerlich daran herantritt, und ein Rücklick läßt die Unangemessenheit demgemäßer Darstellung leichter gewahren,

als verbessern. Der Dünkel absoluter Standpunkte ist dieser Schrift gewiß fremd; aber die Aufgabe, die sie sich gesetzt, ist selbst unbescheiden genug, daß der Bersuch ihrer Lösung schon von selbst und unwillkürlich anspruchsvoll erscheinen muß.

Bufat über bie formalen Gesichtspunkte, welche ben Entwidelungen biefer Schrift im wefentlichen ju grunde liegen.

Alle Gesetze und Realprinzipien der Naturwissenschaften find bekanntlich auf bem Bege ber Induttion und Analogie gewonnen, und die Bernunft hat dabei tein anderes Geschäft gehabt, als bas freilich fehr wichtige und im blogen Sinne an fich gar nicht liegende ber Berallgemeinerung bes Besondern und der widerspruchstosen Rombination des von verschiedenen Seiten ber gewonnenen Allgemeinen, auf welchem Bege, insbesondere mit Dilfe der Mathematit, allerdings Sate erhalten werden tonnten, welche über das unmittelbar in ber Erfahrung Gegebene weit hinausgreifen und doch eine Rudanwendung barauf gestatten. Alles, mas die Philosophie auf andern Begen von höhern Bringipien für die Raturmiffenschaft zu gewinnen gesucht hat, war eine Frucht ohne Samen. Nicht anders aber ift es meines Erachtens mit ber Wiffenschaft aller Existen, überhaupt. Berallgemeinerung durch Induttion und Analogie und vernünftige Kombination des von verichiedenen Seiten ber gewonnenen Allgemeinen find meines Grachtens bie einzigen theoretischen Bege und Beifen, die uns im Gebiete ber geiftigen wie materiellen Birklichkeit zu in fich haltbaren und für die Erfahrung wieber fruchtbaren Grundlagen bes Wiffens über bas Selbstverftanbliche und unmittelbar Begebene binaus führen konnen. Raturlich, bag bie innere Erfahrung für bas Bebiet bes Beiftes fo viel bebeutet, als bie außere für bas bes Körperlichen; und beibe find zu verknüpfen, wo es fich um Beziehungen bes Geiftigen und Rorperlichen handelt. Die bochften Realitäten, Gott, Jenseits, bobere Befen über uns, machen aber hiervon am wenigsten Musnahme, indem es gerade hier ber erichopfenoften und umfaffenoften, über das ganze Gebiet der Existenz hingreifenden Induktionen und Analogien und hochften Rombinationen bedarf, um (fo weit überhaupt ber theoretische Beg hierbei ausreicht) ju Anfichten in biefem Gebiete ju gelangen, welche Lebenstraft in fich haben und Rraft für bas Leben wieber entwickeln konnen. Nicht ein vorangestellter Gottesbegriff bestimmt Gottes Wesen, sondern, was von Gott in der Belt und in uns fpurbar ift, bestimmt feinen Begriff. Nie zulänglich, es ift mahr, aber nichts reicht hier zu, und eben weil nichts zureicht, einen volltommen abaquaten Begriff von Gott, ben hochften und letten Dingen überhaupt zu bilben, tann man auch ben irgendwie erlangten Begriff nicht als ein volltommen abaquates Mittel ber Ableitung im Bereiche diefer Dinge nuten. Auch tann man fich ber Schwierigkeit ber Aufgabe nicht durch Uberfliegen berfelben entziehen, fonbern nur burch Rucffichtsnahme auf das Praktische und Historische des Glaubens der Unzulänglichkeit des theoretischen Weges zu Hilfe zu kommen suchen.

Es könnte scheinen, daß man auf bem hier bezeichneten Wege, welcher feine Schlüsse als auf Grundlage der Erfahrung geftattet und fich noch bazu burch Rudfichten auf bas Siftorische und Brattische gebunden achtet. nicht über bas Gewöhnlichfte und Alltäglichfte binaustommen tann und auf ben nächsten Rreis von Borftellungen beschränkt bleibt. Die vorliegende Schrift felbst beweift bas Gegenteil und bie Gefahr liegt gang auf ber entgegengesette Seite: biese Schrift entwidelt, inbem fie wesentlich nur auf dem täglich Gegebenen fußt, Ansichten, die über alles Gewöhnliche und Tägliche weit hinausgeben, ja führt, trop ihres empirischen Charakters, boch weiter und höher über bas Empirische hinaus als die Methoden, die bas Empirische vielmehr selbst zu begründen ober zu meistern, als sich durch bas Empirische zu begründen suchen; vielleicht sogar zu weit hinaus, gestehen wir es immer, aber bann eben nur barum, weil bie zu große Möglichkeit bes Hinausgebens zur Boreiligkeit verführt hat. Der Grund liegt barin. daß die Methoden, die das Empirische selbst von oben zu begründen suchen. doch stillschweigend und halb unbewußt ihre obern Prinzipien nur auf dem= selben Wege haben gewinnen konnen, den wir offen als den unsern bar= legen, aber indem fie ihn teils vor fich selbst verbergen, teils in zu ge= ringer Breite faffen, benfelben nicht zur vollen Entwidelung gelangen laffen, zu ber er hier gelangt, wo er als Grundlage aller Betrachtungen auftritt.

In den Naturwissenschaften tritt die Analogie sehr gegen die Induktion In den Betrachtungen biefer Schrift wird man bas Umgekehrte Dies liegt in ber Natur ber Gegenstände. Sie ichlieft auf Geift. wo man keinen sehen kann. Die Statthaftigkeit solchen Schlusses wird im allgemeinen nicht bestritten; man schließt ja überall auf den Geift andrer Menschen und Tiere, ben man auch nicht sehen tann, und biefer Schluß beruht, abgesehen von praktischen Motiven, ganz auf Analogie; erft auf Grund dieser Analogie erhebt sich bann die Induktion. Wir erweitern nur hier ben Schluß nach Analogie und hiermit die Bafis für die Anduktion; indem wir bie Notwendigkeit bieser Erweiterung durch den erweiterten Blick auf die Sachberhaltniffe bon Natur und Geift felbft begründen. Noch bon andrer Seite aber bedingt fich hier bas Borwalten ber Analogie. Wir handeln von ben bochften, letten, allgemeinften Dingen im Gebiete bes Beiftes und ber Materie. Diese aber liegen in keiner solchen Bielheit por uns ausgebreitet, wie fie die Induftion zur Unterlage bedarf; wir stehen vielmehr als einzelne im Bangen berfelben, fie ichließen uns in ihrer Ginheit ein, wir bliden von ber Bielheit unfrer untern Standpunkte nach ihrer einsamen Sobe. Spiegelbilber berfelben im einzelnen liegen allwegs vor, an die fich die Analogie halten tann. Nicht ohne Gefahr freilich, bas, was am Teilsein, ber Enblichkeit bieser Bilber bangt, mit einer Spiegelung von Berhaltniffen bes Bangen zu verwechseln. Doch zieht fich von andrer Seite bas Allgemeine bes Höchften und Letten auch burch alle Einzelheiten burch, und hierburch gewinnt allerdings auch die Induttion von gewisser Seite ber einen Angriff. Bas wir überall als Spur, Zeichen ober Ausbruck bes Höchsten und Letzten finden, wo wir geben und steben, werden wir auch ba noch suchen und

annnehmen dürfen, wo wir nicht mehr oder noch nicht stehen und gehen können. Aus diesem Gesichtspunkt wird man auch hier die Induktion nicht vermissen Die Kombination aber der Analogie mit der Induktion und mit sich selbst in verschiedenen Wendungen, und der Umstand, daß mit dem Gesichtspunkt des Gleichen der des Ungleichen von und mehr berücksichtigt wird, als es sonst im Gebrauch der Analogie zu geschehen psiegt, dürste die Unsicherheit mindern, die man sonst der Analogie beilegt, ohne freilich eine absolute Sicherheit daraus machen zu können. Zulezt, wir haben es gesagt, muß Rücksicht auf die praktischen Forderungen und das Historische des Glaubens noch ergänzend, wie von vornherein richtungs- und zielgebend zutreten, salls man nicht überhaupt von praktischen Gesichtspunkten ausgehen und den theoretischen Weg nur zur Ergänzung und Läuterung des praktischen nuhen will; denn kein Weg, auf dem sich der Wahrheit mächtig werden läßt, soll einseitig den andern meistern wollen, obwohl alle einander wechseleseitig.

Sier bat nun zwar ber theoretische Weg, im bisherigen Sinne berftanden, die Grundlage und den Rern der Betrachtungen gebildet; zu groß ware die Aufgabe gewesen, allen Begen ber Betrachtung in gleichem Dage gerecht zu werden, genug nur, wenn die Absicht babin ging, es in ber Sache au tun. Und so wurde man boch irren, wenn man meinte, die Gesichtspunkte bes theoretischen Weges seien hier allein, ober auch nur vorwiegend maßgebend gewesen; selbst da war es nicht der Fall, wo sie sich in der Darftellung allein geltend machen. Bielmehr mar bies bas oberfte maßgebende Bringip, feine theoretische Folgerung ju gestatten, die praftischen Forderungen widerstrebte, wie aber auch umgelehrt die Bereinbarkeit der praktischen Forderungen mit theoretischen Folgerungen zu verlangen. Ja ich halte es für unmöglich, auf einem Bege allein fußend, fich im Gebiete ber hochsten und letten Dinge nicht zu verirren. Wie oft habe ich das gefühlt. Bie nabe lag es oft, in ben Anglogien vom Endlichen aufs Unendliche bas. mas an ber Seite ber Enblichkeit bangt, aufs Unenbliche zu übertragen, und bies badurch felbft in ben Staub ber Enblichkeit herabzugieben; Die gange Lehre von einem Leben nach dem Tobe konnte aus Erfahrungsgründen erft gefolgert werben, nachdem fie ohne Erfahrung icon geforbert mar; benn ber robe Blid auf bas Erfahrungsmäßige konnte nur bas Gegenteil ju verlangen scheinen; und es konnte ohne die bobere praktische Forderung kein Anlaß fein, ihn dahin zu erweitern und zu fteigern, daß er nun feiner frühern Robbeit felbst sich schamen muß. Wie nabe lag es andrerfeits oft, die Korderungen des Menschen bier und da mit göttlichen Forderungen zu verwechseln. Run hat bas Sinüberbliden von einem Bege auf ben andern beigetragen, auf jedem recht zu führen, und ift ber Frrtum nicht bermieden, ift er boch vermindert. Zulett hat der scheinbare Konflikt zwischen theoretischem und praktischem Bege sich doch immer mindestens zur eignen Befriedigung in eine höhere Ginbeit auflosen lassen; mas einer bem anbern au opfern ichien, war balb fein boberer Gewinn, und aulest ergab fich ftets der beste Rusammenhana der theoretischen wie der praktischen Gesichtspunkte in fich durch ihren Zusammenhang untereinander.

Auch der Hinblick auf das hiftorische des Glaubens aber ift nicht zu verachten, ja die historische Grundlagen des Christentums über alles zu achten.

Bas hülse alles Reben von theoretischem und praktischem Bege, wären wir den rechten Weg nicht schon von Ansang an mit höherer Vernunst historisch geführt, wir würden ihn mit aller unser neuen Bernunst nicht sinden; ja hätten unsere neue Vernunst selbst nicht gesunden. Das Ewige aber kommt nur zu uns in den Schuhen des Zeitlichen und geht nur unter uns damit, und wechselt von Zeit zu Zeit die Schuhe, denn der Fuß wächst im Schreiten, und es zerreißt der Schuh; nun gilt es, wenn die Zeit des Wechselns gekommen, nicht den Fuß zu schnüren in den Schuh, sondern ihn daraus zu lösen; so wächst alsbald ein neuer Schuh. Doch um Christus auch nur den Schuhriemen zu lösen, und wer vermöchte mehr, gilt es vor allem selber los sein; da muß erst die Vernunst die eignen Fesseln brechen. Und aller menschliche Bersuch wäre vergeblich, ginge nicht Christus noch heutigen Tages lebendig nicht nur zwischen und unter uns, sondern auch in uns, also, daß er durch uns an sich selber tut, was wir an ihm zu tun meinen. So ist mein Glaube.

Über das Berhältnis dieser drei Wege, die ich kurz, wenn auch nicht bezeichnend genug, den theoretischen, praktischen und historischen nenne, ließe sich noch viel sagen; auch manches wohl, was noch nicht gesagt ist; aber es würde zu weit führen. Einige Hauptgesichtspunkte über ihre Verknüpfung sind in Abschnitt XIX, A dargelegt. Alle drei Weisen, die Wahrheit zu suchen, haben jedensalls Fleisch und Bein, was, wie ich glaube, vom Wege dialektischer Erörterungen sich nicht sagen läßt; aber nur im Zusammenwirken gibt dies Fleisch und Bein ein lebensvolles Ganze.

Bielleicht vermißt man strenge Definitionen der in dieser Schrift vielsach gebrauchten allgemeinen Begriffe, wie Seele, Geist, Leben, Organismus, Zwedmäßigkeit, Individualiät, Selbständigkeit, Bewußtsein, Freiheit, Willen, Kraft u. s. w. Im allgemeinen gebe ich die Regel, die Worte in dem Sinne zu saffen, der sich am ungesuchtesten nach dem Sprachgebrauche und Zusammenhange darbietet, aus ihm so zu sagen von selbst versieht. Wit allen Desinitionen würde ich nicht mehr Klarheit und Bestimmtheit zu erreichen gewußt haben. Ja ich habe einige Gründe gehabt, von Desinitionen

jener Begriffe möglichft abzuseben, nämlich folgende:

Alle jene Begriffe merben im Leben in schwankender Bedeutung, bald in weiterm, bald in engerm, bald in höherm, bald in niederm, bald in eigentlichem, bald in uneigentlichem Sinne gebraucht. Nun kann man freilich durch scharfe Definition ihre Bedeutung für wissenschaftlichen Gebrauch absgrenzen und sich an das einmal Festgestellte halten. Aber teils wird es immer eine gewisse Beliebigkeit bleiben, Grenzen der Bedeutung sestzuschen, wo sie im lebendigen Sprachgebrauche nicht sest liegen, und diesem wird stets dadurch ein gewisser Zwang geschehen, denn, wie sich die Beziehungen wenden, liebt er die Bedeutungen zu wenden; teils wird man es ganz recht doch niemand mit seinen Abgrenzungen machen, der sich schon selbst etwas in dieser Beziehung zurecht gemacht, und nun um so leichter um eitel Worte zanken, wenn man nicht mehr dieselbe Sache zu tressen weiß, teils wird jede Desinition von Begriffen jener Rlasse, um ihrem Zwede scharfer Bestimmung zu entsprechen, auf weitere Desinitionen der darin gebrauchten Begriffer rücksühren, und so gar leicht eine ganze Philosophie herausbeschwören,

wo es fich boch nur um einen befondern Gegenstand berfelben handelt, und endlich mit den icharfften Definitionen nichts in Betreff ber Sachen, fonbern eben nur in Betreff ber Sicherheit ihrer Begiehungen gewonnen fein, obwohl man freilich hiervon oft bas Gegenteil zu meinen scheint. Beitschichtigkeiten und teilweis Ubelftande suchte ich zu vermeiben, indem ich bie Worte fich fo zu fagen überall fachlich felbft auslegen ließ, und man burfte finden, daß biefes Berfahren in der Tat nicht sowohl benutt worden ift, im Trüben unbeftimmter Begriffe zu fischen, als es zu vermeiben, ba fachliche Auslegungen boch viel weniger Unbeftimmtheit laffen als wortliche. und ber iconfte Bau in Borten oft por einer einzigen Tatfache ausammen-Dabei gebe ich gern zu, daß die Schwierigfeit, welche in ber fichern Sandhabung jener Begriffe überall liegt, auch bei unserm Berfahren nicht hat vermieben werden konnen, und daß unfere Tendens, von Definitionen möglichft abzusehen, selbst vielleicht nur insofern Rechtfertigung ober Entichuldigung findet, als diefe Schrift, ohne miffenschaftlichen Gefichtspuntten widerstreiten zu wollen, doch auf den Ramen einer ftreng miffenschaftlichen gern verzichtet. Bulest muß ich an die Erfahrung appellieren. Ich glaube, baß man jedenfalls leichter verstehen wird, was mit dem Ganzen und Einzelnen biefer Schrift gefagt fein foll, und mehr aus Realitäten barin argumentiert finden wird, als in marcher andern Schrift über abnliche Gegenftande ber Fall fein burfte, welche Definitionen aus Definitionen spinnt und bamit boch gulett nur Borte aus Borten ableitet.

Rur über folgende Bedeutungen glaube ich ausdrücklich noch eine be-

fondere Erflärung geben zu muffen.

Im weitern Sprachgebrauche gilt der Gegensat von Körper und Geift, Leib und Seele merklich gleich, und macht man demgemäß keinen bestimmten Unterschied zwischen dem Geist und der Seele des Menschen, bezeichnet dasselbe, dem Körper oder Leibe überhaupt gegenübergestellte, sich selbst erscheinende Wesen damit. Ein engerer Sprachgebrauch aber unterscheidet aus verschiedenen Gesichtspunkten zwischen Geist und Seele, wobei der philosophische Sprachgebrauch vom gewöhnlichen mehrsach abweicht, und der gewöhnliche selbst verschiedene Wendungen nimmt. Da uns indes die Gesichtspunkte, aus denen diese Unterscheidungen geschehen, teils nicht besonders beschäftigen werden, teils durch andere Ausdrücke von uns gedeckt werden, erklären wir ausdrücklich, daß wir uns hier an den weitern Sprachgebrauch halten.

Bir verstehen demnach in dieser Schrift unter Geist und Seele untersichiedslos dasselbe, dem Körper oder Leibe überhaupt gegenüber gedachte sich selbst erscheinende Ganze, welchem Empfinden, Anschauen, Fühlen, Denken, Bollen usw. als Eigenschaften, Bermögen oder Tätigkeiten beigelegt werden, rechnen dazu alle Bewußtseinsphänomene überhaupt im weitesten Sinne des Wortes Bewußtsein, und nennen demgemäß auch geistig im weitern Sinne oder schlechthin, was unter die Kategorie von solchen fällt, ohne das sinnliche Empfinden von dieser weitesten Bedeutung auszuschließen, wohl wissend, daß dies im engern Sinne geschehen kann und geschehen muß; indes wir zum Körperlichen, Leiblichen alles rechnen, was als Objekt äußerer sinnlicher Wahrnehmung saßdar ist oder einem solchen Objekte zukommt, in ein solches Objekt fällt, wie Bewegung und chemischer

Prozeß mit allen wägbaren und unwägbaren Substraten. Wir brauchen also hier die Ausdrücke Seele und Geist nicht in dem Sinne der Philosophen, welche die Seele dem Geiste als eine niedere Basis unterordnen, sondern bewirken die sachlich entsprechende Unterordnung, wo sie nötig wird, durch die Unterordnung des Sinnlichen unter das Geistige im engeren Sinne, oder um Niederes und Höheres unter ein Wort zu sassen, wozu sich oft das Bedürsnis herausstellt, des niedrigern unter das höhere Geistige. Diese Unterordnung ist allerdings ziemlich unbestimmt, aber auch die philosophische Unterordnung von Seele unter den Geist kann erst durch zutretende Ersörterungen eine bestimmte werden, und es sindet darüber keine Einstimmung unter den Philosophen statt.

Ferner gebrauche ich je nach Umftänden und Bequemlichkeit gleichbebeutend mit obigem allgemeinen Gegensate von Körper und Geift, Leib und Seele auch die Ausdrücke Physisches und Psychisches, Materielles und Ideelles, ohne zu verkennen, daß auch diese Ausdrücke im engern Sprachzebrauche abweichende Bedeutung annehmen können und von verschiedenen Philosophen in verschiedenem Sinne gebraucht werden. Indes, da es einmal nicht möglich ist, hier auf etwas allgemein Gedräulichem und Feststehendem zu fußen, muß wohl jeder seine Grenzen des Gedrauchs sich selbst ziehen, und ich ziehe hier mit Fleiß die weitest möglichen; um den Konstitt, der zwischen verschiedenen Weise der engern Bestimmung stattsindet, möglichst zu vermeiden.

In Betrachtung der materiellen und geistigen Welt und ihrer Er= scheinungen rechne ich alles, was als Allgemeines baraus abstrahierbar ift, in die eine oder andere Welt mit ein, je nachdem es eben aus der einen ober andern abstrahierbar, je nachdem es in die eine oder andere fällt, als Beftimmung ober innere Relation berfelben anzusehen, natürlich anerkennend, daß der Gebante eines Abstrattum in uns stets ein Geistiges, Ideelles ift. So ist mir der Gedanke an die Zahl Fünf immer ein Ideelles; aber fünf Steine find mir ein Materielles, worin ich beshalb noch nichts Ibeelles finde, weil ich die Rahl Kunf baraus abstrahieren fann, da erft mein bewußtes Denten die Fünf jum Ibeellen (nach meiner Faffung des Ibeellen) macht, und eben nur der Gebanke baran bieses Ideelle ist. Mein Denken des Gravitationsgesetes ift mir ein Ideelles, aber in den Bewegungen der Himmelskörper, die nach demselben vor sich gehen, finde ich darum noch nichts Ibeelles, daß ich biefes Gravitationsgeset baraus abstrahieren und in meine Ibee faffen kann. Andre faffen bies anders, fofern fie alles in die bewußte Ibee aufnehmbare Abstratte, Allgemeine ideell nennen, auch objektiv ins Gebiet der materiellen Welt fallend gedacht, wie Kräfte, Gesete, Relationen ber Rörperwelt, welchem gemäß fie einen reichen ibeellen Gehalt in ber Natur finden, ohne ihr boch ein Bewußtsein bieses ideellen Gehalts, als welches vielmehr nur in uns liege, beizulegen. So fagt Schaller (Briefe S. 87): "Die Rraft (es ist die Rebe von Kraft in ber Natur) ist ber innere Grund bestimmter Erscheinungen; fie ift also wesentlich ein Allgemeines, Ibeelles," und (S. 26): "Schon ber Lebensprozeß für fich (abgesehen von Seele, welche Schaller 3. B. ben lebenben Pflangen nicht beilegt) ift ein selbständiger ideeller Behalt, eine energische, produktive, sich selbst burchführende Allgemeinheit." 3ch rechne bagegen die Kräfte der Körver ins materielle, und nur die bes Beiftes ins ibeelle Gebiet. Db fo ober fo. bleibt zulett eine Sache willfürlicher Definition bes Ideellen; mein Gebrauch icheint mir eine Reftrittion, ber andere Gebrauch eine Erweiterung bes gewöhnlichen Sprachgebrauchs; sowohl jene Restriktion als biefe Erweiterung aber banat mit ber Ronfequens und Bequemlichteit bes Spftems zusammen, worein ber Gebrauch bes Wortes eingeht. In der Tat versteht man im Leben unter ibeell auch oft etwas, was nach unfrer Fassung nur Ausbruck einer Ibee im Körperlichen sein wurde; geht aber andrerseits nicht so weit. Kräfte ber Körperwelt und alles aus der Körperwelt Abstrahierbare überhaupt ibeell zu nennen. Beharrungsvermogen, Stoffraft, Glaftigitat werben nach bem Sprachgebrauch ins materielle, forperliche, nicht ibeelle Gebiet eingerechnet. unbeschabet beffen, ben Gedanten baran ibeell zu nennen, wie wir tun. Bebenfalls icheint mir ber bon mir eingehaltene Gebrauch beffer geeignet, Begriffsverwechselungen zwischen Bewußtem und Bewußtlosem, Subjettivem und Objektivem zu verhüten; boch verlange ich nur, daß unfer Sprachgebrauch in unserm Ausammenhange anerkannt werbe.

Freiheit brauche ich im allgemeinen eben so unbestimmt, als sie gebraucht wird, und suche nur die verschiedenen Bendungen, welche Einwürse, die sich an ihren Begriff in verschiedenen Fassungen knüpsen können, durch eben so viele Bendungen zu begegnen, ohne das Besen des Begriffs selbst im Laufe dieser Erörterungen sixieren oder klären zu wollen. Bas ich in dieser Beziehung zu sagen, habe ich an einem besondern Orte (XIX, C.) gesagt. Bei der wirklich großen Bielbeutigkeit des Bortes könnte keine bestimmte Fixation des Bezriffs dem in sich selbst ganz unklaren Sprachzgebrauche Genüge tun, der vielmehr eben die entsprechende Begriffsverwirrung selbst ganz gut ausdrückt, die im gemeinen Bewußtsein darüber statt hat.

Über die verschiedenen Bedeutungen des Gottesbegriffs ift hinreichend in Abschnitt XI, A gesprochen, und es ist insosern gut, darauf Rücksicht zu nehmen, als man je nach dem verschiedenen Gebrauche dieses Begriffes in verschiedenem Zusammenhange leicht sachliche Widersprüche zu sinden meinen könnte, die bloß im Worte liegen. Der Gottesbegriff wird aber schon im gewöhnlichen Sprachgebrauche so verschieden in verschiedenem Zusammenhange gebraucht, daß sich dem entziehen wollen zu sehr gezwungenen Wendungen geführt haben würde. So viel möglich, haben wir auch hierbei das Sachliche im Sinne des Sprachgebrauchs auszudrücken gesucht; aber nur durch den Zusammenhang der ganzen Schrift kann das einzelne selbst hierbei in triftigem Zusammenhange erscheinen.

# Inhaltsverzeichnis.

### Erfter Band. Über die Dinge bes himmels.

| <b>S</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Borwort des Herausgebers zur zweiten Auflage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Borwort des Herausgebers zur britten Auflage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Borrede des Berfaffers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I. Eingang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| II. Borläufige Betrachtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| III. Bergleichende physische Erd= und himmelstunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IV. Die Seelenfrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| V. Die Erde, unfre Mutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VI. Bon ben Engeln und höhern Geschöpfen überhaupt 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VII. Bom bobern übergreifenden Bewuftsein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VII. Bom höhern übergreifenden Bewußtsein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IX. Bom Zuftande, Gange und Ziele ber Entwidelung ber Erbe 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| X. Bom Stufenbau ber Welt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| X. Bom Stufenbau der Welt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A. Begriffliche Gesichtspunkte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| B. Oberftes Beltgeset und Beziehungen beffelben zur Freiheit. Gründe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| für das Dasein Gottes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C. Gott als oberftes Befen in Berhaltnis zu ben Belteinzelheiten 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| D. Allgemeine Bewußtseinsverknüpfung in Gott 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| E. Sochfte Beguge ber Einzelwesen zu Gott 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| F. Entwidelungsgang des göttlichen ober Weltbewußtseins 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| G. Die Güte Gottes und das Übel in der Welt 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| H. Bas heißt in engerm Sinne Gottes sein und wider Gott sein? 2!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| J. Gott als Geift in Berhaltnis ju seiner materiellen Erscheinungswelt 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| K. Die Ratur nach ihrer Tiefe und Fülle als Ausdruck des göttlichen Geiftes 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| L. Das Unbewußte und Tote in der gottbeseelten Ratur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M. Die Beltschöpfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N. Frage, ob die zweckmäßigen Naturschöpfungen durch bewußte Schöpfer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| tätigkeit oder durch undewußt wirkende Kräfte der Ratur hervor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| gegangen sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Natur mit der Schwere berselben belastet, durch die Notwendigkeit<br>berselben gesestelt werde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| and the second s |
| profibers fractified and fortified of the transfer to the      |
| XIII. Christiche Dinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Über die Dinge des Himmels.

. · . , • .

## I. Eingang.

Ich habe früherhin, ber gewöhnlichen Meinung gegenüber, behauptet, daß die Pflanzen beseelte Wesen seien. Nun behaupte ich, daß auch die Gestirne es sind, mit dem Unterschiede nur, daß sie eine höhere Art beseelte Wesen sind als wir, indes die Pflanzen eine niedrigere Art.

Diese Behauptung ist nicht eine bloß nachträgliche, vielmehr mit der frühern aus derselben Wurzel erwachsen, und tritt hier in derselben Absicht auf, über die gewöhnliche Ansicht der Naturdinge in eine andre hinauszuführen, die mir gewinnbringender erscheint. Es ist nur zum kleinen ein größeres Fenster, das sich hier zur Aussicht in das weite Seelenreich und Seelenleben einer Natur eröffnet, die man freilich seit lange gewohnt ist, dunkel, kalt und tot einigen lichten Seelenpunkten gegenüber zu halten. Zu diesen Seelenpunkten sollen nun die Seelensonnen kommen, von denen die Punkte selbst ihr Licht haben.

Zunächst zwar erscheint unsere Behauptung absurd. Wie sollte sie nicht! Sie widerspricht noch mehr, als jene frühere, Ansichten, von denen sich beherrschen zu lassen uns schon zur andern Natur geworden ist. Und ist Gewöhnung Recht, so haben wir von vornherein und in aller Weise Unrecht.

Inzwischen find zwei Fälle möglich: entweder die Behauptung oder die herrschenden Ansichten sind falsch, mithin zu ändern. Ich behaupte und verlange nun das Letztere, und, sofern der Widerspruch sich aus dem ganzen Grunde und der ganzen Ausdehnung der herrschenden Ansichten erhebt, gilt es auch eine entsprechende Änderung derselben. Aber ist dies Verlangen nicht noch absurder?

She man abspricht, beherzige man folgendes: unsere Behauptung widerspricht herrschenden Ansichten; aber kann das gegen sie beweisen, wenn sich diese selbst so sehr widersprechen? Sie versteht sich mit keiner, aber verstehen sich diese untereinander? Was will unsre Frage? Sind gewisse Waterienhausen beseelt oder nicht? Also um die Beziehung von

Materie und Seele handelt es sich hier nur in einem besonders wichtigen Falle. Wie aber steht es um das ganze Gebiet der hieher gehörigen Fragen? Gibts darin nicht bloß Widersprüche und Unklarheiten? Ihr Meer möchte sich immer erschöpfen und leeren, und gebiert doch immer nur ein neues Meer von Widersprüchen und Unklarheiten. Der Wind, der dieses Meer beschwichtigen, oder vielmehr in einem neuen zusammenshängenden Zug treiben soll, kann nun nicht aus dem Meer selber kommen. Er muß allem widersprechen, was darin ist, um alles zu einigen, was darin ist.

Ober wie? Berfteht und einigt fich wohl die Religion mit ber Naturwissenschaft, die Philosophie mit der Religion, die Philosophie mit ber Naturwissenschaft, ober auch nur jede berselben in sich recht barüber, wie das Berhältnis des göttlichen Geistes zur Natur, ber menschlichen Seele zum menschlichen Leibe in der Schöpfungefrage, der Unfterblichfeitsfrage, ber Frage über bas Balten materieller und ibeeller Kräfte in Welt und Leib zu fassen sei? Ja wissen wir nur, was in unserm eigenen Leibe eigentlich befeelt zu nennen fei, ein Bunkt im Gehirn, ein Stück im Gehirn, bas gange Behirn, bas gange Rervensuftem, ber gange Leib? Ober sind die Ansichten bes gemeinen Lebens flarer über alle biefe Bunkte als die wissenschaftlichen und religiösen? Sind nicht vielmehr alle Hauptwidersprüche der wissenschaftlichen und religiösen in sie übergegangen? Ratürlich, baß, wenn unsere Beisen, die Beziehungen bes Leiblichen und Geiftigen zu fassen, überall unklar und verwirrt find, wie sie es gewiß sind, auch grobe Frrungen überall unvermeidlich sind. Wir leugnen die Pflanzenseelen, weil die Pflanzen unsere Ansprüche an die grobe oberflächliche Analogie mit uns selber nicht befriedigen; aus bemfelben Grunde leugnen wir die Seelen ber Geftirne. Aber eben die Unmöglichkeit, beim Fortsußen auf folch grober Analogie zu einer in sich zusammenhängenden, für Religion, Philosophie und Naturwissenschaft zugleich burchgehends befriedigenden Grundansicht zu gelangen, sollte uns über dieselbe hinausführen. Und nun sage ich: in bemselben allgemein befriedigenden Zusammenhange, in bem die Seele ber Pflanzen liegt, liegt auch die Seele der Gestirne. Es fordert uur, weil die Analogie hier noch mehr von der Oberfläche zurücktritt, ein Burückgeben in noch Wir können uns hier nicht mehr auf Ahnlichkeiten im größere Tiefe. Bellenbau, im Wachstums- und Fortpflanzungsprozes berufen, woran fich die Analogie zwischen Tier und Pflanze noch gröblich halten konnte; bie ganze Erbe mit ihren Prozessen tritt aus bem heraus, was wir gewöhnlich als organischen Brozeß und hiermit als möglichen Träger

von Leben und Seele zu fassen pflegen; soll sie, sollen ihre Geschwister bennoch Leben und Seele besitzen, so muß das Vermögen der Seele und des Lebens noch weiter und tieser als durch jene Erscheinungsweisen reichen, und sicher ist es so.

Der gemeine Verftand zweifelt freilich gar nicht, daß die Geftirne tote Massen sind, und ba er ben himmel mit diesen toten Massen gefüllt sieht, weiß er nicht mehr, wo Gott und Engel suchen. Er treibt fie nun aus ber Welt, ja aus ber Wirklichkeit hinaus. Er halt biefe weltverödende Ansicht für die sich von selbst verstehende, natürliche, weil er fie mit der Muttermilch eingesogen hat; es scheint ihm Torheit, nur zu überlegen, ob es nicht auch anders sein könne. Aber ist biese Ansicht benn auch wirklich die natürliche? Die beschränkte Analogie, auf der sie fußt, die ursprüngliche, dem Menschen von selbst kommende? Liegt ihr etwa ein eingeborner Instinkt unter? Hat nicht vielmehr unser Instinkt abgenommen, wie unsere Verständigkeit gewachsen ist? Und find nicht, wie sie gewachsen ift, auch die Wirren unsers Verstandes gewachsen? Ja geben wir doch dem ursprünglichen Raturinftinkt seine Ehre, benn ficher ist er ein gotteingeborner, aber gerade ber Naturinstinkt leitet eben dahin, wohin uns unsere Betrachtung leiten wird. Die Raturanficht der Bolter ift gerade, daß die Gestirne beseelt, in höherm Sinne befeelt find als wir. Ja, so wenig es jest noch der Grunde zu bedürfen scheint, die Beseelung der Geftirne zu verwerfen, so wenig bedurfte, es berselben anfangs, sie anzunehmen. Kann aber bas jett ohne Gründe verworfen werden, mas von vornherein feiner Gründe bedurfte, um ben Menschen einzuleuchten? Dazu mußten doch hinter unsern, gerade in biefem Bezirke so bodenlos schwankenden und sich wechselseitig nur befriegenden, nicht ftutenden Schluffen Realgrunde in der unirrbaren eingebornen Natur ber Menschen und Dinge liegen. Run mögen wir, zu schließen beginnend, über die ursprüngliche Ansicht hinausgehen; aber fann es nicht, ja muß es nicht fein, bereinft mit entwickeltem Bewußtsein barauf zurudzukommen? Sind wir am Ende unfrer Schluffe, unfrer Bilbung?

Freilich sieht die Welt, die sich jetzt die gebildete nennt, mit tiefer Berachtung herab auf jenen Kinderglauben der Menschheit, der überall Seele in der Natur fand, wie wir es wieder tun, und in Sonne, Mond und Sternen individuelle göttlich beseelte Wesen sah, wie wir es auch wieder tun. Daß wir es tun, wird uns selbst werfen lassen unter die Rarren und Kinder. Doch ist in den Narren und Kindern manchmal mehr Wahrheit als in den Weisen und Greisen.

Erinnern wir uns des inhaltschweren Wortes: was kein Verstand der Verständigen sieht, das siehet in Einfalt ein kindlich Gemüt, und dazu noch des zweiten, daß Anfang und Ende ineinander zu greisen pslegen. Der ganz entwickelte Vogel legt dasselbe Ei wieder, aus dem er erst erwachsen ist. Alles Wissen, alle Religion ist aus jenem Kinderglauben erwachsen und wird zuletzt jenem Kinderglauben wieder erzeugen, aber nur aus der Fülle der Entwickelung wird es sein können. Inmitten über der Arbeit, das Ei in seine Folgerungen klar zu zerlegen, den Vogel zu bilden und auszuarbeiten mit seinen Flügeln, seinem Schnabel, geht das Ei verloren. Erst wenn alles klar und rein sich auseinanderzgeset hat, kommt es wieder, und das Leben der Menschheit besteht in dieser Entwickelung.

Doch heben wir es spätern Betrachtungen auf, welche Bebeutung dieser Gesichtspunkt für uns haben muß; nur daß wir ihn nicht übershaupt für bedeutungslos halten. Jedenfalls, um darauf pochen zu können, daß die späte Lehre des Menschen mehr Recht hat als die ursprüngliche der Natur, müßte jene eine andere Halbarkeit und Einstimmung in sich zeigen, als es der Fall.

Die Hauptschwierigkeit unfrer Aufgabe liegt nach allem darin, daß wir gewohnt find, die Seele nicht als Regel, sondern als Ausnahme in ber Natur zu betrachten. Ift die ganze Natur beseelt, so handelt es sich nur noch um die Frage, was nun individuell darin befeelt ift, und auf welcher Stufe ber Beseelung es gegen andres fteht. Nun sind die Geftirne für die einfachste Anschauung wie für die gründlichste Brüfung, ber wir uns nicht entziehen werben, selbständigere Geschöpfe als wir, und uns übergeordnet, weil wir, recht betrachtet, selbst nur ihre Glieber. Ift also alles beseelt, so sind sie sicher auch selbständigere und höher beseelte Glieber bieses Ganzen als wir. Da ist keine Schwierigkeit als die, welche man sich macht. Und zu aller Zeit, wo die Natur selbstverstehend für beseelt galt, galten auch die Gestirne selbstverstehend für höher beseelte Wesen. Wie sollen wir dagegen die Glieder für lebendig halten, wenn wir ben ganzen Leib für tot halten und nur uns, die letten gerftreuten Spiten biefer Glieber, für lebendig, ja wohl beshalb ihn für tot halten, weil wir selbst lebendig sind; ben Baum für tot, weil die Blätter leben. Statt unser Leben als genährt aus dem größern Leben, statt unsre Individualität als geeinigt und getragen burch die größere Individualität anzusehen, ftatt unfre Selbständigkeit und unfer Bewußtsein für ein Zeichen zu halten, daß das, was fo Selbständiges, Bewuftes aus sich gebiert und boch als Momente in sich behält, noch

selbständiger und bewußter sein muffe, als alle seine Ausgeburten, halten wir alles außer unferm Leben nur für eine Schlacke bes Lebens, seben wir in unfrer Individualität und Selbstmacht und unserm Bewußtsein nur einen Biberspruch gegen eine höhere Individualität und Selbstmacht und ein höheres Bewuftsein. Und wenn die Allmacht ber Beziehungen, bie burch die ganze Welt geben, ben Philosophen bennoch zwingt, einen Geift ber Menschheit, ber Geschichte und über alles ber Welt anzuerkennen, was ift dieser bewußtlose Geist mit bewußten Einzelmomenten, beffen Außersich, nicht Außerung die Ratur, anders als ein Widerspruch in sich selbst, oder ein hohles Wort, bas noch in keiner individuellen Gestaltung fich lebendig ausgewirft, ftatt beffen uns die beften Glaubensgüter geraubt, bas klarste Wissen verwirrt hat. Ober wenn wir, ben Gintausch verichmabend eines Gottes, ber nicht beffer und weiser als wir, aufrichtig an einen allwissenben, allgegenwärtigen, allwaltenben Gott glauben, burch ben alles ift, was ift, burch ben bie Sonnen gehen und bie Meere fluten, bem jede Falte unfers Bergens flar, ja flarer wie uns felber; mas hat die Ratur von seiner Allgegenwart und seinem Wirken, wenn auch bies Wort ein totes bleibt, Gott boch leiblos auf ber einen Seite, bie Ratur geistlos auf ber andern bleibt, und was frommt es uns, wenn unfer und aller individueller Geift von Gott vielmehr abgefallen als innerlich getragen ift? Alle Borberfate gestehen wir zu, feine Folgerungen ziehen wir, ober nur folche, bie ben Vorberfaten widersprechen. kann solche Lehre Leben und Frieden gewinnen und geben? Da welkt alle Bflanze; ba versteinern bie Geftirne; ba wird uns unser eigner Leib für ben Beift zu schlecht und nur noch ein Gehäuse für die Sinne; da wird das ganze lebendige Buch ber Natur uns nur noch zu einem Lehrbuch ber Mechanit und die Organismen seltsame Ausnahmen barin; über alles aber ba bleibt eine Scheibewand zwischen Gott und uns; unsere Buniche und Gebete verblaffen, burch ben hohlen leeren Raum ju ihm auffteigend; gräuliche Bilber von emiger Berbammnis ftatt von beffernder Bucht befangen uns; Berftand und Berg liegen ewig um Gott im haber, und was bas eine glaubt und will, versagt bas andre.

Ist es benn nicht verzeihlich wenigstens, an eine Lehre zu benken, bie, statt sich mit ben besten, höchsten und schönsten Gebanken unserer Religion in Widerspruch zu setzen, auf ihrer Wahrheit sußen, nicht ihre Worte bloß immer im Munde, sondern ihre Gedanken ins Leben führen möchte, hiemit aber freilich zugleich Versöhnung unsers Glaubens bringen möchte mit einem andern Glauben, den wir immer nur hochmütig versachtet ober seindlich bekämpst haben, und der doch auch sein Teil von

Gott hat. Da erkennt ber Chrift auf einmal in bem Beiben wieber seinen Bruder, ber wie er ein Auge auf Gott hatte und, indes er, ber Chrift, nach bem Höchsten blickte, im Niebern noch Gottes Spur festhielt. und wird nun gewahr, daß Gott überhaupt nicht bloß oben, nicht bloß unten, nicht bloß außer, nicht bloß in den Menschen ift, daß er wahrhaft alles ift in allem, ber wahrhaft Ginige, Ewige, Allgegenwärtige, Allwissende, Allmächtige, Allliebende und Allgerechte. Im ganzen freilich vergaß es ber Chrift nie, aber ins einzelne bilbete er es nie burch, indes ber Beide es in tausend Einzel-Anwendungen durchgebildet und nur im ganzen immer vergeffen hat. So schwände auf einmal mit bem Awiespalt beiber Religionen ber Zwiespalt, ben jebe in sich selbst trägt; mas jebe an ihrer eignen Erfüllung noch vermißt, das fände sie erfüllt in ber anbern, und ber Bernichtungsfrieg beiber wurde zu einem Frieden, wo jede nur die Mängel der andern hebt, den Gewinn der andern teilt; von seiten des Seidentums freilich ein Gewinn, ben es nur mittelft ber Wiebergeburt in bem Chriftentum und aus bem Chriftentum wird zu erlangen im Stanbe fein.

Doch es ist nicht meine Absicht, hier von der Höhe des Gesichtspunktes auszugehen, wo Gott als der allwaltende Hort alles Lebens, alles Geistes in aller Natur wahrhaftig auftritt. Suchen wir hier nur wieder eine Stufe von unten dazu zu bauen. Wer nicht von unten auffteigt, schwindelt auf ber Höhe. Nicht um die Seele, bas Leben bes Gangen wird es fich hier handeln, sondern um ein individuelles Seelenleben in dem Ganzen. Wo von Leben die Rede, meinen wir ein solches, nur immer ein vom Ganzen getragenes, und was uns barauf hinweift. Auch würde eine erschöpfende Untersuchung über die Gegenstände, die hier zur Sprache fommen werden, weiter greifen, als die Absicht diefer Schrift areift. beren Gründe überall nicht aus bem Letten, sonbern aus bem Erften hergeholt werben. Sie macht nicht ben Anspruch, ben Panger ber Berhärtung, ber uns gegen das Naturleben abschließt, durch schwere Schläge zu sprengen, sonbern nur burch so viel Ripe, als noch barin verblieben, soviel Gedanken und Anschauungsweisen, als sich barbieten wollen, einzunisteln, die ihn lockern mögen. Wie könnte ich mir auch einbilben, mit ben für ben gewöhnlichsten Berftand berechneten einfachen Betrachtungen, die ich hier barbieten werde, und welche sich feine Philosophie als die frühfte auch nur die Mühe genommen hat aufzunehmen, eine Revolution burchseben zu konnen, die weit über die Wissenschaft hinausgreifen mußte, eine verjährte, mit allem unsern Leben und Denken verwebte Betrachtungsweise von Natur und Geift entwurzeln zu konnen,

in der wir alle erzogen und groß geworden sind. Ich gestehe ja selbst, die folgenden Betrachtungen werden nichts Zwingendes haben für den, der widerstreben will, und in wem wird nicht schon die Gewohnheit widerstreben? Auch wünsche ich nur, daß sie etwas Anregendes haben. Man verfolge sie ihm Scherz, und sie werden doch vielleicht einige ernsthafte Gedanken hinterlassen. Müssen doch überhaupt jeder Revolution Bersuche dazu vorausgehen, die nicht gleich das Gelingen mitsühren, aber es vorbereiten helsen. Ein erster Versuch findet weder die Zeit reif genug zum Gelingen, noch ist er selbst reif genug, das Gelingen zu verdienen. Dies wird auch von diesem Versuche gelten, in dem mit noch kindischen Händen ein Spiel von hohem Sinn gewagt wird.

Ich fage, die folgenden Betrachtungen werden nichts Zwingendes haben für ben, ber widerftreben will. Sie konnen es fogar nicht haben. Es widerspricht ber Natur ihres Gegenstandes. An die Seele der Geftirne glauben, wird ftets nur Glaubenssache bleiben. Und genügt es, einen Glauben zu verwerfen, weil er immer nur Glauben zu bleiben beftimmt ift, so ift auch über ben unsern von vorn herein ber Stab gebrochen. Der Glaube an die Seele der Geftirne fteht aber in der Tat in diefer hinsicht nur gang auf berfelben Stufe, wie der Glaube an andere Seelen als meine eigne, ja fogar an meine eigne Seele jenfeits und einen Gott über uns. Das heißt: Alles bas läßt fich nie und nimmer mit Sanden greifen, naturhiftorisch barlegen und abbilben. Es ift so wenig exatt erweislich, bag ein anderer Mensch, ein anderes Tier eine Seele hat, als bag ein Stern eine folche hat. Rur von meiner eignen Seele weiß ich und werbe ich je erfahrungsmäßig wissen können. Jebe andere ftellt fich mir blog im leiblichen Scheine bar, und tein Experiment läßt mich im Scheine bas Scheinenbe felber erkennen. Wenn wir über unfere eigene Seele hinaus an irgend welche Seele glauben, fo konnen . nur Analogieen und Aufammenhange, Die ben Berftand und bas Gemüt befriedigen, nach mehr als einer Seite befriedigen, uns bahin leiten, ober Gewohnheit jede Leitung entbehrlich machen. Nun freilich, wie Gewohnheit solche Leitung entbehrlich machen kann, wir erwachsen und atmen in einem Glauben wie in ber Luft, fo kann fie uns auch bagegen unempfänglich machen. So fteht es mit bem Glauben an die Seele ber Geftirne.

Auch bas ift wahr, die Bedürfnisse bes Verstandes und bes Herzens, die uns an die Seele unserer Rebenmenschen, an unsere eigene Seele jenseits und einen Gott über uns glauben lassen, sind bringenber, ja nötigenber, als die Bedürfnisse, die uns an die Seele ber Gestirne

glauben lassen, und werden es immer bleiben. Aber wie, wenn wir, suchend nach einem Zusammenhange, der jene dringenden Bedürfnisse am besten befriedigte, die Seele der Gestirne selbst als bindendes Mittelgsied darin erkennten? Es möchte jemand sagen: bei allen Widersprüchen in Religion, Wissenschaft und Leben über Seele und Leib sind wir doch alle einig, daß eben die Gestirne keine Seele haben. Und daß wir eben alle darin einig sind, macht, daß wir in allem, was damit zusammenhängt, uneinig sind; hier eben liegt einer der wichtigsten Knoten der vermißten Einigung, oder im Knoten der allgemeinen Einigung liegt auch dieser. In der Schwierigkeit, daß ganze Reich der höchsten Ideen und Realitäten in eins zugleich zu gliedern und zu verknüpsen, hat man freilich den Knoten, der daß eigene Leben bindet, und der daß allgemeinste bindet, als die wichtigeren eher sestgegen als die mittleren, da hängen noch die Fäden wirr und lose. Aber wir spüren es auch, daß sie wirr und lose hängen.

Also man stelle nicht die sich selbst widersprechende Ansorderung eines sinnlichen Darlegens, wo kein sinnliches Objekt vorliegt. Die Seele der Erde ist kein Tier, aufzeigdar in seinem Käsig, nur der Käsig ist aufzeigdar und seine Einrichtung für das geistige Tier. Was paßt am besten in den besten Zusammenhang dessen, was wir nicht sehen können und doch glauben müssen, und zwar glauben müssen als selbst den besten Zusammenhang vermittelnd zwischen dem, was wir sehen können, das müssen wir und fragen, dabei fragen, ob wir schon den besten Zusammen-hang haben. Wer aber überhaupt nichts glauben mag, als was er sieht oder zu glauben gewohnt ist, für den ist dies ein Buch mit sieben Siegeln.

## II. Vorläufige Betrachtungen.

Wenn man die Erde nur als einen starren trocknen Klumpen saßt, so will es und freilich nicht einleuchten, wie da von Leben oder gar Seele die Rede sein könne. Und unsre gewöhnliche Vorstellung von der Erde ist nur eine Vergrößerung derjenigen, die wir teils aus dem Anblicke bes sie abbildenden Globus, teils der Betrachtung einzelner Stücke ihrer Oberfläche schöpfen, die wir mit dem Grabscheite oder Pfluge aufgerührt

ober worein wir den Schacht des Bergmannes vertieft sehen. Ein Ball folch trodner Maffe, im leeren Raum von Kräften umgetrieben, beren Birfima in ber trodensten Biffenschaft nach trodensten Formeln berechnet wird, tann uns natürlich nicht lebendiger erscheinen als ber fleine Klumpen, den wir etwa mit ber hand vom Boden aufnehmen und in die Luft werfen. Doch werfen wir lieber unsere trodene Ansicht fort. Denn ift die Erbe auch wirklich nichts weiter als ein solcher Klumpen, vergrößert gedacht? Gibt es auf folch kleinem Klumpen auch ein Meer mit Chbe und Rlut und ftromenden Rluffen und Bachen und Rreislauf ber Gewäffer, eine Luft- und Dunfthulle, die ihm eigentumlich angehört, mit Regen, Sturm und Wetter, wovon die Saaten ergrunen und bas Meer erbrauft, einen folden Wechsel von Jahres- und Tageszeiten und Klimaten, worin Freiheit und Regel so mertwürdig burcheinander greifen? Strebt alles barin fo einig nach einer Mitte bin; vermag er alles, mas sich von ihm losreißen will, eben so wieber zu haschen? Ift er in ähnlicher Weise aus einer größern Sphare herausgeboren worben, als wir es von ber Erbe wissen? hat er fich eben so burch ein Balten selbsteigner Kräfte geformt, ausgearbeitet und fährt noch so fort, es zu tun? Bermochte er eben so ein organisches Reich aus sich zu erzeugen, ja eines über bas andere zu bauen, und burch Bande bes Wirkens und bes 3wedes untereinander und mit fich verknüpft zu halten? Tritt er eben so eigentümlich und fern und in sich geichloffen andern Erdflumpen gegenüber wie die Erde andern Beltförpern? Ift nicht vielmehr die Erde in all diesem etwas total Andres als ihr Teil, die Scholle? Wenn sie es aber ift, wird nicht auch bei ben Fragen, mas fie für die Welt bedeutet, und mas die Welt für fie bedeutet, ob ihr ein Leben im Ganzen, ober ob ihr nur Lebenbiges einzeln inwohnt, die Antwort für fie gang andere ausfallen, gang anderer Unipruch für fie erwachsen muffen als für die Scholle, in der freilich auch einige Burmer gerftreut wohnen mogen? Alles, mas uns bei Beantwortung biefer Fragen leiten tann, verhalt fich ja eben entgegengesett bei ber Erbe und ber Scholle. Dennoch ift gewiß, daß wir für die gange Erbe nicht um ein Haar größere ober andere Ansprüche in biefer Sinsicht anerkennen wollen als für ihr Teilcheu, die Scholle; ja Menschen und Tiere felbst nur in eben so äußerlichem Berhaltnis dazu betrachten wie Rafer und Würmer zur Scholle.

Was uns hiebei irre führt, ist eine Verwechselung der Erde in weiterm Sinne mit der in engerm Sinne; der Name hilft uns die Sache verwirren. In weiterm Sinne, und dieser wird fortan allein für uns

gelten, haben wir unter Erbe die Gesamtheit, das System alles dessen zu verstehen, was durch die Schwere um den Erdmittelpunkt zusammensgehalten wird, also nicht bloß alles Feste, sondern auch alles Wasser und alle Luft und alles was in der Erde und in Wasser und Luft lebt und webt, und sless und kreucht, und außer der Gesamtheit alles Schweren noch alles Unwägdare, was in das System des Schweren eingeht. Dies Alles hängt in Ursprung, Materie, Zweck und Wirken zu einem einigen System zusammen, wie ein Leib, ja fester und inniger als unserer; und das ist unsere lebendige Erde. Nun aber in engerm Sinne versteht man freilich unter Erde bloß die trockne krümliche Masse, die durch Berwitterung eines Teils jener Erde entstanden ist und ihre seste Ganzen aus, so ersscheint das Ganze freilich selbst trocken und tot. Man hat das Sprichswort ex ungue leonem; wir aber machen ex leone unguem.

Auch die Gewohnheit, die Erde durch die Betrachtung des Globus kennen zu lernen, ift gewiß nicht einflußloß auf die Art, wie wir sie auffassen. Bon Pygmalion wird erzählt, er habe ein ausnehmend schönes weibliches Bildnis versertigt und solch Gefallen daran gesunden, daß er Aphroditen gebeten, es zu beleben, und es sei lebendig geworden, gleich dem menschlichen Urbilde. Wir kehren es nur um, indem wir aus Freude darüber, daß es uns gelungen ist, ein totes, leicht zu umfassendes Abbild der Erde gewonnen zu haben, das Urbild dazu töten. Es ist wie bei Verehrung der Gößenbilder. Man vergißt zuletzt den Geist über dem Bilde und sieht endlich gar nur einen toten Kunstgegenstand darin. Wir verehren im Globus jetzt nur noch unsre eigne Kunst und Wissenschaft, die ihn versertigte; die Wissenschaft, die der Globus selber in sich hat, ist längst verloren gegangen.

Tritt hinaus an das Meeresufer, höre, sieh die Welle, wie sie an das Ufer schlägt, wie eine Welle nach der andern kommt, das ganze Meer ist bedeckt mit einer wandelnden Herde; und jede sagt: nicht ich bin's, des Ganzen Kraft ist's, was mich und meine Gesellen treibt; was vermöchte ich einzelne Welle; höre, sieh, wie der Sturm kommt, und die Wellen höher und höher hebt, und die Wolken jagt und das Schiffschüttelt, und alle Wimpel nach einer Richtung flattern; in derselben Richtung ziehen die Wolken, in derselben gehen die Wellen; und du selbst erbebst äußerlich und innerlich; so hast du wohl ein ander Gefühl, als da du auf der Schulbank sitzend den weißen Fleck auf dem Globus anschautest und der Lehrer zu dir sagte: das ist der atlantische Ozean und dies das mittelländische Meer. Jenes Gefühl ist ein aus dem Leben der

Erde, bessen bein Leben ein Teil ist, hervorgewachsenes Gefühl, ba bich Dies Leben in seiner Schwingung mit ergreift; aber so lange haft bu auf ber Schulbant gefeffen und ben Globus für bie Erbe angefeben, daß bu, was du jest fühlft, nur für einen Schein, nur für beine Empfindsamteit, nur aut zu einem Gedicht und alles Gebicht für eine Erbichtung hältft; was der Lehrer dir da auf dem Globus gezeigt und was er dabei gefagt von Bellen-Bewegung, Cbbe und Fint und Anziehung bes Mondes, bas fei bie ganze Wahrheit von ber Sache; und sicher ift es Wahrheit, nur sicher nicht die ganze. Das war freilich anders bei den ersten Menschen, die noch nicht reflektierten stehend über ber Natur, sondern fühlten ftehend in ber Ratur, die noch nicht die Scheibe gefett hatten zwischen Organischem und Unorganischem, zwischen bem, was mit Seele und mas ohne Seele geht; sondern, weil fie fühlten, daß die Kraft, ihren Urm zu bewegen, ihre Fuße zu regen, eine Seelentraft fei, ihr Blut unter bem Ginfluß ber Seele ftrome, ihr Atem aus bem Befeelten webe, fein Regen und Bewegen, Rließen und Weben benten konnten, bem nicht eine Seelentraft unterliege, und weil fie in ber Natur ein machtigeres Regen und Bewegen, Strömen und Wehen faben als in ihrem fleinen Leibe, so beugten sie sich vor ihr als vor einer göttlichen.

Zwar ber Mensch versucht auch, sich von ber Betrachtung bes einzelnen Teils ober bes Abbildes ber Erbe zur allseitigen Betrachtung ber Erbe selber zu erheben. Aber bann nur um so schlimmer, da diese allseitige Betrachtung doch keine ganze ist, vielmehr das Gegenteil davon.

Die Erbe bleibt immer ein zu großer Leib, als baf wir mit unserm Blick fie auf einmal umspannen, mit unfern Maßstäben auf einmal meffen tonnten; nun verteilen wir die Betrachtung und bas Deggeschäft, und bald wird uns die Erbe etwas eben fo Berteiltes als unfre Betrachtung und unfer Geschäft. Wir geben mit bem Geologen in die Tiefe ber Erbe, mit dem Geographen über die Oberfläche von Land und Meer, mit dem Meteorologen in die Lüfte, mit bem Botanifer in bas Pflanzenreich, mit bem Zoologen in das Tierreich, mit dem Physiker in das Reich der Massen und Kräfte, mit bem Chemiker in bas ber Elemente. hievon fällt in eine besondre Biffenschaft, die wir aus besondern Büchern, in besondern Stunden, jum Teil in besondern Anstalten studieren, und wovon felbst jeder Mensch nur dies und jenes studiert. Die Wissenschaften, bie bavon handeln, suchen selbst burch ftreng scheibende Definitionen ihre Gebiete recht rein abzugrenzen, und so wenig es ihnen gelingt, bies zu erreichen, fo fehr gelingt es ihnen boch, uns bie zerftudelte Betrachtungsweise geläufig zu machen, ja uns fest barauf einzurichten. 3mar geben

wir bei einiger Überlegung wohl noch zu, daß diese Zersplitterung in der Natur nicht so besteht, wie in unser Betrachtung, aber sie ist uns nun schon einmal so zur Gewohnheit geworden, daß sie uns in unser Ansicht von der Erde unwillfürlich viel mehr bestimmt als jene Überlegung, und alle unser Folgerungen nur aus dieser zerstückelten Betrachtung sließen. Wie kann dann in einem so zersleischt, ja aufgelöst vorliegenden Leibe noch an Seele gedacht werden? Würden wir sie wohl in unserm Leibe sinden, wenn wir ihn ähnlich betrachten wollten? Kann ein Anatom sie überhaupt sinden? Wir aber tun nichts, als die Erde entweder in totem Stoff abbilden oder anatomieren, und glauben dann, was nicht in dem toten Bilde oder zerlegten Leibe liege, liege überhaupt nicht darin.

Zwar wer möchte diese trennende Betrachtungsweise tadeln, in so weit sie nur dient, die Arbeit zu teilen, Seiten des Gegenstandes zu unterscheiden; sie ist sogar ganz unerläßlich; ließen wir uns nur nicht auch dadurch verführen, das Objekt selbst sür ein geteiltes anzusehen und in den Seiten und Teilen selbstständige Objekte zu sehen. Dies wäre nicht so unerläßlich.

"Rur einen Schimmer läßt ins dunkle Zimmer streisen, Wer in dem Strale will das ganze Licht begreifen. Dann mach das Fenster auf, damit du auch erkennst, Das Licht ist mehr noch als sein farbiges Gespenst."

(Rückerts Weisheit des Brahmanen. I. S. 59.)

Bu jeder Klasse von Naturerscheinungen haben wir ein solches dunkles Zimmer, worein wir in einzelnen Experimenten einzelne Lichtschimmer fallen lassen, und wir lernen aus diesen einzelnen Schimmern in der Tat besser die Naturgesetze kennen, als wenn wir das volle Licht auf einmal in die Kammer ließen. Aber haben wir auch nachher die Kammer wieder aufgemacht, um zu erkennen, daß die ganze Natur noch mehr ist als ihr farbiges Gespenst? Das haben wir nicht.

Zwar in der allgemeinen Erdtunde, scheint es, muß das Band liegen, das wir vermissen. Aber kann man einen Leib auch wieder aus den Stücken zusammensetzen, in die man ihn erst zerlegt hat? Und was tun wir anders in dieser Lehre, als die Stücke wieder zusammensetzen, in die wir ihn in andern Lehren erst zerstreut haben? Sie ist eine Sammlung, wo alle Präparate, nicht ein Leib, wo alle Glieder beisammen sind. Auch eine solche Sammlung ist gut, aber kann sie uns den Leib ersetzen?

Wir erfreuen uns schöner Arbeiten von Humboldt, Gauß, Buch u.a. über große Zusammenhänge, die durch das Ganze greifen; wir achten sie

mit Recht ber Bewunderung würdig. Gefallen uns aber diese großen Zusammenhänge, bewundern wir den Blick, der sie erkannte, sollte es nicht einmal an der Zeit sein, sich auch eine Idee gefallen zu lassen und nicht zu sehr über sie zu wundern, welche auf eine Anerkennung des Zusammenshangs aller dieser Zusammenhänge dringt?

Der Aftronomie zwar taten wir Unrecht, wollten wir leugnen, daß fie bie Erbe, andern himmelstörpern gegenüber, wirklich als Ganges ins Auge faßt. Aber bann auch wieder bloß als Ganzes, und bas gibt uns nur das andere Extrem ju jener zerftudelnden Betrachtungsweise, ohne uns die ganze Sache zu geben, um die es sich handelt. Dort die Teile ohne das Ganze, hier das Ganze ohne die Teile: ober dort das Ganze nur äußerlich aus Studen zusammengesett; hier die Teile nur als trocine Massenteile in Betracht genommen. Menschen, Tiere, Bflanzen, Luft, Baffer, Erdreich, alles wird vom Aftronomen in eine unterschiedslose Masse zusammengeschlagen, ber ganze himmel ist bem Aftronomen nichts als eine Sammlung folcher Maffen, Die er lieber gar in Buntte qu= fammenzieht. Liegt benn aber nichts zwischen jenen beiben Betrachtungsweisen? Ift benn nicht auch eine britte möglich, welche, wo es doch einmal ein Ganzes und individuell geartete Teile bes Ganzen gibt, die Teile nun auch wirklich als Teile bes Ganzen und das Ganze als Einheit ber Teile auffaßt, im ganzen eine Berknüpfung, statt Aufhebung und Regierung bes Individuellen ertennen läßt? Rur eine folche Betrachtungsweise tann uns bienen. Aber wo ware fie?

Rehmen wir eine Uhr. Um zu wissen, was die Uhr eigentlich ist, ist es etwa genug, Feder, Räder, Zifferblatt, Zeiger, Gehäuse, alles einzeln oder den Zusammenhang davon nach einzelnen Richtungen zu studieren? Oder ist es genug, die ganze Uhr als einen Ballen andern Uhren gegenüber abzuwägen? Und was tut man anders, wenn man einmal Menschen, Tiere, Pflanzen, Luft, Meer, Erdreich, alles einzeln oder nach einzelnen Richtungen ihres Zusammenhanges studiert, ein andressmal aus allen einen einzigen Ballen macht, um diesen gegen andre Weltsförper abzuwägen.

Erst bann, meine ich boch, hat man die ganze Uhr ganz und recht begriffen, wenn man weiß, wie jeder Teil und jede Bewegung sich dem ganzen Zusammenhange der Uhr anschaulich, wirkend und teleologisch einordnet, wozu aber doch vor allem nötig, daß man auch an einen . Zusammenhang aller Materien, Bewegungen und Kräfte der Uhr denkt, und nicht bloß einzelne Zwecke für die einzelnen Teile, sondern auch einen einheitlichen Zweck für das einheitliche Ganze gestattet. Soll ich

sagen: die Uhr ist darauf eingerichtet, daß die Feber gehe? Aber warum bann das Anhängen der Räder? Ober sie ist eingerichtet, damit die Räder gehen? Aber wozu dann die Zeiger? Ober sie ist ba, damit die Zeiger gehen? Aber wozu dann die Zisser? Sie ist freisich wirklich zu allem diesen da; aber es sind das alles nur untergeordnete Zwecke, untersgeordnet dem einen Zwecke, dem Menschen die Zeit zu zeigen. Nun ist die Erde keine Uhr, mechanisch von uns und für uns zu unsern äußern Zwecken gemacht, sondern eine naturwüchsige, die in ihrem Gange unsern eignen Lebensgang inbegreist; also wird es sich auch hier nicht um die Einheit eines äußern toten Zwecks, dem sich die Zwecke ihrer Teile unterordnen, sondern eines innerlichen lebendigen Zwecks, dem sich unser Zwecke selbst unterordnen, handeln können. Unser Zwecke aber sind in letzer Instanz Seelenzwecke. Wird es der einige übergeordnete der Erde weniger sein können?

Als ein Hauptfehler liegt in unsere trennenden Betrachtung der inbegriffen, daß wir das organische und unorganische Reich der Erde einander so streng gegenüberzusehen, das eine auf die eine, das andre auf die andre Seite zu legen pflegen, als seine Aufziehen von selbst gehende Feder der Uhr auf die eine Seite, das ruhende Gehäuse und die getriebenen Räder auf die andere Seite legte, indem er sagte, das sind ja ganz verschiedene Dinge und Kräfte, die man sorgfältig auseinander halten muß. Wenn nicht der Irrtum dort noch größer ist. Denn die Organismen bedürfen ja doch noch eines fortgehenden Aufziehens durch die Anregungen der unorganischen Außenwelt, des Stoffwechsels mit ihr, soll ihr Lebensgang fortgehen, dahingegen eine einmal schwingende Feder der andern Uhrteile nicht mehr bedarf, vielmehr ohne dieselben nur um so rascher fortgehen würde.

Sonderbarerweise scheint man freilich zu meinen, Menschen und Tiere lösten sich von ihrer irdischen Außenwelt doch viel schärfer loß, als Steine, Felsen. Statt bessen sind sie in der Tat unsäglich mehr damit verwachsen. Der Stein, der Fels liegt ruhig, müßig, kümmert sich nicht um daß, was um ihn her vorgeht; er läßt der Außenwelt ihre Stoffe, sie ihm die seinen; er empfindet nichts von ihr, sie nichts von ihm; nur in äußerlicher Berührung grenzen Stein und Außenwelt zusammen. Wie wenig will daß sagen! Aber Mensch oder Tier und Außenwelt sind über die Berührung hinaus auch noch in einem steten wechselseitigen Durchdringungsprozesse begriffen, gehen beständig in einsander ein und auß; Wenschen und Tiere seten sich immer neu aus der

Außenwelt zusammen und lösen sich immer neu in fie auf, empfinden alles ringsum und alles ringsum empfindet sich in ihnen. Und bas follte eine größere Geschiebenheit bedeuten? Menschen und Tiere sind gerade bie Glieder ber Erbe, in benen bie größte verknüpfende und mischende Kraft ber gesamten irbischen Stoffe und Verhältnisse liegt: nicht uneben in dieser Hinsicht vergleichbar Knoten eines Gewebes, in welche die braußen mehr einfach und verstreut verlaufenden Käben der Stoffe und Rrafte eintreten, um fich im engften Raume zu begegnen und aufs innigste zu verschlingen und neu zu verspinnen; in jedem auf besondre Run aber ber Anoten ist doch nichts Getrenntes von den Fäden, die in ihm ausammenlaufen, es ift vielmehr ber innigfte Busammenschluß berselben selbst, als Knoten aller freilich unterscheidbar von allen, aber barum nicht scheidbar. Beides verwechseln wir nur zu gern. Und je mehr ber Knoten von den Faben bes gangen Syftems zusammenfaßt, je mehr er fie verschlingt und verwidelt, befto mehr unterscheibet er sich freilich von dem ganzen Gewebe, desto selbständiger tritt er heraus, aber befto weniger icheibet er fich von bem gangen Gewebe; besto vielseitiger und fester ift er mit allen andern Knoten verknüpft. So ist ber Mensch bas am meisten unterscheidbare und bas am wenigsten scheidbare Glied ber ganzen Erbe. So fest aber bas Gewebe von ben Anoten, so fest werben hinwiederum die Anoten vom Gewebe zusammengehalten; und es bedarf nur der neuen Ballung, fo haben wir einen größern Anoten. Ein folch größerer Ball und hiermit Knoten ift die Erbe, ein verschlungener Anoten aller Einzelknoten. Ift fie es aber organisch, wie follte fie es nicht geistig sein? Ift nicht auch bas Insett ein verschlungener Anoten aller seiner Rerventnoten, und weiß nicht der Geist des Inselts mehr als fie alle wissen, gewinnt nicht auch bas an sich Gleichgültige, bas Fett, Die Zelle, ber harte Banger solchergestalt Bedeutung, mas freilich für fich feine hatte? Ift boch alles bas ein Binbeglied bes Gangen, und ein Gebundenes im Gangen; so Baffer, Feuer, Luft und Erdreich zwischen, um und an und unter den lebendigen Geschöpfen. Die lebendigen Geschöpfe find aber schon höher und selbständiger bewußte Anoten, als die Nervenknoten, die fich in ihnen verschlingen; so wird auch der Anoten, ber fie wieder verschlingt, ein höher und felbständiger bewußter als fie selber sein.

Ratürlich freilich, wenn man, wie gewöhnlich, von der Erde die ganze Menschheit, Tierwelt und Pflanzenwelt wegdenkt, und bloß das Übrige Erde nennt, wird diese ihrer edelsten Teile beraubte Erde vielleicht nicht viel mehr bedeuten können, als ein trockner Stamm, von

bem man alle Blätter und Blüten abgeriffen, ober als ein Gerippe, bas man von Fleisch, Blut und Nerven entblößt. Man mag Recht haben, wenn man fich eine folche Erbe tot benkt, aber man hat Unrecht, wenn man sich die Erbe als eine solche benkt. Denn das Gerippe ber Erbe steht nnn einmal nicht ebenso apart wie bas Gerippe eines Menschen in der anatomischen Kammer. Roch ist alles organische Leben und Weben so fest und innig in Stoffen, Wirken und Ameden bamit verwachsen wie Nerven, Fleisch und Blut mit unserm Anochenbau. Was sage ich, nur ebenso? Biel inniger. Denn Nerven und Fleisch kannft du wohl vom Knochen losreißen, fannst du aber auch ben Menschen ober ein Tier ober eine Bflanze von dem irdischen Suftem losreifen? Das tannst du nicht. Und gesetzt, du könntest es, setze boch einmal, ber bas Organische so hoch über das Unorganische erheben möchte, den Menschen in eine wirkliche Sohe über Luft und Erbreich, wo er feine Selbständigkeit am beften beweisen konnte, er murbe gerade so verdorren, wie ein abgeschnittenes Glieb; setze ihn auf einen anbern Planeten; es ware, als wolltest du die Gliedmaße eines Frosches an den Leib eines Bogels setzen; ber Mensch kann ba nicht anwachsen; er ist nun einmal so, wie er ist, in aller Weise, blog barauf eingerichtet, im Busammenhange mit bem irdischen System, als ein wahrhaftes Glied besselben, zu bestehen, zwar bessen wichtigste Funktionen zu vermitteln, aber auch seine Lebensbedingungen aus ihm zu ziehen, und so viel ber Philosoph bem Menschen von seiner Selbständigkeit vorsprechen mag, er fann biese Selbständigkeit nur in dieser Abhängigkeit zeigen. Die Erbe mag ohne ben Menschen ein Krüppel sein, ber Mensch ohne die Erde zerfiele in nichts ober ein mußiges Bäuflein Staub.

Niemand glaubt, daß lebendiges Fleisch mit totem Stein, mit trocknem Holz verwachsen könne. Wenn ich nun doch, nicht zwar mit einem besondern Stück Erde, aber mit der Erde als ganzem, noch fester verwachsen bin als mein Fleisch mit mir, so entsteht, denke ich, bloß die Frage, ob ich mich als einen toten Teil einer im ganzen toten oder als lebendigen Teil einer im ganzen lebendigen Erde betrachten will. Da ich aber das Erste nicht kann, so kann ich nur das Letzte.

Man lasse sich nur überall nicht durch den Ausdruck unorganisch irren. Was wir so nennen und gegen das Organische als etwas sehr Niedriges, dem Leben Unzugängliches oder davon Abgefallenes betrachten, ist es eben nur, aus seiner natürlichen Verdindung mit dem Organischen losgerissen gedacht, wie in Physik, Chemie u. dergl., dagegen seine Versbindung mit dem Organischen, wie sie sich im irdischen Gebiet leibhaftig

barftellt, und unlösbar trop aller trennenden Physit und Chemie fortbesteht, in jeder Beziehung sogar die Kennzeichen einer höheren Organisation barbietet als irgendwelche einzelne Organismen auf ber Erbe, wie sich fünftig noch beutlicher machen lassen wird.

Betrachten wir eine Bflange, fo erhebt fich über einer verhältnismäßig roben, einfachen, dunkeln Wurzel mannigfaltig und licht Kraut und Blüte. Ebenso erhebt sich über ber verhältnismäßig rohen, einfachen, dunkeln Wurzel des unorganischen Reichs der Erde mannigfaltig und licht Bflanze und Tier. Wie Kraut und Blüte an der Wurzel, worüber und woraus sie erwachsen, bleibt das Organische ans Unorganische gebunden, worüber und woraus es erwachsen. Wo ware mehr Grund zur Trennung hier als bort? In Rraut und Blüte verarbeiten und mischen sich die roben Stoffe der Burgel, in Pflanze und Tier die roben Stoffe bes unorganischen Reiches. Es trifft alles zu. Du sagft: aber nie habe ich doch aus unorganischem Wasser, Luft und Erdreich wirklich ein organisches Geschöpf, Tier ober Pflanze neu entstehen sehen; ist es aber nicht baraus entstanden, wie Kraut und Blüte aus ber Wurzel, wie kann es noch so baran gebunden sein? Und ich erwidere: ei ebenso wenig habe ich je aus einer Wurzel Kraut und Blüten neu entstehen sehen. Die Wurzel wächst vielmehr zugleich nach unten, Rraut und Blüte wachsen nach oben; nur, nachbem fich einmal bas ursprünglich unklare Samenkorn ber Bflanze in Wurzel, Kraut und Blüte flar geschieben, dient die Wurzel zur Ernährung und Unterftützung von Rraut und Blüten; und ebenfo, nachdem sich einmal das ursprünglich unklare, freilich etwas größere Korn ber Erbe in Organisches und Unorganisches flar geschieben hat, bient nun bas Unorganische bem Organischen zur Ernährung und Unterstützung. Alfo paßt boch wieder alles. Irgendwie, Gott freilich nur weiß wie, mußte boch ber Reim bes Organischen uranfänglich im Ball ber Erbe schlummern, wie der Reim von Kraut und Blüte im Samenkorn. fich bas Unorganische abklärte, wuchs bas Organische, und nur nach Maßgabe als bas unorganische Reich neue Entwicklungs-Revolutionen erlitt, erlitt auch bas organische solche. So hing beiber Bildung und Entwicklung von Anfang an in eins zusammen wie noch jett ihr Bestand. Alles wie bei der Pflanze.

Sehr unrecht bentt man es fich baber gewöhnlich fo: bas irbijche Syftem habe freilich anfangs eine quellende organische Triebtraft ober lebendige Zeugungsfraft im ganzen gehabt; aber indem es die Organismen erzeugte, habe es all seine Lebensfraft an sie abgesetzt, und somit sei die Scheidung in Lebendiges und Totes erfolgt. Alles außer ben Organismen, insbesondere aber das trockne Erbreich, sei als mußiger Ruckstand geblieben, wogegen sich das Lebendige nun im Gegensatz befinde.\*)

Es ift gerade so, als ob man sagen wollte, die Wurzel sei als müßiger Rückstand geblieben, nachdem sich Kraut und Blüte bavon abgesondert, oder, der Knochen sei als mukiger Rückstand geblieben, nachbem fich Fleisch und Nerven von ihm abgesondert. Es hat fich aber gar nicht bavon abgesondert, sondern der eine Organismus hat sich nur in Nerven, Fleisch und Knochen gegliedert; nur starte Unterschiede find entftanden, feine Scheidung; und je größere Unterschiede ein Organismus in sich hervorbringt, so mehr beweist es für die lebendige Kraft des Ganzen. So mag nun der Unterschied zwischen Fels und Tier noch größer sein als zwischen Wurzel und Blüte. Knochen und Nerven; aber bas beweist nur, daß die organische Gliederung der ganzen Erbe aus einem gewaltigern Lebensquell hervorgeht, von einem höhern Bunkte beginnt und darum auch tiefer reicht als die ihrer Glieber. Sollte die Erbe nur ein vergrößerter Mensch sein, so wurde in ihren Felsen, ihrem Wasser, ihrer Luft freilich bies menschliche Leben versteinern, zerfließen, verblasen; ein Mensch tann einmal nicht Steine ftatt Anochen, Baffer statt Blut haben; aber ba bie Erde ben Menschen, ja die Menscheit selbst nur in Unterordnung begreift, so ist ihr Fels, ihr Wasser, ihre Luft eben nur die tiefere Gründung für diese organische Söhe. tiefften Fundamente und haltbarften Rlammern bes höchsten Baues find überall aus ben gröbsten Wertstücken und rohesten Massen geformt. Wenn also bas Anochengeruft bient, ben Leib bes Menschen und Tieres tompatt zusammenzuhalten, so tann ein ebensolches Knochengerüft nicht noch einmal dienen, auch ben Leib der ganzen Menschen=, Tier= und Pflanzenwelt kompakt zusammenzuhalten; bazu bient eben bas Steingerüft ber Erbe.

Wenn jetzt nicht mehr Menschen und Tiere frisch aus der Erbe heraus entstehen, wie das erstemal, sondern Menschen nur wieder von Menschen, Tiere von Tieren, Pflanzen von Pflanzen erzeugt werden, geht es etwa in uns anders her? Werden denn in unserm fertigen Leibe Anochen, Muskeln, Nerven frisch wie das erstemal aus dem Allgemeinen und Ganzen erzeugt? Auch hier schießt das Neue nur noch aus und an

<sup>\*) &</sup>quot;Im Grunde ist es nur die Gestaltung des Rosmos und der Erde, in welche wir wohl mit dem größten Rechte organische Mächte einführen. Allein die Erde erstarrt, stirbt ab mitten in dieser organischen Selbstgestaltung; sie wirst das organische Leben aus sich heraus, und bleibt als totes, durch mechanische, physitalische, chemische Gewalten beherrschtes Residuum zurück." (Schaller, Briefe S. 25 f.)

dem einmal Erzeugten hervor, freilich nicht ohne die Kräfte und Stoffe des Ganzen, aber doch nur durch spezielle Vermittelung des schon erzeugten Einzelnen; das Ganze ist aber noch so ganz und sebendig als zuvor, ja wohl lebendiger zu nennen als vordem. Warum soll die Erde unlebendiger geworden sein, weil sie uns nicht mehr wie das erstemal aus dem Allzemeinen und Ganzen, sondern nur durch zuvor von ihr erzeugte und noch ihr angehörige spezielle Vermittelungen erzeugt? Erinnern wir uns, der Mensch, das erzeugende Organ anderer Menschen, ist inniger mit der Erde verknüpft geblieben, als ein Stein es ist.

Aber sind nicht boch bie Kräfte bes Organischen und Unorganischen grundwesentlich verschieden? Sehen wir jur Antwort barauf die Sache ftatt ber Worte an. Man kann Kräfte bloß burch Gesetse charakterisieren; nun aber bei ber Wirtung unsers Auges, unserer Stimmorgane, bes Bergens, ber Abern, ber Lungen, ber Gliebmagen geht es gang nach ben Geseten ber camera obscura, ber Blasinstrumente, ber Bumpe mit Leitungsröhren und Rlappen, des Blasbalgs, ber Sebel mit ziehenben Seilen, also nach ben Gefeten unorganischer Einrichtungen ber, freilich nur insoweit gang, als die Ginrichtungen in uns mit ben Ginrichtungen Diefer Bertzeuge gang übereinstimmen; soweit es aber nicht ber Rall ift, versteht es sich auch nach ben Gesetzen bes Unorganischen von selbst, daß fie anders wirken muffen. Aber fie ftimmen bis zu fehr weiten Grengen wirklich damit überein. Ja, was ließe sich nicht alles anführen, worin unser Körper die sogenannten Kräfte des Unorganischen benutt, d. h. nach ben Gesehen berfelben verfährt? Freilich alles bas reicht bei weitem nicht aus; und wenn wir alles zusammennehmen, was in unsern Lehrbuchern der Physik und Chemie steht, es bleibt noch viel in den organischen Brozessen, was wir nicht badurch erklären ober barauf zurückführen können. Aber barum handelt es sich ja auch gar nicht; es beweist sich jedoch, daß Die sogenannten unorganischen Kräfte in organisch lebendige Systeme mit eingehen und organische Funktionen mit vermitteln, also in sofern auch als organische Rrafte auftreten konnen; wenn aber in unferm Leibe, warum nicht auch in einem größern Leibe? Wir behaupten ja nicht, daß bie Erbe lebendig fei bloß burch bas Walten ber fogenannten unorganischen Kräfte. Wir gehören auch dazu, und die Kraft, die uns felbst gebilbet hat, gehört auch bazu, und ber Wechseleingriff beffen, mas in uns und außer uns geschieht, gehört auch bazu, und endlich ber ganze zweckmäßige Zusammenhang aller Kräfte, alles Wirkens ber Erbe, Draanisches und Unorganisches in eins fassend, gehört auch bazu. Natürlich müssen wir nicht in ber Erbe gang biefelbe Kombinationsweise bes organischen

und unorganischen Waltens suchen wie in uns; die Erde ist noch etwas mehr als unser Körper; wir sind vielmehr nur ein Bruchstück derselben. Berwirft man aber eine Trennung organischer und unorganischer Kräfte in uns, weil doch alle in Zusammenhang und Wechseleingriss wirken, so ist es ganz natürlich, dieselben Verwerfungsgründe auf die Trennung des organischen und unorganischen Waltens der Erde zu erstrecken. Ein Unterschied der Kräfte oder Gebiete wird sich da und dort machen lassen, wir bestreiten das nicht; ist aber da und dort nur ein relativer, in höherer Einigung sich aushebender, an den man nicht den absoluten Unterschied von Leben und Tod, Seele und Seelenlosigkeit knüpsen kann. Oder will man es dennoch, so trifft man damit den Menschen so gut wie die Erde.

Die ganzen Unterschiebe bes Organischen und Unorganischen halten überhaupt nur so lange Stich, als man einen ganzen irdischen Organismus mit einem Stück der ganzen Erde vergleicht. Kann man aber aus einem solchem schiefen Bergleiche triftige Schlüsse ziehen? Dennoch zieht man Schlüsse, wenn auch keine triftigen, daraus, indem man den Bergleich eben nicht anstellt, die Frage nach Leben und Seele der Erde zu untersuchen, sondern die vorgefaßte Entscheidung um jeden Preis zu rechtsertigen.

Doch es ist genug gegen die unlebendige Auffassung der Erde gesagt; tun wir jest einige Borblicke in die Weise, wie wir ihre Lebendigkeit fassen werden; für jest erst in vorweisenden erläuternden Bildern; bald werden wir die Sache direkter fassen.

Betrachten wir nochmals eine Bflange. Wir seben, die Blätter berselben gleichen sich ungefähr, die Blüten gleichen sich ungefähr. allen Pflanzen ber Erbe ist es so. Du fragst: wie möchte die Pflanze einer größern überirdischen Welt beschaffen sein? Wird es auch wieder eine Bflanze wie in unserer fleinen Welt fein, wo bie Blatter fich ungefähr gleichen, die Blüten sich ungefähr gleichen? Aber haben sich nicht schon alle einseitigen Möglichkeiten erschöpft in unserer niedern Bflanzenwelt? Was gewönnen wir damit als eine neue ähnliche Einseitigkeit in ber höhern? Ich bente mir vielmehr, die höhere Pflanze wird aus tieferem Grunde des Naturlebens emporgewachsen und mit dem Charafter einer gang anbern Totalität imftanbe fein, aus ihrem Samenforn nicht bloß diese ober jene Seite, sondern alle verschiedenen Seiten bes pflanglichen Lebens und Strebens in wechselseitiger Erganzung zu ent-Wohlan, die Erde ift eine solche höhere Pflanze, nur baß sie falten. nicht bloß alle Seiten bes irbisch pflanzlichen, sondern auch alle Seiten des irdisch tierischen und irdisch menschlichen Lebens zugleich entfaltet. Es ist eine Pflanze, gepflanzt in das lichte Ätherbeet des Himmels, Wurzel treibend nicht in das unorganische Reich von Erdreich, Wasser und Luft hinein, sondern, wie wirs schon betrachtet, dies selbst zur Wurzel habend; das Organische als Blatt und Blüte.

Es gibt aber in dem großen Garten des Himmels nicht bloß eine, sondern tausend und abertausend solche höhere und sich in höherem Sinne ergänzende Pflanzen, deren jede nach ihrem Standpunkt so gut anders wächst und blüht als die Pflanzen auf der Erde; das sind die versichiedenen Gestirne. Und Gott ist der ganze Baum des Lebens, aus dem alle gewachsen und an dem noch alle hängen.

Ein Bild, nichts weiter, Pflanze für Erbe; benn im Grunde ist die Erde doch keine Pflanze, weil sie die Pflanzen selber in sich hat, und die Tiere dazu. Wie nun überall Extreme sich berühren, so sind schon die niedersten irdischen Geschöpfe Wesen, worin sich tierische und pflanzliche Charaktere begegnen. Wer kann mir daraus sagen, wie das höchste irdische Wesen wird beschaffen sein? Sie werden sich eben wieder darin begegnen, nur mit dem Unterschiede, daß sie sich nicht mehr wie dort unklar mischen, unentwickelt blöde verschmelzen, sondern klar in den größten Reichtum der Entwicklung auseinanderlegen. Dieses vollkommenste irdische Wesen ist die Erde selbst.

Gewöhnlich meint man zwar, ber Mensch sei bas höchste irbische Befen: aber kann es auch viele höchste Wesen geben? Wir treiben ein heibentum mit uns felber uub verehren uns als Boben ftatt bes einigen Erdengottes, ber Erde. Obwohl wir in gewisser Beziehung auch wieder Recht haben, uns als höchste irdische Wesen zu betrachten, weil die Erbe vielmehr ein himmlisches als selbst irdisches Wesen ift, da sie allen irdischen Wesen als himmlischer Hort und Träger übergeordnet ist. fie es aber materiell ift, wird fie es geiftig fein. Und wenn ein Menfch die ganze Erde beherrschte, obwohl es doch nie einen gegeben hat, von bem fich dies fagen ließe, ware boch die Erbe etwas Höheres als biefer Menich, fo mahr meine Seele etwas Söheres ift als ein einzelner Gedanke in mir, von dem ich auch wohl uneigentlich und zeitweise sagen möchte, daß er meine ganze Seele beherrscht. Was anders tut ber Menich, als fein Moment zur Fülle ber Entwicklung ber Erbe hergeben, ein im Hierfein turges, kleines, und die Erde geht groß und ewig durch den Himmel.

Jeder Mensch ift wie ein lebendiges Wort, das bloß seinen Sinn hat und fühlt, die Erde ist eine Rebe, welche den Sinn aller bieser

Worte, aber noch etwas Höheres als diesen Sinn der einzelnen Worte hat und fühlt, einen Sinn, der in den Beziehungen und der Geschichte der Menscheit, ja mehr als hierin waltet, denn Menschen und Tiere sind bloß wie die Hauptworte dieser Rede, und wieviel geht noch sonst in die Rede ein. Dazu hat die Zusammenstellung der Worte soviel Anteil am Sinne wie die Worte selbst, ja in ihr liegt eben der höhere Sinn, dessen kein einzelnes Wort mächtig zu werden vermag.

Das Bilb trifft freilich, wie alle Bilber, bloß von einer Seite, benn bes Menschen Geist hat ja nicht bloß wie ein Wort seinen eignen Sinn, sondern faßt den Sinn der ganzen Erde, ja der ganzen Welt auf; aber doch eben nur in seinem Sinne, und jeder in einem andern Sinne, und alle biese verschiedenen Sinne gehen in einen höheren Sinn ein; eben wie der Sinn verschiedener Worte in den einer Rede. Dies einsache Verhältnis läßt sich durch das einsache Vild immerhin erläutern. Wehr aber muß man nicht darin suchen,

Auch darin sehlt das Bild: in einem einzigen unserer Worte kann sich nicht wohl eine Reslexion über die ganze Rede aussprechen. Aber ein Menschengeist kann auch über die ganze Geschichte des Geistes, dem er angehört, reslektieren. Indes, wollen wir das Bild hiezu pressen, brauchen wir bloß statt eines unserer Worte ein amerikanisches zu nehmen, wo jedes Wort ein Sat ist. Zwar läßt sich in der kurzen Reslexion eines Sates nicht das Wesen der ganzen Rede, aber ebenso wenig in der kurzen Reslexion eines Menschengeistes über den höhern Geist das Wesen dieses ganzen Geistes oder seiner Geschichte erschöpfen. Beides erschöpft sich nur selbst.

Freilich, daß ber Mensch sich als selbständiges Wesen fühlt, scheint uns nicht bazu zu paffen, daß sein Geist in einem höhern Geist aufgeht. Doch wer sagt, daß er darin aufgeht? Geht doch auch sein Leib nicht im Leibe der Erde auf, tropdem, daß er ihm untrennbar angehört. Bielmehr individualisiert sich ber höhere Geist und Leib durch den Menschen. Ein höheres Wefen von höherer Selbständigkeit als wir hat auch verhältnismäßig selbständigere Glieder ober Momente als wir. bas find wir selbst. Betrachten wir nur unfre Selbständigkeit, mas wir bavon haben, nicht als einen Raub, sondern als eine Seite ber höhern Selbstständigkeit. Wie Christus fagt: ich und ber Bater find eins; b. h. seine Macht ist des Vater Macht, doch zergeht er nicht im Vater. In demselben Berhältniffe stehen wir alle zu einem Söhern, benn wir sind; obwohl wie einzelne Anschauungen, Gedanken und Empfindungen in uns gegen die Richtung, ja ben Willen unsers ganzen Geiftes geben konnen, boch sind sie in uns, es so auch mit uns in dem höhern und dem höchsten Beifte ift, und infofern find wir nicht alle so einig mit bem höhern und höchsten Geiste, wie es Christus war. Der ganze Unterschied unsrer Vorstellung von der gewöhnlichen ist zulet nur der, daß wir unsre Selbständigkeit statt als äußere Gabe von einem Höhern, als innerliche Habe in einem Höhern besitzen sollen. Fahren wir aber damit schlechter? Absolut selbständig ist überhaupt nichts in der Welt, außer Gott; sonst gibts nur Grade relativer Selbständigkeit.

In ber Tat, wie felbständig wir uns immer bunten mogen, liegt boch unfre Abhängigkeit nach leiblicher und geistiger Beziehung in taufenb Richtungen flar genug vor, find alle unfre Selbständigkeiten naber besehen boch nur der Ergänzung bedürftige und ohne solche halt- und bedeutungslose Einseitigkeiten. Jeber Mensch und jedes Tier und jede Bflanze bazu erfaßt und erfüllt in seiner besondern Weise bes irdischen Seins, auf seinem besondern irdischen Standpunkt, mit allem, mas es für fich weiß, will, bentt, empfindet, erftrebt, nur eine besondere Seite von ber ganzen sich wechselseitig forbernden und nur durch den Wechselzusammenhang bestehenden Fülle ber irdischen Eriftenz, der Möglichkeit beisen, was überhaupt auf bem individuellen Standpunkt der Erbe andern himmlischen Standpunkten gegenüber gewußt, gewollt, gedacht, empfunden, erftrebt werden kann. Und es follte keine geiftige Ginheit geben, in ber sich diese geistigen Einseitigkeiten einigen, kein geistiges Ganze, wozu sie fich erganzen? Große und gesonderte himmlische Standpunkte find ba. Wesen sind da, groß und ganz, die darauf stehen, wir glauben sonst gern an höhere himmlische Wesen, und wir wollten in Widerspruch mit unsrer Anschauung und unserm Glaubensbedürfnis nur an die Splitter Diefer Wesen glauben? In jenen Wesen nur geistige Sammelsurien seben, indes wir in ben Menschen geistige Einheiten sehen, verwechselnd größere Einseitigkeit mit größerer Einheit.

Ist benn ber Strahl aus bem Kreise einer Rosette, bas Blatt aus ber Fülle einer Rose ein einigeres und selbständigeres Ganze, als es die ganze Rosette, die ganze Rose ist? Und ist nicht die Erde die Rosette, Rose aller ihrer Geschöpfe, die, aus ihrem Kreise, von ihrem Stiele abgerissen, nichts mehr bedeuten? Fühlt aber der Strahl, das Blatt seine einseitige Stellung in der Rosette, der Rose, soll nicht auch die Rosette, die Rose der allseitigen Stellung ihrer Strahlen, ihrer Blätter inne werden; oder soll es nur geistige Blätter, Strahlen, nicht auch eine geistige Rosette, Rose geben? Oder ist die Waterie allein der höhern Einigung fähig? Fit sie es nicht vielmehr überall eben nur durch den Geist?

Rur gar zu leicht verwechseln wir, wie im Leiblich=Organischen, so im Geistigen, die Unterscheidung mit einer Scheidung. Aber daß wir uns geistig voneinander unterscheiden können, bringt noch nicht mit sich, daß wir auch geistig voneinander geschieden sind, da vielmehr berselbe höhere Geist, der uns in sich unterscheidet, und in dem wir uns demgemäß unterscheiden, unsre Verknüpfung zugleich so gut vermittelt, wie mein Geist das zugleich verknüpft, was er in sich unterscheidet, und was sich demgemäß in ihm unterscheidet. Freilich unterscheiden sich unsre Geister in ganz anderm höhern und selbstbewußtern Sinne im höhern Geiste und werden von ihm unterscheiden, als ich meine Gedanken unterscheide und als sich meine Gedanken in mir unterscheiden, aber gerade die höchsten und bewußtesten geistigen Unterscheidungen kommen nur aus der höchsten und bewußtesten verknüpsenden geistigen Einheit, widersprechen also nicht einer solchen, sondern beweisen dasür.

Schließt benn überhaupt irgend Sonderung in Individualitäten die Berknüpfung in einer höhern Individualität auß? Sest sie nicht vielmehr überall solche voraus? Wie individuell ist die Säule des Tempels gestaltet, geartet in Bau, Schmuck, Zweck, anders geartet als alle andern Glieber bes Tempels; boch ift fie nur ein untergeordnetes Glied bes ganzen Tempels, mittragend am gangen, wie gehalten vom gangen, mehr scheint es seinetwegen als ihretwegen ba; boch was ware auch ber Tempel ohne bie Säulen? Jeder Tempel aber ordnet sich wieder als Glied dem ganzen Bauwerk ber Kirche ein, das fich in taufend einzelne Kirchen und Menschen und Schriften und Handlungen gliedert und im Rusammenhang bes Sichtbaren einen unsichtbaren Busammenhang bes Geistigen trägt, wovon ber Tempel auch sein individuelles Teil hat. Der Mensch ift bie Säule, die Erde der Tempel, die allgemeine Kirche Gott. Jede höhere Indivibualität ift bas Band ber nieberen Individualitäten. Gott ift bie hochste Individualität, oder auch feine, wie Extreme fich überall berühren, Band und Träger aller Individualitäten, in sich einiger und selbständiger als alle, sich aber von keiner mehr unterscheidend, weil selber alle in sich untericheibenb.

Betrachten wir unser Auge, unser Ohr; jenes sieht nicht, was dieses hört, dieses hört nicht, was jenes sieht. Jedes hat sein Reich für sich. Was weiß mein Ohr von der Farbe, was tut es mit Farbe? Farben und Töne selbst mischen sich weniger als Öl und Wasser. Ein Ton hat ein Verhältnis zum andern, versteht sich mit dem andern, sie machen etwas zusammen; der Ton c gibt mit dem Ton e eine Terz, aber was gibt der Ton c mit der Farbe blau? Und auch die Farben haben ein Vershältnis zusammen, in einem Garten, einem Kleide, einem Gesicht, einem Gemälde; welche Augenweide liegt in der schönen, welcher Mißstand in der häßlichen Zusammenstellung; jede Farbe wirst einen Schein auf

die Nachbarfarbe und empfängt einen Schein von der Nachbarfarbe; schickt sichs oder schickt sichs nicht, fragt sich der Maler; aber kann er auch fragen, schickt sich dieser Ton zu diesem Gemälbe oder nicht? Die ganze Frage schickt sich nicht. Der Ton will ein für allemal zur Farbe nicht scheinen und die Farbe zum Ton nicht klingen. So ganz für sich ist das Reich der Farben, so ganz für sich ist das Reich der Töne; jedes abgesichlossen in sich, in sich verkehrend und dem andern fremd, scheinbar ohne Brücke des Verständnisses zwischen beiden.

Gibt es wohl zwei menschliche Individuen, beren Individualität im geistigen Gebiete so weit abwiche, die so rein gegeneinander abgeschlossen wären, so gar keine Brücke des Verhältnisses und Verständnisses zu einander hätten oder zu haben schienen, als hier die Gebiete der Farben und Töne? Verhalten sich nicht Menschen zu Menschen viel eher zueinander wie Farben zu Farben, wie Töne zu Tönen? Sie machen, sie geben doch etwas miteinander.

Und dennoch ist das ganze Reich der Farben und das ganze Reich der Töne durch einen höhern Geist in uns verknüpft, die Farbe weiß nichts vom Tone, der Ton nichts von der Farbe, aber ich, der höhere Geist, weiß von Ton und Farbe zugleich und fühle und denke und sehe sie in Beziehungen, die weder in das Ton- noch das Farbenreich sallen, die nur in mich sallen. Und so mögen immerhin auch die menschlichen Geister, deren jeder auch ein ganzes Reich, wie Ton- und Farbenreich, sich noch so individuell gegeneinander absehen, ja in gewisser Beziehung sich gegeneinander abschließen, obwohl es doch viel mehr offenkundige Vermittlungen zwischen ihnen gibt als zwischen Tönen und Farben, — so wird auch dies nicht hindern, daß es einen höhern Geist gebe, der um sie alle zugleich weiß und sie in Beziehungen sühlt und denkt, die über alle hin-ausgreisend in ihn selber sallen.

Der höchste Geift, der Geift des Ganzen, ist Gott; aber gibt es einmal eine Gliederung des höhern zum Niedern, so wird der Leib, deß unser Leib ein Teil, der viel selbständiger andern seineszleichen gegenüberstitt als unser Leib andern Menschenleibern, auch einen selbständigern Geist einschließen, durch und in dem der unsre sich Gott einverleibt. Fassen wir es nur nicht so, als ob diese uns übergeordnete Individualität nun als scheidendes Zwischenwesen zwischen der unsern und der göttslichen stände. Die Säule, die im Tempel steht, wird durch ihn nicht von dem allgemeinen Bau der Kirche geschieden, sondern durch ihn selbst ihm einverleibt. Das Bild, das meinem Auge angehört, gehört darum nicht weniger mir selber an; weil ja auch das Auge mein ist.

Also steht auch die Erde nicht wie eine Mauer zwischen uns und Gott, sondern ist das Beet, auf dem wir alle in Gott eingepflanzt sind. Rur der Ausdruck, daß die Erde ein Zwischenwesen zwischen uns und Gott sei, kann einen Irrtum verschulden; aber es gibt hier gar kein Zwischen als das der Betrachtung. Wir können das im Materiellen wie Geistigen verfolgen.

Indem ich ein Teil der Erde din, bin ich ein Teil der Welt, und es ist nicht nötig, daß ich meine Beziehungen zum Weltganzen überall erst durch die übrige Erde hindurch gewinne, da ich vielmehr als Teil der Erde auch ihre Beziehungen zum Weltganzen unmittelbar mit teile, ja solche selbst mit vermitteln helse. Die Erde braucht meine Masse selbst mit, sich durch den Himmel zu schwingen, gestaltet in meinem Auge das Sonnenlicht zum Bilde; ich din, odwohl einer ihrer kleinsten, doch einer ihrer wichtigsten Vermittler mit dem Himmel. Und so steht auch mein Geist zum Geiste der Welt darum in keiner weniger unmittelbaren Veziehung, daß er dem Geist der Erde angehört, trägt vielmehr selbst bei, die Beziehungen dieses Geistes zu Gott zu vermitteln.

Denke dir einmal einen Teich, in den eine Menge Steine oder Tropfen geworfen sind. Der Teich ist ganz bunt von Wellenzirkeln, alle Zirkel greisen ineinander, doch versließen nicht ineinander; eines jedem Triedkraft sit in einem besondern Mittelpunkte. Ist nicht ähnlich mit den Wirkungskreisen, welche die lebendigen Wesen im irdischen System um sich schlagen? Der Teich des Irdischen ist ganz dunt davon, alle Wirkungskreise greisen ineinander, doch versließen nicht ineinander, eines jeden Triedkraft sitt in einem besondern Mittelpunkte. Du sagst: wohl, aber nun ist des Teiches Bedeutung doch nur die einer trägen, gleichgültigen Unterlage für die Wellenzirkel; jeder Wellenzirkel hat seine Sinheit sür sich; aber der Teich hat keine Einheit seiner Zirkel, ein zerstreutes Leben durch die Zirkel, kein einiges Leben für sich und durch sich; so mit dem Teiche des Irdischen und den Wellenschlägen, welche von den beseelten Wesen dahinausgehen.

Und ich erwidere: ja genau so wärs, wenn wirklich Menschen und Tiere in den Teich des Irdischen so von außen geworfen wären, wie Steine oder Tropfen in den Teich, zufällig, ohne daß er etwas dazu oder davon täte. Nun aber, der Teich des Irdischen hat sich so in sich selbst erschüttert, daß die Wellenzirkel ihres Lebens und Webens aus ihm entstanden sind und fort und fort entstehen, und alles Entstehen, Regen und Bewegen steht in solchem Zusammenhange, so tiefer durchgreisender Beziehung zueinander, daß unsre eigne Vernunft inmitten dieses Spiels

nicht satt werben kann, es abzuspiegeln; bas ist ein Teich ganz andrer Art; und alles nun auch anders an ihm zu fassen. So ist es zu fassen: wie ich Bilber und Gedanken emporwerse im Gehirn; mein ist die Einheit und die Krast und das Wissen und Wirken aller dieser Bilber und Gedanken; so wirst die Erde ihre lebendigen Seelen und deren Geschicke empor; ihre ist die Einheit und die Krast und das Wissen und das Wirken aller dieser Seelen und Seelengeschicke; der leibliche Wellenschlag trägt dabei den geistigen. Die ganze Erde selbst aber ist nur wie ein großer Tropsen, emporgeworsen im Meere des Weltalls, ein Mittelpunkt einer großen Selbsterschütterung desselben, da der Geist Gottes nicht darüber, sondern darin fährt. Und alle Gestirne sind solche Tropsen, solche Mittelpunkte geistiger und leiblicher Erschütterung zugleich; und Gottes ist die Einheit und die Krast und das Wissen und Wirken ihrer aller.

Umgekehrt betrachtet treibt ber Stamm bes göttlichen Geistes bie Beifter ber Gestirne wie Afte hervor, Diese Die Geifter ihrer Geschöpfe wie Zweige, biefe die Gebanten wie Blatter; jedes Geistige heftet sich an etwas Leibliches, benn felbft unfre Gebanken konnen nicht geben, ohne baß etwas in unserm Gehirn mitgeht, und Gottes Gebanken können nicht geben, ohne bag etwas in seinen Belten mitgeht, ja feine Gebanten bruden fich im Weltgang aus. Jebes Geistige hat bas unmittelbare Bewußtsein alles beffen, mas es hervortreibt und mas fich hieraus weiter hervortreibt, aber nicht bas Bewuftfein beffen, von bem es hervorgetrieben wird, noch bessen, was mit ihm zugleich nachbarlich hervorgetrieben wird, benn in bem Aft bes Hervortreibens liegt ber Aft bes Bewußtwerbens felbst. Jeder Beift weiß unmittelbar um seine Erzeugnisse und weiß unmittelbar nur um fie, und er ftogt feine Erzeugnisse nicht von fich, sondern die frühern Erzeugnisse werden ihm Grundlagen fernerer Erzeugung. Go weiß ber Geiftesstamm ber Welt um alles Treiben seiner Afte, Zweige und Blätter zugleich, ba biefe eben nur bie Teile find, in Die er sich sutzessiv entfaltet, aber die Afte wissen unmittelbar nur jeder um das Treiben seiner Zweige und Blatter, und jeder Zweig nur um bas feiner Blätter. D. h. Gottt weiß alles, mas in ben Seelen ber Geftirne, die Geftirne alles, was in den Seelen ihrer Geschöpfe, die Geschöpfe alles, was in ihren eigenen Gebanken vorgeht.

Ich habe manchmal einen Ameisenhausen und Bienenkorb betrachtet und mich gefragt, was bindet doch die unverständigen Ameisen und Bienen zu so zweckmäßigem Handeln zusammen. Ich habe von großen Schmetterlings- und Raupenzügen gelesen, wo immer ein Individuum hinter dem andern fliegt oder friecht, und mich gefragt, was treibt doch diese Tiere so alle nach einer Richtung? Die Seelen ber einzelnen Tiere erklärens nicht. Sieht nicht vielmehr bas Bange aus wie bas Betriebe einer einigen Seele? Wo aber fitt fie? Im Ameisenhaufen, im Bienenstocke? Aber ber Ameisenhaufen wird erst zusammengetragen von den Ameisen, die Waben erst gebaut von den Bienen, die Ameisen zerstreuen sich zwischen allen Wurzeln, bie Bienen fliegen ju allen Blumen, die Raupen und Schmetterlinge friechen und fliegen über bas Land. Wenn bie Seele irgendwo fitt, so tann sie nur in bem fiten, was alles bies befaßt, in bem alles bies friecht und fliegt, und wächst und liegt und steht, Ameisen, Bienen, Blumen, Land, Ameisenhaufen und Bienenstöcke. Und bas ift unfre Erbe. Im weiteren Sinne die Welt; aber junachst boch unfre Erde, ba schließt sich boch alles dies zunächst ab und zusammen, mehr, als sich unser eigner Leib ab= und zusammenschlieft. Da also wird bas liegen, mas alle jene Wesen teils miteinander, teils gegeneinander treibt. Man nennt es bewußtlos, was sie treibt. Das heißt ben Fahrenden bewußtloser als Rutsche und Bferde erklären.

Ist es anders mit den Menschen als mit Ameisen, Bienen, Kaupen, Schmetterlingen? Werden sie nicht auch getrieben nach Zielen, die kein einzelner gesetzt hat? Jeder arbeitet nach seiner Weise, nach seinem Wissen und Kräften daran mit; aber sein Wissen und seine Kräfte dienen nicht, das Ziel zu verrücken, das über allen Einzelheiten schwebt, sondern tragen nur bei, es zu erfüllen. Die ganze Wenschheit ist eine Einheit nicht durch sich selbst, sondern nur durch Vermittlung des ganzen Erdenreichs.

## III. Vergleichende physische Erd= und himmelskunde.

Lassen wir jest einmal die Seelenfrage eine Zeitlang ruhen, und beschäftigen uns vor allem erst damit, die materiellen Verhältnisse der Erde etwas genauer aus den für uns bedeutsamen Gesichtspunkten zu betrachten. Nur um den Leib der Erde soll es sich jest handeln; erst später wollen wir auf die Frage zurücktommen, ob wir in diesem Leibe die

Zeichen der Seele nicht vermissen. Das Haus muß erst geordnet sein, bevor die Bewohnerin kann einziehen wollen. Und so viel und vielerlei Ordnung man schon in das Hans gebracht hat, war es doch immer nicht die, mit der eine Seele darin bestehen kann.

Aber läßt sich benn die Erde überhaupt als ein Leib darstellen? Gewiß nicht ganz als ein Leib wie unsrer, aber doch in vielen Beziehungen. Achten wir also sowohl auf die Ahnlichkeiten, als die Verschiedenheiten; und sehen später zu, wohin sie weisen, indem wir uns schon jest erinnern, daß, um aus Leiblichem auf Geistiges zu schließen, die Analogie mit dem, woran sich in uns selbst das Geistige knüpft, das wichtigste, ja in letzer Instanz einzige Fundament ist. Nur daß freilich nicht jede Ahnlichkeit mit unserm Leiblichen das Dasein, noch jede Verschiedenheit die Abwesenheit einer Seele beweisen kann,

Die Hauptähnlichkeiten ber Erbe mit unserm Leibe liegen in folgenben Punkten: Alle Materie der Erde (des irdischen Systems) bildet wie die unsers Leibes ein in sich kontinuierlich zusammenhängendes, durch eine bestimmte Gestalt äußerlich abgeschlossens, durch ein Wirken von Kräften und durchgreisende Zweckbeziehungen innerlich verknüpstes Ganze, das andern ähnlichen, obwohl auch wieder individuell davon verschiedenen Ganzen (andern Weltkörpern) im Weltraume ähnlich gegenübersteht, wie unser Leib auf der Erde selbst andern ähnlichen, doch auch wieder individuell davon verschiedenen Leibern.

Wie unser Leib besteht die Erde aus festen, slüssigen, dunstigen, luftigen und unwägbaren Stoffen in mannigsachen Verbindungen und Verwicklungen, und gliedert und untergliedert sich in eine Mannigsaltigseit größerer und kleinerer, teils einsacher, teils zusammengesetzter Bestandstüde, Formteile, als da sind: der wahrscheinlich geschmolzene Inhalt der Erde, die seite Schale darum, das Meer, die Atmosphäre, das organische Reich, hierin das Pflanzenreich, Tierreich, die Menschenwelt, hierin die einzelnen Pflanzen und Tiere und Menschen; ohne eine wahre Trennung von all dem, da vielmehr all das im ganzen der Erde unlösdar zusammenhängt.

Wie bei uns gibt bei der Erde ein festes Gerüst einem Spiele beweglicher Teile Ansah und Form; und bleiben im Spiele der beweglichen Teile die Hauptzüge dauernd und fest, die Richtung und Weise der Ebbe und Flut, die Hauptströmungen des Meeres, der Flüsse und Winde, alles was mit dem Wechsel von Jahres- und Tageszeiten zusammenhängt, die Art, wie die Prozesse des organischen und unor- ganischen Reichs, der Pslanzen- und Tierwelt ineinander greifen, die

allgemeinsten Hergänge in Pflanzen-, Tier- und Menschenwelt selbst; indes Mannigfaltigkeit, Freiheit, Wechsel in der Ausarbeitung und den nähern Bestimmungen dieser Grundzüge waltet, um so mehr, je mehr wir ins einzelne und Feine gehen.

So gibt bei uns das Knochengerüst einem Spiele beweglicher Teile Ansat und Form, sind alle Muskelbewegungen durch diesen Ansat sest bedingt, bewegt sich das Herz nach dem Rhythmus des Pulses, geht der Blutstrom seinen bestimmten Gang im ganzen, nimmt der Atem seine bestimmten Wege, solgt der Stoffwechsel seinen allgemein bestimmten Regeln, sind bestimmte Bahnen im Gehirn gezogen; aber im einzelnen wechselt das Muskelspiel und der Herzschlag tausendsach, die Adern sind bald voller, bald leerer, die einzelnen Blutströmchen und Blutkörperchen lausen bald so, das so, der Atem dringt bald mehr in diese, bald in jene Lungenzellen, geht bald langsamer, bald leiser, der Stoffwechsel ändert in tausend seinen Bariationen, und wer mag die Freiheit des Spieles im Gehirn ermessen. Diese Freiheit, dieser Wechsel, ist selbst ein Teil der Freiheit, des Wechsels der Erde, das Regelmäßige und Feste in uns ist selbst ein Teil des Regelmäßigen und Festen der Erde.

Das ganze Spiel ber Prozesse ber Erbe ist wie das unsers Leibes räumlich in größere und kleinere Kreisläuse, zeitlich in größere nnd kleinere Perioden gegliedert; und wiederum sind die Kreislauss= und periodischen Erscheinungen unsers Leibes nur untergeordnete Abzweigungen der allgemeinen Kreislauss= und periodischen Erscheinungen der Erde.

Wie der Mensch steht die Erde in Wechselwirkung mit einer Außenwelt und unterliegt bei ihren äußern Bewegungen wie innern Prozessen der Mitbestimmung durch dieselbe, schließt sich aber dabei durch die eigentümliche Art ab, wie sie teils ihre innern Wirkungen verknüpft und vollzieht, teils gegen die äußern Einwirkungen reagiert, und charakterisiert sich eben dadurch als ein individuell geartetes Wesen den andern Himmelskörpern gegenüber wie der Mensch sandern irdischen Geschöpfen gegenüber.

Die Erbe zeigt ferner insofern einen ähnlichen Entwicklungsgang wie unser Leib, als sie (nach den jetigen kosmogonischen Borstellungen) zu einer gewissen Zeit aus einer größern materiellen Sphäre, deren Teil sie früher war, herausgeboren worden ist, sich durch innere Kräfte selbst gestaltet und in Hauptmassen gegliedert hat, und nach Bildung ihrer Hauptgestalt und Sonderung ihrer Hauptmassen fortwährend tätig ist, ihre Gestalt in seinern Bestimmungen fortzubilden, ihre Massen serner aus- und durchzuarbeiten, in welcher Beziehung sowohl in ihrem

Innern als an ihrer Oberfläche Kräfte beständig tätig sind, wodurch Stoffe beständig hin- und wiedergeführt, immer neue Formen und Formänderungen erzeugt werden. Sowohl die erste Bildung, als die ganze Entwicklung und Fortbildung des organischen Reiches, wie alles, was durch die Tätigkeit der Renschen und übrigen organischen Wesen auf der Erde sich gestaltet, sallen selbst dieser Fortentwicklung anheim, sosern es ansangs noch kein organisches Reich mindestens in der Form, wie wir es jetzt kennen, auf ihr gab. Alles aber, was sich so aus der Erde hervorbildet, trennt sich ebensowenig, wie was sich an und in unserm Leibe hervorbildet, ab von ihr; ist viel-mehr immer nur etwas, was sich in und an ihr neu unterscheiden läßt, als daß es sich von ihr schiede.

Wie bei uns, erscheint bei der Erde eine in gewisser Beziehung besonders unterscheidbare obwohl nicht davon scheidbare Sphäre als bevorzugter Träger psychischen Lebens und Vermittler von Verkehrs-beziehungen mit der Außenwelt. Bei uns ist es die hauptsächlich nach oben (ins Gehirn) und außen (in Haut und andre Sinnesorgane) verlegte Sphäre des Nervensystems und der damit zusammenhängenden Sinne; bei der Erde ist es die zugleich äußere und obere Sphäre, welche das organische Reich und hierunter die Menschheit mit allen Wechseltätigkeiten und Verkehrsbeziehungen derselben untereinander und zur himmlischen Außenwelt enthält.

Bährend nun nach allen diesen Beziehungen die Erde die größte, ichlagenbste Ühnlichkeit mit unserm Leibe zeigt, so zeigt sie aber andrersieits nach andrer Beziehung auch die größten, schlagendsten Berschiedensheiten von ihm, die jedoch alle an einem Hauptumstande hängen, dem nämlich, daß unser Leib selbst eben seinen Stoffen wie seinen Tätigkeiten nach nur als ein Glied in daß ganze System der Stoffe und Tätigkeiten der Erde eingeht; als eins der kleinsten, besondersten, aber zugleich als eins der verwickeltsten, ausgearbeitetsten, oder vielmehr wirklich als das verwickeltste, ausgearbeitetste.

Sin Glieb muß nun zwar in vieler Beziehung bem Ganzen gleichen; aber in andrer kann es ihm nicht gleichen, dies liegt im Verhältnis des Gliebes zum Ganzen; so hängen Ahnlichkeiten und Verschiebenheiten im Grunde an einer Wurzel.

Das erste, daß wir eins der kleinsten besondersten Glieder der Erde simd, bringt als Unterschiede der Erde vom Menschen mit sich, daß die Erde im ganzen betrachtet großartiger, gewichtiger, gewaltiger, dauershaftiger nach Umfang, Wasse, Kräften und Bestand, demgemäß größere Kreisläuse umspannend, größeren Entwicklungsepochen unterliegend, durch

weitergreisende Zwecke gebunden, höheren Individualitäten in höherm Sinne gegenüberstehend, im einzelnen betrachtet aber mannigfaltiger, vielseitiger, vielgliedriger und abgestufter, demgemäß auch reicher an Unter=, Über= und Nebenordnungen, an besondern Bermittlungen und Beziehungen, und durch mannigsaltigere und tiefergreisende Unterschiede im Verhältnis zu andern gegenüberstehenden Individualitäten charakte=risiert ist.

An biesen wirklichen Unterschieden hängen dann früher betrachtete scheinbare. Weil wir als kleiner Teil der Erde sie nicht so leicht im ganzen zu überschauen vermögen wie unsern Leib, suchen wir durch Überschauung des kleinen aber toten Abbildes oder Zerlegung ihres Ganzen in Einzelheiten ihrer Auffassung beizukommen, und so geht die Ühnlichkeit des Lebens im ganzen, die sie mit uns doch wirklich nach so vielen Beziehungen hat, für die Betrachtung vollends verloren.

In betreff bessen, daß die Erde so viel in sich hat, was ber Mensch außer fich hat, findet fast ein geradezu verkehrtes Berhältnis zwischen ihr Die Erde schließt uns selbst gang in ihre Innenwelt und uns statt. ein, indes wir sie zwar nicht ganz, sofern wir doch einen Teil berselben bilden, aber fast gang als unfre Außenwelt ausschließen, baber auch für fie ungahlig viele Augenverhaltniffe wegfallen muffen, die und gutommen, und viele Innenverhältniffe ihr zukommen muffen, die uns abgeben. Unfre Außenverhältniffe, soweit fie auf die Erde Bezug haben, werden nämlich selbst für sie zu Innenverhältnissen und gewinnen baber für sie eine andre Bebeutung als für uns; ber Wind, ber uns äußerlich anweht, weht innerlich in ihr, bas Meer, beffen Wellenschlag wir äußerlich feben, ebbt und flutet in ihr; ber ganze Verkehr ber Menschen, wo jeder sich immer durch ben andern äußerlich bestimmt findet, gehört zu ihren innern Bewegungen; die ganze Geschichte ber Menschen, wo ein Geschlecht immer bas andre ablöft, ein Mensch an die Stelle des andern tritt, gehört zu einem Fluß innerer Beftimmungen, in bem fie fich immer als Ganges forterhält; die gange außere Seite unfers Stoffwechsels gehört zu ihrem innern Stoffwechsel. Jeder von uns wird äußerlich nach einem ihm fremden Mittelpuntte gezogen, fie schließt biefen Mittelpuntt als ihren ein; jeber von uns dreht sich täglich als peripherischer Teil der Erde um eine ihm äußere Achse, die Erdachse, für fie ist diese Achse eine eigene innere. Wir haben bald Sommer und bald Winter, bald Tag und balb Nacht, bald Sturm und bald Stille; sie hat immer Sommer und immer Winter, immer Tag und immer Nacht, immer Sturm und immer Stille; alles zugleich, nur an verschiedenen Orten; alle Beriodizität in biefer Sinsicht bezieht sich in ihr

nur auf einen Bechsel bes Orts, indes sie für uns ein Bechsel in der Zeit ist.

Alles aber, was so über ben Menschen binaus zur innern Wesensfülle ber Erbe gehört, trägt auch zu ihrer Machtvollkommenheit bei, indes es zur äußeren Bebingtheit und Bestimmtheit des Menschen gehört, ber fich solchergeftalt in allseitiger äußerlicher Abhängigkeit von ihr zeigt, tausenderlei Erganzungen außer sich zu suchen hat, wozu die Erde das in sich Gange ift, bem tausend äußere Gewalt geschieht, wozu sie bie innerlich Gewaltige ift. Er hat gar keinen vollkommen in sich geschlossenen Befitz und Kreislauf von Stoffen und Kräften wie fie; nur durch Austausch und Erganzung seiner Stoffe und Kräfte mit ber Erbe vermag er sich zu erhalten, und jeder Bersuch des Abschlusses gegen fie totet ihn. Wenn man einen Menschen von der Erbe nahme, er fturbe; aber bie Erde stürbe nicht, fie ersetzte ihn alsbald burch einen neuen. Wie er ihren erzeugenden und erhaltenden Kräften unterliegt, so ihren schäbigenden und gerftorenden, in Erdbeben, Sturmen, Gluten und Fluten. Aber nur ihn ichabigen und zerftoren fie; bagegen feine Schabigung und Berftorung, anstatt ber Erbe etwas anzuhaben, selbst zu ihrem innern Lebenswechsel gehört, vermöge bessen sie immer Altes wegschafft, um es durch Junges und Frisches zu ersetzen; nicht anders, als es auch in unserm Leibe geschieht. Und so viel ber Mensch wirtschaftet auf ber Oberfläche der Erde, ift es nicht etwas, was er als Fremder über fie vermag, sondern etwas, was sie über sich selbst vermag; jede Gewalt, die er äußerlich auf sie zu üben glaubt, ist nicht minder ihre eigne Gewalt; er tann ihr, als ihr Teil ober Organ, nichts tun, was fie fich nicht selber tut, dahingegen sie ihm Unzähliges tun kann, was er nur von ihr leiben muk.

In all diesem Betracht haben wir wohl recht zu sagen, die Erbe sei ein verhältnismäßig weniger von äußern Mitbedingungen abhängiges, reiner auf sich stehendes, mehr in sich geschlossens, vollständiger in sich treisendes, im ganzen also selbstständigeres Geschöpf als der Mensch, dessen ganze Selbständigkeit, soweit er solche besitzt, nur ein Teil, eine Seite ihrer Selbständigkeit ist, dagegen die ihrige nach unzähligen Beziehungen über ihn hinausgreift, aus welchen ihm äußere Abhängigkeitsverhältnisse erwachsen.

Zwar auch die Erde ist kein absolut selbständiges Wesen; ein solches ist nur das den ganzen Gott tragende Weltganze. Die Erde hat noch ihre äußern Abhängigkeitsverhältnisse von der himmlischen Außenwelt, der sie eingepflanzt ist, nur steht sie auf einer höhern Stufe der Selbstecke. I. 3. Aus.

ftandiakeit als ber Mensch, sofern ber Mensch biese ihre außern himmlischen Abhängigkeitsverhältnisse teilt, nun aber noch barüber ober vielmehr barunter so viel äußere irbische Abhängigkeitsverhältnisse hat, Die zu ihren innern Wesensbebingungen gehören. Die Erbe wird burch bie Anziehung ber Sonne umgeschwungen, ber Mensch muß ba mit; bie Erbe bedarf ber Sonne zur Entwicklung des organischen Lebens, dazu gehört auch das Leben bes Menschen; die Erbe verdankt ihr Zeitmaß ben außern Beziehungen zum himmel, daher hat es auch der Mensch und eben durch ihn die Erde. In dieser Beziehung hat also ber Mensch vor ber Erde nichts voraus, ober nur bas voraus, wenn hierauf ein Boraus zu gründen, daß er als kleiner Teil der Erde auch ihre äußern Abhängigkeits= verhältnisse vom himmel nur von der Seite und zu dem Teile spürt, zu bem er eben in sie eingeht. Beil er ihr Meer nicht in seinem Leibe hat, spürt er freilich auch nichts von ihrer Ebbe und Flut, und weil er nicht mit ihrer grünen Pflanzenwelt bekleibet ift, so spürt er beren Wachsen und Welken, ben Wechsel bes Sommers und Winters nicht so wie bie Erbe.

Da es einmal nur Stufen der Selbständigkeit gibt, so hat dann freilich auch der Mensch die seine, andern irdischen Geschöpfen gegenüber, und es liegt ein neuer Unterschied der Erde von dem Menschen darin, daß sie, im ganzen selbständiger als er, nun auch selbständigere Bestandstücke oder Glieder hat als er, da sie ihn selbst mit Tieren und Pflanzen darunter zählt, und da seine Glieder doch nicht wieder eben so selbständige Menschen, Tiere, Pflanzen sind. Nur ist die Selbständigkeit, die er gegen seine Nachbargeschöpfe hat, nicht mit einer solchen gegen die übergeordnete Erde selbst zu verwechseln.

Der andere Umstand, daß der Mensch und die irdischen Organismen überhaupt die verwickeltsten und ausgebildetsten Glieder des Erdeleibes sind, bringt mit sich, daß die Erde, nach ihren allgemeinsten Zügen ohne Rücksicht auf diese Glieder aufgefaßt, einsachere und klarer geordnete Verhältnisse darbietet, roher gebaut und tätig scheint als diese Organismen, mit Rücksicht aber darauf und unter Mitbetracht des vorigen Umstandes aufgefaßt, sich als ein bei weitem verwickelteres oder in höherem Sinne verwickeltes, tieser ausgearbeitetes und lebendiger tätiges Ganze darstellt, als irgendeiner der ihr untergeordneten Organismen, sosen die Erde ja nicht nur alle Verwicklungen der Menschen-, Tierund Pflanzenleiber und ihrer Prozesse einschließt, sondern auch eine Verwicklung aller dieser Verwicklungen unter sich und mit dem unorganischen Reiche enthält, die sich in den gegenseitigen stossslichen Zweck- und

Wirkungsbeziehungen der organischen Wesen teils unter sich, teils mit der übrigen irdischen Welt kund gibt.

Wie einfach und geregelt ist der Gang der Erde am Himmel, wie einfach ihre Drehung um sich selbst, wie einfach ihre Hauptsorm, wie einfach die Gliederung ihrer Hauptmassen. Wie unregelmäßig und verwickelt ist dagegen alles in Lebensgang, Form und Gliederung des Menschen. Wenn wir aber deshalb sagen wollten, die ganze Erde sein einfacheres und roheres Wesen als wir, so wäre es derselbe Irrtum, als wenn wir unsern Leib ein einfacheres und roheres Wesen als seine verwickeltsten, ausgearbeitetsten Glieder, Auge oder Gehirn, nennen wollten. Denn diese verwickeltsten Glieder tragen nicht nur ihre ganze Verwicklung zu unserm Leibe bei, sondern gehen nun auch noch Verwicklungen miteinander und mit den andern Organen in unserm Leibe ein.

Wir verglichen früher das irdische System mit einem Geslecht, einem Knoten, dessen städen stellenweis in kleinere Knoten, d. s. die einzelnen organischen Wesen, zusammenlausen. Gewiß wird man auch einen solchen großen Knoten etwas in höherm Sinne Verwickeltes, Reicheres, mehr Ausgebildetes nennen als alle kleinen Knoten, die in ihn eingehen, weil alle kleinen Knoten selbst zu seiner Verwicklung, seinem Reichtum, seiner Ausarbeitung gehören. Aber freilich, wenn man die kleinen Knoten und hiermit die wichtigsten Verknüpfungsglieder des großen Knotens wegdenkt, fällt er roh in seine Elemente auseinander, und so bezuglos zu den Organismen betrachten wir gewöhnlich das irdische System.

Berglichen wir andrerseits die organischen Geschöpfe der Erde mit Blättern und Blüten einer Pflanze oder eines Baumes, so kann ja der ganze Baum nichts Einfacheres und Roheres sein als seine Blätter und Blüten, da er vielmehr der ganze Komplex derselben selbst, nur noch mehr als dieser Komplex ist. Obwohl dies Bild bloß halb zulänglich ist. Denn die Abzweigungen des Stammes, die Blätter und Blüten des Baumes hängen bloß in einer Richtung, sozusagen von hinten, durch den Stamm zusammen, aber die organischen Geschöpfe, nachdem sie hervorgewachsen sind aus dem irdischen System, treten auch in den innigsten mannigsaltigsten Verkehr unter sich, gehen eine höhere Verwicklung ein.

Rehmen wir alles zusammen, was es von Ahnlichkeiten und Berschiedenheiten zwischen Erbe und Mensch gibt, so finden wir in den Ahnlichkeiten wohl Gründe genug, die Erde einen individuell gearteten Organismus wie den Menschen zu nennen, in den Verschiedenheiten aber statt Gegengründe nur Gründe, sie einen Organismus sogar in noch höherm Sinne als Menschen, Tiere und Pflanzen zu nennen. Alle

hinter bem andern fliegt ober friecht, und mich gefragt, was treibt doch diese Tiere so alle nach einer Richtung? Die Seelen ber einzelnen Tiere erklärens Sieht nicht vielmehr bas Gange aus wie bas Getriebe einer einigen Wo aber sitt fie? Im Ameisenhaufen, im Bienenstocke? Aber ber Ameisenhaufen wird erft zusammengetragen von den Ameisen, die Waben erft gebaut von ben Bienen, die Ameisen zerftreuen sich zwischen allen Wurzeln, die Bienen fliegen zu allen Blumen, die Raupen und Schmetterlinge friechen und fliegen über bas Land. Wenn die Seele irgendwo sist, so tann sie nur in bem fiten, was alles bies befaßt, in bem alles bies friecht und fliegt, und wächst und liegt und steht, Ameisen, Bienen, Blumen, Land, Ameisenhaufen und Bienenstöcke. Und bas ift unfre Erbe. Im weiteren Sinne die Welt; aber junachst boch unfre Erbe, ba schließt sich boch alles dies zunächst ab und zusammen, mehr, als sich unser eigner Leib ab- und zusammenschließt. Da also wird bas liegen, was alle jene Wesen teils miteinander, teils gegeneinander treibt. Man nennt es bewußtlos, was fie treibt. Das heißt ben Fahrenden bewußtloser als Rutsche und Pferbe erflären.

Ist es anders mit den Menschen als mit Ameisen, Bienen, Raupen, Schmetterlingen? Werden sie nicht auch getrieben nach Zielen, die kein einzelner gesetzt hat? Jeder arbeitet nach seiner Weise, nach seinem Wissen und Kräften daran mit; aber sein Wissen und seine Kräfte dienen nicht, das Ziel zu verrücken, das über allen Einzelheiten schwebt, sondern tragen nur bei, es zu erfüllen. Die ganze Menschheit ist eine Einheit nicht durch sich selbst, sondern nur durch Vermittlung des ganzen Erdenreichs.

## III. Vergleichenbe physische Erd= und himmelskunbe.

Lassen wir jest einmal die Seelenfrage eine Zeitlang ruhen, und beschäftigen uns vor allem erst damit, die materiellen Verhältnisse der Erde etwas genauer aus den für uns bedeutsamen Gesichtspunkten zu betrachten. Nur um den Leib der Erde soll es sich jest handeln; erst später wollen wir auf die Frage zurücksommen, ob wir in diesem Leibe die

Zeichen ber Seele nicht vermissen. Das Haus muß erst geordnet sein, bevor die Bewohnerin kann einziehen wollen. Und so viel und vielerlei Ordnung man schon in das Hans gebracht hat, war es doch immer nicht die, mit der eine Seele darin bestehen kann.

Aber läßt sich benn die Erde überhaupt als ein Leib darstellen? Gewiß nicht ganz als ein Leib wie unsrer, aber doch in vielen Beziehungen. Achten wir also sowohl auf die Ühnlichkeiten, als die Verschiedenheiten; und sehen später zu, wohin sie weisen, indem wir uns schon jett erinnern, daß, um aus Leiblichem auf Geistiges zu schließen, die Analogie mit dem, woran sich in uns selbst das Geistige knüpft, das wichtigste, ja in letzter Instanz einzige Fundament ist. Nur daß freilich nicht jede Ühnlichkeit mit unserm Leiblichen das Dasein, noch jede Verschiedenheit die Abwesensheit einer Seele beweisen kann.

Die Hauptähnlichkeiten der Erde mit unserm Leibe liegen in folgenben Punkten: Alle Materie der Erde (des irdischen Systems) bildet wie die unsers Leibes ein in sich kontinuierlich zusammenhängendes, durch eine bestimmte Gestalt äußerlich abgeschlossenes, durch ein Wirken von Kräften und durchgreisende Zweckbeziehungen innerlich verknüpftes Ganze, das anbern ähnlichen, obwohl auch wieder individuell davon verschiedenen Ganzen (andern Weltkörpern) im Weltraume ähnlich gegenübersteht, wie unser Leib auf der Erde selbst andern ähnlichen, doch auch wieder individuell davon verschiedenen Leibern.

Wie unser Leib besteht die Erbe aus sesten, flüssigen, dunstigen, luftigen und unwägbaren Stoffen in mannigsachen Verbindungen und Verwicklungen, und gliedert und untergliedert sich in eine Mannigsaltigseit größerer und kleinerer, teils einsacher, teils zusammengesetzter Vestandstücke, Formteile, als da sind: der wahrscheinlich geschmolzene Inhalt der Erde, die seize Schale darum, das Meer, die Atmosphäre, das organische Reich, hierin das Pflanzenreich, Tierreich, die Menschenwelt, hierin die einzelnen Pflanzen und Tiere und Menschen; ohne eine wahre Trennung von all dem, da vielmehr all das im ganzen der Erde unlösdar zusammenhängt.

Wie bei uns gibt bei der Erde ein sestes Gerüst einem Spiele beweglicher Teile Ansatz und Form; und bleiben im Spiele der beweglichen Teile die Hauptzüge dauernd und sest, die Richtung und Weise der Ebbe und Flut, die Hauptströmungen des Meeres, der Flüsse und Winde, alles was mit dem Wechsel von Jahres- und Tageszeiten zusammenhängt, die Art, wie die Prozesse des organischen und unorganischen Reichs, der Pflanzen- und Tierwelt ineinander greisen, die

allgemeinsten Hergänge in Pflanzen-, Tier- und Menschenwelt selbst; indes Mannigfaltigkeit, Freiheit, Wechsel in der Ausarbeitung und den nähern Bestimmungen dieser Grundzüge waltet, um so mehr, je mehr wir ins einzelne und Feine gehen.

So gibt bei uns das Knochengerüft einem Spiele beweglicher Teile Ansatz und Form, sind alle Muskelbewegungen durch diesen Ansatz sest bedingt, bewegt sich das Herz nach dem Rhythmus des Pulses, geht der Blutstrom seinen bestimmten Gang im ganzen, nimmt der Atem seine bestimmten Wege, solgt der Stoffwechsel seinen allgemein bestimmten Regeln, sind bestimmte Bahnen im Gehirn gezogen; aber im einzelnen wechselt das Muskelspiel und der Herzschlag tausendsach, die Abern sind bald voller, bald leerer, die einzelnen Blutströmchen und Blutkörperchen laufen bald so, bald so, der Atem dringt bald mehr in diese, bald in jene Lungenzellen, geht bald langsamer, bald leiser, der Stofswechsel ändert in tausend seinen Bariationen, und wer mag die Freiheit des Spieles im Gehirn ermessen. Diese Freiheit, dieser Wechsel, ist selbst ein Teil der Freiheit, des Wechsels der Erde, das Regelmäßige und Feste in uns ist selbst ein Teil des Regelmäßigen und Festen der Erde.

Das ganze Spiel ber Prozesse ber Erbe ist wie das unsers Leibes räumlich in größere und kleinere Kreisläuse, zeitlich in größere nnd kleinere Perioden gegliedert; und wiederum sind die Kreislauss= und periodischen Erscheinungen unsers Leibes nur untergeordnete Abzweigungen der allgemeinen Kreislauss= und periodischen Erscheinungen der Erde.

Wie der Mensch steht die Erde in Wechselwirkung mit einer Außenwelt und unterliegt bei ihren äußern Bewegungen wie innern Prozessen der Mitbestimmung durch dieselbe, schließt sich aber dabei durch die eigentümliche Art ab, wie sie teils ihre innern Wirkungen verknüpft und vollzieht, teils gegen die äußern Einwirkungen reagiert, und charakterisiert sich eben dadurch als ein individuell geartetes Wesen den andern Himmelskörpern gegenüber wie der Mensch sandern irdischen Geschöpfen gegenüber.

Die Erbe zeigt ferner insofern einen ähnlichen Entwicklungsgang wie unser Leib, als sie (nach den jetigen kosmogonischen Vorstellungen) zu einer gewissen Zeit aus einer größern materiellen Sphäre, deren Teil sie früher war, herausgeboren worden ist, sich durch innere Kräfte selbst gestaltet und in Hauptmassen gegliedert hat, und nach Bildung ihrer Hauptgestalt und Sonderung ihrer Hauptmassen fortwährend tätig ist, ihre Gestalt in seinern Bestimmungen sortzubilden, ihre Massen ferner aus- und durchzuarbeiten, in welcher Beziehung sowohl in ihrem

Innern als an ihrer Oberfläche Kräfte beständig tätig sind, wodurch Stoffe beständig hin- und wiedergeführt, immer neue Formen und Formänderungen erzeugt werden. Sowohl die erste Bildung, als die ganze Entwicklung und Fortbildung des organischen Reiches, wie alles, was durch die Tätigkeit der Wenschen und übrigen organischen Wesen auf der Erde sich gestaltet, sallen selbst dieser Fortentwicklung anheim, sosern es ansangs noch kein organisches Reich mindestens in der Form, wie wir es jetzt kennen, auf ihr gab. Alles aber, was sich so aus der Erde hervorbildet, trennt sich ebensowenig, wie was sich an und in unserm Leibe hervorbildet, ab von ihr; ist viel-mehr immer nur etwas, was sich in und an ihr neu unterscheiden läßt, als daß es sich von ihr schiede.

Wie bei uns, erscheint bei der Erde eine in gewisser Beziehung besonders unterscheidbare obwohl nicht davon scheidbare Sphäre als bevorzugter Träger psychischen Lebens und Vermittler von Verkehrs-beziehungen mit der Außenwelt. Bei uns ist es die hauptsächlich nach oben (ins Gehirn) und außen (in Haut und andre Sinnesvorgane) verlegte Sphäre des Nervensystems und der damit zusammenhängenden Sinne; bei der Erde ist es die zugleich äußere und obere Sphäre, welche das organische Reich und hierunter die Menschbeit mit allen Wechseltätigkeiten und Verkehrsbeziehungen derselben untereinander und zur himmlischen Außenwelt enthält.

Während nun nach allen biesen Beziehungen die Erde die größte, schlagendste Ahnlichkeit mit unserm Leibe zeigt, so zeigt sie aber andrerseits nach andrer Beziehung auch die größten, schlagendsten Verschiedensheiten von ihm, die jedoch alle an einem Hauptumstande hängen, dem nämlich, daß unser Leib selbst eben seinen Stoffen wie seinen Tätigkeiten nach nur als ein Glied in das ganze System der Stoffe und Tätigkeiten der Erde eingeht; als eins der kleinsten, besondersten, aber zugleich als eins der verwickeltsten, ausgearbeitetsten, oder vielmehr wirklich als das verwickeltste, ausgearbeitetste.

Ein Glieb muß nun zwar in vieler Beziehung bem Ganzen gleichen; aber in andrer kann es ihm nicht gleichen, bies liegt im Berhältnis bes Gliebes zum Ganzen; so hängen Uhnlichkeiten und Berschiebenheiten im Grunde an einer Burzel.

Das erste, daß wir eins der kleinsten besondersten Glieder der Erde sind, bringt als Unterschiede der Erde vom Menschen mit sich, daß die Erde im ganzen betrachtet großartiger, gewichtiger, gewaltiger, dauershaftiger nach Umfang, Masse, Kräften und Bestand, demgemäß größere Kreisläuse umspannend, größeren Entwicklungsepochen unterliegend, durch

weitergreifende Zwecke gebunden, höheren Individualitäten in höherm Sinne gegenüberstehend, im einzelnen betrachtet aber mannigfaltiger, vielseitiger, vielzliedriger und abgestufter, demgemäß auch reicher an Unter-, Über- und Nebenordnungen, an besondern Vermittlungen und Beziehungen, und durch mannigfaltigere und tiefergreisende Unterschiede im Verhältnis zu andern gegenüberstehenden Individualitäten charakterissert ist.

An biesen wirklichen Unterschieden hängen dann früher betrachtete scheinbare. Weil wir als kleiner Teil der Erde sie nicht so leicht im ganzen zu überschauen vermögen wie unsern Leib, suchen wir durch Überschauung des kleinen aber toten Abbildes oder Zerlegung ihres Ganzen in Einzelheiten ihrer Auffassung beizukommen, und so geht die Ühnlichkeit des Lebens im ganzen, die sie mit uns doch wirklich nach so vielen Beziehungen hat, für die Betrachtung vollends verloren.

In betreff bessen, daß die Erde so viel in sich hat, was der Mensch außer sich hat, findet fast ein geradezu verkehrtes Berhältnis zwischen ihr und uns ftatt. Die Erbe schließt uns felbst gang in ihre Innenwelt ein, indes wir fie zwar nicht ganz, sofern wir doch einen Teil berselben bilben, aber fast gang als unfre Außenwelt ausschließen, daher auch für fie ungahlig viele Augenverhaltniffe wegfallen muffen, die uns gutommen, und viele Innenverhältnisse ihr zukommen muffen, die uns abgeben. Unfre Außenverhältnisse, soweit fie auf die Erde Bezug haben, werden nämlich selbst für sie zu Innenverhältnissen und gewinnen baher für sie eine andre Bedeutung als für uns; ber Wind, ber uns äußerlich anweht, weht innerlich in ihr, bas Meer, beffen Wellenschlag wir äußerlich feben, ebbt und flutet in ihr; ber ganze Verkehr ber Menschen, wo jeder fich immer durch ben andern äußerlich bestimmt findet, gehört zu ihren innern Bewegungen; die ganze Geschichte ber Menschen, wo ein Geschlecht immer bas andre ablöft, ein Mensch an die Stelle des andern tritt, gehört zu einem Fluß innerer Beftimmungen, in dem fie fich immer als Ganges forterhält; Die ganze äußere Seite unfers Stoffwechsels gehört zu ihrem innern Stoffwechsel. Jeber von uns wird äußerlich nach einem ihm fremden Mittel= punkte gezogen, sie schließt biefen Mittelpunkt als ihren ein; jeber von uns dreht sich täglich als peripherischer Teil der Erde um eine ihm äußere Adsse, die Erdachse, für sie ift diese Achse eine eigene innere. Wir haben bald Sommer und bald Winter, bald Tag und bald Nacht, bald Sturm und bald Stille; sie hat immer Sommer und immer Winter, immer Tag und immer Nacht, immer Sturm und immer Stille; alles zugleich, nur an verschiedenen Orten; alle Beriodizität in dieser Sinsicht bezieht sich in ihr nur auf einen Wechsel bes Orts, indes sie für uns ein Wechsel in der Zeit ist.

Alles aber, was so über den Menschen hinaus zur innern Wesensfülle der Erde gehört, trägt auch zu ihrer Machtvollkommenheit bei, indes es zur äußeren Bebingtheit und Beftimmtheit bes Menschen gehört, ber sich solchergestalt in allseitiger äußerlicher Abhängigkeit von ihr zeigt. tausenderlei Ergänzungen außer sich zu suchen hat, wozu die Erde das in sich Ganze ift, bem taufend äußere Gewalt geschieht, wozu sie die innerlich Gewaltige ift. Er hat gar keinen vollkommen in sich geschlossenen Besitz und Kreislauf von Stoffen und Kräften wie sie; nur durch Austausch und Erganzung seiner Stoffe und Rrafte mit der Erde vermag er sich zu erhalten, und jeder Bersuch des Abschlusses gegen sie totet ihn. Wenn man einen Menschen von der Erbe nahme, er stürbe; aber die Erbe fturbe nicht, fie ersette ihn alsbald burch einen neuen. Wie er ihren erzeugenden und erhaltenden Kräften unterliegt, so ihren schädigenden und zerftörenben, in Erdbeben, Sturmen, Gluten und Fluten. Aber nur ihn schädigen und zerftören fie; bagegen seine Schädigung und Berftörung, anstatt der Erde etwas anzuhaben, selbst zu ihrem innern Lebenswechsel gehört, vermöge bessen sie immer Altes wegschafft, um es durch Junges und Frisches zu ersetzen; nicht anders, als es auch in unserm Leibe geschieht. Und so viel ber Mensch wirtschaftet auf ber Oberfläche ber Erbe, ift es nicht etwas, was er als Frember über fie vermag, sondern etwas, mas sie über sich selbst vermag; jede Gewalt, die er äußerlich auf sie zu üben glaubt, ift nicht minder ihre eigne Gewalt; er kann ihr, als ihr Teil ober Organ, nichts tun, was sie sich nicht selber tut. babingegen sie ihm Ungabliges tun tann, was er nur von ihr leiden muß.

In all diesem Betracht haben wir wohl recht zu sagen, die Erde sei ein verhältnismäßig weniger von äußern Mitbedingungen abhängiges, reiner auf sich stehendes, mehr in sich geschlossenes, vollständiger in sich kreisendes, im ganzen also selbständigeres Geschöpf als der Mensch, dessen ganze Selbständigkeit, soweit er solche besitzt, nur ein Teil, eine Seite ihrer Selbständigkeit ist, dagegen die ihrige nach unzähligen Beziehungen über ihn hinausgreift, aus welchen ihm äußere Abhängigkeitsverhältnisse erwachsen.

Zwar auch die Erde ist kein absolut selbständiges Wesen; ein solches ist nur das den ganzen Gott tragende Weltganze. Die Erde hat noch ihre äußern Abhängigkeitsverhältnisse von der himmlischen Außenwelt, der sie eingepflanzt ist, nur steht sie auf einer höhern Stufe der Selbstehner. Bendenden. I. & Auf.

ftändiakeit als der Mensch, sofern der Mensch diese ihre äußern himmlischen Abhängigkeitsverhältnisse teilt, nun aber noch barüber ober vielmehr barunter so viel äußere irdische Abhängigkeitsverhältnisse hat, die zu ihren innern Wesensbedingungen gehören. Die Erbe wird burch bie Anziehung der Sonne umgeschwungen, der Mensch muß da mit; die Erde bedarf der Sonne zur Entwicklung bes organischen Lebens, bazu gehört auch das Leben des Menschen; die Erde verdankt ihr Zeitmaß den äußern Beziehungen zum himmel, daber hat es auch ber Mensch und eben burch ihn die Erde. In dieser Beziehung hat also ber Mensch vor der Erde nichts voraus, ober nur bas voraus, wenn hierauf ein Boraus zu gründen, daß er als kleiner Teil der Erde auch ihre äußern Abhängigkeits= verhältnisse vom himmel nur von der Seite und zu dem Teile spürt. zu dem er eben in sie eingeht. Weil er ihr Meer nicht in seinem Leibe hat, spürt er freilich auch nichts von ihrer Ebbe und Flut, und weil er nicht mit ihrer grunen Pflanzenwelt bekleidet ift, so spurt er beren Wachsen und Welken, den Wechsel des Sommers und Winters nicht so wie die Erde.

Da es einmal nur Stusen ber Selbständigkeit gibt, so hat dann freilich auch der Mensch die seine, andern irdischen Geschöpfen gegenüber, und es liegt ein neuer Unterschied der Erde von dem Menschen darin, daß sie, im ganzen selbständiger als er, nun auch selbständigere Bestandstücke oder Glieder hat als er, da sie ihn selbst mit Tieren und Pflanzen darunter zählt, und da seine Glieder doch nicht wieder eben so selbständige Menschen, Tiere, Pflanzen sind. Nur ist die Selbständigkeit, die er gegen seine Nachbargeschöpfe hat, nicht mit einer solchen gegen die übergeordnete Erde selbst zu verwechseln.

Der andere Umstand, daß der Mensch und die irdischen Organismen überhaupt die verwickeltsten und ausgebildetsten Glieder des Erdelides sind, bringt mit sich, daß die Erde, nach ihren allgemeinsten Zügen ohne Rücksicht auf diese Glieder aufgefaßt, einsachere und klarer geordnete Verhältnisse darbietet, roher gebaut und tätig scheint als diese Organismen, mit Rücksicht aber darauf und unter Mitbetracht des vorigen Umstandes ausgesaßt, sich als ein bei weitem verwickelteres oder in höherem Sinne verwickeltes, tieser ausgearbeitetes und lebendiger tätiges Ganze darstellt, als irgendeiner der ihr untergeordneten Organismen, sosen die Erde ja nicht nur alle Verwicklungen der Menschen-, Tierund Pflanzenleiber und ihrer Prozesse einschließt, sondern auch eine Verwicklung aller dieser Verwicklungen unter sich und mit dem unorganischen Reiche enthält, die sich in den gegenseitigen stossslichen Zweck- und

Wirkungsbeziehungen der organischen Wesen teils unter sich, teils mit der übrigen irdischen Welt kund gibt.

Wie einfach und geregelt ist der Gang der Erde am Himmel, wie einfach ihre Drehung um sich selbst, wie einfach ihre Hauptsorm, wie einfach die Gliederung ihrer Hauptmassen. Wie unregelmäßig und verwickelt ist dagegen alles in Lebensgang, Form und Gliederung des Menschen. Wenn wir aber deshalb sagen wollten, die ganze Erde sein einfacheres und roheres Wesen als wir, so wäre es derselbe Irrtum, als wenn wir unsern Leid ein einfacheres und roheres Wesen als seine verwickeltsten, ausgearbeitetsten Glieder, Auge oder Gehirn, nennen wollten. Denn diese verwickeltsten Glieder tragen nicht nur ihre ganze Verwicklung zu unserm Leide bei, sondern gehen nun auch noch Verwicklungen miteinander und mit den andern Organen in unserm Leibe ein.

Wir verglichen früher das irdische System mit einem Geslecht, einem Knoten, dessen Fäden stellenweis in kleinere Knoten, d. s. die einzelnen organischen Wesen, zusammenlausen. Gewiß wird man auch einen solchen großen Knoten etwas in höherm Sinne Verwickeltes, Reicheres, mehr Ausgebildetes nennen als alle kleinen Knoten, die in ihn eingehen, weil alle kleinen Knoten selbst zu seiner Verwicklung, seinem Reichtum, seiner Ausarbeitung gehören. Aber freilich, wenn man die kleinen Knoten und hiermit die wichtigsten Verknüpfungsglieder des großen Knotens wegdenkt, fällt er roh in seine Elemente auseinander, und so bezuglos zu den Organismen betrachten wir gewöhnlich das irdische System.

Berglichen wir andrerseits die organischen Geschöpfe der Erde mit Blättern und Blüten einer Pflanze oder eines Baumes, so kann ja der ganze Baum nichts Einfacheres und Roheres sein als seine Blätter und Blüten, da er vielmehr der ganze Komplex derselben selbst, nur noch mehr als dieser Komplex ist. Obwohl dies Bild bloß halb zulänglich ist. Denn die Abzweigungen des Stammes, die Blätter und Blüten des Baumes hängen bloß in einer Richtung, sozusagen von hinten, durch den Stamm zusammen, aber die organischen Geschöpfe, nachdem sie hervorgewachsen sind aus dem irdischen System, treten auch in den innigsten mannigsfaltigsten Verkehr unter sich, gehen eine höhere Verwicklung ein.

Nehmen wir alles zusammen, was es von Ahnlichkeiten und Versichiedenheiten zwischen Erde und Mensch gibt, so finden wir in den Ahnlichkeiten wohl Gründe genug, die Erde einen individuell gearteten Organismus wie den Menschen zu nennen, in den Verschiedenheiten aber statt Gegengründe nur Gründe, sie einen Organismus sogar in noch höherm Sinne- als Menschen, Tiere und Pflanzen zu nennen. Alle

Merkmale der Einheit, Mannigfaltigkeit, Eigentümlichkeit, Selbständigkeit, Gliederung, Entwicklung von innen heraus, zweckmäßigen Durchbildung, die wir, sei es einzeln oder in Verdindung, aus diesem oder jenem philossophischen Gesichtspunkte, zum Charakter eines individuellen Organismus machen mögen, finden wir in der Erde nicht weniger, sondern in höherm Sinne als im Menschen wieder.

Zwar soll uns auf den Namen Organismus hier nichts ankommen, baher wir uns auch um eine bestimmte Definition desselben nicht abmühen wollen. Was hülfe uns auch der Name Organismus? Die Pflanzen gelten auch für Organismen und doch für seelenlos. Es ist ein Titel, der noch nicht Sit und Stimme im Seelenreiche gibt, sondern nur die Anwartschaft darauf, und so brauchte es auch des Titels nicht, wenn sich nur die Mittel der Seele auszeigen ließen. Gewiß ist, daß, wenn man sich ein für allemal entschlossen hat, bloß Wenschen, Tiere, Pflanzen Organismen zu nennen, die Erde keiner ist. Ebenso gewiß andrerseits, daß, wenn man sich fragt, weshalb man doch eigentlich Wenschen, Tiere und Pflanzen Organismen nennt, man keinen wesentlichen Charakter sinden wird, der nicht der Erde in noch strengerm und höhern Sinne zukäme. Und nur eben daß es in höherm Sinne der Fall, bringt Unterschiede mit sich, die, wenn man den Begriff der Organismen niedrig und eng fassen will, die Erde davon ausschließen.

Wie oft hat man schon die Erde wirklich mit einem menschlichen oder tierischen Organismus verglichen, und oft genug auch eben in der Absicht, ein lebendiges Wesen aus ihr zu machen. Manche haben sie geradezu für ein Tier erklärt\*). Aber gerade das, wodurch man den Zweck am sichersten zu erreichen hoffte, die einseitige Hervorhebung ihrer Ahnlichkeiten mit einem Menschen oder Tiere, mußte ihn notwendig versehlen lassen. Es blieben immer zu starke Inkongruenzen und die

<sup>\*)</sup> So hat schon der große Kepler in seiner Harmonis Mundi den Erdkörper als ein lebendiges Untier geschildert, "dessen walsischartige Respiration, in periodischem, von der Sonnenzeit abhängigem Schlaf und Erwachen, das Anschwellen und Sinken des Ozeans verursacht." Ich entlehne diese Notiz aus Humboldts Kosmos III. 19, da mir das Keplersche Wert selbst nicht zu Gesicht gekommen. Noch sonst bemerkt Humboldt darüber (S. 81): "Dieselbe Schrift, welche so viel Herrliches darbietet, ja die Begründung des wichtigen dritten Gesess, wird durch die mutwilligsten Phantasiespiele über die Respiration, die Nahrung und die Wärme des Erdsteres, über des Tieres Seele, sein Gedächnis, ja seine schaffende Einbildungskraft verunstaltet. Der große Mann hielt so fest an diesen Träumereien, daß er mit dem mysitschen Berzsasser des Microcosmos, Robert Fludd aus Oxford, über das Prioritätsrecht der Anslichten vom Erdtiere ernsthaft haberte. (Harm. mundi. S. 252)." Auch später ist die Ibee dam Erdtiere wiederbolt ausgetaucht.

Künftelei ward sichtbar. Die Erde ist nun einmal weder Mensch noch Tier, und es ist unmöglich, das Kleinere zu erreichen, sondern nur das Größere, wozu es freilich auch gilt, den geistigen Blick zu erweitern. Die Erde ist ein höheres Wesen als Mensch und Tier; aus diesem Gesichtspunkte werden alle ihre Verschiedenheiten von Mensch und Tier verständlich und treten zu den Gründen für ihr Leben hinzu, statt sich davon abzuziehen. Dann gilt es nichts mehr zu deuteln, sondern nur noch zu deuten.

Gine durchgreifende Uhnlichkeit ber Erbe mit Menich und Tier ift aus diesem Gesichtspunkte, wie wir sie nicht gefunden haben, auch aar nicht zu erwarten. Schon von Tier zu Mensch, von einem Tier zum andern, von Tier zu Pflanze findet ja keine reine Bergleichbarkeit ftatt; in jedem organischen Geschöpfe sind die Organe und Funktionen anders teils zusammen-, teils auseinandergelegt, in andrer Beise verichmolzen, differenziert, übertragen, verfest. Gilt aber bas von ben untergeordneten Geschöpfen ber Erbe in bezug zueinander, wie follte man es nicht umsomehr als selbstwerständlich in bezug zu dem übergeordneten Wesen halten? Es liegt ja boch auf ber Hand, bag ein Wesen, was Menschen, Tiere, Pflanzen selbst wie Organe einschließt, nicht eine einfache Wiederholung eines einzelnen dieser Organe sein kann; so wenig man in bem gangen Menschen eine einfache Wieberholung irgend eines einzelnen seiner Teile ober Organe sehen kann. Reins, und wäre es bas höchste, kann boch ben ganzen Reichtum, die ganze Külle, die ganze Bielseitigkeit und die ganze Abstufung des vollen Organismus in sich wiederspiegeln, und also kann es auch der Mensch nicht als Teil ober Organ der Erde. Höchstens stellt jeder in seiner Einzelheit eine der oberften Spipen im Bauwert ber ganzen Erbe bar. Wieberholen aber wohl die Spiten eines gothischen Doms das ganze Gebäude? Gie fteigen auf, spipen sich zu, gliebern sich, find aus gleichem Material, seben nach bemfelben himmel wie ber ganze Dom; wie follten fie nicht, ba fie eben Glieder bes Doms, und als solche beitragen muffen, ihm den Charafter zu geben, ba fie überdies höchste Glieber bes Doms, und also bie Charaftereigentumlichkeit bes Doms fich in ihnen gipfeln soll; aber bennoch bleibt ber Dom unfäglich mehr als eine vergrößerte Wieberholung seiner bochften Spiten und tann man Uhnlichkeiten zwischen ihm und seinen Spigen nicht insbesondre durchführen wollen.

So liegt nun auch in dem ganzen Bau der Erde unsäglich viel, was man nicht im Menschen wiederfinden kann, obwohl nichts im Menschen, was man nicht in der Erde wiederfände, sofern sie den Menschen selbst enthält.

Manche, indem sie die Erde mit dem Menschen vergleichen, begeben ben großen Frrtum, daß sie bas, was die Erde eben in und burch ben Menschen hat, noch einmal außerhalb bes Menschen in ber Erbe suchen. Der Mensch hat eine Lunge, ein Gehirn, ein Herz; durch und in ihm hat es die Erde, aber nicht noch einmal außer ihm, auch nicht in einem Aquivalent. Des Menschen Lunge ift der Erde Lunge, des Menschen Gehirn ift ber Erbe Gehirn; obwohl freilich sein Gehirn nicht für die ganze Erde bieselbe Bedeutung hat wie für ihn; vielmehr ordnet sich bie Bedeutung, die es für ihn hat, der Bedeutung, die es für die ganze Erbe hat, unter. Run könnte man allerdings nach etwas suchen, was wirklich für bie Erbe im gangen biefelbe Bebeutung hatte wie fur uns Gebirn, Lunge, Herz u. bergl., aber bie Erbe wiederholt uns eben nicht im gangen, sondern wir ergangen uns mit anderm Disparaten erft gur ganzen Erbe; so baß die Erbe uns immer nur nach bem Teile ganz gleicht, ben wir eben bavon bilben. Wenn ein Turm einen Knopf als Gipfel hat, so verlangt man ja auch nicht eine Wiederholung dieses Knopfes noch außer dem Knopfe im Turme. Bielmehr ist eben der eine Knopf bazu ba, bas zu leiften, was ber Knopf bem Turm leiften foll. Und so ift eben unser Gehirn ba, ber Erbe zu leiften, mas ein Gehirn ber Erbe leiften tann, und man muß nicht noch einmal ein Gehirn in ihr suchen, um Gedanken wie unfre in ihr zu finden. mag zwar noch etwas über unfer Gehirn hinaus haben, nämlich bie Berknüpfung unfrer Gehirne, aber muß alles Oberfte ein Gehirn fein und heißen? Wir haben selbst oben einen Teil ber Erbe mit einem Gehirn verglichen, aber wollen wir damit mehr fagen, als daß er ihm nach gewiffer Beziehung gleiche? Und alles gleicht fich nach gewiffer Beziehung; nach anderer nicht; nur ist bei jedem Vergleiche nötig, die Beziehung anzugeben.

Nicht selten vergleicht man Ebbe und Flut mit dem Puls der Erde, den Aleislauf der Gewässer mit dem Kreislauf des Blutes, die Atmosphäre mit einer Lunge, Sommer und Winter oder Tag und Nacht mit Schlaf und Wachen der Erde usw. Alle solche Vergleiche treffen von gewisser Seite und können nach dieser oder jener Hinsicht sehr erläuternd sein, weil in der Tat bedeutungsvolle Analogien sich vom Teile, dem Menschen, aufs Ganze, die Erde, und umgekehrt erstrecken, aber im Zusammenhange und konsequent lassen sie sich nie durchführen, ohne auf Inkongruenzen zu stoßen, weil sich eben nichts ganz gleicht; und wenn wir uns daher selbst mitunter auf solche Vergleiche einlassen, werden sie eben auch überall nur zur Erläuterung nach gewisser

Beziehung bienen und nicht weiter gelten follen, als in biefer Beziehung, bie eben geltend gemacht wirb.

Manche naturphilosophische Anfichten stellen fich in bieser Sinficht febr anders, indem banach die untergeordneten Blieder bas höhere Banze geradezu nur auf andrer Stufe wiederholen, ja im Grunde alles in ber Welt fich gegenseitig wiederholt. Der Bersuch, bergleichen burchzuführen, ift aber ftets Betrachten wir einige ber obigen Beispiele etwas naber in biefer mikalückt. Es hat auf ben erften Unblid allerbings viel für fich, ju fagen: Hinficht. ber Rreislauf ber Gemäffer ift für die Erbe das, mas ber Blutfreislauf für Das Baffer geht aus bem Meere burch Berbampfung in die Lüfte, aus ben Luften burch die Aluffe über Land gurud ins Meer. Das Meer mit bem Buls ber Ebbe und Flut erinnert ftart an das pulsierende Berg, die Fluß= und Bachverzweigungen an die Aberverzweigungen, und die Atmosphare, in welche bas Baffer immer von neuem übergeführt wirb, an die Lunge. Der Stoffwechsel auf der Erde ift wesentlich an diesen Kreislauf geknüpft. So weit scheint alles zu passen. Aber alles hinkt, wenn man den Bergleich des Rabern auszuführen versucht. Unser Berg treibt durch seinen Puls das Blut in alle Abern, aber das Meer treibt burch ben Buls der Ebbe und Flut teineswegs das Baffer sei es in die Fluffe oder in die Luft, vielmehr ift die Ebbe und Flut gang beziehungslos hierzu. Ebbe und Flut führen bas Baffer (oder vielmehr nur immer einen Teil bes Baffers) in einem besondern Rreislauf um die Erbe, wobei von einem Analogon mit Abern und Lunge nicht die Rede ist, und ein andrer Preislauf ift es, der das Baffer aus dem Meere burch die Lufte auf das Land und vom Canbe burch die Fluffe in bas Meer zurudführt, wo bann wieber von einem Analogon bes Bulfes nicht bie Rebe ift. Dazu verbankt ber Buls des Meeres viel unmittelbarer äußern Anregungen seinen Ursprung. als der Buls unfers Herzens, der nur in entfernter Abhängigkeit bavon fteht. Auch das Berhältnis unsers Kreislaufs zur Lunge läßt fich nur fehr schlecht im Berhältnis des Bafferfreislaufs zur Atmosphäre wiederfinden. Das Baffer wird keineswegs in der Atmosphäre so oxydiert, als das Blut in unsern Lungen.

Bon einer andern Seite hat es viel für sich, das Tierreich in der Erbe mit den sogenannten animalen Systemen, d. i. Nerven- und Mustelssystem in uns, als vorzugsweisen Trägern und Bermittlern von Empfindung und willfürlicher Bewegung, zu vergleichen, zumal da die Hauptmassen des Rerven- und Mustelsystems ebenso die Neigung zeigen, klumpige Massen zu bilden wie die Tiere; das Pflanzenreich andrerseits mit den Systemen, welche Träger und Bermittler der sogenannten vegetativen Funktionen für uns sind, d. i. hauptsächlich Gesäßsystem und Berdauungssystem, da zumal die Gesäße ebenso eine verzweigte Form zeigen wie die Pflanzen, und die Därme mit ihren Zotten sehr gut die Wurzel mit ihren Fasern repräsentieren können; endlich das unorganische Reich mit dem Knochensystem, Zellgewebe, Haaren, Kägeln, Oberhaut u. dergl., als welche hauptsächlich nur dienen, dem Ganzen Halt und Hülle zu geben und die Hauptsächlich nur dienen, dem Ganzen Halt und Hülle zu geben und die Hauptsächlich in sehr vieler Beziehung dem Felsgerüft unsrer Erde entspricht.

Aber auch dieser Bergleich trifft nur teilweis; benn um nur an Nabeliegendes zu erinnern, fo tann bas Felsgerüft ber Erbe gar nicht fo burch bie Tiere bewegt werben, wie bie Knochen burch Birtung ber Musteln und Rerven bewegt werben; die Pflanzen vermitteln gar nicht so viel von bem Umtrieb ber Stoffe wie bas Gefäßspftem in uns usw. Dazu kommt biefer Bergleich mit bem vorigen in Ronflitt. Wenn bas verzweigte Spftem ber Fluffe und Bache bas verzweigte Gefäßspftem ber Erbe vorftellen foll, fo tann bas verzweigte Pflanzenreich nicht basselbe in bemselben Sinne vorftellen und umgekehrt. Und im Grunde kann weder bas eine ober bas andre es recht in bemfelben Sinne wie in uns vorstellen, ba bie Bewegung ber Safte in unserm Leibe, die Bewegung der Safte in den Pflanzen und die Bewegung der Flüsse und Bäche auf der Erde und der Dünste in der Luft fich vielmehr in bem allgemeinen irbischen Spftem erst zu etwas Bollem Dies schließt gewisse Ahnlichkeiten nicht ergänzen (val. den Anhang). aus. die man verfolgen kann, ohne gegen die Verschiedenheiten blind sein au bürfen.

Ebensowenig als bie reine Durchführung eines Bergleichs bes Menschen mit der Erbe entspricht unfrer Anficht bon ber Sache die Aufftellung einer naturphilosophischen Bergleichung, wie fie Oten feiner Ginteilung bes Tierreichs und Pflanzenreichs zugrunde gelegt hat. Derfelbe betrachtet (Allg. Raturgeich. f. alle Stände S. 896) bie felbständigen Tiere nur als Teile bes großen Tieres, welches bas Tierreich ift. Dieses gilt ihm als ein Ganzes, welches in ben einzelnen Tieren seine Organe hat. Ein einzelnes Tier entsteht, wenn ein einzelnes Organ fich von bem allgemeinen Tierleib ablöft und zu relativer Selbständigkeit gelangt. Tierreich ift fozusagen nur bas zerftudelte bochfte Tier: Mensch; indem ber Menfc alles, mas auseinandergelegt in ben einzelnen Tieren bortommt, in fich verschmolzen und geeinigt enthält. Aber nach uns bilbet weder das Tierreich, noch Pflanzenreich einen als selbständig zu betrachtenden Leib, fonbern nur beiber Busammenhang mit bem gangen irbijchen Syftem bilbet einen folchen. Hiermit fällt für uns bas Bringip ber gangen Betrachtungsweise.

Sogar ber allgemeine Bergleich bes Menschen ober ber Menscheit mit einem Organe ber Erbe trifft zwar nach gewisser Beziehung sehr gut, nach anderer aber wieder sehr wenig, wenn wir dabei das Berhältnis unster Organe zu unserm Organismus wiedergespiegelt verlangen, und es kann daher auch eben so nur in uneigentlichem oder weiterm Sinne sein, daß man den Menschen oder die Menschheit ein Organ der Erde nennt, als man die Erde selbst in weiterm Sinne einen Organismus sich zu nennen erlaubt, und es ist auf eine Übereinstimmung dabei nach allen Besonderheiten von vornherein zu verzichten.

Die Erbe ist also nicht bloß etwas quantitativ Größeres als Menschund Tier, sondern auch etwas qualitativ Anderes. Sofern sie Menschen und Tiere selbst befaßt, gewinnt sie notwendig andre innere und äußere Berhältnisse als sie, die von ihr befaßten, zwar unter Beibehaltung

gewisser gemeinschaftlicher Grundverhältnisse, doch nur sehr allgemeiner. Ja, daß sie soviel größer ist als ihre Menschen und Tiere, trägt selbst wesentlich bei, sie so viel anders zu machen.

Goethe fagt einmal (i. f. Rachtr. zur Ofteol. Gef. 28. B. 55. S. 231): "Dem ersten Anblide nach follte man benten, es muffe ebenso möglich fein, daß ein Löwe von zwanzig Fuß entstehen konnte als ein Elefant von diefer Große, und daß fich berfelbe fo leicht muffe bewegen konnen als die jest auf der Erde befindlichen Löwen, wenn alles verhältnismäßig proportioniert ware; allein die Erfahrung lehrt uns, bag volltommen ausgebilbete Saugetiere über eine gemiffe Große nicht hinausschreiten, und daß daher bei zunehmender Größe auch die Bildung anfange zu wanken und Ungeheuer auftreten." Goethe hat febr recht. Wenn es aber mahr ift, daß über eine gewisse Größe hinaus tein Saugetier mehr bestehen kann, so folgt baraus natürlicherweise, daß bie Ratur, wollte fie boch noch größere Geschöpfe machen, es nach einem andern Plane tun mußte, als ber ben Saugetieren zugrunde liegt; bann aber ift es auch töricht, Bergleiche' ber Erbe mit ben Säugetieren insbefondere zu suchen und durchführen zu wollen. Kann ein Frosch sich nicht zur Größe eines Ochsen aufblähen, ohne zu platen, wie will man vom Ochsen verlangen, daß er sich zur Kleinheit bes Frosches zusammenziehe, ohne daß er zerkrache; boch verlangt man viel mehr, indem man verlangt, daß bas große Geschöpf, die Erde, Ginrichtungen wie ber kleine Wenn aber das Extrem ber Ber-Mensch, bas kleine Tier, zeige. aroberung bei Saugetieren ungefüge Ungeheuer gibt, fo folgt baraus noch nicht, daß ein Geschöpf, bas noch größer als Walfisch, Elefant und Rashorn, noch ungefüger sein werde; sondern es wird eben nur barauf antommen, einen andern paffendern Blan für feine Bilbung zugrunde zu legen, der die ungeheure Größe zu nuten, zu beherrschen und zu bewegen gestattet. Bei ber Erbe ift bas wirklich ber Fall; fie schwingt sich gewandt genug durch den Himmel, und ihre Glieder, d. i. ihre Geschöpfe, bewegen sich frei genug an ihr. Rur mit vier Beinen wie bei einem Saugetiere ging es nicht bei ber Erbe. Überhaupt aber, wenn wir die Frage aufwerfen, welche Abanderungen mußte die Organisation eines Tieres erfahren, um noch lebenbig und zweckmäßig bestehen zu können, wenn es fo groß wie die Erbe fein follte, wurden wir eben diejenigen erforderlich finden, welche wir wirklich durch die Erde erfüllt sehen. Ich spreche aber jest hiervon nicht weiter, weil es kunftig ber Fall sein wird (val. Nr. 2 u. 3).

Fassen wir von den bisher bloß flüchtig und im Überblick berührten

Punkten jetzt einige noch etwas näher ins Auge, ohne andern Zweck, als für die gewöhnliche zerftückelnde Betrachtungsweise ber Erbe bie verknüpfende etwas geläufiger zu machen, die das Fundament unserer Betrachtungen ift, wie sie selbst ihr Rundament in der Natur hat. find Bruchstücke einer kleinen (vergleichenben) physischen Erd- und himmelstunde, die wir hier bieten, von ber gewöhnlichen fach- und schulmäßigen Behandlungsweise einer solchen Lehre bloß barin unterschieben, daß bie Stude hier im ganzen aufgezeigt, ftatt aus bem Ganzen gebrochen und wieder bazu zusammengelegt werden, von ber gewöhnlichen naturphilosophischen barin, daß auf die Unterschiede zwischen Erbe und Mensch ebenso sehr hingewiesen und soviel Gewicht gelegt wird wie auf die Ahnlichkeiten. Wir werden hierbei nichts sagen, als was jeder weiß und zugibt; wir werden es bloß etwas anders sagen, als es jeder zuzugeben gewohnt ift. Nun sehe man zu, ob man herr ober Stlave ber Gewöhnung ift, die immer jur zerftudelnden und isolierenden Betrachtung zurückgebrängt. Ich nehme vom überall Zugegebenen einige Hypothesen über den Urzustand und das Innere der Erde aus, die sich anfechten laffen, auf die jedoch zulett nichts ankommen wird. Sie betreffen ein Gebiet, wo es einmal nur Spothesen gibt, und die unfrigen werden boch im Grunde nichts sein, als eine etwas weitere Entwickelung berjenigen, über die sich die gründlichsten Forscher ohnehin so ziemlich, wenn auch nicht völlig, vereinigt haben.

In betreff der nicht seltenen speziellen Vergleiche zwischen Teilen oder Funktionen der Erde und unsers eignen Körpers lasse man die Bemerkung S. 38 nicht außer Acht. Solche Vergleiche sollen, wo sie vorkommen, nur dienen, gewisse, für uns und die Erde faktisch übereinkommende Gesichtspunkte schlagend hervortreten zu lassen; im übrigen aber nicht weiter gelten, als sie eben wirklich treffen. Ich behaupte nochmals, daß sie nicht weiter als dis zu gewissen Grenzen treffen können. Nach andrer Hinsicht trifft dann wieder etwas andres. Daher auch derselbe Teil der Erde oft aus verschiedenen Gesichtspunkten mit sehr verschiedenen Teilen des Menschen verglichen wird.

Um biesen Abschnitt nicht zu sehr anzuschwellen, verweise ich einen Teil ber hierher gehörigen Betrachtungen, als für ben Berfolg nicht gerade wesentlich, in einen Anhang.

1. Alle Stoffe ber Erbe bilben wie die unsers Leibes eine einzige vollkommen in sich zusammenhängende und zusammenhaltende Masse, in welche die Masse unsers Leibes selbst unlösdar mit eingeht. Diese Vorstellung ist uns nicht in der Art geläufig, wie sie es der Natur

ber Sache nach sein sollte. Wenn wir über ben Boben emporspringen, ein Luftballon auffteigt, ein Bogel fliegt, ein Stein in die Luft geschleubert wird, meinen wir, hiermit lose sich etwas von der Erde los, ja unser Gang über die Erbe beweise unfre lose Berbindung mit der Erde. Aber bas gilt nur von jener beschränkten Auffassung der Erbe, welche die feste Erbe für die ganze halten läßt. Der Bogel der durch die Luft fliegt, hängt, abgesehen, daß ihn die Schwere noch an die Erbe fesselt, noch burch die ganze Luft mit der Erde zusammen; es ist bloß ein dichterer Teil ber Erbe, ber Wellen in einem bunnern schlägt: und wenn wir über ben Erbboben laufen, schiffen, ist dies nicht anders, als wenn bie Blutfügelchen im Blute schwimmen, so gang bleiben unfre Leiber von ber Materie der Erde dabei umfangen, wenn wir uns nur erinnern, baß die Luft auch mit zur Erbe in weiterm Sinne gehört. Im Grunde ichließt uns die Erbe mit Buziehung ihres burchfichtigen Teiles ebenfo ein wie ein Bernstein die Mücke, nur mit bem Unterschiede, daß die Mücke burch Einschließen in ben Bernstein getötet ift, wir aber burch solchen Einschluß allein unser Leben erhalten, wie jedes Organ nur durch Verband mit seinem Organismus; daß wir überhaupt nicht blok in äußerlich zufälligen Beziehungen zu unfrer Umgebung steben, sondern durch tausend, organischen gleich zu achtende, Beziehungen damit verwachsen sind.

Aber die Erbe übertrifft an der Festigleit des Zusammenhanges noch unfern Leib. Wir konnen große Stude unfers Leibes verlieren, wie mancher Solbat läßt sein Bein auf dem Schlachtfelbe gurud. Die Erbe ift eine une et indivisible, unverwundbar, ein wahres Atom des Weltalls, tein mathematisches, aber ein physisches; es gibt in der Ratur tein Meffer, das fie teilen, teinen Wind, der etwas von ihr wegblasen tonnte. Bas fie hat, das hat fie. Bie loder halt im Grunde der ganze Mensch zusammen; wenn er sich gang beisammen zu haben meint, hält er nur Baffer im Siebe, wenn er auf die Festigkeit seiner Konstitution pocht, pocht er nur auf einen vergänglichen Schein. Er ist ja in einem beftändigen Auflösungs- und Retonstruktionsprozesse begriffen; die Stoffe ziehen durch ihn nur durch; endlich zergeht er ganz; nach tausend Jahren ift fein Leib zerftreut in taufend Winde; fie aber hat ben ihren nach tausend Jahren noch gang beisammen wie heute, und selbst von seinem langft zerftobenen Leibe nicht ein Stäubchen losgelassen. Nur ftelle man es sich nicht so vor, als sei die Erde barum, daß sie so viel fester gebunden ift als unser Leib, auch um ebensoviel toter, ftarrer; nein, fie hat ja unfer aller Auflösungs- und Refonstruftionsprozeß selbst in sich; jene tausend Winde, die unsern Leib zerstreuen, fahren alle in ihr, nie über sie hinaus. Sie ist lebendiger als wir alle zugleich und gebundener als wir alle, weil sie unser aller Leben zugleich mit dem-Bande aller unser Bande einschließt. Die Stoffe, die sie hier zerstreut, schlingt sie anderwärts in ein andres Band; unsern Leib aber schauerts, einmal aus dem Bande zu gehen, er weiß, er kann es nie wieder finden.

2. Die Erbe ist an Größe, Gewicht und bewegender Kraft ein Ungeheuer gegen uns; doch sind wir es relativ gegen sie, wenn wir bedenken, daß sie ein soviel kleinerer Teil von der Welt ist, der sie angehört, als wir von ihr. So mögen wir uns deshalb doch nicht für gar zu unbedeutende Wesen halten, daß sie viele trillionenmal uns an Gewicht und Größe übertrifft, zumal das Größte im Kleinsten seine höchste Bedeutung suchen muß.

In der Tat, wenn der ganze organische Überzug der Erde nur eine verschwindende Wenigkeit gegen die Totalmasse der Erde und die Gesamtheit ber organischen Bewegungen nur einen verschwindend kleinen Teil der Gesamtbewegungen der Erde bildet, so ist diese quantitative Bebeutungslosigleit bes organischen Reichs nicht mit einer qualitativen zu verwechseln, da vielmehr die Mannigfaltigkeit und Verwickelung der organischen Gestaltungen und Bewegungen benselben immer eine eminente Bebeutung nicht zwar ber Erbe gegenüber, aber in ber Erbe und für die Erde beilegen lassen wird. Überhaupt scheinen überall bie in höherm Sinn bebeutsamften Erscheinungen auf fleinsten Abwandlungen einer fie ganz unverhältnismäßig überwiegenden Hauptgröße zu beruhen, wie hinwiederum berfelben als Unterlage zu bedürfen; auf Anderungen von einer Rleinheit höherer Ordnung (nach einem mathematischen Ausdruck), wozu aber auch ein sich Underndes niederer Ordnung gehört. Go find bie leiblichen Underungen, von benen unfere eigenen Gedanken getragen werben, unfaßbar fein und wie es scheint verschwindend klein gegen die gewaltigen Strömungen bes Bluts und bie Bewegungen ber Musteln in unserm Leibe, die sozusagen ihre grobe Unterlage bilden; ohne diese grobe Unterlage konnten aber jene feinen Bewegungen auch nicht fein. Wenn eine Turmglode geläutet wird, hat sie ben ganzen Turm unter sich und schwingt in großen Bogen hin und her, ihr Aloppel bann noch nach anderem Takte in ihr; aber all bas ift nur die grobe Unterlage für die unfichtbar kleinen Schwingungen der Glode, welche eigentlich erft ben Ton geben, auf ben es zulett ankommt. Ebenso trägt ein großes Bianoforte mit dem Spiel der schweren Taften feine andre Frucht als bie feinen Schwingungen seiner Saiten. Der größte Reiz eines Gemalbes beruht nicht in beffen gröbsten, sondern beffen feinsten Bugen, die ber

rohe Blick sogar ganz übersieht, aber ben feinsten Zügen muß boch die Anlage des Gemäldes in großen Zügen unterliegen. Die Entstehung der Farben durch Prismen wußte man lange nicht nach der Undulationstheorie zu erklären, weil man Anderungen höherer Ordnung in Betracht zu ziehen versäumt, usw.

Unstreitig beruht die Bedeutsamkeit kleiner feiner Abwandlungen einer Hauptgröße nicht auf ihrer Kleinheit und Feinheit an sich, sondern barauf, daß eine vielfältigere, mannigfaltigere, innigere, sozusagen burchdringendere Begegnung, Berwicklung, Berschlingung, Kreuzung, Interferenz berfelben dadurch möglich wird. Denn man fieht leicht ein, daß sich bei Gleichheit der Masse ober in gleichem Raum ein unsäglich verwickelterer und inniger verschlungener Anoten aus vielen feinen Spinnefaben als aus wenig biden Binbfaben bilben laft, und ebenfo, bag bei gleicher lebendiger Kraft (im Sinne ber Mechanik) viele kleine Wellen eine verwickeltere Interferenz geben tonnen als wenige große. Es sett aber die Erzeugung und Erhaltung einer großen Menge und Manniafaltigkeit kleiner Beränderungen selbst im allgemeinen einen großen und nachhaltigen tätigen Quell, die hohe, leichte und feine Entwicklung eine breite massive Basis voraus. Ware die Erde kleiner im Berhältnis zu ihren Geschöpfen ober biefe größer im Berhältnis zur Erbe, so würden wenigere auf ihr zusammenleben und diese in viel weniger mannigfaltige Berhaltniffe zueinander verfett werben fonnen; es wurde ein weniger reiches und verwickeltes Busammenspiel berselben eintreten; die Basis der Entwicklung der Menschheit wurde hiermit kleiner, und also auch die Höhe ber Entwicklung geringer werden. Eine recht große Erbe im Berhältnis zu recht fleinen Geschöpfen war baber für die hohe Entwicklung der Erde das Günstigstmögliche, und wir sehen dieser Amedrücksicht in einem vorzüglichen Grade entsprochen. In der Erde zwar noch nicht in einem absoluten Grabe, wohl aber in der Welt, in bezug zu welcher die Erde selbst zu den Größen von einer Kleinheit höchfter Ordnung gehört.

Gesetzt der Wensch wäre noch einmal so lang, so breit und so dic als er ist, so würde seine Masse zweimal zweimal zweimal, also achtmal so viel als jetzt betragen; es würde also auch achtmal so viel Acter nötig sein, einen Wenschen zu nähren, als jetzt, und die Dichtigkeit der Bevölkerung würde nur achtmal kleiner sein dürsen als jetzt. Es hälse nichts, daß Pklanzen und Tiere, von denen er sich nährt, entsprechend wüchsen, sie würden so auch umsomehr Platz und umsomehr Bodensläche zur Nahrung brauchen. Das ganze Leben würde eine massive, isolierte und in Bestracht dessen, was wir unter Nr. 8. c. sehen werden, träge Beschaffenheit

annehmen, da die Mustelkraft nicht im Berhältnis der Größe zunehmen würde; statt daß jest jeder einen kleinen Umkreis mit Leichtigkeit beherrscht

und sich in rasch wechselnde Beziehungen mit andern fest.

Ende hat im Berl. aftronom. Jahrb. f. 1852, Anh. S. 318—342 eine Abhandlung über die Dimensionen des Erdförpers nebst Tafeln für die Gestalt der Erde nach Bessells Bestimmungen gegeben. Es mag von Interesse sein, folgende Data, als die neuesten, hieraus mitgeteilt zu finden.

Unter ben Toisen in ber Abhandlung und in ben Taseln ist bie Toise von Peru ober bas in Paris aufbewahrte eiserne Mobell bei 13° R. zu

verftehen.

a halbe große Achse der Erbe 3272077,1899 Toisen; b halbe kleine Achse — 3261189,8284 —

Abplattung 
$$\frac{\mathbf{a} - \mathbf{b}}{\mathbf{a}} = \frac{1}{299,152818}$$

$$\frac{a-b}{a+b} = 0.0016741848$$

Nach Endes neuerer Untersuchung über die Sonnenparallachse beträgt die mittlere Entsernung der Erde von der Sonne 20682829 geogr. Weilen, von denen 15 auf 1 Grad des Äquators gehen.

Ferner 1 geogr. Meile = 3807,28463 Toisen = 1970,25008 preuß.

Ruten à 12 Fuß.

Oberfläche der ganzen Erde = 9261288,314 geogr. Deil. Rubikinhalt — — = 2650184445,1 geogr. Kubikmeilen.

Nach vorigen Angaben berechne ich für Annahme einer mittlern Dichtigkeit der Erde = 5,55 (nach dem Mittel aus Reichs und Bailhs Versuchen) das Gewicht der Erde zu 116685 Trillionen Preuß. Zentner (zu 110 Phb.). In Cottas Briefen ist es zu 114256 Trillionen Leipz. Zentner berechnet, in Gehlers Wörterbuch (Artikel Weltspstem) von Littrow, nach der früher zu klein angenommenen Dichtigkeit der Erde  $^{9}/_{2}$ , nur zu 87142280000 Billionen Wien. Zentner.

An der größten Phramide dem Wunderwerke nicht sowohl der Welt als der Menschen, haben 360000 Menschen 20 Jahre lang zu dauen gehabt; ihr Inhalt beträgt doch nur etwa den millionsten Teil einer Kubikmeile, und Bessel bemerkt\*), daß alles, was die Kräfte des Menschen und die ihm zu Gebote stehenden Mittel von der Sintslut dis jest beträchtlich von der Stecke bewegt haben, vielleicht noch nicht eine Kubikmeile messe, dahingegen die Erde nach Bessels Berechnung in der Flutbewegung jeden Vierteltag an 200 Kubikmeilen Wasser aus je einem Viertel des Erdumsanges in den andern schafft, und der Ganges nach Everest jährlich nahe an 6400 Millionen Kubiksuß Schlamm zum Weere sührt, was eine Erdschicht von 16 D.=Weilen Außbehnung von 1 Fuß Dicke gibt.\*\*) Her sinde nun zwar insofern keine völlige Vergleichbarkeit statt, als die Flut= und Flußbewegung eine

<sup>\*)</sup> Bopulare Borles. über Aftronomie. S. 166 ff. \*\*) Burmeister, Schöpfungsgeschichte. 3. Ausl. S. 22.

innere Bewegung der Erde ist, wobei sie einen Teil ihrer Masse selbst sortschaffer, das Fortschaffen der Lasten beim Bau der Phramide durch Wenschen aber eine Bewegung von ihnen äußern Lasten ist; doch hängen die Bewegungen, welche die Menschen äußerlich hervordringen, von der Krast ihrer innern Bewegungen ab und können selbst mit als Maß derselben dienen. Räher liegt der Bergleich der Pulskraft des Weeres mit der Pulskraft des Herzens. Natürlich ist auch letztere Krast, welche in einer Minute ungefähr 70 mal einige Unzen Blut aus einem Viertel des Herzens in das andere oder aus dem Herzen in die Adern schafft, verschwindend klein gegen die Pulskraft des Weeres.

- 3) Im Borigen findet sich schon eine Bestätigung dessen, was wir früher sagten, daß eine vermehrte Größe die Dinge nicht bloß größer, sondern auch anders macht. Aber noch nach gar manchen andern Bezziehungen macht sich dies Prinzip geltend.
- a) Das fleine Mobell einer Maschine ober eines Gebäudes, in welchem die Berhältnisse aller Teile möglichst zwedmäßig für seine Leiftung abgewogen sind, muß andere Berhältnisse bei ber Ausführung im Großen annehmen, foll ber Zweckmäßigkeit noch eben fo genügt fein. In je größerem Magstabe bie Ausführung erfolgt, besto bider, massiver muffen die tragenden Teile in Berhältnis zu ben getragenen fein, sonft leidet Festigkeit und Haltbarkeit, weil bas zu tragende Gewicht nach bem fubischen Berhältnis, die vom Querschnitt abhängige Haltbarkeit ber Träger bloß nach dem quadratischen Verhältnisse der Dimensionen wächst. Dasselbe Prinzip erstreckt sich aber auch auf die Organismen. Wollte man eine Maus unter Beibehaltung ihrer Verhältnisse zum Elefanten vergrößern, die Beine wurden fie nicht mehr tragen tonnen; vielmehr, weil ber Elefant so groß ift, muß er sogar in Berhaltnis feiner Körperlaft noch so viel plumpere Beine haben. Bare er noch größer, mußte er noch plumpere Beine haben. Die Berge, die boch auch ftehen wollen, find wirklich noch größer als ein Elefant, beshalb haben fie wirklich noch plumpere Beine, ja diese sind in ein einziges breites Bein, die breite Bafis bes Berges zusammengezogen, und die Last verschmälert sich nach oben immer mehr. Die Erbe ift nun noch größer als die Berge, indem fie die Berge felber zu tragen hat; so ift nun ihr Tragendes gang und gar zu einem biden, festen Gewölbe zusammengezogen; benn in ber Tat ift die feste Erbrinde nur ein Gewölbe um ihren flüssigen Inhalt, und alles Getragene erscheint bagegen unbedeutenb.
- b) Von selbst versteht es sich, daß man das in einer Berkleinerung nicht wiedergeben kann, was selber die feinstmögliche Ausarbeitung an einem Großen ist. Ist etwas Großes mit allem Fleiße des Künstlers

ausgearbeitet, so müssen sich entweder die seinsten Züge bei der Verstleinerung verwischen, oder das Kleine kann nur ein Stück des Großen wiedergeben. Sbendarum kann auch der Mensch die Erde nicht im Kleinen wiederholen, gibt vielmehr nur ein Stück von der seinen Aussarbeitung der großen Erde wieder, indem er ein solches selbst unmittelbar darstellt; sollte er aber in seinem kleinen Raume auch noch Meer und Flüsse und alle Tiere und Pflanzen mit wiedergeben, es ginge nicht; die Natur der Materie gibt es nicht her. Große Künstler versuchen sich daher auch lieber in großen Kunstwerken als in kleinen, weil die Kleinheit sie hindert, die ganze Fülle und Tiese ihrer Kunst zu entwickeln. Nur daß manche in den Fehler fallen, das Große plump und leer zu machen. Aber die großen göttlichen Geschöpfe sind deshalb so groß gesmacht, um in ihnen die großartigste Grundlage auss Feinste und Reichste auszuarbeiten.

Also zeigt sich die absolute Größe der Erde als ein sehr wesentliches Moment für ihre Bolltommenheit, nicht zwar an fich, benn fonst ware ein Berg und ein Elefant vollkommener als ein Mensch, aber als Grundlage für ihre reiche und hohe Entwicklung. Eine Erbe fo flein wie ein Mensch hatte bas auch im kleinen Magstabe nicht zu leisten vermocht, mas fie jest im großen leiftet; hatte feinen einzigen Menschen im fleinen tragen konnen; so groß wie sie ift, trägt sie taufend Millionen Menschen, bas macht sie zu einem erhabenen Wefen. Wollte aber ber Mensch sich bis zum Umfange der Erde vergrößern, so würde er nur ein plumpes Ungeheuer sein, weil ihm die ganze Ausarbeitung ber Erbe, von der er nur einen winzigen Teil barftellt, abginge. Wenigkeit, die er enthält, ift seine Kleinheit gerade recht. Wir werden hier wieder an ein Kunstprinzip erinnert. Gin Gott verträgt wohl die Darftellung in übermenschlicher Größe, nicht bie unbedeutende Rigur eines Genrebilbes. Der Mensch aber stellt nur ein solches vor im Bereiche ber Wefen. Doch könnte auch ber Gott nicht zu groß von uns bargeftellt werben, ohne vielmehr ungeheuerlich als erhaben zu erscheinen, weil wir ihn boch in menschlicher Geftalt barftellen mußten und die großen Formen nicht zu füllen wüßten. Aber anders ift es mit den wirklichen höhern Wefen.

Das eigene Gehirn kann bem Menschen Zeugnis geben, daß die Größe mehr tut als vergrößern. Unstreitig hätte der Mensch nicht ein verhältnismäßig so großes Gehirn, wenn sich mit einer kleinen Masse dieselbe Höhe der Entwicklung, welche noch etwas mehr ist als quantitative Vermehrung, hätte beschaffen lassen, nur daß es freilich auch hier

die Größe des Gehirns nicht allein und an sich tut, sondern nur, sofern sie einer durchgebildetern und vielseitigern Entwicklung Raum gibt. Run aber steht die Erde auch hierin wieder direkt über dem Menschen, da sie die Gehirne aller Menschen und Tiere hat; eine solche Mannigfaltigkeit und Höhe hätte sich mit einem einzigen kleinen Menschen- oder Tiergehirn nicht beschaffen lassen. Doch der Einsluß der Größe läßt sich noch weiter verfolgen.

c) Dächten wir uns den Menschen oder einen Elefanten bis zum Umfange der Erbe vergrößert, so würden sie, auch wenn ein geeigneter Boden vorhanden, um darauf zu wandeln, doch nicht im Geringsten sich von der Stelle, und ebensowenig ihre Gliedmaßen bewegen können, wieder aus dem Grunde, weil die Körper- und Gliederlast im kubischen, die (vom Querschnitt abhängige) Muskelkrast nur im quadratischen Verhältnisse der Dimensionen zunimmt. Mit Muskeln ließ sich also die Bewegung eines so großen Geschöpfes, als die Erde ist, überhaupt weder im Ganzen, noch nach großen Teilen zweckmäßig bewerkstelligen. Demgemäß sehen wir Muskeln wirklich bloß zu den Bewegungen verhältnismäßig sehr kleiner Teile der Erde verwandt, die Bewegungen im Großen aber durch andere Mittel bewirkt. Wie denn selbst im Tierreich schon die Bewegungen nicht allein durch Muskeln bewirkt werden.

Ein Erfolg des vorigen Prinzips ist unstreitig, daß ootoris paridus die Bewegungen kleiner Tiere schneller sind als großer Tiere. Sin springender Floh von der Größe eines Elefanten hätte sich gar nicht herstellen lassen.

d) Man hat die Bemerkung gemacht, daß die sehr kleinen Insusvien einer Lunge und eines Wagens nicht ebenso benötigt sind, als wir, weil ihr ganzer Leib unmittelbar durch die äußere Oberfläche sich mit Luft und Nahrungsstoffen schwängern kann, da auch die innersten Teile des Körpers der Oberfläche ganz nahe sind. Diese Tierchen sind gewissermaßen nichts als Oberfläche. Aus dem entgegengesetzten Grunde würde ein sehr großes Geschöpf Lunge und Wagen nicht als innere Organe brauchen können, weil der Weg nach dem Innern zu lang wäre, daher wirklich alle Lungen und Mägen und Gehirne an der Oberfläche der Erde angebracht sind. Man erläutert sich das noch besser durch solgendes Beispiel:

Wenn man ein Haus unter Beibehaltung seiner Verhältnisse so sehr vergrößern wollte, daß es ein Land beckte, so versteht sich von selbst, daß es im Innern sehr finster werden und der Verkehr zwischen dem Innern des Hausenwelt durch den langen Weg von Innen nach Bechner, gend-Avena. I. a. Ann.

Außen sehr behindert werden würde. Statt eines großen Hauses baut man daher lieber mehrere kleinere. Aber gesetzt, man hätte Gründe, ein großes Haus zu bauen, wie würde die Einrichtung sein müssen? Die bewohnten Zimmer könnten bloß am Umfang angebracht sein, wo es an Licht und Luft nicht fehlt und der Verkehr mit der Außenwelt leicht ist. Soll also ein einzelnes Geschöpf so groß wie die Erde sein, so müssen sich aus ähnlichen Gründen die Lebensphänomene vorzugsweise an der äußern Oberfläche zusammendrängen, weil der innere Verkehr oder Lebenspwechsel in einem Geschöpfe selbst nur durch den Zusammenhang mit dem äußern Verkehr unterhalten werden kann. So aber ist es wirklich bei der Erde.

Bei dem großen Hause würde freilich die Unzweckmäßigkeit einstreten, daß das Innere müßig würde, und eben darum baut man Häuser nicht über eine gewisse Größe, oder baut sie mit einem großen Hofe. Aber bei der Erde tritt diese Unzweckmäßigkeit nicht ein, weil hier das Innere zugleich das Untere, und mithin anders als bei einem Hause zugleich die Grundmauer vertritt.

- e) Je mehr ein Körper sich unter Beibehaltung seiner Verhältnisse vergrößert, besto schwerer muß es überhaupt werben, ihn durch die Oberfläche aus der Außenwelt zu nähren, weil die Oberfläche sich hiebei bloß im quadratischen Verhältnisse vergrößert, indes die Masse im kubischen. (Immer macht sich dies Verhältnis bei diesem Gegenstande geltenb.) Dagegen führt seine Große auch bie vergrößerte Möglichkeit mit, ihn felbst zur Vorratstammer für seine Subsistenzmittel zu machen. Während baher die kleinen Menschen und Tiere ganz im Stoffwechsel mit ber Außenwelt aufgehen und baburch sehr abhängig von derfelben werden, ift die große Erbe unabhängiger geworden, indem ihr alles mas fie zur Erhaltung und Erneuerung bes Lebens von gröbern Stoffen braucht, mitgegeben ift; mas geftattet hat, fie in ben reinen Uther zu hangen, von dem sie nun um so ungehinderter und reichlicher mit Licht und Wärme versorgt wirb. Die Größe ber Erbe ift also auch ein fehr wesentliches Bedingnis ihrer äußern Bedürfnislosigkeit in grob materieller Hinsicht.
- f) Man schaffte einmal Wasser aus dem heißen Gasteiner Heisquell nach dem ungefähr 10 Meisen entsernten Salzburg, um dort zum Baden zu dienen, und es kam noch so heiß dort an, daß man schloß, das Gasteiner Wasser habe die wunderbare Eigenschaft, die Wärme sehr sest zurückzuhalten. Spätere Ersahrungen ergaben, daß gemeines Wasser sich ganz gleich verhielt. Es kam nur darauf an das Wasser in recht großen

Tonnen fortzuschaffen; in einem kleinen Becher wäre das Gasteiner Basser so gut als das gemeine ganz kalt in Salzdurg angelangt. Die Erde ist nun auch eine sehr große Tonne voll heißer Flüssigkeit, die aber, weil viele trillionenmal größer als das Gasteiner Faß, mit meilendicken Wänden, selbst in Jahrtausenden um nichts Merkliches erkaltet. Run sieht man leicht ein, daß, wenn beim Menschen und den warmblütigen Tieren ganz besondere Maßregeln getroffen sind, die innere Wärme gleichsörmig zu erhalten (Atmen, Verdauen und noch manches Andere müssen dazu zusammenwirken), dei der Erde diese Mittel einsach durch die Größe und durch die Dicke der Wand erspart worden sind; doch sind sie supplementar da angebracht, wohin die Größe ihren Wärme zurüchaltenden Einsluß nicht erstreckt, das ist an der Obersläche der Erde bei Teilen, wo es besonders wichtig erschien. (Vergl. den Anhang.)

Auch bei ben Organismen tann man ben Ginflug ber Größe auf bie Barme darin erkennen, daß es keine warmblütigen Tiere, d. h. folche, die eine merklich höhere Temperatur als bie Umgebung haben, bon fehr kleinen Dimensionen gibt. Zwar erzeugen Insetten Barme, ba es in einem Bienenftode beträchtlich warmer als braugen ift, aber nur bei gehäufter Wenge ber Bienen in eingeschloffenen Raumen wird biefe Barme mertlich; bei einer einzelnen Biene im Freien wird fie zu schnell nach außen abgeleitet; auch find bei Insetten nicht wie bei uns Mittel vorhanden, die Barme fo gu regulieren, bag fie fich immer auf bemfelben Grabe erhalt; ba biefe Mittel bei ber Rleinheit ber Insetten boch fruchtlos sein murben, ben veränderlichen Einwirkungen der Umgebung zu widerstehen. Die Kleinsten warmblütigen Geschöpfe find bie Rolibris; aber fie gebeihen nur unter ben Tropen, wo die Barme ohnehin sich der Blutwarme nabert, und unterstützen die innere Barmeentwicklung burch fehr lebhafte Bewegungen. Dazu atmen lleine Bögel viel stärker als große. Wit dem Atmen hängt aber die Barmeentwicklung zusammen. So ist (nach Regnault und Reiset) ber Sauerftoffverbrauch für gleiche Reitbauer und gleiche Bewichte bei Sperlingen 10 mal größer als bei Suhnern. Bogel find überhaupt burchschnittlich fleiner als Saugetiere; aber bafür auch burch Febern burchschnittlich warmer gehalten. Die größten Saugetiere, Glefant, Rashorn, Walfifch, find nact, weil die Große die Bebedung ersparen hilft. Interessante Erörterungen über biefen Gegenftand enthalt folgenbes Schriftchen bon C. Bergmann: "Über die Berhältniffe der Barmeotonomie der Tiere zu ihrer Größe. Göttingen 1848".

g) Rehmen wir an, die Erde wäre klein wie ein Mensch ober noch kleiner, so würde es für die Erwärmung ihrer Oberfläche durch die Sonne ziemlich gleichgültig sein, wie sie gestaltet wäre, weil die in den Senkungen liegenden schattigen Teile doch von den benachbarten bestrahlten Teilen die Wärme leicht durch Überleitung und Überführung (mittels

Wasser und Luft) empfangen würden; nun sie aber so groß, ist ihre verhältnismäßige Glätte und Rundung ganz wesentlich für ihre allseitige und relativ gleichförmige Versorgung mit Wärme; denn wenn die Unsgleichförmigkeiten ihrer Obersläche (Berge, Täler), die gegen die Größe der Erde doch fast verschwinden, schon jet in dieser Hinsicht nicht unserhebliche Hindernisse darbieten, so läßt sich einsehen, wie viel größer solche sein würden, wären die Ungleichsörmigkeiten verhältnismäßig noch größer. Nur die kleinen Geschöpfe auf der Erdobersläche dursten demsgemäß die so stark eins und ausgedauchte Gestalt haben, die sie haben, nicht die Obersläche der großen Erde selbst. Sonst wären selbst jene kleinen Geschöpfe auf vielen Teilen der Erde hinsichtlich der Befriedigung ihres Wärmebedürfnisses zu kurz gekommen; oder vielmehr, viele Teile der Erde hätten solche Geschöpfe gar nicht tragen können. Also steht die Größe der Erde auch mit ihrer Gestalt in Zweckbezug, die freilich noch durch viele andere Rücksichten mitbestimmt ist.

4) Die Gestalt der Erde ist im Hauptzuge überhaupt einsach, regelmäßig, kugelig, nur mit einer leisen Ausweichung ins Elliptische (woher die Abplattung an den Polen), ins Einzelne und Feine aber auss Mannigsaltigste durch Berge und Täler und ins noch Feinere durch die Gestalten und gestaltenden Tätigkeiten der organischen Geschöpfe ausgearbeitet; die Gestalt des Menschen dagegen ist gleich im Hauptzuge eine Sammlung von Bergen und von Tälern, so unregelmäßig, so verwickelt, daß nur die symmetrische Fügung aus zwei Hälften den Zusammenhalt durch eine Idee verrät.

Durch die elliptische Abwandlung individualisiert sich die Kugelgestalt der Erde gegen die von andern Gestirnen, etwa wie die im ganzen kugelige Hauptsorm des Schädels verschiedener Menschen und Menschenzrassen sich durch gewisse Abwandlungen gegen einander individualisiert.

Zwischen der Abwandlung, welche die Kugelgestalt der Erde im ganzen durch die Elliptizität oder Abplattung erleidet, und der, welche in Bergen und Tälern gegeben ist, scheint ein großer Sprung stattzufinden; so klein ist letztere gegen erstere. Doch gibt es ein Wittelglied, das man erst neuerdings erkannt hat. Die seinen Züge setzen sich bei der Erde so wenig als bei uns unvermittelt auf den Hauptzug der Gestalt.

Die wahre Gestalt ber Erbe ist (abgesehen von den Unregelmäßigkeiten berselben) die eines Sphäroids, d. i. eines Körpers, welcher durch Umdrehung einer Ellipse um eine ihrer Achsen entstanden gedacht werden kann. Da nun bei der Erbe die kleine Achse als Drehungsachse auftritt, so erscheint hierdurch die Erde an den Polen abgeplattet.

Die Abplattung der Erde oder der Berhältnisteil, um welchen die fleine Achse (Polarachse) der Erde kleiner als die große Achse (Aquatorialachse) ist, beträgt ungefähr  $^{1}/_{800}$  der großen Achse; d. i. der Durchmesser der Erde, von Pol zu Pol genommen, ist zwischen 5 bis 6 geogr. Weilen kürzer als der 1719 Weilen betragende Durchmesser der Erde in der Aquatorebene genommen.

Die Abplattung kann eigentlich bei keinem Beltkörper, der sich dreht, ganz null sein, und wenn sie bei Sonne, Werkur, Wond (dessen Rotation um sich mit der Bewegung um die Erde zusammenfällt), nicht merklich ist, so heißt das nur, sie ist zu klein, um unsern Wessungen zugänglich zu sein. Durch theoretische Untersuchungen hat sich ergeben, daß die Wondkugel abgesehen von der unmerklichen Abplattung an den Rotationspolen eine gegen die Erde hin gerichtete Berlängerung haben müsse, die indes nur wenig Hundert Juß beträgt. Im Übrigen ist die Abplattung bei den verschiedenen Planeten sehr verschieden. Bei der Erde, wie bemerkt, ungesähr 1/800, beim Inpiter 1/16, beim Saturn 1/16, beim Caturn 1/16, beim Uranus 1/16.

Über bie obenerwähnten Abweichungen von ber Augelgestalt, die kleiner als die Abplattung, größer als die Berge und Täler find, geben folgende Stellen in Bessels populären Borlesungen über Aftronomie gute

Austunft.

S. 292. "Es find zwar Gründe vorhanden, welche wahrscheinlich machen, daß die Figur der Erde, im ganzen genommen, sich nicht sehr beträchtlich von der Figur eines, durch Drehung einer Ellipse um ihre kleinere Achse erzeugten, Sphäroides entfernt; allein, wenn man von den vorhandenen Gradmessungen auch die ausschließt, welche wegen ungenügender auf ihre Ausschlichtung verwandter Mittel, oder aus andern Gründen, ihren Anspruch auf Sicherheit mehr oder weniger verlieren, so lassen die noch übrigbleidenden (es sind deren 10) sich keineswegs durch die Boraussehung jener sphäroidischen Figur der Erde vereinigen, wodurch sie zeigen, daß die Oberstäche der Erde an einigen Stellen mehr, an andern weniger gekrümmt ist, als jene. Die zuletzt ausgesührte dieser Gradmessungen, die in Ostpreußen, hat wahrscheinlich gemacht, daß die wirkliche Figur der Erde sich zu einer regelmäßigen etwa verhält, wie die unebene Oberstäche eines bewegten Wassers zu der ebenen eines ruhigen, so wie auch, daß die einzelnen Ungleichheiten geringe, vielsleicht einige Weilen nicht überschreitende Ausbehnung besitzen."

S. 57. "Das aus ben genauesten Erbmessungen hervorgegangene Hauptresultat ift, daß man keine regelmäßige Figur der Erde angeben kann, welche alle diese Messungen zugleich erklärte, es bleiben Unterschiede übrig, deren Erklärung nirgends anders mehr gesucht werden kann, als in Unsegelmäßigkeiten der Figur der Erde selbst; in Unregelmäßigkeiten, deren Ursache eine unregelmäßige Berteilung der Masse von verschiedener Dichtigs

teit im Innern ber Erbe ift."

S. 60. "Die Unregelmäßigkeiten ber Figur der Erde find, im allgemeinen, nicht so weit ausgedehnt, daß sie das Durchbliden der Figur im ganzen verhinderten. Diese Grundsorm scheint fast oder ganz regelsmäßig zu sein; die Abweichungen scheinen so wenig ausgedehnt zu sein, daß, wenn die wirkliche Krümmung an einem Punkte größer ist als die der

Grundform, fie vielleicht icon in 5 ober 10 Meilen Entfernung kleiner gefunden wirb."

5) Die Erbe hat sich ihre Gestalt in der Hauptsache selbst gegeben. Ein Töpfer klumpt einen Tonball äußerlich mit der Hand zusammen und dreht einen Teller daraus mit Hilse des Fußes äußerlich rund und flach ab. Die Erde hat sich selbst durch eigene innere Kräfte zusammensgeballt und dann durch eigene Drehung sich flach abgedreht, hat aus eignen Kräften ihre Berge hervorgetrieben und die organischen Formen aus sich erzeugt. Allgemeine Einslüsse des Himmels wirkten hiebei mit, doch konnten nur beitragen, teils die selbständig erzeugte Hauptsorm zu modisizieren, teils die vorhandene Anlage der Organisation zu entwickeln.

Wie nahe es liegt, bei ber Oberflächegestaltung bes Erdkörpers an Berhältnisse zu benken, wie sie uns im Organischen begegnen, mag folgenbe Stelle lehren, die mir in Cottas Briefen (S. 54) begegnet:

"Durch Anziehung ber Sonne und bes Mondes während des Erstarrens und durch ungleiche Dichtigkeit der Masse sind kleine Anschwellungen an der Erdoberstäche bedingt, welche sich der Borausberechnung entziehen und durch welche zum Teil vielleicht die wechselnden Kraftwirkungen einer längst versgangenen Beit gewißermaßen sixiert sind, so wie manchmal ein mächtiger Eindruck im kindlichen Alter eine gewisse dauernde Schattierung des Charakters des Mannes bedingt. Die Form der Erde ist eben so wie unsre psycsische oder physische Individualität ein Resultat unendlich mannichsaltiger äußerer Einwirkungen auf das ursprünglich Gegebene, welches stets als wesentlich vorherrscht."

"Wenn wir alle die Unebenheiten der Erdoberfläche, welche in Beziehung auf die Gestalt im ganzen fast verschwindend klein sind und welche, weil sie die Richtung der Schwere nur ganz unmerklich verändern, auf die Resulte der Gradmessungen nicht merkdar einwirken können; wenn wir alle Unebenheiten des Landes und Meeresbodens, alle Gebirge, Berge, Ebenen und Täler, teils durch äußere, teils durch innere Ursachen bedingt, ins Auge sassen, so ist die Mannigsaltigkeit, die Berwicklung, die Schwierigkeit, alles Einzelne auf seine Ursachen zurüczuführen, ebensogroß, als wenn wir versuchen wollten, alle individuellen Sigenschaften eines Menschen aus seiner ursprünglichen Organisation und den Ereignissen seines Lebens abzuleiten. Solche Aufgaben sind für uns nicht lösbar; wir müssen uns in beiden Fällen beznügen, die Hauptzüge zu begreifen ober isolierte Einzelnheiten zu erklären."

6) Wie bei Menschen und Tieren hängt die äußere Gestalt der Erde ganz mit der Beschaffenheit des Innern zusammen, als dessen Abschluß sie ja anzusehen. Wäre die Erde im Innern anders dicht und schwer, so wäre auch ihre Abplattung eine andere geworden, jede Berges-höhe wäre eine andere geworden, die Fluß- und Meeresbetten hätten sich anders gestaltet, ja selbst die Größe und Form der lebendigen Geschöpfe

an der Oberfläche hatte aus Zwedrücksichten eine andere sein muffen, als sie jest ist, wie weiterhin zu zeigen.

Indem Newton seine Berechnung der Abplattung auf die Annahme gründete, daß die Masse der Erde gleichstrmig im Innern verteilt ist, sand er das Berhältnis der Achsen 280:229 (d. i.  $^1/_{230}$ ), welches zu groß deshalb ist, weil die Masse der Erde nach Innen wirklich dichter ist als nach Außen. Die kleinste Größe, welche dei der allergrößten Berdichtung um den Mittelpunkt stattsinden würde, wäre  $^1/_{576}$ . Also so beträchtlich kann die Beschaffenheit der Stossverteilung die Gestalt ändern. (Bessel, Popul. Borlesungen S. 42). Clairault zeigte, daß, wie auch die Lagerung der Schichten im Innern

Clairault zeigte, daß, wie auch die Lagerung der Schichten im Innern der Erde beschaffen sein möge, die Summe der Abplattung und der Zusnahme der Schwerkraft vom Aquator bis zu den Polen britthalb mal so groß sein muß, als die Fliehkraft unter dem Aquator.

Daß die Hauptform der Erde im ganzen viel einfacher ist als die ihrer Geschöpfe, ift febr erklärlich baraus, bag bie große Mannigfaltigkeit ber irbischen Berhältnisse, in welche bie Organismen unmittelbar eingebettet sind, und in bezug zu benen sie sich zweckmäßig zu benehmen haben, auch unstreitig bei ihrer Bilbung eine Rolle mitgespielt hat. Dies läßt sich im allgemeinen übersehen, wenn man es auch im besondern nicht verfolgen kann. Dagegen sind ber Erbe bie Bedingungen ber Außenwelt, die einen behnenden oder brückenden Ginfluß auf sie hatten außern konnen, ferngeruckt. Auch biefer Gefichtspunkt ber Betrachtung läßt ben Geftaltungsprozeß ber Erbe als einen verhältnismäßig felbftändigen gegen ben bes Menschen erscheinen. Die Erbe hat verhältnismäßig viel mehr äußerlich zur erften Geftaltung bes Menschen, als ber himmel zur Geftaltung ber Erbe gewirft; obwohl einige Mitwirfung ber Geftirne auch bei ihr ftatt gefunden. Sie ift ja felbst ein erheblicherer Teil bes himmels, und hat daher auch einen erheblichern Teil von beffen gestaltenben Kräften in sich als ber Mensch.

Wenn es manche niedere irdische Wesen gibt, die auch eine sehr einfache, fast tugelige, Gestalt haben, so sind es im allgemeinen solche von beschränkten Lebensverhältnissen, bei deren Bildung unstreitig auch keine große Bielseitigkeit und Ungleichförmigkeit der nähern Gestaltungsbedingungen obwaltete. Hier wirkte weder viel auswendig, noch viel inwendig zur Erzeugung einer komplizierten Gestalt.

7) Bei ästhetischer Beurteilung der Gestalt der Erde werden wir uns zu hüten haben, daß nicht unser Gefühl als Menschen uns täusche und dieselben Forderungen, die wir im Gebiet des Menschlichen natürlicherweise geltend machen und geltend machen müssen, auch noch da stellen lasse, wo es sich um ein übermenschliches Gebiet handelt. Dem

Menschen wird und muß die menschliche Geftalt, bei aller ihrer Unregelmäßigkeit und scheinbaren Prinziplosigkeit, aus Berwandtschaftsgrunden stets als die schönste erscheinen; erscheint boch sogar bem Hottentotten bie Hottentottenphysiognomie als die schönfte. Ift sie es auch beshalb? Aus bemfelben Grunde fann aber für ein höheres Wefen, als ber Mensch ift, die menschliche Geftalt gar nicht als die schönfte erscheinen, und kann in höherm Sinne nicht die schönfte sein. Fragen wir uns nun, welche Geftalt wir nach Verftandesgrunden, da uns Gefühlsgrunde hier nicht leiten können, für höhere Wefen als die schicklichste halten burfen; so wird es unstreitig eine solche sein mussen, welche die harmonischte burchgebildetste Erfüllung höherer Zwecktenbengen Entwicklung und Denn auch bei unfrer eignen Geftalt läßt fich das möglich macht. Busammenstimmen der Schönheits= und Zweckmotive bis in größte Einzelnheiten verfolgen. Es wird fich aber im Berfolg immer beutlicher zeigen, wie die so einfache, boch ins Feinfte ausgewirkte, Hauptgestalt ber Erbe ben höchsten Forderungen in biefer Sinficht genügt. Dehr über diefen Gegenstand im Anhang.

Freilich auch die niedrigsten Geschöpfe, Infusorien, kleine Bilge, haben die einfache, fast kugelige Hauptform, und für sich allein würde baher die einfache Hauptform der Geftirne nichts für die hohe Stufe, die fie auf der Leiter der Wesen einnehmen, beweisen. Es fommt aber bier, wie so oft, in Betracht, daß sich bas Niedrigste mit dem Höchsten in ber oberflächlichen Erscheinung berührt. Der Schabel ber genialften Menschen, wo alle Gallichen Organe recht gleichmäßig ausgebildet wären, würde eben so glatt sein, als ber bes einfältigften, wo gar feins ausgebilbet ift; aber unter bem Schabel wurde es boch in beiben Gehirnen fehr Der Unterschied liegt barin, daß bie niedern verschieden aussehen. Organisationsentwicklungen bloß die einfache Hauptform ohne die Ausarbeitung haben, die hochsten wieder die einfache Sauptform haben, aber damit die reichste, feinste und tieffte Ausarbeitung. Run geht bei ber ganzen Erde offenbar die Ausarbeitung noch mehr ins Feine und Tiefe, als sogar im Menschen, weil sie bis in den Menschen felbst hineingeht.

8) Das physiognomische Aussehen und die Schönheit der Erde beruht nicht allein auf ihrer Gestalt, sondern noch vielmehr auf ihrem Glanz und ihrer Farbe und ihrem Glanz- und Farbenwandel.

In der Hauptsache ist sie eine glänzende Rugel, auf einer Hälfte bas Himmelblau und die Sonne, auf der andern die Nacht des Himmels und die Sterne spiegelnd, in Betracht dessen, daß über <sup>2</sup>/<sub>3</sub> der Erde mit Meer bedeckt sind. Die Erde ist des Himmels Spiegel, da sie nicht der

ganze Himmel selber sein kann. Nur streitet und wechselt das eigene Grün des Meeres mit dem gespiegelten Blau des Himmels. Aber wie dereinst aus dem glatten Spiegel des Meeres Land und Berge in tausendsfachen Windungen und Krümmungen mit Tälern und Tiesen dazwischen brachen, entsprang damit auch ein Schauplat tausendsacher irdischer Farben und Farbenresser, mit Schattentiesen dazwischen, aus der Monotonie des himmlichen Spiegelbildes. Der Grund des Landes ward wieder grün; denn das bleibt immer die Hauptsarbe der Erde; doch auf dem grünen Grunde spielen alle Farben. Wo das Land zu Ende, beginnt wieder des Himmels Spiegel, also daß wie die ganze Erde sich im Himmel badet, so noch einmal ihr Land in seinem Vilbe.

9) Wenn man auf einem hohen Berge steht, wie freut man sich der Pracht; so aber geht es um die ganze Erde. Ja die Oberfläche der Erde ist eine Landschaft aller Landschaften, die man von allen hohen Bergen sehen könnte. Alles Anmutige, alles Stille, alles Wilbe, alles Romantische, alles Öbe, alles Heitere, alles Üppige, alles Frische, was wir in den einzelnen Landschaften erblicken, ware in der Physiognomie ber Erbe auf einmal zu erbliden, wenn nur bas menschliche Auge bas alles auf einmal umspannen könnte. Porträt- und Landschaftsmalerei geht hier in eins zusammen, weil eben bie Landschaft bas Gesicht ber Erbe ift. Es ift aber nicht blog eine Landschaft aus Bergen und Baumen, fonbern auch mit ben Menschen barin. Ihre Gesichter find selbst nur Teile ihres Gesichtes. Der Menschen Augen zählen barin neben ben Tautropfen wie lebendige Diamanten neben leeren Riefeln. Dazu welcher Bechsel im Blühen und Belten unten, im Wandel ber Wolfen oben, und wie sich ber Himmel wandelt, wandelt sich immer bes himmels Spiegel, bas Meer.

"Jedem Erbstriche (sagt v. Humboldt) sind besondere Schönheiten vorbehalten: den Tropen Mannigsaltigkeit und Größe der Pstanzensormen: dem Rorden der Andlick der Biesen und das periodische Wiedererwachen der Ratur beim ersten Behen der Frühlingslüfte. Jede Zone hat außer den ihr eigenen Vorzügen auch ihren eigentümlichen Charakter.... So wie man an einzelnen organischen Wesen eine bestimmte Physiognomie erkennt; wie beschreibende Botanik und Zoologie, im engern Sinne des Wortes, Zergliederungen der Tierz und Pstanzensormen sind: so gibt es auch eine Raturphysiognomie, welche jedem Himmelsstriche ausschließlich zusommt. Was der Waler mit den Ausbrücken: Schweizer Natur, italienischer Himmel bezeichnet, gründet sich auf das dunkle Gesühl dieses lokalen Naturcharakters. Lustbläue, Beleuchtung, Dust, der auf der Ferne ruht, Gestalt der Tiere, Sastfülle der Kräuter, Glanz des Laubes, Umriß der Berge; alle diese Elemente bestimmen den Totaleindruck einer Gegend. Zwar bilden unter

allen Zonen bieselben Gebirgsarten: Tracht, Basalt, Porphyrschiefer und Dolomit Felsgruppen von einerlei Physiognomie . . . Auch ähnliche Pflanzenformen, Tannen und Eichen, bekränzen die Berggehänge in Schweben, wie die des süblichsten Teils von Mexiko. Und bei aller dieser Überseinstimmung in den Gestalten, bei dieser Gleichheit der einzelnen Umrisse, nimmt die Gruppierung derselben zu einem Ganzen doch den verschiedensten Charakter an. (v. Humboldts Ansichten I. S. 16—18.)

Man tann fragen, wozu der ganze schone Busammenhang ber Landschaft um die Erbe, wenn niemand ben zusammenhängenden Anblid berselben hat? So frage ich auch, und möchte eine Antwort barauf. In ber Weise, wie man die Erbe gewöhnlich faßt, liegt teine. Wenn ich eine große Landschaft in ober über einen einfachen runden Rahmen ausgespannt sehe, und die Erde ift ein einsach runder Rahmen, wenn ich einen durchgehenden Charafter berfelben sehe, und sicher hat sie einen Charafter in Berhältnis zu ben Lanbschaften andrer Gestirne, wie auch berfelbe nach untergeordneten Beziehungen wechsle, befriedigt es mich boch nicht zu glauben, daß sie bloß ba ift, in Stücken betrachtet zu werben, wie wir die Erde blok mit unsern Augen betrachten können. Aber warum betrachten wir unsere Augen selbst nur als vereinzelte Stude: warum nicht als Augen eines und besselben Befens, die ihr Bilb in eine Seele werfen? Ist bies nicht ein Fehler ber oft gerügten Betrachtungsweise? Und follte es nicht auch noch Augen über ben menschlichen geben? Doch hierauf tommen wir erst fünftig.

Daß wir mit unsen Augen sehen, kann jedenfalls nicht hindern, daß die Erde mit uns sieht. Man schöpft ja sonst gern mit kleinen Bechern, schüttets von da in größere Eimer, und aus den Eimern in ein Faß zusammen; aber jeder Eimer kann nur wissen, was in ihm, nicht was im Fasse. Unsere Augen sind die Becher, wir die Eimer, die Erde das Faß. Fallen nicht auch in jedem unserer Augen tausend und abertausend verschiedene Sondervilder auf eben so viel einzelne Nervenenden und setzen sich doch alle zu einem einzigen Bilde zusammen, das in eine Seele fällt, ungeachtet die Fasern, zu denen jene Enden gehören, nirgends in einen Punkt zusammenlausen? Mit einer nur freiern Disposition über andere größere Wittel könnte ja wohl ein ähnlicher Zwed in größerem und höherem Sinne erreicht sein. Aber daß gehört schon in die Seelenfrage.

10) Immer bleibt Grün die Hauptfarbe, ja man kann in eigentlichem Sinne sagen, die Leibfarbe der Erde. Es ist nur mit der Hauptfarbe wie mit der Hauptgestalt. Wie sich die Hauptgestalt an den Polen abslacht, am Aquator anschwillt, und sonst mannigsaltig ins Kleine und Feine abwandelt, so slacht sich auch die Hauptsarbe der Erde an den Bolen zu Weiß ab und schwillt unter den Tropen vermöge der üppigen Vegetation stärker an und wandelt sich vielsach ins einzelne durch andere Farben ab. Die blaue Atmosphäre mit den Wolkenschleiern hüllt dazu die Erde wie in ein durchsichtiges, leichtes und leicht faltbares Sewand ein; und die Erde wird nicht müde, die Wolkenschleier immer neu zu legen und zu salten. Dazu dienen ihr die Winde. Kein griechisches Gewand läßt eine Gestalt so schön durchblicken und vermag sie doch auch wieder so gut zu verhüllen und den Faltenwurf so frei zu wechseln. Überall, wo's ihr dient, webt sie alsdald die Schleier neu und läßt sie wieder zerrinnen. Den Stoff zum Kleide und den Schleiern gibt sie selbst, die blaue Farbe und die goldnen Säume gibt der Himmel; mindestens das Licht gibt er dazu, die Farbe und das Gold daraus zu bereiten.

Wenn die Atmosphäre hier als Kleid, andremale aber als Teil der Erde gesaßt wird, widerspricht sich das nicht; auch dei Tieren gehört das Kleid zum Leibe; überhaupt aber vertritt die Atmosphäre für die Erde die verschiedensten Funktionen zugleich, die sich bei den Geschöpfen der Erde anders teils kombinieren, teils auseinander legen, wie künftig noch bestimmter erhellen wird. Zulet bleiben Bergleiche immer Bergleiche.

Unstreitig wird nicht jeder Weltkörper eine gleich grüne Hauptfarbe, eine gleich blaue Hülle, ein gleiches Spiel von weißen Wolfen und rotem Morgen- und Abendgold, dieselbe Austeilung von spiegelndem Weer und buntem Lande, denselben Wechsel von Wiesen, Wald und Feld und Sand haben wie die Erde. Jeder wird dafür etwas Anderes und in anderer Weise haben; vielleicht sogar in den Augen der Geschöpfe andere Farbenempfindungen haben; wer kann es wissen. Wie die Geschöpfe der Erde sich charakteristisch durch eine Hauptfarbe und besondere Abzeichen und Abwandlungen derselben unterscheiden, so also auch die des Himmels. Die Geschöpfe der Erde, vor allem die Pflanzen, tragen selbst wesentlichst zur charakteristischen Farbe der Erde bei. Ein Vogel färbt und zeichnet sich durch trockne Federn; die Erde durch grüne und blühende Kräuter und Bäume.

Man kann bemerken, daß der Mars, der Erde Nachbar, rötlich erscheint, indes sie grün. Grün und Rot ergänzen sich aber optisch zu Beiß. Bielleicht ergänzen sich die Hauptfarben der verschiedenen Planeten überhaupt in verschiedener Beise zum Weiß des Sonnenlichts\*), von dem ursprünglich alle stammen, wie die Planeten selbst ursprünglich alle von der Sonne stammen; so daß die Planeten in ihren Bahnen gleichsam

<sup>\*)</sup> Wie Grun und Rot sich optisch zu Weiß ergangen, so auch Biolet und Gelb Crange und Blau.

bie Elemente eines großen Regenbogens durch den Himmel ziehen, wie auch unser irdischer Regenbogen durch Augeln (Tropfen), freilich viel kleinere, erzeugt wird. Doch das sind Phantasien.

Der Wahrscheinlichkeit einer eigentümlichen Fürbung ber Planeten icheint ber Umftand enigegen, daß wir, abgeseben von ber ichmachen rotlichen Fürbung bes Mars, ihre Scheiben boch nicht als gefärbte erblicen. Aber auch die Erbe möchte schwerlich von anbern Blaneten aus mit unfern Augen gesehen in ber eigentumlichen grunen Farbung erscheinen, die ihr boch ficher nach Land und Meer gutommt. Die Gismaffen ber Erbpole, Die winterlichen und muften Gegenden des Landes, die Bellenspiegel der Deere\*), die Wolfen und Nebel der Atmosphäre und die Luftmaffe der Atmosphäre selbst (vermöge ihrer lichtreflektierenden Rraft) geben zu viel weißes ober fremdgefärbtes Licht, mas bem auferhalb ftebenben Beobachter mit bem grünen vermischt zukommt, und biefes leicht für ibn zum Unmerklichen abschwächt. Manche Blaneten, wie Benus, Jupiter haben wirklich eine fehr bide, woltige ober neblige Atmosphäre. Dazu tommt folgenber Umftand; Bir feben Sonne, Mond und Sterne vielmehr gelblich ober rotgelblich, als weiß ober anders gefarbt, weil unfere Atmosphare vorzugsweise geneigt ift, rotgelbliches Licht burchaulaffen und blaues gurudzuwerfen. Die Simmelstörper ericheinen uns nun bielmehr nach Daggabe biefer Gigentumlichkeit unferer Atmofphare, mithin alle in berfelben Beife, als nach ihrer eigenen Beife, gefarbt; und nur mo, wie beim Mars, Die eigentumliche Farbung febr intenfib ift, wiegt fie etwas vor. Die Erbe hat fo zu fagen bas Auge eines Gelbfüchtigen, fie fieht alles außerhalb gelb, ober ift wie ein Glashaus mit gelben Glaswanden. Alles, mas braugen nicht eine febr entschiedene Farbe bat, erscheint nun gelb. \*\*)

12) Unser ganzer Leib und jedes organischen Geschöpfes Leib ist aus Zellen gebaut, jede Zelle eine Wand, gefüllt mit Flüssigkeit, und die Wandung sich allmählich von außen nach innen verdickend. Die Erde mit ihrer verhältnismäßig dünnen, doch auch allmählich von außen nach innen sich verdickenden, sesten Schale und ihrem flüssigen Inhalt, ist nur das größte Vorbild und zugleich die Mutterzelle aller dieser Zellen; denn alle organischen Zellengebäude sind ja doch Produkte der großen Erdzelle, wenn auch unbekannt, durch welchen Prozeß. Sie stellt in größter Einsachheit und einsachster Großartigkeit das Muster vor, nach

<sup>\*)</sup> Ungeachtet nämlich das Weer an sich grün, erscheint doch jeder Sonnenressey davon weiß, und diese Ressey, wie sie jede Welle zeigt, sind viel intensiver als das grüne Licht.

<sup>\*\*)</sup> Es gibt manche Glafer, die beim Daraussehn blau erscheinen, bermöge des Lichts, das sie ins Auge zurückwerfen, dagegen alles Dahinterliegende gelb oder rotzgelb erscheinen lassen, indem sie vorzugsweise nur so gefärdte Strahlen durchlassen; ein solches Glas ist unsere, beim Daraussehn blau erscheinende, Atmosphäre, die aber vorzugsweise nur rotgelbes Licht durchläßt.

dem sich die Elemente der organischen Wesen gebildet; aber sie ist nicht selbst ein ihnen äquivalentes Element, sondern das höhere Ganze, das sich im Bau dieser kleinen Elemente wiederspiegelt. Größtes berührt sich wieder mit dem Kleinsten. Schon die Pflanzenzelle hat man einen kleinen selbständig für sich lebenden Organismus genannt, und hat die ganze Individualität der Pflanze der Individualität der Zelle untersordnen wollen. Man hat sich nur versehen. Aller Pflanzen, aller Tiere Individualität dazu, ist wirklich der Individualität der Zelle untergeordnet, nur nicht der Zelle, die sie in sich haben, sondern der, die sie in sich hat. Im Bauwert der Welt freilich tritt die Erde und jedes Gestirn so gut wieder als eine untergeordnete Zelle auf, wie eine Zelle in nuserm Leibe.

13) Die Erbe enthält alle Einzelstoffe in sich, welche ber Menschenleib enthält, aber nicht umgekehrt enthält ber Menschenleib alle Einzelftoffe, welche bie Erbe enthält, nicht Golb, nicht Silber, nicht Bint, nicht Blei, nicht Job, nicht Brom usw. Die Erbe muß wohl alle Stoffe enthalten, die ber Menschenleib enthalt, ba alle Stoffe bes Menschenleibes selbst erft aus bem Erbleibe herrühren und wieder in ihn übergeben. Insofern ift ftreng triftig, was die Bibel fagt: ber Mensch sei aus einem Stud Erbe gemacht und werbe wieber zu Erbe werben. Man muß nur Erbe in bem weitern Sinne nehmen, wie wir es immer tun; sonft hatte auch die Bibel unrecht. Die Menschen und Tiere bestehen sogar aus ben gemeinsten Stoffen ber Erbe, und bas ift gut, sonft wurden Menschen und Tiere felten fein muffen. Es tommen aber viele zusammengesette Stoffe im Menschen- und Tierleibe vor, die nicht außerhalb vorkommen, Fett, Ciweiß, Milch, Blut. Hierauf fußend, fagt man oft zur Rechtfertigung ber Scheidung zwischen Organischem und Unorganischen: also haben Menschen und Tiere boch noch gang andre Rrafte als die Erbe; benn fie vermögen die Stoffe auf eine Beise zu zwingen, zu binden, zu wandeln, wie fie es nicht vermag. Aber boch vermag sie es; sie vermag es ja eben mittels ber organischen Geschöpfe, die bloß ihre Glieder. Nur mittels ihrer, ganz natürlich. Um Schwefelfaure, Schiefpulver zu erzeugen, bedarf es ja auch eigens dazu eingerichteter Fabriken, und baneben entsteht und kann nichts bavon entstehen; so nun freilich auch Milch und Blut nicht außer und neben ben organischen Geschöpfen, weil fie allein eben bie geeigneten Sabriten ju ihrer Erzeugung find. Die Erbe erzeugt aber bergleichen nicht nur

<sup>\*)</sup> Bergl. Ranna S. 282.

mittels dieser Fabriken, sie hat auch diese Fabriken selbst zu erzeugen gewußt. Man fragt, aber warum erzeugte sie solche nur früher, nicht jett? Auch jett, nur auf andere mühelosere Weise als anfangs. Die erste Schmiede herzustellen mochte schwer sein, nun gehen aus alten Schmieden leicht immer neue hervor, indem in den alten die Werkzeuge für die neuen geschmiedet werden, und keine Schmiede wächst mehr aus der Erde. So gebären sich, nachdem einmal organische Geschöpfe entstanden, die neuen müheloser daraus wieder, als sie ansangs entstanden sein mochten.

Finden wir nicht auch in uns selbst, daß Galle nicht ohne Leber, Speichel nicht ohne Speichelbrüsen, Tränen nicht ohne Tränendrüsen erzeugt werden können? Nun ist natürlich, daß auch die Erde die Stoffe, die in den organischen Geschöpfen vorsommen, nicht ohne diese organischen Geschöpfe zu erzeugen vermag. Aber gehören deshalb die organischen Geschöpfe weniger zu ihr, als die Leber zum übrigen Leibe, der auch nicht das ohne und außer der Leber kann, was er mit und durch sie kann? Vermöchten doch die organischen Geschöpfe diese Stoffe auch eben so wenig ohne die übrige Erde zu erzeugen, als unsere Leber und Speichelsdrüse, Galle und Speichel ohne den übrigen Organismus. Nur bei geshöriger Stoffaufnahme aus der Umgebung und gehöriger Stoffabgabe an die Umgebung kann der organische Leib seine Produkte erzeugen, wie Leber und Speichelbrüse. Man sieht, das Verhältnis des Organs zum Organismus kehrt in dieser Beziehung zwischen organischem Individuum und Erde genau wieder.

14) Je nach der Zusammenhangsweise (Aggregationsform) der Stoffe können wir in der Erde wie in unserem Leibe Festes, Flüssiges, Luftiges, Dunstiges und Unwägdares unterscheiden. Wir haben Felsen in unseren Knochen, Ströme laufen durch unsre Abern, Dämpfe und Luft blasen durch unsre Atemwerkzeuge, Licht dringt durch unsre Augen, Wärme durchdringt unsern Leib, ein seines Agens mag in unsern Nerven kreisen. Wakrotosmos, Mikrotosmos. Run aber sind, näher betrachtet, unsre Anochen doch nicht reiner Stein, unser Blut nicht reines Wasser, unser Atem nicht reine gewöhnliche Luft und reiner Wasserdampf, und was in unsern Nerven kreist, sehen wir nirgends draußen so kreisen. Das kann aber auch nicht anders sein, wenn unser Leib wirklich das verwickeltste Organ der Erde ist; das Einsachte in unserm Leibe wird boch schon mit etwas mehr Verwicklung behaftet sein müssen, als das, was wir draußen sehen; daher geht in die Knochen doch mehr von Feuchtem ein, als in die Felsen, und in das Blut mehr von Festem und

von Luft, als in das Wasser, und ist der Atem mehr mit Dunst versetz, als die Luft, und ist das Unwägbare in uns in solcher Verwicklung mit dem Wägbaren befangen, daß eine reine Absonderung seiner Gesetze und seines Ganges nicht möglich gewesen.

Die speziellen Berhaltnisse bes Festen, Flüssigen, Luftigen und Unwägs baren werben im Anhange zu diesem Abschnitt weiter besprochen.

15) Die Erbe zeigt wie unser Leib Bewegungen, die teils äußere, teils innere sind, wenn wir unter äußern Bewegungen solche verstehen, wo sie sich im ganzen durch die Außenwelt fortbewegt, oder (durch Drehung) ihre Lage gegen die Außenwelt im ganzen ändert, unter innern solche, wo ihre eigenen Teile ihre Lage zueinander ändern. Sie bewegt sich im ganzen um die Sonne, dreht sich im ganzen um ihre Achse, und zwischen ihren Teilen, namentlich auf ihrer Oberfläche, finden Bewegungen mannigsachster Art statt. Erstere Bewegungen sind viel einförmiger als die, welche wir vornehmen können; letztere viel mannigsaltiger, unbestimmbarer, wechselnder.

Diefer Unterschied läßt fich so auslegen:

Eine große volltommene Maschine mit vielen Rabern und Bebeln, und darin ist ein Organismus der Maschine analog, kann durch den Rug eines einfachen Gewichts im Gange ber mannigfaltigften Tätigkeiten und Leistungen erhalten werben; bas einfache Rab, ber einfache Bebel felber bedarf ber verschiedenartigften Anbringung und äußern handhabung, um vielerlei zu leisten. Go ift es mit unfrer Erbe gegen Die Erbe hat so viel mehr Mittel ber Bewegung in sich, als wir, baß ber einfache Gang um die Sonne, die einfache Drehung um fich selbst hinreicht, das lebendigste, mannigfaltigste Spiel in ihr zu unterbalten. Unfre Rötigung, uns unregelmäßig bin- und berzubewegen, unfre Blieder nach allen Seiten zu reden und zu ftreden, ift nicht ein Beweis unfrer Borzüglichkeit, sondern unfrer Salbheit, unfrer Mangelhaftigkeit; benn ftatt, was wir brauchen, um unser inneres Getriebe in Gang zu erhalten und fortzubilden, in uns felbst zu finden, haben wir den größten Teil ber Hilfsmittel bagu außer uns zu suchen; bas ift ber Zwed unfres unruhigen Umhertreibens, Umherlangens. Warum dasselbe der Erde aumuten, da sie alles innerlich hat, was wir äußerlich suchen, ja uns selbst bie Suchenden und unfer Suchen? Sollte die Erbe ähnliche äußere Bewegungen machen wie wir, ware fie nur ein Affe ihrer selbst, ja kleinster Teilchen ihrer felbft.

Borne sagt einmal (Ges. W. II. S. 51): "Der Zorn ber Mächtigen zeigt sich äußerlich sehr verschieben von dem der Schwachen. Letzterer

ist zappelnder Art: benn er sucht sich Luft zu machen burch Worte und Beichen. Die Seelenbewegung der Großen ist mehr nach innen gerichtet. Warum sollte eine Königin selbst die Faust ballen, da tausend fremde Fäuste zum Dienste ihrer Rache bereit sind?"—

Man kann dies leicht auf unfre Königin, die Erde übertragen. Ihre Seelenbewegung ist eben auch mehr nach innen gerichtet. Sie braucht auch keine Fäuste nach außen zu ballen, da alle unfre Fäuste sich schon für sie ballen, nur daß es keine fremden sind, sondern die innerlich gesballten eigenen.

Ist nicht auch der ganze Mensch ein ruhigeres Wesen als die nimmer rastenden, immer treisenden Ströme und Blutküglein in seinen Nerven und Abern? Was sie in seinem Innern tun, woran sich seine Gedanken und Empfindungen heften, das tut er nicht äußerlich noch einmal nach, er tut bloß in größeren Zügen so viel äußerlich, daß dies innere Spiel immer in gedeihlichem Gange bleibt. So ist es mit der Erde und dem rastlosen Spiele in ihr. Aber weil sie ein noch höheres, in sich vollendeteres Wesen als wir ist, so tut sie noch weniger äußerlich als wir, und noch mehr in sich als wir. Die Welt, der Gott innewohnt, tut gar nichts äußerlich, alles in sich.

Wie überall, gibts auch hier eine Berührung der Extreme. Der tote Stein bewegt sich äußerlich so wenig wie die Welt voll des lebensdigen Gottes. Aber der Unterschied ist, daß der tote Stein sich auch nicht innerlich bewegt, indes die Welt voll des lebendigen Gottes alles Bewegen überhaupt innerlich hat. Die Erde nähert sich dem höhern Extrem mehr als wir. Weil jedoch über der Erde und den Gestirnen überhaupt noch die Welt steht, so können sie der äußerlichen Bewegung nicht ganz missen, da ihr äußeres Bewegen die größten innern Bewegungen der Welt zu geben hat.

Nun werden sich auch die Zweckrücksichten, warum die Erde einen so einfachen Hauptzug ihrer Gestalt behaupten konnte, vollständiger als früher übersehen lassen. Die Gestalt der Wesen steht nämlich überall in direktem Zweckbezuge zur Art ihrer Bewegung. Wie anders würden wir aussehen, wenn wir nicht Beine zum Lausen, Arme zum Langen, einen Hals zur Drehung des Kopfes und Sinnesorgane, den Weg zu sinden, brauchten. Die Erde aber, wozu bedurfte sie der Beine, sie hat nach nichts außer sich auf festem Boden zu lausen, der feste Boden und die lausenden Beine sind in ihr; wozu bedurfte sie der Arme, sie hat nach nichts außer sich zu langen, tausend Arme langen nach tausend Dingen schon in ihr; wozu bedurfte sie eines Halses, sie hat keinen

besonderen Kopf zum drehen, sie dreht sich selbst ganz ringsum, und die Wenschen in ihr, und die Köpfe auf den Wenschen und die Augen in den Köpfen drehen sich noch besonders, um im einzelnen zu ergänzen, was die Bewegung im ganzen noch zu wünschen übrig läßt; wozu bedurfte sie besonderer Augen und einer besonders vorstehenden Rase, sie sindet ihren Weg ohne Augen und Rase und hat tausend Augen und Rasen in sich, die Wege in ihr zu suchen und die Blumen in ihr zu riechen. Weil sie aber so alles in sich hat, was wir erst außen suchen müssen, brauchte sie auch überhaupt unsere äußeren Wittel des Suchens nicht, und dies gibt ihr die rein abgeschlossen in sich vollendete Gestalt.

Durch ähnliche Betrachtungen beweist Cotta in Cio. de natura deorum (I. c. 33.) gegen Belleius, daß die Gestalt ber Götter nicht notwendig eine menschliche sein musse.

"Ne hoc quidem vos movet, considerantes, quae sit utilitas, quaeque opportunitas in homine membrorum, ut judicetis, membris humanis Deos non egere? quid enim pedibus opus est sine ingressu? quid manibus, si nihil comprehendendum? quid reliqua descriptione omnium corporis partium, in qua nihil inane, nihil sine causa, nihil supervacaneum est? Itaque nulla ars imitari sollertiam naturae potest. Habebit igitur linguam Deus, et non loquetur: dentes, palatum, fauces nullum ad usum: quaeque procreationis causa natura corpori affinxit, ea frustra habebit Deus: nec externa magis, quam interiora, cor, pulmones, jecur, cetera, quae, detracta utilitate, quid habent venustatis?"

17) Zwar ist die Erde nicht ganz ohne äußeres Bedürfnis; sie hat das Bedürfnis, aus einem höhern himmlischen Licht- und Wärmequell zu schöpfen. Run aber zeigt sich ihre so einsache Hauptgestalt mit ihrer ebenso einsachen Bewegung und Stellung gerade auf das Vorteilhafteste kombiniert und mit der seinern Ausarbeitung und Gliederung der Gestalt und Bewegung, ja, wie wir früher sahen, selbst mit der Größe in Beziehung geseht, um diesem Bedürfnis in vollkommenster Weise zu genügen, so daß sie, obschon ihr immer nur eine und dieselbe Hauptquelle von Licht und Wärme und diese immer nur von einer Seite und in nahe gleichbleibender Entsernung gegenübersteht, doch allseitig daraus zu schöpfen und die im ganzen immer gleich große Gabe sich selbst versichiedentlichst einzuteilen und verschiedentlichst damit zu schalten vermag.

Wäre die Erde eine flache Scheibe, so würde die Sonne immer über deren ganze Oberfläche eine und dieselbe Wirkung äußern; aber die Kugelgestalt der Erde bringt mit sich, daß die Sonnenstrahlen unter allen Schiefen darauf treffen; nun äußern sie die volle Wirkung auf die Stellen, auf die senkrecht treffen, und eine nach Maßgabe schwächere,

als sie schiefer barauf treffen. So entsteht bie Verschiedenheit ber Klimate vom Aquator nach ben Polen hin. Wäre die Erbe eine flache Scheibe, fo wurde auch ber himmel überall auf ber Erbe gleich aussehen; nun hat jede Stelle der Erde einen andern himmel über sich; es entsteht bie Berschiedenheit ber geraben, parallelen und schiefen Sphare. Rur eben bie einfachste, allseitig symmetrische Hauptgestalt ber Erbe aber machte bie Erschöpfung aller möglichen Berschiedenheiten ber Klimate und Anschauungsweisen bes himmels nach einem zusammenhängenden Grundplane möglich, ohne lokalen Modifikationen irgendwie zu widerstreben. Schösse die Erbe geradeswegs fort durch den himmel, wie ein Pfeil, so wurde sie sich von ihrem Licht= und Wärmequell immer mehr ent= fernen; bliebe fie ihm aber regungslos gegenüber, fo wurde fie immer nur auf einer Seite und immer nur auf bieselbe Weise bavon erleuchtet So aber umfreift sie ihren Lichtbronnen, Die und erwärmt werben. Sonne, fo, bag fie beftanbig bei ihm bleibt, und breht fich fo um fich selbst, daß sie das Licht und die Wärme, beren sie bedarf, nach und nach von allen Seiten empfängt; mas aber beffen zeitweise nicht genießt, verfällt berweile in Schlummer, indem die Beriodizität ber Organismen fo eingerichtet ift, daß bas Bedürfnis biefes Schlummers eben fo oft kommt, als die Sonne geht. Stünde die Achse ber Erde senkrecht auf ihrer Bahn, so wurde ber Wechsel von Tag und Nacht über bie ganze Erbe und im gangen Jahre gleich beschaffen sein, und es wurde feine Jahreszeiten geben; so aber neigt die Erbe ihre Achse so, bag Tage und Nachte über ber Erbe zugleich bie verschiedenste Länge annehmen und an jedem Orte durch bas Jahr durch wechseln, und daß alle Jahreszeiten zugleich an den verschiedenen Orten der Erde vorkommen, und jeder Ort während eines Jahres alle Jahreszeiten burchläuft, indem ber Winter abwechselnd zwischen der südlichen und nördlichen Sälfte hin= und wieder= geht. Richtete die Erbachse sich immer nach bemselben Sterne, so wurde jeder Ort ber Erde immer benselben himmel über sich behalten, so aber macht die allmähliche Underung in der Richtung der Erdachse, daß jeder Ort nach und nach den Himmel wechselt. Es ist wunderbar, wie mit so einfachen Mitteln ber Blan ber mannigfaltigsten Abanderungen realisiert werden konnte. Inzwischen ist dieser Grundplan nur die Basis weiterer freierer Abanderungen von einer höhern Ordnung. Wäre die Erbe eine gang glatte Augel von gleichförmiger Oberfläche, fo wurben boch Licht- und Temperaturverhältnisse und alles, was bamit zusammenhängt, in jedem dem Aquator parallelen Gurtel sich gleich bleiben; jedes Jahr wurde an jedem Orte dieselben Erscheinungen an selbem Tage wieder mitführen. So brache trot jenen großen Anlagen, welche berechnet schienen, eine Monotonie ber Verhältnisse zu verhüten, dieselbe innerhalb bes erzielten Wechsels von neuem in der festen Regel besselben hervor. Run wiederholt sich aber zuvörderst berfelbe Temperaturwechsel, ber sich vom Aquator nach ben Bolen im Großen zeigt, auf jedem höhern Berge im kleinen, und die Lage der Berge und Baffer befolgt so inkommensurable Verhältnisse, daß durch ihre Einwirtung auf die klimatischen und Jahresverhältnisse allein schon jede Möglichkeit örtlicher ober zeitlicher Wiederkehr berfelben aufgehoben wird. Der hundertjährige Kalender ift ein Unding. Da aber boch burch diese lokalen Ginflusse die klimatischen und Jahresverhältnisse nur abgeändert, nicht aufgehoben werben, so bleibt in ihnen immer eine gemeinschaftliche Basis und ein gemeinschaftliches Band für alle Abanderungen, welche von ben Lotaleinflüffen abhängen. Jeder Berg wirtt selbst gang verschieden in einem verschiedenen Klima und einer verschiedenen Jahreszeit, und biese Verschiedenheiten, die er hervorbringt, bleiben den klimatischen und Jahresanderungen immer untergeordnet.\*) Luftbruck und Wind fügen zu bem festen Bande, bas in bem Brinzip der Klimate und Jahreszeiten begründet liegt, noch ein bewegliches, welches alle lokalen Anderungen, die durch irgenwelche Einfluffe im Luftfreise ber Erbe erzeugt find, in lebendige Beziehung fest, so daß jede Anderung, die irgendwo erfolgt, wie durch ein gespanntes Seil ober eine gespannte Saite weiterläuft.

Rach einer interessanten (wenn ich nicht irre von Humboldt herrührenden) Vorstellung, kann man die ganze Erde selbst als aus zwei hohen Bergen zusammengesett denken, die mit der Basis im Aquator zusammengesügt sind und in den Polen ihre beeisten Gipfel haben. Ihre Jungen, die kleinen Berge, suchen es ihnen dann im kleinen nachzutun. Doch nach einem andern Prinzip; denn während die Abkühlung der Pole von der größern Schiese der Sonnenstrahlen abhängt, so die der Bergesspitzen von der größern Erhebung über den erwärmten Erdboden. Dies ist ein Umstand nicht ohne Interesse. Wenn wir sehen, daß die Erde analoge Erscheinungen in großem und skleinem Maßstade schon außer uns nach sehr verschiedenen Prinzipien hervorbringt, so können wir uns nicht wundern, wenn sie in uns, im Kleinsten, abermals

<sup>\*)</sup> So ist die Schneegrenze an der norwegischen Ruste (71° 1/4 R. B.) in 720 Meter Höhe, in den Alpen (45° 8/4 bis 46° R. B.) in 2708 Meter Höhe; in Quito, ziemlich unter dem Aquator, in 4824 Meter Höhe. Im Sommer braucht man viel weniger hoch auf einem Berge aufzusteigen, um die Temperatur um eine gegebene Größe sinken zu sehen als im Winter usw.

neue Prinzipien anwendet, und also z. B. die Flüssigkeiten nicht mit benselben Kräften in uns umtreibt als außer uns, ohne daß wir uns beshalb für getrennter von der Erde ansehen dürfen als die Berge von der Erde, was wir ja auch faktisch nicht sind.

Während die Berge im Gipfel der Höhe zugleich einen feststehenden Gipfel der Kühlung haben, wedeln sie zugleich mit ihren Schatten Kühlung über die umgebende Fläche, und zwar ist die Bewegungsweise dieser Fächer je nach der Lage der Berge und der Jahreszeit eine sehr versichiedene; zugleich blasen sie vom Gipfel auch Kühlung in die Ferne, wie es der beeiste Polgipfel im Großen tut, und tragen dadurch nicht nur zur Erfrischung der heißen Gegenden bei, sondern schlagen auch den Regen dadurch nieder. Abgesehen von den Bergeshöhen und Wässern schaltet das grüne Land, der gelbe Wüstensand, das schwarze Ackerland, jedes anders mit den auffallenden Sonnenstrahlen, und die unregelmäßige Austeilung von all diesem trägt bei, den Wechsel der Erscheinungen auf der Erde zu einem unberechendaren zu machen.

Die Regelmäßigkeit und Symmetrie, die fo in der feinern Ausarbeitung der Erdoberfläche und ihrer Prozesse ganz aufgegeben und verloren schien, kehrt aber auf den Givfeln dieser Ausarbeitung, in der Gestaltung und Beriodizität ber organischen Geschöpfe, zwar nicht so vollendet, wie in ben hauptverhältnissen ber Erbe, aber boch angenähert bald von dieser, bald von jener Seite wieder; ohne daß eine Monotonie ber Berhältnisse für biefe organischen Geschöpfe selbst baraus bervorgeht, weil sie boch in ein irdisches Reich von so inkommensurabeln Berhalt= nissen eingetaucht find. Die Natur befinnt sich in ihnen gleichsam wieder auf die Regel, aber zeigt selbst noch die größte Freiheit in Abwandlung biefer Regel, und zwar hängen biefe Abwandlungen bes Regelrechten in ben organischen Geschöpfen selbst ganz teleologisch mit ben Freiheiten zusammen, die sich die Natur in Abwandlung der Hauptverhältnisse der Erbe genommen; bie Geftalt und innere Einrichtung jedes Wesens richtet sich nach den besondern äußern Umständen, in bezug auf welche es sich zu benehmen hat; mahrend andererseits auch bas Regelrechte in ben organischen Geschöpfen seine beutliche Beziehung zu dem Regelrechten ber irdischen Sauptverhältnisse zeigt. Beil die Sauptverhältnisse ber Erbe in horizontaler Richtung bei aller Unberung boch gleichförmiger sind als in vertikaler, wo Licht und Wärme von oben. Schwere von unten wirkt: sehen wir die Symmetrie der Gestalt sich auch mehr in horizontaler als vertitaler Richtung entfalten, und die periodische Wiederfehr bes Bedürfnisses von Schlaf und Wachen, ber Brunft, bes Wander=

triebes, der Menstruation, des Blütentriebes, hängt teils der Größe der Beriode, teils auch der Zeit des Eintritts nach mit Periodizitäten, welchen die Erde unterliegt, zusammen.

- 18) Ein Unterschied ber Erbe vom Menschen kann barin zu liegen scheinen, daß Menschen und Tiere sich zu ihren äußern Bewegungen burch fich felbst von innen bestimmen, die Erbe aber babei bloß frembem äußern Ruge folgt. Doch verhält es sich bamit nicht gang so, wie man es fich zumeist vorstellt. Gin Mensch fann sich burch sich allein gang ebensowenig durch ben Raum bewegen wie die Erbe am Himmel; jener braucht ben äußern Widerstand ber Erbe bazu, Diese ben äußern Rug ber Sonne; ins Leere gefett, mochte ber Mensch zappeln wie er wollte, er konnte seinen Schwerpunkt nicht um ein Haar verrücken. ber Aufammenhang mit ber übrigen Erbe verleiht ihm bas Bermögen Er kann sich an der Erde in der Tat nur gerade ebenso bewegen, wie sich ein Glied am festen Leibe bewegen kann, indes sich zwei Beltkörper vielmehr wie zwei Leiber gegen einander bewegen. Nun ift mahr, die Bewegungen bes Menschen an ber Erbe find viel komplizierter, unbestimmbarer, und, sofern man hieraus auf Freiheit schließt, freier als die bes Weltforpers gegen ben Weltforper; nur bag bies tein Mangel ber Erbe ist, ba bie freien Bewegungen ihrer Geschöpfe in fie selbst fallen.
- 19) Man fann es für ben ersten Anblick auffallend finden, daß. mahrend sonft die von uns verfertigten Werkzeuge ben Werkzeugen unsers eignen Körpers so vielfach ähneln, die camera obscura dem Auge, der Blasbalg ber Lunge, bie Pumpe bem Bergen, bas Filtrum ber Niere, ber Meißel ben Bahnen, ber Bebel bem Urme, ber Sammer ber Fauft, bie Natur sich ebenso standhaft gesträubt hat, das Bringip ber Räber zur Fortbewegung ber Organismen anzuwenden, als wir das Bringip ber Beine ober Stelzen zur Fortbewegung unferer Bagen anzuwenden uns weigern. Und boch scheint in Rabern großer Borteil zu liegen, und ein angenähertes Streben, diesen Vorteil zu erreichen, ist sogar wirklich in ber Ginrichtung unsers Rorpers sichtbar, benn unfre Beine find zwar nicht einem ganzen Rabe, aber einer Rabspeiche mit einem Stud Felge (Fuß) vergleichbar, ba fie fich im Geben eben so vom Boben abwickeln als es die Felge eines Rabes tut\*); follten unfre Fuße auf bem Boben fortschleifen ober stelzen, wurde es schlecht gehen. Aber boch fehlt viel zum eigentlichen Rabe. Indes sieht man auch leicht ein, daß ein wirk-

<sup>\*)</sup> Bergl. Bebers Mechanit ber Gehwerkzeuge.

liches Rab nur auf glattem Boben gute Dienfte leiften tann; bagegen, wenn es gilt, über Stock und Steine zu fteigen, Berge, Treppen hinan ju fteigen, unfre Beine uns viel beffere Dienfte leiften, und Raber gang unpaffend gewesen waren. Sicher, wenn uns ein glatter Boben gegeben worden, wir hatten auch Raber statt ber Beine bekommen. ber Erbe ift wirklich ber glattefte Boben gegeben, ber fich benten läßt, so glatt wie der Ather ist nichts; und so ist auch ihr Bewegungsorgan ganz als Rab geftaltet; ja, wie fie alles, was fie einmal ift, nicht bloß stückweis ift wie wir, sondern gang, so ist sie auch gang und gar Bewegungsorgan und als solches ganz als Rad geftaltet; bei ihr fitt nicht erft wie bei unsern Bägen ein besondrer Raften auf den Rabern; sondern das Rad vertritt zugleich den ganzen Wagen; fie trägt, was sie trägt, gleich am Umfange ihres Rabes, ba bas, was fie trägt, im Rollen nicht leidet. Nun sind die Kahrenden nicht abgeschlossen von der Aussicht bes himmels, burch ben sie fahren, wie uns ber Raften unfrer Wägen abschließt; sondern die Aussicht ift allwärts frei. Also hat die Natur boch auch das Prinzip des rollenden Rades zur fortschaffenden Bewegung angewandt, und zwar in viel größerm Makstabe und mit viel vollendeterer vielseitigerer Leiftung angewandt als wir; sie konnte ober mochte es aber nur in bem himmlischen Reiche, wo die einfachen großartigen Berhältnisse bie volle Entwicklung bes Bringips und seiner Vorteile auch gestatteten. In der irdischen Holprigkeit, Stolprigkeit und Kleinlichkeit mußte fie bann zu andern entsprechend stolprigen und kleinlichen Hilfsmitteln ihre Auflucht nehmen, um über die Hindernisse hinweazukommen, bas find unfre Beine; boch überläßt fie es uns, auf bas himmlische Brinzip zurückzukommen, nach Maßgabe als wir uns felber ben Weg bazu ebnen.

Man könnte fragen, warum sind nicht aber auch die Fische und die Bögel, die sich so gut in einem durchsichtigen glatten Medium bewegen als die Weltkörper, gleich ihnen Kugeln und zur rollenden Bewegung eingerichtet? Es möchte sein, wenn sie sich eben so ohne Flügel= und Flossenschlag in diesem Medium schwebend zu erhalten und darin fortzukommen wüßten, und das Futter, das sie mit vorgestrecktem Schnabel und Schnauze erst sich suchen müssen, ebenso in sich hätten, wie die Erde. Damit kommen wir auf frühere Betrachtungen. Nur ein Weltskörper eben konnte ganz Rad sein, weil er alles ganz ist, was er ist. Die Geschöpfe auf den Weltkörpern müssen noch vieles andere nebenbei sein, weil sie selbst etwas Nebenbei sind und sich gegen andres Nebenbei in Nebenbeziehungen mancherlei Art zu sehen haben. Damit aber gingen

bie Borteile ber Gestaltung als Rad so weit verloren, daß die Natur lieber gleich zu einem andern Prinzip griff. Doch sehen wir bei einigen Infusorien die rollende Bewegung, was in das Kapitel von der Berührung der Extreme gehört.

Die Erbe ist Rad und Wagen in eins, man kann aber die Erbe samt den übrigen Blaneten auch als Räber an einem großen Wagen betrachten, bem Sonnenwagen nämlich, ba man ja weiß, daß er burch die rollenden Planeten wirklich im Kreise um die Mittelfaule einer länglich runden Rennbahn, b. i. den Schwerpuntt bes ganzen Syftems, auf fester Ebene (plan invariable) umbergeführt wirb.\*) Wie aber auch hier wieder eins ins andere fällt, so bedarf es nicht besondrer Pferde, ben Wagen zu ziehen, weil die Räder zugleich die lebendigen Pferde vertreten, es bedarf auch nicht erst eines besondern Lenkers auf dem Bagen, weil der Wagen selbst sein eigner Lenker ist; der lichtweiße Lenker treibt an seine bunten Bferbe: die Alten stellten es vor im Bilbe von Phobos Apollon auf bem Sonnenwagen. Es lag mehr Wahrheit barin, als wir bachten. Gern liegen fie bie Bügel im Bilbe meg; man foll die Zügel sich bloß benten; auch am himmel sind sie weggelassen, wirklich weggelassen; die Räder breben sich, die Bferbe geben nach bem blogen leuchtenden Blicke bes Gottes; ober folgt sein Blick etwa ben Rabern, Pferben? Reins folgt bem andern; fie gehen selbstverftanblich mit einander.

20) Für den ersten Anblick möchte es scheinen, daß bloß an der Oberfläche der Erde Bewegungen stattfinden. Das Innere scheint eine müßige Masse. Aber es ist hier wie sonst oft. Was man nicht sieht, daran denkt man nicht. Es gibt Bewegungen im Innern der Erde, so gut wie draußen, wenn auch nicht so mannigsaltige. Eine einsache Betrachtung wird hinreichen es zu zeigen.

Setzen wir, wir hätten einen Ballon voll Flüssigkeit, worin eine Bleikugel liegt, und ein starker massenanziehender Körper nähere sich auswendig dem Ballon.\*\*) Dann wird zwar die Masse des Wassers

\*) Die Sonne steht in der Tat nicht wirklich still, sondern bewegt sich vermöge des Zuges der Planeten um den Schwerpunkt des Planetenspstems, nur in kleinerm Kreise als sie. Der plan invariable hat eine aftronomische Bedeutung.

<sup>\*\*)</sup> Diefer maffenanziehende Körper könnte eine zweite Bleikugel sein, da versmöge der allgemeinen Gravitation oder Schwere eigentlich alle Körper sich anziehen. Inzwischen wird die Anziehung zwischen kleinen Körpern auf unsrer Erde nicht bemerklich, weil sie gegen die stärkere Anziehung durch die Erde selbst verschwindet. Dies würde daher auch im obigen Beispiele von dem Bersuche mit dem Ballon und den Kugeln auf der Erde gelten, nicht mehr aber von einem Bersuche mit der

und Bleies beibes davon angezogen, aber bas bichtere Blei brangt mit seiner größeren Bucht (wegen stärkern Anziehungsbestrebens) bas bunnere Wasser aus dem Wege, um sich an die dem anziehenden Körper gegenüberliegende Stelle der Wand anzulegen und ihm so nahe als möglich liegen zu bleiben, so lange er seine Lage behalt. Geht aber ber anziehende Körper um den Ballon herum, so folgt ihm notwendig bie Bleitugel, um ihm immer so nahe als möglich zu bleiben, geht also inwendig mit an der Wand herum. Setzen wir nun, der Inhalt des Ballons bestände, statt aus Blei und Wasser, aus einer dichtern und bunnern (spezifisch schwerern und leichtern) Flüssigkeit, wie Wasser und Öl, ober Queckfilber und Wasser, so würde statt der Bleikugel die bichtere Flüssigkeit nach gleichem Prinzip sich vorzugsweise vor ber bunnern nach der anziehenden Masse hindrängen und, wenn diese auswendig um den Ballon herumginge, sich ihr folgend innerlich an der Wand herumbewegen. Einen hierauf zurückführbaren Fall haben wir aber bei ber Erbe. Die Flüssigkeit inwendig ist ber geschmolzene Inhalt der Erde, von dem wir wissen, daß er (ohne Rücksicht auf äußerlich ftörende Kräfte) eine von außen nach innen beträchtlich zunehmende Dichte hat, also aus einer auswendig bunnern und inwendig dichtern Flüffigkeit bestehend gedacht werben tann; boch fo, daß nichts hindert, bies Berhältnis burch äußerlich ftorende Kräfte fich auch abandernd zu benten. Der anziehende Körper auswendig wird burch Sonne ober Mond vorgestellt, welche bekanntlich durch ihre Anziehung auch die Flutbewegung bes Meeres an ber Außenseite ber festen Erbschale bewirken. Es muß aber nach vorigem Brinzip burch ihre Wirkung inwendig so gut als auswendig eine Flutbewegung stattfinden, nur daß sie sich wegen ber umschließenden Schale nicht in einer fortschreitenden Erhebungswelle äußern fann, sondern in einer fortschreitenden Dichtigkeitswelle, welche jedoch nicht fortschreiten kann, ohne wie ein Quirl die ganze innere Masse mit in Bewegung zu setzen. Auch übersieht ber Sachkenner leicht, daß, mahrend die außere Flutbewegung des Meeres mehr von dem Monde als der Sonne abhängt, die innere Flutbewegung mehr von der Sonne als dem Monde abhängt.

Die Flutbewegung des Meeres hängt nämlich von dem Unterschiede der Anziehungen ab, welche die Weltkörper auf den Mittelpunkt der Erde und die gegenüber liegenden Enden der Erde außern. Obwohl nun die

Erbe, wenn nämlich die Erdschale selbst den Ballon vorstellte, und eine große Kugel äußerlich wirkte, eine andere innerlich im flüssigen Inhalt der Erde angebracht würde.

anziehende Krast der Sonne auf die Erde im ganzen betrachtet viel größer ist als die des Mondes, fällt doch dieser Unterschied der Anziehung von seiten des nähern Mondes größer aus als von seiten der Sonne.\*) Das gegen hängt die Flutbewegung der innern Flüssigkeit nicht von dem Entssernungsunterschiede eines der Erde äußern Weltkörpers, sondern von ihrem eignen innern Dichtigkeitsunterschiede und der absoluten Größe der äußern Krast ab, muß also von seiten der Sonne etwa 160 mal mehr betragen als von seiten des Mondes.

Es ift mir nicht bekannt, daß jemand auf diese innere Flutbewegung schon hingewiesen; doch scheint mir ihre Annahme notwendig, sofern man das Innere der Erde als flüssig und von ungleicher Dichte anzunehmen

genötigt ift.

Ich habe baran gebacht, ob man von der Reibung der bewegten Flüffigkeit an der festen Kruste und der hierdurch erweckten Elektrizität den Erdmagnetismus abhängig machen könnte. Doch unterliegt eine solche Ansnahme großen Schwierigkeiten.

Sehr wahrscheinlich mögen zu biesen allgemeinen Gründen innerer Bewegung noch lokale kommen. Unstreitig war die Erde vom Ansange an nicht gleichförmig gemischt, und bei ihrer ungeheuren Masse mögen diese Ungleichförmigkeiten auch nach längster Zeit sich noch nicht vollständig ausgeglichen haben und so beitragen, innere Bewegungen zu unterhalten. Schon die vulkanischen Erscheinungen scheinen für innere Bewegungen zu sprechen, doch hängen sie wenigstens zum Teil von Wasserbämpfen ab, zu deren Entstehung äußerlich eingedrungenes Wasser den Anlaß gibt.

21) In unserm Leibe finden Kreislaufsphänomene mancherlei Art statt; und ebenso im größern Leibe der Erde. Das Blut freist in den Abern, dann freisen die Stoffe zwischen den Abern und unserm übrigen Leibe, sosern Stoffe aus dem Blute in den Leid zu dessen Ernährung ausgeschieden und durch Aufsaugung immer wieder darein zurückgenommen werden; dann freisen die Stoffe in noch weiterm Zirkel zwischen unsern Leibern und dem größern irdischen Außenleibe, sosern Stoffe aus der irdischen Außenwelt in unser Leiber fortgehends übergehen und von da wieder in die Außenwelt zurückgehen; und sehen wir näher zu, so sind die engern Kreislaufsphänomene in unsern Leibern nur abgezweigte

<sup>\*) &</sup>quot;Wenn man die Kräfte, mit welchen die Sonne und der Mond die Erde (im ganzen) anziehen, miteinander vergleicht, so findet man. daß jene etwa 160 mal so groß ist als diese; da aber von jener nur etwa der 12000 ste Teil auf die Erzeugung der Flut und Ebbe verwandt wird, von dieser der 30 ste (weil die Entsernung der Sonne von der Erde ungefähr 12000, die des Mondes von der Erde 30 Erddurchmesser beträgt), so geht hervor, daß die von der Sonne erzeugte Flut nur \*/5 der Flut betragen kann, welche der Wond erzeugen muß." (Bessel.)

Schlingen von biesem weitern Kreislauf, zu welchem die Welt bes Organischen und Unorganischen in gegenseitiger Erganzung zusammentritt. Über diesen weitern Kreislauf hinaus aber sehen wir noch größere Kreisläufe durch das ganze irdische Gebiet, wovon alles Borige nur wie abgezweigt erscheint. Die Flüsse gehen ins Meer, bas Meer in die Wolken, die Wolken in die Rluffe, die Rluffe wieder ins Meer; zu diesem Rreislaufe geben auch bie Bäume ausdunftend ihren Saft und baber bekommen sie auch ihren Saft, dahin geht der Schweiß von unfrer Arbeit, und daher bekommen wir den Trank, der uns erquickt. Das ganze Meer schickt eine freisende Flutwelle um die Erde, die führt Fische, Krebse und Gewürme mit; entsprechend mag unter der Erbrinde, wie wir gesehen, eine Flut von Glut freisen. Die Winde freisen burch allen unregelmäßigen Wechsel burch, boch im ganzen regelmäßig um die Erbe, und die obern erganzen fich mit ben untern zum Kreislauf: ba freist auch der Atem aller lebendigen Wesen mit; und die Schiffe richten ihre Segel banach; die feste, ja die ganze Materie ber Erbe freist um ihre Achse, und inmagen, als sie es tut, freift die Helligkeit und Warme mit; endlich geht noch die Erde in ben größern himmlischen Kreislauf um die Sonne und den noch größern Kreislauf der Sonne um ein höheres Zentrum mit ein.

Als die Grenze der eigentlich irdischen Kreisläuse jedoch, d. i. die sich in der Erde selbst abschließen, hat die Drehung um ihre eigne Achse zu gelten, die andern höhern Kreisläuse haben auf ein Zentrum außer ihr bezug. Dieser Kreislauf der Erde um sich selbst ist zugleich der selbständigste, ursprünglichste, einsachste, regelrechteste, allgemeinste, dauershafteste, unweränderlichste aller irdischen, ganz in der Individualität der Erde begründet, und die ganze Materie der Erde in eins begreisend; dagegen die andern irdischen Kreisläuse großenteils erst von ihm abhängig sind und nur besondere Teile der Erde ergreisen. Man kann sagen, daß die Bewegung der Erde um ihre Achse die Hauptgröße ist, wozu sich alle andern Bewegungen auf der Erde nur wie Änderungen höherer Ordnung verhalten.

Alle Kreisläufe der Stoffe in der Erde überhaupt sind, wenn nicht rein in sich, doch alle in der Erde abgeschlossen, nichts geht über sie hinaus; dahingegen von den Stoffen in unserm Leibe immer nur ein Teil innerlich umhergeführt wird, der andre geht immer über uns hinaus, um in die andern Kreisläuse der Erde mit einzugehen.

Die Drehungsrichtung der Erbe um sich ift unveränderlich nur in bezug auf die Erde felbst, b. h. die Drehungsachse ber Erbe geht immer

burch biefelben Bunkte ber Erbe; obwohl ihre Richtung veränderlich gegen ben himmel ift, wie weiterhin zu betrachten.

In ber Atmosphäre laffen fich Kreislaufserscheinungen mancherlei Art unterscheiben. Fast man die Berhältnisse aus allgemeinstem und übersichtlichften Gefichtspuntte im gangen und großen, fo tann man zwei aufeinander sentrechte Preislaufsbewegungen unterscheiben, deren jede fich wieder in zwei Rreisläufe von entgegengesetter Richtung gliebert. Ginmal nämlich ftromt die Luft an der Erdoberfläche von den fältern Ronen nach bem Aquator ju, mithin von Norben ber norblich, bon Guben ber fublich, fteigt awischen den Troven in die Sobe und kehrt in den höhern Regionen in entgegengesetter Richtung, also einerseits nach Rorben, andrerseits nach Suben jurud, und fommt jenseits ber Tropen wieder in ben fühlern Bonen berab. Diefer doppelte Preislauf wird jederseits blog burch ben Temperaturunterichied zwischen Bolar- und Aquatorialgegenden bewirkt. Zweitens aber freist bie Luft an der Erdoberfläche in der Richtung von Often nach Beften, in hohern Regionen aber in entgegengesetter Richtung von Beften nach Often. Diefer Preislauf hangt von dem Ginfluß ber Drehung der Erbe auf die zwischen Bolen und Aquator hins und herftrömende Luft ab. Bewegungen, welche die Luft in ber Richtung beiber Doppel-Rreisläufe annimmt, feten fich jeboch zusammen, baber man nicht bie Erscheinungen bes einen unabhängig bon benen bes anbern beobachten tann. Auf folder Busammensetzung beruben bann bie Erscheinungen ber Baffate zwischen ben Bendefreisen und ber merkwürdige Umstand, daß jenseits berselben auf der Nordseite ber Erbe die Winde sich in ber Regel in ber Folge N. D. S. 28., auf ber Gubseite in ber entgegengesetten Richtung S. D. N. 2B. breben. Dove hat bies alles fehr gut in feinen meteorologischen Untersuchungen auseinanbergefest. Ru biefen allgemeinen Rreisläufen ber Luft kommen noch bie lotalen, welche bie Temperaturbifferenz von Land und See erzeugt. "Wenn bei Tage bas Land fich ftarter erwarmt als die See, so wird bie Luft über bem Lande in die Sobe fteigen, die taltere Luft unten guftromen. Über der See fällt die Luft herab, wie im Schatten einer vorüberziehenden Bolte an einem heißen Sommertage, von der es falt herweht. In der Racht tühlt sich das Land stärker ab als die Oberfläche des Wassers, diese wird endlich marmer, die Luft ftromt vom Lande nach ber See. Jener senkrechte Kreislauf ist also einem gebrehten Rabe zu vergleichen. Temperatur gleich, fo fteht es, wirb fie ungleich, fo breht es fich, querft nach der einen Seite bin, bann nach ber entgegengesetten. Es fteht zweimal täglich ftill, wenn die eine Drehung in die andere übergeht. Ift bas Land ein halbes Jahr warmer als die See, und umgekehrt, so wird bas Rab im Jahre zweimal ftillstehen, und zweimal fich breben. Wir werben alfo erhalten: zwei Luftftrome nach entgegengesetten Richtungen, getrennt durch Perioden feiner borherrichenden Richtung. Dick ift aber die Erscheis nung bes Mouffons." (Dove, Meteorol. Unt. S. 250.)

Die Frage, woher die Drehung eines himmelstörpers, wie der Erde, um sich selbst kommt, ift noch nicht genügend gelöst. Rönnte man einen erzentrischen Stoß annehmen, so ware keine Schwierigkeit. Aber woher sollte er kommen? Inzwischen kann man eine mit den gewöhnlichen kosmogonischen

Ansichten wohl verträgliche Vorstellung fassen, welche diesen Stoß entbehrlich macht, indem sie ein Äquivalent dafür gibt. Man hat nur anzunehmen, was ja auch andere Gründe fordern, daß die Teilchen, aus denen sich die Erde ballte, nicht von der Ruhe ab, sondern mit verschieden gerichteten Initialbewegungen behaftet dem Zuge der Schwere gegeneinander zu folgen begannen. Wenn diese Teilchen in solche Rühe zueinander gekommen, daß eine gegenseitige Abhängigkeit derselben voneinander eintrat, so mußten diese Initialbewegungen nach Maßgade der eintretenden Abhängigkeit, die noch nicht die eines sesten Körpers zu sein brauchte, eine Resultante sür die Gesamtmasse geben, welche, wenn ihre Richtung nicht gerade durch den Schwerpunkt ging, nach mechanischen Gesetzen notwendig eine Rotation des Körpers um sich zugleich mit einer fortschreitenden Bewegung hervorrusen mußte.

Inzwischen ist bei ber Erbe und unstreitig auch bei ben andern Weltstörpern keine solche durchgehende Abhängigkeit aller Teile eingetreten, wie sie bei einem überall sesten Körper stattfindet; und unstreitig war es in frühern Perioden noch weniger als jeht der Fall. Wäre die Erde ganz sest geworden, so hätten alle Initialbewegungen sich zur Bewirkung der Rotationssbewegung und fortschreitenden Bewegung zusammensehen müssen; nun dies aber nicht der Fall ist, können in der im ganzen immer gleichsörmig rotierenden Erde doch einzelne Teile auch Bewegungen machen, die der

allgemeinen Rotation entgegengesett find.

Da die Rotationen der Blaneten im allgemeinen in derselben Richtung vonstatten geben, so bat bie vorige Theorie über bie Entstehung ber Rotation unftreitig eigentlich auf die ganze Materientugel Anwendung zu finden, aus der fich die Planeten abgelöst haben. Rotierte aber diese in einer gewiffen Richtung, so mußten bann auch die fich peripherisch bavon ablofenden Massen eine Rotation in berselben Richtung annehmen, da die Teilchen biefer Massen, so lange sie ber großen Rugel noch angehörten, eine größere Geschwindigkeit an der peripherischen als zentralen Seite (in bezug zur großen Rugel betrachtet) hatten, und bei ber (anfangs unftreitig in Geftalt eines Ringes erfolgenden) Ablösung behielten, mas bieselbe Wirkung haben mußte, als ob ein erzentrischer Stoß auf die abgeloften Daffen an ber peripherischen Seite berselben in Richtung ber Rotation ber großen Rugel erfolgt ware.\*) Sofern indes die Teilchen ber fich ablösenden Maffen, außer ber ihnen verbleibenben allgemeinen Rotationsrichtung ber großen Rugel, auch noch teilweise eigene Bewegungen hatten, ba fie fich in ber großen Rugel befanden (wie benn felbft an unferer Erbe noch heute an ber Peripherie Bewegungen vorkommen, die der allgemeinen Rotationsrichtung zuwiderlausen), mußten auch diese Bewegungen auf den Erfolg Ginfluß haben; so daß boch bie Rotationsrichtung für bie fich ablöfenden Maffen etwas verschieden von ber Rotationsrichtung ber Hauptmaffe und untercinander abweichend ausfallen konnte.

<sup>\*)</sup> Plateau hat diese Ersolge künstlich nachgeahmt. S. Karsten, Fortsch. d. Phys. 2 ter Jahrg. 1848. S. 80.

22) Der ganze Mensch ist ein periodisches Wesen, b. h. alle seine Prozesse laufen in kleineren und größeren Spochen ab, teils solchen, welche angenähert immer den alten Zustand zurücksühren, teils solchen, die als Entwicklungsepochen immer neue Zustände herbeiführen. Erster Art sind die Perioden des Pulsschlages, des Ein- und Ausatmens, des Hungers und der Sättigung, des Wachens und Schlasens; zweiter Art die großen Stusenperioden des Embryonenzustandes und des gebornen Menschen, in diesem wieder die allerdings undeutlichern eines Überganges vom Kindesalter in den zeugungsschäfigen und aus diesem wieder in den zeugungsunfähigen Zustand.

Periodische Erscheinungen erster Art bieten sich auf der Erde dar im Wechsel von Ebbe und Flut, in Tag und Nacht, in Sommer und Winter, im Umlause der Apsidenlinien und in der Frühlingsnachtgleichenperiode. Entwicklungsperioden der zweiten Art können wir nur erschließen, doch müssen solche dagewesen sein: die Erde ward einmal geboren, und auf der Erde ward einmal ein organisches Reich geboren, und im organischen Reich ward einmal der Mensch geboren, und hiemit trat jedesmal die Erde in eine große neue Entwicklungsphase ein.

Die periodischen Erscheinungen hängen teilweis mit ben Rreislaufs= ericeinungen jufammen, fo bag man im allgemeinen fagen tann, mas für Die gange Erbe eine Rreislaufkericheinung gibt, gibt für einen beftimmten Ort ber Erbe eine periobische Erscheinung, indem ein Objekt ober Phanomen, bas im Rreise ber Erbe geht, immer bon Beit zu Beit wieder an bemselben Orte des Kreises anlangen und wieder daselbst vorübergehen, also periodisch bort erscheinen und verschwinden muß. Wie benn g. B. die Fluthohe, die Tageshelle, indem sie um die ganze Erde treisen, eben beshalb immer nur periodisch an bemselben Orte ber Erbe erscheinen. auch der Buls des Menschen auf einer Blutwelle, die durch ben ganzen Rörper ihren Umlauf macht. Doch gebort eine Ungleichformigfeit gur Rreislaufserscheinung, foll wirklich eine eigentlich periodische Erscheinung baraus bervorgeben. Denn wenn g. B. Baffer gleichformig in einer Rreisrinne fich herumbewegt, wird feine Stelle ber Rinne eine veriodifche Ericheinung fpuren. Awar geht auch bier basselbe Wasserteilden immer nur veriodisch an berfelben Stelle vorüber, aber weil ein Bafferteilchen wie bas andere ift, fällt bies nicht in die Erscheinung; bagegen es sofort eine periodische Erscheinung geben wurde, wenn ein Farbeteilchen ober eine Flutwelle im Baffer freifte. Andrerseits tann es auch periodische Erscheinungen geben, die statt auf Rreislaufsphanomenen auf Oszillationsphanomenen beruhen. Daber fallen Areislaufserscheinungen und periodische Erscheinungen boch nicht schlechthin ausammen.

23) Diefelbe fundamentale Bedeutung, welche dem Umlauf der Erde um ihre Achse in räumlichem Bezuge zukommt, kommt der von diesem

Umlauf abhängigen Tagesperiode nach zeitlicher Beziehung zu. läßt sich überhaupt nicht trennen. Die Jahresperiode hängt von Beziehung ber Erbe zu andern Weltkörpern ab; die Tagesperiode ift in ber Erbe felbst gegründet und die feste Mageinheit für alle irdische Zeitbestimmung. Denn auch, wenn Sonne und Mond wegfielen, wurde die Erbe fortfahren, sich noch in berselben Zeit um sich selbst zu breben; ber Tag würde noch als Sterntag unveränderlich fortbestehen, wenn er als Sonnentag nicht mehr beftunde, und felbft wenn alle Sterne wegfielen, wurde die Erde fich noch blind um fich wie jest zu breben fortfahren, nur daß fie aus keinen Zeichen mehr wissen konnte, wenn eine Umbrehung fertig. Es ist diese Drehung etwas, was sie ganz und nur von sich hat. Alle Zeit, die auf der Erde gemessen wird, kann nur mit der Elle bes Tages und beffen Abteilungen gemessen werben; es gibt keine andere feste und sichere, überall auf Erben gleich gultige Zeiteinheit als ben Schritt, ben bie Erbe selber burch bie Zeit macht. Wie ber Schritt bes gleichförmig trabenben Ramels bem Reisenben, ben es trägt, als Wegesmesser burch die Bufte des Raums bient, so ber Schritt ber Erbe bem Menschen, ben sie trägt, als Wegesmesser burch die Bufte ber Reit.

Die Erbe ist solchergestalt ihre eigene Uhr. Alle unsere Uhren müssen von ihr lernen; ihre Räber werden im Grunde alle gemeinschaftlich aufgezogen, getrieben und geregelt durch das große Rad der Erde mittels. des zwischeneingreisenden Getriebes der menschlich organischen Maschine. Während aber unsere Uhren immer bloß eine Zeit auf einmal anzeigen, zeigt die Erduhr alle Tagesstunden, Minuten, Sekunden zu gleicher Zeit an, indem es für jeden Ort der Erde von anderer geographischer Länge auch andere Zeit ist. Nichtsdestoweniger findet überall berselbe Gang der Stunden auf ihr wie auf unsern Uhren statt. Sie ist die kombinierende Uhr für alle unsere Uhren.

Unsere Uhren leiben an einer großen Unvollfommenheit; daß sie nämlich, wenn nicht sehr künstliche Abhilse getrossen ist, in der Kälte schneller lausen als in der Wärme. Unsere Erde ist der Gefahr hiervon nicht entzogen. Wenn sie kälter würde, als sie ist, würde sie sich zusammenziehen, wie alle Körper sich durch Erkältung zusammenziehen, und nach mechanischen Gesehen schneller zu kreisen anfangen, der Tag und alle Stunden würden hiermit kürzer werden. Nun wissen wir, daß die Erde inwendig sehr heiß ist und sich durch einen sehr kalten Raum bewegt; dennoch bleiben Tages= und Stundenlänge sich gleich, weil die ungeheure Größe und die Kruste der Erde das Erkalten

verhüten.\*) Die Erbschale nimmt so die Bedeutung eines Uhrgehäuses an, welches so die gemacht ist, daß es die Erde zur Bedeutung eines Chronometers erhebt, eines solchen, welches alle unsere Chronometer an Genauigkeit übertrifft.

Außer der gemeinen irdischen Zeitrechnung, welche von der Drehung der Erde um ihre Achse abhängt, zeigt die Erde noch mittelst der Drehung ihrer Achse selbst, wie mittelst eines kreisenden Weisers, die Stunde in einer höhern himmlischen Zeitrechnung. Der Himmel ist das Zifferblatt, und der Kreis von Polarsternen, welche der Weiser nach und nach durchsläuft, der Zifferkreis. (Bgl. Nr. 43.) Es ist mit der Erde, wie mit unsern Uhren, die auch gemacht sind, beides, längere odere kürzere Zeitsabschnitte zu zeigen.

- 24) Richt bloß das Messen ber Zeit, auch das Geschehen in der Reit auf Erden ist in gründlichster Abhängigkeit von der Tagesperiode. Der Wechsel von Tag und Racht, Morgen und Abend, regelt überall Tätigkeit und Rube, Geschäft und Bergnügen auf eine, für bie ganze Erbe nicht gleichförmige, aber ganz zusammenhängende Weise. Tagesperiode ift für den Gang des irbischen Geschehens ungefähr dasselbe, was für den Gang eines Musikstückes das unveränderliche Taktmaß, bem sich aller noch so mannigfaltige Wechsel in der Folge und Geschwindigkeit ber Tone unterordnet, und wodurch ber wichtigste Salt in das Ganze gebracht wird. — Rein irdisches Geschäft hat in sich selbst so feften Takt, als ihn die Erbe hat, braucht ihn auch nicht, verträgt ihn auch nicht, weil es selbst getragen wird vom Takte der Erde und Wechsel zu dem Gleichmaß bringen soll. Des Menschen Buls wantt hin und wieder, je nachdem es braugen, brinnen fturmt ober stille wird, geht in ben Wechsel ein, aber beherrscht ihn nicht. Der Erbe Takt wird burch feinen Sturm geftort, burch feine Stille verzögert, sondern Sturm und Stille und schlagende Herzen wogen auf dem Grunde ihres festen Taktganges auf und nieber.
- 25) In unserem Leibe erstreckt jebe irgendwo vorgenommene Versänderung außer dem örtlichen Einfluß auch einen Einfluß auf das Ganze. Das Herz zieht sich örtlich zusammen, und der Puls durchdringt in dessen Folge alle Adern; die Hand wird mit einer Nadel geritzt und eine Wirkungswelle flutet von da aus durch Blut und Nervengeist des ganzen Leibes. Nicht anders mit der Erde. Der Schmied meint, er schlägt bloß auf seinen Amboß; die ganze Erde ist sein Amboß; denn

<sup>\*)</sup> Die Erwärmung durch die Sonne reicht hierzu nicht hin, so lange die Erde inwendig noch heißer ist als ihr Außenraum.

von dem Amboß geht die Kraft seines Armes weiter fort durch Schmiede und Land, und jedes Teilchen Erde gewinnt sein Teilchen von der Erschütterung. Es meint einer, seine Stimme ist verhallt, wenn er und sein Nachbar sie nicht mehr hört, indes breitet sich die tönende Erschütterung der Luft nur immer mehr aus, teilt sich mit an Festes, Flüssiges, wird zurückgeworfen und abermals zurückgeworfen, durchschreitet und durchsreuzt das ganze irdische Bereich. Jeder Stein ins Meer weckt Wellen, die das ganze Meer durchlausen und am Ufer angelangt sich teilen zwischen einen Stoß auss Land und eine in sich zurückgeworfene Bewegung. Jedes Teilchen der Erde und des Wassers will wieder sein Teilchen von den Wellen.

Man kann nicht einmal fagen, daß sich bie Wirkung mit ber Ausbreitung im ganzen schwäche; sie wird bloß schwächer für eine einzelne Stelle, indem sie aber entsprechend an Ausbehnung zunimmt. Ein Schall, eine Erschütterung, die fich burch eine tompensiert sich. Röhre ober einen gespannten Kaben fortpflanzt, ohne fich ausbreiten zu können, bleibt ungeschwächt im ganzen Laufe. Auch bas ist wie in unferm Körper. Nur eben beshalb find soviel Röhren, Fäben, bas find Abern, Nerven, in unserm Körper angebracht, daß Stoffe und Wirkungen möglichst zusammengehalten und ungeschwächt nach gegebenen Richtungen fortgeleitet werden; weil aber die Abern doch fich verzweigen und damit ihr Gesamtlumen erweitern, schwächt sich doch auch im Fortgange ber Buls und fliegt bas Blut langfamer, als es aus bem Bergen ausgestoßen worden. Wer die Sachverhältnisse kennt, weiß bas. Wenn anderseits einst Telegraphennete bas Land überziehen werden, wird die Erde in ihnen in größerm Maßstabe etwas Uhnliches haben, als sie schon jest in kleinerm Maßstabe in unsern Rerven hat.

26) Gibts nicht aber auch Kräfte, ober nennen wir es lieber wirksame Bezüge in unserm Leibe, die ihn auf einmal umspannen und durchdringen, das Fernste mit dem Rächsten verknüpfen, ohne erst allmählich ihre Wirkung aus der Nähe in die Ferne fortzupflanzen? Wir sollten es glauben, wenn wir sehen, wie die Gestalt des Wenschen so aus einem Gusse und Flusse gebildet ist, und alle Verrichtungen durch den ganzen Leib in Wechselzusammenhange erfolgen. Der Kopf hat doch nicht das Bein, das Bein nicht den Kopf gebildet, beide sind in einem Zusammenhange gebildet und wirken noch im Zusammenhange. Da müssen Kräfte, Bezüge walten, die in eins durch das Ganze greisen.

Aber nicht mehr im Menschen als in der Erde. Die Gestalt der Erde ist eben so aus einem Flusse und Gusse gebildet, und die Gestalt

ber Menschen und Tiere selbst ift nur als ein feineres Spiel bieses Guffes und Flusses hervorgegangen. Alles auf und in und an der Erbe wirft noch in durchgreifendem Zusammenhange; die halbe Atmosphäre balt die andere halbe in Spannung, das halbe Meer halt bas andere balbe im Gleichgewicht, und alle Störung biefer Spannung, biefes Gleichgewichtes, empfängt ein Gefet von ber Art biefer Spannung, biefes Gleichgewichtes, wozu jeder Teil das Seine beiträgt. Drückte sich nicht die Luft im ganzen so zusammen, hielte sich nicht das Meer im ganzen in solchem Niveau, wie es eben geschieht, jeder Bindstoß, Schall und jebe Belle würden anders gehen. Warum haben Teiche und Seen nicht ebensogut Ebbe und Flut wie das Meer, da Sonne und Mond doch ebenfogut ziehend barüber hingehen? Weil die ganze Größe und Tiefe des Meeres fich zusammentut zur Größe und Gewalt des Phanomens. In einem Wasserglase kann keine Gbbe und Flut und kann auch kein Sturm entstehen. Und ob auch ein Wind nur über einen kleinen Erdstrich wehe, aber daß er bort so wehen kann, daran ist die ganze Luft Schuld; ja nicht bloß die ganze Luft, die ganze Erde.

In der Tat, wenn schon die Luft leicht und leichtsinnig über den Boden hinzustreichen scheint, als ginge sie derselbe nichts an, ist es doch eigentlich der Boden, der sie bläst. Ohne den Gegensat der kalten Bole und der warmen Tropenländer, der kalten Bergesspitzen und der wärmeren Schenen, der fühlen See und des wärmeren Landes, gäbe es keine Winde. Auch Wolken und Regen, die von oben nach unten wirken, verdanken erst der Wirkung von Unten nach Oben ihren Ursprung. Hierdei ist viel von allmählich fortgepflanzter Wirkung; aber die Wöglichkeit der sukzessiven Fortpslanzung selbst und die Art und Größe der fortgepflanzten Wirkungen gründet sich auf die ganze Zusammenstellung von Erdreich, Wasser, Luft und Wärme in der Erde. Jedes greift mit seiner Wirkung in das andere über.

"Das geübte Auge bes Indianers lieft am Himmel ben Lauf der Flüsse ab, da wo Mangel an Bebauung des Bodens zu den natürlichen Unterschieden derselben keine künstlichen hinzugesügt hat, und es ist klar, wie eine kräftige Begetation sich ihren Regen erzeugt, der sie umgekehrt wieder ernährt." — "Bas über Bald und Biese zur Bolke sich verdichtet, löst sich über der wärmeren Sandsläche wieder aus." — "Manche Landgüter verhageln sast immer, andere dicht daneben bleiben frei. So lokal ist denn auch die Bildung des Hagels. Casalbero in der Provinz degl' Irpini in Reapel war gegen NB. von einem bewaldeten Bergrücken geschützt und frei von Hagelschlägen. Seitdem der Abhang beadert ist, hagelt es sast jedes Jahr." (Dove, Meteorol. Unters. S. 61, 60, 69.)

"Eine merkwürdige Wirkung der wasser-erkältenden Untiesen ist die, daß sie, sast wie slache Korallen= oder Sandinseln, auch auf die höhern Lustsschichten einen bemerkbaren Einsluß ausüben. Fern von allen Küsten, auf dem hohen Meere, sieht man oft Wolken sich über die Punkte lagern, wo die Untiesen gelegen sind. Wan kann dann, wie bei einem hohen Gebirge, bei einem isolierten Pic, ihre Richtung mit dem Kompaß aufnehmen." (Humboldts Kosmos. I. S. 329 f.)

Betrachten wir einen Fluß. Wir wissen, er läuft um so schneller, je geneigter sein Bett. Laß nun sein Bett an einer einzelnen Stelle geneigter sein als an der andern, so läuft er deshald nicht bloß schneller an dieser einzelnen Stelle, er läuft im, ganzen schneller; und laß ein Hindernis des Lauses an einer einzelnen Stelle eintreten, so läuft er deshald nicht bloß langsamer an dieser einzelnen Stelle eintreten, so läuft er deshald nicht bloß langsamer an dieser einzelnen Stelle, er läuft im ganzen langsamer; so wirkt, was ihm an einer Stelle begegnet, in einem Zusammenhange durch das Ganze; wir merken nur den Einfluß der kleinern Stelle auf den ganzen Fluß nicht leicht, weil der kleine Einfluß auf das Ganze sich verteilt. Wie hier mit dem Flusse des Wassers ists mit dem Flusse der ganzen irdischen Begebenheiten, iu dem auch die Lebensprozesse der Wenschen, Tiere, Pflanzen mit begriffen sind. Was auch geschehe, und wo etwas geschehe, und wie etwas geschehe, es erstreckt außer dem lokalen auch einen allgemeinen Einfluß auf das Ganze.

27) Wie aber steht es mit ben Tiefen ber Erbe? Wir wissen, die feste Erdschale schließt einen wahrscheinlich metallisch=fluffigen Inhalt ein, und eine Schicht von Wasser, Luft und organischem Leben, worin wir felbst inbegriffen find, aus. Schließt sie nicht hiermit, wie beiber Sein, so beider Wirken voneinander ab? Gin Bersuch mag es uns lehren. Wir bohren ein Loch in die Erdschale und zapfen ihren fluffigen Inhalt ab. Es scheint, wir tun hiermit nichts anders, als wenn wir ein Faß mit steinernen Wänden abzapfen. Kann bas, was außen am Fasse, eine Wirtung von bieser Entleerung spuren, ba es mit dem Inhalt in gar keiner Berbindung fteht? Raum scheint es fo. Doch siehe, was geschieht? So wie sich das Innere der Erde entleert, überspült das Meer draußen auf einmal in der Flut alles Land, die Flüsse werden träge und finden ihren Weg nicht mehr abwärts; die Steine fragen, wohin fallen wir; die Pflanze weiß nicht mehr, wohin die Pfahlwurzel treiben; ber Mensch wird feberleicht, aber auch vom leichtesten Winde wie eine Feder über die Erde hinweggeblasen; die Atmosphäre behnt sich weiter und weiter aus; alle Menschen und Tiere fühlen sich wie unter der Glocke einer Luftpumpe, deren Kolben man auszieht, und schnappen nach der fich immer mehr verdunnenden Luft. Ift aller Inhalt entleert,

so fliegen sie gar mit allen Steinen und allem Wasser weg von der Erde wie Sand, den man auf einen gedrehten Kreisel streut. Und das alles bloß, weil jest das, was früher innerhalb der sesten Erdschale war, nicht mehr auf das wirkt, was außerhalb war.

Wir meinen zumeist, eine Bleitugel brücke bloß burch sich selbst. Aber so ist es nicht. Mit jedem Stück Erde, das du aus der Mitte der Erde wegnimmst, wird die Bleitugel ein Stück leichter, geradeso, als wenn du von ihr selbst ein Stück wegnähmst. Sie hat ihre Schwere gar nicht für sich allein. Eben wie auch in meinem Leibe kein Teil durch sich und für sich seine Kraft allein hat, er verdankt sie seinem Zusammenhang und Zusammenwirken mit dem Ganzen.

28) Man kann die Schwere, an deren Verminderung all dies hängt, eine tote Kraft nennen, und sie ist es so gut wie die optische Kraft unsres Auges; eine wie die andere ist nach gleich toten physikalischen Regeln schähder, berechendar; doch ist es die optische Kraft unsres Auges, welche alle Lichtstrahlen zum Bilde zusammenfügt, dessen sich eine lebendige Seele zu bemächtigen weiß. Doch ist es die Schwere, welche alle Massen der Erde, darunter unsre eigne, zu einem Leide zusammenfügt, dessen sich num wohl auch eine lebendige Seele bemächtigen mag. Alle Kräfte sind tot in unserer trennenden wissenschaftlichen Abstraktion, die des Leides so gut wie die des Außenleides. Alle Kräfte sind lebendig in ihrem realen Zusammenwirken, die des Außenleides so gut wie die des Leides.

Die Schwere ist freilich eine allgemeine Kraft, die durch die ganze Welt geht, und die Erde soll doch nach uns ein besonderes Geschöpf sein. Aber auch die Kräfte meines Leibes sind etwas Allgemeineres als eben bloß meinem Leibe Zukommendes, der ja selbst erst von andern Leibern durch solche Kräfte gezeugt und geboren ist; doch bleibt mein Leib deshalb etwas Besonderes. Es kommt bei einem Individuum nur darauf an, daß es die allgemeinen Kräfte in sich besonders verwalte und verwerte, und so ist es bei der Erde mit der Schwere.

Daß die Erde, daß die andern Gestirne der allgemeinen Kraft der Schwere, die durch die ganze Welt nichts tut, als Teilchen gegen Teilchen ziehen, hier wie da, ihre besondere Gestaltung abzugewinnen vermochten, sich aus dem Chaos der allwärts hin und wieder ziehenden und gezogenen Teilchen zu besonderen Körpern mit besonderen Mittelspunkten, mit besondern Drehungsachsen zu ballen vermochten, zeigt sogar am besten, daß ein individualissierendes Prinzip in der Allgemeinheit des Gespess der Schwere selbst still eingeschlossen liegt.

29) Außer der Schwere wirkt noch ein anderes still mit wunderbarer Macht aus der Tiese an die Obersläche. Es ist die magnetische Kraft, welche das Schiff wie die Weßkette droben leitet und alles Eisen auf der Erde mit einem geheimen sympathetischen Zuge erfüllt. Welch Rätsel liegt noch hier begraben! Die Wagnetnadel ist wie ein stummer Fingerzeig auf ein ties inneres Geheimnis, wir sehen den Fingerzeig und wissen ihn nicht zu deuten. Bon Ort zu Ort, von Stunde zu Stunde, von Tage zu Tage, von Jahre zu Jahre, von Jahrhundert zu Jahrhundert ändert er seine Richtung, bezeugend einen Kreislauf, eine Wandlung innerer Wirkungen, die wir nicht verstehen. Das Kordlicht draußen knüpft sich dran mit verwandten gleich geheimnisvollen Kräften.

Es bleibt nicht bloß bei dieser stummen sernen Gemeinschaft des Innern und des Außern. Mitunter durchbricht das Innere die Schale, heben sich neue Gebirgsketten, ordnet sich damit der Stand der Weere neu, und entstehen, unbekannt auf welche Weise, doch sicher in etwelcher Beziehung damit, neue organische Schöpfungen. Noch immer glüht es im Innern und mag es noch gähren; Bulkane und heiße Quellen verraten es uns; aber die Produkte der früheren Evolutionen müssen sich erst ausarbeiten, das Leben sich entwickeln, die Erde zu einer neuen Schöpfung reif ist. Dann geht die alte Schöpfung ganz oder großenteils unter, die Erde ersetzt sie, alle Kräfte des Innern mit allen Kräften des Äußern zugleich anspannend und mischend, durch vollkommenere Bildungen, so wenigstens ists mehrmals früher geschehen. Wer weiß ob der Mensch die letzte Bildung ist.

Halten wir es für ein Vorrecht eines organisch sebendigen Wesens, mit unerforschlichen Kräften all unsrer Wissenschaft zu spotten, haben wir denn nicht in dieser, alle organischen Wesen selbst erst erzeugenden, wie in jener, die ganze Erde durchdringenden magnetischen Kraft auch solche Kräfte, rätselhafter als die rätselhaftesten in unserm Leibe?

30) Den tiefsten Blick in den Zusammenhang alles irdischen Wirkens, die schönften Gleichungspunkte mit dem, was wir in unserm eignen Leibe erblicken, die klarste Einsicht, daß dieser Leib selbst unterscheidbar, einem größern Leibe angehört, ja daß ein wahrer Leib ist, dem er angehört, läßt uns das Achten auf den durchgreisenden Zweckbezug tun, der durch das ganze irdische System waltet, wodurch alle Teile und Seiten desselben in eins geschlungen werden, also, daß wir selbst eben so in das Band mit gefaßt werden, als es selbst mit bilden helfen.

Es ware ein Unendliches, diesen Zweckbezug, ber durch alles bis ins Kleinste durchgreift, auch allseitig zu verfolgen; bliden wir hier nur

auf ganz Raheliegendes, so Raheliegendes, daß eben deshalb jeder darüber hinwegsieht.

Was wollen die Flügel des Vogels, die Flossen der Fische, die Beine bes Bferbes? Die Luft, bas Wasser, ber feste Boben hat biefe Bewegungswertzeuge nicht machen können, noch haben fie die Luft, das Basser, das Erdreich sich zurecht gemacht. So mußte doch beibes, Draanisches und Unorganisches, in bemfelben in fich zusammenhängenden Schöpfungsgusse und Flusse gemacht sein, und dieser muß noch beute in seinen Wirtungen zusammenhängend fortfließen. Denn noch heute fliegt ber Bogel durch die Luft, schwimmt der Fisch durch das Wasser, läuft bas Pferd über bas Land, wie es auch nur eine Fortwirkung besselben schöpferischen Bringips ift, welches erft Musteln und Knochen in Amedbezug zu einander gebildet hat und bann ben Dustel an dem Knochen ziehen läßt, um biefen Aweckbezug auch zu betätigen. Der Bogel paßt aber nicht bloß zu einem Stücklein Luft, er paßt zur gangen großen Beite derselben; ber Walfisch paßt nicht zu einem Tümpel, er paßt zum großen Weltmeer, das Pferd paßt nicht blog für den Erbfleck unter seinen vier Füßen, sondern für eine unbegrenzte Ebene. Ungeachtet also ber Bogel, der Balfisch, das Pferd nur an einem kleinen Orte entstehen konnten, mußte doch die Luft, das Meer, das Erdreich in weitester Ausbehnung in ben Entstehungsprozeg bes Bogels, bes Balfisches, bes Pferdes mit verrechnet sein. Statt Flügel, Flossen, Fuße könnte man aber auch Haut, Haare, Schuppen, Maul, Schnabel, Bahne, Bunge, Lunge, ja beliebige äußere und innere Teile seten. Das ganze Tier, ja alle Tiere und Menschen find ringsum und bis ins Innerfte fo ausgearbeitet, als ob fie mit der Luft, dem Baffer, dem Erdreich in eins zusammengehörten, aus bemfelben Schöpfungsgusse und Flusse waren, betätigen auch noch heute biefes Busammengehören, vertragen noch heute so wenig ein Losreifen bavon, als ein Teil unsers Leibes bas Losreißen aus bem Ausammenhange verträgt, in dem er entstanden ist.

31) Besonders merkwürdig und schlagend gegen die gewöhnliche zerbröckelnde Betrachtungsweise der Erde ist mir immer erschienen, daß sogar die wirkliche Zerdröckelung der Erde mit der Entstehung organischer Geschöpfe auf selbst ganz organische Weise verwebt und in eins verrechnet ist. Zertrümmerung der Felsgesteine durch Fluten, Verwitterung durch Angriff von Salzwasser und Luft hat zur Entstehung des Sandes und mürden Erdreiches Anlaß gegeben. Das scheint himmelweit von der Bildung organischer Geschöpfe abzuliegen, ja das Gegenteil davon

zu sein; und doch muß beibes ein, wenn auch nicht gleichzeitiger, doch urfächlich, weil teleologisch genau verknüpfter, Prozeß gewesen sein. Bas wir für sich mechanisch, chemisch tot nennen, zeigt sich auch hier wieder im Zusammenhange als ein Faktor bes Lebens. Niemand wird ja boch glauben, daß die Grabefüße bes Maulwurfs und das lockre Erdreich, worin sie wühlen, zufällig bei einander sind.\*) Auch hat sich wieder nicht eins bas andre zurecht gemacht; also mußte ber einen Bilbung und bes andern Zerbröckelung der gemeinschaftliche Erfolg einer in eins zweckmäßig wirkenden Ursache sein. Und noch heute wirkt sie in eins zweckmäßig fort, da noch heute der Maulwurf in der Erde fortgräbt. Sein Grabefuß und bas lodre Erbreich find, wie fie nur Zweies aus Einem waren, auch jett noch nur Zweies in Ginem. Alle Säugetiere, die ihre Bauten in der Erde haben, alle Würmer, die in der Erde wühlen, alle Rauven, die sich unter der Erde verpuppen, alle Bilanzen, die in der Erde wurzeln, gehören nur in anderer Beise mit dem lockern Erbreiche zusammen. Auch ber Ameisenlöwe, ber sich ben Trichter im Sande macht, muß mit diesem Sande aus einem Gusse und Flusse sein, und die Ameisen dazu, die er in dem Trichter fängt. Selbst das Ramel, das durch die Sandwufte geht, zeigt in seiner Organisation Eigentumlichkeiten, die beweisen, daß seine Entstehung mit der Entstehung dieser Büfte zusammenhängt.

32) Nicht bloß über die ganze Weite, auch durch die ganze Tiefe der Erde reicht der wirkende Zweckbezug und das zweckmäßige Wirken. Wäre die Erde anders schwer, weil etwa die Materie in ihrem Innern dichter oder dünner, oder weil die Erde größer oder kleiner, oder hohl, so müßte auch der Bogel, der Fisch, das Pferd, der Elesant, der Mensch selbst anders abgewogen sein nach ihrer Körperlast und ihrer Muskelstraft, nach allen Verhältnissen des Tragenden zum Getragenen, des Beswegenden zum Bewegten. Auf derselben Wage, auf welcher der grobe Erdleib abgewogen, sind also auch alle organischen Glieder desselben in Verhältnis zu ihm abgewogen.

Sepen wir einmal, die Erde wäre noch einmal so dicht, als sie ist,

<sup>\*) &</sup>quot;Die vordern Extremitäten bieses Tieres sind wundersam passend für das Durchwühlen, zu dem es sein Leben anwendet. Der erste Umstand, der uns auffällt, ist die Stärke, Breite und Solibität der Hände, die Kürze der Finger, die Größe und Festigkeit der Nägel, welche unten konkad sind und sich mit einer scharfen Spise endigen. Als Berkzeuge zum Aushöhlen können sie nicht übertroffen werden, und es sindet sich, daß das Ganze der Borderglieder und die Anordnung des ganzen Knochengebäudes in vollommener Harmonie sind." (Linnäus Martin, Katurgeschichte des Menschen. S. 91.)

an den Geschöpfen wäre aber nichts verändert, so würde sich doch das von selbst damit ändern, daß sie nun mit doppelt so großer Kraft als vorher abwärts gezogen und von der Erde sestgehalten würden; es wäre gerade so, als wenn sie einen Leib von doppelter Schwere, doch ohne doppelte Kraft, ihn zu tragen und zu bewegen, hätten.") Die Menschen und Tiere würden also nur noch höchst mühselig gehen, laufen, sliegen, schwimmen können. Wie wollte ein Reiter noch ein Pferd benutzen, das mit seiner einsachen Pferdekraft schon die doppelte Pferdelast zu tragen hätte, wie wollte eine Lerche und Schwalbe im Herbstzug über das Meer kommen, eine Forelle so munter im Bach schwimmen, wenn jedes noch das Gewicht einer Lerche oder Schwalbe oder Forelle mitzutragen hätte"), ja die dicken Füße des Elefanten würden nicht mehr imstande sein, ihn nur kurze Zeit ohne Ermüdung aufrecht zu erhalten.

Wäre andrerseits die Erde noch einmal so leicht, als sie ist, so würden alle Bewegungen der Geschöpfe zwar sehr erleichtert, aber in demselben Verhältnisse die Fähigkeit, einen festen Stand und Halt zu gewinnen, verringert sein.

33) Richt bloß quantitativ, sondern auch qualitativ ist die Wirkung der Schwere in die ganze Einrichtung unsers Leibes aus Zweckmäßigste und dis ins Speziellste verrechnet, und wir spüren die Wirkungen der Schwere nur deshalb nicht als lästige, weil sie es ist. Daß der Kopf so auf dem Rumpse ruht, die Wirbelsäule sich so hin- und herbiegt, sich nach unten verstärkt, ein Becken als Schüssel die abwärts lastenden Eingeweide ausnimmt, der Oberschenkel sich nach Innen richtet, der Fuß nach vorn, des Herzens Lage und was nicht alles noch, hängt alles damit zusammen, daß wir schwere Wesen sind, und Blut und alle Säste lausen darum anders. Gewöhnlich stellt man die Lebenskräfte der Kraft der Schwere entgegen, aber die Schwere gehört selbst mit zu den Lebenskräften, die in der zweckmäßigen Erhaltung und Tätigkeit unsers Leibes wesentlich beteiligt sind, nur nicht zu denen, die in der Wechselwirkung unsere eignen Körperteile, sondern die in der Wechselwirkung unsers

<sup>\*)</sup> Die Entwidelung der Musteitraft hangt nämlich mit chemischen und Nerven-Prozessen im Rörper zusammen, die durch die größere Schwere des Rörpers um nichts geförbert werden wurden.

<sup>\*\*)</sup> Untriftig wäre die Borstellung, als ob der Bogel und Fisch schon vermöge vermehrter Schwere in ihren Wedien sinken müßten, da vielmehr Luft und Wasser in demselben Berhältnis an Schwere gewinnen würden. Rur alle durch eigne Kraft des Körpers zu vollziehende Bewegung würde erschwert sein, da sie die doppelte Last zu bewältigen hätte.

Körpers mit dem übrigen Erdförper begründet liegen, vermöge deren wir zur Erde gehören, wie unste Teile zu uns gehören. Die Pflanzen zeigen das beinahe noch deutlicher als wir. Wie wollte die Pflanze Nahrung und Licht finden, wenn sie nicht ihre Wurzel abwärts, ihren Stengel auswärts schickte? Nun aber, daß sie wirklich diese Richtung nimmt, macht nicht der abstrakte Zweck, sondern macht die zweckmäßig wirkende Schwere. Wan kann es gleich beweisen, indem man die Schwere durch eine andre mechanische Araft ersett oder überbietet. Befestigt man einen keimenden Samen auf dem Umfange eines vertikalen oder horizontalen Rades und veranstaltet eine anhaltende rasche Drehung des Rades, so ersett oder überbietet die Schwungkraft, die vom Zentrum der Drehung wegtreibt, die Schwerkraft, und der Stengel wächst nach dem Zentrum der Drehung, als ob da die Sonne wäre, und die Wurzel vom Zentrum weg, als wenn sie durch die Schwere in diese Richtung getrieben würde.\*)

34) Nicht minder als das Organische mit dem Unorganischen hängt das Organische der Erde unter sich durch Zweckbeziehungen zusammen, die über die einzelnen Organismen hinausgreifen, eine durch das ganze irdische Spstem in eins waltende Kraft verraten.

Wenn ich sehe, wie die Wickelschwänze und Greifhande ber Affen jo gang und gar ju ben Aften ber Baume und bie Spitzähne ber Affen zu den harten Ruffen derselben passen, so kann ich mir nicht anders benten, als bag beibe fo zusammenpassend aus einem Ei ober Samen entstanden find; und wenn ich nach biefem Samenkorn ober Ei suche, finde ich kein anderes, als das der ganzen Erde; benn mit was allem find nicht sonst noch die Bäume und auf ihnen lebenden Tiere zusammenpassend erwachsen, was auch der Erde angehört. Studchen irbisches Reich für sich hatte freilich nicht Affen und Baume hervorbringen konnen, sondern nur die ganze Erde, indem fie aber zugleich noch unzählig mehr als Affen und Bäume gebar, wie fich auch unser Leib nur in die Gesamtheit seiner Organe im Busammen= hange, nicht in biefe ober jene besonders entfalten tonnte. Der Affe hätte nicht im Suben entstehen konnen, wenn nicht auch ber Bar im Norben entstanden mare, auf dem ihn später ber Barenführer reiten läßt. Das Wie biefes Zusammenhangs mag und ganz und gar verborgen sein, daß aber ein solcher besteht, baran können wir nicht zweifeln.

<sup>\*)</sup> Dutrochet, Recherches p. 138.

## Naturtraum.

Der grüne Baum und ber Bogel brauf, Sie liegen im Traum und wachen nicht auf, Sie grünen im Traum und fingen, Und können es nicht durchdringen, Wie einem Ei Sind alle Zwei Entsproffen und entspringen.

(Rüderts Geb. IV. S. 234.)

Ähnliche Betrachtungen mögen wir an das Zusammenpassen der Honigkelche der Blumen und der Saugrüssel der Schmetterlinge und Bienen, an das Entsprechen der nach vorn gekehrten Ohröffnungen der Raubtiere und der nach hinten gekehrten Ohröffnungen der suchtsamen Tiere u. s. w. knüpsen. Es sind alles das Beispiele naher Zweckbeziehungen, die doch nur durch Inbegriffensein in einem Reiche weiterer Zweckbeziehungen, welche das ganze Irdische umfassen, ihre Möglichkeit sinden. Aus den Stoffen und Kräften allein, die einer Blume und einem Insekt angehören, konnte weder Blume noch Insekt entstehen, sondern nur aus einem Ganzen, was auch die Stoffe und Kräfte zu allen andern Tieren und Pflanzen mit enthielt, und die Luft und das Wasser und Erdreich dazu, so wie es für diese Geschöpse nötig.

33a) Man fann innere und äußere Zweckmäßigkeit unterscheiben. Sache innerlich zwedmäßiger Einrichtung ist es, wie Berz und Lunge in mir zur Erhaltung meines Lebens wirten; wenn aber Luft und Waffer und Boben mir Atem, Trank und Stütpunkt gewähren, so ist bies Sache für mich äußerlich zweckmäßiger Veranstaltungen. Aber dieser Unterschied trifft nicht bas Wesen ber 3wedmäßigkeit selbst; ift bloß ein relativer. Denn alles innerlich Zweckmäßige ift auch außerlich zweckmäßig, und alles äußerlich Zweckmäßige ist auch innerlich zweckmäßig, nur in anderm Bezuge. Beben wir einen einzelnen Teil von uns in ber Betrachtung heraus, 3. B. das Auge ober Gehirn, fo fteht ja ber übrige Leib, bem wir eine innere Zwedmäßigfeit als Gangem beilegen, ebenso in Berhältnis äußerer Aweckmäßigkeit bazu, als wenn wir uns in selbstischer Betrachtung aus der Erde herausheben, ohne boch weniger ein Teil bavon zu sein und unabhängiger bavon bestehen zu können als Auge ober Gehirn von ihrem Leibe; ja wir konnen jeden beliebigen Teil, Lunge, Magen, Sand von uns herausheben, ber übrige Organismus ift für die Erhaltung biefes Teils nur außerlich zweckmäßig eingerichtet: und ebenso, welches Tier, welche Pflanze wir aus ber Erbe herausheben wollen, so zeigt sich die übrige Erde auch nur äußerlich zweckmäßig zur Erhaltung bes Lebens und ber Funktionen besselben eingerichtet. Aber ebenso besteht für bie ganze Erbe so gut wie für uns eine durchgreifende innere Zweckmäßigkeit, indem der allgemeine Zusammenhang bes Organischen und Unorganischen, bann beiber organischen Reiche insbesondere, bann in diesen großen Busammenhangen noch jedes Geschöpf von seiner Seite beiträgt, ben Lebensprozeg ber Erbe im Gangen fortzuerhalten und fortzuentwickeln, wogegen bas Ganze wieder paffend zur Forterhaltung und Erneuerung bes Lebens bes einzelnen eingerichtet ift. Wenn aber wir auch fühlen, was uns der innerlich zweckmäßige Busammenhang unsers Organismus leistet, und hierin erst ben letten Gesichtspunkt innerer Zweckmäßigkeit finden, so können wir natürlich bies Gefühl nicht beshalb ber Erbe absprechen, weil wir es weber selber haben, noch äußerlich sehen können, da sich Gefühl überhaupt nicht äußerlich sehen, sondern nur eben von dem Wesen selbst spuren läßt, Wir aber sind bieses Wesen nicht. Wir sind es wenigstens nicht gang, soweit wir es aber find, haben wir auch jenes Gefühl. Übrigen sehen wir soviel äußerlich bavon, als sich sehen läßt, b. h. ganz analoge Beranstaltungen zu seinen Gunften, wie wir in uns selber zur innern Zweckmäßigkeit rechnen.

"Berschieden in Gestalt, Form, Bau und Gebräuchen haben alle Tiere, von dem riefigen Elefanten an bis jum mifroffopischen Tierchen, ihre angewiesene Rolle und tragen bei zur Ordnung und Harmonie ber Natur, ein jegliches in seiner Art. Mitten unter biefer Überfülle bes Lebens ift eine genaue Abwägung von Kraft und Bahl aufrecht erhalten burch ben Einfluß einer Gattung auf die andere. Sie find angewiesen auf einander ju wirfen und zurudzuwirfen, und ein Gefet von Berftorung und Erneuerung ift ftets in Birtfamteit, burch welches bie Berhaltniffe bes tierischen Dafeins im Gleichgewicht erhalten werben. Maffen find beftimmt, anderer Beute gu fein, gange Befchlechter icheinen geboren, nur um gemorbet gu werben; aber wie groß ber Berluft auch ift, ber Buwachs ift gleich, bag bie Gattung erhalten werbe. Anlangend bie Individuen, find die angebornen Mittel bes Angriffs einerseits und die der Selbsterhaltung andrerseits von der Art, daß fie bie jebesmaligen Lofe ausgleichen. Schnelligkeit, Borficht, Bachfamteit, unzugängliche Bufluchtsorte, bie Art ber Bebedung und felbft bie Farbe beschützen gleicher Beise die Furchtsamen und Wehrlosen, mahrend bie Rühneren Rraft ber Rraft entgegenseten. Die, welche am meisten bem Untergang unterworfen find, vermehren fich am meiften: schnell find ihre Reihen erganzt, mahrend andere, ficher burch ihre Korpermaffe, Starte, ihren Mut, nur zunehmen in dem Maße, daß die Berlufte ersett werden, welche Bufall ober natürlicher Tob verursacht haben. Infetten 3. B. find bie gewöhnliche Beute ber Bogel und vierfußigen Tiere, ber Reptilien und Fische, ja sogar der Insetten selbst. Doch wer sah je ihre Reihen merkbar gelichtet? Rach allem ift es unzweifelhaft, bag bie zerftorten Myriaben burch andere Myriaden erfett werben. Bir groß ift bie tägliche Berwüftung unter ben Fischen! Sie verzehren fich untereinander. Der Pottwal (Cachelot), ber Schwertfisch (Delphinus Orca), bas Meerschwein (Delphinus Phocaena), bie Otter und ber Seehund verschlingen fie in großer Bahl; Taufende bon Seevogeln finden in ihnen ihre Speise, mahrend ber Mensch fie in Maffen ans ber Tiefe zieht. Ihre ftaunenswerte Fruchtbarteit ift jedoch fo groß. daß alle Berlufte völlig erfest werben. Die Rahl ber Gier im Rogen bes Stocffices ift berechnet worben auf 8686760, bes Flinders auf 1857400, bes Berings auf 36960, ber Matrele auf 546680, bes Stint auf 38280, ber Scholle (Pleuronect. Solea) auf 100 869, ber Schleihe auf 888 250. Bon einem folden Zuwachs findet tein Beispiel fich bei ben höheren Rlaffen ber Birbeltiere, nämlich ben Bogeln und Saugetieren; boch ift bas Befet bes Gleichmaßes in Ab- und Bugang bei biefen nicht minder geltenb. Recht folgern wir baraus, bag ein Teil ber Schöpfung von bem anbern abhangt; und obgleich bei oberflächlichem Blid alles in Berwirrung erscheinen mag, zeigt fich nach reifer Uberlegung, bag Ordnung und Berhaltnis bie Erfolge find eines ebensowohl angemeffenen, als weise eingerichteten Planes." (Linnaus Martin, Raturgesch, bes Menschen. Ginl. 1f.)

34a) Gewissermaßen in das Zentrum der irdischen Zweckbeziehungen erscheint der Mensch gestellt und bietet darum das wichtigste und reichshaltigste Thema ihrer Betrachtung dar.

Die Erbe gibt ihm bas Ackerland für ben Pflug, das Eisen, ben Pflug daraus zu schmieden, Holz und Kohlen, das Eisen damit zu schmelzen, Luft und Regen, das Holz wachsen zu lassen, eine Hand, das Holz zu fällen, das Feuer zu schüren, die Pflugschar zu schmieden, den Pflug zu sühren, den Acker zu befäen und davon zu ernten.

Je mehr man ins einzelne geht, besto mehr sindet man zu bewundern, wie so ganz und nach allen Seiten der Mensch für die Erde und die Erde sir den Menschen gemacht erscheint, und doch auch wieder nur, wenn man dabei nicht bloß auf das Nächste, nicht bloß auf den einzelnen Menschen und nicht auf den Menschen allein geht, sondern immer den Bezug auf die Totalität des Irdischen sesthält, von der doch der einzelne Mensch nur ein Glied bleibt. Denn der einzelne Mensch hat oft Not genug, sindet gar nicht immer zur Hand, was er braucht, und dieselben Kräfte, die seinen Zwecken dienen, können entsesselt auch oft zerstörend auf ihn wirken. Aber selbst, was für den einzelnen und im unmittelbarem Ersolge Not und Hemmnis ist, ist Förderungsmittel für die Menscheit und hiermit für die Erde im ganzen. Ohne Not, Hemmnis, Gesahr keine Fortentwickelung menschlicher Unlagen. Der einzelne mag darüber untergehen, aber die Menscheit wächst im Kampse

mit Hindernissen und Gefahr, und im Siege über Hindernisse und Gefahr, die Zerstörung betrifft doch immer nur einzelne oder höchstens einzelne Fraktionen der Menschheit, nie die Menschheit im ganzen, und je mehr Menschen zerstört werden, desto rascher erneuern sie sich nur. Die Erde bleibt doch immer vortrefslich eingerichtet, daß zu aller Zeit und aller Orten eine große Menge Menschen auf ihr leben und die Menschheit sich im ganzen sortentwickeln könne. Ober sind manche Lokalitäten der Bewohnbarkeit entzogen, so werden die übrigen nur um so bewohnbarer dadurch. (Bergl. den Anhang.)

35) Zumeist bleibt man bei der einseitigen Betrachtung stehen, daß doch die ganze Erde so vortrefflich für den Menschen eingerichtet sei, betrachtet sie demgemäß bloß im Berhältnis äußerer und hiemit dienender Zweckmäßigkeit zu ihm, und vernachlässigt darüber ganz die entgegengesette gleich berechtigte, gleich vollständig durchführdare Betrachtung, daß der Mensch ganz ebenso zweckmäßig für die Erde eingerichtet ist, der Erde ebenso die wichtigsten Dienste zu leisten hat wie sie ihm. Ja, je höher er seine Leistungen stellt, desto höher stellt er nur die Dienste, die er der Erde leistet. Es sind die Dienste, die ein höchst entwickelter Teil dem Ganzen zu leisten hat; das Ganze braucht den Teil nach besondern Beziehungen, wie der Teil das Ganze nach allgemeinen. In diesem Verhältnis stehen wir zur Erde.

Wir haben unfre Hände nicht für uns allein, sondern um Schiffe, Wagen und Werkzeuge damit zu bauen und sonst sie zu rühren, um Verbindungen auf der Erde damit herzustellen, einen Stoffverkehr zu unterhalten und andere Leistungen zu vollführen, welche die Erde ohne uns und unsre Hände eben nicht zu volldringen vermöchte. Welche Lücke sücke für den irdischen Verkehr, wenn der Mensch wegsiele! Freilich, es gab einmal eine Zeit, wo der Mensch noch nicht da war; aber dann war auch unstreitig das Bedürfnis seiner noch nicht da, wie er umgekehrt die Erde noch nicht für sein Bedürfnis eingerichtet gefunden hätte. Es war damals noch keine Lücke, wie es jetzt eine solche sein würde. Der Mensch gehört nur zum seinern Ausbau der Erde und ist selbst nur Wertzeug seinern Ausbaues. Früher richtete sie sich erst im Groben ein, und hat noch fürs Grobe andere Mittel.

36) Mit nicht minderem Unrecht und nicht minderer Einseitigkeit bezieht der Mensch die Zweckeinrichtungen der Erde oft bloß auf sich.\*)

<sup>\*)</sup> So lese ich in einer neuern philosophischen Schrift: "Die ganze Natur überhaupt hat eine andere Bestimmung als die der Basis und des Organs für die menschliche Entwidelung nicht; der Mensch ist die Spipe und der Herr der

Ist doch für die Tiere und Pflanzen ganz ebensogut, wenn auch nicht so vielseitig, weil sie überhaupt nicht so vielseitige Geschöpfe sind, durch Zweckeinrichtungen gesorgt, als für den Menschen, und zwar nicht bloß für die, die dem Menschen nuten, wo man eine mittelbare Zweckbeziehung in Anschlag bringen kann, sondern auch für die, die ihm schaden, Heuschen, Waldraupen, Storpione, giftige Schlangen, Unkraut, giftige Kräuter, nicht minder für solche, die in fernen Einöden oder in der Tiefe des Meeres leben und zu ihm in keinem Bezuge des Nutens und Schadens überhaupt stehen. Ja wie viel tausend Jahre lang hat die Erde das Leben von unzähligen Tieren und Pflanzen gehegt, ehe denn ein Mensch auf ihr lebte. Was konnten diese dem Menschen nuten, da er noch nicht da war?

Zwar kann man sagen, um bennoch alles auf ben Menschen zu beziehen: wenn Not bis zu gewissen Grenzen die Menschheit förbert, so wird auch die Not, welche Heuschreden, Walbraupen usw. ihm machen, dazu gehören. Und wenn sich in der menschlichen Existenz das Irdische überhaupt gipselt, so konnte nach Kausalgründen der Wensch freilich nicht ohne eine Basis vorausgegangener und mit existierender niedrer Geschöpse entstehen und bestehen; sind und waren ihm also viele Geschöpse auch im einzelnen nicht nützlich, so doch nach dem Zusammenhange, den ihre Existenz mit der seinigen im ganzen hat, sosen seine Existenz durch den Zusammenhang mit der ihrigen mit begründet wird. Ohne daß sie sind oder waren, hätte er auch nicht sein können. Aus ihn aber war und ist es doch nur abgesehen. Was vor ihm, scheindar zwecklos für ihn, von organischen Wesen herging, diente nur, seine Bildung vorzubereiten; was abseits von ihm, scheindar zwecklos, besteht, ist nur der Absall der Werktätigkeit, die ihn hervorgebracht hat.

Richts kann triftiger sein, als diese Betrachtung, insoweit sie nur barauf zielt, zu zeigen, daß alles Irdische, und wir erweitern es gern zu allem Existierenden überhaupt, was nicht in naher oder einzeln verfolgbarer Zweckeichung zum Menschen steht, doch in ferner oder allgemeiner Zweckebeziehung zu ihm steht, nichts aber untriftiger, sofern damit eine ausschließliche Zweckeichung zu ihm nachgewiesen werden soll; wenn man doch

nabere Zwedbeziehungen nicht gegen fernere hintanfegen tann.

Die Not, welche ben Menschen Heuschrecken und Walbraupen machen, indem sie sein Getreibe und seine Holzungen verwüsten, mag in serner Beziehung den Menschen dienlich sein, aber das liegt in der Tat sehr sern, dagegen den Heuschrecken und Raupen der Nutzen davon unmittelbar zus gute kommt. Die Zweckbeziehung, welche das Dasein so vieler Geschöpfe abseits von ihm und vor ihm zu seiner Entstehung hat, ist sehr sern; dagegen diese Geschöpfe ihres Lebens unmittelbar genießen und genossen haben. Auch kann man ja die Betrachtung umkehren. Nur eine so eins

tellurischen Schöpfung, wo in der Beziehung auf ihn alles einzelne seine Bestimmung findet."

gerichtete Naturordnung, welche den Menschen zu erzeugen und zu tragen vermochte, vermochte die andern Geschöpfe zu erzeugen und zu tragen; also steht auch sein Dasein in ferner Zweckbeziehung zu ihnen; in vieler Beziehung aber sogar in direkter.

Unstreitig nutt ber Mensch ben Läusen und Flöhen mehr, als sie ihm nuten. Die Rinder und Schafe melkt und schlachtet er zwar; aber ber Hunger, Frost und Wolf im Winter würden die Tiere viel eher schlachten, wenn sie der Mensch nicht hegte. Also kann man nicht sagen, alles auf der Erde sei nur um des Menschen willen da.

Bielmehr ist es eine uud dieselbe irbische Welt, welche in eins Zwecke für Menschen, Tiere und Pflanzen erfüllt, in solcher Beise, daß das, was zu den einen in ferner äußerer Zweckbeziehung steht, immer zu den andern in näherer äußerer oder gar in innerer Zweckbeziehung steht; indes zu ihr alles im Verhältnis innerer Zweckbeziehung steht, was sie in sich hat.

Dies hindert nicht, daß der Mensch, als das vielseitigste und bedeutenbste irdische Geschöpf, auch die vielseitigsten und bedeutenbsten Zwedbeziehungen in der Erde und für die Erde entwickelt und vermittelt, und im Konslikt näherer Zwedbeziehungen in der Regel die Oberhand, aber doch nichts weniger als allein den Plat behält. Er ist von allen individuellen Geschöpfen nur das wichtigste Glied einer das ganze irdische Reich umsassenden Zwedverknüpfung.

In letter Instanz wird man vielleicht zugeben können oder mussen, daß in der Erde, wie in der Natur und Welt überhaupt, nicht alles wirklich zwecknäßig ist; es kommt das auf die Art und Weise der Desinition der Zwecknäßigkeit an, auf deren Erörterung wir uns hier mit Fleiß nicht eingelassen haben, da für unsre Aufgabe hier nur wesentlich ist und genügt, zu zeigen, daß das, was man gewöhnlich unter dem Namen Zwecknäßigkeit oder zwecknäßige Einrichtung als Charakter der organischen Wesen ansieht und mit einem einheitlichen ideellen Prinzip in Beziehung denkt, dem Komplex des ganzen irdischen Systems nicht minder und in demselben Sinne zukommt, wozu die obige Zusammenskellung außreichen dürfte.

Geset aber, man hätte in gewissem Sinne anzuerkennen, daß nicht alles zweckmößig in der Welt überhaupt ist (und kann man wohl das Dasein des Übels überhaupt zweckmößig nennen? In engerm Sinne gewiß nicht); so beweist sich jedenfalls eine allgemeine Tendenz, das Unzweckmößige immer zweckmößiger zu gestalten, das Übel zu immer Besserm zu wenden, ja selbst zum Quell von etwas Gutem zu machen. Es ist aber hier nicht der Ort, diesen allgemeinen Betrachtungen weitere Folge zu geben.

37) Fassen wir die irdischen Zweckbeziehungen aus allgemeinstem Gesichtspunkte, so ergibt sich folgendes: Wie in unsern Leibe stimmt in der Erde die Abmessung, Abwägung und Zusammenordnung und das Ineinandergreisen aller Teile, Seiten, Prozesse mit der Stellung und den Beziehungen zu ihrer Außenwelt dahin zusammen, sie als das individuelle Ganze von Stoffen und Tätigkeiten, als was sie einmal in die Welt getreten ist, nicht nur fortzuerhalten, sondern auch auf der

Grundlage des frühern Beftandes in solcher Weise fortzuentwickeln, daß ihre charafteristischen Sauptverhältnisse sich je langer je mehr feststellen, und die Ausarbeitung und Gliederung derfelben fich je langer je mehr ins Feinere auswirkt. In beiberlei Beziehungen überbietet fie alles, was wir als zweckmäßige Ginrichtung und Ordnung in uns felbst betrachten, Reine Krankheit, tein Tob broht ihrem Bestande ebenso bei Weitem. wie dem Beftande unfere Leibes Berruttung ober gar Berfallen; feine Schranten find ihrer Fortentwickelung ins Feinere und Feinfte gefett, fofern der Menschheit felbit, bem hauptfit und hauptwertzeug biefer feinern Fortentwickelung, feine Schranken geset finb. Ihre anfangs ungeheuer von den jezigen verschiedenen, doch als Ausgang ber jezigen organisch damit verknüpften Grundverhältnisse sind im Durchschreiten durch gewaltige Entwickelungsepochen nur immer stabiler geworben, haben fich in immer bestimmtere Kreislaufs= und periodische Erscheinungen geordnet und find barum boch nicht toter geworben, ba vielmehr bie Ausarbeitung ber Geftaltung und Bewegung zugleich mitgewachsen ift, und der lebendiafte Bechfel im einzelnen fortwährend befteht. In diesem Sinne ift die sutzessiv eintretende Bliederung der Erbe in die großen Spharen bes fluffigen Rerns, ber feften Schale, bes Meeres und ber Atmosphäre, find die verschiedenen fich folgenden Schöpfungen organischer Reiche, bas Entstehen, Vergeben und Leben ber einzelnen Organismen, bie immer fortschreitende Entwidelung der Menschheit und ihr gestaltendes und schaffendes Rüchwirten auf die Erbe aufzufassen.

38) Wir sagen von ben organischen Geschöpfen auf unfrer Erbe, daß fie sich durch sich selbst aus innerem Pringip entwickeln. Dies ift richtig zu verstehen. Ein Gi legt sich zuvörderst nicht felbst, sondern bedarf ber henne bazu, und bebrütet sich bann auch nicht felbst, sondern bedarf ebenfalls ber henne ober bes Brütofens bazu, und bas ausgetrochene Hühnchen bedarf dann noch Luft, Nahrung und Trank. Alles bas kommt nicht aus ihm selbst, boch kann es sich ohne bas nicht ent= Aber es bleibt mahr, daß bas junge Geschöpf ben Anregungen, wickeln. bie barauf wirten und wirten muffen, foll bie Entwickelung gelingen, nicht passiv folgt, sondern auf eine, nur eben ihm eigentumliche, durch nichts Außeres vorgeschriebene Weise bagegen reagiert, Die aufgenommenen Stoffe in einer nur burch feine Individualität bedingten Beife ver-Die Erde nun unterscheibet sich bloß baburch von ihren Geschöpfen, daß sie in jeder Binficht noch unabhangiger von außern Einflüssen sich in ihrer individuellen Beise entwickelt hat: sofern irdische Aukeneinflusse, welche die Geschöpfe zu ihrer Entwickelung noch brauchen,

Momente ber innern Selbstentwickelung der Erde sind. Bedarf sie aber ihrerseits des äußern Einflusses der Gestirne und insbesondere der Sonne doch auch mit zur Entwickelung, namentlich des organischen Lebens auf ihr, so teilen die organischen Geschöpfe dies Bedürfnis.

In gewisser Weise kann man die Sonne selbst mit einer großen Bruthenne vergleichen, welche, nachdem sie das Ei der Erde gelegt, denn so stellt man sichs jetzt vor, über dem Ei sitzt und das organische Leben daraus brütet; und die Entwickelung jedes Hühnereies auf der Erde ist hiervon mittelbar mit abhängig; aber außerdem braucht das Hühnerei auch noch eine kleine Bruthenne, die sich darüber setze; diese braucht die Erde nicht; ihr ist an der großen genug und sie liesert selbst dem Hühnerei seine kleine. Auch hat die Erde von Ansange an sich viel mehr unter dem Einflusse einer ihr eigenen, als der Sonnenwärme, entzwickelt. (Weiteres hierüber s. im Anhang.)

39) Betrachten wir die individuellen Geschöpfe, die ein- und dasselbe irdische Element bewohnen, oberflächlich, so scheinen sie sich in Bau und Lebensart fast zu gleichen, die Säugetiere untereinander, die Bögel untereinander, die Fische untereinander; aber je mehr wir die Betrachtung schärfen, um so deutlicher treten die individuellen Unterschiede hervor. Ein anderer Grundcharakter, eine andere räumliche und zeitliche Ordnung verknüpft und beherrscht bei jedem Tiere die Mannigsaltigkeit der innern und äußern Lebensbedingungen, und alles scheindar noch so Gleiche zeigt sich verschieden, und verschieden gestellt im Sinne dieses Grundcharakters, dieser Ordnung. Jedes Geschöpf ist ein verschiedenes System, durch das ein verschiedenes Prinzip durchgreift, und dieses andere Prinzip, welches das leibliche beherrscht, hängt zusammen, obwohl uns dies. jeht noch nicht näher kümmert, mit einem andern Seesenprinzip, oder ist dieses selbst.

Ganz dasselbe bei der Klasse der höhern Wesen, die das himmliche Element bewohnen, nur daß in den allgemeinen Grundzügen die Ühnlichkeit noch größer, in den individuellen Eigentümlichkeiten der Unterschied noch tiefer greisend ist. Alle schienen Kugeln, alle stehen in Wechselverkehr des Lichts und der Schwere miteinander, alle ziehen krumme Bahnen durch den Himmel. Allein jede ist anders schwer und anders groß und anders geschwungen und schwingt sich selbst anders im Raum; aber in jeder eine ganz andere Abwägung der Kräfte und Wassen gegeneinander, eine Periodizität von andrem Take, jede ist anders gewandt gegen den Himmel, wie anders gestellt in sich.

Die eine (Sonne) ift ein Riese, wogegen alle andern winzige Zwerge,

und unter biefen wieder eine (Jupiter) ein Riefe gegen alle andern. Die eine (Saturn) fast platt, andere (Sonne, Mertur, Monb) fast rein tugelig; bie eine (Monb) rauh von Gebirgen, andere (Erbe) verhaltnismäßig viel glätter, eine (Mertur) bichter als bie Erbe, eine andere (Saturn) 10 mal bunner als bie Erbe, bunner als Rort und Ather; auf einer (Sonne) eine Reber bleischwer, auf andern (ben Afteroiben) Blei feberleicht, auf ber einen (Erbe, Mars) Rebel, Wolfen, Waffer, Gis: auf ber andern (Mond) ewige Trodnis und flarer Simmel, auf ber einen (Mond) ein Tag von einem Monat, auf andern (Saturn. Jupiter) nur von 10 Stunden, auf ber einen (Mertur) bas Jahr 88 unserer Tage, auf einer andern (Reptun) ein paar Hunbert unserer Rabre lang, Die eine um die Sonne ichleichend, Die andere eiligst rennend, die eine (Benus) in fast treisförmiger Bahn, die andere (Ballas) in geftrecttefter Ellipse, die eine (Mertur) gang nahe um die Sonne, bie andere (Reptun) unfäglich weit bavon, fast alle rechtläufig, boch einige Uranusmonde) rudläufig, fast alle Bahnen sich umschließend, doch einige bie ber Afteroiden) wie Kettenglieder ineinander greifend; für den einen Blaneten (Mertur) die Sonne groß wie ein Wagenrad und glühend wie ein Ofen am Himmel stehend, sur andere (Uranus, Reptun) wie ein ferner kalter Stern, dort ber Tag blenbend hell, hier bammerig bunkel, manche (Benus, Mars) mit einer Nacht ohne Mond, andere (Erbe, Jupiter, Saturn) mit 1, mit 4, mit 8 Monben; die meiften nacht, einer (Saturn) mit Reifen usw. Und bas alles Unterschiede, Die fich schon in vielen Taufenden, ja Millionen Meilen Entfernung beobachten ober erichließen lassen; wie mag nun alles in der Rabe verschieden auf den verschiedenen Weltkörpern aussehen; wie gang anders muß sich bas organische Leben infolge ber andern Lebensbedingungen gestalten, wo die Schwere fo gang anders wirft, wo die Sonne fo viel glühender ober fo viel fälter, wo ein so gang anderes Jahres- und Tagesmaß, die Mischung und Robareng ber Stoffe fo gang anders.

So tief wie zwischen den Weltkörpern greisen die Unterschiede zwischen den Geschöpfen unsrer Erde nicht; ja können sie nicht greisen, weil die Unterschiede zwischen den Geschöpfen der Erde selbst nur in untergeordneter Weise zu dem Unterschiede der Erde von andern Weltkörpern beitragen. Aller Materie hängt doch in ähnlicher Weise zusammen; alle leben doch unter ähnlichen allgemeinen Verhältnissen der Schwere, der Jahreszeiten, der Tageszeiten, des Lichts, der Luft, des Wassers, tauschen und teilen diese Verhältnisse mehr oder weniger miteinander. Aber Jahres- und Tageszeiten, Schwere, Licht und Luft und Wasser

und Festes sind alles von Grund aus verschieden zwischen den versichiedenen Weltkörpern, und die Verhältnisse derselben greisen nicht so inseinander über. Jeder Mensch, jedes Tier hat sogar eine Menge ihm insbesondere gleichender Wesen; wo hat Erde, Mond, Venus, Jupiter eben so ihresgleichen? Jedes Gestirn ist so einzig, als seine Stellung in der Welt eine einzige ist. Über allen Menschen und Tieren steht berselbe Polarstern, die gemeinsame Stellung und Beziehung zum Pol bezeichnend; jedes Gestirn hat einen andern Polarstern, obwohl alle doch zuletzt nur einen Himmel.

Die Sonne ist so groß, daß, wenn man die Erde in ihrem Mittelpunkt dächte, die ganze Mondesbahn innerhalb berselben Plat finden würde, sogar dann noch, wenn sie sast den doppelten Durchmesser hätte, als sie hat. Die Masse des Jupiter aber, ungeachtet nur  $^1/_{1047}$  der Sonne, übertrifft wieder die Summe aller übrigen Körper des Planetensystems erheblich. Berschwände die Sonne auß unserm System, würde Jupiter sein Zentralkörper werden, und die Erde sich in 383 Jahren etwa um ihn bewegen (Mäbler). Auß der Sonne könnte man 1407000 Körper von der Größe unsere Erde machen, auß dem Jupiter 1414, auß dem Saturn 785. Winzig klein sind dagegen die Asteroiden, so klein, daß ihre Masse bis jett unbestimmbar

gewesen.

Wir sehen nachts am himmel die kleine Mondscheibe, welche uns eine mäkige Helligkeit gewährt: die Mondbewohner, wenn es welche gibt, sehen nachts am himmel eine im Durchmeffer mehr als 3mal, in ber Flache 131/, mal größere helle Scheibe am himmel, die Erdscheibe, welche die Nacht demgemäß auch 131/, mal heller erleuchtet. Auf der Erde genießen alle Bewohner mondhelle Nächte, dagegen haben von den Mondbewohnern bloß die auf der einen, der Erde zugekehrten Seite erdhelle Nächte, für die Bewohner ber abgekehrten Seite bleibt die Nacht, abgesehen vom Sternenhimmel immer ganz bunkel und fie muffen erft einmal eine Reise machen, wenn fie ber hellen Erdscheibe anfichtig werden wollen. Die Erdscheibe erleuchtet bagegen den Bewohnern der diesseitigen Mondseite alle Rächte, geht ihnen nie unter; indes ber Mond nicht gang die Salfte ber unfrigen erleuchtet. Die Erde steht ferner beständig in der gleichen Gegend des Himmels einer Mondlandschaft, sie schwankt nur langsam hin und her, durchläuft übrigens ihre Phasen ganz in derselben Zeit und Ordnung, wie ber Mond bie seinigen für uns.

Bei uns steht die Sonne im Mittel 12 Stunden über dem Horizonte und 12 Stunden unter dem Horizonte; auf dem Monde dagegen ungefähr 854 Stunden; bei den Mondbewohnern wechselt also ein viel längerer Tag mit einer viel längern Nacht; an den Polarbergen des Wondes verschwindet

ber Sonnenschein gar nie.

Gehen wir auf andere Körper unseres Planetenspstems über, so zeigen sich noch auffallendere Unterschiede. Uns und den Mondbewohnern erscheint die Sonne im Mittel gleich groß; obwohl den Bewohnern der diesseitigen

Salfte des Mondes ein wenig (burchschnittl. um 4,8") kleiner; benen ber jenseitigen ein wenig größer als uns; bagegen erscheint ben Bewohnern bes Merturs die Sonnenscheibe bei ber größten Entfernung von ber Sonne über 2 mal, bei ber größten Rabe gar über 3 mal fo groß im Durchmeffer als uns (im Aphelium unter einem Durchmeffer von 684/, Min., im Berihelium von 99 1/3 Min.); und das Licht ber Sonne erftenfalls 5 mal, letten= falls 11 mal heller als uns. Der Unterschied ber Jahreszeiten andert alfo ben icheinbaren Durchmeffer ber Sonne beinabe im Berhaltnis bon 2:3. und die Belligfeit mehr als um das Doppelte; mahrend für uns die Sonnengroße und Helligkeit sich wenig mit ben Jahreszeiten anbert. Die Benus erscheint ben Merkurbewohnern so viel glanzender als uns, bag fie hinreichen muß, einer Landschaft Licht und Schatten zu geben; auch die Erbe, wie ihr Mond, erscheint benselben groß und glanzend. Auf der Benus erscheint die Sonne um etwa 1/2 größer im Durchmeffer als auf ber Erbe (zwischen 44' 82" und 45' 56" schwanfend) und der Glanz der Erde 6 bis 8 mal größer als ber, welchen bie Benus für uns erlangen fann. (Bon feinem Sauptplaneten aus wird bie Erde fo groß und glanzend gesehen als von der Benus.) Auf dem Jupiter erscheint die Sonne nur etwa 1/5, auf dem Saturn 1/10, auf dem Uranus 1/20 so groß im Durchmesser als auf der "Das Licht eines Jupitertages ift etwa bem zu vergleichen, mas während ber Sonnenfinsternis am 16. Mai 1886 in einem großen Teile des nördlichen Deutschlands mahrgenommen murbe, und mas noch immer stark genug war, um die gewohnten Tagesgeschäfte nicht unterbrechen zu muffen. Die Schatten auf Jupiter find bagegen febr fcharf, benn ba fie fich nach der Größe der Sonnenscheibe richten, so werden fie über 5 mal icharfer begrenzt fein, als auf ber Erbe." (Mabler.)

Die Stärke der Erleuchtung auf dem Saturn ift 81-101 mal schwächer als auf der Erde und mag etwa dem Schimmer gleichen, den wir  $^1/_2$  St. nach Sonnenuntergang haben. Die Größe der Sonne variiert zwischen  $8^1/_2$ 

und 31/a Min.

Die Stärke ber Erleuchtung auf Uranus ift 384—403 mal schwächer als bei uns; die Sonne hat nur noch 17/13 bis 13/4 Min. Durchmesser; ist etwa so hell, als ein Fixstern mäßiger Größe in einem mäßigen Fernrohre.

Doch scheint fie noch beträchtlich stärker als unser Mond.

Sehr verschieben ist der Andlick der Monde auf den verschiedenen Planeten und der Planeten auf den verschiedenen Monden. Merkur, Benus, Mars haben gar keinen Mond, also immer ganz dunkle Nächte, Jupiter hat 4. Saturn gar 8 Monde; beim Jupiter können zuweilen alle 4 Monde zugleich über dem Horizont eines gegebenen Ortes erscheinen, öster jedoch auch gar keiner, und für die polaren Gegenden erscheint nie ein Mond über dem Horizont; der nächste davon erscheint ungesähr so groß als unser Mond, die übrigen aber kleiner. Statt Bollmonden erscheinen sast vloß Mondssinsternisse (alle Bollmonde der drei innern und die meisten des äußern Mondes); ja es tritt von den ersten Monden alle  $42^{1}/_{2}$  Stunden eine Finsternis ein. Während eines seiner Jahre erblickt der Jupiter gegen 4400 Mondsinsternisse. Bom ersten Jupitermond erscheint der Jupiter unter  $19^{\circ}$ , ungefähr 36 mal so groß im Durchmesser als uns unser Mond.

Auch die Dauer der Tage und Rächte, der Jahre und die Länge, die Beschaffenheit der Jahreszeiten, die Unterscheidung der Klimate ist für die verschiedenen Planeten außerordentlich verschieden. Bei uns unterscheiden sich Sommer und Winter auf der südlichen und nördlichen Halbsugel zwar etwas, aber doch nur wenig; auf dem Wars hat die nördliche Halbsugel einen verhältnismäßig langen, aber wenig intensiven Sommer und kurzen milden Winter, die Südhalbsugel einen kurzen heißen Sommer und langen strengen Winter\*); auch sind die Ungleichheiten der Tageszeiten auf dem Wars viel größer als auf der Erde; auf dem Jupiter dagegen gibt es

weber große Ungleichheiten ber Sahres= noch Tageszeiten.

Bang eigene munbervolle Ericheinungen bringt noch insbesonbere ber Ring auf bem Saturn hervor. Für die Bewohner am Aquator des Saturns erhebt er fich wie ein großer Bogen, ber bon Oft nach Beft burchs Zenith geht, unter bem fie wie unter einem großen Gewölbebogen fteben, fo baß fie bloß beffen innere bem Saturn zugekehrte Fläche erbliden. Begenden zeigt fich ber Ring tiefer am Borizont ftebend, und auch nicht mehr beffen Balfte umspannend, man fieht aber mehr bon feiner breiten Im Sommerhalbjahre jeder Hemisphäre ift ber Ring am Tage Kläche erleuchtet, bes Rachts aber im mittleren Teile burch ben Saturnichatten verdunkelt, und dieser Schatten verändert seine Lage im Laufe jeder Nacht. Der erleuchtete Teil bes Ringes hilft bie Nachte erhellen wie ein Mond. Im Winterhalbjahre bleibt ber Ring Tag und Nacht gang buntel, ja er veranlagt große, mehrere Erbjahre hindurch bauernde Finsternisse, mahrend welcher Beit die schwärzeste Nachtbunkelheit herrscht. Für jede gegebene Breite auf bem Saturn gibt es eine Bone von Fixsternen, die für eine lange Reihe von Sahrtausenden durch den Ring verbedt ift. (Mädler.)

Man könnte meinen, das Licht, auch wenn es von verschiedenen Sonnen kommt, müsse doch immer einerlei sein. Auch das ist nicht der Fall. Im prismatischen Farbenbilde (Spektrum), das durch unsere Sonne erzeugt wird, zeigen sich, wenn es nur mit gewisser Vorsicht erzeugt wird, dunkle Linien von sest bestimmter Lage. In den Farbenbildern, welche das zurückgeworsene Licht des Mondes, der Benus, des Mars und der Wolken gibt, zeigen sich die dunkeln Linien in derselben Lage. Natürlich, es ist Licht von unsere Sonne. "Dagegen sind die dunkeln Linien des Spektrums des Sirius von denen des Kastor oder anderer Fixsterne verschieden. Kastor zeigt selbst andere Linien als Pollux und Procyon. Umici hat diese, schon von Fraunhofer angedeuteten Unterschiede bestätigt." (Humboldt's Rosmos III. S. 68.)

40) Die individuellen Geschöpfe unfrer Erde sind nicht bloß formell voneinander unterschieden, sondern auch materiell voneinander

| *) | Rordhalblugel: |                    | Sübhalbtugel: |
|----|----------------|--------------------|---------------|
|    | Frühling       | 191 1/2 Tag        | Herbst        |
|    | Sommer         | 181                | Winter        |
|    | Herbst         | 149¹/ <sub>3</sub> | Frühling      |
|    | Winter         | 147                | Sommer.       |

geschieben. Sie hängen zwar alle mittelbar burch das allgemeine irdische System, doch nicht unmittelbar körperlich zusammen, jedes schließt seine Wasse in einer besondern Gestalt ab, jedes hat seine besondern Kreisläuse von Stoffen und Tätigkeiten, jedes sein in sich zusammenstimmendes, mit dem des andern nicht zu identifizierendes Zweckgebiet.

Auch biese reelle Scheidung ist zwischen ben Gestirnen viel vollständiger, als zwischen den irdischen Geschöpfen. Die Entsernung der Gestirne ist ungeheuer; sie nähern und entsernen sich nur in bezug zu einander, ohne je in unmittelbare Berührung zu treten; haben keine grobe Materie, sondern nur die immaterielle Schwere und den seinen Lichtäther als gegenseitiges Bindemittel; tauschen nie etwas von wägdaren Stoffen aus, tragen ihre rein abgeschlossenen Kreisläuse von Stoffen und Wirkungen in sich; haben ihre ganz besondern Zweckgebiete.

Dahingegen treffen Menschen und Tiere und Pflanzen boch vielsach in Berührung zusammen, sind alle miteinander in dasselbe Konvolut grober Stoffe, aus denen sie selbst bestehen, auch eingewebt, tauschen und mischen diese Stoffe wechselseitig, haben viel weniger einen abgeschlossenen Kreislauf von Stoffen und Tätigkeit in sich als die Erde; und ihre Zweckegebiete greifen mit viel mehr Besonderheiten ineinander über und bezgegnen sich so, daß für verwandte Geschöpfe dieselben äußern Umstände auch nahe dieselbe Bedeutung haben.

Man kann hier einen beutlichen Klimax finden. In uns selbst lassen sich mancherlei Organe, Glieder, Teile unterscheiden, aber wie viel mehr sind sie in und mit der Masse des ganzen Körpers verwachsen als die Wenschen untereinander; wie viel mehr sind dann wieder die Wenschen in und mit der Wasse danzen irdischen Systems verwachsen als die Weltkörper in und mit der Masse der ganzen Welt. So stimmen sowohl die Umstände, welche die Unterscheidung, als welche die Scheidung betreffen, dahin überein, die Weltkörper als besondere Individualitäten in höherm und strengerm Sinne einander gegenüberstellen zu lassen als die einzelnen Menschen.

Aber man muß bei keiner Stufe vergessen, daß individuelles Gegenübertreten die Unterordnung unter ein Höheres und Verknüpfung durch ein Allgemeineres nicht ausschließt. Man würde Unrecht haben, wenn man, sei es in den formellen Unterschieden, sei es der materiellen Scheidung der individuellen Geschöpfe von einander etwas Absolutes sehen wollte. Was sich nach gewissen befondern Beziehungen unterscheidet und scheidet, verknüpft sich vielmehr immer wieder nach höhern und

allgemeinern. Alle individuellen Geschöpfe der Erde sind, wie sehr sie sich auch in ihrer innern Einrichtung und Ordnung unterscheiben mögen, boch der allgemeinen Ordnung der irdischen Verhältnisse unterworfen; bieten nur besondere Falle diefer irbischen Ordnung dar; und so find alle Weltförper, indem fie fich noch individueller unterscheiden als die irbischen Geschöpfe, boch alle ber allgemeinen himmlischen Ordnung untertan, bieten in ihren innern und außern Berhaltniffen nur befondere Källe biefer Ordnung bar. Wie wenig bie Menschen unmittelbar burch ihre eigene Materie zusammenhängen mögen, so fehr hängen sie boch burch die Gesamtheit der irdischen Materie zusammen und treten burch biefelbe in Tätigfeitsbeziehungen; und die Weltforper, ob fie ichon noch viel getrennter erscheinen als die Menschen, sind doch durch den Ather bes himmels und die allgemeinen himmlischen Kräfte so gut zu einem allgemeinen Ganzen gebunden wie bie Menschen. Wie sehr endlich bie Ameckgebiete, sei es ber Menschen ober in boberm Sinne ber Geftirne, nach gewisser Beziehung außeinanderliegen, vertragen und fordern und verknüpfen sich boch alle Zweckgebiete ber Menschen im allgemeinen Zweckgebiete bes irbischen Syftems und alle Zweckgebiete ber Geftirne in bem bes himmels.

41) Indes die individuelle Gegenüberstellung und materielle Trennung awischen ben Gestirnen schärfer ift als awischen beren Geschöpfen, ist anderseits ber Berkehr berselben nach gewissen Beziehungen inniger und unmittelbarer, fofern tein Geftirn auch nur bie fleinfte Bewegung machen fann, auf die nicht alle andern Geftirne reagierten, die entferntern freilich leiser als die nähern; sofern die Wirkung von einem auf das andere ohne Zeit sich auf unmegbare Weiten erftrect; fofern ber gange Spielraum ber Wirkungen, die fie durch Licht und Wärme aufeinander äußern, und wodurch fie zu ihrer gegenseitigen Entwickelung beitragen, gang an die Oberfläche gelegt ift, die sie einander zuwenden. In all biefen Beziehungen steht ber Berkehr ber Menschen ober Tiere untereinander dem der Geftirne gar fehr nach. Wie vieles kann einer äußerlich tun, ohne daß sich andere barum kummern, es sei benn in fernen Erfolgen. Was einer auf des andern innere Ausbildung wirkt, gewinnt Eingang nur burch die spärlichen äußern Zugänge von Auge und Ohr und muß verhältnismäßig lange Rervenbahnen durchlaufen, bevor im Gehirn ber tätige Bezug und bie Berarbeitung mit andersher oder zu anderer Zeit geschöpften Unregungen eintritt, wovon die höhere Entwickelung bes ganzen Menschen abhängt. Aber bie Erbe ift fo zu fagen über ihre ganze Oberfläche Sinnesorgan und Gehirn zugleich,

- d. h. sie schafft an derselben Oberfläche im lebendigen Verkehr mit der Sonne und dem übrigen Himmel immer neue einzelne sinnliche Gestaltungen, d. s. die einzelnen organischen Wesen, und an derselben Oberstäche tritt in dem Verkehr dieser organischen Wesen miteinander ein allgemeines höheres Leben auf.
- 42) Das feste Geset, nach welchem die Gestirne ihren Gang in Bezug zu einander einrichten, kann leicht aus einem falschen Gesichtspunkte gedeutet werden, sofern man teils Gesehlichkeit mit Passivität und Zwang verwechselt, teils den ganzen Verkehr der Gestirne in diesem sozusagen sesten Teile desselben sieht, teils eine Mannigsaltigkeit der Vershältnisse zwischen ihnen dadurch ausgeschlossen hält.
- 43) Man irrt in ber Tat, wenn man meint, ein Planet werbe in seiner Bahn so passiv herumgezogen wie ein Wagen in einer Rennbahn vom Pferde. Bielmehr ift ber Planet sein eignes Pferd. durch fich felbst, obwohl, wie auch ein Mensch, nicht, ohne nach ober um etwas zu laufen, was bestimmend auf ihn einwirkt, und so viel er beftimmt wird zur Bewegung, beftimmt er wieder. Aber bas ift mahr, er läuft entweder noch gesetlicher als ber Mensch, ober minbestens nach einer noch einfachern Gesetlichkeit. Auch bas Treiben ber Menschen zwar untereinander ift nicht rein gesetzlos. Sie folgen den Antrieben ihrer innern Ratur und ben äußern Unlockungen nach allgemein gultigen Gesetzen ber Menschlichkeit und irdischen Ratur überhaupt; aber entweber ift diese Gesetlichkeit wandelbarer ober ift verwickelter als die, nach ber die Himmelskörper geben. Wie man es nehmen will, kommt auf die Freiheitsanficht an, ber man folgt. Wenn man nun jedenfalls nach ber einen ober andern Binficht die Menschen freier in ihrem äußern Lebensgange nennen muß als die Blaneten, so schlägt boch, wie wir schon erinnert, dieses Übergewicht ber außern Freiheit, bas die Menschen haben, für die Erde zu einem Übergewicht innerer Freiheit aus, ba bas äußerlich freie Treiben die Menschen selbst ihr innerlich mitangehört. Und dabei ift das freie Spiel ber organischen Geschöpfe auf ber Erbe selbst so verwebt mit ihren Beziehungen zu Tag und Nacht, Sommer und Winter und den himmlischen Beziehungen überhaupt, die aus dem Berkehr der Weltkörper untereinander hervorgehen, es liegen so viel Anregungen ber menschlichen und tierischen Freiheit in biefen Berhaltniffen, daß wir nicht fagen können, der Berkehr der Geftirne laufe bloß auf Erfolge von mechanischer Rotwendigkeit heraus, ba er vielmehr in bies Sviel ber Freiheit aufs Wefentlichfte mit eingreift.
  - 44) In ben Berhältniffen, die aus ben äußern Bewegungen ber

Planeten hervorgehen, ift ferner viel mehr Mannigfaltigkeit, als wir zumeist meinen; benn obschon bie Sauptbahn jedes Planeten um Die Sonne Jahr aus Jahr ein biefelbe bleibt, schlängelt fie fich boch in feinen Biegungen hin und wieder, je nachdem die andern Planeten von biefer ober jener Seite her lockend naber treten. Es ift mit ber Bahn, wie mit ber Gestalt ber Erbe. Der Hauptzug ber Bahn ift wie ber ber Geftalt nabe treisformig, eigentlich elliptisch, aber biefer hauptzug gewinnt, ben Bergen und Tälern ber hauptgeftalt vergleichbar, fleinere Mus- und Einbiegungen, die im Ganzen ben hauptgang nicht ftoren, aber mit ber Manniafaltigfeit ber außern Berhaltniffe ber Erbe eben so wesentlich zusammenhängen, als bie Biegungen ber Gestalt mit ber ber innern; ber unveränderliche Hauptzug ber Bahn ift gleichsam nur ber feste Boben, auf bem sich die Schlange bes veränderlichen äußern Lebensganges ber Erbe fortbewegt, indem fich in den Biegungen berfelben ber wechselnbe Ginflug ber außerlichen Beziehungen ber Erbe zu ihren Mitgefellen abspiegelt. Jedes Jahr macht biefe Schlange andere Windungen; benn folange die Welt fteht und fteben wird, werben die Berhältnisse ber Planeten in Beziehung zueinander in feinem Jahre gang wieber bieselben werben; ja überhaupt tann fein Blanet irgend einmal ganz bieselbe Stellung zur Gesamtheit ber übrigen Planeten einnehmen, die er schon einmal gehabt hat, nur annäherungsweise kann es ber Fall sein. Gine Inkommensurabilität ber Berhältnisse besteht zwischen ben Wegen der Planeten ebenso wie zwischen den Lebenswegen der einzelnen Menschen. Go ift ber außere Lebensgang ber Blaneten fo gut ein ins Unbestimmte veränderlicher wie der unsere.

Es ift wahr, die Störungen, welche die Planeten durch ihren wechselseitigen Einfluß hervorbringen, sind verhältnismäßig sehr gering. "Denkt man sich die Planetenbahnen genau auf einer Karte verzeichnet, so würde nur eine mikrostopische Betrachtung uns zeigen, daß die Hand etwas gezittert hat, welche sie gezeichnet."\*) Die Erde kann sich (von der Sonne aus gesehen) nie mehr als höchstens 40 Gradsekunden vom rein elliptischen Orte ihrer Bahn vermöge der Störungen entsernen. Inzwischen erinnern wir uns, wie gerade die in höherm Sinne bedeutsamsten Erscheinungen auf kleinsten Anderungen einer Hauptgröße beruhen, wonach nichts hindern würde, den leisen Anderungen, welche die Hauptbahnen der Planeten durch wechselseitige Einwirkung ersahren, doch eine wichtige Bedeutung beizulegen, worüber wir freilich etwas Näheres nicht wissen.

<sup>\*)</sup> Dobe, Meteorol. Untersuchungen S. 123.

Bielleicht kann folgende Angabe von Leberrier etwas beitragen, eine nähere Borstellung von den hier in Betracht kommenden Störungsgrößen zu geben, obwohl nicht alle Störungsgrößen so klein find wie die des Uranus durch Reptun. Die größten Störungen hängen 'im allgemeinen von Jupiter ab.

"Une discordance s'était manifestée dans ces dernières années, entre les positions d'Uranus calculées par la théorie et les positions observées. Elle était due à une influence fort minime, comme une simple comparaison le fera sentir. Imaginons, qu'un vaisseau, partant pour le tour du monde, désigne à l'avance le jour et l'heure de son retour; et supposons, qu'après avoir parcouru les mers, sans jamais toucher terre, il revient cependant au jour et à l'heure annoncés, avec un retard d'une demi-lieue seulement dans sa marche. C'est une légère déviation de cet ordre, qu'une planète inconnue avait exercée sur le mouvement d'Uranus; déviation, qui a suffi, malgré sa faiblesse, pour conduire à la découverte de Neptune." (Leverrier, l'Institut 1849. No. 798, p. 84.)

Auch die Hauptbewegung eines Planeten selbst, obwohl fie sich Jahr aus Jahr ein erneuert, ist boch eine kontinuierlich veränderliche. Die Entfernung von ber Sonne, Richtung, Geschwindigkeit, andert fich von Moment zu Moment. Die ganze Ellipse, in welcher ein Planet läuft, breht sich im himmelsraum, so bag ihre große Achse (Apfibenlinie) immer neue Richtungen annimmt, womit teilweis zusammenhängt, daß ber längere Sommer abwechselnd auf die südliche und nördliche Sälfte übergeht. Der Schwerpunkt bes Blanetensustems, obwohl in bezug auf bas ganze Spftem unveranderlich, fällt boch, ba bie Sonne felbst fich wie die Blaneten in bezug barauf bewegt, bald in die Sonne, bald außer die Sonne; überall nämlich bann außer die Sonne, wenn Jupiter und Saturn um weniger als 1 Quabrant von einander stehen. Mond erscheint uns bald größer, bald kleiner als die Sonne. Mittagshöhe ber Sonne mar vor 2000 Jahren am längsten Tage eine halbe Sonnenbreite größer als jett, am fürzesten Tage aber um so viel fleiner (wegen periobischer Anderung ber Neigung ber Efliptif). Jest ift in ben ersten Tagen bes Januar bie Erbe ber Sonne am nächsten; bagegen in ben erften Tagen bes Juli am weitesten entfernt; es wird eine Reit kommen, wo (wegen Umlaufs ber Apsidenlinie) bas Umgekehrte stattfinden wird. Die Ellipse, welche die Erde beschreibt, öffnet sich jest immer mehr zu einer Kreisform (wegen periodischer Beranberung ber Erzentrizität), u. s. w.

45) Erinnern wir uns auch, daß die Erbe zugleich mit der Sonne und der ganzen Geschwifterschar der andern Planeten durch den

Himmelsraum schreitet, Geschicken entgegen, die, gemeinsam für das ganze System, nur in Millionen Jahren ihre Erfüllung sinden mögen\*); und daß sie, freisend um sich selbst, ihre Achse immer nach neuen Richtungen wendet, so daß der Polarstern am Himmel zu einem Wandelsterne wird. Wie sie die Achse aber anders wendet, verschiedt sich der ganze Himmel sür sie, gehen andere Sterne am Himmel jedes Erdstrichs auf und unter. In 25848 Jahren ist diese Drehung vollendet, so lang ist der große Tag der Erde, und jeder solche Tag führt sie ein Stück weiter in dem großen Jahre, der Zeit des Ganges um ein höheres Zentrum, als die Sonne selber ist.

Es ist jest völlig anerkannt, daß unser Sonnensystem so wenig als die Fixsterne überhaupt wirklich still steht, nur daß die an sich ungeheuren Bewegungen der Fixsterne aus benselben Gründen fast verschwindend klein für uns erscheinen, aus benen bie Firsterne selbst trop ihrer ungeheuren Große für uns verschwindend flein erscheinen, wegen ihrer ungeheuren Entfernung nämlich. So weit die bisherigen Beobachtungen zu schließen gestatten, bewegt fich unfer Sonnenspftem gegen das Sternbild bes Berkules bin. Galloway bestimmt neuerdings ben Bunkt, gegen ben sich die Sonne hinbewegt, näher fo: A. R. = 260°0,6' ± 4°31,4'; D = +34°23,4' ± 5°17,2', was mit ben Resultaten von Struve und Argelander nabe zusammenfallt (Philos. Obwohl anzunehmen ift, daß unfere Sonne um ben transact. 1847). Schwerpunkt unfere Sterninfteme freift, ift boch bis jest noch keine Krümmung ihrer Richtung in bezug auf einen folchen Bunkt angebbar, und Mablers Bermutungen über bie Lage besfelben werben im allgemeinen bon Sachtennern für unhaltbar angeseben.

"Der Stern 61 des Schwans zeigt eine fortschreitende Bewegung am Himmel von mehr als 5 Sec. jährlich, welche aus seiner beziehungsweise zu der Sonne stattsindenden Bewegung im Weltraume hervorgeht; ob diese Bewegung dem Sterne oder der Sonne oder Beiden zugleich eigentümlich ist, weiß man zwar nicht, doch ist das Letztere das Wahrscheinlichere. Ebenssowenig weiß man, in welcher Richtung gegen die Gesichtslinie nach dem Sterne diese beziehungsweise Bewegung vor sich geht; ob sie diese Linie senkrecht durchschneidet oder einen mehr oder weniger spihen Winkel mit ihr macht. Man erklärt sie aber durch die kleinste wahre Bewegung, durch welche sie erklärt werden kann, wenn man das Erstere annimmt. Man weiß also, daß die beziehungsweise jährliche Bewegung beider Gestirne nicht kleiner sein kann, als eine Linie, welche in der angegebenen Entsernung des Sterns (= 657700 Halbmesser der Erdbahn), so groß erscheint, als sein jährliches Fortschreiten an der Himmelkkugel von 5 Sekunden: diese Linie ist 16 Halbmesser der Erdbahn lang, welche demnach die kleinste Grenze der

<sup>\*)</sup> Der berühmte Mathematiker Bolffon vermutet, ber himmelsraum könne in verschiedenen Teilen eine verschiedene Temperatur haben, wo es denn möglich wäre, baß unser System bald in kältere, bald in wärmere Regionen käme; doch muß man gestehen, daß diese Ansicht wenig Bahrscheinlichkeit hat.

beziehungsweisen jährlichen Bewegung beiber Gestirne sind. Während eines Tages beträgt biese Grenze ber Bewegung über 1 Million Meilen, etwa 3mal so viel als die Kopernikanische Umlaufsbewegung der Erde um die Sonne." (Bessel, Bopul. Borl. S. 262).

Der Polarstern, als der Stern, der in der Richtung der verlängerten Erdachse liegt, wird von Ununterrichteten für einen ganz unveränderlichen gehalten. Allein die Richtung der Erdachse gegen den Himmel ändert sich allmählich (obwohl ohne Anderung der Reigung gegen die Erdbahn). Es ist wie dei einem Kreisel oder sog. Tirltanz. Indem derselbe um sich selbst, d. i. seine Achse, kreist, dreht sich zugleich, falls er nicht senkrecht auf dem Boden steht, die Achse selbst trichtersörmig. Eine solche Drehung der Achse braucht bei der Erde 25848 Jahre zur Bollendung (Platonisches Jahr); und es hängt damit die rückgängige Bewegung der Nachtgleichenpunkte (uneigentlich Borrücken der Nachtgleichen genannt), so wie der Umstandzusammen, daß im Lause der Zeit allmählich ein andrer Teil des Himmels über jedem Horizont sichtbar wird. Sterne, die sich gegenwärtig nur dis zum Horizont eines bestimmten Ortes der Erde zu erheben berwögen, werden sich nach Bollendung des Platonischen Jahres dis 47° über ihn erheben, während andere, die jett bis zu dieser Höhe steigen, im Horizont verschwinden.

"Das alte Menschengeschlecht hat im hohen Norden prachtvolle sübliche Sternbilber aufsteigen sehen, welche, lange unsichtbar, erft nach Jahrtausenben wiederkehren werden. Kanopus war schon zur Zeit des Kolumbus zu Toledo (39° 54' N. B.) voll 1° 20' unter bem Horizont; jest erhebt er sich noch jast eben so viel über ben Horizont von Cabix. Für Berlin und die nordlichen Breiten überhaupt find bie Sterne bes fühlichen Rreuzes, wie a und & bes Bentauren, mehr und mehr im Entfernen begriffen, während sich bie Magellanischen Bolten unseren Breiten langsam nähern. Ranopus ist in bem verfloffenen Sahrtaufend in feiner größten nördlichen Unnaberung gewesen, und geht jest, doch überaus langfam wegen feiner Rabe am Gubpol ber Etliptit, immer mehr füblich. Das Kreuz fing in  $52^{1}/_{2}^{\circ}$  N. B. an unfichtbar zu werben 2900 J. vor unfrer Beitrechnung, ba biefes Sternbild, nach Galle, sich vorher auf mehr als 10° Sohe hatte erheben können. 2118 es an bem Horizont unfrer baltischen Lander verschwand, ftand in Agpyten icon ein halbes Jahrtausend die große Pyramide bes Cheops." (Humboldts Rosmos II. 332.)

Außer der großen Drehung der Erdachse in der langen Periode, welche das Platonische Jahr gibt, findet noch eine kleinere Drehung derselben in der kürzern Periode von etwa 18 Jahren  $7^1/_2$  Monaten statt, die sog. Rutation, in derselben Periode, binnen welcher auch die Mondbahn die nämliche Lage gegen den Uguator wieder erhält.

Die Drehung ber Erbachse ist nicht mit ber Drehung ber Achse ber Erbbahn zu verwechseln.

46) Indes ber menschliche Verkehr sich burch wägbare und unwägbare Potenzen, Licht, Luft, flüssige und feste Stoffe vermittelt, steht nach unsern Wissen ben Gestirnen außer dem Verkehr durch die Schwere bloß der Verkehr durch das Licht und die davon abhängige Wärme offen.

Dieser Berkehr ist aber nicht so einsach, wie er uns oberstächlich erscheint, erfolgt vielmehr in mannigsachen Modisitationen. Das Meer spiegelt das Licht der Gestirne wie ein ungeheurer Konverspiegel; die Atmosphäre bricht es wie eine ungeheure Linse, die Wolken und Schneeselder zersstreuen es weiß, die grünen Wälder, Felder und bunten Blumen zerlegen es farbig. Das Licht ist überhaupt vieler Abänderungen sähig (man denke an Zurückversung, Brechung, Zerstreuung, Beugung, Polarisation, Interserenz, Absorption), die im Großen sür die Erde eine andere Bedeutung haben können, als sie unserm Auge verraten. Unstreitig kann zwischen dem, was das Licht der Welkkörper uns und was es den Welkförpern selbst bedeutet, überhaupt nur teilweise Vergleichbarkeit walten; es wird ihnen viel mehr bedeuten als uns; weil es eben zwischen ihnen das ganze Mittel des Verkehrs, zwischen uns nur ein teilsweise ist.

- 47) Ohne hier Möglichkeiten ausführen zu wollen, die uns eigentlich jest noch nicht angehen, und auf die wir später zurücktommen werben, so läßt sich bei ber Frage, ob ben Gestirnen im Lichtverkehr etwas unfrer Sprache Analoges zu Gebote steht, barauf hinweisen, daß bei uns ber Schall in ber Sprache fein Bild ber Gegenstände barin abspiegelt und doch Verständnis erweckt. Es ist aber an sich gang benkbar, baß basselbe, was für uns irbische Wesen mit Schallschwingungen erreicht wird, für höhere mit Lichtschwingungen erreicht wird. Wie sich die Oberfläche eines Geftirns nur an einem Buntte andert, andert fich ihre Lichtwirkung von ba aus auf bie ganze gegenüberliegende Geftirnflache, weil sich ein Lichtbuschel von da aus über diese ganze Rläche breitet. Lassen wir nun auch bloß die Pflanzen, Tiere und Menschen die Organe sein, durch welche die Erde etwas von den andern Geftirnen spürt, aber während sie alle einzeln etwas spuren, konnte auch wohl die Erde einen Rusammenhang beffen spuren, mas fie spuren, und hiemit einen Sinn, von dem fie einzeln nichts fpuren konnen. Hiervon aber fpater.
- 48) Alle Menschen, alle Tiere, alle Pflanzen sind sterbliche, vergängliche Wesen, so weit wir nach ihrer Leiblichkeit urteilen können. Glaube, und wir wagen es zu sagen, selbst Schluß kann uns eine Zuversicht über das Grab hinaus geben, das Auge kann es nicht, und wenn wir mit dem Tode nicht vernichtet werden, unsere bisherige Existenzweise können wir doch im Tode nicht retten. Wir werden sichtsbarlich wieder zu der Erde, von der wir genommen worden.

Aber indes wir wechseln, besteht die Erde und entwickelt sich fort und fort; sie ist ein unsterbliches Wesen und alle Gestirne sind es mit ihr. Wir hoffen einst in den Himmel zu kommen, um unser ewiges Leben zu haben; sie brauchen es nicht erst zu hoffen und sich dazu nicht erst zu wandeln; sie gehen schon in dem Himmel, in einer ewigen Ordnung der Dinge, der keine Zerstörung droht, so wenig als ihm selber.

Und sollte, wie es manche meinen, bennoch ber Ordnung bes Himmels, die jett besteht, eine Wandlung bevorstehen, so könnte es nicht anders sein, als daß die Planeten nach Milliarden von Jahren einer nach dem andern sich zurückversenkten in die Sonne, aus der sie geboren\*), wie wir einer nach dem andern zurücksinken in die Erde, aus der wir geboren. Wenn wir aber trozdem noch nach dem innern Wesen sortzubestehen hoffen, um was es in uns zu tun, wie sollten die Gestirne es minder hoffen, wenn sie heimkehren? Also daß auch das keine Zerstörung der Ordnung wäre, sondern nur das Ziel eines ordnungsmäßigen Ganges.

"Wenn wir feben, bag allen Dingen biefer Erbe eine meiftens nur fehr turze Dauer ihres Daseins angewiesen ift, nach welcher sie verschwinden und, wenigstens in diefer Beftalt, nicht mehr wiebertehren; wenn jeder fommende Binter Die Gebilbe unfrer Garten und Blumen gerftort: wenn zahlreiche Familien und selbst ganze Geschlechter von Tieren bis auf ihre lette Sour bon diefer Erbe verschwinden, wenn felbft junge Bolferschaften und weltbeberrichende Rationen vorüberziehen vor unfern Augen, wie Bilber eines Schattenspiels, und herabfturgen in die emige Racht; wenn alles, mas uns umgibt, unaufhaltfam fortgeriffen wird in ben Strom ber Beit, fo wenden wir uns schaubernd ab von biefen Bilbern bes Todes und fehren unfre Blide aufwarts in jene hobern Regionen, um wenigstens bort Troft und Sicherheit fur die Butunft zu finden. Wir finden uns beruhigt, gu glauben, daß auch bann noch, wenn wir und unfre fpaten Rachtommen ichon langft in ben Staub gurudgefunten find, bon bem fie genommen wurden, wenigstens biefe Erbe und jenes über fie ausgespannte Gewolbe bes himmels noch bleiben und bestehen, bag dieselbe Sonne und berfelbe Mond, beffen Licht uns fo oft im Leben erfreute, wenigstens noch unfre Graber beleuchten werbe." (Littrow in Gehlers Bort. Art. Beltall. S. 1484.)

Einige fernere Betrachtungen über bie Dauer der Welt f. im Anhang.

<sup>\*)</sup> Bergl. über biese mit einem supponlerten Biberftande des Athers in Beziehung ftebende Hppothese ben Anhang.

## IV. Die Seelenfrage.

Hiermit hätten wir denn den Leib oder die materiellen Verhältniffe der Erde betrachtet, vergleichungsweise mit den unsern. Die Seele kam dabei noch nicht in Betracht; ja wir sind die ganze Erde nach allen Richtungen durchlaufen, ohne dabei auf Seele zu stoßen. Es könnte wirklich das Ansehen haben, die Seele sehlte. Aber rusen wir uns nochsmals zurück, daß wir andre als unsre eigene Seele überhaupt nicht sehen können. Also beginnt nun erst die Frage, ob wir nicht doch in dem, was wir sehen können, die Zeichen der an sich unsichtbaren Seele zu erblicken vermögen.

Was aber haben wir gesehen? Fassen wir es nochmals kurz zusammen.

Die Erbe ift ein ebenso in Form und Stoffen, in Zweck- und Wirkungsbezügen zum Ganzen einheitlich gebundenes, in individueller Eigentümlichkeit sich in sich abschließendes, in sich kreisendes, andern ähnlichen, doch nicht gleichen Geschöpfen relativ selbständig gegenüber- tretendes, unter Anregung und Mitbestimmtheit durch eine Außenwelt sich auß sich selbst entfaltendes, eine unerschöpfliche Mannigsaltigkeit teils gesetzlich wiederkehrender, teils underechendar neuer Wirkungen auß eigener Fülle und Schöpferkraft gebärendes, durch äußere Nötigung hindurch ein Spiel innerer Freiheit entwickelndes, im einzelnen wechselndes, im ganzen bleibendes Geschöpf wie unser Leib. Oder vielmehr sie ist es nicht nur ebenso, sondern unsäglich mehr; ist alles das ganz, wovon unser Leib nur ein Glied, alles das dauernd, was unser Leib nur im Vorbeigehen, verhält sich dazu wie ein ganzer Baum zum einzelnen Schoß, ein verwickelter Knoten zur einzelnen Verschlingung darin, ein dauernder Leib zu einem vergänglichen kleinen Organe.

Wenn aber die Erde in all dem uns nicht nur gleich steht, sondern uns überdietet, sich uns überordnet, uns aus und an sich hat, so kann, insoweit wir überhaupt aus Leiblichem auf Geistiges zu schließen haben, die Frage nicht mehr sein, welches Zeichen einer selbständigen, für sich seiende Seele wir in der Erde finden, sondern welches wir an ihr vermissen, ja welches wir nicht in eminenterem Grade an ihr als an uns finden.

Ist nicht auch meine Seele ein in Form und Inhalt, in Zweckund Wirkungsbezügen zum Ganzen einheitlich gebundenes, in individueller Eigentümlichkeit sich in sich abschließendes, in sich freisendes, andern ähnlichen, doch nicht gleichen Wesen relativ selbständig gegenübertretendes, unter Anregung und Mitbestimmtheit durch eine Außenwelt sich aus sich selbst entfaltendes, eine unerschöpfliche Mannigfaltigkeit teils gesetzlich wiederkehrender, teils unberechendarer neuer Wirkungen aus eigener Fülle und Schöpferkraft gebärendes, im einzelnen wechselndes, im ganzen bleibendes Wesen?

Mag nun der Leib als Spiegel oder Ausbruck, Hülle oder Organ, Erzeugnis oder Zeugendes, Träger oder Sig, Bruder oder Diener der Seele oder als alles dies zusammen gelten, so kann er es doch eben nur vermöge der jenen wesenhaften Eigenschaften der Seele entsprechenden, angepaßten, verwandten, dieselben ausdrückenden oder abspiegelnden Eigensichaften. Und sinden wir solche an einem andern Leibe in noch aussegezeichneterem Grade, in noch höherm Sinne als an unserm, so werden wir auch um so mehr, in noch höherm Sinne, an eine Seele darin zu glauben haben, oder die Brücke ist abgebrochen zwischen Glauben und Wissen überhaupt; denn wie werden wir sonst irgendwie vom Sichtbaren anfs Unsichtbare, vom Niedern aufs Höhere schließen dürfen, wenn uns dieser Schluß verwehrt wird?

Sollten wir nicht ein fich Ausbruckenbes an seinem Ausbruck erkennen burfen, woran follten wir es überhaupt erfennen? Sollte bie außere leibliche Erscheinung nicht mittelbar bienen können, die innere Gelbstericheinung einer Seele erraten ju laffen, wie mare es überhaupt möglich, etwas von andern Seelen zu wissen, ba jebe nur sich selbst unmittelbar als Seele erscheinen fann, und nur in dieser Selbsterscheinung Seele ift. Dann gabe es für jeden nur seine eigne Seele. Erfennen wir aber am leiblichen Ausdruck bie Seele neben uns, warum nicht auch die Seele über uns, die höhere nur am höheren Ausdruck, indes die nachbarliche am gleichen, wie wir ihn felbst barbieten. mag es uns freilich geläufiger sein, den Nachbar zu erkennen, indem wir nur ben Spiegel unseres eigenen Gesichtes feben; aber follten wir uns nicht auch soweit erheben konnen, ben Sobern zu erkennen, ja vermögen wir es nicht an benselben Bügen, an benen wir ben Nachbar erkennen, indem wir bei erweitertem Umblick solche nur in höherm Sinne an ihm wieberfinden? In soviel höherm Sinne aber; daß wir eher an unfrer eigenen Seele zweifeln mochten als an seiner, benn als was erscheinen wir gegen ihn, ja wirklich zweifeln würden, hatten wir fie nicht felber, und wirklich zweifeln mußten, wenn nicht seine Seele vielmehr bie Gewähr von unserer einschlösse. Denn

wie unser Leib nur in bem seinen bestehen tann, so unfre Seele nur in feiner.

Wenn ein höherer Geift, felbst nicht befangen in menschlicher ober tierischer Gestalt und Einrichtung und barum auch nicht in ber Gewohnheit befangen, Seele nur in menschlicher ober tierischer Gestalt und Einrichtung zu suchen, herniederblichte und bie Berhaltniffe ber Erbe im ganzen vergliche mit benen ber einzelnen Menschen und Tiere auf ihr, wenn er fabe, wie Menschen und Tiere wirklich nur verhaltnismagia fo fleinliche, flüchtige, wechselnbe, vergängliche, aus ben Stoffen ber Erbe balb zusammengerinnende, balb wieder barein zerrinnende, ohne fie gar teines Saltes, gar teiner Dauer fähige Wefen waren, fich in einseitigen Richtungen auf ihr treibend, taufend Erganzungen außer fich suchend, welche die Erde in sich hat, und dagegen die Erde als ein so großes, machtiges, einiges, felbständig auf fich ftebenbes Bange, allen Wechsel des elementaren, pflanglichen, tierischen, menschlichen Lebens in fich tragend, alle Einseitigkeiten besselben binbend, immer neu und frei aus fich gebarend, und in demfelben Wechfel, ber fie verschlingt, fich stetig forterhaltend und höher und höher fortentwickelnd; so mochte ich in Wahrheit wissen, wie er auf den Gedanken tommen sollte, jenen verhältnismäßig so unselbständigen einseitigen Fragmenten eine felbständigere Seele ober in höherm Sinne zuzusprechen, als bem fie alle vertnüpfenben, bindenden, tragenden, wechselnden, ewigen, vollen Bangen. Er murbe fich wahrscheinlich wirklich täuschen, indem er überhaupt bloß die ihm selbst verwandte höhere Seele von höherer Stufe der Selbständigkeit in bem bemgemäßen Leibe zu erkennen vermöchte, wie umgekehrt wir, die niedern einseitigen Wefen, blog die uns auf niederer Stufe ber Gelbständigkeit verwandten, sich mit unsern Ginseitigkeiten zu jenem vollen Wesen erganzenden Seelen in den ebenso verwandten Leibern anzuerkennen geneigt finb.

Es könnte freilich jemand behaupten, denn beweisen kann ers nicht, daß bloß die letzten besonders unterscheidbaren Stusen der Weltgliederung, Mensch, Tier und dann wieder das Höchste, Allgemeinste, Gott, selbständige Wesen seien; alles aber, was über Mensch und Tier, was unter Gott, nur unselbständige Vermittelung zwischen beiden. Aber würden uns dann nicht unsre eignen Augen, Ohren noch den Vorrang ablaufen? Was kann in uns so sehen, wie das Auge, was in uns so hören, wie das Ohr? Individuelle Glieder sind es gewiß. Wir sind aber noch über diesen Gliedern und sind doch selbständiger als diese Glieder; warum nicht also die Erde um so mehr, als wir, die uns

ihrerseits wieder zu Gliedern hat. In welchem Sinn man Selbständigkeit auch fasse, sie nimmt, wir sehens an uns selbst, im Aufsteigen vielmehr zu als ab. Und daß dies auch im Aufsteigen über uns hinaus bei der Erde gilt, beweist die Erde selber durch alles, was wir an ihr sinden. Und nur insofern die Erde doch noch in viel höherm Sinne über uns als wir über unsern Augen, Ohren, läßt sich beides nicht ganz vergleichen. Aber doch soweit läßt es sich vergleichen, daß wir in der Erde nicht ein Weniger in eben der Hinsicht suchen dürsen, in der sielmehr alle Zeichen eines Mehr darbietet.

Berlangt man Freiheit für die Seele? Aber unmöglich kann die Erbe weniger Freiheit haben als wir, wenn nicht nur bie Freiheit jedes einzelnen Menschen, sondern auch alles freie Balten, mas wir in der Beschichte ber Menschen annehmen mögen, ihr anheimfällt, mögen wir immer Freiheit faffen wie wir wollen. Das gange freie Bandeln ber Erbe ift nur mehr ein inneres als unfres; aber eben bies beweift für ihre höhere Freiheit. Wir werben bei unserm Sandeln, bas wir frei nennen, boch viel mehr von äußern Umständen teils mitbestimmt, teils mitbehindert; zur Freiheit gehört aber wesentlich bas Sanbeln aus innerm Prinzip, sei es auch, daß man (in Anbetracht bes anderweiten Gegensates ber Freiheit gegen Rotwendigkeit) Freiheit nicht allein baburch befiniert halten mag. Alles nun, was uns von außen irbisch mitbestimmt und irdifch hindert, gehört felbft noch ju ihren innern Selbftbestimmungen (vergl. S. 33). Und wie viel mehr Unberechenbares, aus feinen Gründen ber Notwendigkeit zulänglich von uns Ertlarbares bietet bie innere Geschichte ber Menschheit, ja ber ganzen Erbe bar, als bie innere Geschichte eines Menschen. Wer kann auch nur bes Menschen Bervorbringung durch die Erde als einen notwendigen Aft berechnen? uns also das Unberechenbare als Zeichen ber Freiheit, so steht auch in biefer Binficht die Erbe über uns.

Ober wäre es vielmehr die äußerlich freie Bewegung, die jemand an der Erde vermißt? Aber wie könnte eine solche zur Beseelung des Innern wesentlich sein, da sie sogar bei uns nur ein unwesentlicher, oft sogar sehlender Ausläuser der, sür die Beseelung allein wesentlichen, innern Bewegungen. Nicht mit der äußern Armbewegung, sondern mit innern Regungen des Gehirns hängt der Gedanke zusammen, der den Arm bewegt, und wie viele Gedanken gehen im Innern, ohne sich überhaupt in äußern Bewegungen zu entladen. Der Arm, das Bein kann gebunden sein oder wegsallen, der Gedanke geht noch so gut als vorher, wenn nur die innern wesentlichen Regungen des Gehirns noch fortgehen;

erst wenn diese stocken, stockt er mit, ober, will man lieber, wenn er stockt, stocken sie mit. Außerlich freier Bewequngen bes Armes und Beines tann es doch überhaupt nur da bedürfen, wo es eines Armes und Beines selbst bedarf, um äußere Zwecke zu erreichen, wie bei uns, boch nicht so bei ber Erbe, welche bieselben Zwecke nicht burch äußere Mittel zu erreichen braucht, weil fie uns felbst als Mittel dazu in sich hat, bas aber, was sie darüber hinaus von auken braucht, als himmlisches Geschenk erhält. hier treten die frühern Betrachtungen ein; wonach das vielmehr einen Vorzug als Nachteil ber Erde gegen uns begründet. Denn faben wir nicht, wie unfre gangen äußerlich freien Bewegungen nur mit unfrer Bedürftigfeit und Ginseitigfeit gusammenhangen? wenn wir mitunter auch aus Luft in äußerlichen Bewegungen spielen, hängt dies nicht doch mit einer Einrichtung zusammen, die gang auf unfre äußerliche Bedürftigkeit und Ginseitigkeit berechnet ist und nun freilich auch im Spiele fich regen und burch bas Spiel für bas Beburfnis rege erhalten will, einem Spiele, bas felbft für die Erbe ein inneres wird? So barbt fie doch nicht barum, daß fie nicht außerdem ein folches äußeres hat wie wir. Der Mensch selbst läßt, nach Maggabe als er sich mehr über die außere Bedürftigfeit und bas finnliche Spiel erhebt, auch bie äußere Bewegung mehr zurücktreten. Wie hoch fteht in dieser Beziehung der kultivierte Mensch über dem Wilden. Dieser ist beständig in Jagd nach bem und Krieg um bas begriffen, was er braucht, und wie wütend gebarbet er fich in seinen Tangen; doch sitt auch er, wenn Not ihn nicht brängt, gern ruhig auf der Matte und raucht seine Pfeife; er tut es tagelang. Der kultivierte Mensch entlastet sich schon eines Teils ber äußern freien Tätigkeit auf fein Last- und Augvieh und endlich gar auf seine Maschinen; sein Tanz wird sittiger und ruhiger; nur innerlich regt sichs in ihm mannigfaltiger als in dem einfach rohen Wilben und gar als in dem Tiere, das ihm so viel in äußern Bewegungen voraustut. Aber auch im fultivierten Bolke arbeitet ber Bauer und Handarbeiter mehr äußerlich als ber Philosoph und König, indes diese um ebensoviel mehr innerlich arbeiten; und indes die Schar der Gemeinen ihre eignen Beine jum Marich anftrengen muß, fist wohl ber Offizier ju Pferde und läßt fich forttragen; ber Feldherr bleibt gar scheinbar mußig hinter der Front, wenn die Beere Er arbeitet am weniasten äußerlich und am meisten innerlich. Sollte uns bas nicht ins Klare feten, was äußerlich und innerlich freie Bewegungen gegeneinander bebeuten? Gerade unfre bochften, freieften, geistigen Tätigkeiten laufen überhaupt nur an rein innern Bewegungen

ab; je mehr wir uns ins Nachbenken zurückziehen, je schöpferischer die Phantasie in uns tätig ist, besto mehr ruht alles äußere Spiel der Glieder. Wer aber möchte behaupten, oder könnte beweisen, daß, was bei uns als zeitweiliger Zustand geistiger Erhebung und Konzentration vorsommt, nicht der natürliche Zustand überhaupt höher gehobener und in sich mehr konzentrierter Geschöpfe sein könne? Sollen denn höhere Wesen überall die niedern nur nachahmen, auch in dem, was zu deren Niedrigkeit gehört, nachahmen, nicht vielmehr die niedern zu ihren höchsten Zuständen das Wuster in der Regel der höhern sinden?

Roch eins: wie viele Tiere, benn ich will nicht von den Bflanzen sprechen, beren Seele man immerhin bezweifeln mag, fteben gang feft und regen blog ihre Teile gegeneinander. Wie kann man bann bie Erbe, bie nicht einmal feftsteht, sonbern nur gefemäßig läuft, um bieses Gesetze willen tot halten, da sie doch ihre Teile, die lebendigen Geschöpfe selbst, unfäglich freier gegeneinander bewegt, als es jene fest-Freilich find das nur fehr niedere Tiere, die sittenden Tiere tun? fest siten. Aber boch Tiere, boch mit Seele. Wer magt es zu bezweifeln? Und daß das Söchste sich mit bem Niedrigsten von gewisser Seite gu berühren pflegt, das miffen wir schon sonft. Warum aber figen jene Tiere fest? Beil zu ihnen tommt, was sie brauchen. Und so bewegt fich aus gleichem Grunde die Erde nur nach feftstehender Gesetlichkeit burch ben Raum. Jebe Abweichung bavon wurde fie in Berhaltniffe setzen, die sie nicht brauchen tann. Ihr innerer Lebensprozeß ist auf die feste Gesetlichkeit bes äußern so gut berechnet wie ber von jenen Tieren auf ihren feften Stand. Aber bag es nur eine fefte Gefetlichfeit, nicht ein fester Stand ift, stellt fie wie so vieles andere hoher als jene Tiere.

So große Unähnlichkeit also auch nach allem die Erde von gewissen Seiten mit uns haben mag, und wäre sie noch größer als sie ist, was kann es uns kümmern, wenn doch diese Unähnlichkeit eben nur die größere Höhe und Fülle, nicht einen Mangel dessen, was die Seele zum Ausdruck ihres Wesens braucht, anzeigt? Die Erde ist uns genau noch so ähnlich, um zu beweisen, daß sie eine einige, individuelle, selbständige Seele hat wie wir, und so unähnlich, um zu beweisen, daß sie eine höhere, von höherer Stufe der Individualität und Selbständigkeit hat, da es ein Absolutes hier einmal nicht gibt, außer in Gott. Alle Unähnlichkeit des Wenschen und der Erde nach Sein und Wirken liegt eben nur darin, daß der Erdleib dem Wenschenleib in Stoffen, Wirken, Zwecken nicht nebens, sondern übergebaut, anderen Gestirnen aber noch individueller nebengebaut ist als der Wenschenleib dem Wenschenleibe. Ist es aber

ber Leib, wie sollte es nicht die Seele sein, so lange der Leib als Ausbruck oder Spiegel der Seele zu gelten hat?

Nachbem wir alle äußern Zeichen an der Erde finden, daß sie ein beseeltes Wesen in noch höherm Sinne als wir, müßten wir uns daran genügen lassen, wenn sie ein uns rein gegenüberstehendes Wesen wäre, weil dies nun einmal der einzige Weg, der Seele gegenüberstehender Wesen beizukommen. Aber da wir selbst zu den Teilen, Gliedern der Erde gehören, setzt uns dies allerdings in den Stand, auch noch etwas mehr als äußere Zeichen ihrer Seele, vielmehr wirklich auch etwas von ihrer Seele selbst unmittelbar wahrzunehmen, nämlich das, was davon in uns selbst eingeht, oder das Moment, was unsre Seele von der ihren bildet. Und indem wir etwas von ihrer Seele teilen, teilen wir auch etwas von ihrem Bewußtsein, wodurch sie eben Seele wird; ihr Ganzes freilich können wir als bloß Teilhaber ihrer Seele so wenig haben, als wir auch nicht den ganzen Leib der Erde haben.

Freilich so lange man die Menschen, Tiere und Pflanzen nur als etwas Außerliches an und auf der Erbe gelten läßt, konnen auch ihre Seelen nur in außerlicher Begiehung gur Erbe, bem irbischen System, gebacht werden, und wie bie Leiber ohne bas Band bes ganzen Syftems als etwas Zerftreutes erscheinen, muffen auch die Seelen fo erscheinen. Wenn aber alle bisherigen Betrachtungen gezeigt haben, daß unfre Leiber wirklich Teile, Organe, Glieber ber Erbe, bes irbischen Systems selbst find, sogar noch fester baran und barin gebunden, als die Teile und Glieber in unfrem Leibe gebunden find, fo gehören auch unfre Seelen notwendig zur Beseelung ber Erbe und find burch biefelbe gebunden, benn ber Sitz ber Seele läßt sich nur nach bem Leiblichen beurteilen, zu dem sie gehört. Run konnen wir freilich bas geistige Banb, bas alle Seelen der Erbe bindet, nicht eben so unmittelbar gewahren als bas förperliche Band, bas alle ihre Körper bindet, weil wir dann selbst ber gange Beift bes Irbischen sein mußten, ber es barftellt; wir können und muffen aber eben im forperlichen Bande den Ausbruck bes geiftigen seben, da wir kein andres Mittel haben, ein geistiges Band, bas über uns hinausgreift, zu sehen, boch aber in unserm eignen Körper selbst ein Beispiel solchen Ausdrucks haben, was uns zum Weiterschluß eben so berechtigt, wie benselben möglich macht.

Zwar daraus allein, daß die Erde verständige Wenschen trägt, würde an sich noch nicht folgen, daß sie selbst verständig oder gar verständiger ist als sie. Sine Versammlung gescheiter Leute ist oft ein Dummkopf; ein Teich mit vielen Fischen fühlt als Ganzes nicht so viel

als jeder einzelne Fisch für sich, voraussetzlich gar nichts. Und die Erde konnte alfo nach biefer Betrachtung als Ganzes vielleicht bummer fein als alle Menschen und Tiere auf ihr ober gar nichts fühlen. Gewiß, wenn Menschen und Tiere auf ihr ebenso äußerlich zusammengewürfelt waren wie eine Versammlung von Menschen, die sich nur nach diesen ober jenen äußerlichen Bezugspuntten zusammenfinden und sich ebenso wieder zerftreuen, ober als die Fische im Teiche; ba eben nicht die Berfammlung, ber Teich, sonbern nur bie Erbe sich jum individuellen, in fich zusammenhangenden, unlösbaren Gangen abschließt, und die Berfammlung weber die Menschen, noch der Teich die Fische erzeugt hat. Aber alle Menschen und alle Versammlungen ber Menschen und alle Fische und alle Teiche sind in zwedmäßigem Ausammenhange aus bem irdischen System erwachsen, wie sie noch zwedmäßig und untrennbar barin zusammenhängen. Wollen wir die Erbe recht vergleichen, so muffen wir sie mit einer Bersammlung vergleichen, die gleich organisch sich aus sich selbst entwickelt hat, wie sie, und noch zusammenhängt, wie sie. Eine solche Versammlung ift die Versammlung unfrer Augen, Ohren und Gehirnfibern und mas es sonst an unserm Leibe gibt. werben wir auf diesen Bergleich zurückgeführt, nur daß es bei ber Erbe immer einen Leib in höherm Sinne gilt, weil ber unfre selbst in ihn eingeht. Unfer Leib, b. h. die Seele unferes Leibes, weiß nun Alles, was überhaupt in ihm gewußt wird, und mehr als im Vermögen irgend einer seiner Einzelheiten liegt, Go die Erbe Alles, mas ihre Menschen und Fische wissen, und mehr als im Bermögen aller einzelnen liegt.

Auch hat man ja von jeher um so mehr Veranlassung gefunden, ein allgemeines Band der irdischen Geister in einem größern Geiste anzuerkennen, je mehr man den Blick vertieste, und war auch dieser Geist, wie man disher ihn faßte, es mehr dem Namen, als der Sache nach, so war es nur deshalb, weil man ihn nicht genug vertieste. Doch weist der triftige Rame auf das Tristige der Sache. Von einem Geiste der Menscheit zu sprechen ist jetzt so geläusig geworden, als von einem Geiste des Wenschen zu sprechen. Ja wer dünkt sich nicht etwas damit. Wan würde selber geistlos zu sein glauben, wollte man nicht den Geist über sich anerkennen; die Zersplitterung der Menschen vor dem gemeinen Sinne will vor dem höhern Blick nicht mehr bestehen. Und beweisen nicht tausend Bande des Staats, der Religion, der Wissenschen Geselligkeit, daß die Menscheit wirklich ein geistig Verknüpstes ist? Aber sie ist es durch sich selbst und allein? Ist es nicht vielmehr der Zusammenhang des ganzen irdischen Systems, worein das Menschliche

mit eingeht, was bie Menschen zur Menschheit verknüpft? Alle Mittel bes menschlichen Verkehrs greifen boch über ben Menschen hinaus und find erft im allgemeinen Zusammenhange bes Irbischen auf sich selbst zusammenhängende Beise begründet. Selbst Menschen und Bölker, die vom Verfehr mit andern Menschen und Bölkern isoliert leben, bleiben mittelft biefes Rusammenhanges noch ins Ganze geschlungen. Was aber bande sie sonst an die übrige Menschheit, als der allgemeine Rusammenhang des Irdischen? In benselben Zusammenhang geht aber auch noch mehr als die Menschheit ein, gehen zugleich alle Tiere und Pflanzen ein, und noch mehr als alle Tiere und Pflanzen. So werben auch die Seelen aller Tiere und Pflanzen in den höhern Geist mit eingehen und noch etwas mehr als alle einzelnen Seelen; etwas über allen einzelnen Seelen, wie ber Ausammenhang ber Leiber im Irbischen und burch das Irdische auch etwas über allen einzelnen Leibern ift. Wäre es nicht auch sonderbar genug, ba unser Geift so vielerlei Momente verschiedener Art und Ordnung einschließt, wenn ein Geift über uns bloß Momente berselben Art und Ordnung einschließen sollte, bloß Menschengeister? Wäre bas nicht wie die niedrige Organisation eines Bandwurms?

Wenn jemand ein Schachspiel betrachtet, sucht er benn etwa ben Beift bes Schachspieles blog in ben Figuren ober gar blog ben Offizieren, nicht vielmehr in ber ganzen Busammenstellung ber Figuren und bes Brettes? Bas bedeuteten die Figuren ohne das Brett mit seinen Feldern? Und was bedeuteten die Menschen ohne die Erde mit ihren Feldern? Beim Schachspiel freilich ift von feinem eigenen Geift bes Spieles Die Rebe, bas Schachspiel spielt fich nicht selbst; nur unser Beift hat bas Schachspiel erdacht und spielt damit, als mit etwas Außerm; aber es fann nicht anders sein mit bem innerlichen Geifte und Geistesspiele ber selbstlebendigen Figuren auf der Erde, deren Spiel der lebendige Gott erbacht hat, ber tein bloß äußerliches Spiel erbenkt und spielt wie wir. Es kann beshalb nicht anders fein, weil gleiche Bedingungen ber Berknüpfung hier innerlich unmittelbar vorliegen, wie bort von uns äußerlich mittels unseres Innerlichen gemacht find. Nur das wird und muß anders fein, daß, indes um das Schachspiel bloß wir miffen, weil im Grunde nur wir den Geift bes Schachspiels in uns haben, die Erde um fich felbst und ihre Figuren wissen wird, da fie ben Geist davon in fich felbft hat.

Man kann fragen: wie ift es aber möglich, daß all das Materielle, Körperliche, was zum Berkehr ber Menschen bient, Schall, Schrift,

Stragen usw. Beift mit Beift verbinben, Beiftiges von Beift zu Beift überpflanzen und fo ein Spiel in einem höhern Geift vermitteln fann? Duk es nicht als Materielles vielmehr den Berkehr der Geifter unterbrechen als knüpfen? Dennoch ist gewiß, daß es ihn knüpft. Wie es aber möglich ift? Gar nicht, wenn es so ist, wie man sichs meift benkt wenn alles, was über ben Menschen hinaus liegt seelenlos tot ist; fehr einfach aber, wenn all das zu einem im ganzen beseelten Wefen gehört, weil es bann auch Mittrager und Mitvermittler seines geistigen Bermogens und Tuns ift. Wie unfre Leiber burch bas Leibliche. werden bann unsere Geister burch bas bavon getragene Geistige bieses Befens in Beziehung gefett, und jebe andere Art geistiger Beziehung wird durch eine andere Art leiblicher Beziehung in ihm getragen sein. Richt anders werben in uns Auge und Ohr durch materielle Bahnen in Beziehung geset, und nur, sofern diese Bahnen unserm allgemeinen Leibe mit einem allgemeinen geiftigen Wesen zugehören, treten Gesichtsund Gehörsempfindungen in geiftige Beziehungen. Bas über uns hinausgreift, ift so bloß bas Fortgespinst bessen, mas schon in uns. In solcher Beije wird alles flar, verständlich burch bas ganze zusammenhängend, indes in der gewöhnlichen Beise, die Sache zu fassen, eine Schwierigkeit liegt, die nur die Gewohnheit übersehen, nur die Inkonsegueng überwinden läßt, ein Sprung liegt über einen felbstgemachten Graben. Denn, wenn man doch einmal einen geiftigen Verkehr der Menschheit mittelft materieller Mittel anerkennen muß, wie kommen die materiellen Mittel bagu, ibn gu bewirken, wenn fie nur zwischen begeisteten Teilen ber Erde eingeschaltet sind, nicht felbst an ihrem Beifte mit tragen? Wie tann gar ein Geift ber Menscheit durch Mittel geknüpft werden, die nur ein Außerfich bes Geiftes?

Zwar ein Geift ber Menscheit, wie man ihn gewöhnlich benkt, mag so noch recht wohl bestehen, ja kann so allein bestehen; benn um die unhaltbarste Borstellung, die man von einem Geiste haben kann, zu halten, sind freilich auch die unhaltbarsten Hülfsvorstellungen nötig. Doch davon später. Denn jetzt handelt es sich weniger darum, wie wir uns einen Geist des Irdischen zu denken haben, als vor allem erst, daß wir uns einen solchen zu denken haben; nur daß wir ihn nicht ohne die Grundeigenschaft denken dürsen, ohne die er kein Geist wäre. Und er wäre keiner, wenn er nicht um das in eins wüßte, was in ihm des Besonderen gewußt wird. Dann gäbe es viele Geister, doch nicht einen; dann leimten wir ihn durch ein Wort, und er zersiele in der Sache.

Es fei ein großer Kreis gegeben, und in dem großen viele fleine.

Jeber kleine Kreis habe einen Seeleninhalt, den er in sich ein- und abschließt, um den er weiß. Indem aber der große Kreis die kleinen Kreise alle einschließt, schließt er auch den Seeleninhalt aller kleinen Kreise in sich ein und ab. Gegen den großen Kreis ist keiner der kleinen abgeschlossen, da alle vielmehr Teile des großen selber sind, der demgemäß um ihrer aller Inhalt weiß; aber jeder kleine ist abgeschlossen gegen die andern kleinen, keiner derselben weiß unmittelbar um des andern Inhalt, und der große ist wieder gegen andere große abgeschlossen, die allesamt enthalten sein mögen in einem größten Kreise. Die kleinen Kreise sind wir, der große Kreis ist die Erde, der größte Gott.

Also alle äußern Zeichen der Seele hat die Erde, und dazu die innern auch noch. Was an uns äußeres Zeichen der Seele ist, sehen wir in ihr gesteigert; unsere ganze Seele gehört ihr unmittelbar an, gibt uns sozusagen, eine direkte Probe ihrer Seele. Die äußern Zeichen könnten uns in Zweisel lassen, ob wir nicht doch nur eine leere Schale vor uns hätten; die eigne Seele beweist uns, es ist wirklich Seele darin; die eigne Seele könnte uns in Zweisel lassen, ob es nicht bloß eine Kleinigkeit von Seele oder eine Zersplitterung von Seelen sei, die hier vorliegt; die äußern Zeichen beweisen uns die über uns hinausgreisende, uns inbegreisende höhere Verknüpfung.

In Betracht biefes Entgegenkommens zweier Wege find wir mit unfrer Aufgabe, bas Dasein einer Seele in ber Erbe zu erweisen, in ber Tat febr in Borteil gegen die Aufgabe, Seele in der Pflanze zu erweisen. Die Bflanze steht fo gang neben und unter uns, furz außer uns, daß wir unmittelbar auch fein Fünkten ihrer Seele gewahren können, weil jebe Seele eben nur ju fich felbft im Berhaltnis birefter Gewahrung fteht. Blog bie Betrachtung materieller Bedingungen und Berhältniffe lag ba vor, bie wir nun erft noch barauf anzusehen hatten, wiefern sie in einem vernünftigen befriedigenden Ausammenhange Seelenbasein anzeigen ober forbern konnten; aber wieviel vorteilhafter hatte es uns erscheinen muffen, wenn wir auch unmittelbar etwas von ber Substang ber Seele hatten in ber Pflanze aufzeigen konnen, um fo mehr, wenn dies an mehrern Bunkten berselben hatte geschehen konnen. Die äußerlichen Reichen ber Ginheit würden uns auf die innere Ginigung boch immer haben schließen laffen. In diesem gunftigen Kalle befinden wir uns aber bei ber Erbe. Da wir alle felbst zur Erbe gehören, so bebarf es gar feiner Analogien und fernen Schlüsse, um zu beweisen, baß bie Erbe Seele hat; ein jeber kann feine eigne Seele als ihr angehörig birekt erkennen, nur freilich nicht hiemit allein zufrieben fein. Bas wollte er auch allein und einsam mit dem ungeheuern Erbleibe? Best aber kommen die einfachsten Analogien und Bergensbedurfnisse, welche uns nötigen, mindeftens in andern Menschen, demnächst Tieren, mehr ober minder ähnliche Seelen wie in uns anzuerkennen. Wir sind berfelben so sicher als unser eignen. Es gibt also in der Erde sicher Seele auch noch über jeden von uns hinaus. Run gilt es nur noch ju zeigen, daß diese Seelen nicht so zersplittert find, wie wir fie gewöhnlich auffassen, und dies geschieht, indem wir erftlich überlegen, wie wir überlegt haben, daß auch ihre Leiber und leiblichen Brozesse nicht so zerspittert sind, wie wir fie gewöhnlich auffassen; das Leibliche über uns hinaus muß uns aber als Ausbruck bes Geiftigen über uns hinaus dienen; zweitens betrachten, wie unsere Ginzelgeister für sich selbst doch nur den Charafter ber Einseitigkeit tragen, ber ein Band in einem allgemeinern Geifte ebenso forbert, als in jener Berknüpfung alles Irbischen sichtlich ausgebrückt findet; indem wir drittens fünftig überlegen werben, wie für ben großen Sprung zwischen Gott, ber bas All beherrscht, und Geistern, wie die unsern, die nur kleinste Rocken Materie beherrschen, vernünftigerweise Zwischenstufen noch zu suchen. Bilben aber bie Körper ber himmelsbälle solche zwischen unsern Körpern und zwischen ber alles begreifenden Welt, wozu ber alles begreifende Gott gehört, wie sollten wir nicht geneigt sein, auch geistige Zwischenstufen baran ju fnüpfen. Das können aber keine Zwischenstufen von abgeschwächter, sondern nur gegen uns gesteigerter Individualität und Selbständigkeit sein, ba alles, was zum Schlusse zu Gebote steht, in diesem Sinne ist.

Mögen nun immerhin die Pflanzen durch manche rohe Ahnlichteiten, wie zusammengesetzen Zellenbau, Ernährungs-, Fortpflanzungs-weise, die Ahnlichteit der Erde mit uns überbieten, so können wir hierin nur noch Andeutungen finden, daß auch ihre Seele von gewisser Seite der unsrigen näher steht als die Seele der Erde. Und wie sollte sie micht; sie ist ja unsre Nachbarin auf der Erde, dagegen wir beide nicht Nachbarn zur Erde sind, die ihre Nachbarn nur im Himmel hat. In Betreff der allgemeinen Seelenzeichen bleibt die Erde immer weit in Vorteil gegen die Pflanzen, ja gegen uns selbst, wenn wir es recht betrachten. Nur daß es bei uns überhaupt keiner äußern Zeichen für uns bedarf.

Benn Menschen, Tiere und Pflanzen Nachbarn auf der Erbe sind, so ist doch der Mensch der höher bevorzugte Nachbar, und steht insofern wieder von gewisser Seite der Erde näher als der Pslanze, wie denn das Bort Nachbar überhaupt nicht eigentlich für das Berhältnis des Höhern und Riedern paßt; nur im Bergleich mit dem noch Höhern sind beide Nachbarn.

Freilich, verhehlen wir uns nicht, daß die objektiven Borteile für ben Nachweiß einer Seele in ber Erbe burch subjektive Rachteile, Die unfrer Empfänglichkeit bafür im Bege fteben, weit überwogen werden. Da es galt, an eine Pflanzenseele zu glauben, brauchte fich blog die Vorstellung zusammenzuziehen, zu verengern, das war jedem leicht und bequem; eine Pflanzenseele erscheint ja nur wie ein schwaches Kind gegen eine Menschenseele; nachsichtig sieht man barauf herab, ja wiegt wohl gern bas neugeborne Buppchen; nun aber gilt es, die Borftellung gewaltsam zu erweitern, alle Berhältniffe in einem neuen großen Daßstabe aufzufassen, bas fällt bem Geifte. bem bisber so eng geschnürten, schwer: einem Ungeheuer, bas uns selber faßt, soll man ins Auge seben, da scheut man sich und schließt die Augen lieber und meint dann wohl, es sei nicht da, weil mans nicht sehen will, und wenn es uns doch schüttelt, so nimmt man lieber an, wir seiens, die es schütteln. Sähe man es lieber mutig an, so wurde man ja finden, es ist gar nicht bas Ungeheuer, wofür wir es halten, es ist ja unfre freundliche uralte und zugleich ewig junge blühende Mutter, die uns felber wiegt; doch vor Furcht erkennen wir fie nicht.

Daß die Pflanzen beseelt sein könnten, hatte jeder wohl schon selbst gedacht, oder doch daran gedacht. Gleichviel, ob es wahr sei, es gab ein anmutig Spiel, auch ein paar Gründe dasür zu durchlausen: was hat überhaupt der ganze Glaube daran auf sich? Hier gilt es einen Widerspruch, der hart ins Fleisch geht, weitgreisend in alles Bereich; jeder denkt, das ganze Gedäude stürzt, unter dem er disher sorglos gewohnt; odwohl sich zeigen wird, daß im Grunde nur eine neue starke Säule für die Stüzung dessen, was stehen muß für alle Zeiten, dadurch aufgestellt wird; und nur im Moment des Aufrichtens schüttert das ganze Gedäude. Der eine hält den Versuch frevelhaft, der andere lächerlich; wie leicht ists, zu verdammen, wie viel leichter noch zu lachen.

So wird es nun freilich nicht fehlen, daß viele, die der einfachen Blume gern die einfache Seele zugestanden, da es so wenig Aufwand dazu in der eignen Seele bedurfte, der Erde, der tausendsach blühenden, nichts werden zugestehen mögen, sich scheuend vor dem geistigen Aufswand, der nicht zu bestreiten. Wo freilich kein Auswand, da auch kein Gewinn.

Die bisher so allgemeine Unnahme, daß die Pflanzen seelenlos, hangt selbst ganz wesentlich mit der eben so allgemeinen Unnahme, daß die Erde seelenlos, zusammen. Die Pflanzen sind ja, wie individuell sie sich auch gebärden mögen, doch so verwachsen, so aus einem Stüde mit der Erde,

daß, was von ihr gilt, auch von ihnen gelten muß. Fährt dagegen Seele in die Erde, so fährt sie notwendig auch von ihr in die Pflanzen; wie umgekehrt, wenn die Pflanzen Seele haben, die Proben der Seele der Erde sich hiermit mehren, die Hinweise auf ein allgemeines Seelenzentrum der Erde damit wachsen und sich mehr zusammenschließen. Indem mit ihnen sozisagen die ganze Peripherie der Erde seelenzentrums von selltst dich die Forderung eines bindenden allgemeinen Seelenzentrums von selbst deutlicher heraus.

Ein neuerer Naturphilosoph brückt sich in einer Schrift, die ich sonst mit Bergnügen und Belehrung gelesen habe, auf solgende Beise über den Gegenstand aus; wozu mir einige Bemerkungen verstattet sein mögen, damit nicht, was ich mit so viel Mühe und Bedacht in meiner vorigen Schrift zu begründen gesucht, mit ein paar leichten Federstrichen wieder ausgestrichen scheine. Ein gelegentlicher hindlick auf den allgemeinen Gesichtspunkt, der die heutige Philosophie gegen die Ausdehnung bewußter Seele über Mensch und Tier hinaus sich so sehr sträuben läßt, mag sich daran knüpsen.

"Die Pflanze bat schon ein individuelles, selbständiges Leben. ihre Gebilde gehören innerlich und äußerlich zueinander. Nicht äußere, frembe Potenzen find es, welche burch ein zufälliges Busammenwirken bie Bflanze erzeugen, sondern von innen heraus, durch eigene innerliche Energie ichafft und gliedert fie ihren Leib. Mit biefer innern Energie tritt fie auch ber unorganischen Ratur gegenüber. Ununterbrochen ift fie mit bieser in Berfehr; aus ber Luft, bem Baffer, ber Erbe icopft fie ihre Nahrung und verwandelt diese in vegetabilische Formen. Trot dieser innern Selbständigkeit ift aber die Pflanze boch noch mit ber Erbe verwachsen. Festgewurzelt in bem Boben wie das Kind im Schofe ber Mutter — ftrebt fie ber Luft und bem Lichte entgegen; fie bebt fich nicht frei ju einem vollständigen Abichluß, aus fich felbst heraus, ift baber ohne Seele, ohne Empfindung, ein stummes, unschuldiges, leid- und freudloses Leben, bas eben fo fehr ber Erde angehört, als sich selbst. Die Bflanze wird baber von dem periodischen Berlauf bes Jahres in gang andrer Beise berührt als bas Tier; sie ift das lebendige Jahr, die keimende, blühende, fruchttragende und absterbende Grbe."

Ich frage nun hiergegen: Zuvörderst, warum soll es bei der Frage nach Seele weniger gelten, daß die Pstanze mit innerem selbständigen Tun der unorganischen Natur individuell gegenübertritt, als daß sie äußerlich scheinbar mit dem Erdreiche verwachsen, tristiger aber in der Tat nur in dasselbe eingewachsen ist. Sie verschmilzt ja gar nicht mit der Erde, ist sozusagen nur hineingesteckt, und zeigt darin nur einen relativen Unterschied vom Wenschen, dessen Sohle sich ja auch an den Boden hestet, und der keineswegs so hoch aufsteigend mit seinem Haupt darüber sich erheben kann wie der Baum mit seinem Wipsel. Sollte dies tühne Aufsteigen über den Boden nicht für die Seele der Pstanze gelten, wenn doch die Wurzelung in den Boden abwärts dagegen gilt? Wich dünkt, beides bedingt sich logisch und hebt sich in der realen Folgerung aus. Freilich paßt nur eins, nicht das andere zur Boraussehung Ja wie stimmt es mit der Bedeutung, die dem Zusammenhange mit dem Erdboden beigelegt wird, daß der Mensch,

ber noch so sehr am Boben haftet, daß er immer nur einen Juß auf einmal bavon losmachen tann, boch fo viel höher befeelt ift als Schmetterling und Bogel, die sich so hoch und frei darüber erheben; er könnte danach nur ein Wefen sein, beffen Seele fich eben auch nur mit einem Fuße aus ben Feffeln bes Unbewußtseins losringt, ohne je recht darüber hinaus zu kommen. außer etwa mittelft bes Luftballons; bie Erbe aber mußte bei ihrer ganglichen Abtrennung von andern Beltforpern in der Stale ber Befeelung am allerhöchsten stehen, indes es gerade die Befestigung an ihr sein soll, was die Pflanze seelenlos macht. Die Antwort wird sein: es find noch andre Grunde, welche ben Menichen boch befeelt, Die Erbe gar nicht befeelt erscheinen laffen; es kommt nicht allein auf die Befestigung an ihr an. Aber warum dann einen so wenig ftichhaltigen Grund einseitig und alleinig gegen die Pflanze wenden? Wie stimmt es vollends, daß Korallen, Auftern gar durch erdige Substanz, so recht in einem Gusse und Flusse, mit ber festen Erdmasse zusammenhängen, baran gelötet sind, indes die Pflanze viel mehr lebendige Burgeln in dem Boden treibt, und immer weiter treibt und Felsen damit sprengen kann, und über Felsen damit klettert weit nach Danach muß ber Berfaffer die Korallen und Auftern für empfindungslofer halten als die Pflanzen, will er fich treu bleiben. wird es zwar nicht, weil die Korallen und Auftern doch sonft zu viel Bermandtschaft mit andern nun einmal als beseelt zugestandenen Tieren haben; aber hiermit erhellt eben, daß jenes Merkmal nichts für die Frage überhaupt bedeuten tann. Wenn es philosophisch ift, aus allgemeinen Sätzen zu folgern, müssen sie boch auch wohl allgemein gültig sein.

Und laffen wir einmal bie Erde wirklich seelenlos tot sein und bie innige Berbindung damit seelenlos machen, den individuellen Lebensprozeß aber nichts für Seele, Empfindung, bedeuten, benn fo ift ja ber Schluß, mußten bann, grundlich gefaßt, nicht alle Tiere überhaupt, ber Menfch vor allen, noch viel seelenloser, empfindungsloser sein als die Pflanzen? Denn find die Tiere etwa weniger untrennbar mit der Erbe verwachsen als die Pflanzen, nicht vielmehr noch mehr, noch vielseitiger, zwar nicht mit ber feften aber mit ber gangen Erbe (vgl S. 14)? Rann man aber letteres geringer anschlagen als ersteres, wenn einmal bie Berknüpfung mit bem Seelenlofen feelenlos machen foul? Je mehr ber Banbe, die uns mit bem Toten verschlingen, besto mehr werden wir selbst hiernach in Tob verschlungen zu benten fein. Die Pflanze tann ja ihre Burzeln, burch die fie mit bem irbifchen Spfteme jusammenhangt, nicht weit ftreden, ift fogusagen nur mit bem tleinen Fled verwachsen, auf bem fie eben fteht, bas Tier aber mit bem ganzen Raume, durch den es sich bewegt, der ihm Boden gewährt, aus bem es Luft und Rahrung zieht; benn babei tommt es nicht um ein haar mehr von der Erbe los als die Bflanze, bleibt immer wie diese ein unabtrennbares, nur mehr verschiebbares, die Berührungspunkte mit bem Frbischen mehr wechselndes, insofern aber auch mit beffen toten Prozeß mehr und vielseitiger sich verschmelzendes Stud ber Erbe, was sich zwar individuell genug durch seinen Lebensprozeß, sein Tun, von seiner Außenwelt unterscheibet; aber bies foll ja nach bem Argument nichts für individuelle Seele, Empfindung, bedeuten, da dies auch der Bflanze zukommt.

Und auch die Pflanze schiebt ihre Teile nur von einem sesten Standpunkt aus, vorwärts und wechselt die Berührungspunkte mit dem Irdischen. Da ift nur relativer Unterschied. Das Tier bewegt sich treilich ganz sort, nach verschiedenen Seiten, aus innerem Prinzip, um Zwede zu erreichen, die Pflanze bleibt stehen, aber auch die Pflanze treibt von ihrem sesten Stande her, aus innerem Prinzip, nach allen Seiten Blätter, Blüten, geht in die Hohe und nach unten, tuts auch, um Zwede zu erreichen; zwar mit angeregt von äußern Reizen; doch so ists auch beim Tiere. Wieder nichts als relative Unterschiede; doch will man daran einen absoluten knüpsen: im Tiere soll sich eine Seele selbst erscheinen, um berenwillen das Tier da und so zwedvoll gebaut ist, in der Pflanze nichts; sie soll nur andern so erscheinen, als wäre auch wie im Tiere etwas in ihr, um dessenwillen sie da und so zwedvoll gebaut; doch soll es eben nur äußerer Schein sein. Wit allen Zeichen innerer Zwedmäßigkeit soll sie nur äußerlich zwedmäßig gelten.

Die Pflanze, heißt es, hebt sich nicht frei zu einem selbständigen Abschluß aus sich selbst heraus, und das soll gegen die Beseelung sprechen; aber wenn doch nun beim Tiere der selbständige Abschluß weder im Losssein von der Erde, noch im Losessein an der Erde liegen kann, wovon das Erste überhaupt nicht, das Letzte bei weitem nicht allgemein stattsindet, wenn er auch nicht in einem abgeschlossenen Kreislauf oder zentrierten Kervensisskem liegen kaun, was beides auch unzählig vielen Tieren nicht zukommt; worin kann er dann zuletzt doch anders liegen, als in eben der individuellen Artung und Gegenüberstellung eines lebendigen Prozesses gegen die Erde, die auch den Pflanzen vom Einwand zuerkannt, nur dei Seite geschoben wird, die aber, wenn sie keine individuelle Beseelung für die Pflanze beseeuten soll, auch keine für die Tiere bedeuten könnte.

Festgewurzelt im Boben wie ber Embryo im Schofe ber Mutter foll bie Bflange ber Luft und bem Lichte entgegenstreben. Ich meine aber, ber Embryo wird im Schofe ber Mutter vielmehr von Licht und Luft abgefcoloffen, als bag er ihnen entgegenftrebte; bie Empfindung bricht aber sofort heraus, wie er felber an Licht und Luft durchbricht; so bachte ich nun, wenn bie Pflanze aus bem Samentorn im Boben an Luft und Licht hervorbricht, und gar, wenn die Blüte noch einmal zu einem höhern Lichtleben aufbricht, ließe sich gerade nach dieser Analogie an hervorbrechende Empfindung in der Pflanze benten. Soll dies doppelte Hervorbrechen, Aufbrechen ber Bfianze zum Berkehr mit Luft und Sonne nur einen doppelten Ausbruch von Unbewußtsein bedeuten? Bird der unbewußte Lebensprozeg gar nicht mube, sich in leeren Spielen zu erschöpfen? Run aber wurzelt überdies ber Embryo nicht in einer unbefeelten, sondern einer befeelten Mutter; so mare nach berselben Analogie, nach welcher die Pflanze als unbefeelt gelten foll; die Erbe in Biberfpruch mit ber Grundlage bes Arguments felbst, wieder als beseelt zu faffen, ober die Folgerung tritt ein, bak, wenn Unbewufites mit Bewufitem verwachsen fein tann, ein unbewufter Embruo mit einer bewuften Mutter, das Umgefehrte eben fo gut möglich fein muffe eine bewußte Pflanze mit unbewußter Erde. Benn man den Bang burch Anglogien, ben meine Schrift nimmt, aus philosophischem Befichtspunkte klein achten durfte, darf man solche Wendungen der Analogie dagegen bringen, die nur das Gegenteil von dem beweisen oder erläutern können, worauf ihre Absicht geht, und, wenn sie sich nicht selber widersprechen sollen, nur zu unsern Gunften sprechen? Doch die äußere Ähnlichkeit des Festswurzelns verschlingt alle andere Rücksicht und Betrachtung, denn diese bleibt freilich zwischen Embryo und Pflanze. Daß aber das Festwurzeln der Pflanze in der Erde sich auch noch anders deuten läßt, als im Sinne der Teilnahme an der Seelenlosigkeit der Erde, glaube ich in Nanna (S. 56), sogar noch ohne Rücksicht auf die Seele der Erde, gezeigt zu haben.

Natürlich fällt das ganze Argument überhaupt, wenn die Erde selbst lebendig, beseelt, statt tot ist. Dann könnte es sich nur fragen, ob nicht das, was die Pssanze dazu beiträgt, vielleicht unselbständig in der allgemeinen Beseelung der Erde aufginge, wie das von einem Stück Erdreich oder einer Welle gilt, die für sich nichts empfinden, sondern nur im Ganzen ein empfindendes Wesen dauen helsen, eben wie unsere Knochenteile und Blutströme unsern im Ganzen beseelten Leib. Aber da der Einwand selbst die individuelle Gegenüberstellung der Pssanze gegen die Erde anerkennt, so haben wir hiemit alles, was wir brauchen, um auch eine individuelle Bes

feelung derfelben annehmen zu konnen.

Jene Argumentation gegen die Seele der Bflanzen ift in einer populär gehaltenen Schrift vorgetragen, muß alfo mohl bem Berfaffer als befonbers einleuchtend und am meiften auf ber Sand liegend erschienen sein. Run ift nicht zu bezweifeln, daß fie bei ber philosophischen Durchbildung bes Berfaffers auch noch mit tiefern philosophischen Anfichten besselben ausammen= hängt, die sich hier nicht im Busammenhange anführen und also auch nicht bestreiten laffen; aber tann er es uns verbenten, wenn wir uns nun boch lieber in solchen Dingen auf die einfachsten, natürlichsten, nur freilich etwas umsichtigern Schlugweisen verlassen als auf philosophische Begrundungen, die eine solche Argumentation als die faglichste und schlagenoste zur Frucht Da es ein Mann von Geift ift, von dem sie herrührt, kann in ber Tat ber Grund, daß fie nicht triftiger ausgefallen, nur von einer tieferliegenden Untriftigkeit abhängen; sie muß aber freilich für eine gute gelten, und ist wahrlich nicht schlimmer, als man fie allenthalben finbet, so lange die untriftige Voraussetzung von der Erde Tode alles mit töten, was baran hängt und nicht ähnlich aussieht wie ber Mensch, bem freilich fein Leben zulegt noch lieber als seine Konsequenz, da er sonst demselben Tode verfallen müßte.

Woher kommt zuletzt die philosophische Seelenlosigkeit der Pflanze wie der Erde? Aus folgender Grundansicht: Die Idee soll sich erft stufenweise aus der undewußten Natur unter Bewältigung des mechanischen Prozesses zum Bewußtsein losringen und endlich im Menschen in selbstbewußten Geist überschlagen; da bedarf es erst einer mechanisch toten Natur und dann noch eines toten, d. h. seelenlosen Lebensprozesses als Stufen der Exhebung dazu. Nach dieser philosophischen Ansicht konstruiert man dann die Natur, legt sie zurecht; wo not beiseit; tut man es nicht wirklich? Ist Obiges nicht ein Beispiel, daß und wie man es tut? Und kommt dabei aus Schlüsse und Widersprüche wie die vorigen. Wäre es aber nicht besser, die

Anficht umgefehrt aus ber Natur zu tonftruieren? Go tame man wohl auch auf Betrachtungen wie die unfrigen. Zwar auch die philosophische tut es wenigstens im Stillen; aber nach welchem Bringip? Rach Diefem: Alles nach Daggabe weniger bewußt in ber Ratur zu halten, als es bem Menichen weniger außerlich, ich fage außerlich, abnlich ift; und nun versteht es fich freilich bon felbft, bag man nicht über ben Menfchen hinaus mit bem Bewußtsein tommt, weil bie Erbe und Belt bem Menfchen außerlich gang unahnlich aussieht; und nicht zu tief unter ben Menichen hinabtommt, weil die Pflanzen ihm wieder äußerlich fehr unahnlich werden; und ba man wirklich weder in der Erbe noch ben Bflangen Bewugtfein fieht, fo fieht das ja ganz aus wie Bewinn ober Bestätigung ber Ansicht durch Ersahrung, indes freilich bie Erfahrung noch weiter geht und fagt, daß niemand irgends Seele, Bewußtsein fieht, außer jeder in fich bas, womit er felber sieht. Birklich kann die Ansicht nur aus jenem Anhalt an die handgreifliche Abnlichkeit, die in ganz äußerlichen Berhältnissen ruht, und dieser halb aufgefagten Tatjache ermachfen fein, weil nur fie fich banach wieberfinden laffen. Aus foldem a posteriori hat fich gang unbewußt das a priori diefer philosophischen Grundanficht über Natur und Geift gebilbet, Die freilich nicht Die jest allein geltende, boch jest weit porberrichende ift. Bon den Gesichtspuntten höhern Rusammenhanges, boberer Teleologie, die fich und, im Gange burch die Ratur felbft, auf jedem Schritte um fo mehr barboten, je bober binauf, je weiter im Umfreis wir den Blid ftreifen liegen, boch eben nur aus bem Gefichtspuntte ober in bezug zu dem Gefichtspuntte barboten, bag bier die außere Erscheinung eines im gangen ber Natur, nicht bloß durch uns, in uns, fich felbst erscheinenben Beistes zu suchen sei, davon tann bann freilich in ben Folgerungen Diefer Grundansicht nichts zum Borschein tommen, weil fie eben felbft nicht erft baraus hervorgegangen. Ober was hatte man für bas reale Band, bas fich uns zwischen allen irbifchen Ginzelnheiten in einer vollen gangen Erde, zwischen bem organischen und unorganischen Bebiete in einer höhern Organisation der Erde, zwischen allen einzelnen Bewußtseinsgebieten in einem höhern Bewußtsein aufgetan und noch ferner auftun wird, anders als ein Band in Borten? Durch folches verfnupft man freilich alles; aber indem man im Schatten ober Spiegelbilbe bes Fleisches bas Tiefe zu ergreifen meint, verfinkt bas Fleisch. Alles geht unter im Wort und Wortspiel einer Ibee, die fich in ber Natur außerlich geworden ift, von ber niemand inmitten ber Natur, ja niemand über fie hinaus weiß, als wir mit unserm spat gebornen vereinzelten Bewußtsein; damit erklärt, erfest, verstedt man fich felber alles, damit entfraftet man die Kraft ber Natur und entgeistet den Geist der Ratur, damit wirft man Gott aus ber Natur, die Natur aus Gott heraus; damit macht man bie Unmiffenheit zum Lehrer bes Bewuftseins, ben Menschen zum miffenben Gott und feinen Duntel jum Ronig; es ift ein blaffes, von fich felbft nichts miffendes Gespenft, ftatt bes lebendigen göttlichen Geiftes, bas als Ibee im Totenreiche der Natur noch umgeht und an ihr einstiges Gewesensein in Gott erinnert, ober gar ibn unbewuft erft porbebeutet. Gin ichwüler Rebel hat fich bamit über die Natur gelegt, barin die philosophische Leuchte einen weiten Schein verbreitet, und die Sonne felber ift verbedt. Das Licht bes Bewußtseins über dem menschlichen vermag nicht durchzuleuchten, und der Fortschritt der Natursorschung verwandelt sich in einen irren Kreis, oder würde sich darein verwandeln, wenn die Natursorscher durch den Schein jener Leuchte sich wirklich verloden ließen. Aber, obwohl sie noch unter demselben Rebel gehen, sie gehen abseits mit prüsendem Schritt und prüsender Hand, und wenn einst der Nebel weichen wird, so werden sie dann um so leichter das in höherm Licht Erblickte zu deuten wissen, wie der operierte Blinde das, was er aus der Ferne sieht, nur deuten lernen kann nach dem, was er erst in der Nähe gefühlt. Dann wird man sich wundern, wie doch so viele jenem Scheine so lange solgen konnten.

Bulett ift alles Erbichaft von Hegel. Wie, sagt man, von Hegel? War nicht die Ansicht von dem Tode der Erde und dem toten Leben der Pflanzen längst schon die gemeine Ansicht? Ja wirklich nichts als die gemeine Ansicht ist uns in philosophischem Gewande wiedergeboren; leider aber nun ohne alle die Heilmittel gegen ihre Konsequenzen, welche die gemeine noch glücklicherweise durch ihre eignen Inkonsequenzen hat. Diese Inkonsequenzen der gemeinen Ansicht sind aber die Konsequenzen der unsern.

In gewisser Weise verhält sich, so dünkt mich, unsere Ansicht, welche die Erde selbst für das Hauptseelenwesen erklärt und alles unser Leben sich um das ihrige drehen läßt, in Abhängigkeit davon, zur gewöhnlichen Ansicht, welche umgekehrt in dem Menschen das Hauptseelenwesen erkennt und alles Geschehen der Erde sich um ihn drehen läßt, wie die Kopernikanische Weltansicht, welche die Planeten, die kleinen Ausgeburten der Sonne, sich um die Sonne drehen läßt, zur Ptolemässchen, welche die große Sonne sich um die kleine Ausgeburt, die Erde, drehen läßt.

Es ift wahr, die Ptolemäische Ansicht liegt uns näher, wie es jedem Wesen überhaupt am nächsten liegt, sich selbst als Mittelpunkt bes Ganzen zu fühlen, und es hat manch Jahrtausend und anfangs bitteres Widerftreben gekoftet, um ben Gebanken, ben großen Schritt burchfegen ju lassen, der ihn aus der peripherischen Berwickelung, in der unfre Wirklichkeit befangen ift, ins klare und mahre Zentrum diefer Wirklichkeit verset hat. Denn schien fich nicht alles zu verkehren bei diesem Schritt, der Augenschein seine Kraft zu verlieren; was ordnend und regelnd über unsern Bäuptern ging, zu erstarren, was fest und sicher unter unsern Füßen war, zu wanken, sich zu breben? Wer konnte sich noch zurecht finden, wer halten in dem Umfturg? Der ganze alte Himmel schien ja kopfüber zu fallen. Und boch, nachdem der Schritt gelungen ift, ber Mensch einheimisch geworben ist auf dem neuen Standpunkt, liegt das ganze Weltspftem klarer, schöner, geordneter, in sich gerundeter und gegründeter, vernünftiger, würdiger vor uns. Nicht bloß die irdische Ordnung, auch die Gründe der irdischen Ordnung in einer himmlischen,

nicht bloß Regeln, welche die Zeit binden, auch ein ewiges Band der Regeln gibt sich kund, und das Auge fängt an, Sterne zu finden, ehe es sie noch sah.

Ahnlich, wenn wir uns zu dem nicht minder großen, nicht minder bedenklich erscheinenden, nicht minder scheinbar alles verkehrenden Schritt entschließen, den Seelenschwerpunkt des Irdischen nicht mehr in uns, sondern in der Erde, wie den des Ganzen in Gott, zu suchen, oder vielmehr jenen in dem System, das die Erde mit uns in eins bildet, wie ja auch der Schwerpunkt des Sonnenspstems nicht eigentlich in der von den Planeten abgesondert gedachten Sonne, sondern dem System zu suchen, das sie mit den Planeten in eins bildet.

Dabei mag es immer geschehen, daß, wie wir im alltäglichen Leben die Sonne immer noch um die Erde gehend denken, so auch Mensch und Erde im alltäglichen Leben noch im hergebrachten Verhältnis denken dürsen. Wo es sich nur um Naheliegendes handelt, wird diese Vorsstellungsweise stets die beste, weil eben die nächstliegende sein. Aber anders, wo Forderungen über die Bedürsnisse des Tages hinausgehen und aus oberem Gesichtspunkte die Bedürsnisse vieler Tage im Zusammenshange befriedigt werden sollen.

Wird nicht auch folgendes hier Anwendung finden, was man von Kovernitus gesagt hat?

"Bor allem müssen wir bebenken, daß Kopernitus nicht bloß wissensichaftlichen Autoritäten gegenübertrat, sondern zugleich einem Glauben, der durch die Kirche geheiligt nach allen Seiten hin mit dem Gemüte und der Borstellungsweise aller einzelnen verwachsen war. Es handelte sich hier nicht bloß um Sinsührung einer neuen aftronomischen Hypothese, sondern es galt einen Kamps mit den Schranken der disherigen Denkweise überhaupt. Wie sollten wir uns daher über die Angrisse wundern, die das System des Kopernitus von allen Seiten her ersahren mußte. Selbst Welanchthon, der sonst so Bersöhnliche, schrieb, als die Kunde von der neuen Weltansicht sich allgemeiner zu verbreiten ansing, an einen Freund, daß man die Obrigkeit bewegen müsse, eine so böse und gottlose Weinung mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln zu unterdrücken." (Schaller, Briese S. 885 f.)

Der rohen Betrachtung drängt sich freilich bei unster Frage gleich wieder, wie bei der Frage nach der Pflanzenseele, auf, daß die Erde doch kein im ganzen ähnlich eingerichtetes Nervensystem hat, nicht im ganzen läuft, schreit, frißt und andres dergleichen hat und tut wie wir und die Tiere, an welchen äußerlichen groben Handhaben wir die Seele sassen zu können meinen, indes wir doch nur eine besondere Art Gefäß derselben damit sassen und nichts hindert, daß es auch Gefäße ohne solche Hentel gebe.

Soll ich nun nochmals ausführlich zeigen, wie ich es in meiner frühern Schrift getan, daß, wenn das Dasein solcher Merkmale freilich das Dafein einer menschlichen ober tierischen Seele beweisen kann, ihre Abwesenheit auch eben nichts weiter als die Abwesenheit einer mensch= lichen und tierischen Seele beweisen tann, aber nicht die Abwesenheit einer Seele überhaupt, nicht einmal einer niedern, geschweige einer höhern? Und wer wird sich auf den beschränkten Standpunkt ftellen wollen, zu glauben, daß es in der ganzen Welt nur menschliche und tierische Seelen geben könne? Gibt es aber noch anders geartete, gibt es namentlich noch höher geartete Seelen als menschliche und tierische, fo muß es auch noch anders- und höhergeartete Weisen und Mittel für bieselben geben, sich äußerlich barzustellen, als jene, die nun eben nur für menschliche und tierische Seelen charafteristisch find. Und wollen wir solche Seelen suchen, so gilt es nicht, sie nach solchen besondern Merkmalen aufzusuchen, sondern nach allgemeinern, nach solchen, die auf bas gehen, was unangesehen aller menschlichen und tierischen Besonder= heiten die menschliche und tierische Seele selbst zur Seele macht, Die mit bem eigensten Wesen ber Seele zusammenhängen, Die wir nicht fehlend benten könnten, ohne daß bas Wirken ber Seele im Leiblichen sich ihrer eigensten Natur nach verleugnen müßte. Dergleichen aber liegen nicht im Dasein eines Nervensustems von menschlicher und tierischer Einrichtung, sondern in allgemeinern Charafteren, wie den eingangs angeführten, die nun eben alle ber Erde in höherm Sinne als uns felbft zukommen.

Freilich der Anatom und Physsolog möchte gern ein einzelnes handgreisliches Reagens für das Dasein einer Seele haben. Wie der Chemiker
das Dasein oder die Abwesenheit von Eisen in einer Flüssigkeit am
Erscheinen oder Nichterscheinen einer blauen Färbung bei chemischer
Behandlung der Flüssigkeit erkennt, so möchte der Anatom und Physiolog
das Dasein oder Nichtdasein einer Seele eben so einsach am Erscheinen
oder Nichterscheinen weißer Fäden bei der anatomischen Behandlung des
Leibes erkannt wissen, als ob Seele im Körper und Körper im Körper
suchen dasselbe wäre; und wo er solche Fäden nicht mehr sieht oder nicht
mehr nach Analogie vermuten kann, da sieht und vermutet er auch
keine Seele mehr. Doch hat kein Experiment ihm je für eine über das
Tierreich hinausgehende Notwendigkeit der Nerven zur Seele irgend
einen Beweis geben können, da sogar deren Dasein innerhalb des Tierreichs sür viele niedere Geschöpse mehr als zweiselhaft ist, kein Experiment
ihn je Seele überhaupt irgendwo und irgendwie sehen lassen, also auch

keins irgendwo und irgendwie sie leugnen lassen können. Ja es ist überall nicht sein Fach, sie zu suchen, oder zu leugnen; denn sein Gebiet ist der Körper. Wo er auch Seele in andern Körpern als in seinem eigenen annimmt, da entlehnt er die Annahme, erfahren hat er nichts davon; und auf welcher Ersahrung könnte er sußen, wenn er dieser Annahme dann Grenzen sett? Es ist nur eine neue Annahme, eine Annahme der Gewohnheit; doch er verwechselt Gewohnheit und Ersahrung.

Ja wüßten wir, was bas Nervensustem nach seiner Materie, Form und Fügung in uns felbst so tauglich macht, zu Diensten ber Seele zu fteben, fande sich, daß es wirklich etwas ist, was nur eben Rerven ber Seele leiften konnen, jo hatten wir Recht, ihre und der Seele Abmefenheit zu identifizieren; nun aber ift für uns ganz und gar unerklärt, was den fadenförmigen Rerven und dem unzentrierten Gehirn jene so wichtige Bebeutung für unfre eigne Seele gibt, es bleibt für uns gang ratfelhaft, ja unbegreiflich; wie können wir also eine notwendige Bedingung aller Seele in ihnen sehen, ba wir nicht einmal begreifen fonnen, wiefern sie eine solche für die unfrige sind? Und wenn wir uns mühen, es zu beareifen. tommen wir immer barauf: sie sind es dadurch, daß sie doch erfahrungsmäßig, denn tein Schluß tonnte es uns lehren, jene allgemeinen wesentlichen Beziehungen, Berknüpfungen im Leiblichen vermitteln, die wir als wahrhaft charafteriftisch für bas Seelendasein halten; fonnen aber diefe wesentlichen Bunkte auch ohne eiweißartige Stränge und Gehirnklumpen vorkommen, warum wollen wir folche zum Seelendasein noch fordern? Das heißt nicht, den Leib durch bas Band ber Seele. fonbern die Seele durch leibliche Stricke binden.

3ch trage hierbei gelegentlich etwas zu Ranna nach, was boch auch für

unfre jegigen Betrachtungen nicht ohne Belang ift.

In Nanna (S. 38) sagte ich: Wenn eine Flöte ohne Saiten Töne geben kann, welche eine Bioline nur mit Saiten geben kann, so ift kein Hindernis zu glauben, daß auch eine Pflanze ohne Nerven Empfindungen geben kann, welche ein Tier nur mit Nerven geben kann; denn was von objektiver Erregung, kann ebensogut von subjektiver Entstehung der Empfindung gelten; es gilt für die eine keine andre Logik als für die andre. Nun will ich erinnern, daß man eine Bestätigung hiervon schon im Tierreich selbst finden kann, die mir damals noch nicht zu Gebote stand. Früher glaubte man, wenn die Polypen, Insusorien und manche Eingeweides würmer empfinden, hänge dies am Dasein von Nerven, die man nur noch nicht auszufinden gewußt. Jest, nach neuern Untersuchungen von Dujardin und Eder, ist man wohl so ziemlich allgemein überzeugt, daß sie wirklich keine Nerven haben, weil sie zugleich auch keine Muskeln haben; denn beides sindet man immer beieinander. Sie haben statt Nerven und

Musteln nur ein ludiges ober maschiges kontraktiles Gewebe, bas die Funktion von Nerven und Muskeln verbindet. Ja es ift der Konney von Nerven und Musteln überall fo wesentlich, daß man felbft bei menschlichen Mikaeburten Musteln und Nerven einer Gliebmaße ftets gleichzeitig fehlend hier sieht man recht beutlich, wie bei einem andern als bem gewöhnlichen Organisationsplane Empfindung auch ohne Rerben möglich ift. Ober will man lieber nun den Polypen und Infusorien Empfindung absprechen? Das wird man nicht; man wird ben Schluf, obwohl nicht bie Schlußweise andern. Auch was ein kontraktiles Gewebe hat, kann nun empfinden; nur nichts weiter. Ich meine aber, ein höherer Blid fieht bier eine höhere Erweiterung. Benn es Befen gibt, bie nur mittels Rerben, und andre, die wieder nur mittels eines kontraktilen Gewebes empfinden fönnen, so wird es überhaupt nicht wesentlich darauf ankommen, ob Nerv. ob fontrattiles Gewebe; sondern auf etwas, was beiden Mitteln gemein; fo lange man aber nicht weiß, was das ift, tann es auch noch einer großen Menge andrer Mittel gemein sein, die von Nerv und kontraktilem Gemebe fo verschieden oder noch verschiedener aussehen als biese unter sich.

Run fehlt aber noch überdies der Erde nicht einmal ein Nerven= fustem, nicht Fleisch, nicht Blut, nicht Laufen, Schreien, Freffen; es fommt ihr alles auch mit zu, indem die Menschen und Tiere ihr selbst mit zukommen. Nur daß die einzelnen Gehirne ber Menschen und Tiere im gangen nicht wieder ein menschliches ober tierisches Gehirn bilben, die Beine im ganzen nicht wieder ein Bein, die Stimmen im ganzen nicht wieder eine einzige Stimme usw. Aber bilben benn in uns die Nervenfasern im ganzen wieder eine Rervenfaser? Rein, sie bilden eben ein Gehirn ober Nervenspstem, eine kompleze Zusammenordnung von vielen Nervenfasern, die im Rusammenhange des ganzen Leibes etwas ganz andres, nach höherm allgemeinern Brinzip Wirkenbes, in höherm Sinne Einiges ift als alle einzelnen Rervenfasern für sich. Nun eben so bilden auch die menschlichen Gehirne im Rusammenhange bes ganzen irdischen Gebietes etwas ganz andres als ein Gehirn, etwas nach höherm, allgemeinern Prinzip Wirkendes, höher Bedeutendes, in höherm Sinne Einiges als alle einzelnen Menschengehirne. Bilben boch auch, um ein früheres Bilb hier eingreifen zu laffen, die einzelnen Buchstaben ober Worte, die wir aussprechen ober schreiben, nicht wieder einen Buchstaben ober ein Wort, sondern eine Rede von viel höherm Sinne, viel größerer Bedeutung, als der Buchstabe, das Wort hat. Nicht anders wird es mit bem Sinn fein, welcher ber Berknüpfung unfrer Gehirne inwohnt, nur baß wir einzelne biefen höhern Sinn nicht lefen können, ba wir vielmehr selbst barein eingehen.

Daß die gesamte Gehirnmaffe, welche auf der Erde exiftiert, nicht

eine einzige zusammenhängende tompatte Masse bilbet, sondern in Bartien, b. f. die einzelnen Menichen- und Tiergehirne, geteilt und jedes davon mit seinen besonderen Sinnesorganen versehen ist, hat seine sehr wichtige teleologische Bebeutung, die nun eben auf alles andre eber hinzielt, als ein zertrenntes Wefen aus ber Erbe zu machen. Jede Bartie vermag nämlich foldergeftalt fich jum Bentrum besonders gearteter Ginwirtungen zu machen und biesen auf bas Bassenoste barzubieten, und bie freie Beweglichkeit unfrer Gebirne tommt bem zu Gilfe. Satten alle Gehirne der Erde in einen Klumpen, alle Augen in ein oder zwei Augen vereinigt und durch Nerven fest verknüpft werden follen, damit das Ganze gang wie ein Mensch aussehe, so hatte die Erde viel weniger allseitige und mannigfaltige Einbrude aufnehmen, sich mit viel weniger innerer Freiheit behaben konnen, als es jest der Fall ift. Wenn wir boch glauben muffen, daß die Freiheit unfrer Gedanken selbst mit einer entsprechenden Freiheit von Bewegungen in unserm Gehirn zusammenhängt, fo konnen wir eine geiftige Freiheit höherer Art an die der Bande boch nicht ledige Freiheit geknüpft halten, mit ber bie ganzen Gehirne gegen einander bewegt werden. Es geschehen nicht bloß freie Bewegungen in unferm Behirne, sondern unfre Behirne werden selbst in freien Bewegungen im höbern Ganzen ber Erbe umbergeführt; und die Beranlaffungen bagu liegen größtenteils in Bechselbeziehungen biefer Gehirne, die in fie felbft eingreifen.

Einen andern teleologischen Grund ber Zerfällung ber Gehirnmasse und ber Sinneswertzeuge ber Erde in Partien kann man darin suchen, daß solchergestalt die Verletzung der einzelnen unschädlicher für das Ganze wird.

Es sind dieselben Gründe, die uns statt eines Auges, eines Ohres, einer Gehirnhälfte zwei gegeben und den Augen eine gewisse Beweglichteit verliehen haben. Nur daß sie bei der Erde nach viel höherm Maßstade in viel höherm Sinn gewaltet haben. Sehen wir aber etwa mit zwei Augen, denken wir mit zwei Gehirnhälften weniger in Sins, als wenn wir bloß ein Auge, eine Gehirnhälfte hätten? Warum es bei der Erde voraussetzen?

"Im Grunde (so lese ich in der Schrift eines gründlichen Naturssorschers) besteht ja auch das Gehirn und Rückenmark aus vielen einzelnen, nur durch Nervenfäben in Verbindung gesetzen Zentralorganen, denn wenn man einen Frosch z. B. der Quere nach in drei Stücke teilt, so kommen in jedem einzelnen noch Tätigkeiten vor, welche die Wirksamkeit eines Zentralorgans unwiderleglich dartun. Aber freilich werden die drei Stücke keine unter sich harmonierenden Bewegungen ausssühren, auch dann nicht,

wenn man, statt ben Frosch in mehrere Stüde zu teilen, nur das Rüdensmark an mehreren Stellen zuvor durchschneibet. — Man wird also ansnehmen muffen, daß Gehirn und Rüdenmark aus mehreren Zentralorganen bestehen, deren jedes für sich und bis zu gewissem Grade unabhängig von den übrigen seiner spezissischen Tätigkeit vorsteht, daß aber alle diese Zenstralorgane durch die Faserverbindung, welche sie zusammenhält, zu einem Zentralorgan höherer Potenz werden." (Bolkmanns Hämodynamik S. 895.)

Warum soll, was von den verschiedenen Teilen des Gehirns gilt, nicht in noch höherer Potenz von den verschiedenen Gehirnen selbst gelten? Statt Faserverbindungen haben wir alle die Berbindungen, welche den menschlichen Berkehr vermitteln, von dem es ja faktisch ist, daß sie geistige Beziehungen vermitteln, deren unmittelbares Bewußtsein freilich nur eben in den höhern Geift sallen kann. Die höhere Berknüpfung geschieht nur mittels anderer Mittel als die niedrigere.

Es scheint mir, daß man manchmal in einen eignen Widerspruch gerät. Wenn ich sage: bas Gehirn ift bas Hauptorgan ber Seele im Menschen und jeder Gedanke wird von einer Bewegung im Gehirn getragen: so sagt man etwa, um ben Geist recht hoch über die Materie zu erheben: wie kann die Freiheit bes Gebankens sich an die Bahnen, die im Gehirn gezogen find, halten; da fieht man nichts als feste Fasern in ein für allemal beftimmter Lage. Umgekehrt fragt man, wenn ich ber Erbe eine einige Seele zuspreche, wo fie boch ein abnliches in fich festgebundenes Organ wie das Gehirn habe, und vermißt, da die Menschen frei untereinander herumlaufen, nicht aneinander gebunden find, wie bie Gehirnfasern, ben Ausdruck bes einigenden Bandes ihrer Seelen. Man hat beibenfalls Unrecht. Auf ben Stragen bes Gehirns find boch fo freie Bewegungen als auf ben Strafen eines Landes möglich, die ja auch fest liegen, und so frei die einzelnen Menschen sich zwischenund gegeneinander bewegen, find fie boch im Ganzen ihren Anlagen, ihrer Entwicklung und dem Ineinandergreifen ihrer Tätigkeiten nach so gut gebunden, als es irgendwie bas, was in unserm Gehirn geht, sein kann.

Leicht irren wir auch darin, daß wir die sorgfältig in sich versichlungene Ausarbeitung unsers Gehirns als Ausdruck oder Bedingung der verknüpfenden Einheit unsers Bewußtseins ansehen, da sie doch nur der hohen, odwohl immer der der ganzen Erde untergeordnet bleibenden Entwicklung unsers Geistes zum Ausdruck oder zur Bermittlung dient. Käme es auf nichts an, als die Einheit unsers Geistes in Gefühl oder Bewußtsein leiblicherseits zu bedingen oder zu tragen, so bedürfte es gar keiner sorgfältigen oder verwickelten Anstalten. Das Infusorium, der Polyp, der Wurm, das Inset fühlen bei ihrem einfachern rohern

Bau ihren zerstreuten ober fehlenden Nervenzentren das, was sie einmal fühlen, gewiß fo aut als Bestimmung berfelben Seele wie wir, aber fie fühlen nicht fo Sobes, Reiches, Berwickeltes und Entwickeltes wie wir; ihre Seeleneinheit gliedert sich nicht in so mannigfaltige, durch- und übereinandergreifende, sich spiegelnde und wiederspiegelnde individuellgeartete Momente und Bezüge wie die unfre. Alles in der Welt ift ohne besondere Unftalten in der Ginheit bes göttlichen Bewußtfeins verbunden, die Ginheit ober Berknüpfung des Bewußtseins ift überhaupt eine allaemeine, an ben gangen Raturzusammenhang gefnüpfte, göttliche Tatsache, in welchen Zusammenhang Licht und Luft, Wasser und Feuer, mit ihren bezugsreichen Kräften, so gut eingehen wie alles Organische, und wozu es weber ber Rerven, noch eines Nervenzusammenhanges bebarf. Bir müßten einen in ber Natur allgegenwärtigen und allwissenben Gott leugnen, um es zu leugnen. Was fich nicht für fich in eine felbstbewußte Sphare zusammenfaßt, und auch in unfrem Leibe tut es nicht ber einzelne Anochen, nicht ber einzelne Mustel, nicht die einzelne Nervenfaser für sich. bas geht boch ein in eine solche Sphare. Es fragt sich also überall nicht, wo Bewußtfein angeht und aufhört, tommt überall nicht barauf an, Bewußtes und Bewußtloses grundwesentlich zu scheiben, ba im Busammenhange alles beiträgt, Bewußtes zu bilben, sonbern höhere und niedere Bewußtseinssphären und biese von einander zu unterscheiben, und was niedern Bewußtseinssphären äußerlich und hiermit fremd erscheint, trägt doch bei, sie in einer höhern Bewuftseinesphäre ju vertnüpfen.

So mögen nun immerhin zwischen unsern Gehirnen die Nervensasern sehlen, die wir noch zwischen den Ganglien der Inselten wahrnehmen. Sie sind zur Bewußtseinsverknüpfung an sich nicht nötig; der allgemeine Naturzusammenhang reicht dazu allein schon hin. Wäre es freisich nur der allgemeinste Naturzusammenhang, der hier vorläge, so wäre es auch nur das allgemeinste göttliche Bewußtsein, was die Verknüpfung unser Geister begründete; aber da das irdische System, in dem sich unser Gehirne verknüpfen, den andern Weltkörpern in jeder Hinsicht noch individueller gegenüber steht als unser Körper, in dem sich unser Nervensasern verknüpfen, andern irdischen Körpern, so wird auch der Geist, in dem sich unser Geister verknüpfen, den andern himmlischen Geistern noch individueller gegenübergestellt sein. Die hohe Entwicklung aber, die unser Geister mit Bezug auf die Verwicklung ihrer Gehirne gewinnen, kommt dann natürlich dem höhern Geist in noch höherm Sinne zu; da sein Leib eine Verwicklung aller

dieser Gehirne durch noch andere Mittel als Gehirn- und Nervenmasse enthält.

Man sagt etwa: aber wieviel Aufwand seiner innerer Konstruktion bedurfte es in unsern Sinnesorganen und unserm Gehirne, um nur die einsachsten sinnlichen Empfindungen, und dann den Gang unsers versnünftigen Denkens leiblicherseits zu begründen; und doch sollte das bloße rohe Einschieben des Unorganischen zwischen uns und die andern Organismen die Erde zu einem geistig noch viel höher befähigten Wesen machen, als wir selber sind?

Num freilich das Unorganische außer uns für sich könnte nicht ein geistiges Mehr oder Höher für die Erde geben, als das Organische in uns für sich gibt, so wenig Leinewand und Farben zwischen den Figuren eines Gemäldes für sich etwas geistig Bedeutenderes geben können, als die Figuren für sich; aber ein andres ist es mit dem Zusammenhange des einen durch das andre, einem Zusammenhange der, wie wir wissen, nicht beiläusig, lose und roh, sondern im Urgrunde des irdischen Reiches bedingt, innig und nach allen Beziehungen durchgreisend und zweckmäßig ist. Hüten wir uns nur, in jene scheidende Betrachtung des Organischen vom Unorganischen und hiermit jene erniedrigende Betrachtung des letzten zurückzusallen, die uns seider so geläusig ist, als könne das Unorganische bloß unterbrechend für das Organische wirken, da es vielemehr dessendstung gar nicht mehr den Charakter trägt, den wir gewöhnlich daran knüpsen, indem wir es außer diesem Zusammenhange betrachten.

Eine Eisenbahn, im Zusammenhange des menschlichen Verkehrs und als Vermittlung desselben betrachtet, ist doch noch etwas andres als eine Eisenschiene nach ihren Kohäsions= und Dichtigkeitsverhältnissen sürschich oder nur wieder zu andern Schienen betrachtet, eben wie ein Stück Nervenbahn, im Zusammenhange unsers innern leiblichen Verkehrs und als Vermittelung desselben betrachtet, etwas ganz anders ist als ein Stück Nervensaser, nach seinen Kohäsions= und Dichtigkeitsverhältnissen sür sich oder in Verhältnis zu andern Nervensäden betrachtet. Die Nervensaser bedeutet nun bloß insofern etwas mehr als eine Eiweißfaser, als Bewegungen drauf gehen, die Träger von etwas Geistigem sind, und so bedeutet auch die Eisenbahn nur insosern etwas mehr als eine Eisenschiene, als Menschen drauf fahren, die etwas Geistiges tragen. Aber es müssen doch Bahnen da sein hier und dort zum drauf gehen, drauf fahren, soll ein höherer Verkehr, ja ein Verkehr überhaupt stattsinden. Laß alle Straßen zwischen zwei Städten wegsallen, und

die Städte fallen bezugsloß auseinander, wie Auge und Ohr bezugsloß auseinanderfallen würden, wenn alle Rerven- und Aberbahnen dazwischen wegsielen. Rerven- und Aberbahnen sind aber auch, einzeln betrachtet, etwas viel Einfacheres als Auge und Ohr selbst, doch geht aus ihrer Berbindung mit den verwickelten Organen ein höheres Ganze hervor; ja das Höhere wird vielmehr durch die Berbindung als das Verbundene begründet, und sehen wir näher zu, so bildet der vielsache Komplex der verknüpsenden Rerven- und Aberbahnen doch im ganzen Zusammenschluß (als Gehirn) sogar eine noch höhere Verwicklung, als in den dadurch verknüpsten Organen selbst zu sinden, wie näher betrachtet das Kreuzen und Verweben der nur viel freiern Bahnen der menschlichen Tätigkeit an der Oberfläche der Erde eine noch höhere Verwicklung gibt, als sie in den Menschen selbst zu finden.

Bir können das Baradoron, daß an dem scheinbar Einfachsten, Rohften, als bindendem Mittelglied, gerade bie höchfte Sohe bes Geiftigen hangt, folchergeftalt in unferm eignen Leibe bestätigt finden; und mas wir braugen in biefer hinficht feben, nur als eine Steigerung bes in uns gultigen Bringips ansehen, welche burch bie größere Bobe bes höhern Befens über uns geforbert wird. Richts icheint bem roben Blid rober und ift seinen Elementen nach wirklich einfacher als bas Gehirn; es erscheint als eine gleichförmige, weiche, unorganisierte Dasse; auch hielt man es früher nur für einen abfühlenden Schwamm bes Blutes, im Der feinern Betrachtung aber eröffnen fich im übrigen ganz träge. Gehirn unzählige verknüpfende, sich freuzende, obwohl nirgends in einen Mittelpunkt zusammengehende Bahnen für alles, was im Leibe wirkt und geht. Richt nur Auge, Ohr, auch Zunge, Nase, Magen, Haut, Gliedmaßen, alles fiele bezuglos auseinander ohne biefen fein burchfurchten Klumpen. Richt anders roh, als unfre einstige Betrachtung bes Gehirns gewesen, ift noch heute unfre Betrachtung beffen, mas bas organische Leben an der Erdoberfläche bindet. Wir halten Luft und Meer und Land auch sozusagen nur für einen abkühlenden Klumpen in Berhältnis zum warmen Körper bes organischen Lebens; boch ist Luft und Meer und Land durchfurcht von taufend Schallftrahlen, die Gedanken von Menschen zu Menschen tragen, von tausend Lichtstrahlen, die ben Blid von Menschen zu Menschen tragen und die Menschen selbst in ihrem Berfehr leiten, von taufend festen Strafen und Ranalen, auf benen sich die Menschen selbst zueinander bewegen, von tausend Schiffen, die über das Meer gehen, von taufend Boten, Briefen und Büchern, die Gebanken in die weiteste Ferne tragen und zum Teil durch die längste

Zeit forterhalten. Häuser, Kirchen, Städte, Denkmäler, tausend Werkseuge des Verkehrs und der Erinnerung, die das menschliche Leben zusammenhalten und ausbauen, entwickeln sich in demselben Bereiche, wie im Lause der Ausbildung des Menschen sich tausend Werkzeuge des innern Verkehrs und der Erinnerung im Gehirn entwickeln mögen, die wir freilich nicht so deutlich erblicken können, weil das Gehirn nicht so ins Breite und Große vor uns ausgebreitet liegt wie die Erdobersläche. Und können wir wohl das Bewußtsein und die Bewußtseinsbezüge, die sich an all das im Gehirn knüpsen, selber mehr sehen, als was wir davon in der Außenwelt suchen, wenn wir das Gehirn nicht selber haben?

Wer kann nach allem leugnen, daß alles, was wir an der Erde und dem Himmel betrachtet haben, sich auch anders deuten und zurechtelegen läßt? Ich sage nur: wir werden keinen natürlichern, klarern, einsachern, schlagendern, höhern Gesichtspunkt sinden, unter den sich der ganze Zusammenhang dessen, was wir auf Erden und im Himmel sehen, bringen läßt, als der sich in dem Sate ausspricht: die Erde und ihre Nachbarn sind individuell beseelte Geschöpfe Gottes wie wir, aber sind höher beseelte Geschöpfe von höherer Stuse der Individualität und Selbständigkeit.

Und nicht nur keinen klarern, sondern auch keinen schönern, so wahr die Ausprägung höherer Geistigkeit in individueller Gestaltung zum Kern und Wesen der Schönheit gehört. Run kann uns die Erde schön erscheinen wie ein Menschenleib, da sie Seele hat wie dieser. Was aber von ihrer Schönheit hinaus reicht über unsre Faßlichkeit, das schlägt nun über in Erhabenheit. Alles, was zerfallen und zersahren erschien in Natur= und Geisteswelt, oder ins Unbegrenzte zu zersließen, ins Unfaßliche zu zerblasen drohte, das bindet und rundet sich nun für den Geist überschaulich und erfreulich in greislicher Sphäre ab; und das Begrenzte weist hinaus ins Unbegrenzte, alles Umgrenzende.

Und endlich keinen bessern; benn zu wissen, daß wir alle eines Geistes sind, der Gottes ist, wird es uns allen erleichtern, daß wir nun auch alle eines Geistes werden in solchem Sinne, daß der höhere und der höchste Geist Friede in und mit uns habe. Doch hiervon künftig.

Und bennoch bleibt die ganze Ansicht Glaubensfache; nichts darin läßt sich mit dem Finger zeigen; nichts mit einem, aber wohl mit allen.

Einige Argumente, die bisher mehr beiläufig berücksichtigt, als voll entwickelt und ihrem Gewichte nach gewürdigt sind, sollen nun in den dei folgenden Abschnitten noch etwas näher erwogen werden.

## V. Die Erbe, unfre Mutter.

Man sieht wohl mitunter, daß eine lebendige Mutter tote Kinder gebiert; kann aber auch eine tote Mutter lebendige Kinder gebären? Wer möchte es behaupten wollen? Und wer behauptet es nicht wirklich? Denn nennen wir nicht die Erde unsre Mutter und halten sie doch tot; und ist sie nicht wirklich unsre Mutter? Denn wo sind wir herzgekommen?

Wir lachen des Glaubens so mancher Wilben, welche die Menschen ursprünglich aus Steinen entstehen lassen. Aber ist es ein Unterschied, ob wir sie aus einem großen Steine entstehen lassen, oder aus mehreren sleinen; ist das alles, was wir mehr wissen als sie? Halten wir nicht die Erde wirklich tot wie einen Stein und nennen sie doch unsre Mutter?

Bir würden meinen, man spotte unster, sollte man uns zumuten, die Kinderfabel im Ernst zu glauben, daß ein Berg ein Mäuslein gebar. Barum? Beil Totes nicht Lebendiges gebären kann. Aber die Fabel ist uns nur nicht unglaublich genug, um sie zu glauben, denn daß der tote Berg außer lebendigen Mäuslein auch lebendige Menschen gebar, glauben wir wie die Kinder.

Mich aber dünkt es natürlicher, die Mutter mindestens so lebendig, ja lebendiger zu halten als alle ihre Ausgeburten, weil sie nicht bloß eine, weil sie alle ausgebären konnte; ja, nachdem sies einmal getan, hat sie in wiederholten Geburten immer neue und immer lebendigere Geschöpfe ausgeboren; das sieht doch nicht aus, als wäre sie einst in den Wehen gestorben und hinter dem Gebornen tot zurück geblieben, wie sichs die vorstellen, die am meisten in die Tiefe zu gehen meinen und doch in der halben Tiefe bleiben. Ist es nicht aber ebenso wunderlich, zu glauben, daß des Menschen Mutter durch das Gebären sich in einen Stein verwandelte, als daß ein Stein des Menschen Mutter war?

Freilich, die größte Torheit erscheint zuletzt als die größte Weißsheit, hat man sich einmal daran gewöhnt, umsomehr, wenn sie ganz unbegreissich ist, und was in keiner Weise zu verstehen ist, wird gleich selbstwerständlich gehalten wie das, was sich von selbst versteht. Und in Bahrheit, so töricht und unbegreissich, und doch zugleich so sest und zuversichtlich ist der Glaube an die tote Mutter lebendiger Kinder,

daß man auf einen tiesen Grund dieser Torheit und dieser Festigkeit schließen muß. Auch hat sie einen tiesen und sogar weisen Grund, der sie freisich selbst nicht weiser macht; es ist zuletzt derselbe, der überhaupt alle Torheiten hervortreibt und sie eine Zeitlang hält, um durch Abarbeiten und endliches Abtun derselben eine höhere Weisheit und Sicherheit der Weisheit zu gewinnen. Und je größer die Torheit, die sich abarbeitet und endlich abtut, um so größer ist der Fortschritt und die Festigkeit der Weisheit. Und so ist auch zu hoffen, daß, wenn einst die Torheit von der toten Mutter lebendiger Kinder abgetan sein wird, wir einen guten Schritt vorwärts sein werden in der lebendigen und lebendig machenden Weisheit.

In der Tat, wo ware ein Grund, ein Schluß, eine Erfahrung, bie uns wirklich glauben ober ben Glauben rechtfertigen lassen könnte, daß je Beseeltes anders als wieder von Beseeltem geboren werden könne; ein Leib, der Seele einschließt, von einem Leibe, der teine einschließt? Ober wie benkt man sichs? Die Erbe war ein rober Materienball, ohne Beift, ohne Seele, nur mit einem merkwürdigen Getriebe materieller Infolge berfelben entstanden eigentümliche Zusammensetzungen Kräfte. von Materie, beren Produtt auf einmal bie Seele. Aber ware bas nicht ber traffeste Materialismus, ist bergleichen nicht längst abgetan? Und kann man sich ernstlich benken, daß es möglich, Seele durch bloße neue Zusammensetzung von Materie zu machen? — Ober fo: Die Erbe hatte freilich Seele, aber eine unbewußte, und zeugte nun aus biefem Unbewußtfein die bewußten Seelen ihrer Geschöpfe. Nun haben freilich ihre Geschöpfe Bewußtsein; sie aber hatte früher feines und hat noch feins; es entstand erft mit den Geschöpfen und fie haben es jest. Entsteht nicht auch in ber Seele bes Kindes Bewußtes aus Unbewußtem? -Ja freilich: aber es macht hiermit eben bie vorher unbewufte Seele bewußt; bas Bewußte verläßt die Seele nicht, aus der es geboren. Bewußtseinsmomente, die ein Geift aus fich gebiert, bleiben sein und machen eben sein bewußtes Leben aus. Rein Geift zerfällt in Die Bewußtseinsmomente, die er aus sich gebiert, obwohl er sich solche unterordnen fann. Es hieße dies also nur, die vorher unbewußte Seele der Erbe war mit Schöpfung ihrer Seelen bewußt geworben. So könnte es vielleicht sein, ich will barum nicht streiten; aber bas gabe immer eine jest bewußte Seele ber Erbe. - Dber fo: Gott formte ben Leib bes Menschen aus ber Materie ber Erbe und fette bie Seele aus ber Fülle seines Geistes hinein. Aber ist bas nicht noch heute so; wird nicht noch heute ber Leib bes Kindes unter Rutun Gottes, ber bei

allem zutut, aus irdischer Materie gebildet, und glauben wir nicht, daß noch heute des Kindes Geist der Fülle des göttlichen Geistes entquillt; aber bleibt der Sat darum heute weniger wahr, daß Beseeltes nur von Beseeltem geboren wird; wenn er aber heute wahr bleibt, warum soll er vor tausend oder millionen Jahren unwahr gewesen sein? Zuletzt tommt alles aus Gott; aber überall muß man fragen: wie und aus was und nach welcher Ordnung macht Gott das, was er macht? Und so mag aller Geist aus dem Allgeist Gott kommen, aber nach ewigen Gesetzen fließt er nur durch schon beseelte Kanäle von ihm in neue Abzweigungen dieser Kanäle. Um nun in des Menschen Leib zu sließen, mußte er erst durch den Leib der Erde fließen, denn das ist der große Kanal, an dem der kleine Kanal seines Leibes hängt.

Freilich, die Umftande ber erften Schöpfung ber Menschen- und Tiergeschlechter waren anders als die der jezigen Erzeugung Geburt. Es ift nur eine Analogie, die, wie jede Analogie, bloß bis zu gewissen Grenzen trifft, wenn wir die erste Geburt des Menschen- und Tiergeschlechts aus ber Erbe mit ber jetzigen Geburt bes Menschen durch ben Menschen, des Tieres durch bas Tier vergleichen. Und in diesem Falle fehlt fie sogar in fehr wichtigen Gleichungspunkten. Jest gebiert jede Mutter nur Wefen, Die einander und ihr felbft ungefähr gleichartig an Körper und Seele find; sie vermag nur sich felbst zu wiederholen; mit ganz anderer Schöpferfraft hat die Erde aus fich unzählige verschiedenartige Wesen geboren, die weder sie selbst, noch einander in Leib und Seele wiederholen, obwohl immer durch Berhaltniffe ber Stufenfolge und Erganzung und bes zweckmäßigen Rusammenwirkens beweisen, bag ihre Schöpfung aus einigem Bringip erfolgt ift. Ein Tier wirft ferner seine Jungen; sie trennen sich von ihm. Aber Renschen und Tiere werden nicht in ähnlicher Weise von der Erde geworfen. Alle Menschen und Tiere hangen vielmehr fortgehends an ber Erbe als selbsteigene Entwicklungsmomente berselben.

Aber schwächen diese Abweichungen unsern Schluß? Verstärken sie ihn denn nicht vielmehr? Um eine Fülle des neuen Geistigen zu produzieren, bedarf es ja doch einer gewaltigern, vollern, tieser gegründeten geistigen Schöpferkraft, als das einmal Erzeugte bloß zu wiederholen; ja dies kann ohne allen geistigen Auswand geschehen; und verläßt der Leid des Menschen die Erde nicht ebenso, wie ein Junges den Muttersleid, so kann das eben nur den Unterschied bedingen und beweisen, daß auch die Seele des Menschen den Muttergeist nicht ebenso verläßt, da überhaupt nichts Geistiges den Geist verläßt, der es erzeugt hat. Auch

bes Kindes Geist würde nicht den Geist der Mutter verlassen, wenn er wirklich aus ihm flösse; aber es bedarf mehr dazu als ihren Geist, einen neuen Menschengeist hervorzubringen, obwohl der ihre als äußerer Anlaß immer dabei nötig bleibt. Die Entwicklung der Menschen= und Tierseelen im irdischen Bereiche verhält sich also wie die Entwicklung neuerer geistiger Momente in uns selbst. Was immerhin diese geistigen Momente in uns leiblich tragen mag, verläßt ja auch den Leib nicht, der den ganzen Geist trägt.

Daß die Erbe doch jett nicht mehr so wie früher neue Organismen zu erzeugen vermag, läßt sich in gewisser Weise bamit vergleichen, bag die Sprache jest nicht mehr so wie früher neue Wortwurzeln zu erzeugen vermag. Nachdem einmal eine gewisse Anzahl Worte entstanden, entstehen alle neue nur noch als Kinder und Abanderungen der alten; wie jett alle neuen Geschöpfe. Wie sind die ersten Worte entstanden? Wir wissen es so wenig, als wie die ersten Geschöpfe. Das aber wissen wir, ober können wir sicher schließen, daß ber Beift bei erfter Schöpfung ber Wortwurzeln nicht minder lebendig, nur nicht so hoch bewußt war als beim jehigen Gebrauch in der Sprache, und daß er sich nicht an die Einzelheiten der Worte dahin gegeben, sich darin verloren und zerftreut hat, sondern daß es noch derselbe einige, ganze Beift ift, der jest in ber Fortentwicklung und bem Gebrauche der Sprache fortwirkt, als der, ber sich bei Bildung ihrer ersten Wurzeln betätigt hat. Und so wird es auch mit der Schöpfung der irdischen Seelen sein. Derselbe Beift, ber sich bei ihrer Schöpfung betätigt hat, wirkt jest noch in der Fortentwicklung und bem Gebrauche berfelben fort.

Bergessen wir nicht, daß, indem wir den Geist der Erde als unsern Schöpfer betrachten, wir damit nicht ausschließen, daß Gottes Geist in höherm Sinne unser Schöpfer sei. Er ist es eben durch Bermittlung des Geistes der Erde, durch ihn zeugt er uns.

Es hindert daher auch nichts, dasselbe Argument, das wir für Beseelung der Erde geltend machen, in weiterer Ausdehnung für Beseelung der Welt durch Gott geltend zu machen. So ist es schon vorlängst von den Stoikern geschehen, wie Cicero (de nat. deor. L. II. c. 8) anführt.

Pergit idem (Zeno) et urget angustius: "Nihil", inquit, "quod animi quodque rationis est expers, id generare ex se potest animantem compotemque rationis. Mundus autem generat animantes compotesque rationis. Animans est igitur mundus composque rationis." Idemque similitudine, ut saepe solet, rationem conclusit hoc modo: "Si ex oliva modulate canentes tibiae nascerentur: num dubitares, quin inesset in oliva tibicinii quaedam scientia? Quid, si platani fidiculas ferrent

numerose sonantes? idem scilicet censeres in platanis inesse musicam. Cur igitur mundus non animans sapiensque judicetur, quum ex se procreet animantes atque sapientes?"

Obwohl die Erde eigentlich unfre Mutter nicht in gemeinem menschlichen Sinne heißen kann, kann sie es doch immer noch in einem höhern, wie Gott, der uns durch ihre Vermittlung erzeugt, nicht in gemeinem menschlichen Sinne unser Vater heißen kann, aber in einem höhern. Der gemeine menschliche Vater, die gemeine menschliche Mutter lassen uns von sich, der höhere himmlische Vater, die höhere himmlische Wutter behalten uns immerdar in sich. Ein neues Zeugen ists nur hinein in sich selber, was uns in ihnen den Ursprung gibt, denn was aus Gott kommt, das bleibt auch in Gott, und was die Erde trägt, verläßt sie nicht. Dein gemeiner Vater und deine gemeine Mutter, zu denen du in einem äußerlichen Verhältnis stehst, sind nur die für dich äußerlichen, für sie aber innerlichen Werkzeuge dieser Werkzeuge.

Einige Gebanken über bie materiellen Gründe, welche bei Schöpfung ber organischen Befen wirksam gewesen, siehe in einem besondern Anhange.

## VI. Bon ben Engeln und höhern Geschöpfen überhaupt.

Febes Element hat sonst seine lebendigen beseelten Geschöpfe, die eben auf dies Element in Bau und Lebensart eingerichtet sind. Das seize Erdreich hat unten seine Würmer und Maulwürfe, oben seine Schase, Rinder, Menschen, das Wasser seine Krebse und Fische, die Luft ihre Schmetterlinge und Vögel. Aber das sind alles Elemente, die noch zur Erde selbst gehören. Glaubt man, daß das himmlische Üthermeer, dieses reinste und feinste, schönste und klarste, allgemeinste, verbreitetste Element, dessen das Licht sind, worin die Erde selbst schwimmt, keine Geschöpfe habe, die darauf eingerichtet sind, darin zu leben? Wosind sie, wenn nicht die Weltkörper selber es sind? Sie aber sind wirklich ganz auf ihr Element eingerichtet, wie der Fisch auf das Wasser,

ber Bogel auf die Luft, als höhere Wesen im höhern Element auf höhere Beise zu einem höhern Leben eingerichtet, wie es freilich uns in unfrer niebern Weise bes Seins nicht gleich gang verftanblich erscheinen will. Sie schwimmen barin ohne Flossen, fie fliegen barin ohne Flügel, getragen im halb geistigen Elemente von einer halb geistigen Kraft, wandeln darin, groß und ruhig, wie alles Erhabene groß und ruhig wandelt, suchen und laufen nicht ängstlich umber nach förperlicher Nahrung, begnügt mit bem Licht, bas fie einander zusenben, brangen und . stoßen sich nicht, sondern ziehen einher in klarer Ordnung und einträchtiger Richtung, boch jedes bem leisesten Buge bes andern folgend, wir nennen es Störung, und es ist nur das feinste, immer neue, sich nie wiederholende Spiel ihres äußern Lebens, und entwickeln dabei, indem sie so äußerlich sich ganz einer ewigen und doch ewigen wechsels= vollen Ordnung fügen, innerlich die größte Freiheit, den unerschöpflichsten geistiger und leiblicher Schöpfungen, Geftaltungen und Regungen, in beren Fluß die unsern selbst eingehen.

Hat man nicht von jeher gefabelt von Engeln, die im Lichte wohnen, und durch den Himmel fliegen, unbedürftig irdischer Speise und Trankes, Zwischenwesen zwischen Gott und uns, seinen Geboten reinste Folge leistend. Hier hat man Wesen, die im Lichte wohnen und durch den Himmel fliegen, unbedürftig irdischer Speise und Trankes, Zwischenwesen zwischen Gott und uns, seinen Geboten reinste Folge leistend. Und ist wirklich der Himmel das Haus der Engel, so können nur die Gestirne die Engel des Himmels sein, denn es gibt keine andern Bewohner des Himmels. Auch hält man sie nur deshalb nicht für Engel, weil sie nicht wie Menschen aussehen und keine Bogelslügel haben; sie sollen aussehen, wie sie der Maler malt; aber glaubt man denn, daß unsäglich viel höhere Wesen als der Mensch in einem unsäglich seinern Elemente gebaut und eingerichtet sein und sich benehmen können wie der Wensch, das kleine einseitige, auf die Erde geklebte Wesen?

Dennoch ist unsre Vorstellung von den Engeln noch so richtig und zutreffend, als sie nur immer bei dem Prinzip, sie ganz zu vermensch-lichen, sein kann.

Unser Wythus von den Engeln dünkt mir in der Tat wie ein kindliches Vorspiel, eine liebliche Ahnung, ein anthropomorphotisches Gleichnis für die wahre Lehre von den Engeln; es tritt nur in dieser alles, was man sonst sich selbst nicht getraute zu glauben und widersprechend fand mit all seinem Wissen, da man die Engel phantastisch und menschlich spielen ließ ohne Boden zwischen den Welten, jetzt auf

einmal groß, gewaltig, festgegründet in den Kreis des Wirklichen, nichts abstreisend als die unwesentliche äußere Form. Die kleine Borstellung erweitert sich riesenmäßig, indem wir die übermenschlichen Wesen nicht mehr in unserer menschlichen, sondern in ihrer übermenschlichen Weise des Seins selbst erfassen; aber die kindlichsten Züge gehen nicht verloren, sie werden nur zu den erhabensten Zügen.

Glaubte nicht jeder Mensch sonft seinen besondern Engel zu haben, der vor den andern allen ihm beigefellt fei, zur Bermittlung der gottlichen Sorge? Es hat auch jeber Mensch ben seinen, ber ihm vor allen andern Engeln nahe ist, sich ganz um ihn kummert, alles, was ber Mensch tut und benft, vor Gott bringt und bei Gott vermittelt. Gott ist noch barmherziger gewesen, auch jedem Tier, jeder Bflanze gab er einen Engel bei zur Bertretung bei ihm. Rur weil es ber höhern Wesen nicht so viele gibt als der niedern Menschen, Tiere. Bflanzen, stellte er nicht neben jeden Menschen, jedes Tier, jede Bflanze einen besondern Engel, flein wie der Mensch, das Tier, die Pflanze felber, - mußten fich nicht auch die vielen Engel ftreiten, wie es die Menichen, Tiere, Pflanzen felbst genug schon tun, wenn jeder nur ein besondres Interesse verträte - sondern er stellte allen gemeinsam einen einzigen großen Engel vor, der all ihre Interessen in Rusammenhang bei ihm vertritt. Der ganze Himmel fliegt voll solcher Engel, beren jeder für eine andre Gesellschaft Wesen Gottes Sorge und Obhut übernimmt und vertritt. Ift das nicht eine viel beffere Einrichtung, als wir sie bachten?

Auch barin müssen wir unste kindische Vorstellung ändern: wir meinen, der Engel gehe wie eine Wärterin oder ein Wärter neben dem Menschen her und halte immer ein äußerlich Auge auf ihn; da wäre er ja aber nur wie ein Diener zum Menschen und könnte keine eigenen Angelegenheiten besorgen. Auch meinen wir, weiche wohl manchemal der Engel vom Menschen oder entziehe sich der Mensch der Obhut des Engels. All das hat Gott viel besser eingerichtet. Auf daß der Engel den Menschen gewiß immer besorge wie sich selber, und sich selber nicht zu vergessen brauche, indem er ihn besorgt, und daß er nie vom Menschen und der Mensch nie von ihm weichen könne, und damit er auch seine geheimsten Gedanken, böse und gute, wisse und ihm, Gott, hinterbringe, so hat er den Engel gar nicht neben den Menschen gestellt, sondern er hat den Geist des Menschen dem Geist des Engels selber ganz eingetan. Run besorgt der Engel die Menschen, indem er sich besorgt, verläßt sie nie, so wenig er sich selbst verläßt; wenn wir aber

sagen, ber Engel ist von bem Menschen gewichen, im Grunde ist es umgekehrt, so ist es nur, wie auch in uns ein einzelner Gedanke sich wohl von der Bahn des ganzen Geistes verirren kann und bleibt doch diesem Geiste angehörig, und der ganze Geist ruht nicht, dis Friede und Eintracht ist zwischen allem, was ihm angehört. Gott hat den Engel selber verantwortlich dafür gemacht, daß keiner deren, die er ihm innerlich anvertraut, verloren gehe; und wie Gott uns straft, gehts in des Engels eigene Seele.

Alle Himmel sollen voll sein von bes Ewigen Lobe; die Engel follen sich in Chören sammeln, ihm zu singen und zu musizieren, ihn anzubeten? Und bas foll fein ihr oberftes Geschäft; fiebe, fie brangen fich um ihn, ihr Auge richtet fich auf ihn, fie fassen an den Saum von seinem Rleibe. Und sammeln sich bie Gestirne nicht in Choren in allen himmeln; und wird es anders fein mit andern Sternen, als mit unfrer Erbe, in welcher ber höchste Gebanke Gott und Gottesbienft ber höchste Dienst heißt; die lobfingt und spielt Gott nicht blog mit einer schwachen Annge und einem Instrumente, nein, gar mit taufend Choren und tausend Instrumenten, mit Aloten und Bosaunen, mit Orgeln und mit Gloden? Ringsum in ben himmel ruft fie Gottes Lob hinaus, und mit ben lauten Stimmen geht ihr ftilles Beten. Und sucht in allen Beifen bes Denkens und Trachtens Gott zu naben, und wird nicht fatt zu finnen und mit fich felbst zu streiten, wie fie ihm am besten möchte bienen, und reicht boch nur jum Saume seines Rleibes. So wird es sein mit allen Sternen in allen himmeln. In allen wird ber hochfte Gebanke Gott und Gottesbienst ber hochste Dienst heißen. Alle werben fingen und fpielen ju bes Ginen Breis und beten ju bem Ginen, und ftreiten, wie fies am beften fassen und wers vermag am beften.

Nicht Sänger bloß und Spieler, auch Boten Gottes sollen die Engel sein, als solche nicht selbstgewählte, sondern von ihm vorgezeichnete Wege gehen; so tun die Gestirne; und sollen die Menschen führen, ihnen die Wege weisen, wo irdische Führer nicht reichen; so tun die Gestirne auch. Indes der Engel der Erde uns innerlich sührt entgegen seinem und unserm Frieden, helsen die andern Engel dazu äußerlich. Zwischen den Engeln selbst besteht schon ewige Ordnung, ewiger Friede; sie gehen, eine Herde unter einem Hirten, als leuchtendes Borbild am Himmel für ihre Geschöpfe, daß auch diese eine Herde werden wie sie selber zu des Höchsten Dienste. Ihren sichern Wandel droben erblickend ahnt der Mensch einen höhern Wandel über der Wandelbarkeit der menschlichen Dinge; seine Hoffnungen gehen durch die Nacht so hoch wie

bie Sterne geben; ben alle Sterne preisen, will er auch preisen. Und indes er seine Gebanken an ihrem Anblick aufschwingt ins Unbegrenzte. Freie. ordnen und regeln fie ihm ben gangen irdischen Saushalt unten. Die feste Ordnung nach ber fie sich untereinander außerlich richten, aibt dem Leben, das ihre Geschöpfe in ihnen führen, selbst überall Ordnung, Gefet, Mag und Ziel, leitet beren Freiheit, ohne fie aufzuheben. Wahrlich nicht eine Erniedrigung, sondern ein sehr schöner Gefichtspunkt liegt barin, baß bie im Grunde unerschöpfliche Manniafaltigkeit der äußern Verhältnisse, in welche die höhern Wesen treten können (S. 103), doch burch ein unverbrüchliches, ewiges, ber innern Freiheit noch jeden Spielraum lassendes Geset beherrscht und gebunden ist. Ja möchten wir nicht auf menschlichem Standpunkt wünschen, baß es ebenso awischen uns Menschen ware? Und nur, daß es zwischen ben bobern Geschöpfen so ift, erspart, daß es zwischen uns ebenso ift. Wenn die höhern Geschöpfe so zügellos und regellos am himmel umberliefen, wie die Menschen auf der Erde untereinander, wie sollten sich bie Menschen selber auf ber Erbe in Zeit und Raum gurechtfinden, fich über Jahr, Tag und Stunde, Ort und Richtung verstehen, wie ben Beg zueinander über die Erde und durch ihre Geschichte finden? Daß fie bas konnen, verdanken fie blog dem Blick auf die himmlische Ordnung. Soll es aber blog Wefen geben, die bas einer Ordnung äußerlich absehen, nicht auch solche, die in ihr selbst leben und weben? Ist die Ordnung etwas fo Schlimmes? Wenn wir doch in unsern eignen Berhältniffen Regel, Gefet, Ordnung boch genug halten, follen wir nicht umsomehr Regel, Geset, Ordnung, würdig genug bes Wandels höherer Weien, als wir felbst find, halten?

"Caelestem ergo admirabilem ordinem incredibilemque constantiam. ex qua conservatio et salus omnium omnis oritur, qui vacare mente putat, is ipse mentis expers habendus est." (Cic. de nat. Deor. II. c. 21.)

> Der Bater mit bem Sobn ift über Felb gegangen: Sie konnen nachtverirrt die Beimat nicht erlangen. Nach jedem Felsen blidt ber Sohn, nach jedem Baum, Wegweiser ihm zu fein im weglos bunklen Raum. Der Bater aber blidt inbeffen nach ben Sternen, Als ob ber Erbe Beg er woll' am Himmel lernen. Die Felfen blieben ftumm, Die Baume fagten nichts, Die Sterne beuteten mit einem Streifen Lichts. Rur Beimat beuten fie; wohl bem, ber traut ben Sternen! Den Weg ber Erbe tann man nur am himmel lernen.

(Rüderts Beisheit bes Brahmanen. I. S. 29.)

"O blide, wenn ben Sinn bir will bie Welt verwirren, Zum ew'gen Himmel auf, wo nie die Sterne irren. Es weichen Sonn' und Mond einander freundlich aus; Selbst ihnen wäre sonst zu eng ihr weites Haus." (Rückert, Gebichte I. S. 22.)

"Sieh! wie im Staube blind Ameisenheere wimmeln, Gehn sie so wenig irr', als Sternenchör' an Himmeln." (Ebendas. S. 24.)

Auch die Engel sind noch keine vollkommenen Wesen; sie suchen und streben noch, suchen und streben mit uns und durch uns; nur vollkommener sind sie als wir, weil sie die Ergänzung unser irdischen Einseitigkeiten durch andre irdische Einseitigkeiten, die wir außer uns haben, in sich tragen; weil sie den Kamps, den wir egoistisch und äußerlich mit unsern Nachbarn kämpsen, innerlich in sich auskämpsen, und hiermit im ganzen unverdrüchlich dem Höhern und Bessern zuschreiten; sei es, daß sie auch jetzt noch Kinder sind gegen ihren dereinst zu vollendenden Zustand. Halten wir denn nicht auch die Engel noch für Kinder!

Schöner und ebler soll die Gestalt der Engel sein als die unsre; aber ungewohnt, das Übermenschliche anders als im menschlichen Bilde vorzustellen, denken wir doch immer dabei an die schönste menschliche Gestalt; obwohl auch hier unwillfürlich gerade das kindlichste Spiel am meisten von der vollsten Wahrheit getroffen. Sehen wir nicht in so manch altem Gemälde geslügelte Engelsköpfe ohne Arme, Beine und schweren Leib durch den Himmel sliegen; denn wozu brauchen die Engel Arme, Beine, schweren Leib; ganz recht, aber sie brauchen auch nicht einmal die Flügel; sie brauchen überhaupt nichts, was des Menschen und Tieres Bedürftigseit und Einseitigkeit verrät; ihre Gestalt ist die der Vollkommenheit und Fülle. Und ist nicht ein Wesen, was nicht einmal Flügel braucht, um durch das seinste Element den gewichtigsten Leib zu tragen, noch etwas Höheres als solche, welche für ein schweres Element schwere Flügel brauchen?

Wir malen die Engel bunt von Flügeln und Gewändern, wir geben den Engeln einen leuchtenden Blick. Aber so herrlich, mit so lebendigen Farben angetan, konnten wir uns doch keine Engel denken, als es die Erde wirklich ist, beren Gewand gewirkt ist aus tausend bunten Blumen; so leuchtend keine Blicke des Engels, als das Blicken der Erde mit dem gewaltigen Sonnenbilde im Meeresauge.

Was fruchtet freilich all das! Ein Engel ohne Flügel, Arme, Beine wird, da wir einmal gewohnt sind, die Engel menschlich vorzustellen, der gewöhnlichen Vorstellung immer wie ein menschlicher Krüppel erscheinen; da er doch in Wahrheit nur ein Wesen ohne menschliche Krücken ist. Aber wenn wir selber diese Krücken brauchen, um auf dieser niedern sesten Erde zu gehen, so sollten wir doch nicht mit diesen Krücken auch die höhern Wesen im heitern reinen Himmel belasten wollen, nicht da noch die Hissen unserer irdischen Bedürftigkeit suchen.

## Der Mäufehimmel.

Ein Mäuslein sprach einst zu ber Maus: Benn sein wird unser Leben aus, Das wir geführt auf dieser Erben, Bas wird boch fünftig aus uns werben?

Die Maus spricht: Mäuslein, haft du hier Gelebt in Tugend für und für, Birst du zwei schöne Flügel kriegen, Als Engel in dem Himmel sliegen;

Wirst finden bort ein voll Gebeck Bon himmlischem statt ird'schem Speck, Wirst schweben hoch ob allen Kapen Und nimmer fürchten ihre Tapen.

Das Mäuslein spricht: o Seligkeit, Hätt' ich boch schon mein Engelskleib! Doch sprich, wills benn kein Engel gönnen, Daß wir ihn hier schon schauen können?

Die Maus zum Mäuslein spricht barauf: Wer schaut recht stät nach oben auf, Dem mags zuweilen wohl geschehen, Daß sich ein Engel lässet sehen.

Das Mäuslein schrieb sichs in den Sinn, Lief manchen Tag noch her und hin, Und kam, verlockt durch Wohlgerüche, Einstmals auch auf den Herd der Küche.

Als es da hat empor geblickt, Wie wird sein ganzer Sinn entzückt! Erfüllet ist nun all sein Hoffen, Den Himmel siehts auf einmal offen. Der hänget ganz voll Himmelsspeck, Und wirkend an bem höhern Zweck Schaut nieber auf die Welt voll Mängel Die Fledermaus als Mäuseengel.

Das Mäuslein, bem warb bies Gesicht, Bergaß es all sein Lebtag nicht! Ein Maler wards von heilgen Bilbern, So schön wußt' Engel keins zu schilbern."

(Difes, Gebichte S. 148.)

Was tun wir zuletzt anders hier, als den Glauben an die Engel in den Ursprung selbst zurückleiten, aus dem er hervorgegangen ist. Im ganzen alten Glauben des Orients treten die Gestirne als der Gottheit dienende höhere Wesen auf, die seiner schöpferischen und ordnenden Kräfte teilhaftig sind; und der biblische Engelglaube hängt damit zusammen. Ja sind nicht in der Bibel selbst noch dunkle, oder sogar mehr als dunkle Erinnerungen an diesen Ursprung ihres Engelsglaubens ausbehalten?\*)

Also spricht Hob 38, 7: "da mich (ben Herrn) die Morgensterne miteinander lobeten, und jauchzeten alle Kinder Gottek"; und Jesais 40, 26: "hebet eure Augen in die Höhe, und sehet! Wer hat solche Dinge geschaffen, und führet ihr Heer bei der Zahl herauß? Der sie alle mit Namen ruset."

Dort rufen die Sterne Gott, hier ruft Gott die Sterne an; deutet das auf tote Geschöpfe?

Und weiter heißt es in Jes. 24, 21: "zu der Zeit wird der Heimsuchen die hohe Ritterschaft, so in der Höhe sind, und die Könige der Erde, so auf Erden sind."

Wer aber kann diese hohe Ritterschaft sein, als dieselben Sterne, die Jesaias von Gott mit Namen rufen läßt? Und sie sollen heimgesucht werden, wie die lebendigen Könige der Erde.

Und in Tobias 12, 5 steht: "und ich bin einer von den sieben Engeln, die vor dem Herrn stehen"; und in der Offenbarung 8, 2: "und ich sahe sieben Engel, die da traten vor Gott."

Wer erkennt nicht in dieser Siebenzahl die sonst geltende Siebenzahl der Planeten wieder?

<sup>\*)</sup> Strauß (Chriftl. Glaubenslehre I. S. 661) fagt gerabezu, daß: "die Begriffe von Engeln und Sternen im Hebraismus öfters zusammenfließen, und insbesondere der Rame und insb

Auch der Rame Clohim, welcher die Bielheit des göttlichen Wesens in einer Person bezeichnet, beruht wohl in der ursprünglichen Raturanssicht, daß Gott, der wesenhaft Eine, sich in einer Mannigsaltigkeit von Raturwesen offenbare, die zugleich als seine Engel und als Momente seines eigenen Wesens betrachtet werden können; wie denn Gott in der Bibel sogar auch noch mit einzelnen Engeln verwechselt wird.\*) Ebenso sind nach uns die Engel nicht außer Gott, sondern in Gott, wie wir nicht außer den Engeln, sondern in den Engeln.

Einen zwar nur indiretten aber febr fprechenden Beweiß, baf in ben ältesten biblischen Urfunden die Gestirne noch als beseelt gegolten, kann man in folgendem finden. Der biblische Bericht von der Schöpfungsgeschichte lautet turg fo: am erften Tage ichuf und ichied Gott Licht bon Finfternis und machte aus Abend und Morgen ben erften Tag; am zweiten ichied er ben himmel bom Baffer; am britten bas Baffer bom Lande und ichuf bie Bflangen; am vierten ichuf er Sonne, Mond und Sterne; am fünften Gifche und Bogel; am sechsten bie übrigen Landtiere und die Menschen. fiebenten rubete er. Run hat man fich lange gewundert, wie doch bier fo grobe Berftoße gegen ben Naturgang gemacht worden find, Tag und Nacht vor der Conne, Pflanzen vor der Sonne, ba doch Tag und Nacht nur durch ben Lauf ber Sonne entstehen, und die Bflanzen ber Sonne jum Bachstum bebürfen. Much der Unmiffenbste hatte bies miffen muffen. endlich zuerft Berber\*\*) folgenben Gefichtspunkt bichterifcher Romposition in jener Darftellung aufzeigte, welche bie Art ber Aufeinanberfolge ertlärlich macht. Es ordnen fich nämlich je 8 Tagewerke in betreff ihres Schöpfungsinhaltes symmetrisch einander gegenüber, und beide Gebritte schießt ber fiebente Tag zu einem Bangen ab. Die brei erften Tagewerke umfaffen bie Schöpfung der unbeseelten Geschöpfe, wozu die Pflanzen mit gerechnet wurben. Die brei andern bie ber befeelten Geschöpfe, wozu bie Sterne gerechnet wurden. Bebe beiber Schöpfungen wurde mit einer Lichtschöpfung eingeleitet; bie ber ersten mit ber Schöpfung bes allgemeinen Lichts, bie ber zweiten mit ber Schöpfung ber individuellen befeelten Lichtwefen; ebenjo entsprechen bem himmel und Baffer ber erften Balfte Bogel und Fifche ber zweiten, und ben Bflangen ber ersten Salfte bie Landtiere und Menschen ber zweiten. Auf biese Beise harmoniert alles bestens; aber eben nur, indem man die Geftirne als befeelte Befen faßt.

Man kann noch eine Menge einzelner Züge in den gelegentlich vorskommenden Schilderungen von Engeln in der Bibel finden, die, wenn nicht von einer ursprünglichen Identifizierung derselben mit den Gestirnen abhängig, doch eine Bezugsehung dazu wohl gestatten. Ich teile in dieser Beziehung einiges aus Strauß, Christl. Glaubenslehre (Th. I. S. 662 ff.) mit, wo sich die biblischen Borstellungen von den Engeln besonders ausführlich dargelegt finden.

<sup>\*) 1.</sup> Mof. 31, 11. 18., 2. Mof. 8, 2 ff.; 18, 21; 14, 19. Richt. 6, 11 ff. 13, 20 ff.

\*\*) Herbers älteste Urkunde des Menschengeschlechts. T. I. S. 128, vgl. Buttsmanns Mythologus T. 1. S. 138 ff.

"In den biblischen Erwähnungen der Engel unterscheidet sich anihnen die doppelte Seite der Beziehung auf Gott und auf die Welt. In ihrer reinen Beziehung auf Gott erscheinen sie als seine Hofftaat oder als seine himmlische Katsversammlung\*), deren Geschäft ist, ihm zu dienen\*\*) und ihn zu preisen.\*\*\*) Die Zahl dieser himmlischen Dienerschaft ist ungeheuer i; allmählich tut sich auch eine Kangordnung unter denselben hervor. Rachdem schon ein Engelssäursten die Kedes, deren Anzahl nach der Zahl der Amschen spands in der Zendreligion auf 7 bestimmt\*, und denen der unmittelbare Dienst um die höchste Person übertragen wird. Auch in der paulinischen Hervorhebung eines ἀρχάγγελος, in seiner Austählung von Θρόνοι, ἀρχαί, έξουσίαι, δυνάμεις, χυριότητες, ift eine Kangordnung der himmlischen Wächte kaum zu verkennen.

Schon der Beziehung der Engel auf die Welt zugewendet ist ihre Bezeichnung als heer Gottes, in welcher Eigenschaft fie bald mit feurigen Roffen und Wagen fich um bie Manner Gottes ichugend lagern8, balb als himmlischer Chor einfallend die großen Taten Gottes auf Erden preisen ?.... Die (sonft vermenschlichte) Beftalt und bas Aussehen ber Engel wird immer mehr ins Furchtbare und Übermenschliche gesteigert 10; die friegerischen ober ftrafenden insbesondere+) tragen ein gezudtes Schwert 11; Die Seraphim 12 und sofort auch die ausbrudlich fogenannten Engel fliegen 13, und in ben prophetischen Gesichten ber fpatern Beit werben die Beschreibungen bon bem Mussehen ber Engel aus Erz, Ebelfteinen, Feuerflammen u. bgl. gusammen= gefest 14 . . . Die fieben oberften Engel haben insbesondere bas Beschäft, die Gebete ber Frommen vor Gott zu bringen 16 . . . Daß die Engel als Lichtwesen gebacht werben 16, hat zugleich ben bilblichen Ginn ber hochften fittlichen Reinheit 17, welche jedoch weber eine schlechthinnige ift 18, noch allen zukommt 19; wie auch ihre Ginficht bie menschliche zwar überragt, ohne boch ber göttlichen gleichzukommen. 30 Begen biefer ihnen mit ben Menfchen gemeinsamen Befchranttheit und Abhangigfeit bon Gott nehmen fie gwar ben im Orient auch vor menschlichen Berrichern gewöhnlichen Fußfall an 21, weisen aber bie Anbetung, als ihnen nicht gebührend, gurud." 22

Der eigentümliche jüdisch schriftliche Standpunkt, der Gott, in Widerspruch zwar mit andern Betrachtungsweisen desselben Stands punktes, aus der Welt heraus ins Leere erhebt, mußte freilich auch

<sup>\*) 1.</sup> Wos. 28, 12. 1. Kön. 22, 19. 2. Chron. 18, 18. Hob 1, 6; 2, 1. Ps. 89, 8. \*\*) Dan. 7, 10. \*\*\*) Jes. 6, 8. †) Wohl mit Kometen in Beziehung.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 5. Moj. 33, 2 f. Matth. 26,53. Dan. 7, 10. <sup>2</sup> Jej. 5, 14. <sup>8</sup> Dan. 10, 13. 12, 15. Offen6. 8, 2. <sup>5</sup> 1. Theff. 4, 16. <sup>6</sup> Ephef. 1, 22; 3, 10. Kol. 1, 16. 4 Tob. 12, 15. Offenb. 8, 2. 7 1. Mof. 32, 1 f. Jof. 5, 14. Pf. 148, 2. 8 2. Kön. 6, 17. 9 Hiob 38, 7. 11 4. Moj. 22, 23. Joj. 5, 13. 1. Chron. 10 Bergl. Richt. 18, 6. 21, 16; bergl. 1. Moj. 3, 24. 12 Jef. 6, 2. 18 Dan. 9, 21. 14 Dan. 10, 5 f. 16 1. Kor. 11, 14. 15 Tob. 12, 15. <sup>17</sup> 2. Sam. 19, 27. Offenb. 1, 13 ff. 18 Hiob 15, 15. 19 Jub. 6. 20 Matth. 24, 36. 21 Jos. 5, 14. Richt 13, 19 f. 22 Offenb. 19, 10; 22, 9; vergl. Rol. 2, 18. Sebr. 1 ff.

fonsequent die Gott untergeordneten Wesen aus den Weltförpern herausheben und über sie ins Leere rücken; und derselbe Anthropomorphismus,
der Gott nach unserem Bilde gestaltet, statt daß das Umgekehrte das
Richtige, da das Abbild sein Urbild stets nur einseitig und unvollkommen
spiegelt, mußte auch die Engel so anthropomorphotisch gestalten. Daher
nun freilich nicht alles, was in der Bibel von Engeln gesagt ist, und
noch weniger, was wir jeht davon denken, auch auf die Gestirne passen
wird. Lassen wir aber wieder Gott mit seiner Allgegenwart den Körper
der Welt erfüllen, so werden auch die Engel von selbst wieder in die
Weltförper einrücken, und ihr Körper ein übermenschliches Urbild des
Menschen statt eines menschlichen Abbildes werden.

Bie die Sachen jett stehen, weiß man nicht recht, was den Engeln zu tun geben, wo ben Engeln Blat geben, und fo nimmt man folche lieber gar nicht mehr an. Gin Engel, ein Marchen! Alle Birtfamteit, Die man ben Engeln als Boten Gottes zu ben Gestirnen und Bertretern besielben auf ben Gestirnen beilegen möchte, findet man ichon durch Bermittlungen, Die in Bechselbeziehungen ber Gestirne ober in Die Gestirne felbft fallen, bertreten, ber Blat zwischen ben Geftirnen ift leer, ber Blat auf ben Geftirnen icon von Befen eingenommen, die voraussetzlich nicht mehr bedeuten als wir. Bas also follen die Engel noch tun, wo follen fie noch Plat haben? An das einzige, was übrig bliebe, die Engel ftatt zwischen, ftatt auf den Beftirnen gu fuchen, mit ihnen felbft zu ibentifigieren, ihre Birtfamteit nicht über das Birten ber Belten binaus, sondern in bem höhern feelenvollen Birten ber Belten felbst zu suchen, bentt man nicht mehr; ja fällt bei allem hin= und herwenden ber Möglichkeiten, an die fich etwa zur Rettung bes Engelglaubens benten ließe, nur eben nicht auf biefe, in ber boch ber ganze Engelglaube feine Burzel bat. Natürlich, wenn man biefe Burzel abschneibet, muß ber Glaube verborren. Man möchte hier bas Sprichwort anwenden: "Der Bauer fucht ein Pferd, barauf zu reiten, und fieht nicht, daß er darauf sist." Da er es nun gar nicht finden tann, behauptet er, es sei aus der Welt verschwunden. Jum Belege für diese Bemerkungen solgende Stelle aus Strauß, Christl. Glaubenslehre (Th. I. S. 670):

"In demselben Berhältnis, in welchem die Menscheit sich aus dem Mittelalter herausarbeitete, und sich des Prinzips der modernen Welt in seinen verschiedenen Beziehungen bemächtigte, mußte in diesem fremden Boden die Engelvorstellung allmählich absterben, die auf einem ganz andern Boden erwachsen war. Was fürs erste die weltsiche Wirksamkeit der Engel betrifft, so ist es ein Widerspruch gegen die moderne Weltanschauung, Naturerscheisnungen, wie Wliz und Donner, Erdbeben, Best u. dgl., oder Ereignisse des Menschenlebens, wie unerwartete Rettung des einen, plöglichen Untergang eines andern, als spezielle Veranstaltungen Gottes anzusehen, die er zu besondern Zwecken, sei es unmittelbar selbst, oder durch die Vermittlung don Engeln, ausssühre; vielmehr suchen wir für bergleichen Erscheinungen Ursachen innerhalb des Naturzusammenhanges aus, den wir immer nur als

Ganzes, in der Berkettung seiner sämtlichen Teile und Berbältnisse. niemals aber eines von diesen für sich, auf die göttliche Ursächlichkeit zurückführen. Was aber die andre Seite, die Beziehung der Engel auf Gott betrifft, so ist uns burch bas kopernikanische Weltsustem ber Ort entzogen, in welchem das jüdische und chriftliche Altertum sich den von Engeln umgebenen Thron Gottes bachte. Seit ber Sternenhimmel feine über ober um bie Erbe ber gelagerte Schicht mehr ift, welche bie Grenze zwischen ber sinnlichen und der übersinnlichen Welt bilbete; feit, vermöge der unendlichen Ausbehnung ber erftern, die lettere nicht mehr jenseits, sondern in ber erstern gesucht werden muß; mithin auch Gott nicht auf andre Weise über ben Sternen als in und auf ihnen fein tann: muffen auch die Engel fur die Borftellung immer wieber in biefe Sternenwelt hereinfallen, und fo tommen ben andern Theologen, wenn fie bon Engeln reben wollen, gewöhnlich die voraussetlichen Bewohner andrer Beltkörper in den Beg.\*) Allein diese Wesen sind etwas von Grund aus anderes als die Engel der jübisch=chriftlichen Borstellung. Da wir nur durch einen von der Bewohner= schaft unfrer Erbe ausgehenden Analogieschluß zur Annahme ihres Daseins gelangen, so muffen wir fie auch, bei allen burch die Berschiebenheit ber Beltforper herbeigeführten Unterschieben, boch ben Menschen insoweit ähnlich benken, daß fie, durch Organismen aus dem Stoffe ihrer Wohnplätze an diese gebunden, auf benselben ihre eignen Zwede verfolgen, und so nur mittelbar, wie wir Menschen auch, die Absichten Gottes verwirklichen: statt daß die Engel als unmittelbare Diener Gottes, ohne an einen Beltforper gebunden zu fein, bon Gott nach Belieben im Weltraum verfendet werben; oder vielmehr ift die Borftellung von einer im unendlichen Raum zerftreuten Rehrheit bewohnbarer Körper bereits eine Berfälschung berjenigen Weltvorstellung, welche der Engellehre zum Grunde liegt, da diese nur einen himmel als Wohnplay Gottes und ber Engel, und eine Erbe mit ihrem Luftraum und ihrer Unterwelt als Aufenthaltsort ber Menschen, ber abgeschiebenen Seelen und ber Damonen fennt."

"Während nun durch unste erweitere Naturkenntnis und die heuristische Boraussetzung, daß auch das für uns im Augenblick noch Unerklärliche in den Erscheinungen der Natur und den Ereignissen des menschlichen Lebens an sich aus natürlichen Ursachen erklärdar sein müsse, die eine Quelle des Engelglaubens verstopft ist: sehen wir die andre, die Neigung nämlich, für die Wasse dis sin der menschlichen Gattung verwirklicht ist, durch die eben erwähnte Voraussetzung abgeleitet, daß auch andre Welkförper außer der Erde mit menschenähnlichen Wesen bevölkert seien. Diese von ihren Wohnplätzen wegsliegen zu lassen, um sie als Engel verwenden zu können"), hieße zum Behuf der Vermittlung zwischen der christlichen und der modernen Vorstellung beide zerstören; denn so unverträglich mit der ersten ein menschenartiges Zusammenleben und Treiden der Engel auf dem materiellen Boden eines Weltkörvers ist, so wenig verträgt sich mit der modernen Weltanschauung

<sup>\*)</sup> So Reinhard, Dogm. S. 176. Bretschneiber I. 747 ff. \*\*) Lange, die Glaubwürdigkeit der evangel. Geschichte. S. 45.

bie Borftellung Gottes als eines Königs, ber burch unmittelbare Besehle seine Diener in Bewegung sett. Es ist also nicht genug, mit Schleiersmacher die Möglichkeit solcher Wesen, wie die Engel sind, dahingestellt zu lassen, und nur so viel sestzusehen, daß wir weder in unserm Handeln auf sie Rücksicht zu nehmen, noch sernere Offenbarungen ihres Wesens zu erwarten haben: vielmehr, wenn die moderne Gottesibee und Weltvorstellung richtig sind, so kann es bergleichen Wesen überall nicht geben."

"Diese Grundanschauungen ber modernen Beit nun aber, wie fie an ber Hand ber fortschreitenben Raturkenntnis fich gebilbet haben, ruhen ohne

3meifel auf beffern Grunden, als ber firchliche Engelglaube."

Trozdem, daß in unser heutigen Vorstellung der Engelglaube eigentlich gar keinen Grund mehr hat, er ganz aus dem Leeren ins Leere gebaut scheint, hat doch das Volk ihn noch nicht fallen lassen, spielt wenigstens noch gern damit. Ein tiefliegendes Bedürfnis wird übershaupt den Menschen immer auf Zwischenwesen zwischen Gott und Wenschen zurücksommen lassen. Kann es dann unser Ansicht zum Rachteil gereichen, wenn sie diesem Bedürfnis mit einer realen Grundslage wieder entgegenkommt, und wenn diese Grundlage zugleich der historischen Grundlage des Engelglaubens selbst entspricht? Sollte man aber auch verlangen, daß sie noch der gewöhnlichen Vorstellung in den Außerlichkeiten entspricht, die ohne Rücksicht auf die himmlische Natur dieser Wesen einfach der irdischen Natur des Wenschen abgeborgt sind?

Freilich das lieblich Kindliche eines Glaubens, der die Menschen und Engel miteinander umgehen läßt, als wären sie ihresgleichen zuseinander, läßt sich nicht mehr halten. Aber es ist, nur in höherm Sinne, derselbe Berluft, welchen das Kind erleidet, wenn es erwachsend aufhört, mit Puppen zu spielen, die nur leere Hülsen sind, und dafür lernt, ernster mit wirklichen Menschen sich zu benehmen; nur daß es sich hier nicht um die Abbilder von Menschen, sondern von höhern Wesen handelt. Sollen wir denn ewig mit himmlischen Puppen spielen?

In ber Lehre vom Jenseits wird sich zeigen, wie eine neuere Wendung, welche ber Engelglaube vielsach genommen hat, wonach die Seelen der gerecht Verstorbenen zu Engeln werden, anstatt der vorigen zu widersprechen, selbst in sie hineintritt, da erhellen wird, wie wir dereinst in ganz andrem und höherm Sinne Teilhaber des Geistes über uns sein werden, als jest.

Berlassen wir ben Bezug zum Engelglauben, um noch einige Betrachtungen anzustellen, die von andern Seiten ber Ansicht entgegen kommen, daß wir in den Gestirnen höhere Geschöpfe zu suchen haben.

Es ist ein unter ben Natursorschern als gültig anerkannter Sat, daß ein Wesen um so unvollkommener und niedriger ist, je mehr es

aus gleichförmiger Masse ober sich gleichförmig wiederholenden Organen besteht, dagegen mit der Bielartigkeit der Organe und der hiermit zusammenhängenden Teilung der Arbeit in den Funktionen die Höhe und Bollkommenheit der Organisation wächst.

"Jebes Tier steht um so höher auf ber Stusenleiter ber Wesen, je weiter bei ihm die Teilung der Arbeit in den Funktionen (division du travail sonctionaire) getrieben ist." (Milne-Edwards in Ann. des sc. nat. 1844. Févr.)

"Bon dem Naturgesetz ausgehend, daß die niedrigsten Stufen der organischen Naturreiche stets die vollkommenste Gleichartigkeit ihrer physischen Bildung zeigen, während möglichst große Mannigsaltigkeit, d. h. Ungleichheit der Teile, verbunden mit möglichst vollendeter Einheit des Ganzen, überall als Beleg und als Maßstad höherer Bollkommenheit eines jeglichen Organismus erscheint, entwickelt der geistreiche Natursorscher (Carus) die Betrachtung, daß die geistige Ausbildung und Bollendung der Menscheit eben in dieser phhsischen und psychischen Berschiedenheit menschlicher Individualitäten begründet und bedingt sei." (Aus einer Anzeige von Carus' Denkschrift über die ungleiche Besähigung der verschiedenen Menschheitsstämme für höhere geistige Entwicklung.)

Kann auch dies Prinzip nicht als einziger Maßstab der Bollkommenheit ber Geschöpfe gelten und keinen burchgängigen Anhalt im einzelnen geben, so kann es boch einen solchen im allgemeinen geben. und wir können im Sinne besselben eine gewisse Stufenreihe von Infusorium und Polyp bis zu Säugetier und Mensch verfolgen. aber sieht man bei ber Erbe dies Prinzip noch in einem ganz neuen und unfäglich höhern Sinne zur Steigerung ber Organisation angewandt als in irgend einem irbischen Geschöpfe, indem die Erde eben in ihren Geschöpfen die größte Mannigfaltigkeit der Teile und die größtmögliche Teilung ber Funktionen zeigt; zugleich ift es im Sinne ber bekannten Sparfamteit ber Natur, daß fie dies höhere Geschöpf nicht neben die niedern gesetzt hat, sondern die niedern felbst verwandt hat, die ungleich= artigen Teile bes höhern zu bilben und fich in die Funktionen besfelben zu teilen, daß sie, wie bies überhaupt Sache einer durchgebildeten Organisation ist, die niedern Teile dem höhern Ganzen und umgekehrt dienen läßt.

Auch ben Alten war die Borftellung von einer Zusammensetzung höherer Befen aus Mensch und allerlei Getier nicht fremd.

"In ben ägyptischen Mysterien stieß man auf große hieroglyphische Gottesbilber, die aus mehreren Tiergestalten zusammengesett waren. Die bekannte Sphing ist von dieser Art; man wollte dadurch die Eigenschaften bezeichnen, welche sich in dem höchsten Wesen vereinigen, oder auch das

Rächtigste aus allen Lebendigen in einen Körper zusammenwersen. Man nahm etwas von dem mächtigsten Bogel oder dem Abler, von dem mächtigsten wilden Tiere oder dem Löwen, von dem mächtigsten zahmen Tiere, dem Stier, und endlich von dem mächtigsten aller Tiere, dem Menschen." (Schiller, Ges. Werke. XVI. S. 74.)

Die Natur hat aber basselbe Prinzip noch über die Erde hinaus in höherer Steigerung angewandt. Die Erde hat zwar in ihren Menschen, Tieren und Pslanzen eine sehr große Menge ungleichartiger Teile, doch gleichen sich viele Menschen nahe, viele Tiere nahe, viele Pflanzen nahe. Aber die Weltförper, die dem ganzen Weltraum angehören, sind, wie früher (S. 96) gezeigt, ihrer Einrichtung nach alle so ungleich zueinander, daß man keins mit dem andern als von dersielben Spezies ansehen kann. Der Leib der Welt ist insofern noch vollkommener als der eines einzelnen Gestirns.

Wie ging es einst einem Naturforscher:

Er sieht auf einer Extursion in einem klaren Wasser eine grüne, an zwei Gegenstellen weiße Kugel in drehender Bewegung herumschwimmen. Er nimmt sie heraus, sindet, daß sie sich hart, im ganzen warm, doch an den weißen Stellen kühl anfühlt, sieht an der Oberfläche ein eigentümliches Flimmern und Abwandeln durch allerlei Tinten, und erkennt unter dem Mikrostop einen Besat von grünen Fransen und Wimpern daran. Was kann es sein? Er meint, die Entdeckung eines ungewöhnlich großen Insusoriums gemacht zu haben. Die einsach kugelige Gestalt, der harte Kieselpanzer, die drehende Bewegung, der Wimperbesatz, alles spricht dafür; nur die Größe und eigentümliche Wärme dagegen; indes, sagt er, es ist nun eben ein neues Tier.

Bei weiterer Nachforschung sieht er noch mehr solcher Tiere in demselben Wasser herumschwimmen, mit deutlichen Zeichen, daß sie ihr Dasein wechselseitig spüren; einige pflanzen sich durch Teilung fort, die größten leuchten, wie es manche Insuspirien auch tun, die kleinern scheinen sich immer um die größern zu sammeln, jedes aber benimmt sich anders in seiner Art, so daß er schon voraussieht, er werde in dieser Riesenwelt von Insuspirien ebenso viel Arten zu unterscheiden sinden als in der kleinen. Er freut sich schon des Ehrenberges, der ihm als neuen Ehrenberg zuteil werden wird, wenn er diese neue Welt beichreiben wird; denn, hat man schon Ehrenberg den Insuspirienriesen genannt, wie wird man ihn nennen, der selbst Insuspirienriesen entdeckt hat. Etwas unerhört Reues meint er, bringe er. Freilich eine arge Täuschung; da er in einem alten Naturalienkabinett alle diese Tiere

längst hätte zusammengestellt und benannt finden können; nur freilich, daß man in den ausgetrockneten Kadavern keine Tiere zu erkennen vermocht und bloß eine eigentümliche Art trockner Gerölle darin gesehen. So blieb ihm nur das Berdienst, die Tiere zuerst lebend beobachtet zu haben.

Im Verfolg der fernern Untersuchung mußte sich nun freilich bald zeigen, daß, so sehr die Tiere oberstächlich betrachtet und in gewisser Beziehung mit den Insusorien übereinstimmten, sie eben so sehr in andrer Beziehung davon abwichen. Anstatt ordnungslos untereinander herumzuschwimmen, schienen sie einen Staat oder eine Familie mit der best= erhaltenen und doch ganz frei befolgten Ordnung zu bilden. Sie fraßen nicht Grobes; es war, als ob die Großen die Kleinen mit ihrem Licht fütterten, und diese sich nur deshalb drehten, um auch das Licht von allen Seiten zu genießen.

Lange wendete der Naturforscher stärkere und immer ftarkere Bergrößerungen an, um endlich ben Zellenbau zu entdecken, aus dem doch zulett alle Tiere bestehen; endlich, bei höchstgesteigerter Bergrößerung, entbeckte er auf einmal zu seinem größten Erstaunen statt Bellen, wie fie andre Tiere haben, andre Tiere felbst als Elementarteile des großen Tieres, Schafe, Pferde, Hunde, Menschen tausendfach, wibbelnd und fribbelnd, bagu Bäume, Blumen, aber alle mit bem Gangen fo fest verwachsen, daß er nicht imstande war, eins mit der Binzette loszu= machen; es waren wirklich eigne Teile des großen Tiers, die es auch gang nach Willfür und mit größter Freiheit bewegte; plöglich erblicte er sogar fich selber unter ben kleinen Menschlein und fühlte, wie bas Tier eben burch ihn sich selbst besah und sich wunderte, sich auf einmal selber wie im Spiegel zu sehen. Bor Berwunderung erwachte er. benn es war natürlich alles nur ein Traum, sah sich aber noch ganz eben so im Großen an dem großen Tier befestigt, wie er es im Traume im Rleinen gesehen hatte, und fragte sich nun: was ist es benn anders? Es bleibt also ein Tier. Tat es ihm nun auch leid, daß er bas Tier nicht mehr mitnehmen konnte, es in seiner Sammlung aufzustellen, sich vielmehr von ihm mitnehmen lassen mußte, so freute er sich boch, sein System mit einer neuen Spezies bereichert zu sehen, und stellte in seinem Raturalienkabinett, das bisber mit bem Gerippe eines Menschen als König der Schöpfung begonnen hatte, einen Erdglobus noch vor bem Menschen auf; benn, schloß er sehr vernünftig, sieht bas Tier auch oberflächlich wie ein Infusorium aus, so muß es, ba ich selbst mit allen andern Tieren zu ihm gehöre, boch ein Geschöpf über mir und allen

andern Tieren sein. Die andern Natursorscher lachten ihn natürlich aus. Wer aber hatte recht?

Wenn der Leib um so höher geartet ist, je mehr und je mehrerlei Über-, Unter- und Rebengeordnetes wir in ihm unterscheiden, so der Geist, je mehr und mehrerlei Über-, Unter- und Rebengeordnetes er in sich selbst unterscheidet. Der Geist der Erde aber unterscheidet in sich die ganzen Seelenreiche der Menschen, Tiere, Pflanzen, und darin wieder die einzelnen Seelen derselben, und darin wieder das, was jede einzelne Seele in sich unterscheidet. Gewöhnlich meint man, ein höherer Geist sei bloß eine Vergrößerung des menschlichen, man anthropomorphosiert den Geist wie den Leib. Hier sieht man ein andres Prinzip, welches höher und weitersührt. Ein höherer Geist hat vielmehr die Menschengeister mit andern Geistern zugleich zu Teilwesen. Das Menschliche noch einmal vergrößert in höhern Wesen suchen, wäre, dünkt mich, dassielbe, als wenn man aus einem Floh dadurch, daß man ihn unter dem Wikrostop betrachtet, glaubte, ein höheres Wesen machen zu können.

## VII. Bom höhern übergreifenden Bewußtsein.

Seder Mensch birgt in sich ein kleines geistiges Reich, worin sich eine Mannigfaltigkeit von unter-, über- und nebengeordneten Momenten, wir nennen sie Empfindungen, Gefühle, Borstellungen, Gedanken, brängen und treiben, einander hervorrusen und verdrängen, sich vertragen, streiten, vergleichen, scheiben. Es ist der innigste, sebendigste Austausch und Bertehr zwischen ihnen, wobei sie in die mannigfaltigsten Beziehungen treten.

Betrachten wir es näher, so finden wir, daß dieser Austausch und Berkehr an einer Hauptbedingung hängt: daran, daß alle diese Empfindungen, Gefühle, Borstellungen, Gedanken in einem gemeinschaftlichen Bewußtsein vor sich gehen; nur mittels dieses Bewußtseins, das über alle hinausgreift, drängen und treiben sie sich, rufen sich hervor und verdrängen sich, vertragen, streiten, vergleichen, scheiden sie sich. Das Bewußtsein, das sie alle bindet, ist die gemeinschaftliche Bedingung, die

1

ihnen irgendwelches Verhältnis des Wirkens zueinander möglich macht; ohne das gemeinsame Bewußtsein fänden sie sich nicht, wirkten sie nicht und hiermit wären sie nicht.

Awar, gibt es nicht auch viel unbewußte geistige Beziehungen und Wirkungen in und? Aber was wir so nennen, sind nur Wirkungen und Beziehungen, die wir uns nicht in besondrer Reflexion zum Bewußtsein bringen; doch ohne bas Bewußtsein waren auch fie nicht, könnte man von ihnen nicht sprechen. Ich lerne etwas als Kind: unbewußt, d. h. ich bente nicht mehr baran, wirkt es bis in mein spätestes Alter fort, bestimmt noch irgendwie die Art und den Gang Aber wären die im frühern Lernen meiner spätern Vorftellungen. aeschöpften und die spätern Vorftellungen nicht durch dasselbe Bewußtfein verknüpft, wurden jene auf diese überhaupt keine Wirkung forterstrecken Rur burch bas Bewußtsein überträgt sich boch bie Wirtung, die wir eine unbewußte nennen, vom frühern auf das spätere Bewußtfein. Und so ist alles, was wir unbewußtes Wirken in unserm Geiste nennen, nicht ohne Bewußtsein; es geht vielmehr nur ununterschieden im allgemeinen Bewußtsein auf, basselbe mitbeftimmend, nur nicht für sich darin erscheinend: und je mehr es des unbewußten Wirkens in uns gibt, besto mehr muß von Bewußtsein ba sein, worin es aufgeht; es ist ein vom allgemeinen Bewußtsein Verschlungenes, doch bessen Haltung und Geftaltung wesentlich mit Vermittelnbes, sehr unterschieden hierin vom Bewuftlosen; da findet überhaupt tein Bewuftsein statt; oft freilich verwechselt man beides.

Man kann zwar zugestehen, daß ber Sprachgebrauch, ber boch zulest jeber Definition zugrunde liegen muß, eine folche Berwechslung geftattet, indem er nicht fo ftreng zwischen Unbewußtsein und Bewußtlofigkeit scheibet, als es hier geschieht. Der traumlose Schlaf, wo bas Bewußtsein überhaupt fcmeigt, wird ebenso gern ein Buftand bes Unbewußtfeins wie ber Bewußtlofigfeit genannt; bagegen man Donmacht entschiebener als Bewußtlofigfeit faßt. Indes paßt auch dies insofern in die obige Unterscheibung, als ber Schlaf nach ber Erschöpfung ben bewußten Geift herstellt, mithin positiven Einfluß auf Abanderung bes Bewuftseinszustandes gewinnt, eine lebendige Beziehung bazu hat, mas mit ber Ohnmacht nicht ber Kall, die sich als einfacher Stillftand bes Bewußtseins barftellt. Der traumlofe Schlaf beweift zugleich, daß zwar ber Geift im ganzen eine Restauration ber Kräfte ohne Bewußtsein erfahren tann, nicht aber, warum es fich hier handelt, eine innere Fortbilbung, die vielmehr ftets nur mit Bewußtsein bor fich geht. In ber Tat, ber gang unbewußte ober bewußtlofe Schlaf entwickelt, bilbet, forbert uns geistig nicht. Go lange bas Bewußtsein schlaft, ichlafen bie Birfungen in unserm Beifte.

Sett jeber Bertehr ober wirtsame Bezug ber Borstellungen ein fie gemeinschaftlich verknüpfendes Bewußtsein voraus, fo konnen bagegen viele Borftellungen zugleich ober nacheinander ins Bewußtsein treten, es läft fich vieles zugleich ober nacheinander feben, benten, ohne daß auch besondere Beziehungen zwischen dem gleichzeitig oder nacheinander Gesehenen, Gebachten, ins Bewuftfein treten. Wir haben vieles in bemfelben Bewuftsein, werden dieses gemeinschaftlichen Besites inne, aber eben nur diefer allgemeinfte Bewußtseinsbezug befteht bazwischen. aber ein besonderer Bezug ins Bewußtsein tritt, die Borftellungen fich in engerm Sinne begegnen, verfehren, ba gibt's ftets eine Steigerung bes Borftellungen mit Bewußtsein unterscheiben, vergleichen, Bewußtfeins. überordnen, unterordnen, ift ein höherer Bewußtfeinsatt, als fie bloß haben ober im gemeinschaftlichen Bewußtsein ablaufen laffen. Bewußtsein aber gibt's weder ein gemeinschaftlich Saben, noch ein engeres Berkehren ber Borftellungen. Im wirklich Bewußtlosen fteht alles geiftige Borftellen, Birten, aller geiftiger Bertehr ftill, und nur im Bewuftlofen fteht es wirklich ftill.

Wie nun, was in bem fleinen Reiche geistiger Momente, bas wir in uns tragen, fich so wesentlich erweist, sollte bas in bem größern anders sein, daß uns in sich trägt? Treiben und brängen, locken und verdrängen, vertragen, streiten, vergleichen, scheiben sich nicht auch die Beifter ber Menschheit in mannigfaltigfter Beise? Ift nicht ber geiftige Bertehr und Austausch in ber Menschheit ber lebendigfte? Soll nun dieser Berkehr im großen geistigen Gebiete ohne ein über ihn übergreifendes höheres Bewußtsein möglich sein, wenn es ber im fleinen nicht ift? Und das fleine Gebiet tann boch, weil eingebaut im großen, Die Ratur seines Berkehrs selbst nur von ihm haben. Reißt das Geset des Beiftes im Übergange vom kleinen zum großen Gebiete auf einmal ab? Im fleinen Gebiete aller Berkehr leuchtend von Bewuftfein, und nur mittels biefes Lichtes möglich, im großen alles blind und finfter? Taufend Birtungsbezüge zwischen ben einzelnen Menschengeistern und alle bewußtlos? Nichts begegnet boch meinen Vorstellungen und nichts begegnet zwischen meinen Borftellungen, das ich nicht in eins als ein Wefen noch über allen einzelnen hinaus wüßte. In ihrem Begegnen selbst steigert sich mein Bewuftsein, der sonst mußige gemeinschaftliche Befit, ju einem höhern Afte, und biefer Aft ift eben ihr Begegnen, wie man es fassen will; benn eins ift mit bem andern gegeben; und im höhern Gebiete follte bies Band ber Bedingtheit gelöft fein, bas im niebern unausweislich befteht? Das höhere Gebiet felbft ware damit gelöft.

Ober wäre es barum, daß unfre Geifter schon selbst in höherm Sinne bewußt und wirkend sind als ihre geistigen Momente, weshalb ihr Verkehr weniger bewußt zu benken als der Berkehr ihrer Momente? Gewiß ist hier eine Abweichung; aber was kann sie anders bedeuten, als daß es nun auch ein um so höheres und in höherem Sinne wirkendes Bewußtsein sein muß, was den Verkehr des schon höher Bewußten und Wirkenden vermittelt. Ist ein Zimmer darum dunkel, weil schon seine Lichter leuchten? Dunkser, weil sie heller leuchten? Und ist der geistige Verkehr im Gebiete unser höchsten Ideen weniger bewußt als der im niedrigen sinnlichen?

Ober ift es dies, daß die Menschengeister einander so viel mehr geschieden gegenübertreten als die mehr ineinander laufenden Borftellungen des Menschengeistes, weshalb nicht ebenso für die Menschengeifter als für die Vorstellungen bes Menschengeistes ein höheres verfnüpfendes Bewußtsein bentbar? Aber das Ineinanderlaufen unfrer Borftellungen tann boch nicht die größere Ginheit und Stärke, sondern blog die größere Undeutlichkeit und Schwäche unfers Bewußtfeins Denn ift nicht bas überhaupt die wunderbare Eigenschaft bes beweisen. Bewußtseins, daß es bindet und scheidet zugleich, im Grunde ift's nur Unterscheidung, und um so mächtiger und fraftiger scheibet ober unterscheibet, je mächtiger und fräftiger es selbst ist? Wie wenig mag sich scheiben, unterscheiben in ber Seele bes Wurms, wie wenig in ber Seele bes Blöbsinnigen? Da läuft alles ineinander machtlos, fraftlos, wie bie ganze Seele ift; aber in ber lebendig und flar quellenben Phantafie bes Dichters treten Geftalten icharf und individuell geschieden, wie felbst= fraftig, selbstlebendig einander gegenüber, einander, wie bem Geifte bes Dichters felbst; leben, weben und handeln aus ihrer Individualität heraus, erfüllen ihren Lebenstreis, als wären sie etwas für sich; und je mehr es der Fall, so mehr, nicht so weniger bewußt, flar, selbstlebendig, selbstfraftig ift ber Beift bes Dichters, und fo fester hat und bindet er alle biese Gestalten als sein Eigentum, so mehr weiß er bavon; ja bie Geftalten, die fich am meiften vom Grunde feines Allgemeinbewußtfeins abheben und am unterschiedensten andern gegenüberstellen und nicht wieder vergeben, sondern fich immer weiter in seinem Geifte fortentwickeln wollen, haben gerade mit ber bewußtesten Tätigkeit geschaffen werben müffen.

Sind also die Geister der Menschen auch wirklich noch mit ganz anderer Kraft und Dauerhaftigkeit voneinander geschieden als die Borstellungen eines Dichters, treten sie noch mit ganz anderer Selbständigkeit, Selbstlebendigkeit, Objektivität einem höhern Geiste entgegen als die Borstellungen des Dichters seinem Geiste, wie sollte dies nicht auch umsomehr die Gewalt und nachhaltige Kraft eines höhern Bewußtseins beweisen, das solche Scheidung zu bewirken und zu erhalten vermochte? Im Grunde ist's auch für dieses nur Unterscheidung. Oder wenn wir mit Recht sagen, daß alle quantitative Gradation hier nicht ausreicht, daß es ein qualitativ anderes ist, die Scheidung unserr Geister und die unsere Vorstellungen, nun so ist ja auch eine obere oder höhere Stuse des Bewußtseins etwas qualitativ anderes als eine untere oder niedere, nicht zu verwechseln mit bloß größerer oder geringerer Lebendigkeit des Bewußtseins. Lassen sich doch selbst in uns Steigerungen des Bewußtseins sinden, die nichts Quantitatives sind. Run gilt es bloß noch eine Steigerung dieser Steigerungen.

Wir irren also, wenn wir meinen, daß die Selbständigkeit, das Selbstbewußtsein, deren wir uns gegen einander rühmen, eine Selbständigkeit, einen Abschluß des Bewußtseins gegen einen höhern Geist, oder gar eines solchen Abwesenheit bedeuten. Rur uns gegenüber sind wir selbständig, abgeschlossen nicht gegen ihn. Daß ich um mich weiß, und nur um mich weiß, und ein anderer auch um sich weiß, und nur um sich weiß, und ein anderer Beist um uns beide zugleich weiß. Was Scheidung unsres Wissen für uns, ist nur Unterscheidung unsers Wissens für ihn.

Rufen wir uns ein früher Bilb zurück. Weiß doch auch der blaue Punkt, den ich sehe, nichts von dem roten Punkt, den ich daneben sehe. Aber ich weiß um beide zugleich, und je besser sie sich in mir unterscheiden, scheiden, desto lebendiger ist mein Wissen um sie. Und wenn ich über Farben, Töne noch Begriffe, Ideen scheide, unterscheide, so steht mein Bewußtsein nur um so höher. So scheidet, unterscheidet nun Gott die hohen Seelen der Gestirne, das Gestirn die Seelen seiner Geschöpfe, das Geschöpf hat nichts mehr als Borstellungen zu unterscheiden.

Ein wichtiger Unterschied zwischen unserm Bewußtsein und dem uns übergeordneten höhern bietet sich darin dar: unser Bewußtsein ist so eng, daß die Borstellungen nur mehr nach als nebeneinander unterscheidbar aufzutreten und abzulaufen vermögen; aber tausend und abertausend Menschengeister und Tierseelen treten zugleich auf und laufen zugleich unterschieden miteinander ab. Ist es nun etwa dies, was ein höheres Bewußtsein nicht fassen kann?

Aber sonderbar, wenn man bas, was nur einen Borzug bes höhern Geistes vor bem unsern beweisen kann, gegen sein Dasein wenden wollte.

Wie ware er benn ein höherer Geist, wenn er nichts vor uns voraus hätte? Wenn eine Melodie bloß Töne nach einander binden kann, gibt es keine Symphonie, welche miteinander lausende Melodien bindet? Können wir nicht auch in sinnlicher Anschauung tausend Punkte zugleich unterscheiden? Können wirs aber im niedern sinnlichen Gebiete, warum nicht ein höherer Geist im höhern geistigen? Das höhere Geistige baut sich selbst überall der Sinnesdasis entsprechend auf; denn es bedarf des Sinnslichen als Stoff, der Versinnbildlichung als Hilfe. Hat also der höhere Geist in unsern tausendfältigen Sinnesgebieten eine tausendsach und mehr erweiterte Sinnesdasis, so hat sich auch eben hiermit die Möglichkeit des höhern Geistigen für ihn tausendsach und mehr erweitert und gesteigert.

Überall, wo man den Geist des gesamten Irdischen mit einem irdischen Einzelgeiste vergleichen will, und ohne solchen Bergleich, wie sollte er uns verständlich werden, ist immer mit auf diese Seite der Unähnlichkeit zu achten, daß der Mensch als einseitiges oder partielles Moment der Erde vieles, was dieser auf einmal zukommt, nur nacheinander und selbst dann nur in einseitiger Nichtung durchlausen und durchleben kann. Was wir schon früher im Materiellen in dieser Hinsicht fanden (S. 32), verhält sich ebenso im Geistigen. Demgemäß kann man auch vieles, was im höhern Geist zugleich vorgeht, doch nur passend durch das erläutern, was in der Menschensele nach einander vorgeht.

Ober befrembet es bich, daß die Menschengeister einander im ganzen so ähnlich, und die Tierseelen jede in ihrer Art einander wieder so ähnlich? Wozu, fragst du, soll der höhere Geift dasselbe Moment so vielmal wiederholen? Wie viele Menschen meinen, benken, fühlen boch basselbe? Aber wenn irgend etwas, beweist gerade die Wiederholung ähnlicher Geister, daß es eine höhere geistige Verknüpfung berselben geben muß, weil, wenn jeder diefer Beifter nur für sich, in der Tat einer überflüssig neben dem andern. Das isolierte Gleiche gibt nur sich selbst noch einmal; bas im Beist Berbundene ein Stärkeres und bober Bebeutenbes, als es felbst ift. Rraft, Form, und weil boch nichts ganz gleich, unfägliche Rüance hängt baran. Dber warum freust bu selber bich doch, so viele grüne Bunkte in der Wiefe, so viele rote in der Rose, so viele weiße in der Lilie sich ähnlich in deiner Anschauung wiederholen zu sehen? Wie schön gar ein ganzes Beet voll fich fast gleichender Lilien, Rosen? Rur daß unfre Geifter nicht bloß in so äußerlicher Anschauung, sondern in mehr innerlicher Weise durch den höhern Geift verknüpft zu benten find.

Wenn wir vieles eines sehen, fühlen, wird auch ber höhere Geift burch uns nur eines sehen, fühlen; durch jeden von uns nur von andrer

Seite, in ander Beziehung. Er wird des Identischen, worin wir äußerlich und innerlich zusammentreffen, so gut sich bewußt werden wie des Berschiedenen, worin wir auseinandergehen; wird insofern immer uns als Berschiedene im Bewußtsein tragen, doch zugleich durch gemeinschaftliche Objekte der Anschauung und gemeinschaftliche Ideen unser Berschiedens heiten verknüpfen und unsern Berkehr selbst begründen.

Ober irrt bich's im Gegenteil, daß bie Menschen bei aller Gleichformigkeit ihrer Grundnatur so viel Widersprechendes denken, gar sich miteinander streiten? Bertragen sich auch solche Widersprüche in einem und bemselben Beifte? Sie find vielmehr nur eben baburch möglich; bas geistig Unverbundene tennt keinen Widerspruch. Gerade in dem Biberfpruch bes Geiftigen liegt bas größte Bunber zugleich und ber größte Beweis bes Daseins einer höhern geiftigen Ginheit. Dber gibt's nicht auch Wibersprüche, Streit in unserm Geiste, und könnte es solchen geben ohne das einigende Bewußtsein, das sich barum noch nicht selber widerstreitet, weil einzelne Bestimmungen besselben sich widerstreiten? Fußt nicht sogar aller Fortschritt bes Geiftes auf bem Trachten, Die immer neu auftretenden Widersprüche immer neu in höherer Einsicht au verföhnen? So wird es auch mit ben Wibersprüchen ber Geifter in bem höhern Geiste sein. Just nicht wirklich der Fortschritt ber Menschbeit im gangen barauf? Die Wibersprüche und ber Streit find freilich manniafaltiger und gewaltiger im bohern als in unserm Geiste, weil ber höhere Geist selbst ein reicherer und gewaltigerer ist; auch die Arbeit, Die zur Berföhnung führt, ift eine gewaltigere, so wird auch die Luft ber Berföhnung eine gewaltigere sein. Ja, wie kamen die Wibersprüche in den kleinen Geift, wenn fie im großen fehlten? Aber ber große Geift hat Mittel und Kräfte in sich, die der kleine erft außer sich im großen suchen muß.

Warum aber, wenn die Erde alles in eins weiß was ihre Menschen wissen, warum berichtigt sich nicht sofort der Irrtum der einen durch die richtigere Kenntnis der andern; warum ist der eine Mensch so weise für sich und der andre so töricht für sich, da doch das gemeinschaftliche Bewußtsein auch die Kenntnisse des einen unmittelbar dem andern müßte zugute kommen lassen?

Doch ebenso könnte man fragen, warum ist nicht in jeder unsere Vorstellungen so viel und so kluges enthalten wie in jeder andern, da boch unser gemeinschaftliches Bewußtsein über alle hingreift? Warum bleiben auch in uns so oft und so lange unvereinbare Vorstellungen, die, wenn wir sie in Bezug setzen, nicht so bestehen könnten, aber wir

sein, ber bloße gemeinschaftliche Bewußtseinsbesitz, hat keineswegs die Macht, den Inhalt jeder Borstellung mit dem jeder andern in erläuternden und berichtigenden Bezug zu setzen, sondern in uns selbst sehen wir, welch lange Arbeit es dem Geist kostet, unsre Borstellungen wechselseitig zu berichtigen, ihre Widersprüche auszugleichen; und in dem unsäglich größern und reichern Geiste wird es nun eben auch unsäglich größere und längere Arbeit fordern, dies zwischen unsern Geistern zu leisten; ja an eine Erschöpfung in dieser Beziehung ist nicht zu denken. Damit gewisse Borstellungen in uns in gewisse Beziehungen treten können, bedarf es im allgemeinen gewisser Mittelglieder; nicht anders, damit gewisse Geister in gewisse Beziehungen im höhern Geiste treten können. Und sie sind nicht immer da.

Unstreitig, wie es in unserm Geiste Gesetze der Association, der begrifflichen Über- und Unterordnung, des Urteilens, Schließens usw. gibt, welche den Gang und Verkehr der Vorstellungen im allgemeinen beherrschen, ohne die Freiheit dieses Ganges und Verkehrs im besondern auszuschließen, gilt dies auch von dem Verkehr unser Geister in dem höhern Geiste, nur daß die Gesetze hier einen allgemeinern und höhern Charakter tragen werden als die für unser kleines Seelenreich geltenden. In die Psychologie des höhern Geistes gehen alle Gesetze des Verkehrs und der Geschichte der Menschheit ein; hängen aber mit den psychoslogischen Gesetze des höhern Geistern zusammen, wie auch in uns die psychologischen Gesetze des höhern allgemeinern und der untern besondern Gebiete zusammenhängen. Nach solch höhern Gesetzen, die sich dis in uns hinein verzweigen, geht es in dem höhern Geiste her; wir müssen aber nicht glauben, daß er durch seine Höher Geiste uns auch eine Befreiung von Gesetz und Bedingtheit überhaupt erlangt habe.

Ober scheint dir's schwierig, daß der Mensch doch über die Erde nachdenken kann? Beweist er nicht eben dadurch, daß er ein Höheres als die Erde? Und wir nennen doch die Erde ein Höheres als ihn. Aber wie, ist denn der Gedanke, mit dem du über dich selbst nachdenkst, etwas Höheres als du selbst? Er ist nur das Höchste in dir selbst; aber dein Geist das Höchste über alles, und so der Geist der Erde etwas Höheres als dein Geist, mit dem sie über sich selbst nachdenkt. Nur daß deine Reslexion über die Erde für sie viel weniger bedeutet, als deine Reslexion über dich für dich bedeutet; denn, wie die Erde allwegs groß und reich ist, so bedenkt sie auch das Tausendsache, was in ihr ist, in tausenderlei Weise aus ganz verschiedenen, sich ergänzenden

Gesichtspunkten. Deine ganze Restexion über sie ist bloß ein kleines, das von deinem Sonderstandpunkt aus mögliche Moment ihrer Reslexionen über sich, worin sie nur etwas von dem ganzen Reichtum dessen erschöpft, was sie überhaupt bedenken kann; und es ist kein Hindernis, das über alles, was die Menschengeister einzeln über sie denken, höhere Ressexionen in ihr sich ausbauen, die sich nur teilweis wieder in die einzelnen Wenschen reslektieren. Denn wie der höhere Geist mittelst der Wenschen ins allgemeine seines Geistes einschöpft, so sließt auch den Menschengeistern wieder daraus zu. Geschichte, Staat, Literatur, und so vieles andre, was die Menscheit oder große Fraktionen der Menscheit aus allgemeinen Gesichtspunkten verknüpft, sind Vermittlungen, wodurch der einzelne mit dem, was ins allgemeine des höhern Geistes schon aufgenommen ist, in Beziehung tritt.

Biel Dummes und Törichtes benten bie Menschen über bie irbischen und himmlischen Dinge, wie über sich selbst; doch ist die Erbe barum nicht ebenso bumm und töricht, obwohl sie auch bei weitem nicht so weise als Gott ift; sie wägt vielmehr unzählige Gedanken gegeneinander ab, und weil jeber Gebanke eine mahre Seite hat, in einem realen irbischen Standpunkte begründet ift, wie hatte er sonft entstehen konnen, alle Standpuntte zusammenhängen, ja sich burch Gemeinsamteiten vertnupfen, fo tann fie felbft die torichten nicht gleich fahren laffen; fie erscheinen so toricht nur fur uns, die wir fie nicht in Abwägung gegen andre Torheiten und in ihrer höhern Tendenz, sich durch das Bernehmen mit ihnen in höherer Erfenntnis aufzulösen, betrachten. Alleg, was fich überhaupt vom Standpunkt bes Irbischen aus benten läßt, bas benkt die Erde durch ihre Seelen teils zugleich, teils nacheinander; aber jeber Seele ift nur eine Seite, eine Richtung biefes Denkens anheimgegeben. Wer nun acht hat bloß auf bas, mas eine Seele bentt, ber findet leicht so viel Torheit barin, als in einem Sat geriffen aus feinem höhern Busammenhange.

Aber wie, schließt nicht unsre Vorstellung geradezu Unmögliches ein? Ein Mensch ift manchmal ganz lustig, und der andre ganz traurig; kann der höhere Geist, indem er ihre Empfindungen in sich faßt, die dies ganz enthalten, auch zugleich ganz lustig und ganz traurig sein? Nein, das kann er nicht; aber er kann fühlen, wie der eine sich ganz lustig, der andre ganz traurig in ihm fühlt, und seine Maßregeln darnach treffen. Es läßt sich überhaupt auf den höhern Geist nichts von dem im ganzen anwenden, was uns als Ganzen zukommt, außer sofern es selbst aus seinem Ganzen kommt, oder in sein Ganzes geht.

Daß ich ganz lustig bin, ist nur ein Moment ber Lust, daß ich ganz traurig bin, ein Moment ber Trauer in ihm; ob er aber ganz lustig ist oder nicht, hängt von etwas ab, was über unser aller Sinzellust und -trauer hinweggreist. Er könnte freilich nicht ganz lustvoll sein, wenn wir alle ganz traurig wären; aber die Sinzeltrauer kann oft Grund größerer Lust im ganzen sein, und in solcher Bedeutung selbst in höherer Lust mit ausgehen.

Überhaupt empfindet der höhere Geist zwar alles, was wir empfinden und wie wir es empfinden; aber, indem er noch ein Mehr als wir ist, fühlt er auch, wie das Was und das Wie unsers Empfindens in Beziehungen eingeht, die wir nicht mit empfinden, und die eine viel höhere Bedeutung haben als unsre Einzelempfindung.

Aber muß dem höhern Geift nicht begegnen, was in jedem Konzert von vielen Stimmen begegnet, daß zwar jede Stimme zum allgemeinen Eindruck etwas beiträgt, aber doch die einzelnen, wenigstens die schwachen und wenig selbständigen, ununterscheidbar werden? Wird nicht so auch der höhere Geist bloß einen allgemeinen Eindruck von unsern Empfinsdungen, Gedanken erhalten, aber von uns einzelnen nichts vernehmen?

Ja, so würde es sein, wenn wir als Instrumente außer ihm spielten, nicht aber, da wir in ihm spielen. Der Komponist vernimmt doch in seinem Haupte die leisesten Stimmen des Konzerts, was er komponiert, sonst könnte er sie nicht in seinem Konzerte mit andringen, sonst wären sie überhaupt nicht für ihn da. Was wäre auch sonst für ein Unterschied zwischen dem Außensein und dem Innensein? Nur freilich ist der Geist eines menschlichen Komponisten nicht mit dem eines übermenschslichen zu verzleichen; der vernimmt noch viel feiner und mannigsaltiger, und unterscheidet vieles zugleich, was der menschliche doch nur nachseinander zu unterscheiden vermöchte.

Ober endlich weisest du mich darauf hin, daß doch der Verkehr der Menschheit kein allgemeiner, daß wohl manche einzelne und ganze Völker auf Inseln abgeschlossen von der andern Menschheit leben und manche Tiere nicht minder. Wie können denn sie vom allgemeinen Bewußtsein mit begriffen sein? Aber erinnern wir uns, daß auch in uns der bewußte Verkehr der Vorstellungen nicht so weit greift, als der Besitz derselben im gemeinschaftlichen Bewußtsein. Stehen nicht auch in uns manche Vorstellungen und Vorstellungskreise gleichsam abgesondert vom bewußten Verkehr mit andern und hängen doch in demselben Geiste damit zusammen? So wird es mit den Geistern der Erde sein. Der bewußte Verkehr ift nur etwas Höheres und Lebendigeres als der

Besit im Bewußtsein, und obwohl jedes Bewußtsein notwendig einen Berkehr mitführt, so doch nicht auf einmal einen bewußten Verkehr von allem, was ihm angehört, mit allem. Rur eine allgemeine Möglichkeit folchen Berkehrs besteht immer zwischen allen Borftellungen, die nacheinander in unfern Besitistand treten, und von biefer Möglichkeit verwirklicht ber Zeitablauf immer mehr in uns. Auch in ber Erbe verwirklicht sich von diefer allgemeinen Möglichkeit immer mehr mit ber Beit. Dabei fommt bann wieder ber Unterschied in Betracht, bag in unsern niedern einseitigen Geistern vieles sich bloß nacheinander zeigen tann, was ber höhere umfassende Geift auf einmal darbietet. Bas mir heute und geftern begegnet ift, liegt jum Teil ohne bewußten Bezug oder Berkehr auseinander, doch durch die Einheit besselben Bewuftfeins im Reitablauf verbunden. Im höhern Geifte liegt zum Teil ohne bewußten Bezug ober Berkehr auseinander auch das, was zugleich hier und ba geschieht, boch durch die Einheit besselben Bewußtseins im Zugleich verbunden; basselbe Bewußtsein hat doch beibes zugleich.

Bor allem find es die Menschengeister, welche in ben allseitigften und höchst bewußten Berkehr miteinander treten, in und über bem sich bie wichtigften und weitgreifenbften Bewußtseinsbeziehungen für ben Geift über uns entfalten. Aber bie Tierfeelen find barum nicht minder in seinem Bewußtseinsbesit, und es fehlt auch nicht an einer Menge besonderer Beziehungen berselben unter sich und mit den Menschenseelen, bie nur nicht so vielseitig, weitgreifend und zur Entwicklung höherer Bewußtseinsphänomene geeignet sind. Gine Raupe tann nicht mit mir sprechen; aber wenn sie den Wald zerfrißt, hilft sie mir das Holz verteuern; ihre Seele hat die Lust am Fraß; meine die Unlust an der Teuerung, und beides, Luft und Unluft hängt, selbst etwas Phychisches, in der allgemeinen Pfyche des Irdischen zusammen, die vom ganzen Rusammenhange ber irbischen Berhaltniffe getragen wird, ber mich mit ber Raupe zugleich einschließt, aber freilich in so fernen Beziehungen unbewußt zusammen, wie auch vieles in meinem bewußten Geifte durch ferne Beziehungen unbewußt zusammenhängt. Ich fann aber auch mit ber Raupe in noch engern Berkehr treten. Ich kann fie gertreten, fie tann ein Kind erschrecken. Rein Fisch lebt so tief im Wasser, den der Mensch nicht fischen könnte, tein Bogel fliegt so hoch in der Luft, den er nicht fangen könnte. Jede Jagd ift ein Getriebe von Luft und Unluft zwischen Mensch und Tier.

Immerhin verhält es sich in dieser Beziehung noch ganz anders zwischen ben Geschöpfen besselben Weltförpers als zwischen ben Geschöpfen

verschiebener Weltkörper, und dies bestätigt unsre Schlüsse, daß sich die Weltkörper als Individuen gegeneinander stellen. Zwischen den Seelen der Geschöpse verschiedener Weltkörper besteht kein analoger Verkehr und keine Möglichkeit analogen Verkehrs wie zwischen den Seelen der Geschöpse desselden Weltkörpers. Der Seelenverkehr ist in jedem Weltkörper für sich abgeschlossen, wie der Vorstellungsverkehr in jedem Paupte; freilich beides nur in gewisser Beziehung; denn es gibt ja eine Kommunikation zwischen uns durch Sprache, zwischen den Weltkörpern durch Licht; aber von wie ganz andrer Ordnung ist der Verkehr zwischen den Wenschenseistern, als zwischen den Vorstellungen in jedem Menschen sürsich, und wenn der Lichtverkehr eine Sprache zwischen den Welkförpern bedeuten sollte, was wir weder beweisen noch leugnen können, so wird doch das Entsprechende für sie gelten.

Wohl anders, aber schöner, stellt sich nun so manches, als wir es sonst zu fassen pflegten.

Wenn sich zweie lieben, ist's nun nicht mehr bloß ein halb und halb, ein da und dort, was zueinander möchte, und doch nie ganz zueinander kann; ein einigend Band hält die liebenden Seelen im höhern Geist verschlungen, und ist's eine Liebe im rechten Sinne, d. h. die auch dem Frieden des ganzen Geistes dient und seiner Entwicklung Frucht bringt, so wird sie sich nie wieder lösen, wie kein Zusammenhang im Geiste, der im Sinne von dessen Befriedigung und Förderung ist, sich wieder löst.

Und wenn sich zwei streiten in dem stärksten Haß, als gabe es keine Versöhnung, so steht doch die versöhnende Macht schon da; ein Geist kann nichts unbefriedet in sich lassen; ja sie streiten sich nur um eines höhern Gewinnes willen, den der höhere Geist verlangt, und der ihnen dereinst, hier oder dort, selbst mit wird zustatten kommen. Was aber das dort dem höhern Geiste ist, besprechen wir erst künftig.

Und wenn ein Rebner predigt vor der Gemeine und sie mit sich reißt, so ist's nicht ein äußerlicher Zug des Geistes an Geistern, sondern wie eine Idee herrschend um sich greift, bestimmend und leitend eingreift in viel andere noch rohere Ideen.

Und wenn ein Mensch abseits wohnt, verlassen von allen Menschen, so ist er doch nicht verlassen von dem höhern Geist und hängt noch in tieser Wurzel mit den andern Menschengeistern zusammen; und der höhere Geist wird sich seiner einst erbarmen.

Und wenn ein Böser sündigt, daß es uns grauft, wohlan, den höhern Geist wird es auch einst grausen, wenn die Folgen des Bösen

in ihm wachsen, benn er hat alle in sich zu tragen, und er wird ansangen gegenzuwirken, und immer mehr und mehr; das ist die Strase des Bösen, die wächst dem Bösen endlich so wahr über das Haupt, als der ganze Geist über den Geist des einzelnen Bösen ist, und als kein Geist auf die Dauer dulbet, was ihn stört.

Und wenn der Gerechte recht handelt, nicht bloß, daß er für die Dauer dieses Lebens gerecht erscheine, so wird der höhere Geist ihn, der im Sinne seines innern Friedens handelt und seine allgemeinen Zwecke sördert, auch seinerseits endlich befriedigen und dessen Zwecke fördern, die mit seinen eignen stimmen, und tat ers ansangs nicht, so wird ers so sichrer und so mehr tun, je mehr der Gute außhält, weil der Geist den eignen Schaden spürte, wollte er dem, was ihn förderte, dauernd entgegen sein. Die Lehre von den letzten Dingen wird uns hierauf zurücksühren. Denn was von dieser Gerechtigkeit noch im Diesseits sehlt, das haben wir im Jenseits zu suchen, das uns in eine neue Beziehung zu dem höhern Geiste sehen wird.

Wenn der Geist des gesamten Frdischen in seiner Bielseitigkeit und Fülle ähnliche Wirkungsverhältnisse, wie sie der menschliche Geist deutlich nur im Ablauf der Zeiten entwickeln kann, auch schon in derselben Gegenwart darbietet, die doch selbst immer nur als eine sließende zu fassen, sehlt dem höhern Geiste seinerseits nicht ein fortgehender Ablauf der Wirkungen, der nun aber auch in einem ganz anders reichen und vollen Strome sließt als der menschliche schmale und seichte Geistesbach. Wir nennen diesen Ablauf, in seiner äußern Darstellung, die Geschichte. Er ist sozusagen der Fluß, in dem des Verkehres Wellen strömen.

Die Reihe ber Betrachtungen, die wir in betreff des Verkehrs der Menschen angestellt, würden sich für die Geschichte nur in andrer Fassung wiederholen. So wenig die Wirtungsbezüge in jenem ohne Bewußtsein sein können, so wenig in diesem. Dort sind es Wirtungsbezüge zwischen dem gleichzeitig Gegebenen, hier zwischen dem sich Folgenden, um was es sich handelt. Auch unser Geist aber hat diese zwei in der Betrachtung wenigstens scheidbaren Seiten, daß er Gleichzeitiges und daß er Sutzessiwes im Bewußtsein bindet. Eine sächliche Trennung beider Seiten sindet freilich nicht statt. Der Erfolg der gesamten Wirkungen des Gleichzeitigen im Bewußtsein ist eben der Fluß des Bewußtseins.

So beutlich liegt die Ahnlichkeit best kleinen Geisterreiches, bas wir in uns tragen, und bes größern, das uns in sich trägt, in betreff bes Ablaufes der psychologischen und geschichtlichen Phänomene vor, daß hieran hauptsächlich die jetzt allwegs geläufige Lehre von einem Geist der Menschheit und Bewußtsein dieses Geistes sich geknüpft hat. Freuen wir uns dieses Zusammentreffens mit unsver eignen Lehre, obwohl freilich dieses Zusammentreffen nur ein halbes ift, so lange der Geist der Menschheit für den Geist der Erde zählt, und das Bewußtsein dieses Geistes vielmehr mit dem Bündel als dem Bande des menschlichen Bewußtseins für identisch gilt.

Rumeist in der Tat, indem man von einem Geist der Menschheit spricht, benkt man sich ihn boch als ein nur im einzelnen bewußtes, im gangen unbewußtes Wesen; man meint, Die Menschen, ober wenigstens die Philosophen, wissen wohl um diesen Geift, er aber nicht um die Menschen, außer sofern jeder Mensch vom andern weiß, was doch immer nur nach einzelnen Beziehungen und unvollfommen ber Fall ift. Geist ber Menschheit, wie er heutzutage gefaßt wird, hat ein Bewußtsein wohl in den einzelnen Menfchen, aber nicht über den einzelnen Menfchen, b. h. kein solches, was das der Menschen selbst in eins umfaßt. trodene Summe bes menschlichen Bewußtseins ift sein Bewußtsein, nicht bie bewußte Ginigung bes menschlichen Bewußtseins. Der Philosoph meint nur, die Biffer, die er felbft in feinem Gingelbewußtfein von diefer Summe zieht, fonne die bobere Bewußtseinseinigung felbft vertreten. Mit Recht sagt Baulus: unfer Bissen ist Stückwerk; aber nun soll auch bes höhern Geistes Bewußtsein nur Wiffensstückwert fein, zwar ber Behauptung nach nein, doch ber Sache nach ja, benn nur das Ineinandergreifen und Spiegeln ber Stude, was nur immer neue Stude gibt, nicht das bewußte Inbegreifen aller Stücke, was erft eine wirkliche Bewußtseinseinheit gibt, wird bem höhern Beifte zugesprochen. Spiegel meint gar bas Bimmer ju fein, ober fein Licht fei es boch nur, was das Zimmer erhelle. So foll es dann auch, nachdem man von einem Geift ber Menscheit erft gesprochen, im Grunde nur die Perfonlichkeit ber Einzelgeister in biesem höhern Geifte sein, mas als Ziel und Bentrum ber ganzen Entwicklung anzusehen. Und freilich, wie kann es julegt auf die Entwicklung eines höhern Geiftes abgefehen sein, der es nur bem Worte, nicht ber Sache nach ift, ber gleich zerfällt, so wie man ihn nur hart anfaßt. Ja, viele halten auch wohl ben ganzen Beift ber Menschheit nur für ihr eigen Gebankending, und wie sie ihn fassen, ift er ficher nur ein folches.

Denn in einem wirklichen Geiste gibt es keine Einzelnheiten bes Bewußtseins ohne ein einiges Bewußtsein, das sie alle in eins umspannt. Weiß nicht mein Geist um alles einzelne, was er in sich hat, um seine

bochften Selbstreflexionen, wie um seine sinnlichften Momente in unmittelbarer Beise? Er mare eben tein einiger Geist, ober es gehörte ihm bies alles eben nicht gemeinsam an, wenn er nicht in eins barum wüßte: ein einigendes Bewußtsein ift der eigentliche Charafter eines wirklichen Beiftes. Also tann auch ein höherer Beift, gibt es anders einen solchen, und gleichviel, ob wir babei an einen Geist ber Menschheit, ber Erbe ober an Gott benten, unsere besondern Bewuftseinsgebiete nicht in sich tragen, ohne fie in einem allgemeinen Bewuftfein zu verfnüpfen. Sonderbewußtsein tann für ihn bloß die Bedeutung haben, daß fich fein Allgemeinbewußtsein in jedem von uns in besonderer Weise äußert. Daß eine unfrer Seelen an bie andere benten fann, bas gabe noch fein geiftig Band, vielmehr bebarf es bagu einer Seele, bie auch all bas, was fie voneinander benten, in felbigem Bewußtsein verknüpfend trägt; auch baß eine Seele zum Teil basselbe benten tann wie bie andere, gabe noch tein Band wie bas unfres Geiftes; bazu bebarf es einer Seele, bie auch bas Decken ihrer Gebanken in bemselben Bunkte und ihr Auseinandergeben barüber hinaus fühlt. Rur umgekehrt, bag zwei Menschen aneinander benten, daß ihre Gebanken sich teilweis beden konnen, hat seinen Grund in der Berknüpfung burch ein höheres Bewuftsein. man das Bewußtsein eines uns übergeordneten Geiftes nicht in biefer Weise, daß er um alles in eins weiß, was wir einzeln mit und voneinander wissen, läft man ihn in unser Bewuftsein zerfahren, so sollte man von einem höhern Beiste gar nicht sprechen.

Und so löst sich die gewöhnliche Vorstellung vom Geiste der Menschheit entweder als ein eitel Blendwerk von Worten auf, ober treibt über sich hinaus in die Realität der unsern.

## VIII. Vom höhern Sinnlichkeitsgebiet und Willen.

Obschon, wie nicht genug zu wiederholen, keine Analogie zwischen Mensch und Erde ganz treffen kann, ist es doch ebensowenig möglich, ohne Hilse berselben die Seelenverhältnisse der Erde zu erläutern, da unser eignes Geistige das Einzige ist, was unser Beobachtung im geistigen

Gebiete unmittelbar vorliegt, und ben Ausgang für die Beurteilung vor allem andern bilden muß, so daß nur acht zu haben ist, daß man die Analogie nicht weiter ausdehne, als sie trifft, und anstatt sich immer sklavisch an dieselbe Analogie zu halten, sie wende, wie sich die Sache ober der Gesichtspunkt wendet.

Und so trifft es denn bis zu gewissen Grenzen sehr gut, obwohl über diese hinaus sehr wenig, wenn man Menschen, Tiere, Pflanzen nach der Seite ihres sinnlichen Vermögens geradezu mit Sinnesorganen der Erde vergleicht, die sie braucht, objektive Anschauungen über den Himmel und sich selbst als Grundsteine und Ansappunkte eines höhern allgemeinern geistigen Baues zu gewinnen.

Die Gigentümlichkeit, relative Selbständigkeit, scheinbare Absonderung, welche zwischen Menschen, Tieren, Pflanzen in solcher Weise befteht, bag jedes auf ein eignes Gebiet, einen eignen Standpunkt ber Betrachtung angewiesen und eingerichtet ift, indes alle in ber Gesamtheit bes irbischen Gebiets ein allgemeineres Band finden, gibt biesem Vergleich unmittelbar etwas Ansprechenbes. Nur baß teils unsäglich mehr und unfäglich verschiedenartigere auffassende Organe in der Erde als in uns angebracht find, und diese Organe in ber Erbe als einem selbst höhern Wesen auch schon Mehr und Böheres zu leisten haben, als in uns bie einzelnen Sinnesorgane, welchen fie übergeordnet find. Und dies ist es eben, was ben Bergleich immer mehr ober weniger unzulänglich macht, obwohl ein genaueres Eingehen ihn boch wieber bis zu weitern Grenzen triftig erscheinen lassen wird, als sich ber oberflächlichen Betrachtung verraten kann. Es ist nicht bloß Sinnliches, was die Menschen und Tiere in sich tragen; es sind auch schon höhere Gesichtspunkte, bie durch fie in der Erbe Blat greifen, ihrer selbst höhern Stellung im höhern Wesen gemäß. Doch aber bleiben es immer nur besondere Gesichtspunkte, wie fie von Einzelftandpunkten aus möglich find, wie sie auf Grund besonderer Sinneseinrichtung und Stellung gegen bie Aukenwelt gewonnen werden konnen; indes eine höhere, bas ganze Gebiet bes Arbischen in eins umspannende Bewußtseinsverknüpfung, indes allgemeinere geiftige Bezüge, welche im Berkehr, ber Entwickelung und Geschichte ber ganzen Menschheit, ja bes ganzen irbischen Reiches walten und als solche unserm Ginzelbewußtsein unzugänglich find, über alle irbischen Einzelgeister und ihre besondern Gesichtspunkte noch hinausgreifen und nur in einseitigen Refleren, wie fie eines jeden besonderer Standpunkt möglich macht, in fie rudareifen und hiermit eben beitragen, die irbischen Geister zu etwas von allgemeinerer und höherer Bedeutung zu ftempeln, als sie in Absonderung von einem solchen, ihnen übergeordneten, geistigen Reiche sein könnten. Richt anders aber greift auch unfre bohere Bewußtseinsverknüpfung mit ihren allgemeinen Bezügen über alles bas, was uns burch bie Sinne von einzelnen Seiten einzeln zugebracht wird, hinaus und reflexweise in das Sinnliche selbst zurück, und trägt baburch seinerseits bei, basselbe zu etwas Soherem zu stempeln, als es, außer Rusammenhang mit bem allgemeinen Bewußtsein gebacht, sein könnte. Auch in uns ist bas Sinnliche ja nicht abgeschnitten von ber höhern Allgemeinheit bes Geiftes, nicht abstraft und los bavon zu Alle burch unfre Sinne gewonnenen Anschauungen, wie vereinzelt fie uns erscheinen mögen, sind sozusagen unwissend ihrer selbst mit etwas Höherem begeistet, was aus der allgemeinen Verknüpfung des Beiftes in fie tommt; ja vieles Besondere, mas über bas Sinnliche hinaus liegt von geiftigen Bezügen und Erinnerungen, assoziiert sich boch in besonderer Beise an das Sinnliche, so daß es wie in eins damit ausammengeht, wie weiter zu betrachten. Auch unfre forperlichen Ginnesorgane, wie individuell geartet immer ihr Bau und ihre Tätigkeit sein mag, burfen boch nicht als bloß für sich bestehenbe und für sich tätige Organe, sondern nur in ihrem Ausammenhange mit dem gangen Leibe und burch ben gangen Leib, insbesondere aber mit bem Gehirn und burch bas Gehirn, zu welchem sie bie nächste und wichtigfte Beziehung haben, gefaßt werben, ja die Wurzeln in letterm, wodurch sie mit bessen allgemeinen Tätigkeiten in Beziehung treten und mittelbar Beziehung zu einander gewinnen, sind gang wesentlich mit zu ihnen zu rechnen, wie wir auch trot unfrer Individualität nur im Rusammenhange mit ber ganzen Erbe und burch bie ganze Erbe, insbesondere aber mit bem obern, die gange Menschheit inbegreifenden Reich ber Erbe au faffen. sozusagen, darin eingewurzelt sind, und baburch in die höhern Berkehrsbeziehungen der Erbe mit eingehen, wie eingreifen. Und so bleibt bei allem Ungleichen boch viel bes Gleichen zwischen bem Berhältnis ber irbischen Einzelgeschöpfe zur Erbe und unfrer einzelnen Sinneswertzeuge zu uns.

Wie nun bei uns die verschiedenen Sinnesorgane sehr verschiedene Würde und Bedeutung haben, und die Funktionen der einen der Anknüpfung des höhern Geistigen, der Begeistung damit, mehr Raum geben als die andern, ist es auch bei den individuellen Geschöpfen der Erde, und die Menschen nehmen in dieser Beziehung fraglos die erste Stelle ein. Die Pflanze tut nichts, als ihre Wohnung immer mehr erweitern und immer höher ausbauen und immer schöner malen; in

biefem Geschäfte führt und fühlt sie zugleich ihr Dafein; hiermit trägt fie leiblich bei, ben Erdleib und zugleich finnlich, die Erdseele auszubauen, zu bereichern, zu schmücken; aber sie hat in ber Erbe und bie Erbe in ihr boch nur ein unmittelbares sinnliches Daseinsgefühl; die Pflanze weiß nichts von ber Erbe um fich, fie hat feinen Spiegel, und so knüpft sich auch in der Erde an die sinnliche Existenz der Pflanze nichts von einem Wiffen um sich über die Pflanze hinaus; die Erde aeniekt in der Empfindung der Pflanze bloß eine besonders unterscheidbare sinnliche Bestimmung ihrer Eristenz; die ist zugleich ber Bflanze Seele. Das Seelenhaus ber Menschen und Tiere aber hat sozusagen noch einen Spiegel, ber in kleinerem ober größerem Umfange bas Irbische um sich, ja wohl etwas vom Überirdischen, wie es nun eben vom irbischen Standpunkt erscheinen fann, spiegelt, und in bes Menschen burchweg hellem Spiegelhaus spiegelt und wiederspiegelt sichs gar in immer höhern Bilbern, benn die Bilber find nicht tote, sonbern leben und weben und verweben fich ju einer höhern Belt, ber Spiegel selber wirft nicht tot jurud, sonbern anbert an ben Bilbern. spiegelt auch ber größte und hochste Mensch Erbe und himmel nur von einem bestimmten Standpunkt; die Erbe aber hat in sich taufend und abertaufend höhere und niebere Standpunkte; bazu will es taufend und abertausend Menschen und Tiere; und die Erbe wird nicht mube, sie immer neu zu wechseln und zu vervielfältigen, um so in Selbstspiegelung und Spiegelung bes Böbern ihren gangen Lebensfreis zu entfalten und entfaltend zu erschöpfen. Über allem aber, was sich so in ben einzelnen Geschöpfen einseitig reflektiert, baut sich bann eben in ihrem Berkehr und ihrer Geschichte noch ein in bemfelben Berhaltnis höher geistig Leben auf und greift ruchwärts in bas Leben ber Ginzelgeschöpfe hinein, als im einzelnen Menschengeiste über allen einseitigen Spiegelungen sich ein höher geiftig Leben aufbaut und in bas Gebiet ber Sinnlichkeit, bies selbst bober hebend, ruckgreift. Doch ift, wie sich zeigen wird, bas, mas wir vom Berkehr und ber Geschichte ber Menschen hinieben erblicken, selbst nur die sehr äußerliche Seite von etwas tiefer Innerlichem, was uns auf unserm biesseitigen Standpunkte noch nicht erscheinen kann. Die Lehre von bem Jenseits wird aber zu biesen Betrachtungen noch eine wichtige Erganzung bringen. Unfer ganzes jetiges, verhaltnismäßig finnliches Leben hinieben ift nur die Basis eines tunftigen höhern, bas nicht minder dem höhern Geiste angehört als unser jetiges. trachtungen hierüber haben jett noch tein Rundament. Bleiben wir bei bem, was sich auf ben bisberigen Grundlagen erörtern läft.

Damit gehe ich auf die Betrachtung einiger Gegenstände (objektive Anschauung und Willen) über, die manches Schwierige barbieten, sogar, wenn wir sie nur bei uns felbst in Betracht ziehen, geschweige, wenn wir uns bamit jum höhern Geift verfteigen, wo fich die Schwierigkeit mitsteigert, ohne daß sich zuleich die Mittel, ihr beizukommen, steigern. Und so mag es wohl sein, daß die folgenden Betrachtungen nicht jedem in jeder Hinsicht befriedigend erscheinen; man muß sich aber huten, ben etwaigen Fehler ber Betrachtung für einen Fehler ber Sache anzuseben und das allgemeine zu verwerfen, weil im besondern geirrt wird oder Ameifel auftritt. Wenn boch unser eigner Geift existiert, tropbem, bag manche wichtige Verhältnisse besselben noch im unklaren und meift nur untriftiger Betrachtung unterliegen, fo werben wir um fo weniger Schluffe gegen bas Dafein bes Geiftes über uns aus einem vielleicht nicht gang gelungenen erften Bersuche, bie analogen Berhältniffe besselben zu erörtern, ziehen bürfen, ba uns hier keine andre birekte Beobachtung als an ber fleinen Probe, die er uns von fich in uns felbst gibt, zu Gebote fteht, alles andre aber nur burch Analogie bamit erschlossen werben kann. Bang übergangen aber fonnen biefe Erörterungen boch nicht werben; ber Bersuch muß gemacht werben, barauf einzugehen, ba nur so bie Lehre vom höhern Geiste Leben und Folge gewinnen kann; benn ift es ein wirklicher Geift, haben wir felbst Beziehungen zu biesem Geifte, so tommen biese Berhältnisse nach wichtigften Beziehungen für ihn wie für uns in Betracht, und werben bie Schwierigkeiten ber Lehre nicht angegriffen, so greifen sie uns an. Es hindert aber nichts, im erften Bersuch nur den Ausgang triftigerer und fruchtbarerer Entwicklungen für die Butunft zu feben.

In unfrer Sinnlichkeit liegt für uns zugleich ein Gebiet objektiver Anschaulichkeit, Erfahrbarkeit überhaupt, wobei Subjektives uns das Objektive vertritt, wodurch es hervorgerusen wird. Es gehört in der Tat schon eine sehr philosophische Restexion dazu, die wir selten, und welche die meisten Menschen nie anstellen, um uns bewußt zu werden, daß alles, was wir um uns und an uns sehen, hören, fühlen, so wie wir es sehen, hören, fühlen, eigentlich nur in unsrer Anschauung, Empfindung ist; nicht daß ihm nicht auch etwas Wirtliches außer der Anschauung, Empfindung entspräche; aber zunächst haben wir doch nur diese davon; sie vertritt uns das Objektive selbst, erscheint uns unmittelbar als dieses. Ja mitunter können bloße sinnliche Phantasmen, denen nichts außer uns entspricht, den Charakter der Objektivität annehmen.

Richt bloß sinnliche Anschauung ober sinnlich Anschausiches aber Fecner, Bend-Avefta. I. 8. Auft.

setzen wir und auf solche Weise gegenüber; sondern alles, was sich baran im Laufe bes Lebens burch bewußte ober unbewußte Erinnerungen und Schlüsse als etwas Zugehöriges assoziiert, wird mit objektiviert. Wir belehnen sozusagen aus unserm Geiste heraus, obwohl burch frühere Erfahrungen bazu bestimmt, jebes anschauliche, überhaupt finnlich mahrnehmbare Ding mit einer Menge Eigenschaften, benten es in einer Menge Verhälnissen, die nicht unmittelbar in die Anschauung, sinnliche Wahrnehmung fallen und boch mit objektiviert werden. Eine Landschaft 3. B. würde uns bem bloß finnlichen Einbruck nach nur als eine marmorierte Fläche erscheinen; erft bas Unzählige, ber Anschaulichkeit an sich gar nicht mehr Angehörige, was wir erinnernd an die gesehenen Formen und Farben affoziieren, wenn schon im einzelnen nicht besonders zum Bewußtsein bringen, macht die objektive Landschaft mit der Bebeutung von Bäumen, Säusern, Menschen, Fluffen baraus; aber wir sondern bas von uns geiftig Angefnüpfte, diese Bebeutung Bermittelnbe, nicht von ber sinnlichen Unterlage; sonbern seben es mit biefer in eins uns entgegen. Was objektivieren wir nicht alles in der Anschauung eines Menschen mit ihm, bas wir boch garnicht sinnlich an ihm seben. Hören wir eine Rede, so vernehmen wir eigentlich sinnlich nichts als Schall; ber ganze Sinn ber Rede wird von uns felbst geistig angeknüpft\*); boch objektivieren wir ben Sinn ber Rebe mit bem Schall; es ift uns, als ob bie von außen kommende Rebe ihren Sinn gleich mitbrachte, wir empfangen ihn als etwas Neues, nicht aus uns Kommenbes, sondern in uns hineinkommendes. — Rein Sinnliches erscheint sogar wohl nie objektiv, und bas Höchste und Beste, was ein Mensch bat, spielt auch in ber Weise mit, wie er die Dinge auffaßt, auslegt, beutet, auf andre bezieht und das dadurch bereicherte Anschauliche, Erfahrbare, erscheint ihm barum nicht weniger objektiv.

Inzwischen geht unser höheres Geistige nicht in der Anknüpfung an das Anschauliche, sinnlich Wahrnehmbare, und der Objektivierung damit auf; ja der Geist kann daßselbe, was aus seinem allgemeinen Borne bereichernd und begeistend zu den Anschauungen hinzutritt, auch unobjektiviert und ohne Anschauung in Erinnerungen und höhern begriff-

<sup>\*)</sup> Die Wöglichkeit, daß der Hörende den Sinn der Rede richtig an die gehörten Worte anknüpft, so daß der Sinn des Redenden sich darin wieder erzeugt, liegt in einer gegenseitigen Einrichtung ihrer Geister und ihrer Leiber, die selbst nur durch ihr gemeinschaftliches organisches Indegriffensein in einem höhern Geist und Leibe vermittelt werden konnte. Hier kümmert uns indes nur das Faktum der Objektivität, in welcher der Sinn mit den Worten zugleich erscheint.

lichen Bezügen und Kombinationen erfassen und bebenken, nur so, daß es immer mit der Welt der Anschaulichkeit in kaufaler und vernünftiger Beziehung bleibt.

Auch fühlen wir unmittelbar, daß die aus unsern Anschauungen, finnlichen Wahrnehmungen, erwachsenen Erinnerungen unserm Geiste angehören, hier geht das Gefühl des uns Frembseins verloren.

Unstreitig nun hat auch ber Geift ber Erbe sein Gebiet objektiver Anschaulichkeit, Erfahrung in bem, was ihn von seiner Sinnesbafis aus bestimmt und sich baran knüpft. Die Welt ber objektiven Erscheinung wird fich nur gemäß ber breitern Sinnesbafis, die bem bobern Geifte zu Gebote fteht, erweitern, und gemäß ber größern Sobe, die er über uns hat, erhöhen. Für uns erscheint nur objektiv, was wir durch die einzelnen Sinneswerfzeuge schöpfen, für ihn, was er burch die einzelnen Geschöpfe schöpft, die feine Sinnesorgane nur auf höherer Stufe vertreten, und bas höhere Geistige, bas sich über ihrer Sinnesbasis aufbaut, geht da mit ein, obwohl bas bes höhern Geiftes barin nicht auf, ba vielmehr das, was den Geschöpfen bavon zukommt, teils als Reflex aus bem allgemeinern geistigen Besit bes höhern Geiftes angesehen werben kann, teils aber auch, burch fie weiter fortbestimmt, sich wieder in ihn hinein reflektiert, so daß es dem höhern Geiste auch über uns hinaus noch zukommt. Das höhere Geiftige im einzelnen Menschen ift eben nur die Klammer ber Anknüpfung an bas allgemeinere Geiftige bes Geiftes über uns, bas weber in bem beschlossen ift, was bavon in einen einzelnen Menschen, noch in bem, was in die Summe ber einzelnen Menschen eingeht: um fo weniger, wenn wir blok auf bas Diesseits ber Menschen reflektieren, wie wir boch jest immer tun.

Wir müssen also nicht meinen, daß nicht auch im Menschen das Höchste und Beste, was das Wesen über uns hat, sich wirksam und lebendig erweisen könne, nur daß es immer bloß in gewisser, dasselbe nicht erschöpfender Besonderung darin erscheinen kann. Unser Geist ist nicht bloß eine marmorierte Sinnestasel, trozdem, daß der höhere Geist mit uns wie mit seinen Sinnesorganen um sich blickt und seinen Leib selbst beschaut, weil wir nicht ohne unsre Wurzeln in seinem höhern Gebiete zu sassen sind; das höhere und höchste geistige Leben desselben webt vielmehr mit in dieser Sinnestasel, hebt uns einerseits über die Sinnlichseit hoch hinaus, und gewinnt andrerseits durch uns neue Bestimmung. Es ist dies Höhere und Höchste in uns etwas, was wir nicht von uns selbst als einzelnen haben könnten, sondern nur durch unser Wohnen in dem allgemeinen Geiste, unsre Verknüpfung in dem

allgemeinen Geiste und burch ben allgemeinen Geist. Er ift es, ber unsern geistigen Berkehr vermittelt, Die gesammelten Schate menschlicher Ertenntnis von einer Zeit zur anbern in fich aufhebt; wir feben nur bie äußern Bedingungen bavon, er hat bas innere Bewußtsein bavon. Aber wie sich bies Sohere in uns geftaltet und burch uns gestaltet wird, bleibt immer etwas, worin sich ber höhere Geist burch uns, wie von etwas Objektivem, neu bestimmt findet, bas erst burch uns in ihn kommt. Jeder Mensch verbankt bie Bilbung, die ihn über bas finnlich Tierische erhebt, teils seinen Bewußtseinsbeziehungen zur allgemeinen Natur, teils einem Refleze ber allgemeinen Bilbung, bie burch bie Menschheit zeither vermöge ihres Busammenhanges unter fich und mit ber umgebenden Ratur erworben wurde, und bie in besondern Bermittelungen an ihn gelangt, trägt aber auch selbst burch bie Art, wie er biefe Bilbung aufnimmt und in fich gestaltet und bemgemäß auf bie Welt rüchwirft, etwas bei zur Förberung ber allgemeinen Bilbung. Und bie höchsten und besten Menschen empfangen einerseits bie bochsten und beften Reflege aus bem höhern Geifte, andrerseits leiften sie bas Bochfte und Beste, ihn weiter zu fördern. Durch bloges abstrattes Denten außer Beziehung mit seinem Unschauungsgebiet konnte ber hobere Geift so wenig weiterkommen wie unfrer, er wurzelt aber burch bie Geschöpfe in ber Anschauung, äußern Erfahrung, wie bie Geschöpfe umgekehrt burch ihr höheres Geiftige in bem höhern Geifte.

Das Berhältnis awischen uns und bem höhern Geifte ift alfo, nochmals zusammengefaßt, biefes: Unfre Anschauungs- ober äußern Erfahrungsgebiete bilben für ben höhern Geift in ihrer Erganzung burcheinander ein größeres Anschauungs-, Erfahrungsgebiet, was ben Charafter ber Objektivität für ihn trägt, wie für uns, und eben burch uns für ihn trägt; benn er teilt ja unfre objektive Auffassung; hiemit objektiviert sich für ihn aber, ba er ein höherer Geist als wir, zugleich alles, was sich bes Höhern über unserm Anschauungs-, Erfahrungs-, gebiete in uns aufbaut, in ähnlicher Weise wie bas, mas sich bes Höhern an einzelne Sinnesgebiete in uns affoziiert, sich für uns mit biefen in eins objektiviert. Aber bas höhere Geiftige geht für ihn nicht in biefer Objektivierung auf. Bielmehr ift alles Sohere in uns etwas, mas ber höhere Beift nicht bloß in uns als einzelnen, sondern noch über uns hinaus in allgemeinerer Weise hat; wir hangen burch basselbe in ihm selbst zusammen; und find bei ber Fortbeftimmung besfelben ebenso tätig, als er tätig ift, uns burch basselbe fortzubestimmen.

Liegt in ben vorigen Betrachtungen zugeftanbenermaßen manches

Schwierige, so heben sich andrerseits badurch manche Schwierigkeiten, die sonst schwer löslich scheinen möchten; wie denn das Bedürfnis, sie zu lösen, den Weg dieser Betrachtungen selbst erst gewiesen hat, nur so, daß Analogie helsen mußte, ihn zu treffen und zu begründen.

Man kann fragen, warum fällt es boch gar nicht in unser Gefühl, baß wir einem höhern Geifte angehören, wenn wir doch in dem höhern Beifte leben, weben und find, und er in und. Es tann nicht in unfer Gefühl fallen, weil es nicht ins Gefühl des höhern Geiftes felber fällt; wir find Werkzeuge seiner obiektiven Anschauung, und nur durch besondere Reflexionen, in benen er fich mit uns begegnet, tann ihm ber Gebante entstehen, bak bas, mas er in unsern Seelen schöpft, ihm selbst angehöre, ohne daß es aber barum Gefühlsfache für ihn wird. Der höhere Geift hat sozusagen unsern ganzen Seeleninhalt auf bem Grunde unfrer Sinnestafel anschaulich vor fich, indes wir feinen ganzen Seeleninhalt, fo weit wir ihn nicht selbst barftellen, gleichsam hinter uns haben; baber wird er unfrer gang gewahr, aber wir nicht feiner; was er aber in uns, burch uns gewahr wird, nimmt er wie etwas sein Wesen objektiv ober neu Bestimmenbes, nicht als schon vorhandenen Teil seines Wefens mahr; baber auch bas Gefühl aus ihm in uns nicht kommen kann, bag wir Teile seines Wesens sind. Wenn wir uns aber burch höher Geiftiges mit seinem Allgemeinbesit verknüpfen, so fühlt er fich zwar als Gefaß und herr dieses Allgemeinbesites, aber nicht eben so bessen, mas sich bavon in besonderer Beise in uns hinein reflektiert und durch uns selbst neu gefaßt und verarbeitet ihm zurudgegeben wird, was vielmehr im Gebiet bessen, mas ihn objektiv bestimmt, mit aufgeht, wie sich burch analoge Verhältniffe in uns felbft erläutern ließ. Wenn wir aber boch unmittelbar fühlen, daß die aus unsern Anschauungen erwachsenen Erinnerungen uns angehören, das Gefühl des Objektivseins, Frembseins bei diesen verloren geht, ohne daß fie doch in unserm Bewußtsein verschwimmen, so wird auch unfre scheinbare Entfremdung von bem höhern Geifte nur in unserm jetigen, verhältnismäßig sinnlichen Anschauungsleben bestehen, nicht in bem Leben von höherer Geistigkeit, bas wir im Jenseits in ihm führen, in bas wir mit bem Tobe eintreten werben. Doch bas gehört in spätere Betrachtungen.

Nun werden uns auch Wibersprüche und Unverträglichkeiten im menschlichen Gebiete um so weniger mehr befremden können, da sie sozusagen nicht von oben aus der Allgemeinheit des höhern Geistes in die Menschheit kommen, sondern von unten durch die einseitigen und voneinander abweichenden sinnlichen Standpunkte der Menschheit in den höhern Geist kommen und sich ber Ausgleichung und Berarbeitung burch ihn barbieten. Jeber neu entftehende Mensch bilbet ebenso einen neuen Anlag und Anfang solcher Arbeit im höhern Geifte, wie in uns jeder neue Augenaufschlag, der unser Erfahrungsgebiet bereichert. Alles, was in unfern Beiftern bienieden vorgeht, nimmt fo von gewisser Seite für ben höhern Geist ben Charafter bes ihm unwillfürlich Begegnenden an; von gewisser Seite, b. h. insoweit es nicht selbst von oben aus bem Geifte in uns gekommen; und freilich zu allem, was wir tun und benken, ist etwas von oben aus ber Allgemeinheit bes höhern Geistes in uns gekommen, wie aber auch wieder etwas durch uns in die Allgemeinheit bes höhern Geiftes tommt. Rur abstrahierend läßt sich beibes scheiden. Wir bestimmen ihn burch unsere Ginzelheit von unten, indes wir zugleich seiner Bestimmung aus bem Allgemeinen ber von oben unterliegen, da er durch alles, was wir tun und benken, veranlagt wird, aus ber Fülle bes Ganzen mit- ober gegenzuwirken, und selbst in uns hineinwirkt. Und hierdurch wird er eben unser Hort, bag er unfre Wiberspruche und Unverträglichkeiten, weil fie ihm boch begegnen, im Wechselverkehr unfrer Geifter untereinander und mit der Natur auszugleichen sucht; nur daß er hiebei nicht unbeschränkt ift, wie wir nicht unbeschränkt in Gestaltung unsers Erfahrungsgebietes sind, boch find wir es bis zu gewissen Grenzen, und bei ihm werben bie Grenzen noch weiter liegen.

Mit solchen Betrachtungen aber treten wir aus dem Gebiete der Rezeptivität in das Gebiet der Aftivität des höhern Geistes über, und so wird es dienlich sein, die Analogie, die uns bisher geleitet hat, dahin zu erweitern, daß sie auch den fernern Erörterungen zur Grundlage dienen könne.

Lassen sich die lebendigen Geschöpfe der Erde von gewisser Seite als Sinnesorgane berselben betrachten, so von andrer Seite als Bewegungsorgane derselben, im grunde aber als beides im Berein, wie auch unser Auge, unser Ohr, unsre Nase, unsre Zunge, unsre Hand Sinnes- und Bewegungsorgane in eins sind. Die Muskeln daran liefern den Bewegungsapparat\*), der ebenso durch Nerven mit dem Gehirn zusammenhängt wie der Empfindungsapparat und vermöge dessen (leiblich-geistige) Impulse vom Gehirn empfangen kann, wie der Empfindungsapparat

<sup>\*)</sup> Selbst an Ohr und Rase sehlt er nicht. Abgesehen von den äußern Ohrmuskeln, die beim Menschen wenig tätig find, gibt es auch innere Muskeln, welche die Spannung des Trommelsells regulieren und mit den Gehörknöchelchen in Beziehung stehen. Auch die Rasenstügel können durch Muskeln bewegt werden.

folche babin fortpflanzt. Auch ber Bewegungsapparat ift nur mit biefen Burgeln im Gehirn in Verbindung zu betrachten, ohne welche er mußig Mittels bes Bewegungsapparates sucht ber Mensch seine Sinnesorgane den Einwirkungen immer so barzubieten und diese selbst so umzugeftalten, daß teils unmittelbar die genehmften Anschauungen und Empfindungen burch die Sinnesorgane gewonnen werben, teils allgemeineren, über die Sinnesorgane hinausgreifenden, obwohl vom gangen Organismus auch in fie rudgreifenben Zwedrudfichten entsprochen wird und in analoger Weise verwendet die Erde ihre Geschöpfe. Bewegungsapparat berselben bient ihr ebenso, sie ben äußern Ginwirfungen so barzubieten und biefe so umzugestalten, bag teils unmittelbar die genehmften Anschauungen und Empfindungen für die Geschöpfe selbst und hiemit für die Erde gewonnen werden, teils allgemeineren, über bie Geschöpfe hinausreichenben, obwohl aus bem Ganzen auch in fie rudgreifenden und also auch für fie nicht gleichgültigen Zwedrücksichten badurch entsprochen wird. In erster Beziehung, der Richtung auf Erlangung eines unmittelbaren Genügens, wirft von geistiger Seite ber finnliche Inftinkt ober Trieb ber Geschöpfe, in lettrer, ber Richtung auf Erlangung weiterer und höherer Zwecke, ber höhere Wille berfelben.

Man kann obige Analogie noch etwas weiter verfolgen; und obwohl sie überhaupt nur bis zu gewissen Grenzen triftig sein und triftig führen kann, auch die sernere Fortführung zur Begründung des Folgenden nicht wesentlich ist, mögen doch noch einige Worte in bezug darauf hier stehen.

Im Grunde ichließt fich jebes Sinnesorgan burch feine nach ben Bentralorganen verlaufenden Sinnes- und Bewegungenerven zu einer Art Birkel ab, indem biefe Nerven im Gehirn ober Rudenmart in eine Berbindung ber Art treten, daß Empfindungsreize, die zunächst nur auf das Organ felbst angewandt merben ober in bemselben fich entwideln, Bewegungen bes Organs (fog. Reflexbewegungen) hervorrufen konnen, indem fie von ben Empfindungenerven burch bie zentrale Berbindung auf bie Bewegungs= nerben fich reflektieren und fo einen Trieb gur Bewegung auslofen, ohne bag ein bom Gangen ausgebender Willenseinflug ins Spiel zu tommen braucht (wie wenn bas Auge fich unwillfürlich infolge eines Lichtreizes brebt, bie Hand bei einem Rabelftich unwillfürlich judt u. f. w.), und biefer gange Birtel bilbet eigentlich erft bas vollständige Organ. Analog ichließt fich ber Leib bes gangen Menfchen ober bie Befamtheit feiner Empfindungsund Bewegungsorgane burch bie gefamten Sinnes- und Bewegungsnerven und bas gange Gebirn und Rudenmart als gentrale Berbindungsteile gu einem größeren Birtel ab, in welchem weitern Birtel (namentlich bem Teile besselben, welchen bas Gehirn bilbet,) bie leibliche Begrundung ber höhern Intelligens und bes Billens (ftatt im engeren bloger finnlicher Empfindung und empfundenen Triebes) eingeschloffen liegt. Der engere Birtel (bes

einzelnen Sinnesorgans) ift aber in ben weitern (bes gangen Menschen) fo eingebaut, daß er nicht nur Ginfluffe barauf außern, fonbern auch babon empfangen tann, die eine allgemeinere Bedeutung haben, als bie fich im engern Birtel für fich abschließt.\*) Daber 3. B. die an fich unwillfürlichen (Reflex=)Bewegungen bes Auges, welche ein Lichtreiz, eine Stimmung bes Auges veranlagt ober veranlaffen möchte, burch ben Billen und ben Gana unfers Dentens teils abgeanbert, teils verhindert werben konnen, umgekehrt burch die Sinne auf den Willen und die hohere Intelligenz gewirkt werden fann, wie benn viele Motive unfers Billens und Bestimmungsgrunde unfers Dentens in finnlichen Unläffen liegen. Gbenfo ift ber Birtel, welchen ber Menich bilbet, in ben noch weitern Birtel eingebaut, ben bie gesamte Erbe mit ber Besamtheit ihrer Geschöpfe nach einem höhern Pringip\*\*) abschließt, und jeber einzelne Menfch erftredt barauf Ginfluffe burch fein Sanbeln und empfängt von ba Beftimmungsgrunde jum Sandeln, die eine allgemeinere Bedeutung haben, als bie fich, birett blog auf ihn felbft bezüglich, im besondern Birtel seines Empfindens und Bewegens abschließen möchte.

Trieb und Wille der Geschöpfe verknüpsen sich nun ebenso in einem höhern darüber hinausgreisenden Willensgebiete der Erde, als Empfindung und Wissen derselben in einem höhern Wissenzediete. Wie alles Empfinden und Wissen der Erde sich letztlich in einem einigen Bewußtsein der Erde zusammen= und abschließt, so aller Trieb und Wille. Es ist aber beidesfalls dasselbe Bewußtsein, das nur von einer Seite rezeptiv von der andern aktiv ist, und es kann dieser Abschluß oder diese höchste selbsttätige Verknüpfung (nicht Summe) alles Triebes und Willens im obersten Bewußtseinsknoten der Erde, oder dieser selbst nach seiner in Handeln ausschlagenden Aktivität, als oberster oder Hauptwille, Totalwille, oder Wille der Erde schlechthin gefaßt werden. Indem aber abgesehen von der allgemeinsten obersten Bewußtseins-Einigung auch noch besondere Bewußtseinsbezüge darunter über das Menschliche und besondere Fraktionen der Menschheit hinweggreisen, wird dasselbe auch ebenso nach aktiver als rezeptiver Seite stattsinden.

<sup>\*)</sup> Man glaubt, daß Nervenwirtungen nicht bloß durch Kontinuität, sondern auch durch Kontiguität (Anlagerung) der Nervensasjern übergepflanzt werden können; ja daß dies eins der wichtigsten Mittel der Übertragung von Nervenwirtungen im Körper ist. (Bgl. Bolkmanns Artikel "Nervenphysiologie" S. 528 in Bagners Physiolog. Börterb.). Hienach kann man sich schwartisch vorstellen, daß ein kleiner Zirkel von einem größern umschlossen wird, und durch seine innere partielle Anlagerung an denselben in Birkungsbeziehungen mit ihm tritt, muß aber freillch gestehen, daß über die in der Birklichkeit in dieser Beziehung stattsindenden Dispositionen noch viel Dunkel herrscht.

<sup>\*\*)</sup> Unstreitig tann man in ber Art, wie sich ber Mensch in die Erbe einbaut, teine reine Bieberholung ber Art seben, wie sich ein Sinnesorgan in ben Menschen einbaut.

Insoweit nun unser aller Wille auf eins und basselbe hinzielt, und in ber Hauptsache zielt er überall babin, die Berhältnisse so zu gestalten, bag wir alle zugleich babei gewinnen, tritt er in ben Willen bes uns übergeordneten Geistes binein: insoweit er nicht auf basselbe bingielt, bedeutet er abweichende ober streitende Bestimmungsgründe bes-Was sich in unsern Einzelwillen bedt, bedt sich im ganzen Willen bes höhern Geistes, was zwischen uns abweicht, weicht in seinem ganzen Willen als besondrer Bestimmungsgrund besselben ab. unfrer niebrer Einzelwille jedenfalls bloß als Moment feines ganzen Willens zu fassen; und es kann unfre Freiheit, unfer Wille, obwohl mit allem, was baburch geschieht, in ben höhern Geist fallend, ihm boch nicht als seine Freiheit, sein Wille im höhern Sinne erscheinen und angerechnet werden, vielmehr nur als etwas, was seine höhere Freiheit, feinen höhern Willen mitbeftimmt, wie unfre Freiheit, unfer Wille burch einzelne, ihm untergeordnete, oft untereinander und mit unferm gangen Willen selbst streitende Beweggrunde, Motive, mit bestimmt werden tann. Für ben Willen bes höhern felbständigern Geiftes tritt nur eben auch etwas Selbständigeres, Söheres, b. i. ber Einzelwille bes Menschen an die Stelle, die in Berhältnis zu unserm Willen bloß ein unselbständigeres niedrigeres Motiv einnimmt. Im Übrigen kann die Analogie mit biefem Berhältnis uns gut gur Erläuterung bienen.

Wieviel auch Motive bei einem Willen ins Spiel kommen, boch ift ber Wille mehr als bie Summe ber einzelnen Motive, bie ins Bewuftsein treten, ja oft tun wir etwas mit Willen, zwar nicht ohne Motive, aber boch ohne uns irgend ein besonderes Motiv zum Bewußtsein So wird es auch mit bem Willen bes höhern Geiftes fein. zu bringen. Die Summe ber einzelnen bewußten Menschenwillen tann ebensowenig feinen obern Willen gang beden, wie die Summe unfrer bewußten Gingelmotive den menschlichen Willen, zumal der höhere Geift viele Motive nach vielen Beziehungen haben tann, die über bas menschliche Bebenken überhaupt hinausliegen, obwohl immer mit ben von uns bedenkbaren, in uns wirksamen Motiven in Beziehung stehen werben; wie umgekehrt das Vorbebenken und Wollen durch die einzelnen Menschen nicht in Absonderung, sondern nur im Rusammenhang bes ganzen höhern Dentund Willensgebietes ftattfinden tann. Es tann also vieles aus bem höhern Willen heraus geschehen, was nicht im Willen und Borbebacht eines einzelnen Menschen noch ber Willenssumme aller einzelnen Menschen lag; ja alle großen Begebenheiten ber Geschichte find höchstens nach einzelnen Seiten von den Menschen vorausbedacht und gewollt worben, aber nicht im ganzen. Umgekehrt aber liegen für den höhern Willen Bestimmungsgründe in dem Willen der Menschen, die von den einzelnen die Richtung auf das Ganze nehmen.

Wie nun in uns ein Motiv bes Willens nur nach Makgabe Erfola hat, als ber ganze Wille, zu beffen Beftimmung es freilich felbst mitwirkt, nicht überwiegend entgegensteht, wird auch ber Wille eines einzelnen Menschen nur nach Maggabe Erfolg haben können, als er geeignet in ben Totalwillen bes Wesens über uns hineintritt. Wir suchen nun unfrerseits unfre Sandlungen immer so einzurichten, daß allen Motiven bes Willens, aus bem sie hervorgehen, so viel möglich im Rusammenhange badurch Genüge geleistet wird, und so ift auch leicht einzusehen, bag bas Geschehen auf ber Erbe, insoweit es unter bem Ginflusse bes allaemeinen Willens bes höhern Geiftes fteht, eine folche Geftalt annehmen wird, daß allen verschiedenen ihn bestimmenden Einzelwillen dadurch möglichst Genüge geschieht; und somit fehr erklärlich, daß trot bes höhern Allgemeinwillens, ja vermöge besselben, jeder Mensch seinen untergeordneten Willen bis zu gewiffen Grenzen befriedigen fann. Aber boch nur bis zu gewissen Grenzen, soweit es ber Konflikt mit andern abweichenben Einzelwillen und bem über alle hinausgreifenden allgemeinen Willen, ber ja burch bie Summe aller nicht gebeckt wird, gestattet; wie auch bei unserm Willen im Konflikt ber Motive untereinander und mit dem über sie hinausgreifenden allgemeinen Willen die Befriedigung der einzelnen sich Beschränkungen gefallen laffen muß. Je kräftiger aber ein Motiv ift, besto mehr wird ber Totalwille geneigt sein, seine Richtung einzuschlagen, ober besto mehr wird die Richtung des Totalwillens mit der des Motivs übereinkommen; und ebenso, je fraftiger ber Wille eines Menschen wirft, besto mehr wird er beitragen, ben Willen bes höhern Geiftes ju bestimmen. Des Menschen Wille ist ein Gewicht auf der Wagschale der höhern Freiheit, zwar die Wage nicht selbst, aber in Zusammenhang bamit erwachsen. Wir bruden auf bie Wage, wie wir wollen, und fie wägt unfre Bewichte, wie sie will, indem fie fie immer neu umlegt, je nachbem fie ba ober bort zuwenig ober zuviel bruden. Sie wird fie aber folange umlegen, bis alles gerecht und gut ift.

Es liegt also in ber Erscheinung ber menschlichen Einzelwillen und ber Art, wie sie mit= und gegeneinander wirken und ihre Befriedigung teils erzielen, teils nicht erzielen, nichts, was der Annahme eines höhern Allgemeinwillens im Gebiete des Irdischen widerstrebte. Kur müssen wir einzelne natürlich nicht fordern, das Bewußtsein dieses Allgemeinwillens für uns zu haben; sondern jeder von uns kann sich

bloß eines Bestimmungsmomentes bes ganzen Willens bewußt werben, ober was basselbe ift, in jedem von uns tann sich der höhere Geift bloß eines Beftimmungsmomentes feines gangen Willens bewußt werben, Indem sich aber ber höhere Beift aller d. i. unfres Einzelwillens. Einzelwillen, die zu einer gegebenen Zeit stattfinden, auf einmal im Busammenhange, und zwar bessen, was barin eine Richtung nimmt, auch in einer Richtung bewußt wird, sucht er auch allen im Ausammenhange möglichst zu genügen, wobei er natürlich an die vielfach beschränkenden Bebingungen gebunden bleibt, welchen ber Raturzusammenhang überhaupt und ber Rusammenhang ber irbischen Dinge insbesonbere unterworfen ist. Der Wille bes böbern Geistes ist so wenig allmächtig wie ber unfre; aber er ift weniger burch außere Billenseinfluffe beschränkt als ber unfre; seine Beschränkungen sind mehr allgemeine Raturbeschränkungen und innere Selbstbeschränkungen durch den Konflikt ber eigenen Willensbestimmungen.

Unftreitig wirb ber Bang ber großen Rreisläufe und bie Geftaltung ber festen Grundlagen bes irbischen Lebens und Baues fo gut bem Willen ber Erbe entzogen fein, wie ber Hauptgang ber Rreislaufsbewegungen in unferm Rorper und bie Geftaltung ber Grundlagen feines Baues bem unfern. Unfre Bliedmagen fonnen wir wohl mit Willen anders legen, unfre Ginnesorgane anders richten, aber unfern Leib nicht von Grund aus anders bauen, noch unser Blut andre Sauptwege führen, als ihm ohne unsern Willen gezogen find, obwohl untergeordnete Abanberungen burch unfern Billen darin hervorbringen; wie denn jede willfürliche Tätigkeit mit solchen Abanderungen verbunden ift, auch ohne daß ber Bille fich bewußt barauf richtet. Und fo tann bie Erbe auch uns, ihre Glieber, mittels ihres Billens, in ben ber unfre als Motiv eingeht, anders legen; aber fich felbft nicht mit Billen anders von Grund aus bauen, noch ben Sauptgang ber Bluten und Winde anbern, obwohl untergeordnete Abanderungen barin durch Tätigkeiten, die der Willfür anheim fallen, wobei wir selbst beteiligt find, hervorbringen. Der Bille ber Erbe ichwebt wie unfrer fozusagen in einem hohern bewußten Bebiete, bas uns felbft mit unferm Bewußtfein und Willen einschließt, über einer niedern Grundlage, die er refpettieren muß, ba er bavon mitgetragen wirb, fo bag er fie gwar hoher und feiner auszubauen, aber nicht neu von unten aufzubauen vermag; fei es auch, daß der frühere Aufbau durch ben frühern Willen eines höhern Wefens auf einem weitern und tiefern Grunde geschah.

Im ganzen, können wir sagen, findet ein übereinstimmendes Interesse für die Menschheit und für die Erde statt; ja mit Rücksicht auf das Jenseits der Menschen stimmt auch das wahre Interesse jedes einzelnen mit dem der ganzen Menschheit und Erde überein; und es kommt nun darauf an, daß der Mensch die Regeln, wie er dies gemeinschaftliche

höhere Interesse, und hiemit sein eigenes für die Ewigkeit, mahren kann, immer beffer erkennen und seinen Willen stetiger auf Befolgung berfelben richten lerne; daß er aber bies immer beffer lerne und bag bie gange Menschheit in dieser Hinsicht immer fortschreite, gehört selbst wesentlich zur höhern Fortentwickelung ber Erbe. Könnte es unter ben Menschen je zu einer völlig einstimmigen willigen Befolgung ber Regeln tommen, wodurch ihre Beziehungen zu Gott und zueinander bestmöglich geordnet werben, so wurde hiemit auch zugleich eine allgemeine Einstimmung bes menschlichen Willens und Tuns mit dem Willen bes höhern Geistes und eine Einstimmung des Willens und Tuns des höhern Geiftes in sich nach allen menschlichen und in das Menschliche eingehenden höhern Beziehungen gesett sein, und sie konnte schwerlich in bezug auf alles Menschliche in ihm gesetzt sein, ohne überhaupt in ihm gesetzt zu sein. Dieses Ziel ist nicht erreicht; aber bas Streben, es zu erreichen, ist barin sichtbar, daß Wille und Handeln der Menschen durch religiöse, rechtliche, staatliche, internationale Ibeen, Satungen, Institute, Berträge, selbst die Sitte, nach immer allgemeinern Beziehungen im Sinne bes Interesses ber Gesamtheit gerichtet, geregelt und gebunden werden. Über alles ist es die wachsende Verbreitung des Christentums, was hiebei in Anschlag kommt, wie noch beutlicher erhellen wird, wenn wir in einem spätern Abschnitt die Grundidee des Christentums selbst ins Auge fassen Der nächste Abschnitt aber zeigt, wie jung die Erde im allgegemeinen noch in diesen Beziehungen zu achten.

Die vorigen Betrachtungen sind mit Fleiß in solcher Allgemeinheit gehalten, daß sie sich mit jeder Ansicht von Freiheit und Willen verstragen dürften; und sollten sie sich auch aus gewissen Gesichtspunkten noch anders stellen lassen, würde dies doch nur dahin führen, die Versträglichkeit des menschlichen und eines höhern Willen mit andern Ausdrücken darzustellen. Alle Streitsragen, deren Erörterung und Entscheidung unsern Gegenstand nicht fördert, bleiben hier billig außer Spiel. Übrigens ist zuzugestehen, daß von dem Willen und Denken über uns nach Analogie mit dem unsern sprechen zu wollen, stets ein Wagnis ist, das nur einen halben Erfolg haben kann.

Jebenfalls stellt sich nach vorigem das Verhältnis des Geistes der Erde zu den untergeordneten Geistern der Geschöpfe aus einem wesentlich andern, zugleich lebendigern, erhebendern, trostvollern Gesichtspunkte dar, als nach gewöhnlicher Fassungsweise das des Geistes der Menschheit zu den Geistern der Menschen. Werfen wir noch einen letzten vergleichenden Rückblick hierauf, der zugleich in andrer Hinsicht ein Vorblick sein wird.

Welche reiche Möglichkeit von Bewußtseinsbezügen nach oben und unten im Biffen und Bollen eröffnet sich für ben Geift ber Erbe nach Diese Möglichkeit mag zunächst noch allgemein und unfrer Kassuna. unbestimmt erscheinen; fie wird sich aber kunftig naber bestimmen und ausbauen, und zwar burch etwas, was der Mensch ohnehin überall forbert, wofür er überall ben Blatz sucht und boch bisher meift nur im Leeren ober Unmöglichen zu finden weiß. Und alles bleibt geeinigt durch ein oberstes ganzes Bewußtsein. Dagegen im Geist der Menschheit nach gewöhnlicher Fassung mit bem obern Schluß bes Bewußtseins auch die Möglichkeit badurch gehaltener höherer Bewußtfeinsbezüge hinwegfällt, welche über das einzelne Menschliche hingreifend, es zu besondern Spharen unter ber höchften gliebern und binden, vielmehr blog ein gerftreutes Sin und Wieder von Wissen und Wollen in der Menscheit Blat greift, geeinigt burch nichts als ein abermals zerstreutes, halbes, äußerliches Bewußtsein, das jeder in bezug zum andern und nur etwa ber Philosoph vom Ganzen hat, und das im Grunde die Zerstreuung nur auf höherer Stufe wiederholt und hiemit vermehrt, statt fie auf-Rach und bilben die Geifter ber Geschöpfe sozusagen bas zuheben. Untere, nach ber gewöhnlichen Fassung aber bas Obere, ja Oberfte im allgemeinen Geifte. Troftlose Aussicht, wenn es nichts mehr gibt, nach bem wir über uns blicken konnen, und wir bedürfen beffen doch fo febr! Wir unfrerseits können boch teils eine höhere bewußte Rührung hienieben anerkennen, teils ein Auffteigen in bas höher und voller bewußte Leben bes Geiftes über uns im Tobe in Aussicht ftellen, und badurch felbft Ansahpunkte für den Ausbau des unbestimmten weiten Raums zwischen Dben und Unten gewinnen, ber uns naber zu bestimmen übrig bleibt; bahingegen ber Geift ber Menschheit nach ber gewöhnlichen Fassung eine blinde Abee über ober unter der Menschheit waltet; nicht die Menschheit, ber Einzelmensch ber allein Sebende, Wiffende ift, ein Bewußtseinsgipfel, ber sich aus ber Nacht bes Unbewußtseins zeitweis emporhebt und mit bem Tobe barein zurücksinkt.

Die Betrachtungen bieses ganzen Abschnittes werden sich übrigens teils aus einem höhern Gesichtspunkte wiederholen, teils erweitern, wenn wir (im elsten Abschnitt) zur Betrachtung des göttlichen Wesens und weiterhin (in der zweiten Hauptabteilung dieser Schrift) des Jenseits übergehen werden; ja können selbst als eine Vorbereitung und Einseitung dazu dienen, zum Teil auch dienen, Betrachtungen künftig zu ersparen, die nichts als eine Wiederholung der hier angestellten sein würden. Was namentlich vom höhern Wesen über uns in bezug zu uns gilt,

bas gilt in nur noch unbeschränkterm Maße von Gott in bezug zu den höhern Wesen, obwohl das Übersteigen aller Schranken der Endlichkeit auch wieder bei Gott Gesichtspunkte setzt, die keine Analogie mit etwas noch so Hohem, was doch noch in der Endlichkeit beschlossen bleibt, gestatten, vielmehr direkt ins Auge gefaßt sein wollen. Mancherlei Bestrachtungen über das Sinnesgebiet der Erde, welche der Hypothese weiten Spielraum geben, sind in einen Anhang verwiesen.

Bur spätern Anknupfung ber Betrachtungen, welche uns in ber Lehre vom Jenseits beschäftigen werben, noch folgende Bemerkung: Gin Sauptumstand, worin die Analogie unfrer Selbst mit Sinnesorganen ber Erbe fehl folägt, liegt barin, daß unsere eignen Sinnesorgane bie Dauer unfres aanzen Leibes teilen, indes die Erbe ihre Sinnesorgane, soweit man folche in ihren lebendigen Geschöpfen fieht, beständig erneuert. In diefer Begiebung find die Leiber mit den Seelen der Geschöpfe vielmehr den vergänglichen, immerhin auch leiblichen Bilbern mit baran gefnüpfter Empfindung, wie wir fie durch unfre Augen schöpfen, als unfern ganzen bleibenden Augen selbst ober überhaupt bleibenden Sinnesorganen zu vergleichen, ober es fällt hier, wie so oft, im höhern Gebiete Zweies in eins, was sich im niebern scheibet. Bei uns bilbet das Auge sozusagen noch eine besondere Kapsel ober Schale um bas in ihm erzeugte Bilb, welche rudbleibt, wenn bas Bild mit der daran geknüpften Empfindung vergeht, und überall bleibt nach Bergehen der materiellen Anderung, welche eine Sinnesempfindung begründete, bas Sinnesorgan, in dem fie ftattfand, übrig; bagegen unser, freilich viel massiberes, und eben baburch zugleich einem ganzen Sinnesorgan ber Erbe vergleichbares Leibesbild nicht nochmals eine folche besondere Rapsel um sich hat, die es im Bergehen rudläßt \*), fo daß es die Funttionen des massiven Sinnesorgans und verganglichen Bilbes verbindet. Aber es tut nicht not, auf diese immer nur fünstliche, vereinigende Borftellung einzugeben, wenn man nur überhaupt nicht barauf ausgeht, bie Analogie zwischen uns und ber Erbe burch alle Einzelheiten burchtreiben zu wollen, mas nach unfern Bringipien gar nicht ftatthaft, und jener vereinigenden Borftellung felbft von andrer Seite wiberftreben murbe, vielmehr die Analogie jedesmal nur bon der Seite faßt, nach welcher fie wirklich besteht, und es zur Erläuterung dient. Und so wird sich in der Lehre von den jenseitigen Dingen, wo wir ftatt ber vom jetigen Beftande unsers Leibes abhängigen Leistungen besselben für das Diesseits die von der Berganglichkeit desselben abhängigen Folgen für das Jenfeits ins Auge zu faffen haben werden, das Bedürfnis herausstellen, vielmehr die Analogie desselben mit dem vergänglichen (doch auch leiblichen) Bilbe in unferm Auge als mit unferm bleibenden Auge selbst in Betracht zu nehmen, ohne bag man barin einen sachlichen Wiberspruch mit ben vorstehenden Betrachtungen finden barf. Die Erbe ist nun

<sup>\*)</sup> Wenn man nämlich nicht die ganze Erbe selbst dafür nehmen will, indem man sie als Sinnesorgan eines noch höhern Ganzen betrachtet.

einmal nicht eine einfache Wiederholung bes Menschen, sondern spiegelt nur ihre Berhältnisse alleitig, bald von dieser, bald von jener Seite in ihm ab. So ist denn der Mensch zeitweis bestehendes Sinnesorgan für Betrachtungen, die sich auf sein Jettleben beziehen; vergängliches Bild für Betrachtungen, die sich zu seinem Jenseits wenden.

# IX. Bom Zustande, Gange und Ziele ber Entwickelung ber Erbe.

Der absolute Vorzug von Höhe und Fülle der Entwickelung, welchen die Erbe vor dem ihr unter- und eingeordneten Menschen hat, ift nicht zu verwechseln mit einem relativen, wofür eber ein umgetehrtes Berhältnis stattfindet.\*) Eben vermöge der größeren Niedrigkeit und Einseitigkeit bes Standpunkts, ben ber Mensch zu erreichen und zu erfüllen hat, erreicht und erfüllt er zeitiger und leichter ben Gipfel und Kreis dessen, was er überhaupt erreichen und erfüllen kann und soll. Ein turzes Leben reicht hin, das aus ihm zu machen, was überhaupt binieben aus ihm werben tann; Rind, Mann, Greis, wie nabe liegt das alles beisammen; bald lernt und wirkt er aus hinieden nach bem Maße seiner Fähigkeiten und Kräfte und hat seinen Lebenskreis erfüllt. Aber mit der Erde ist es ein anderes, ein höherer Zweck ist ihr gestellt; sie hat einen größern Kreis zu erfüllen. Und in so fern, kann man sagen, steht die Erde in der Epoche ihrer eignen Entwickelung noch sehr gegen ben vollgebilbeten Menschen zurud. Die Möglichkeit beffen, mas auf bem allgemeinen Standpunkt bes Irbischen gestaltet, individualisiert, durchlebt werden kann in elementaren, pflanzlichen, tierischen und mensch= lischen Existenzen und Entwickelungen, ist so unfäglich groß, daß Jahrtausende für die Erschöpfung und Bollendung von alle biesem wie ein

<sup>\*)</sup> Wir haben hier überall nur ben Menschen des Diesseits im Auge. Denn wesentlich anders als oben würden sich die Betrachtungen stellen in bezug auf den Menschen des Jenseits und seine Bestimmung für die Ewigseit, in die wesentlich mit eingeht, daß er fort und sort an der bewußten Fortentwicklung des höhern Geistes arbeiten helse und daran selbst Anteil gewinne, wie in der Lehre vom Jenseits zu erörtern.

Tag sind. Jedes Menschen diesseitiges Einzelleben tritt da nur mit einer kurzen Spanne Zeit als kleines einseitiges Entwickelungsmoment hinein; vom künftigen künftig. Und so weit wir es zurückversolgen können, sehen wir auch den Fortschritt der Entwickelung der Erde erst in der Gestaltung, Scheidung und Ordnung des Elementaren, was doch den Keim aller organischen Gestaltung schon in sich tragen mußte; dann in verschiedenen auseinandersolgenden Schöpfungen organischer Welten, und nachdem es dis zum Menschen und zur Menschheit gekommen, in der sortbauernden Ausbildung der Menschheit und deren Rückwirkungen auf die Erde. Vorblickend aber sehen wir kein Ende.

Daß in der Tat die Erde noch weit vom Ziele ihrer Entwickelung, lehrt uns jeder etwas tiefer eingehende Blick.

Der Mensch als Kind hört und sieht vieles einzelne, ohne es noch in bezug zueinander zu seten, ohne weder die Ginstimmung noch ben Wiberstreit davon zu gewahren und zu bedenken, und wenn bas Rind ihn zu bebenken anfängt, so weiß es ihn nicht gleich zu heben; vieler Stoff liegt anfangs burch nichts als burch die allgemeinste Einheit seines Bewußtseins gebunden, im Übrigen unverkettet, roh auseinander, und im Bersuche, alles verträglich zu verketten, erwachen Streit und Biberfprüche. Und wie im Wiffen ift's im Wollen, Sandeln: ba ift tein festes, sichres, einheitliches Ziel; bas handeln hier und heute widerspricht bem Handeln da und morgen; das Kind weiß noch nicht, was es will; ja, tann man fagen, daß es schon wirklich will? Es folgt bem Bug bes Augenblickes, bem Reiz ber Gegenwart. Aber je mehr bas Kind erwächst, fo mehr arbeitet sich alles zusammen und ineinander, so mehr Beziehungen entwickeln fich, so mehr Brücken schlagen fich, so mehr Wiberfprüche heben sich, und immer neu auftauchenbe Wibersprüche führen zu immer höhern Versöhnungen. Im ibeal entwickelten Menschen liegt kein geistiger Stoff mehr unbezogen auf den übrigen, fein Ginzeltrieb widerstreitet mehr bem einigen Willen; ift alles verarbeitet, verknüpft zu höheren Ibeen, gerichtet auf lette, feste Ziele; widerspricht sich nicht mehr bas Glauben, Wissen, Wollen, und widerspricht sich nichts mehr im Glauben. Wissen. Wollen. Und bringt es ein Mensch nicht zu biefer idealen Entwickelung, so stumpfen sich bennoch Streit und Widersprüche in ihm mit ber Beit ab, er läßt beiseite, was er nicht mit bem einigen fann, bas ihm bas Wichtigfte und Wertefte.

Betrachten wir nun hiegegen die Erde, so ist sie noch weit von biesem Ziele der vollendeten Ineinanderarbeitung, des einigen Abschlusses, des innern Friedens aller ihrer geistigen Momente; ist vielmehr noch in

ber vollen innern Arbeit und im innern Streite. Da liegen ganze Bölfer mit ihren Bestrebungen und Ibeen noch sast abgesondert von dem Hauptgange der Entwickelung der Menschheit, nur durch die allgemeine Einheit des höhern Bewußtseins mit dem Übrigen geistig verdunden; da streiten noch Christentum, Islam, Heidentum; da will es noch zu keiner Einigung über die höchsten Gegenstände des Wissens und des Trachtens kommen; da wütet noch Krieg um Herrschaft und materielle Vorteile zwischen den Völkern. Aber sort und sort arbeitet der Erdgeist in sich, und das am meisten abseits liegende Volk wird doch allmählich in die Verkettung des allgemeinen Vildungsganges mit hineingezogen oder geht unter, wenn es sich dem nicht fügen will, die herbsten und weitestgreisenden Widersprüche im Wissen und Glauben und Handeln streben immer neuer, immer höherer und umsassenderer Einigung zu. Und die ansangs größere Unvollendung ist doch der Keim, ja die Besdingung größerer Vollendung.

Auch folgende Betrachtung mag uns bedeutend bunken:

Das Kind erinnert sich kaum mehr des vergangenen Tages, es sorgt ebensowenig für den folgenden Tag; jeder neue Tag nimmt es neu in Anspruch; der Mann weiß nichts mehr von dem, was er als Säugling gefühlt, gedacht, gelitten und getan. Das Gedächtnis entwickelt sich erst allmählich mit dem Denken, die Borsicht mit der Erfahrung; und immer heller wird allmählich der Rückblick und der Borblick. Doch sind es gerade manche älteste Märchen und manche frühe einsache Ereignisse, die das Bewußtsein zuerst aus dem Schlummer weckten, welche durch alles Bergessen des Übrigen hindurch sich am festesten erhalten im Gedächtnis und richtunggebend wirken sür den Geist.

Nicht anders sehen wir in der Menschheit das Andenken der frühesten Zustände erloschen, das früheste Alter der Menschheit selbst nur mit der Sorge um die Gegenwart beschäftigt. Die geschichtliche Erinnerung vergangener Zeiten, die Sorge für künftige Zeiten in dauernden Ginrichtungen und Anstalten sind erst die Sache der erwachsenden Menschheit. Doch sind manche alten Mythen und manche einsache Ereignisse, welche die Menschheit zuerst aus ihrem geistigen Schlummer weckten, das, was durch alles Vergessen des Übrigen hindurch sich am sestesten erhalten im Gedächtnis der Menschheit und richtunggebend gewirft hat für ihren Geist.

Wieviel Bölker auf der Erde sind aber noch heute ohne Geschichte; wie viele leben noch von Tag zu Tag!

Möglicherweise ift ber Mensch, als spates Erzeugnis ber Erbe nach vielen ichon vorausgegangenen Schovfungen nicht bas lette, womit fie ihre Entwidelung abichliegen wird. Ginige Erörterungen über biefe Moalichfeit finden fich im Unhange jum fünften Abichnitte. Sollten aber auch bem Menichen wirklich noch spätere organische Schöpfungen folgen, fo wurde boch die Entwidelung, die mit ihm und burch ihn für die Erbe erreicht murbe, ficherlich mit vorbereitend und vorbedingend für ben fpatern Entwidelungs= zustand berselben sein, baber sein früheres Dasein auch für ihre Zutunft nicht als verloren gelten burfen; ja mit Rudficht auf bas Jenseits murbe auch ber Mensch felbft nicht fur bas irbifche Sein und Wirken verloren, vielmehr fein Beift unftreitig bei ber höhern Fortentwickelung ber irbifchen Sphare fortgebends mit beteiligt fein, wenn anders unfre fünftigen Betrachtungen über bas Jenseits triftig find. Go wenig die Erbe einen Rudfcritt tut, tropbem, bag ein Menfc nach bem anbern, ber zu ihrer Fortentwickelung beitragen, ftirbt; alles Gewonnene bleibt vielmehr in ihr aufgehoben, so wenig wird die Erbe einen Rückschritt tun, wenn die ganze Menfcheit auf einmal untergeht; es wird vielmehr ein Fortschritt in ähnlichem Sinne (wenn auch nur in untergeordneter Sphare) fein, wie ihn ber Mensch selbst macht, wenn er auf einmal ftirbt, ftatt im Leben blok seine Teile zu wechseln, b. i. partiell zu fterben. Man kann bann weiter fragen, ob bie Erbe bestimmt ift, folde Entwidelungsepochen blog in bem ihr untergeordneten geschöpflichen Bebiete, fei es nach ben einzelnen Befcopfen, fei es nach gangen Schöpfungen zu erfahren, ober analog bem gangen Menichen auch einmal gang ber Berftorung ihres forperlichen Beftanbes anheimzufallen, die unftreitig nur burch einen endlichen Rudgang in Die Sonne erfolgen tonnte, wie der Menfc burch Beimtehr gur Erde ftirbt, von ber er genommen worben; und es ift icon S. 109 erinnert worben, bag bas wenigstens nichts schlechthin Unmögliches ift. Unftreitig aber tut man beffer, folde Fragen, die unfer nabes Intereffe nicht berühren und nur burch Spothefen über Spothefen beantwortet werden fonnen, ftatt auszutiefen, des Raberen babinguftellen.

Kann wohl ein Mensch durch sich selbst erzogen werben? Er bedarf bes Baters und der Welt dazu. Kann wohl die Erde durch sich selbst erzogen werden? Auch sie bedarf des Baters und der Welt dazu. Der einzelne Mensch bedarf des irdischen Baters und der irdischen Außenswelt; die Erde des himmlischen Baters und der himmlischen Außenwelt. Gäbe es keine Welt über die Erde hinaus, so entbehrte die Erde nicht nur der äußern, sondern auch der innern Führung durch die himmlische Ordnung der Sterne (vgl. S. 147); gäbe es keinen Gott über die Erde hinaus, so könnte sich auch der Gedanke an einen Gott nicht in ihr entwickeln; er entwickelt sich aber selbst durch allgemeinere, aus dem Ganzen kommende, göttliche Vermittelungen in ihr, und dieser Gedanke ist es, in dem sich durch alle Verdunkelungen und Zwiespältigkeiten durch, worin er ansangs auftrat; das Bewußtsein der Erde zum Gipfel steigert,

ber das höchste und lette Ziel in ihr sett, das allgemeinste bindenbste Band in ihr bildet (vgl. XI.). Aber diesen Gedanken an den Unendlichen und Ewigen in seiner Fülle zu erschöpfen, seiner Höhe zu ergreisen, seinen Folgerungen durchzubilden, bedarf es selbst einer Unendlichkeit und Ewigkeit. So ist der Erde wie allen Wesen zuletzt ein in seiner Höhe unerreichdares Ziel gesetz; aber das beständige Fortschreiten in der Richtung des Zieles ist selbst als eine fortgehende Erfüllung des Zieles zu betrachten. Dieses Fortschreiten ist nicht ein Fließen, es ist eben ein Schreiten; also daß sich kleinere Schritte in größere einbauen. Und ein Schritt war für die Menschheit und menschliche Betrachtung der wichtigste von allen, der, der zuerst mit menschlichem Bewußtsein die seste Kichtung auf das höchste Ziel einschlug. Welches war er?

### X. Bom Stufenbau ber Welt.

Man sieht nach allem, daß, wenn wir die Erde als ein Höheres über Menschen, Tiere und Bflanzen stellen, bies nicht so zu fassen, als sei die Erbe nur eine höhere Stufe berfelben Treppe. Sondern ber Mensch ist wirklich die höchste Stufe ber irdischen Treppe, ba geht nichts darüber. Nur das Haus, worin die ganze Treppe eingebaut ist, ist noch etwas felbst der höchsten Stufe Übergeordnetes. Dies haus ist bie Die höchste, auf bas freie Dach führende Stufe, b. i. die menschliche, mag immer ber Gipfel und unter allen Sonderstandpunkten biefes Saufes ber geeignetfte sein, bas gange Saus und barüber hinaus ben weiten himmel zu übersehen; aber bas haus, bas biesen Gipfel tragt, will doch mehr und Höheres bebeuten, als ber Gipfel selbst, ber ohne bas haus in nichts zusammenfturzte, indes bas haus ohne biefe, ins Freie führende, höchfte Stufe nur feine höchfte Aussicht mißte. nur dies ware der Kall, wenn der Mensch und die Menschheit der Erbe fehlte.

Nun aber bietet sich uns in ber Erhebung ber Erde über den Menschen und weiter ber Welt über die Erde noch eine zweite Stufensleiter (möglicherweise mit noch mehr Zwischenstufen) bar, wo die Stufen

nicht einander äußerlich neben-, sondern ineinander eingebaut sind. Da find Mensch, Tier, Bflanze in gewisser Beise Nachbarn berselben Stufe; bie Erbe ist die obere Stufe, in welcher fie als untere Stufen miteinander eingebaut find, die Welt ist bas Oberfte über allen Stufen, worin wieder die Erde mit den andern Weltförpern eingebaut ist. Diese zweite Stufenleiter steht nicht neben der ersten, sondern schließt fie in sich ein; also daß jedes Wesen auf einer Stufe der zweiten Leiter einen ganzen Stufenbau von Befen im Sinne ber erften in sich trägt, wovon bie höchste die ist, welche die Beziehungen des übergeordneten Wesens am vollständigften in sich verknüpft. Beibe Arten der Abstufung aber gelten für bas Geistige und Leibliche in eins.

Es wäre vielleicht nicht unzweckmäßig, wenn man das Berhältnis, was ber Menich zu ben Tieren und Pflanzen als niebern boch nachbarlichen Wesen im Sinne ber ersten Stufenreihe hat, von bem Berhaltnis, mas bie Erbe zu den Menschen, Tieren und Pflanzen als ihr unter- und eingeordneten Wesen im Sinne der zweiten hat, dadurch unterschiede, daß man ben Menschen ein höheres Besen als Tiere und Aflanzen, die Erbe ein oberes Befen über Menschen, Tieren und Pflanzen nennte. Jedoch liegt es nicht gerade im Sprachgebrauche, biefe Unterscheidung zu machen; und ber lette Ausbruck fließt auch oft nicht gut, baber in ber Regel ber Ausbrud Boberes unterschiedelos von uns für beibe, boch febr verschiedene. Berhältniffe gebraucht und bem Busammenhange überlaffen wird, zwischen ben Bebeutungen zu entscheiben. Wo es indes um befondere Hervorhebung bes zweiten Berhaltniffes bem erften gegenüber zu tun ift, unterscheibe ich immer Oberes und Soheres im angegebenen Sinne und halte überhaupt bie angegebene Bedeutung bes Obern ftets feft, fo daß alfo nur ber Ausbrud Boberes (nach Umftanden) eine doppelte Auslegung guluft.

Auf ber Stufenleiter im erften Sinne können bie Beschöpfe immer nur in ungefährer Beife geordnet werben, weil bas Bringip berfelben feine feste Bestimmtheit zuläßt. Niemand wird Anstand nehmen, ben Menschen das höchste irdische Wesen zu nennen, unter den Tieren die Säugetiere höher als die Fische, diese höher als Burmer, die Tiere überhaupt höher als Pflanzen zu ftellen, aber eine genaue Rangordnung findet nicht ftatt. Manches Geschöpf steht höher nach einem Komplex gewiffer, ein anbres nach einem Komplex andrer Beziehungen, und es ift nicht wohl möglich, ben Wert dieser Kompleze selbst nach einem sichern Maßstabe zu meffen

ober zu mägen.

In Betreff des geistigen Stufenbaues im zweiten Sinne kann man baran benten, bas Berhältnis ber obern Befen zu ben untern mit bem Berhältnis übergeordneter Begriffe zu ben unter ihnen enthaltenen zu ber-Dieser Bergleich trifft gang von einer Seite, aber gar nicht von ber andern. Er trifft gang insofern, als man im übergeordneten Begriffe, wie dem des Bogels, alle untergeordneten Begriffe, wie von huhn und Sperling, implizite enthalten benten fann; aber boch nur implizite, nicht explizite, und hierin liegt der Unterschied. Die oberen Begriffe werden im Grunde nach Maßgabe, als sie auswärtssteigen, an wirklichen Bestimmungen leerer oder werden unbestimmter, nur der Umsang möglicher Bestimmungen wächst bei ihnen; aber bei den oberen Geistern der Umsang wirklicher Bestimmungen. Die oberen Begriffe sind geistige Abstrakta aus einem größern Umsange des Wirklichen; die oberen Geister besassen einen größeren Umsang des geistig Wirklichen; bie oberen Geister besassen einen größeren Umsang des geistig Wirklichen selbst.

Gibt es nicht, läßt sich fragen, zwischen bem Geift bes Menschen und dem Geift der Erde noch Zwischenstufen? In der Tat spricht man noch von Geiftern, die über bem bes einzelnen Menschen und unter bem ber ganzen Erbe. In jeder Familie, jeder Korporation, jeder Affoziation, jeder Gemeinde, jedem Bolf maltet, wie man fich ausbrückt, ein besonderer Geift, und über allen ber Geift ber Menschheit: nur daß keinem biefer Geifter eine gleiche individuelle Selbständigkeit ober Berfonlichkeit zuzuschreiben sein wird wie bem Geifte bes einzelnen Menschen auf unterer und bem Geiste ber Erbe auf oberer Stufe. Weber bas Wiffen noch Wollen einer Familie, eines Bolkes ufm. schließt fich in einem einheitlichen Bewußtfein für sich ab, noch hat eine solche Gemeinschaft einen zusammenhängenden Leib für sich. Bielmehr kommt bas einheitliche Bewußtsein wie ber einheitliche Leib einerseits nur ben einzelnen Menschen zu, die sich der Gemeinschaft unterordnen, andererseits ber ganzen Erbe, ber sich alle irbischen Gemeinschaften selbst unterordnen. und nur hierin finden fie nach ber Gesamtheit beffen, mas in und an ihnen, ihr Band so unter sich, als jede in sich. Aber sofern ber obere Beist boch jede Gemeinschaft, die er einschließt, aus einem besonderen einheitlichen Gefichtspunkte zusammenhalt, beftimmt und baburch rudbeftimmt wird, fann man biefes befondere Balten besfelben barin uneigentlich wohl auch als einen besonderen Beift fassen.

Es wird sich aber künftig zeigen, wie das jenseitige Dasein bes Menschen über sein jetziges in solcher Weise aufsteigt, das man darin allerdings eine höhere individuelle Stufe als die jetzige menschliche erblicken kann; ja wie Geister des Jenseits auch die Verknüpfung von Gemeinschaften des Diesseits vermitteln können; wovon Christus das größte Beispiel gibt. Aber diese Verknüpfung ist nicht als eine solche anzusehen, daß sich ein Geist des Jenseits aus Geistern einer diesseitigen Gemeinschaft zusammensetzen, oder sie ganz in sich aufnehmen, noch auch selbst ganz in sie eingehen, noch mit ihrer Individualität verschmelzen könnte, sondern er kann sie bloß durch seine lebendige Fortbetätigung aus einem gewissen Gesichtspunkte, der noch kein selbständiger Geist, verknüpfen, indes sie aus anderen Gesichtspunkten über seine

Wirkungssphäre hinaustreten, wie andrerseits diese in keinen Geistern bes Diesseits beschlossen bleibt, sondern ihrerseits darüber hinausgreift. Wonach die ins Jenseits übergegangenen und noch daraus ins Diesseits rüchvirkenden Geister zwar als Helfer für den oberen Geist auftreten, das Diesseitige zu binden; aber den totalen einschließenden Abschluß aller irdischen Gemeinschaften dem oberen Geiste überlassen müssen. Die nähere Erörterung dieser Verhältnisse gehört aber in die Lehre vom Jenseits.

Noch weniger als menschliche Gemeinschaften werben wir natürlich Luft, Meer, die unterirdischen Mächte, als besondere Wesen personifizieren bürfen, wie die Heiben taten; da jene Teile der Erde nur im Rusammenhange den Geist der Erde tragen helfen; wie wir ja auch unsern Atem, unser Blut, die Tiefe unseres Leibes nicht für sich als individuelle geifttragende Wefen halten, sondern nur beitragend halten, ein geifttragendes Wesen zu bilben. Immerhin liegt bei dieser Bersonifikation besonderer irdischer Gebiete der richtige und in Bersonifikation der Geftirne auch richtig geltend gemachte Gefichtspunkt unter, daß größere Natursphären überhaupt eine Personifikation zulassen; nur trat bei den Heiden in der Religion ein, was bei uns in der Wissenschaft; die Größe und schwierige Überschaubarkeit des wirklich einheitlichen Ganzen der Erde und aufdringliche Anschaulichkeit ihrer besonderen Teile verführte, eine Sammlung von Studen bes Gangen für eine Sammlung von ebensoviel besonderen Ganzen selbst zu halten, mahrend sie eigentlich nur besondere Angriffspunkte besselben einheitlichen Ganzen bilben sollten. Das Bewußtsein bes einheitlichen Busammenschlusses ging verloren, ober das Ganze ward selber als etwas Besonderes noch neben den Teilen gefaßt und personifiziert (Gaa). Die Folge wird auf biesen Gegenstand zurücfführen.

Unstreitig, wenn ein Sturm rauscht, die Erde bebt, eine Flut braust, der Frühling die Säste aus dem Boden auswärts pumpt, ist das alles für das Fühlen der Erde nicht gleichgültig. Sie wird nicht nur das davon spüren, was die Menschen und Tiere davon im Besonderen spüren, sondern wie die Veränderungen in unserm Blutlaus, der Gang unsers Atems, die Erwärmung und Abfühlung unsres Körpers außer dem, was sich davon in besondere Sinne restektiert, unser Gemeingesühl um so mehr beteiligen, je stärker und umsangreicher diese Veränderungen sind, wird es mit dem Raturleben der Erde sein. Doch all das wird eben nur als Gefühl der Erde, nicht aber besonderer Wesen in ihr zu betrachten sein.

Weiter entsteht die Frage, ob nicht, nachdem die Erde als individuelle Zwischenstuse zwischen Mensch und Welt auftritt, es auch noch übergeordnete individuelle Zwischenstusen zwischen Erde und Welt, und hiermit Geist der Erde und Geist der Welt gibt. Vielleicht ist es am besten, sich in diese Frage nicht weit zu vertiesen, wenn nicht sie ganz dahinzustellen. Denn je weiter wir nach Oben blicken, so mehr schwindelt den Blick, und nur im Anblick zum ganzen Gott kehrt Ruhe und Sicherheit wieder; auch wird die der Totalität des Menschlichen nächst übergeordnete Stuse und die Totalität der Stusen selbst uns immer am wichtigsten vom ganzen Uberbau über uns bleiben. Inzwischen kann man Schwierigsteiten aus Möglichseiten erheben, und so kann es doch nützlich sein, diesen wieder durch andere Möglichseiten zu begegnen. Dem Zweck, der Borstellung wenigstens einen Anhalt in Betreff solcher zu geben, werden die Erörterungen in einem Anhange zu diesem Abschnitte entsprechen.

"Ich seh' auf bieser Stuf', auf ber ich bin gestellt, Richts, wenn mein Blick sich hebt, viel, wenn er abwärts fällt. Tief seh' ich unter mir, und tieser stets hinunter, Ein reges Lebensheer, ein Wimmeln ewig munter; Doch wenn ich blick empor, so seh' ich nichts als Licht; Reicht, die hinunter reicht, die Leiter auswärts nicht? Wohl reicht sie auch hinauf, wohl werden zwischen mir Viel höhre Wesen stehn und, Höchstes, zwischen Dir. Allein ich seh' sie nicht, von Deinem Licht geblendet, Das seine Kraft mir nur zum Niederblicken sendet."

(Rückert, Weisheit des Brahmanen. II. 22 f.)

#### XI. Von Gott und Welt.

"Und es sind mancherlei Kräfte, aber es ist Ein Gott, der da wirket alles in allen."\*)

So sagt Paulus, und dies wird das Hauptthema unsrer folgenden Betrachtungen sein.

Wie sagen zwar nicht bloß, der da wirket alles in allen, sondern

<sup>\*) 1.</sup> Cor. 12, 6.

ber da ist alles in allem; aber beibes ist dasselbe. Denn wie könnte sein, was nicht wirkt, und wirken, was nicht ist; und was alles wirken will, das ist, muß selber alles sein, das wirkt.

Doch Gott ist durch kein bloßes Begriffsspiel zu erfassen. Und läßt sich Gott nicht auch noch anders fassen als in solcher Weise, die zu ihm alles rechnet, was ist? Hat ihn denn Paulus selber so gefaßt? Ja in wie viel Weisen läßt er sich nicht fassen?

"Summa, durch sein Wort besteht alles."

"Wenn wir gleichviel sagen, so können wir es boch nicht erreichen. Kurz, Er ist es gar."\*)

So werden wir auch letztlich mit Sirach sprechen müssen. Doch ob wir es nicht erreichen können, sollten wir nicht darnach langen? Ist doch Gott nicht insofern für uns unerreichdar, daß wir nichts von ihm erreichen könnten, sondern daß sein Reichtum alles unser Reichen überreicht, daß wir als seine Geschöpfe mit allem unsern Schöpfen ihn nicht erschöpfen können. Aber eben das selbst können wir zugleich zum Gegenstande und zur oberen Grenze unserer Betrachtungen machen, daß er die obere Grenze des für alle Welt und in aller Welt Erreichbaren und mit Betrachtungen Ersaßbaren ist. In diesem Sinne gehen wir im folgenden an seine und seiner Welt Betrachtung, uns bald nach dieser, bald nach jener Seite wendend. Denn ob wir von ihm sagten: er selber ist das All; ists doch bloß eine Seite bessen, was zu sagen, und bloß eine Weise, wies zu sagen.

#### A. Begriffliche Gesichtspunkte.

Wenn man von Gott spricht, kann es in mehr als einem Sinne, geschehen. Man kann unter Gott bloß das geistige Prinzip verstehen, was in oder über der Ratur oder Welt als Inbegriff der äußerlich erscheinenden Dinge beherrschend waltet, und so geschieht es überall in engerm Sinne, ja unsre Religion erkennt keinen andern Sinn an. Und warum sollte sie, wo es sich bloß um Beziehungen von Geist zu Geist handelt, nicht Gott bloß als reinen Geist sassen, ja zu fassen gebieten.

Inzwischen hindert das nicht, und es kann nur beitragen, die innige Beziehung, die zwischen Gott als Geist und seiner materiellen Erscheinungs=welt besteht, stärker hervorzuheben, wenn wir in weiterm Sinne diese materielle Erscheinungswelt, anstatt Gott gegenüberzustellen, vielmehr als

<sup>\*)</sup> Sir. 43, 28, 29.

bie äußere Seite bes göttlichen Daseins selbst betrachten, als etwas zu Gott mit Gehöriges rechnen, in berselben Weise, wie wir ben Leib, ben wir in engerm Sinne dem eigentlichen innern, d. i. geistigen Menschen gegenüberstellen, in weiterm Sinne als die äußere Seite des Menschen selbst betrachten, zum Menschen selbst mit rechnen, womit doch nicht gesagt ist, daß die Natur mit dem göttlichen Geiste, der Leib mit der Seele von gleicher Höhe und Würdigkeit sei, noch nichts über die Art ihrer gegenseitigen Beziehung überhaupt entschieden ist. Kann man doch auch sogar das Piedestal mit der Statue darüber einmal zusammen als ein Standbild betrachten, wie sie denn in gewisser Beziehung wirklich ein Ganzes bilden, andermal das Höhere in diesem Ganzen, die Statue, für sich betrachten, auf die es zuletzt ankommt, die aber doch ohne das Piedestal kein volles Ganze wäre, nur daß man nicht das Piedestal mit der Statue verwechsse und für das Herrschende halte.

So brauchen nun auch wir in biefer Schrift, in der es ja nicht blog barum zu tun, die Beziehung ber endlichen Geifter zum göttlichen Beifte und ben Gegensatz bes göttlichen Geiftes gegen bie Ratur, ber von gewisser Seite immer stattfindet, sonbern auch die von andrer Seite stattfindende innige Beziehung bes gottlichen Geiftes zur Natur hervortreten zu lassen, ja mehr hervortreten zu lassen als es sonst geschieht, ben Ramen Gottes je nach Gesichtspunkt und Zweck balb in engerm, balb in weiterm Sinne, indem wir bald bloß die Statue bes göttlichen Geiftes über bem Biebeftal ber materiellen Welt, balb bas Ganze ber Statue und bes Biebestals in eins ins Auge fassen. Bergleich, ber freilich, wenn in gewisser Binficht treffend und erläuternd, in andrer Hinsicht so untriftig als möglich ist; benn Gottes Geist steht so wenig als unfre Seele tot äußerlich über ber leiblichen Welt, sondern äußert sich vielmehr in berfelben als ein ihr immanentes lebendiges Wefen, ober anders, (wir werben aber beibe Bendungen erläutern) bie Natur felbst ist eine Gott immanent bleibende Aukerung besselben. burch Abstraktion bleibt sie immer aus ihrer Durchdringung mit Gott ober ihrer Aufhebung in Gott abscheidbar und tritt bann stets mit bem Charafter bes Niebern auf gegen ein Boberes, mas im engerm Sinne als Gott zu fassen. Es ist aber natürlich, daß sich das Bedürfnis, an ihrem Orte auch die weitere Fassung des Begriffes Gott eintreten zu laffen, wo folche Scheidung durch Abstraftion nicht Blat greift, bei uns mehr geltend macht als anderwärts, weil anderwärts die Scheidung von Gott und Natur mehr oder weniger für eine wirkliche gehalten wird.

Rachdem man die Ratur von Gott abgezogen und bemfelben als

geiftigem Wesen gegenübergestellt hat, kann man, mit der Abstraktion noch tiefer gehend, in das geistige Wesen selbst damit einschneiden, wodurch noch engere Fassungen des Gottesbegriffes entstehen.

So läft fich Gott als einheitlich ganger Beift, als absoluter Beift, Allgeift, ben unter ihm begriffenen individuellen Beiftern ber Geschöpfe als seinen geistigen Teilwesen über- und gegenüberstellen, ähnlich wie der Menschengeist als einheitlich ganzer den unter ihm begriffenen besonders fagbaren und unterscheidbaren Borftellungen als seinen geiftigen Teilwefen über- und gegenübergeftellt werden tann. Nur wurde es eben so irrig sein, die von Gott geschöpften individuellen Beifter außer ihm, als bie von unferm Beift geschöpften Borftellungen außer demselben zu benken. Es ist eine rein innerliche ober abstratte Gegenüberstellung, um was es sich hierbei handelt, die des einheitlichen Ganzen und seiner Teilwesen, das gerade Widerspiel einer realen ober Obwohl das individuelle Teilwesen, immer geneigt bleibt, beibes zu verwechseln, benn indem es vom Ganzen alles, womit es nicht felbst zusammenfällt, außer sich ober gar nicht sieht, meint es, baran überhaupt ein äußerliches Gegenüber zu haben, während es boch ein wesentliches Bestanbstück bavon bilbet. Dur feine Erganzung gum Ganzen barf es sich gegenübergestellt halten, aber biefe Erganzung ift eben nicht bas Gange, zu beffen Erfüllung es felbst mit beitragen muß. Wieviel Ganze gabe es, wenn jeder Teil seine Erganzung für bas Ganze halten bürfte, benn jebe Erganzung ift eine andre, und alle biese Bange waren sozusagen burchlöchert, jebes nur an einer anbern Stelle. Bielmehr Ein Ganzes ift es, was alle Teilwesen in eins begreift, baran seine Kulle hat, ftatt seine Lücken.

Wie der göttliche Allgeift als einheitlich ganzer unsern individuellen Einzelgeistern, läßt sich auch die Natur oder der göttliche Leib als einheitlich ganzer unser individuellen Einzelleibern, unser Leib als einheitlich ganzer seinen einzelnen Organen zwar über= und gegenüberstellen, doch nur eben so, daß die Natur unser Leiber, unser Leib seine Organe teilhaft indegreift. Auch hier aber sindet sehr häusig die Berwechslung der abstrakten innern Gegenüberstellung mit einer wirklichen äußern statt. Der Mensch ist immer geneigt, seinen Leib nicht mit zur Natur zu rechnen, sondern beide sich schlechthin real, äußerlich gegenübergestellt zu halten, ungeachtet es im Grunde auch nur die Ergänzung seines Leibes zur ganzen Natur ist, der er gegenübergestellt ist.

Noch in einer andern und noch tiefergehenden Weise aber läßt sich eine Abstraktion und hiermit Über- und Gegenüberstellung im Gebiete bes Geistes bewirken, welche, zur vorigen zwar bezugsreich, doch nicht

mit ihr zusammenfällt, indem man Gott (im engsten Sinne) als allgemeinen Geift nach allen im ganzen begrundeten, burch bas einzelne hindurchareifenden. es verknüpfenden Bezügen und Gesichtspuntten aus dem Gebiet des einzelnen, Konfreten, selbst abstrabiert und bemfelben über- und gegenüberftellt, ungeachtet in Wirklichkeit bas Allgemeine nicht ohne das einzelne besteht, in das es eingeht, das es vertnüpft. So gilt bas Bochste, Beste, Allgemeinste in uns und allen Beiftern, worin wir alle ein Band finden, als Gottes Wehen und Wohnen in uns und über uns hinaus, indes wir nach unfrer konkreten Einzelheit, als in welcher an fich fein Band lage, Gott als bem verfnüpfenden allgemeinen Wesen unter- und gegenübergestellt gedacht werden. Eben wie auch unser Beift als Beift in engerm Sinne nach allen allgemeinen Beziehungen und Gesichtspunkten, (als ba find höhere Bewußtseinsbezüge, Urteile, Schluffe, Die Gefichtspunkte bes Guten, Wahren, Schönen), durch die er das Konfrete, einzelne seines Borftellungsgebietes (Anschauungen, Erinnerungen, Phantasiegebilbe, konkrete Begriffe und Ibeen) verknüpft. dem Gebiete ber so verknüpften Gingelheiten abstraktionsweise über- und gegenübergestellt werden kann, ungeachtet er boch in Wirklichkeit in biefen Besonderheiten lebt und webt. Auch auf biese Weise fällt Gott und bas Gebiet ber geschöpflichen Geister nicht wirklich auseinanber.

Bahrend die vorhergehende Gegenüberftellung barin lag, daß man bas geiftige Gebiet einmal als ein einheitliches Gange, bann nach feinen individuellen Teilmefen betrachtet, und mas bei beiden Betrachtungsweisen erscheint, fich gegenüberftellt, als mare es ein Doppeltes, liegt bie jebige barin, bag man bas geiftige Gebiet auf boppelte Beise in ber Betrachtung analpfiert und nach der boppelten Möglichkeit ober Ausführung biefer Analyse ein Doppeltes fieht. Man erläutert sich bies gut burch bie analoge boppelte Betrachtungsweise, welche unfer Rorper zuläßt. Ginmal tann man ihn zerlegen nach fogenannten Syftemen, Die burch bas Bange teils burch= geben, teils es umschließen, in alle Organe teils eingeben, teils um fie herumgehen, ja ineinander selbst wechselseitig eingehen und hierdurch alle Organe und fich felbst einerseits verfnüpfen, anderseits bilden helfen, als Rervenfuftem, Gefäginftem, Suftem ber Baute, und bann wieder in Die Organe, welche fo gebilbet und vertnüpft werben, als Gehirn, Mugen Bunge, Lunge, Herz, Magen, Leber, Mild usw., findet aber freilich bei näherer Betrachtung, bag eine icharfe und bollftanbige Analyse auf feine beiber Beifen möglich ift, also auch teine scharfe Gegenüberftellung beiber Betrachtungsweisen; und bag ihre Durchführung insbesondere großer Unficherheit unterliegt, wovon bas Analoge auch im geiftigen Gebiete gilt. Namentlich zeigt fich, bag Gehirn, Berg, Die alles umichliegende Saut zugleich als Organe, worein alle Hauptspfteme eingehen, und als Sauptteile, Bentra von besondern Hauptspstemen auftreten, wie auch in uns die höchsten Ideen zugleich als geistige Besonderheiten oder Knoten alles Allgemeinen im Geiste und als Hauptzentra des Allgemeinen nach besondern Beziehungen betrachtet werden können.

Auch auf die ganze Natur ließe sich die doppelte Betrachtungsweise ausdehnen, obwohl eine scharfe Durchführung ins einzelne gleicher Schwierigsteit oder Unmöglichkeit wie bei unserm Leibe unterliegt. Als das Allgemeinste, was durch alles durchgeht oder es inbegreift, ließe sich Raum, Zeit und Materie betrachten, welche in Bewegung, Form usw. schon selbst inseinander eingehen, als das unsern Organen vergleichbare einzelne die Weltskörper oder höher hinauf Weltspsteme. Unser Leib, wie die Systeme und Organe unsres Leibes stehen selbst nur im Verhältnis der Komplikation und Unterordnung zu jenen großen Allgemeinheiten und Besonderheiten.

Später wird sich zeigen, wie auch der Grundgegensat von Seele und Leib, Gott und Natur nur auf einer doppelten Betrachtung eines und desselben Grundwesens beruht, einer subjektiven und objektiven, so daß daßselbe Grundwesen sich einmal im ganzen als geistig selbst erscheint, andresmale durch Teile die Erscheinung von dem, was diesen Teilen im ganzen gegenüber, als leibliche oder Naturerscheinung gewinnt.

Die Folge wird Anlaß genug geben, diese Gegensätze noch ferner zu erläutern, welche ebensoviel weitere oder engere Bedeutungen von Gott begründen, wovon die weiteste immer die bleibt, welche zu Gott ohne Abzug alles rechnen läßt, was überhaupt existiert.

Der Begriff Belt teilt die Mehrbeutigkeit des Begriffes Gottes, indem er den Wendungen besselben folgt. Wo, im weitesten Sinn, das gange Gebiet ber geiftigen und materiellen Exifteng, ohne trennende Abstraktion, ju Gott gerechnet wird, fällt ber Weltbegriff mit bem Gottesbegriff zusammen, und wir erhalten bie pantheistische Weltansicht im vollsten Wortsinne. Unsere Ansicht ift eine solche, indem sie die weiteste Fassung des Gottesbegriffes für eine sachlich begründete halt, und die andere Fassung eben nur als für die Abstraktion bestehend; obwohl fie solche allerdings gestattet, ja für Entwickelung ber innern Berhältnisse bes Gebietes ber Existenz nütlich halt, sofern fie sich nur nicht in sachlichem Wiberspruch gegen die weiteste Fassung geltend macht, wonach bie andern Weltansichten der unsern weniger widersprechen, als sich ihr unter- oder einordnen. Vom gewöhnlichen (Hegelschen) Pantheismus aber, ben man jett meift schlechthin unter Pantheismus versteht, unterscheibet sich ber unsere wesentlichst baburch, daß unsrer alles Bewußtfein und hiermit bas Bewußtfein bes Alls in ein einiges höchstes bewußtes Wefen aufhebt, indes im gewöhnlichen alles Bewußtfein in bas einer Bielheit von Einzelgeschöpfen (nach ftreng Begelicher Fassung sogar blok irdischer Geschöpfe) aufgehoben wird.

Bei den engern Fassungen des Gottesbegriffes tritt die Welt Gott gegenüber, anstatt damit zusammenzufallen; indem man das Welt nennt, was nach Abstraktion Gottes aus dem ganzen Gebiete der Existenz als Gegensah und Rest bleibt. So fällt die Welt entweder bloß mit der Natur, als Indegriff der äußern Erscheinungswelt, zusammen, oder befaßt selbst noch geistige Wesen und Verhältnisse, aber nur sofern sie als Einzelwesen und in Einzelbezügen auftreten.

Daß ber Begriff Gottes und der Welt sich immer im Zusammenhange wenden, bringt den Vorteil mit, daß sich nun beide auch wechselseitig erläutern. Hierauf und auf dem Zusammenhange überhaupt fußen wir, wenn wir die Begriffe Gott und Welt künftig bald in weiterm, bald in engerm Sinne, bald in dieser, bald in jener Wendung brauchen, ohne uns über die Bedeutung, in der es geschieht, jedesmal besonders zu erklären; es wären gar zu viel Worte nötig, es immer mit ausdrücklichen Worten zu tun. Nun können unsre Aussagen von Gott sich nach dem Wortlaute mitunter zu widersprechen scheinen, wenn man sie aus verschiedenen Zusammenhängen zusammenbringt; aber man betrachte erst jede in ihrem besondern Zusammenhange und dann den Zusammenhang dieser Zusammenhänge, der ja auch erläutert ist, so wird sich alles einigen.

Man mäkle endlich nicht am Gebrauche bes Wortes Gott und seinen vielseitigen Wendungen, man sehe nach der Sache. "Denn bas Reich Gottes ftebet nicht in Worten, sonbern in Rraft."\*) Sagte boch selbst Luther: Das Wort Gott hat viele Bedeutungen, nur daß er bloß die für die richtige anerkannte, die er dem Frommen am meisten frommend hielt. Aber nur welche sachliche Berwendung bes Wortes bem Frommen am meisten frommt, barauf tann es ankommen; und bas wird die sein, welche die sachlichen Berhältniffe Gottes, barunter bie bes Frommen und der Frömmigkeit selbst inbegriffen, der Wahrheit am gemäßeften ins Auge faßt. Nur bie volle Wahrheit ift es, bie voll frommen tann, sei es, bag es sich um bie Auslegung von Gottes Wort ober bes Wortes Gott handelt, und beides hängt zusammen. Wort tann felbst nur basjenige sein, was das Wort Gott ber Wahrheit am gemäßesten auslegt. Diese Wahrheit fann aber bestehen, mit verschiedenen Wendungen des Wortgebrauches.

Es mag zwar scheinen, daß die engste Fassung, nach welcher man Gott als Allgemeingeift den Welteinzelheiten gegenüberstellt, unserm

<sup>\*) 1.</sup> Chor. 4, 20.

praktischen Interesse am meisten entgegenkommt, welches forbert, in Gott einerseits ein allgegenwärtiges, allwaltenbes, allwissenbes, andrerseits von der Beschränktheit, Mangelhaftigkeit, Sündhaftigkeit, dem Übel im Gebiete ber Einzelwesen nicht mit beteiligtes Wesen zu sehen. Und wir widersprechen ihr ja nicht; nur daß sie uns nicht verführe, wie fast zu leicht ber Fall, die Wahrheit ber Beziehungen zu übersehen ober zu leugnen, die in ber weitesten Fassung unmittelbar inbegriffen liegen; bann kann ber scheinbare Vorteil nicht halten. Mag sie auch bem unmittelbarsten entgegenkommen: praktischen Interesse am sachlichem Widerspruch mit der weitesten Fassung festgehalten, tann fie es am wenigsten vollständig befriedigen, vielmehr verspricht die weiteste Fassung, welche von Gott nichts abzieht, auch die meiste Befriedigung ohne allen Abzug, nach ber an sich sachgemäßen Betrachtung, daß ber Gesichtspunkt, Magstab, Grund, Schluß ber Bollfommenheit, Gute, Beisheit überall nicht im einzelnen, Befondern, sondern im gangen, was das einzelne umfaßt, befaßt, aber nicht außer und ohne dasselbe bestehen kann, liegt, daher durch das, was am einzelnen hängt, an sich feinen Bruch erfahren fann; babingegen bas Schlimme bes einzelnen selbst um so ficherer ber Bebung, Beilung und Berföhnung entgegen sieht, wenn es ber Herrschaft bes guten Ganzen nicht äußerlich gegenübersteht, sondern geradezu eingetan ist. Aber diese Betrachtung kann sich erst fünftig nach ihrem vollen Gewicht entwickeln.

Jebenfalls wird uns Gott in allen Wendungen, in benen wir seinen Begriff fassen mögen, ein einiges, allmächtiges, allwissendes Wesen von höchster Güte bleiben, mit allem, was mit diesen Gigenschaften wesentlich zusammengehört.

Nun aber kann man noch viel fragen und streiten, welch Verhältnis boch eigentlich Gott als Geist zur Natur oder materiellen Welt, Gott zu uns hat, und ob auch wirklich das Verhältnis von Gott und Natur, Gott zu uns, mit dem Verhältnis unserer Seele zu unserm Leibe, unsers Geistes zu seinen Einzelheiten, bei aller Aufforderung zum Vergleich, als ganz gleich zu achten; zuletzt oder vor allem sogar, ob es auch einen Geist in oder über der Welt überhaupt gebe, und dann wieder, welches seine Eigenschaften. Das sind schwere Fragen und wollen schwer erwogen sein. Ich will aber hier nur einige Gedanken an tatsächliche Verhältnisse knüpfen, wie mich's dünkt, daß sich's am besten stellen möchte. Und will dabei nicht immer eins über das andere bauen, sondern von verschiedenen Seiten neu ansangen, damit man sehe, wie verschiedene Wege zu demsselben Ziele führen oder sich in Erreichung desselben ergänzen.

## B. Oberftes Beltgeset und Beziehungen besselben zur Freiheit. Gründe für bas Dasein Gottes.\*)

Wohl manche find, die sich, befangen von der Anschauung des mannigfaltigen Reben- und Nacheinander, ber allwärts fichtbaren Zersplitterung in Natur und Geifterwelt, schwer vorstellen konnen, bag ein allgegenwärtig und ewig ibentisches Wefen bas Ganze in eins beherrsche und binde. Denn was sehen fie in biefer Welt? Materie allenthalben zerstreut und geballt in tausenbfache Formen; das Festeste durch geschärften Blick und Schluß noch zerschließbar in Teile, Teilchen, endlich gar Atome; Wirkungen gehen äußerlich herüber und hinüber von Körper zu Körper, von Teilchen zu Teilchen; Bewegungen burchtreuzen sich in mannigfachen Bahnen; Zentra gibts genug, doch wo ein allgemeines Zentrum? Gefete gibts genug, boch lauten fie anders für jedes anderslautende Gebiet. Und wie im Bereich ber Rörper, ifts in dem der Beifter. Jeber Beift fteht dem andern außerlich gegenüber; keiner weiß recht, wie es in dem andern zugeht; keiner recht, woher er selber tommt, wohin er geht; fie sammeln sich, zerftreuen sich, brangen sich, treiben sich; Pringipe gibts genug, boch mehr noch Streit um die Prinzipe; Amede gibts genug, wo einen Zweck ber Zwecke? Stunde, tein Tag, tein Ort ift bes andern sicher. Reues gebiert immer Neues. Am Anderswo hängt auch ein Anderswie. Das Ganze scheint sich immer nur aus dem einzelnen zu machen, nicht das einzelne aus etwas Ganzem zu kommen.

Doch nur die Oberflächlichkeit unfres Blickes, nicht die Tiefe der Dinge haben wir anzuklagen, wenn uns nichts recht eins und einig in der Welt erscheinen will. Vertiefen wir nur etwas den Blick, so werden wir zunächst im Bereiche des Körperlichen doch anerkennen, daß zwei Weltkörper, ob hier, ob in Billionen Meilen von hier, ob heute, vor oder nach Billionen Jahren, kurz überall und immer, gleich auseinander wirken, und sich immer gleich gegeneinander benehmen werden, wenn sie sich nur unter gleichen Umständen, d. i. mit gleichen Massen, in gleichem Abstand, mit gleicher Ansangsgeschwindigkeit und Richtung wieder begegnen; auch der Verfolg ihrer Bewegung bleibt sich dann überall und immer gleich. Hier haben wir mindestens einen Fall, wo etwas identisch gleich bleibt zwischen fernsten Räumen und Zeiten; dasssselbe Gesey waltet hier und allwege, heute und immer, und verknüpft

<sup>\*)</sup> Die hier folgenden Betrachtungen find aus mehreren Gesichtspunkten in einem Anhange wieder aufgenommen und weiter entwidelt.

eben damit die fernsten Räume und Zeiten, zwar nur in betreff materiellen Geschehens, doch wie mit geistiger Gewalt. Und eben so gewiß ift, bag, wenn und wo zwei Weltforper fich unter verschiebenen Bedingungen ihrer Masse, Entfernung, Geschwindigkeit und Richtung begegnen, fie nirgends und niemals in berfelben Weise aufeinander wirken und sich gegeneinander benehmen werden; sie hüten sich bavor, als galts ein gottliches Berbot. Ließe fich benn nicht auch benten, baß es zwei Weltforpern einfiele, sich unter benselben Umftanden beute so und morgen so, bier so, an einer andern Stelle bes Raums so zu benehmen? Und bann wieder unter verschiedenen Umftanden gleich zu benehmen, so baß bas, mas in einer Reit, an einem Ort geschieht, bie andere Zeit, ben andern Ort nichts anginge, bas himmlische Geschehen in Raum und Zeit bezugslos auseinander läge? Aber es ift nicht fo. Jeber Raum und jebe Beit ift vielmehr in betreff beffen, mas die Weltkörper barin beginnen, gebunden burch etwas, was den ganzen Raum, die gange Reit in berfelben Weise bindet, nie und nirgends Dasselbe Geset, das sich zwischen ben Weltförpern erstreckt, erstreckt sich auch in sie hinein, ja reicht durch sie bis in ihre tiefste Tiefe, bis in ihr Bentrum, gibt ihnen fogar erft bas Bentrum, um bas sich alles, was sie in und an sich haben, zusammen- und in bem sich alles abschließt, als waren bie Weltförper nur festeste Knoten bes alle Simmel umschlingenden und burchschlingenden Bandes. Nach felbigem Gefete, nach bem bie Sonne bie Erbe gieht, und die Erbe ben Mond zieht, zieht auch die Erde den Stein, streben alle Teile der Erde selbst gegeneinander und setzen sich eben dadurch erft ihr Zentrum und bazu noch jedem irdischen Körper sein besonderes Zentrum. Rach selbigem Gefete, nach welchem die Bahn ber Erbe fich jum Rreife geschloffen, hat fich die Erde felber gur Rugel geballt, freift die Meeresflut um biefe Rugel und stürzen sich die Flüsse in biefe Flut. Geht es aber tropbem, daß es ein Gefet ift, mas alle diese Wirkungen beberricht, an jedem andern Orte, ju jeder andern Zeit anders her im himmel und auf Erben, vermöge ber Schwere felber anders her, der alle biefe Wirkungen zugehören, ifts boch nicht wiber bas Gefet, ifts vielmehr nur barum, weil es mit ben verschiedensten Umftanden auch bie verichiebenften Erfolge beherricht. Denn bie Rörper vergeffen nicht bes Berbots, sich unter verschiedenen Umftanden, unter benen sie jusammentreffen, jemals gleich zu benehmen. Wie aber irgendwo und irgendwann bie Umstände wieder gleich werden, wird auch der Erfolg wieder gleich, feis im himmel ober auf Erben, ober awischen beiben, es macht keinen

Unterschied. Und der Kundige, der weiß, wie es hier und heute nach dem Gesetze hergeht, weiß auch, wie es überall und immer danach hergeht. Also geht des Gesetzes Einstimmung mit sich selbst nicht unter in der Bielheit und Mannigfaltigkeit der Umstände und Ersolge, die es beherrscht. Es zerspaltet und zersplittert nicht, indes es in den buntesten Reichtum von Besonderheiten ausblüht; so wenig eine Pflanze zersplittert, zerspaltet, indem sie eine Mannigfaltigkeit von Blüten und Blättern entfaltet. Immer bleibt dasselbe Prinzip doch waltend in allem Reichtum der Besonderheiten.

Biele, indem fie aus dem Gefichtspunkte, daß die Welt ein organisches Bange sei, bem Brundzusammenhange biefes Bangen nachspürten, haben vorzugsweises Gewicht auf die Tatsache bes allgemeinen Zuges gelegt, der alle Körper zueinander treibt, darauf, daß die fernsten Weltkörper sich nacheinander noch hinzubewegen streben, sich einander suchen, als spürten sie ihr Dasein aus der Ferne. Und es liegt hierin gewiß ein Gewicht. Aber boch tein fo großes, als bag basselbe Gefet des Buges, den Bug felbst beherrschend, zwischen hier und heute und fernsten Räumen und Zeiten besteht. Hierin erst bleibt sich etwas wahrhaft ibentisch gleich; benn jene Anziehung schwächt sich mit ber Entfernung, ja wird für große Entfernungen gar unmerklich, und hiermit scheint bas Band ber Welten sich zu schwächen und zu schwinden; aber bie Gültigkeit bes Gesetzes schwächt sich, schwindet nie und nirgends, und jene Schwächung und endliche Erschöpfung ber Rraftgröße mit ber Entfernung selbst liegt in ber allgegenwärtig ibentischen Gultigkeit, sozufagen biamantnen Saltbarteit bes Gefetes begründet. Diefe allgegenwartige Gultigkeit, unverbruchliche Saltbarkeit bes Gefetes ift ein viel tiefer greifenbes, innigeres, festeres Band bes MUs, als jener Bug, ber bem Gefete nur gehorcht, und mit ber Fliehfraft tampfend bas Riel ber Einigung nicht sowohl erreichen als die Körper sich um basselbe brehen läßt, indes gegen bas Gefet bes Auges tein Drehen und tein Wenden besteht.

So haben wir im Gravitationsgeset mit seiner Kraft gleichsam einen unsichtbaren König ber Welt, einen Herrscher über alle Himmel, alle Zeiten; ber Sonnen und Erden ihre Bahnen und jedem Stäubchen seine Stelle auf einer Sonne oder Erde anweist, dem Dienste geschehen in allerlei Formen und Gebräuchen, der von Ansang war und sein wird in Ewigseit. Können wir uns dann so gar sehr wundern, wenn ein französischer Mathematiker sagte: die Gravitation ist Gott? Sein Fretum ist aber in der Tat kein anderer, als daß er auf einseitigem

materialistischen Standpunkt ber Betrachtung bas blog in ben Erscheinungen und Wirkungen des Schweren und der Schwere sah und auf Gott vielmehr dem Namen als der Sache nach beutete, was überall und nach jeder Beziehung zu sehen und nur nach seiner ganzen Umfassung, Höhe und Tiefe auf Gott wahrhaft zu beuten ist, obwohl immer erst zu beuten; benn noch ists nicht Er selbst. Denn wie es mit ben Weltkörpern und ben Schwerewirkungen ist, ist es ja näher besehen mit allen Dingen, allem Geschehen und Wirken in der Welt überhaupt, dem förperlichen und geiftigen. Verfolgen wir es im Reiche bes Mechanischen, Physischen, Chemischen, Organischen, in Wasser, Jeuer, Luft, Erbe, unter ber Erbe, auf Sonne, Mond, fernsten Firsternen, in ober außer Menschen, Tieren, Pflanzen, Steinen, im Bewußten ober im Unbewußten, in was auch für Richtung und Beziehung, es wird überall und immer Gleiches erfolgen unter gleichen und Berschiedenes unter verschiedenen Umständen, und wie die Umstände fich andern oder ahnlich werden, so auch bie Erfolge. Die Ferne bes Raumes und ber Zeit macht feinen Unterschied. Es gilt überhaupt ganz allgemein, so allgemein als es nur eine Allgemeinheit geben tann, über allen allgemeinen Gefetzen bes Geschehens als allerallgemeinstes:

Wenn und wo auch dieselben Umstände wiederkehren, und welches auch diese Umstände sein mögen, so kehren auch dieselben Erfolge wieder, unter andern Umständen aber andere Erfolge.\*)

Nicht bloß nach einer, nach aller Beziehung ist jeder Raum, jede Zeit gebunden an das, was in jeder andern geschieht, und was in Willionen oder Billionen Meilen oder Jahren Zwischenraum und Zwischenzeit geschieht, nach aller Hinsicht so verknüpft, als wäre es eins aus einem Grunde. Ein einiges Wesen greift hinveg über alle Orte und Zeiten, durch allen Leib und Geist.

Jenes Gesetz, das wir ausgesprochen, ist ein wahres oberstes Weltsgesetz, einsach in seinem Ausdruck, daß es ein Kind versteht, ärmlich von

<sup>\*)</sup> Berfteht sich, daß man zu den Umständen nicht bloß die äußern, sondern auch die innern Umstände der Dinge, jedwede angebdare Bestimmung der Existenz überhaupt, rechne. Der absolute Ort im Raume und Zeitpunkt in der Zeit aber kann nicht zu den Umständen gerechnet werden, welche auf das Geschehen Einsluß haben, da sie erst ihre Bestimmtheit durch das darin Seiende und Geschehende erhalten. Im Körperlichen sind die wesentlichst in Betracht kommenden Bestimmungen Rasse, Distanz, Anordnung, chemische Qualität, Geschwindigkeit, Beschleunigungszustand und Richtung; im Geistigen jedwede Bewußtseinsbestimmung und was unbewußt in solche eingeht. Bgl. übrigens noch den Anhang.

Anzug, daß man vorbeigeht, ohne es anzusehen, dürftig von Inhalt, daß niemand glaubt, es sei etwas daraus zu nehmen, selbstverständlich, daß nicht der Mühe wert scheint, erst davon zu reden; doch gewaltig und vielgestaltig in seinen Folgerungen, daß die größten Weisen sie nicht erschöpfen und ergründen können; oft verkannt und misverstanden und verläugnet; und niemals ganz nach seinem Wert erkannt und nach seiner Bedeutung ganz verstanden und nach seinen Folgen ganz entwickelt.

Was geschieht, und wie etwas geschieht, und wo etwas geschieht, und wenn etwas geschieht, geschieht es nur gemäß biefem Gefete. besondern Gesetze bes Geschehens find nur Källe dieses einen oberften; benn Gefet heißt nur, was bestimmt, daß es hier und heute in etwelcher Beziehung, unter etwelchen Umftanden hergeht, wie anderswo und ander-Unfer Gefet bestimmt aber basselbe in aller Beziehung, für wärts. alle Umftande auf einmal. Es macht erft bie Gesethe zu Gesethen, indem fie fich ihm unterordnen. Alle besondern Ursachen, Kräfte find nur Fälle ber einen Urfache, Kraft, die im Sinne biefes Gefetes wirkt und schafft; und so begründet es mit bem Beariffe des Gesetzes auch ben Beariff ber Gefetestraft, benn es beift etwas nur Urfache eines andern, fofern fich zeigt, baß, was hier und heute baraus folgt, unter benselben Umftanben allwärts und immer baraus folgt, sonst ware nur zufälliges Racheinander Man sieht nur da das Wirken einer Kraft, wo der Erfolg von der Natur ber wirkenben Umftanbe gesetzlich abhängt. Das oberfte Gefet aber bestimmt, daß alle Erfolge allezeit und überall von der Natur ber Umstände gesetzlich abhängen. Schon ohne Gesetz bilbet die Kontinuität ber Reit und des Raumes ein Band, das sich überall und immer forterftreckt; aber nicht nur, daß es blok das Nächste ans Rächste knübft. indes das Weltaeset alle Fernen auf einmal übergreift, ist es auch ein bem Begriffe nach trages, wirtungslofes, indes unfer Gefet ben Begriff bes Wirkens selbst erft begründet. Denn es wirkt nur, was Urfache einer Folge ift, und es ift nur Ursache einer Folge, was es, unter benselben Umftanben wiederkehrend, überall und immer zu sein vermag. Begriff bes Wirkens hangt aber ber Begriff ber Wirklichkeit baran; benn es tann nur wirten, was wirklich, und ift nur wirklich, was wirten tann. Rur folgt das Dasein der Wirklichkeit nicht aus diesem Gesetze, da vielmehr eins mit dem andern unmittelbar gegeben ist. Riemand kann beweisen, daß es gelten muffe, so wenig jemand beweisen tann, daß es eine Wirklichkeit, ein Wirken geben muffe; aber es gilt, es betätigt fich und beweift sich durch die Tat; nur daher kann mans haben; also, daß es

nicht bloß ein müßiges Gebankending, sondern Beweis und Charakter eines durch die ganze Wirklichkeit wirkenden, den Begriff der Wirklichkeit selbst begründenden Wesens ist; wie es aber den Begriff der Wirklichkeit begründet, begründet es auch, selbst undeweisdar, allen Beweis der Wirklichkeit. Denn alle Analogieen, alle Induktionen, jeder Schluß überhaupt über das, was in Wirklichkeit ist, gewesen ist und sein wird, geschieht nur im Sinne dieses Gesetz, und wenn der Schluß oft genug sehl schlägt, ist es nicht das Gesetz, was sehl schlägt, nicht das wirkende Wesen, was sich widerspricht, sondern nur wir sind es, die in unsern Anwendungen dem Gesetz widersprechen.

Indes unfer Gefet bas allerallgemeinste, was benkbar, trägt es aber zugleich das Prinzip seiner Besonderung bis ins einzelnste in sich. Denn jede andere Busammenstellung ber Dinge, und ware sie noch so besonders, führt darnach auch ihr besonderes Geset mit sich, das sich immer aufs neue bestätigt, wenn und wo auch bieselbe Busammenstellung wiederkehrt, und nur eben für biese einzige Art Busammenftellung sich Nimm 2 Massen von 2 Bfund in 2 Jug Abstand, nimm 2 Maffen von 3 Pfund in 3 Rug Abstand, fie ziehen fich beibesfalls im Leeren an nach einer besondern, nur eben für diese besondere Art ber Ausammenstellung gültigen Regel; aber biese Regel bleibt wiederkehrend gultig für alle Raume und alle Zeiten, und so bleibt es immer eine Regel. Weil aber nichts in der Welt so besonders ist, daß es sich nicht von biefer ober jener Seite einer Allgemeinheit unterordnete, ordnen sich auch alle besondern Zusammenstellungen von Umständen und hiermit bie für sie geltenden Gesetze des Geschehens, Wirkens allgemeinern und endlich bem allgemeinsten ein und unter, bas durch feine besondere Beftimmung mehr gebunden ift, aber alle bindet. So treten alle physikalischen Gesetze für einen besondern Rreis von Umftanden unter allgemeinere physitalische Gesetze, welche einen allgemeinern Kreis von Umständen beherrschen; alle Gesetze bes Geistes nicht minder unter allgemeinere geistige.

So gibt es also weit über die Gravitation hinaus etwas, was die Eigenschaften, die wir an jener bewunderten, trägt, und nun erst in vollem unbeschränkten Maße trägt, etwas durch das ganze Gebiet der Existenz wahrhaft identisch Durchgreisendes, Einiges, Ewiges, Allgegenwärtiges, Allwaltendes, Herrschendes, alles Wirken, alles Geschehen in Zeit und Raum, Natur und Geisterwelt in eins Bindendes, und doch nicht stlavisch Bindendes; denn nur so weit kehren nach dem Gesetze überall und zu allen Zeiten dieselben Ersolge wieder, als dieselben Umstände wiederkehren; aber sie kehren nie und nirgends vollständig wieder, und das Gesetz vers

langt es nicht. Die Welt entwickelt sich fortgehends zu etwas Reuem und ift überall anders; bas Alte, bas hiefige tann nie gang maßgebend fein für bas Reue, bas Ferne, weil bas Gefet blog bie Wieberholung berfelben Erfolge für dieselben Umftande forbert; die boch stets blok von gewisser Seite dieselben bleiben, und insofern die Forterhaltung des Alten im Neuen mitführen, bas Alte mit bem Neuen, bas Biefige mit bem Dasigen verspinnen, aber bas Reue, bas andre, so weit es neu und anders ift, nicht begründen können. Denkt man fich die Welt noch gang neu, so blieb nach dem Gesetze noch alles ringsum frei. Es bestimmt weber, welches die ersten Umftande, noch welches die ersten Erfolge sein mußten; es bestimmt nicht einmal, daß es zuerst selbst sein mußte. Und bachten wir uns ein höchstes Befen, die Welt nach unserem Gesetz von vorn an schaffend und ordnend, so konnte es banach alles schaffen und ordnen, wie es wollte, ohne durch etwas gebunden zu sein, ja es fand in dem Gesetze anfangs gar keinen Anhalt, wonach es sich richten konnte; es blieb rein an seine freie unvorbeftimmte Selbstbestimmung bamit gewiesen. Rur was es einmal geset, mußte bindend sein für alle Folge. So konnte es bie Gefete aller Dinge felbst mit Freiheit schaffen; ja bas oberfte Gefet felbft konnte man sich mit Freiheit geschaffen benten, ba in seinem Begriffe eben nichts liegt, was uns auch seine Realität verbürgt, indes es uns felbst alle Realität verbürgt. Alles erfte in ber Welt, alles, was sich nicht von Umftänden, die auch sonst und anderwarts vorkommen, abhängig machen läßt, feis im uns Bewußten ober Unbewußten, ift folchergeftalt als ein frei Entstandenes anzusehen;\*) und sofern die Welt im gangen wie in individuellen Gebieten fort und fort Reues, von gewisser Seite mit allem Früheren Unvergleichbares entwickelt, geht auch ein Pringip freien Schaltens burch die Welt im gangen, wie in uns felbst und unser Bewußtsein und Handeln hinein; wir selbst find Belfer an bes Ganzen freiem Schalten. Unsere Freiheit ift in ber obersten Freiheit selbst inbegriffen, also baß sie keine Regel, Borbeftimmung davon empfängt und ihr keine Regel, Borbeftimmung geben kann, aber als Mitbestimmung in sie eingehend ihr hilft Regeln, Borbeftimmungen für das Rünftige, das andere geben. Sie setzt ebenso neue Umstände, als sie selbst zugleich mit neuen Umftanden gesett ift, ba Neues immer Reues zeugt, von nun an und in Ewigkeit; boch jedes

<sup>\*)</sup> Es hindert zwar nichts, Freiheit bloß mit Bewußtem in Beziehung zu benten, unter Zuziehung der Betrachtung, daß alles uns Unbewußte doch in ein höheres Bewußtsein eingeht oder darin aufgeht; doch hat uns dieser Gesichtspunkt zunächst nicht zu beschäftigen.

Reue ist nur einmal neu; und nichts ist so neu, daß nicht ein Teil barin dem Alten und dem anderen gliche.

So bleibt tropbem. daß das oberfte Gefets allwärts, ewig und unverbrüchlich bindet, doch einer oberften wie unserer eigenen Freiheit voller Spielraum. Geset und Freiheit ftoren sich nicht, wie man so oft meint, sondern dem oberften Gefet ift zugleich ein oberftes Prinzip der Freiheit immanent. Umgekehrt tritt die Freiheit selbst als der oberfte Gesetzgeber Was nichts vor ober um fich hat, bem es gleich wäre, muß fich nach biefem Gefete frei und neu aus fich entwickeln, woher nahme es seine Bestimmtheit, und jeber Mensch tut es ja auch nur nach ber Seite, bie in ihm neu ift, und trägt badurch eine neue Bestimmung gur Welt bei, die nun maßgebend wird für alle Folge; im Übrigen tut er, wie bie vor ihm getan und die um ihn tun. Er beterminiert sich selbst immer mehr burch sein früheres Wollen und Tun; benn jedes frühere Wollen und Tun in ihm wirft regelgebend für späteres Geschehen und Tun, sofern die Umftande des früheren Wollens und Tuns in gewisser Beziehung immer wiederkehren; aber in gewisser Beziehung geben fie auch immer über bas Alte hinaus, die alten Berhältnisse wiederholen sich nie vollständig, und so hört die Freiheit, sich so ober so zu beterminieren, nie völlig auf und beginnt sicher in einem neuen Leben mit erneuter Krifche.

Auch des Naturforschers Gesetze binden nur in so weit Neues, als im Neuen Altes wiederkehrt, er hat sie ja nur aus Betrachtung des schon Dagewesenen und verlangt nicht mehr, als daß, was einmal war, immer wiederkehre unter denselben Umständen; dies verdürgt ihm unser Gesetz. Für neue, auf die früheren nicht zurücksührbare Umstände will es neue Gesetze, nur daß sie immer unter das oberste treten, wodurch sie erst Gesetze werden; vom ersten, was da war, kann und will er nichts erklären. Die Freiheit unseres Gesetzes tut ihm also keinen Eintrag.

Unser oberstes Gesetz hat so seine Seite der Gebundenheit oder Notwendigkeit und seine Seite der Freiheit, oder es hebt sich Notwendigkeit und Freiheit in ihm zu einer Einheit in höchster Stuse auf; also, daß es keine höhere Notwendigkeit und keine höhere Freiheit geben kann, als die in seinem Begriffe in eins liegt. Dasselbe absolute Mußist es, nachdem dieselben Umstände überall und immer dieselben, verschiedene Umstände überall und immer dieselben, verschiedene Umstände überall und immer verschiedene Ersolge zeugen, nichtstritt aus diesem Muß heraus; aber dies Muß selbst ist als kein ursprüngslich notwendiges abzuleiten und läßt noch unendliche Freiheit der Umstände wie der Ersolge. Und überall, wo wir in der Welt, die unter dem

Gesetze steht, etwas rein Notwendiges zu sehen meinen, ist es teils ein Erfolg der Freiheit, teils eine Grundlage der Freiheit, teils in wesent-lichem Zusammenhange mit Freiheit. Wir können Gesetze reiner Notwendigkeit aus der Welt abstrahieren, aber sie bestehen und wirken nicht so rein und abstrakt in der Welt, wie umgekehrt die Freiheit nicht so abstrakt ihr Spiel in der Welt treibt, als wir sie wohl fassen mögen.

Wie alles Gesetzes Begriff im obersten Gesetz begründet liegt, ist auch dasselbe Waß und Muster der menschlichen Gesetze; also daß menschliche Gesetzlichkeit nur nach Waßgabe diesen Ramen verdient, als sie die oberste und allgemeinste Gesetzlichkeit im Menschlichen, Bewußten wiederspiegelt.

Bas aber verlangen wir von Gesetlichkeit im menschlichen Gebiete? Dag die Gefete aus der Natur der Menschen und Dinge hervorgeben, mit Freiheit nach Seiten beffen, was fie frei läßt, mit Notwendigkeit nach Seiten beffen, wozu fie nötigt; daß fie, einmal festgeftellt, auch feft und unverbrüchlich gehandhabt und gehalten werben, indem sie aus einer berartigen Ordnung einerseits erwachsen, anderseits folche felbst begründen, die ihren Bruch verhütet; daß sie bei aller Festigfeit, ja zu beren Gunften, benn fonft murbe fie niemand halten konnen und mogen, auch der Freiheit Spielraum laffen, ja biefen Spielraum felber mahren und noch eine Fortentwickelung ber Berhältniffe im ganzen wie einzelnen gestatten, ja bie Grundlage selber bazu bieten. Festigkeit foll nur die feste Unterlage freier Bewegung, ihre Starrheit nur der Rern lebendiger Fortentwickelung fein, die Freiheit anderseits foll nur Macht haben, im Sinne und nach Maggabe ber Gefete, nicht gegen bie Gefete und jum Umfturg ber Gefete sich zu regen, die Entwickelung nur als Fortbau, nicht als Zerftörung bes früher Entwickelten und Begründeten auftreten konnen. Die ganze Gesetzgebung foll fich felbft noch fortbestimmen konnen, wie fich ber Rreis ber Umstände fortbestimmt, für den sie gilt. Immer sollen die Gesetze mit Rücksicht auf alle Umftande, die in Betracht tommen, geftellt werden; für gleiche Umftande foll überall das Gleiche, für ungleiche das Ungleiche gelten; jeder foll burch fie gebunden sein wie ber andre nach bem, was er gemein hat mit bem andern, und frei nach bem, was ihm eigentümlich. Jeder soll vor ihnen gleich sein, so wie er unter gleichen Umftanden vor fie tritt. Allgemeine Gefetze sollen sich besondern unterordnen und alle sich mit einander vertragen.

Die menschliche Gesetlichkeit entspricht nun nicht vollkommen biesem Ibeal, aber die oberste entspricht ihm vollkommen, und daß die mensch-

liche nach menschlicher Betrachtung ihm nicht volltommen entspricht, ift selbst nicht wider das oberste Geset, ist kein Abbruch seiner Gültigkeit, sondern bloß ein Aufgehen in seiner höhern allgemeinern Gültigkeit. Bricht ein Mensch ein menschliches Geset, so bricht er darum noch nicht das oberste Geset; das kann er niemals brechen mit aller seiner Freiheit, seiner Sünde; er handelt anders als ein andrer, weil er ein 'andrer ist, oder weils um ihn anders ist, wenn auch die Umstände, insoweit als das menschliche Geset sie vorgesehen, dei beiden gleich sind. Das menschliche Geset kann eben nicht so alle innern, äußern Umstände vorsehen wie das oberste. Alles Geben und Befolgen unser menschlichen Gesetz ist selbst nur ein Erfolg des obersten Gesetz, seines Waltens im Gebiet bewußten Lebens, Tuns, und aller Bruch derselben ists nicht minder.

Die Regeln aller Kunst, die Regeln alles Handwerks, die Regeln aller Sprache, ein jeglicher Vertrag, kurz alles, wodurch die Wenschen sich wechselseitig binden, mit aller Freiheit, aus denen dies alles ist gestossen, und die dabei gelassen, hat eben so sein Prinzip im obersten Geset; hat zwar Ausnahmen tausendsach, doch die, dis zum Grund versfolgt, nur zur Bestätigung der höchsten Regel dienen.

Bum Bande und zur Freiheit in der ganzen Welt verbürgt bas höchste Gesetz uns den eigenen individuellen Fortbestand, ober hilft uns folchen doch verburgen. Denn weil nach dem Gesetze die Wirkungen sich fortgehends nach ben Ursachen richten, aus Berschiedenem ftets Berschiedenes folgt und nichts Wirkliches ohne Wirkung, Folge ift, fest sich auch die Individualität des Menschen, die ihn von andern unterscheidet, durch den Kreis der Wirkungen, der Folgen, die aus seinem Dasein hier hervorgehen, ewig fort, und selbst, wenn ber Mensch hienieden ju gerfallen scheint, wird ber Kreis ber Wirkungen, ber Folgen, die von seinem Dasein hienieben hinterblieben, noch sein ibividuelles Wesen in bem größern Rreise, in bem es für unsern Blid binieben aufgegangen, ja zergangen scheint, forterhalten, verborgen zwar für uns bie Sinterbliebenen, boch hell, b. h. bewußt, für sich, als Folge von für fich bewußtem Dafein. Der Tod wird felbst dazu da sein, ein biesseits Unbewußtes zum jenseits Bewußten zu erheben, indem er bas biesseits Bewußte bafür Breis gibt, bas Enge für bas Weite, bas Irbische für bas Himmlische; benn ber jetige Mensch ift ber Erbe, die Erbe, barin er fünftig ftatt seines engen Leibes wohnt, teilhaftig werdend ihrer höhern Engelsnatur, des himmels. Das ift ein turger Vorblick in die Folge. Im Übrigen wie mit dem Menschen ifts mit jedem Dinge, nur bag, was tein Bewußtsein ober

keine Bewußtseinseinheit für sich hat, auch keine solche als Folge nachlassen, ober im Rachlasse ber Folgen neu entzünden kann.

Num aber endlich auch das Dasein Gottes, seine Wirklichkeit und Wahrheit nach allen Eigenschaften, die wir von ihm fordern, wird uns durch die Wirklichkeit, das Walten des höchsten Gesetzes insoweit versbürgt, daß nur noch sehlt, Gott selbst zu sein, und sein Bewußtsein von sich selbst zu haben, um mit dem höchsten Gesetze alles zum Beweise für sein Dasein als bewußtes Wesen zu haben, wie nur noch sehlt, im Jenseits schon zu sein, und unser jenseitiges Bewußtsein schon zu haben, um mit dem Gesetze das Wesentlichste zum Beweise für unser jenseitig bewußtes Dasein zu haben.

Denn erfannten wir nicht im Walten bes oberften Gefetes ein in sich einiges, ewiges, allgegenwärtiges, allwaltendes, allmächtiges, alle Wirklichkeit nicht nur durchwirkendes, sondern selber erft wirkendes, allen Fluß von Grund zu Folge urbedingendes, Zeit und Raum, Ratur und Beift in eins umspannenbes und binbenbes, und babei boch freies und ber individuellen Freiheit Spielraum laffenbes, ja uns unfer Jenseits selbst verbürgendes Wefen? Und find bas nicht alles biefelben Dinge, bie wir von Gott wollen, ja wodurch wir ihn vor allen andern Wesen charafterisieren? Was fehlt uns also noch zu Gott? Nur eben sein Bewußtsein und was erst burch Bewuftsein voll wird. Das freilich können wir im Walten bes Gesetzes über uns hinaus nicht unmittelbar und voll erkennen; dies Unmögliche muffen wir aber auch nicht forbern; wir wurden Gott sonft nie und nirgends und nach feinem Schlusse über uns hinaus finden, so wenig als das Bewußtsein irgend eines unfrer Nebenmenschen, weil wir ben Beweis in einem Widerspruche in adjecto suchten, ba niemand über sich hinaus unmittelbar Bewußtsein erkennen tann; benn bazu mußte er felber erft über fich hinaus fein. Genug aber, wenn wir in dem Walten jenes Gefetes boch soviel von den Eigenschaften Gottes erkennen, bag nur eben bas fehlt, was ber Natur ber Sache nach nicht burch uns, sondern nur durch sich erkennbar ift. So ift es aber.

Und zwar zeigt das oberste Gesetz uns nicht sowohl alle Eigensschaften Gottes außer benen, die ihm als bewußtem Wesen zukommen sollen, als vielmehr alle wesentlichen Eigenschaften des Bewußtseins selbst auf höchster Stufe, soweit sie sich erkeunen lassen, ohne das Bewußtsein böchster Stufe selbst zu haben.

Denn richten wir unsern Blick auf unser eigenes Bewußtsein, an bem wir allein ermessen können, was Bewußtsein ist, ist nicht basselbe seinem Wesen nach ein tätiger Fortbezug vom Gewesenen zum Jetigen und Folgenden, bindet es nicht Fernes und Nabes, Bergangenes und Rünftiges in eins, befaßt es nicht taufend Mannigfaltigkeiten unter fich in unzersplitterter Einheit; hat es nicht seine Seite ber freien Fortentwickelung und des Gebundenseins an Früheres und andres, beherrscht es nicht in eins Seele und Leib, ja enthält es nicht alle biese verfnüpfenden Gigenschaften felbft zur Ginheit verknüpft? Das Beltgefet aber ift eine Einheit gang berfelben Eigenschaften, nur bag fie ihm in unbeschränktem Mage, indes unserm Bewuftsein blog in beschränktem, autommen. Ift aber biefe Einheit von Eigenschaften für uns boch noch nicht das volle Bewußtsein selbst, vielmehr nur ein Abgezogenes baraus, erscheint es gleichsam nur als das trockene formgebende Gerüft im lebendigen Rleisch bes Bewußtfeins, so wird bieselbe Ginheit von Eigenschaften, als Weltgeset von uns in allem, was in ber Welt, erkannt, auch nur ein Abgezogenes aus einem Weltbewuftsein sein, bas wir als folches nur nicht gang felber anzugiehen vermögen. Ja wir werben ficher schließen können, daß auch in der Welt zum trockenen Gerüfte des Bewuftfeins sein lebendiges Fleisch nicht fehle. Unfer Bewuftfein felbft mit jener Einheit von Eigenschaften wird als Rleisch von biefem Rleische mit Bein von biesem Bein anzusehen sein. Es hat ja jene Ginheit von Eigenschaften eben nur insofern, als bas Weltgefet mit feinem Wefen barein eingeht und unfers Dentens, Wollens, Rühlens, Sandelns nach Seiten ber Freiheit und Notwendigkeit waltet. Rein Wunder aber, bag bies Gefet, obwohl zum Wesen unsers Bewuftseins selbst gehörend boch ohne besondere Reflexion demfelben nicht erscheint, weil es eben eingehend in das Bewußtsein dasselbe selbst erft bilben hilft. Unbewußt geht es barin auf, wie Unbewußtes überhaupt im Bewußtsein aufgeht, bis besondere Reflexion es jum Borschein bringt (vgl. S. 160). Und so wird es auch mit bem Weltgesetze im Weltbewußtsein fein. Es wird wirken in Kraft und Tat, boch nicht besonders im Weltbewußtsein erscheinen; bis besondere Reflexion auf sein Wirken es als abgezogenen Begriff zum Borschein bringt.

Zulett können wir alles nur burch unser Bewußtsein erkennen; nun aber finden wir, um noch einmal kurz mit etwas andern Worten dasselbe als vorhin zu sagen, daß auch der ganze Zusammenhang, die ganze Folge bessen, was unserm Bewußtsein als von außen gewonnene Bestimmung erscheint und uns die Außenwelt selbst vertritt, demselben Gespe folgt wie der Zusammenhang und die Folge unserer eigenen innern Selbstdestimmungen; daher wir auch in dem Zusammenhange und der Folge des uns von außen Bestimmenden dasselbe Grundwesen als in uns anzunehmen haben werden.

Manche ftellen es fo, als ob die gange Naturgesetlichkeit nur aus unserm

Geiste in die Natur von uns übertragen sei; wir hätten daran nur die Form unsres Geistes selbst, die wir uns in der Natur objektivieren, indem wir sie in der Form unsres Geistes auszusassen genötigt sind, ohne daß der Natur an sich und abgesehen von unsrer Aufsassung Gesehlichkeit zuzuschreiben sei. Allein das Burückgehen auf das von uns erkannte Wesen der Gesehlichkeit läßt am sichersten die Untristigkeit dieser Ansicht erkennen. Daß im Komplex der Bestimmungen, die uns als äußerliche betressen, Gleiches immer Gleichem, Ungleiches immer Ungleichem folgt, ist etwas, was unmöglich aus unserm Geiste in diesen Komplex kommen kann, ohne daß er auch die ganzen gleichen und ungleichen Bestimmungen dieses Komplexes aus sich selbst seize. Letzteres zu glauben. könnte aber nur Sache eines extremen subjektiven Jbealismus sein, und selbst dieser läßt sich auf Grund unsres Gesehes abweisen. Doch soll uns das jest nicht beschäftigen.

Richt zwar, daß wir das Dasein Gottes, als höchstbewuften Wesens über uns, allein aus bem Balten bes Beltgefetes erfannt haben wollten; boch ists ein Zeichen über alle, und von allem, was auf Gott sonst im Besonderen weisen mag, ber Grund und Kern. Bas aber wiese nicht auf ihn, verfolgt man nur die Richtung und gar, vereinigt man die Richtungen. Alles, mas uns biente, einen Geift im Irbischen zu beweisen, tann nun noch hinzutreten, ben Beweis in höherm Sinne für einen Gott in der gesamten Welt zu führen. Die Gesichtspunkte der Analogie mit uns, bes Rusammenhanges mit uns, unfres Erwachsenseins aus ihr, ihrer Steigerung über uns, unfres Ausammenhanges in ihr, kehren alle nur in folcher Abanderung und Steigerung wieder, daß nicht mehr bas Dasein eines Wesens über uns, das andern noch gegenüber, sondern eines Wefens über allen, bas aller Abschluß, Ginschluß, Gipfel in bewußter Einheit ist, badurch bewiesen wird. Doch wir find mube und zagen, den hohen weiten Gang noch einmal zu gehen, ja bis zum Höchsten und Letten fortzuführen. Bermöchten wir es benn? Sieht boch ein jeder nun die Richtung und bas Riel.

Und nicht, daß wir meinten, Gott sei überhaupt bloß mit Gründen zu suchen, daß er sei; nein, daß wir ihn suchen, suchen müssen, ist selbst der stärkte Beweiß, daß er sei, und daß wir ihn allenthalben und von Anbeginn gesucht haben, der stärkste, daß wir ihn suchen müssen. Doch wie weit müßten wir wieder zurück, und wie weit wieder vorwärtsgehen, auch davon tristig und gemäß zu reden. Daß bleibe einer andern Zeit und einer andern Gelegenheit vorbehalten, ist sie anders und selbst noch vorbehalten. Nicht von Gott zu reden, sondern von Wesen unter Gott und über uns und von unserm Leben hinter diesem, ist ja, was wir uns eigentlich hier vorgesetzt, obwohl ohne von Gott zu reden, blieb alles nur ein toter Kumps.

So fragen wir nun künftig nicht mehr: ift ein Gott? Wir fragen nur hinfort, wie ist doch Gott? Wir müssen wohl so fragen. Denn daran, wie Gott ist, hängt das höchste und letzte Wie aller Wesen unter Gott und unsrer eigenen Zukunst; und die rechte Erkenntnis jenes Wie ist selbst davon zugleich der Schluß und Schlüssel. Und sänden wir Gott nicht so, wie wie ihn brauchen, all' unsre Schlüsse würden nichts versangen; denn nur eben, wie wir Gott haben müssen, zwingt uns, ihn zu suchen und zuletzt zu glauben, daß wir ihn haben. Nun aber freut der Glaube sich, kommt ihm der Schluß entgegen, der Schluß kommt erst zum Schluß, reicht ihm die Hand der Glaube.

Die obigen Betrachtungen über bas Beltgesetz berühren sich teilweis mit benen, welche Derfted neuerdings in zwei Schriften ("Geift der Natur" und "bie Naturwissenschaft und Geiftesbildung")\*) entwickelt hat. Im Kurzen

tommen biefelben auf folgendes hinaus:

In ber Natur zeigt fich eine unerschöpfliche Mannigfaltigkeit und ein ewiger Bechsel von Formen und Bewegungen, barin aber boch zugleich eine bewundernswürdige Ginheit, ein allenthalben gemeinschaftliches Befen, beftebend in der durchgreifend maltenden, überall mit fich übereinftimmenden Gefetlich= keit berselben. "Wit Recht kann das, was das unveränderliche und zugleich das unterscheidende Merkmal in den Dingen ausmacht, ihr Wesen, und der Teil davon, den sie mit andern nicht gemeinschaftlich haben, ihr eigentümliches Besen genannt werben. Bir burfen also festseten, bag bie Naturgesete, wonach ein Ding hervorgebracht wird, insgesamt ihre Eigentümlichkeit ausmachen." Alle Raturgesetze zusammen bilden aber (burch Bereinigung der besondern unter allgemeinere und endlich ein allgemeinstes, höchftes) "eine Ginheit, die in ihrer Birtfamteit gedacht, das Befen ber gangen Welt ausmacht." Das höchfte Gefet überfteigt "bas, mas burch Worte vollkommen ausgebrückt werden kann." (Wenn ich nicht irre, ift boch oben ber Ausbrud gefunden.) "Unterfuchen wir nun naber biefe Befete, fo finden wir, daß fie eine fo bolltommene Ubereinstimmung mit ber Bernunft haben, daß wir mit Wahrheit sagen können, die Gesetesübereinstimmung der Natur bestehe darin, daß sie sich nach den Borschriften der Bernunft richtet, oder vielmehr, daß die Naturgesetze und die Bernunftgesetze eins find. Rette von Naturgeseten, die in ihrer Birtsamteit bas Befen jedes Dinges ausmachen, tann alfo wie ein Raturgebante, ober richtiger, wie eine Naturibee betrachtet werben. Und ba alle Naturgesete Busammen eine Einheit ausmachen, so ist die ganze Welt der Ausbruck einer unendlich allumfaffenden Ibee, bie mit einer unendlich in allem lebenden und wirkenden Bernunft selbst eins ist. Mit andern Borten: Die Belt ift nur die Offenbarung von der vereinigten Schöpfungefraft und Bernunft ber Gottheit. \*\*) - Run begreifen mir

<sup>\*)</sup> Lettere Schrift enthält die Ansicht Dersteds konziser bargestellt als erftere, und bas Folgende ist ein Auszug baraus.

<sup>\*\*)</sup> hierzu aus "Geift ber Ratur" S. 61. "Das Körperliche und bas Geiftige find

erst recht, wie wir mit ber Bernunft die Natur erkennen können, denn dies besteht in nichts anderm, als daß die Bernunft sich selbst in den Dingen wiedererkennt. Aber wir begreisen auch auf der andern Seite, warum unser Kennen nur ein schwaches Abbild des großen Ganzen wird; denn unsre Bernunft, obgleich in ihrem Ursprung mit der unendlichen derwandt, ist im Endlichen befangen und vermag nur auf eine bedingte Beise sich davon loszureißen."

Ungeachtet ber Grundübereinstimmung von Örsteds Ansicht über die Raturgesetlichkeit mit der unsern scheint mir doch Einiges gegen seine Darstellung einzuwenden. Ich möchte nicht wie er die Raturgesetze, in Betracht ihrer Übereinstimmung mit Bernunstgesetzen, Raturgedanken oder Naturideen nennen, da Gedanken oder Ideen immer keine Gesetze sind und umgekehrt. Denn Gesetze können wohl und müssen wohl gedacht werden, um uns zum Bewußtsein zu kommen, wie zuletzt alles in der Welt; und Gedanken werden von Gesetzen beherrscht, wie zuletzt auch alles in der Welt; aber es scheint mir eine Begriffs- oder Sprachverwechselung, deshald die Gesetz als solche mit Gedanken als solchen zu identifizieren. Stimmen die Naturgesetze wirklich mit den Bernunftgesetzen überein, so kann dies wohl ein Grund sein, zu glauben, daß auch Bernunft in der Natur walte, und so meint es Örstellung irre und gibt leicht zu Erschleichungen Anlaß.

In der Tat hat die Identifizierung der Naturgesetze mit Naturgedanken die Folge, daß man nun durch diese Gesetze leicht die wirklichen Gedanken ersetzt zu halten veranlaßt ist und nach Bewußtsein nicht mehr in der Welt sucht, ungeachtet ein Gedanke es nur durch Bewußtsein ist. Die menschliche Bernunft äußert sich in Gedanken, jeder weiß unmittelbar durch sein Bewußtsein, was das ist, aber die Bernunft der Natur soll sich in etwas äußern, was zwar auch Gedanke genannt wird, aber es gar nicht in dem Sinne ist, wie unsere Gedanken, denn das sind Naturgesetze nun einmal nicht. Daher kommt auch ein bewußter Geist der Natur in Örsteds Darstellung nicht zum eigentlichen Durchbruch, außer im Namen Gottes.

Auch bagegen möchte ich mich erklären, daß die Naturgesetze mit den Bernunftgesetzen identisch oder eins sind, wie sich Örstedt ausdrückt. Unser oberstes Gesetz ist freilich der Natur und dem Geiste gemein, weil es als oberstes überhaupt aller Existenz gemein ist, aber sosern sich die Gesetze nach den Gebieten spezialisieren, in denen sie walten, spezialisieren sie sich auch nach der Berschiedenheit der Natur und des Geistes. Wie der Geist sich selbst erscheint, und wie der Ausdruck des Geistes in der Natur erscheint, hat zwar real genau zusammenhängende, aber begrifslich keineswegs rein auf einander reduzierdare Gesetze, und es ist nötig, sich des Gesichtspunktes der Berschiedenheit ebensowohl bewußt zu werden, wie des Gesichtspunktes der Übereinstimmung. Ich kann weder das Gravitationsgesetz im Geiste, noch die Gesetz des Schlusses und der geistigen Association in der Natur wieders sinden, höchstens einige Analogien damit.

im lebendigen Gebanken ber Gottheit, beren Werke alle Dinge find, unzertrennlich vereinigt."

Meines Erachtens läßt sich aber unfer oberftes Gefet, eben weil es ber Natur und bem Geiste gemein ift, als ber Knoten beiber betrachten,

von wo fie divergieren.

Inzwischen stimmt Örsted jedenfalls darin mit uns überein, daß er den Gesichtspunkt jener allgemeinen Übereinstimmung der Gesetze in Natur und Geist hervorhebt, wenn auch nicht näher bezeichnet, und einen Beweis für das Dasein und Walten eines allgemeinen geistigen Wesens, Gottes, in der Natur hierin sucht. Die Beziehungen des Gesetzes zur Freiheit hat Örsted nicht näher betrachtet.

Dunkel sindet sich die Grundidee, die unfre eigenen Betrachtungen gelenkt hat, schon in den Anfängen der Philosophie ausgesprochen. Ich teile in dieser Sinsicht folgende Stelle aus Ritters Geschichte der Philos

sophie (I. 219) mit:

"Diogenes ber Apolloniat suchte zuerft zu zeigen, daß alle Dinge nur aus Ginem Urwesen ftammen konnten, um baburch, wie er sich ausbrückt, seiner Lehre einen unzweifelhaften Grund zu geben. Das, worauf er sich zum Beweise berief, ift die Notwendigkeit, ein allgemeines Zusammentun und Zusammenleiden unter den Dingen anzuerkennen, welches nicht sein könnte, wenn nicht Alles aus Einem sei. "Mir aber scheint," fagt er, "überhaupt alles, was ift, aus einem und bemselben sich zu verändern und dasselbe zu sein. Und dieses ist offenbar, denn wenn das, was in biefer Belt ift, Erbe und Baffer, und das Übrige, was in biefer Belt erscheint, wenn von diesem etwas irgendwie anders ware, als das andre, anders feiend burch eigentümliche Natur, und nicht basfelbe feiend, auf vielfältige Beise umschluge und fich verwandelte, so konnte es auf feine Beise sich untereinander mischen, noch murbe Nupen ober Schaden bem andern entstehen; auch könnte eine Pflanze nicht aus der Erde machsen, noch ein Tier, noch etwas anderes jemals werben, wenn es nicht so bestellt mare, bag es basselbe." Da es nun aber nicht so ift, "fo wird alles biefes aus bemselben verandert zu andern Beiten ein andres, und fehrt wieder in basselbe zurud." - So biente bem Diogenes bas allgemeine Busammenwirten ber Dinge jum Beweise, bag bie Belt ein Wesen sei, welches einen gemeinschaftlichen Ursprung und eine gemeinschaftliche Entwickelung hätte."

Wie leicht zu erachten, hat sich in unsern Betrachtungen ber Gesichtspunkt, nach welchem "alles, was ist, aus einem und demselbigen sich verändert und dasselbe ist," und auf welchem das Zusammentun und Zusammenleiden

der Dinge beruht nur schärfer und flarer herausgestellt.

# C. Gott als oberstes Wesen in Verhältnis zu ben Welteinzelheiten.

In jenem Stufenbau, ben wir (unter X.) betrachtet haben, wo untere Stufen eingeschlossen werben und von den obern, steigt Gott, im weitesten Sinne als aller Existenz Grund und Fülle und Vollendung aufgesaßt, über alles empor und ist, weil alles nur Stuse zu ihm, er

aber selbst zu nichts Oberem führt, auch selbst nicht ferner als Stuse zu betrachten. Vielmehr als etwas über allen Stusen, ist er ein Wesen einzig in seiner Art, in gewisser Sinsicht ganz verschieben von allen Stusen unter ihm, in gewisser Hinsicht ihnen allen gleichend, Bater, Schöpfer, Urbild, Raß und Wesser ihrer aller, nach Geistes- wie nach Leibesseite; ein überzeitliches, überräumliches, ja überwirkliches Wesen, nicht also aber, daß Zeit, daß Raum, daß Wirklichseit tief ab unter ihm lägen, nein, daß aller Raum und alle Zeit und alle Wirklichseit in ihm begriffen sind, Grund, Wahrheit, Wesen in ihm finden. Unenblichseit und Einheit, das sind die beiben Zahlen, damit zählt man Gott.

Gott ist das Eins und All, die Eins zu allen Brüchen, doch selber unzerbrochen, das All von allen Einern, wo jede Eins ist Tausend, ist Ansang, Mittel, Ende, in einen Kreis verschlungen, das Zentrum aller Kreise, der Kreis zu allen Zentren, ist aller Widersprüche Auflösung, letztes Band. Doch wer Gott selbst auslösen will, sieht nichts als Widersprüche, wer treten will aus seinem Bande, gerät in Widerspruch mit siderspruch mit allen.

Ein jeglicher Mensch, der geboren wird, hat einen einzigen Bater, doch wächst des Ursprungs Bielheit, wie man auswärts geht; denn zwei sind ihm die Großväter, und drüber vier und drüber acht der Uhnen; und werden immer mehr, je höher man hinaufsteigt. Wie viel meinst du nun wohl, daß du der Ahnen hattest im ersten Ansang? Etwa unendlich viel? Richt mehr als Einen Wenschen. Und die Frau, mit der er alle andern zeugte, war selber nur gemacht aus seiner Rippe.

So scheint es, wächst der Wesen oder Welten Zahl mit jeder Stuse, um die du über dich hinaufsteigst. Die nächste Stuse über dir, das ist die eine Erde, die Stuse drüber die Sonne mit den wenigen Planeten, die Stuse drüber ein ganzes Milchstraßenheer von Sonnen, geeinigt zum System, die Stuse drüber wird ein System von solchen Heeren sein, das sicher mehr der Heere, als jedes Heer der Sonnen zählt. Wieviel der Weltspsteme wirds nun endlich geben im obersten Gebiet? Auch nur ein allereinziges, das eine göttliche; die ganze Welt ist doch nur eine, und alle Systeme, Heere, Sonnen, Erden, Monde, sind aus der einen nur gekommen und in der einen noch in eins verbunden.

Die Welt ber Körper alle ist gebunden zu einem Körper Gottes durch ein Gesetzesdand, die Welt der Geister alle zu einem Geiste Gottes durch ein Gesetzesdand; und Gottes ganzer Körper und Gottes ganzer Geist zu einem Wesen, Gott, durch ein Gesetzesdand. Und dieses eine Band ist überall dasselbe.

Und alle Freiheit aller Welt bricht nur in immer frischen Zweigen, Blüten hervor aus diesem Stamm des göttlichen Gesetzes und bleibt doch noch des Stammes.

Es mißt ber Mensch ben Raum nach Linien, Bollen, Fußen, Ellen, Meilen, die Zeit nach Sekunden, Minuten, Stunden, Tagen, Bochen, Monden; das Grundmaß aber von alle bem ift nicht bas Kleine, sonbern ift bas Große; wie groß die Erbe und wie lang die Zeit, in ber fie eine Drehung um sich selbst vollbringt, das ist das Grundmaß, das einzige auf Erben für ben Menschen feste, und alles fleinere Dag ift bavon nur ein Bruch, solls anders fest bestehen. So ist nun das lette Grundmaß aller Wirklichkeit und Wesenheit ber Welt auch nicht bas Rleine, sondern bas Große, ja bas Allergrößte, Gott felber ober Gottes eigenes Maß. Fragft du: wer tann bas Grundmaß brauchen, bas alles überragt, wer finden den Bruchteil des Unendlichen, der anzulegen an das Endliche? Aber hinausgehend über alles geht es auch bin über alles, legt fich an alles an von felber, und mißt von felber alles in Berhaltnis gu einem nicht allein, vielmehr zu jedem andern; ein jeder brauchts in jedem Augenblick; und benkt nur nicht baran; und könnte ohne bas boch nicht bas Dag bes eigenen Schreitens, feis mit bem Rug, feis bem Gebanken finden; und hiermit felbst ben Schritt nicht finden, und hiermit ihn nicht tun. Das Band ift auch bas Dag. Es ist basselbige Gefet, bas geht burch Gottes ganzes Wesen, nach bem ein jedes, wenn und wo's geschieht, maggebend ist für jedes andre, wenn und wo es sonst geschehe, in dem, was gleich und ungleich zwischen beiben, das aber, indem es alles meffen läßt am andern, die eigene Freiheit Gottes nicht ermeffen fann.

Was irgendwie die Wesen unterscheibet, die auf verschiedener Stufe zueinander stehen, das schlägt im Übergang zu Gott, dem Ab- und Einschluß aller Stufen, ins Absolute um; was ihnen ist gemein, das ist in Gott allein ganz, rein und voll begründet.

Wie hoch ein Wesen stehe, es hat noch seine Außenwelt, noch andre Wesen, ihm ähnlich, gegenüber; nur wie es höher aufsteigt, hat es mehr in sich, kreist es reiner in sich, bestimmt sich mehr durch sich, indem es von den Bestimmungsgründen der Existenz mehr einschließt.

Gott aber, als Totalität des Seins und Wirkens, hat keine Außenwelt mehr außer sich, kein Wesen sich äußerlich mehr gegenüber; er ist der Einige und Alleinige; alle Geister regen sich in der Innenwelt seines Geistes, alle Körper in der Innenwelt seines Leibes; rein kreist er in sich selber, wird durch nichts von außen mehr bestimmt, bestimmt sich rein aus sich in sich, indem er aller Existenz Bestimmungsgründe einschließt.

Rein Geschöpf in der Welt ist ganz sein eigen Geschöpf, jedes hervorgegangen aus einer obern Stuse, die sich besondert hat; der Mensch mit Tieren, Pflanzen kam aus der Muttererde, die Erde mit ihren Geschwistern aus oberer himmlischer Sphäre. Jedes konnte nur entstehen, jedes kann nur sortbestehen in Ergänzung mit dem andern, was auf selbiger Stuse entsprang, ja nach dem letzten Grunde nur aus dem vollen Ganzen. Doch jedes, je weiter es oben steht, schließt mehr der Schöpfersträfte in sich, läßt mehr aus sich entspringen und hält mehr in sich, unter sich, was sich mit anderm zu ihm ergänzt, hat weniger außer, über sich, womit, wozu es sich ergänzt.

Aber Gott, und nur eben Gott, ist als Schöpfer und Geschöpf sich selbst gleich; ganz sein eigener Schöpfer, ganz sein eigen Geschöpf, aus nichts erwachsen, benn aus sich selber, ergänzt sich mit nichts anderm, ist selbst ganz; doch alles ist aus ihm erwachsen, ergänzt sich in ihm, zu ihm.

Wie hoch aber Gott auch stehe mit seinen Geschöpfen, hat er sie boch zu Spiegeln seiner Sobe und Herrlichkeit. Rein Geschöpf ift so niedrig und fo klein, daß es nicht einen Gott bedeutete für einen Wirkungsfreis, ber unter sich noch Tieferes begreift; fein Geschöpf so hoch und groß, daß nicht ein Söheres und Größeres und boch noch Endliches ihm Gott abspiegelte in einem höhern und größern Wirtungsfreise, ber wieder seinen unter sich begreift. Der Mensch nennt selber sich ein Abbild Gottes, boch brüber ift's die Erbe, und brüber ift's die Sonne mit ihrer Schar Planeten. Das ift ein größeres, volleres, leuchtenberes Abbild Gottes als Mensch noch und als Erbe, mit einem größern Birtungetreise, ber selbst die Erbe mit allen Menschen unter fich begreift. Wie oft hat schon hat der Mensch die irbischen Mächte Götter, wie oft die Sonne Gott genannt! Doch ist sie wirklich Gott? Sie ist der nächste Spiegel nur, in dem Gott von oben ber Erbe und allem Irbischen erscheint, ber nächste, nicht ber größte, lette. Erhebt ber Mensch ben Blid noch brüber, fo fieht er, fie ift nichts, sein Blid ift selber nichts. Der gange himmel mit allen seinen Sternen, Engeln tut fich auf, ben tann er nicht umspannen, ben tann er nicht ermessen, ben tann er nicht ergrunden: je tiefer er hineindringt, so tiefer wird er nur. Über allen Blick hinaus fliegt endlich ber Gebanke, kann boch kein Ende finden, fteht endlich mübe still. Und so wird ber Gang felber mit Blick und mit Gebanten vom Böhern jum noch Drüber, vom Weitern jum Unenblichen,

ein Spiegel und ein Teil bes Ganges zugleich, ben Gott burch seine eigene Höhe und Unenblichkeit geht.

In gewisser Hinscht ist ber ganze Gott für uns das fernste, weil das oberste Wesen. Insosern ist er es, als es uns fern liegt und schwer fällt, ja unmöglich, den ganzen Kreis der obern und untern, höhern und niedern Besonderheiten, den er umfaßt, erkennend zu erschöpfen, und uns in besondere Wirkungsbezüge dazu zu sehen. Insosern stehen wir der Erde viel näher. Wir sind zwar ganz in ihm wie in ihr; wie viel weiter aber ragt Gott über uns hinaus als die Erde, in der uns alles nachbarlich, ja so nachbarlich, daß man sie oft in viele Vilder Gottes gespalten hat; sie war zu nah und schien darum zu groß, sie ganz in eins zu fassen.

Bon ber anbern Seite aber fteht uns ber ganze Gott auch wieber näher als irgend ein Sonderwesen, können wir nur in ihm, bem Ganzen, unmittelbaren Salt suchen und Halt finden, und gerade bas Rötigste, Söchste und Wichtigste, was alle Geschöpfe brauchen, ift es, mas fie nur unmittelbar vom ganzen Gott haben konnen, was in keiner ber untern Stufen und in feiner besondern Busammenordnung der untern Stufen für sich begründet und enthalten und beschlossen liegt, weil es sich überhaupt nicht in Brüche teilen, sondern nur jedem Bruche ganz mitteilen läßt, baber auch für die untern Stufen feiner besonderen Bermittelung burch bie obern Stufen zu Gott bedarf, ja teiner besondern Bermittelung burch sie fähig ift, vielmehr ben oberften und unterften Geschöpfen gleich unmittelbar und unvermittelt frisch aus bem ganzen Gott fommt. Die allgemeinste Kraft bes Lebens wie die allgemeinste oberfte Gesetlichkeit und Ameckmäßigkeit im natürlichen Geschehen, die einfache Tatfache bes geiftigen Bewuftfeins und die oberften Gefichtspunkte bes Guten, Rechten, Wahren, Schönen, barunter jeder bewußt oder unbewußt inbegriffen ist, ob er sie auch selber nicht begreift, gehören zu bem, mas eben nur im Dasein bes ganzen Gottes begründet liegt, und welcher einzelne etwas bavon in feiner Vorstellung ober in seinem Gemüte spiegeln und von biefer Spiegelung die rechte Frucht haben will, muß babei ben ganzen Gott vor Augen und im Herzen haben, um es recht zu spiegeln; sonft ift's ein Halbes, Lückenhaftes, Unwahres, mas er sviegelt, und trägt auch in ihm bemgemäße Früchte. Wozu es ber Bermittelung durch die obern Geschöpfe für die untern zum oberften Wefen bedarf, sind nur Besonderheiten, die noch selbst etwas Unteres, Unganzes. Gott allein ift Gott.

Wie ist es doch mit der Spannung einer Saite? Jebes Teilchen

ber Saite liegt an einer andern Stelle; aber es hat die Kraft, die es spannt, nicht von der besondern Stelle, in der es liegt; es hat sie von der ganzen Saite und kann sie daher allein haben. Die Spannung der ganzen Saite wirkt unmittelbar und gleicherweise in jedem Teile der Saite. Run mag jedes Teilchen in verschiedenen Bogen schwingen, je nachdem es mehr der Mitte oder dem Ende oder einem Knotenpunkte nahe liegt; aber daß es überhaupt schwingen kann, und daß alle Schwingungen sich zu einem Grundtone einigen, das liegt nur in der über alle einzelnen Teilchen übergreisenden Spannung der ganzen Saite.

Richt anders mit der göttlichen Spannung, die durch das Ganze der Welt und den ganzen Stufenbau der Welt greift, alles besondere Bewegen und Fühlen und Denken darin in allgemeinster Weise bedingt und verknüpft.

Aber nicht nur die allgemeinste Basis des Lebens, Fühlens, Denkens ist allein mit dem ganzen Gott gegeben, auch die höchste Spize, der oberste Zusammenschluß, der Wölbung Halt. Ebensowenig als die Spannung einer Saite in einem einzelnen Teilchen der Saite oder irgend welcher besondern Verdindung ihrer Teilchen, liegen die obersten melodischen und harmonischen Bezüge einer Musik in einem einzelnen Tone oder einer einzelnen Kombination von Tönen; sie liegen eben nur im vollen Ganzen voll begründet. Nimm irgendwo etwas heraus, das Ganze spürt's, und sedes einzelne paßt weniger zum Ganzen, das keins mehr ist. Und ebenso ist es mit den obersten Bezügen der Welt, der leiblichen und geistigen.

"In einer Stelle bes Beba's") wird von einer Berfammlung von Beisen erzählt, welche über die Frage in Berlegenheit find, was unfre Seele und mas Brahm fei, inbem vorausgeset wird, bag Brahm ober ber Brund aller Dinge bie allgemeine Seele fei. Die Beisen erhalten Unterricht baruber von einem Konige, welcher fie ben einen nach bem andern fragt, mas er als die allgemeine Seele verehre. Die Antworten, welche er erhalt, bezeichnen irgend einen Teil ber Natur; ber eine nennt ben Simmel, ber andre bie Sonne, ein britter bie Luft, ein fünfter und fechfter Das Baffer und die Erbe. Aber alle biefe Antworten genügen bem Ronige nicht, indem der himmel nur das haupt, die Sonne das Auge, die Luft ber Atem, ber Ather ber Rumpf, bas Baffer ber Unterleib und bie Erbe Die Füße ber Seele seien. Er belehrt fie sobann, daß fie alle nur einzelne Besen verehrten, und baber auch nur einzelner Luft teilhaftig werben tonnten; ju verehren fei aber allein bas, mas in allen Teilen ber Welt fich offenbare, und wer es verehre, ber werde allgemeiner Luft und Nahrung teilhaftig werben in allen Belten, in allen Befen und in allen Seelen." (Ritters Gesch. der Philos. I. 128.)

<sup>\*)</sup> Asiat. res. VIII. p. 463 f.

#### D. Allgemeine Bewußtseinsverknüpfung in Gott.

In Gottes Bewußtsein verknüpft sich zuletzt alles und fließt in eine Einheit zusammen, was in seiner Welt von niedern und von höhern Wesen Identisches gesehen, gefühlt, gedacht, gewollt, empfunden wird, und wären die Wesen auch Billionen Weilen von einander; die räumliche Entsernung ist ganz gleichgültig, und auch die zeitliche insofern, als Gott noch nach unendlich vielen Jahren das als denselben Gegenstand der Anschauung, denselben Begriff, dieselbe Idee in sich forterhalten, sühlen und erkennen wird, was nur nach Raum und Zeit ein andres geworden.

Nicht aber so hat man sichs zu benken, als ob das, was wir, die untern Wesen, anschauen, benken, fühlen, von einem obern, wie dem Geist der Erde, noch einmal und dann von Gott auch noch einmal geschaut, gebacht, gefühlt würde. Sondern, indem wir einen Gedanken denken, denkt ihn der obere Geist durch uns, in uns, und Gott im obern Geiste und durch den obern Geist. Es ist ein einmaliger Gedanke. Wie wenn Kreise ineinander, der größte Kreis nun alle die kleinern nicht noch einmal abgesehen von den innern, sondern eben in den innern selber hat.

Soviel asso auch Wesen, niedere und höhere, sich in einem gleichen Gedanken oder Gesühle der Berehrung, Andacht, Liebe gegen Gott selbst, der über allen, einigen, das, worin sie wirklich einig sind, wird auch in einem Gedanken, Gesühle von Gott erfaßt, hat in ihm einen Brenn-punkt, nicht aber so, daß er der Sonderbeziehungen zu seinen Einzelwesen dadurch verlustig ginge, er fühlt vielmehr auch, wie jeder von andrer Seite, andrer Richtung her jenen Gedanken an ihn hat, jenes Gesühl zu ihm trägt und an dessen Entstehung sich beteiligt. Das Einige aller läuft in ihm auch in das Verschiedenen aller aus; und so strahlt er aus der Einheit des Gedankens oder Gesühls, das ihm von verschiedenen Seiten zum Bewußtsein gekommen ist, auch wieder Strahlen nach verschiedenen Richtungen aus. Der Gedanke oder das Gesühl, das in ihm angeregt wird und aus dem er die Anregungen erwidert, ist selbst nur eines.

Das Allgemeinste, was alle Wesen indentisch in sich tragen, und was daher auch nur als eins in Gott erscheint, indes ein jedes Wesen meint, es habe daran ein Besonderes, ist das Grundgefühl der Einheit des Bewußtseins selbst. Als eins in vielem sich zu fühlen, das haben wir alle von Gott in Gott; er hat's wie wir, wir haben's wie er; doch

wie die Einheit des Bewußtseins sich in jedem von uns besondert, das fühlt er auch mit jedem in jedem von uns besonders.

### E. Söchfte Bezüge ber Ginzelmefen gu Gott.

Indes Gott als oberster alles in sich erfüllt und abschließt, gewinnt sein Geschöpf die Erfüllung und den Abschluß seiner Existenz durch die bewußteste Spiegelung des göttlichen Wesens in dieser Eigenschaft, wodurch zugleich Gottes Bewußtsein vom Standpunkt des Geschöpfes her die höchste Bestimmung gewinnt, die ihm von diesem Standpunkt werden kann.

Bon Gott wissen als bem, bessen Willen alles begreift, was gewußt wird und gewußt werden kann, barüber geht kein Wissen.

Sollte einer alles wissen, was überhaupt in der Welt wißbar, so brauchte er nur bas zu wissen, was der eine weiß, der über ber Welt; und wüßt' er alles andre, und wüßte nicht bas eine, bag einer alles weiß, war' all sein Wissen Stückwerk. Oft scheint in Wiberspruch zu sein, mas wir von ba und bort erfahren. Wir missens nicht wie Gott, ber auch alles bas mit erfährt, was zwischen beibem liegt, was hinter beibem liegt, mas rings um beibes liegt, und hiermit, mas über beibem liegt. Da liegt zugleich bes Wiberspruches Band und Lösung. alle Widersprüche, so viel es ihrer gibt, sind boch zulest geeinigt und aufgehoben in Gottes höchster Wissenseinheit. Wer nun dieselben Mittel= glieber, die Gott gang vollständig in fich trägt, aus Gottes Ganzem durch höhere Bermittelung in sich dem einzelnen wiederspiegelt, der wird hiermit ein Spiegel ber Wahrheit und ber Rlarheit Gottes felber, und ein Wertzeug, die Wahrheit und die Klarheit ins einzelne auch ferner burchzubilben; wie fie aber wächft in allem einzelnen, fteigt fie höher auf in Gott bem Ganzen.

Und wenn Gott alles weiß, so weiß er auch unsre Gedanken, so weiß er auch unser Wollen, so weiß er auch unser Leiben, so weiß er auch unser Leiben, so weiß er auch unser Lust; weiß drum als um die seinen; so hat er auch alle Weisheit, so hat er auch alles Wollen, so hat er auch sein Gefallen, zu wenden das Leiden in Lust; das aber von Gott zu wissen, ist selber die größte Weisheit; macht alle andre zu schanden und hält zusetzt noch Stich.

"Denn die Weisheit ift das Hauchen der göttlichen Kraft, und ein Strahl der Herrlichkeit des Allmächtigen.

Denn fie ift ein Glanz bes ewigen Lichtes, und ein unbesteckter Spiegel ber göttlichen Praft, und ein Bilb seiner Gutigkeit." (Weish. 7, 25. 26.)

"Denn feine Beisbeit ift bor allen Dingen.

Das Wort Gottes, des Allerhöchsten, ift ber Brunnen ber Beisheit, und bas ewige Gebot ift ihre Quelle.

Wer könnte sonft wissen, wie man die Beisheit und Augheit erlangen sollte." (Sir. 1,4—6.)

"Sprich nicht: ber Herr fiehet nach mir nicht, wer fragt im himmel nach mir?

Unter so großem Hausen benkt er an mich nicht; was bin ich gegen so große Welt?

Denn siehe, ber ganze Himmel allenthalben, das Meer und bie Erbe beben.

Berg und Tal zittern, wenn er heimsucht; sollte er benn in bein Herz nicht schen?" (Sir. 16, 15 ff.)

In Gottes Sinne das Wollen richten, als beffen, dessen Wollen mit unserm eignen Wollen das Wollen aller Wesen in sich einigt, darüber geht kein Wollen.

Wer in solchem Sinne will, für beffen Wollen wird alles andre Wollen, um bas er weiß, als Mitbestimmung zählen; benn also zählts für Gott, doch keins allein für sich, und alles Wollens Summe ist noch bie Summa von Gottes Wollen nicht. Sein Wille ift ftets einer, und wenn wir viele da= und dorthin auseinanderstreben, hält er uns noch zusammen. Die Ordnung alles Menschenwillens hängt an dem einigen Willen Gottes. Gabs feinen Gott, fo gab es auch nicht Sittlichfeit noch Sitte, nicht Regiment, noch Recht. Ein jeder hat von Gott den Willen, doch weil ihn jeder wie der andre, nicht bloß von Gott, sondern auch in Gott hat, der ein Wollen über allen hat, so können wir nicht wahrhaft auseinander und aus der höchsten Ordnung fallen, die unter diesem einen Willen steht. Und wer der Ordnung widerstrebt, den wird sie noch ergreifen, und wer sie umzusturzen meint, wird sturzen unter ihren Jug und sie wird höher steigen. Doch wer sie willig anerkennt, ben nimmt sie mit sich auswärts, und wer ihr selber steigen hilft, wird einst hoch oben stehen.

"Die Existenz bes Rechts, welches die menschlichen Verhältnisse bestimmt und ordnet, beruht auf dem Bewußtsein des Menschen von der rechtlichen Freiheit. Dieses Bewußtsein hat der Mensch von Gott, das Recht ist eine göttliche Ordnung, die dem Menschen gegeben, die von seinem Bewußtsein ausgenommen worden ist.

In dem Bewußtsein des Menschen kommen die Rechtssätze zum Dasein. Auf welchem Wege aber gelangen sie in das menschliche Bewußtsein? Es läßt sich derselbe Unterschied machen, wie für die Religion, — und das Recht selbst ist für die Wenschen, welche der Erkenntnis seines Ursprungs uoch nicht entfremdet sind, ein Teil der Religion. Das Recht

gelangt in das menschliche Bewußtsein teils auf dem übernatürlichen Wege der Offenbarung, — unsre heiligen Bücher schreiben den ersten Rechts=ausspruch Gott zu, — teils auf dem natürlichen Wege eines dem menschlichen Geiste eingebornen Sinnes und Triebes, wo der eigentliche Schöpfer sich verdirgt, und das Recht als eine Schöpfung des menschlichen Geistes erscheint, ja in seiner weitern Entwicklung und Ausbildung eine menschliche Hervordringung nicht bloß scheint, sondern wird." (Puchta, Cursus der Institutionen. I. S. 28.)

Wir gehn von Gott getrieben wie eine Berbe auf breiter langer Bahn. Ein jeder in der Berbe hat Freiheit bis zu gewissen Grenzen, zu gehen, wie er will. Und so wimmelt alles burcheinander, eins wendet sich nach rechts, ein anderes nach links, eins geht fort in ber Richtung, ein anderes dawider, hier springt eins freuz und quer, bort schleicht ein andres langsam, eins ift ben andern weit voran, ein andres Und bennoch bleibts im gangen immer eine Berbe, weit dahinten. und halt im ganzen immer genau die Richtung ein, nach ber Gott eben treibt. Und keiner kann und barf mit aller seiner Freiheit soweit vom Wege weichen ober ruchwärts gehen ober folange bahinten stehen bleiben, daß er abhanden tame; Gott holt ihn sicher wieder ein und treibt ihn wieder vorwärts; feinem ift die Macht gegeben, durch fein Irren innerhalb ber Berbe ober um die Berbe ben Weg ber Berbe felbst zu irren, vielmehr der Gang ber ganzen Serbe bleibt noch zulett bem Frrenden ber Wegesweiser ju seinem eigenen Riel; benn teiner hats für fich, und wie viele sich auch sträuben, bäumen, sie mussen endlich von hartem Schlag getrieben auf Gottes Strafe fort, wo auch die andern gehen. Es tommt ein Sturm, die gange Berbe schauert, fie fliehen alle auseinander; so wie ber Sturm vorbei, find alle wieder ba. Im Sturme selber war doch der Hirt noch da; ja der Hirte war's wohl selber, der ihn erregt durch ftartern Schwung ber Beigel, Die Tragen aufzuscheuchen; nun gehn fie befto rascher. Ihr feht ben hirten nicht, ihr feht ihn nicht voran, nicht hinten wie einen irdischen Hirten vor ober nach ben Schafen geben. Ift er benn eine Fabel? Ihr feht ihn nicht von außen, weil ihr ihn in euch habt, nicht zwar ihr einzelnen für euch, vielmehr die ganze Berbe, nicht blog ber Menschen Berbe, bes himmels ganze Berbe, die Berbe nicht allein, ber Weg auch, ben fie geht. Das machts allein bem Hirten möglich, auf so weiter Bahn kein einziges von ber gangen Berbe zu verlieren; er tann ja teins verlieren, er mußte von fich felbst ein Stud verlieren. Das ift ber Unterschied bes göttlichen vor allen irbischen Hirten; die geben außen ber, und sind es barum nur, weil Gott fie selbst voran vor allen andern stellt, die rechten aber

auch voran vor andern treibt. Wer nun im Zug fromm mitgeht, wenn Gott sein Borwärts spricht, obs ihm auch sauer wird, und wer das Kraut verschmäht, das abseits lockt vom Wege, der künstigen Weide benkend, die allen ist verheißen, dem wird es sicher frommen; wer aber, Gottes stärkern Antrieb fühlend, voran im Zuge geht, der wird auch Freudigkeit und Stärke stärker spüren, denn er hat Gott vor andern, und wird voran einst sein, wenns endlich wieder gilt, der Rast zu pslegen und der Weide.

Denn was ist die Richtung und die Absicht, in der Gott seine Herde treibt? Immer nur auf dürrer Straße, auf dürrer Trift zu gehen? Nicht darauf zu gehen, sondern darüber hinaus zu gehen; von dürr gewordener Weide zu schönrer grüner Weide; so ziemts dem guten Hirten. Und weil der Hirt nicht außer seiner Herde geht, vielmehr darinnen, der Herde Gang sein eigner Gang, so fühlt er auch den Durst, den Hunger des einzelnsten darin; und wird und muß ihn stillen zu seiner Zeit, ihn in sich selbst zu stillen.

Run scheltet nicht den Hirten, daß er die einzelnen der Herde nicht führt fest an der Schnur; daß in dem Spiel der Glieder mit dem Wirken auch ein Gegenwirken Plat hat; wenn nur die ganze Herde mit allen einzelnen zuletzt gelangt, wohin Gott will; nur Gott mit allem Streben und Widerstreben des einzelnen erreicht, was er im ganzen will.

Seine Befriedigung barin finden, Gott zu befriedigen als ben, ber in ber möglichsten Befriedigung aller seine größte Befriedigung findet, barüber geht kein Gefühl ber Befriedigung.

Das ist der Gewissensfriede und die Gewissensfreude, das ist die höchste Lust, das höchste innere Gut, die wahre Seligkeit. Die höchste Lust für uns ist die nur an der Lust des Höchsten, die er durch uns gewinnt. Die Lust des Höchsten ist das Möglichste der Lust, das größte ganze Gut. Drin ist begriffen alles Heil, drin ist begriffen alle Lust, die nicht ein Quell von größerm Leid; drin ist begriffen alles Leid, was Quell von größere Freude; drin Streit um das, was besser ist, und Friede, wenn es ist gewiß; drin aller Krankheit Heilung; drin aller Sünde Besserung, und nach der Strase Sühne. Wer also will erwerben das höchste innere Gut, der mehre nach Möglichseit das größte ganze Gut. Nun gilt es wenig zu achten der kleinen eignen Lust; nein das, was frommt ins ganze, danach gilt es zu trachten; doch sindet auch die kleinste noch ihre kleine Stelle im großen Heilsgebiete, verdirbt sie keine größere. Zu mehren das größte ganze Gut, gilts Schmerzen zu tragen

und Leiben und tausend Opfer zu bringen; zu Gunsten bes endlichen Friedens zu kämpsen und zu streiten, nicht um des Leidens willen, nicht um des Streitens willen, nein, um der Freude willen und um des Friedens willen. Kein Opfer kann Gott gefallen, das ein wahres Opfer ist; er kauft nur das Größre ums Kleinre, das Ewige ums Zeitliche; kein Opfer kann Gott gefallen, das ein Opfer für dich selber ist; alles, was du opferst dem ganzen Gut, wird einstmals für dich selbst ganz gut; doch willst du nur dich bestrieben, so wird dich Gott bestreiten mit Strasen und mit Leiden.

Das ganze Gut bas ift ein Schat, bes waltet Gott für alle. All was du tuft, bas geht im Rreis, in größerm ober fleinern, oft in bie Fremde weit hinaus, und ob dus lang vergessen, so gehts noch um und sammelt ein, so viels vermag zu tragen; bann tehrts zurud mit seiner Tracht, sie auf bich abzuladen. Tat hieß es, als es von dir ging, Bergeltung, wenn birs wieder bringt, was es im Gehn erworben; und findets hier ben Rudweg nicht, fo bleibts am Jenseits fteben, ba weiß es, findets bich gewiß, den Weg muß jeder geben. Go sende aus bie gute Tat, frag nicht in welche Ferne, und rufte fie recht aus mit Kraft, so tehrt fie einst mit guter Tracht, und brachte fie erft Leiben, mars nur um größere Freuden. So geht es ber in unserm Gott, bas ift bie ewige Ordnung. Du aber, gleichviel, ob ben Lohn ber Herr schon heute zahlet, ob er ihn dir in Rechnung schreibt, ob er aufs Jenseits dich verweift, sieh in sein Antlit nur hinauf, mas bu bort siehst geschrieben, bas ift bein Lohn ob allem Lohn, ber läßt bich nimmer warten; ber andre, ob verschoben, bleibt bir noch aufgehoben.

Das Wort Lust ist hier, als in einem viel allgemeinern als bem gemeinen Sinn genommen, nicht zu mißbeuten. Räher ist das hier aufgestellte Prinzip entwickelt in meiner Schrift "Über das höchste Gut. Leipz. 1846." und in einer nachträglichen Abhandlung "Über das Lustprinzip des Handelns" in Fichtes Philos. Beitschrift, B. XIX. R. F. 1848. S. 1.

In Gottes Namen und Sache sich einig bekennen und fühlen als bessen, ber alle Dinge in sich einigt, die Namen haben, barüber geht keine Einigung nach äußerer und innerer Beziehung.

In solcher Einigung werden wir uns alle Brüder nennen, uns alle als Ergänzung zu einander fühlen, und Gott als den bekennen, der aus uns allen erst ein Ganzes wahrhaft macht. Und dazu gilts vor allem, daß wir Gott selbst auch nur als einen achten, nicht die Zersplitterung gar heidnisch bei ihm selbst beginnen, und daß wir uns

nicht außer diesem Einen achten, das Band nicht außer dem, was es soll binden, suchen. Wo Gott in Vielheit schon zerfällt, was soll dann die Geschöpfe einen; wo außer Gott die Vielheit fällt, was soll den Bruch der Vielheit heilen?

"Es ift unsäglich, was für Schäße ber Erkenntnis und Moralität des Menschengeschlechts am Begriff der Einheit Gottes zu hangen bestimmt waren. Er wandte vom Aberglauben, mithin auch von Abgötterei, Lastern und Scheusalen privilegierter göttlicher Unordnung weg; er gewöhnte daran, überall Einheit des Zweckes der Dinge, mithin allmählich Naturgesetze der Weisheit, Liebe und Güte zu bemerken, also auch in jedes Mannigsaltige Einheit, in die Unordnung Ordnung, ins Dunkse Licht zu bringen. Indem die Welt durch den Begriff Eines Schöpfers zu einer Welt (xooplog) ward, machte sich auch der Abglanz derselben, das Gemüt des Menschen, dazu und lernte Weisheit, Ordnung und Schönheit." (Herder in s. "Geist der hebr. Poesse", Werke I. S. 56.)

"Nur das Bewußtsein der Ginheit aller in Gott fann die Gefinnung, aus welcher ein sittlicher Wille und sittliches Handeln hervorgeht, zu einem stets wachen und sich betätigenden Gefühle steigern, weil sie nun mit dem tiefsten Grundgefühle unsers Wesens zusammenfällt. Sich in Gott wissen, ift zugleich bas Bewußtsein ber Ginheit und Gleichheit aller in Gott; die Idee der. Menscheit, welche realer Beise eine unendliche Aufgabe ift, wird in jenem Gefühle wirklich vollzogen und ibeal antizipiert; wir um= fassen alles, was Menschenangesicht trägt, mit gleichmachenber Liebe, weil es in Gott umfaßt ift. Hierdurch wird nicht nur jene Gefinnung, welche wir allein die fittliche nennen tonnen, jur gebiegenen Selbstgewißheit erhoben: unser Grundwille ist bann nur eben ber ber Liebe, ber fittliche geworben; - sonbern auch jene, wie es schien, unbegreifliche Tatsache ber Sympathie wird hier gur ergreifenbften Rlarheit aufgeschloffen. Wenn uns die Menichen zu lieben ein unwillfürlicher Drang treibt: fo ift bies nur bie burchwirkende Einheit, welche sie in Gott mit uns verbindet, es ift bas Innewerben gemeinsamer Gottinnigkeit." (Fichte, "Die philosophischen Lehren von Recht, Staat und Sitte". 1850. S. 28.)

Glaube, Hoffnung, Liebe zu Gott tragen, als bem, ber alles wahren Glaubens Gewißheit, aller rechten Hoffnung Erfüllung, aller heilsamen Liebe Band in sich trägt, barüber geht kein Glaube, keine Hoffnung, keine Liebe.

Aller Glaube, alle Hoffnung, alle Liebe ist eitel, niedrig, eng und öde, knüpft sie nicht an an Gott, schließt sie nicht ab in Gott. Wer glaubt an Geister neben sich und an den Geist nicht über sich, der hegt nur Aberglauben. Die Hoffnung, die aufs Irdische wird gesetzt, hat bald ein Ende; doch übers Irdische hinaus reicht Gott mit Mitteln ohne Ende. Die Liebe, die vom Nächsten nur zum Nächsten geht, ist sterblich; die Liebe, welche fühlt, daß sie mit Gott besteht, unsterblich.

Über die Kunst, Gottes Tempel zu bauen und zu schmücken und seinen Sonntag zu verherrlichen, als dessen, der die ganze Welt als seinen Tempel gebaut und geschmückt hat, und den Sonntag gesetzt hat als Festiag nach dem Werke, geht keine Kunst.

Die ganze Welt ist Gottes Tempel, und allenthalben hat er sich selber brin abgebildet und geschildert nach seinen tausend Seiten, der Ganze aber nur im Ganzen, indem ers ganz erfüllt. Und keine höhere Kunst vermag der Mensch zu üben, als vor allem sich selbst zum Tempel Gottes ganz zu machen und als solchen zu erhalten.

"Bedenke, daß ein Gott in beinem Leibe wohnt, Und vor Entweihung sei der Tempel stets verschont, Du kränkst den Gott in dir, wenn du den Lüsten fröhnest, Und mehr noch, wenn du in verkehrter Selbstqual stöhnest. Gott stieg herab, die Welt zu schaun mit deinen Augen; Ihm sollst du Opserduft mit reinen Sinnen hauchen, Er ist, der in dir schaut und fühlt und benkt und spricht; Drum was du schaust, sühlst, denkst und sprichst, sei göttlich licht."

(Rückert, "Weisheit des Brahmanen". T. I. S. 6.)

Doch bleibt der Mensch nur Gottes Teil, ja Teil nur seines Teiles, und soll es fühlen, daß er nur solcher sei, und darum sich vereinigen mit andern, zu bauen einen weitern Tempel, der sei ein Bild der Einigkeit und Größe und Herrlichkeit des allerweitesten Tempels, sein Dach ein Bild vom Himmelsdache, und soll darin Gott schildern, wie er in seiner Welt und seinen Menschen sich selbst geschildert hat, und soll darin Gott seiern durch sessen, als einen über allen, als Heren aller Herrlichkeit, als alles Guten Geber und Vollender, als den, der gute Tat besiehlt und gibt dasür den Segen, und nach den Arbeitstagen auch gibt den Feiertag.

Da treten alle, die an verwichenen Tagen zerstreut im Dienst des Herrn am Werke waren, gemeinsam hin vor ihn in ihren Feierkleidern, mit einem unter ihnen, der vor dem Herrn die Rede führt. Das Antlit, das bisher gebückt zur Arbeit war, nur des Geschäftes achtend, das heben sie nun frei empor zu ihm, das geistige Auge zu dem Herrn der Geister, das leibliche zu seiner irdischen Pracht. Die einen freuen sich des äußern Glanzes, an dem sie selbst gewirkt, doch die ihn recht zu schauen wissen, von innen nicht von außen, ergreift die geistige Macht,

bie Wilbe, die alles rings erfüllt, in alle Tiefe bringt. Und alle einigen sich, zu danken ihm die Arbeit, die Freundlichkeit, den Lohn, mit tausend Stimmen, als wäre es eine Stimme, es ist kein Widerstreit; vernehmen seinen Willen für die andere Woche, und gehn von dannen, sich auch des Lohnes der vergangenen zu freuen in seiner Furcht zugleich und seiner Liebe.

Die Kunst mag prassen mit Farben und mit Tönen, doch sie geht endlich betteln, wenn sie nicht steht und bleibt im Dienst bes allerhöchsten Künstlers.

Biel Zierliches und was zur Luft bes Auges, mag bes Menschen Runft verfertigen, boch bleibts nur Rünftlichkeit und Tand, vermags nicht etwas von best ganzen Gottes Walten unmittelbarer, anschaulicher und Marer zur Erkenntnis uns zu bringen ober tiefer zu Gemut zu führen, als die Welt unmittelbar es felbst vermag. Ihr Schauplat ift zu groß, bes Menschen Blick zu turz, vermag bie ganze nicht auf einmal ju umspannen; bas Walten Gottes hat ju tiefen Sinn, ber menschliche Berftand bringt gar zu langsam ein, ergreift ber Rette Glieber einzeln, nicht die ganze Kette, je mehr er fich vertieft, so mehr verdunkelt sichs; so gilt es nun im kleinen Spiegel an ber Oberfläche zu zeigen', was im Großen uns zu groß, an Tiefe uns zu tief und durch die Tiefe dunkel. Und wie ber Rünftler die Welt mit Gott ins Rleine gieht, sehn wir in seinem Werk nun auch die Welt und spuren ben Obem Gottes brin; wie er bas Tiefe an bie Oberfläche hebt, sehn wir im Schein ber Schönheit die Wahrheit heller und fühlen, solcher Schein ist nur ber höchste Glanz vom Licht ber Wahrheit selber, ber zur Erleuchtung ber Welt auch die Verklärung fügt. Die Runft, die nichts als fich verklärt, ift nicht die rechte Runft und toricht, rühmt fie fich, fie fei fich felbst genug. Sie gleicht mit aller ihrer Schöne nur bem Berklärungsichein am haupt bes Heiligen. Daß er ben Beiligen sichtbar macht als Licht von seinem eigenen Scheitel, ifts was allein bes Scheines Schöne macht. Beilige verklart ben Schein, und brum ber Schein ben Beiligen. Der allergrößte Beilige aber, bas ift ber beilige Gott.

Wer schelten will die Kunst, daß sie im Kirchendienst das Göttliche durchs Sinnliche verkleibe, den Geist, der auf des Geistes Wesen nur gehen soll, durch äußern Schein besteche, die Sinne rühre, statt den Geist zu rühren, der schilt Gott selbst, der sich für uns verkleidet hat in diese Welt der Sinne, der weiß nicht, daß die rechte Kunst nicht die ist, die den Geist noch mehr verkleidet, vielmehr die durchscheinend macht das Kleid, daß durch das Kleid der Leib, und durch den Leib der Geist erst

hell und beutlich scheine; ber hat ben Sinnesreiz gemeiner Kunft, boch nicht ben Sinn ber rechten Kunft im Auge.

Die Künste stehn nicht bloß im Dienst ber Kirche. Weit ist ihr Schauplatz, reich ihr Stoff. Doch ist's allein die Kirche in beren Dienste alle Künste sich im wahren Sinne ber Kunst verknüpsen können. Und nicht anders soll's mit ben Künsten sein als mit den Menschen, die zwar nicht immer gemeinsam in der Kirche zu wohnen und zu schaffen haben, doch aus der Kirche in ihre besondern Häuser und alle weltliche Berwickelung und Zerstreuung den Sinn mitnehmen sollen, der sie gedenken läßt, sie bleiben überall des Höchsten Diener und Brüder zu einander.

Bautunft, Stulptur, Malerei, die Rünfte der Berzierung, Redekunft, Dichttunft, Mufit in Stimmen und Instrumenten, Mimit in Geberbe und Beremonien, alles barf nicht nur beitragen, ben Rultus zu verherrlichen, fonbern tann auch beitragen, feine Birtfamteit zu fteigern. Die gange Rirche ift wie ein einziges Inftrument, gebaut, gespielt von ben verschiebenen Runften im Zusammenklange; und jebe einzelne tritt barin mit einer Macht auf, wie fonft nirgends. Die Rirchentuppel wölbt fich weit; ber Turm ragt hoch hinauf; die Glode hallt mächtig nach außen; die Orgel im Innern. So viele Stimmen einigen fich fonft nirgends jum Befange, fo hoben Gegenstand besingt kein andres Lied, so vollen Ton hat keine andre Rebe, so heilige Stille waltet sonst bei feiner; in keinen Schilbereien kann Schonheit und Erhabenheit fich so begegnen; nirgends Bracht bes Schmudes mit Burbe fo fich einen, nirgends bie ftumme Geberbe Ausbruck fo tiefer innerer Bewegung sein, als in ber Kirche. Und bas alles stimmt zu= sammen, bas Denten, Bollen, Rühlen aller in einer Richtung zu erheben, ber Richtung beffen, mas ewig einig über allen fcmebt.

Und ist benn bie ganze Tiefe bes Glaubens und ber Kunst schon so erschöpft, das nicht ber Kultus, aus bieser Tiefe schöpfend, einst feine Macht

noch fteigern könnte?

Bohl gibt's noch eine andre Bühne, wo auch die Kinste alle zusammenstommen; jedoch nur äußerlich, wie zur Gesellschaft, ohne wahres inneres Band, zerstreuend und zerstreut. Gesang statt Rede, Abwechselung von Rede und Gesang erscheint da nur als Unnatur und zwitterhaftes Wesen, der Tanz springt fremd dazwischen, die Walerei hat nur von sern den Schein des Schönen; die Pracht ist Flitterstaat, das Fühlen all erheuchelt. Warum? Das, was die Künste einigt, liegt nun einmal nicht in dem Gebiete weltslicher Zerstreuung. Da gibt es nur viel Künste. Die Kunst der Künste aber ist nur die eine, kann nur die eine sein, die Gott den größten Künstler selber zum einigen Gegenstande hat.

Freilich, welcher einzelne von uns vermöchte in all' bem wirklich bas höchste zu erreichen, in seinem Wissen die Fülle und Einigkeit von Gottes Wissen vollständig widerzuspiegeln, mit seinem Wollen in Gottes Wollen gang und ftetig einzugehen, bie Bufriedenheit Gottes überall und völlig zu erwerben, nach allen Seiten fich im äußern und innern Banbe ber Gemeinschaft Gottes zu erhalten, alles Glaubens, aller Hoffnung, aller Liebe Abschluß immer in Gott zu finden, sich auch außer bem Tempel immer als Arbeiter am Tempel Gottes zu fühlen und zu betrachten; boch ist's ein Ibeal banach er ftreben kann; und nicht ber einzelne bloß tann und foll es fich jum Biele feten; Religion, Wiffenschaft, Runft, Staat, Sitte, bas gange Menschenleben auf ber gangen Erbe kann und soll die allgemeine Richtung banach nehmen, und je länger je mehr ins einzelne fie burchzubilben suchen. Dies Soll gehört zu Gottes Wollen felbft. Und fo geschieht im Sinne ber Führung biefes Weges jene Erziehung ber Erbe burch Gott selbst, wovon wir sprachen, wodurch er fie immer mehr zu fich heranzuheben, die Stufe bes Irdischen unter sich, in sich, immer höher auszubauen strebt und damit selber höher steigt. Denn Gott steigt nicht, wie wir, über außern, sondern über innern Stufen auf.

Und alle andern Gestirne, wie sehr sie sonst sich von einander unterscheiden, in welchen Weiten sie auch auseinander gehen, in dieser Hinsicht gehn sie alle eines Weges. Ein und derselbe Gott, der das Bewußtsein ihrer aller in sich trägt, erzieht sie alle zum Bewußtsein eines und desselben Gottes, seiner selbst, und wird damit sein selber immer höher bewußt, indem er in jedem andern einen andern Angriffspunkt dazu gewinnt. Wie auch ein Wensch, in dem der höhere Sinn erwacht ist, von immer neuen Angriffspunkten her ein immer höheres und klareres Bewußtsein über sein eigen Wesen zu gewinnen sucht; wozu über alles das selbst gehört, daß er den Gott in sich und sich in Gott erkennt.

Nun meinen freilich manche gegen das, was hier von Gott gesagt, Gott sei nur eine nügliche Ersindung der Priester und Herrscher auf Erden, oder eine Idee, die sich der Mensch macht, Spiegelbild des Menschen, von ihm herausgeworsen in das All, oder ein Wort in einem philosophischen Buche, geeignet, um Sachen nach Gedanken daraus zu machen, oder ein unbewußtes Naturwesen, oder ein müßiges Schauen und Denken in ferner Höhe über der Welt. Habt ihr aber solchen Glauben, was wird euch dann die Welt, was werdet ihr euch selber, was werdet ihr der Welt? Wo ist dann Euer Ziel, wo ist dann eure Richtung, wo ist dann eure Hoffnung; was ist dann euer Erstes, was ist dann euer Letztes? Das Erste wird sein die Lust des Tages und das Letzte Verzichtung für die Ewigkeit. Und wenn es nicht wirklich

das Erste und Letzte für alle ist, die solches von Gott meinen, so ist es nur darum, weil Gott sie wider ihr Wissen, Glauben und Wollen in seine Richtung zwingt; und einst wird der Tag kommen, wo er ihr Wissen, Glauben, Wollen selber zwingt.

"Ohne eine Gottheit gibt's für ben Menschen weber Zweck, noch Ziel, noch Hoffnung, nur eine zitternbe Zukunft, ein ewiges Bangen vor jeder Dunkelheit und überall ein feindliches Chaos unter jedem Kunstgarten des Zufalls. Aber mit einer Gottheit ist alles wohltuend geordnet, und überall und in allen Abgründen Weisheit." (Jean Paul. Selina, Nachl. I. S. 67.)

Freue sich boch ber Mensch, daß Gott ihn zu seinem Spiegel erkoren, in so viel höherm Sinne, als viele tiefere Wesen; denn nicht also wie mit ihm ist's mit allen andern Geschöpfen. Der Same bricht hervor aus Dunkel an das Licht, die Lüste gehn und kommen, welch'schöne neue Welt! Die Blume tut den Kelch auf, die Sonne scheint darein; Gott fühlt es mit der Pflanze, Blume, in der Pflanze, Blume, wie jedesmal damit ein neues Leben in ihm erwacht; doch mit dem Menschen, in dem Menschen erst, wie das dem Menschen selbst ein künftig höher Sein bedeutet in ihm, dem über alles lichten, großen, hellen Gotte. Nicht durch den Menschen erst wird seiner Gott bewußt; doch in dem Menschen erst unter allen irdischen Wesen steigt er mit Bewußtsein auf über sein eigenes Bewußtsein; vom irdischen Standpunkt freilich nur; doch dieser wird eben dadurch der höchste für das Irdische.

# F. Entwidelungsgang bes göttlichen ober Belt-Bewußtseins.

Was wir an einem großen Beispiel schon betrachteten (S. 191 ff.), wovon wir schon das höchste Ziel ins Auge faßten (S. 238), das mag nun auch nach seinem allgemeinen Gange noch eine kurze Betrachtung auf sich wenden.

Sehn wir, wie auf der Erde der hochbewußte Mensch so spät entsstand, nachdem so viele Geschöpfe auf tieserer Bewußtseinsstuse ihm vorangegangen, wie auch die Menschheit selber ihr Bewußtsein immer höher steigert, immer mehr nachdenken lernt über sich, Gott und die Natur der Dinge, wie endlich jeder einzelne Mensch in gleichem Sinne sich entwickelt, so werden wir wohl anerkennen müssen, das sei die Spur der allgemeinen Richtung, in der das Weltbewußtsein sich entwickelt; denn woraus sollten wir sie sonst erkennen, als aus eben dem, was uns davon erkennbar?

Doch wie, wird Gott nicht so von Anfang an vergleichbar einem Kinde, bas ganz in Torheit und in Sinnlichkeit befangen? Denn hebt

nicht jebes Menschen Bilbung also an? Kann's also anders sein mit Gott, wenn wir auf Gott vom Menschen schließen wollen?

Es muß boch anders sein, sofern das Kind nach Ursprung und Bestand selbst anders ist, als Gott von Ansang an; nur das kann gleich sein, was noch gültig bleibt, ja um so gültiger wird, je weiter wir vom Kinde hinaus gehn über das Kind in Zeit und Räumlichkeit, das nähert und erst Gott. Indem wir es aber tun, so kommen wir zum Bater und zur Mutter, die sind schon weiser als das Kind, und indem wir darüber hinausgehen, zur schöpferischen Weisheit, die den Menschen selber erst eingerichtet hat; das konnte nicht das Kind und nicht des Kindes Bater. Nun hat die erste Weisheit sicher nicht bedacht, daß sie so weise seit ganz wie beim Kinde; doch war sie's drum nicht minder, und das ist ganz wie beim Kinde; doch war sie's drum nicht minder, und das ist ganz anders bei Gott als bei dem Kinde.

Das Kind ift Teil einer ganzen Welt und hat eine ganze Welt noch hinter feinem Anfang; bas ift es, was die Sache anders bei ihm ftellt als bei Gott. Nun ist es auch berechnet auf seine Erziehung burch die ganze Bor- und Mitwelt, ift gleich dazu geboren, von seinen Eltern, andern Menschen, ber Welt ringsum Erziehung zu empfangen, und fonnte ohne das sich geistig nie entwickeln; und die Menschen, die's erziehen, hatten wieder in ihrer Bor- und Mitwelt die Erzieher, Welt mit Gott aber hatte sich von Anfange an ganz selbst zu erziehen. aus reinen eigenen Mitteln: ihre Anlage schloß von vornherein auch bas Bermögen bazu ein, ja nicht nur fich felbst im ganzen, sondern auch viel Menschenkinder in sich zu erziehen, deren Erziehung selbst zu ihrer Selbsterziehung mitgehört. Sie ist ganz ihr eigener Lehrer und gang ihr eigener Schüler. Gott hat ja feine Eltern neben fich, hinter sich; fonbern ber junge Gott ift sozusagen selbst zugleich Bater, Lehrer, Erzieher bes alten Gottes; mas Gott in feiner Jugend gebacht, gemacht, an sich, in sich erfahren, bas ift es, was ben älter werbenden belehrt. Aft ber frühere Gott wie ein Rind zu betrachten, so ift er's wie ber Knabe Chriftus, ber die ältern Weisen lehrte. Gott aber ist zugleich ber ältere Beise selbst und baut als solcher die Lehre, die er vom Anaben überfommen, nur weiter aus, als es ber Knabe vermochte, zur Lehre eines noch ältern Weisen. Darum sieht jebe spätere Zeit auf die frühere herab, doch die ganze Sobe, auf der sie steht, ist selbst nur durch die gange frühere Reit begründet. Dasselbe gilt vom Menschenkinde, boch bie Sobe, zu ber ber Mensch es bringt, ift nicht so wie bie Bobe Gottes ganz durch die eigene frühere Zeit begründet, sondern nur eben durch Gottes frühere Reit.

Und indes von einer Seite Gott an Alter wächst, wächst er von der andern auch wieder an Jugend; denn wie er altert in der Zeit, werden immer neue Einzelwesen in ihm jung; die lernen dann erst vom alten Gotte und darum beginnt der Mensch mit Torseit. Kur darum ist das Kind so neu und töricht, weil es als neues Tor sich öffnen soll, daß alte Beisheit zieh hinein, hindurch nach neuer Richtung, mit erneutem Schwung. Indes das Kind vom alten Gott das Alte sernt, erlernt der alte Gott durch neue Besen Reues, ersinnt in ihnen durch sie selber Reues, hebt allen Schatz des Reuen, den er im einzelnen durch sie gesammelt, im ganzen auf, dringt ihn im menschlichen Verkehre und menschlicher Geschichte zu höherer Betätigung und höherer Entwickelung, als durch den einzelnen allein geschehen könnte, und aus diesem Schatze empfängt dann jeder durch Erziehung und Leben dies und das und wuchert mit dem empfangenen Pfunde weiter.

Sollten wir nun fagen, weil ber fpatere Gott boch höher entwickelt als ber frühere, im frühern sei ein Mangel gewesen? Aber kein anbrer Mangel war es boch, als ber ben Fortschritt zum Böhern selbst bedingte. und jebe frühere Reit fteht in biefem Berhältnis zu einer spätern und jebe spätere im Berhaltnis zu einer folgenden; in biefer Binficht tommt bie Welt nie weiter, eben weil bies ber Grund ihres ganzen Weiterfommens felbst ift, etwas über bie Gegenwart hinausgehendes noch ju wollen; barin liegt ber Antrieb bes ewigen Entwickelungsganges. In ber früheften Zeit aber, wie in ber spätesten, genügte boch Gott in gleicher mangelloser Weise ber Aufgabe, die Welt in dem Rustande, indem sie war, über ben Zustand hinaus, indem sie eben war, recht zu führen, und die Bollfommenheit Gottes ift überhaupt nicht in der Erreichung eines begrenzten Gipfels, sondern in einem unbegrenzten Fortschritte zu In einem solchen aber, daß ber ganze Gott in jeder Zeit ber Gipfel nicht nur aller Gegenwart, sondern auch aller Bergangenheit ift; nur er selber kann sich selber noch übersteigen und tut es fortgehends im Ablauf ber Beit.

Wollten wir also ben frühern Zustand Gottes niedrig nennen gegen den spätern, so würde doch unser niedriger Begriff von Riedrigkeit nicht treffen. Wir nennen niedrig, was klein neben einem Höhern steht, oder was einer hohen Aufgabe nicht gewachsen ist. Aber zu aller Zeit ist alles nur klein gegen Gott, und zu aller Zeit genügt Gott der höchsten Aufgabe, gegen die alle endlichen Aufgaben verschwinden. Kur auf sich selber kann der spätere Gott herabsehen, indem er aber zugleich im frühern den erkennt, der ihn selbst zu seiner jezigen Höhe gehoben hat.

Der frühere Gott ist gegen den spätern nicht niedrig, wie die Wurzel niedriger ist als die Blüte; sondern wie die einst blühen wollende ganze Pflanze niedriger ist als die dann wirklich blühende, und die blühende niedriger als die noch höher blühende. Aber auch das trifft nur halb. Denn die Welt wächst nicht von klein auf groß wie die Pflanze, nährt sich nicht von außen, war groß und gewaltig von Anfange an wie heute, und hat auch wohl geblüht von Ansange an wie heute, nur in andrer Weise als heute; alles ging mehr ins einsach Große und Ganze, statt daß jetzt tausend besonders blühende Welten, und in jeder dieser tausend kleine blühende Pflanzen vorhanden sind, entstanden durch sortschreitende Gliederung der Welt ins einzelne.

So follen wir auch nicht meinen, Gottes Exifteng fei nach bes Kindes ober roben Wilben Beise von Anfang an durch Sinnlichkeit beherrscht gewesen. Bielmehr beherrschte Gottes Urvernunft von Anfang an bas Sinnliche wie heute. Wohl aber mag ein Rückschluß, wollen wir anders folchen bis zu folchen Grenzen geftatten, unfre Vorstellung in eine Urzeit führen, wo Gott mit seiner Bernunft noch nicht überlegte, wie es beschaffen sei mit seiner Bernunft und seinen vernünftigen Taten; erft braucht' er bie Bernunft, erft ward die Tat getan. Anstatt mit seiner Bernunft von Anfang an sich felbst und seine Berte zu übersteigen, ließ er vielmehr zuerst sie ganz aufgeben im Aufbau und im Ausbau ber erften Bafis ihrer eigenen Erhöhung, einer frischen gewaltigen Sinnes-Ruerft legt er den Grund der sinnlichen Erscheinung, bereitet ihren Stoff, teilt ihn in große Massen, zwingt biese in sichere Bahnen und geht alsbann ans Ordnen insbesondere, bem sichern Rünftler gleich, ber in ber Sinneswelt gang lebt und webt und wirkt und schafft, und um so Boberes leiftet, je mehr er mit seiner Bernunft gang barin einund aufgeht, und je weniger er im Moment bes Schaffens mit Denken über bas Schaffen und bas Geschaffene sich selber unterbricht; nur baß ber menschliche Runftler selbst erft durch Gottes Balten zu ber Gefühlssicherheit erzogen werden muß, die Gott von Anfang inwohnt, weil Gott ber ewige Ganze, und ber Künftler nur ein nachgeborner Teil. Aber hat der Rünftler das Wert geschaffen, und in des Schaffens Ruhepunkten. mag er auch barüber benten, wie, womit er es geschaffen, und es mag ihm für die Zukunft frommen. So blickt Gott auf seine Werke und sich selbst zurud, ja burch ben Künftler selber zurud auf bas, was er burch ihn geschaffen, und der Rückblick geht bann wieder in den Borblick ein, und so steigt seine Bernunft immer höher über ber finnlichen Bafis auf; boch nicht die Sinnlichkeit ift es, durch welche die Vernunft emporgehoben worden, vielmehr hat diese selber sich emporgehoben, indem sie die Sinnlichkeit in immer höherer Ordnung unter sich begriff.

Die Bibel felber fagt, bag es fo zugegangen. "Und Gott fprach, es werbe Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, daß das Licht gut war; da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht." Und so geht es weiter und gehts noch heute fort. Gott schuf vor allem erft bas, mas macht alles sichtbar; ja was allein ift sichtbar, ben Grund, ben Stoff, bas Wefen, ben Gegenstand, bas Mittel ber Sinnesanschauung, hiermit ber Sinneswelt. Er spricht, ba ift's getan. Nun folgt erft bie Betrachtung; Gott fieht, was er getan, und wie er findet, daß es ist aut getan, so baut er barauf weiter; es folgt bie Unterscheibung; es folgt auch bie Benennung; fo geht es immer vorwarts; er macht bie himmelslichter und fest zulest ihm felber ben Menschen gegenüber, mit Geift von seinem Geifte, und spricht fortan mit ihm, bem Geist von seinem Geiste, bem Ebenbilde seiner, und waltet ber Geschicke, die er in ihm erlebt. Bis dahin hat sein Beift nur mit ben Dingen, in ben Dingen ber Sinneswelt gesprochen; und seine Engel, die vorgeschaffenen, taten also; bewußt von Anfang an, jedoch nicht mit Bewußtfein fich wendend rudwarts aufs Bewußtfein.

### G. Die Gute Gottes und bas Übel in ber Belt.

Ist das oberste Wesen ein selbstbewußtes, so würde es sich mit einem bösen Willen nur selber schlagen; denn wogegen kann es diesen Willen wenden, als gegen sich, da alles in ihm. Sein Wille kann nur gut sein; und weil er alles in eins erblickt und übersieht, so sehlt ihm nicht das Wissen zur Erleuchtung dieses Willens. Doch gibt es Böses in der Welt, nach unsern Begriffen Böses; wir können es nicht wegschaffen, und möchten es doch wegschaffen. Wer hat noch ergrübelt, wies mit seinem Ursprunge steht? Wie sichs verträgt mit dem, was wir von Gott sordern? Es ist eine harte Frage, und noch disher zu schwer gewesen für die Welt.

Wenn Gott das Übel, den Schmerz des Menschen und die Sünde gewollt hat, so ist er ein boser Gott.

Wenn Gott bas Übel zugelassen hat, ba er es boch verhüten konnte, so ist er ein fauler Gott.

Wenns wieder seinen Willen kam, so ist er ein schwacher Gott.

Wie wirr ich mich da hinaus? Ein jeder versuche es in seiner Weise, rechtsertige Gott, wie ers vermag; mir dünkts am besten so:

Das übel fam nicht burch Gottes Willen in bie Welt; fein Wille

und sein Tun geht nur bahin, es zu heben, und sein Wissen und seine Macht reicht dazu aus. Was auch Übles auftaucht, es taucht nur im Gebiete der Einzelnheiten auf und wendet sich im Lauf der Zeiten durch die Ewigkeiten. Nur nach dem Ganzen, Ewigen aber dürfen wir Gott, den Ganzen, Ewigen messen.

Es kam auch nicht burch Gottes Zulassung in die Welt; er läßt's nicht zu willkürlich, er straft es und befiegt es mit Willen.

Es kam auch nicht gegen Gottes Willen in die Welt, asso, daß Gott schon vor des Übels Dasein den Gedanken des Übels gehabt und nur ohnmächtig gewollt, es solle nicht entstehen; doch in einem untern Gediete kam es in die Welt, worin nicht, sondern worüber der obere Wille, das obere Denken Gottes Platz greift, worin ihm Grund gegeben ist des Seins, und Stoff gegeben ist des Tuns, nicht anders, als es mit unserm eigenen Wollen und Denken ist. Sein Wille kam vielmehr gegen das Übel in die Welt; nicht zwar bloß dagegen, auch zur Förderung des Guten, aber beides ist dieselbe Richtung; wie auch des Wenschen Wille sich gegen das Übel erst richtet, nachdem es, oder ein verwandtes, ihn dazu hat aufgerufen. In solchem Sinne ist dann nun freilich auch das Übel gegen Gottes Willen.

So ist er weber ein böser noch ein fauler, noch ein schwacher Gott; bleibt uns ähnlich, den Cbenbildern Gottes, doch ein Urbild über allen Ebenbildern.

Da bleibt noch viel babei, wovon ich bas Letzte nicht finden kann; bas stelle ich bahin. Was ich aber verstehe, verstehe und meine ich so:

Geschieht benn alles, was in unster Seele geschieht, mit unserm Willen? Taucht nicht Unzähliges unwillfürlich barin auf, aus unbewußtem ober auch bewußtem untern Triebe? Ift nicht mein selbstbewußter Wille bloß ber oberste Lenker in meiner Seele, ber alles zum gemeinsam besten Ziele, was mir eben für mich bas beste scheint, zu sühren strebt, der Eintracht und Friede zwischen meinem Wissen und Glauben, Sinnen und Trachten, auch wenn einzelnes widerstrebt, und gedeihlichen Fortschritt über alles Hemmis zu erzielen strebt; was nicht in dieses Streben passen will, so lange dreht und wendet und ändert und kasteit, bis es sich dem sügt, und, was endlich ganz darein paßt, im Strome seines allgemeinen Fortschrittes sördert und als Welle seines Fortschrittes selber braucht? Wird es in Gott, dessen unser Seele selbst ein Teil, eine Probe, anders sein? Soll Gottes Seele aus nichts als oberstem Willen bestehen? Nichts unwillkürlich (ob es auch für sich willkürlich scheine) in Verhältnis zu biesem obersten Willen in seinem Bewußtsein auftauchen? Dann freilich

gäbe es keine Sonderwesen in Gott; denn nur, daß ihr unterer Wille und Trieb in besonderer Weise seinen odern erregen kann, macht sie zu besondern Geschöpfen in ihm; wäre aller unterer Wille in seinem odern unselbständig begraden, was wären wir? Soll nicht auch in Gott der oderste Wille eben nur das Oberste sein, der Lenker, Leiter, der alles zum allgemein besten Ziele, was nun eben in Gott und für Gott als das beste gilt, zu führen strebt, der Eintracht und Friede zwischen allem Wissen und Glauben, allem Sinnen und Trachten, wie auch einzelne widerstreben, und gedeihlichen Fortschritt über alles Hemmnis zu erzielen strebt; was nicht in dieses Streben passen will, so lange dreht und wendet und ändert und kasteit, dis es sich dem fügt, und, was endlich ganz darein paßt, im Strome seines allgemeinen Fortschrittes sördert und als Welle seines Fortschrittes selber braucht?

Run ist und heifit schon ber Mensch nicht aut und bose nach Maßgabe bes einzelnen, mas im untern Gebiete feines Bewußtseins in ihm auftaucht, sondern nach Maßgabe der Richtung, die sein oberer Wille in bezug auf die Ordnung und Lentung biefes einzelnen im ganzen nimmt, nach Maggabe ber herrschenden Gesichtspunkte in seinem barüber übergreifenden Bewußtsein. Wenn bas Schlechte, bas in sein Bewußtsein tritt, nur Motiv für ihn wird, es zu bessern und zu heilen, und bas Bute, es fortzuentwickeln, ju forbern, fo ift er gut. Und fo werben wir auch Gott gut zu nennen haben, trot allem Übel, was in seiner Welt als einzelnes erscheint, wenn nicht sein oberfter Wille beffen Schöpfer, sondern bessen Beiler und Besserer ift; wenn boch, je länger und je weiter wir den Rusammenhang ber Dinge burch Zeit und Raum verfolgen, befto mehr obere Amedmäßigkeitstendenzen hervortreten, befto mehr bas Streben hervorleuchtet, die Dinge zu guten und gerechten Endzielen zu führen, so daß das, was uns als Übel im Kleinen, einzelnen und Naben erscheint, selbst bie zeitliche Bebingung eines Guten im ewigen und höhern Sinne wird.

Sehen wir aber nicht wirklich allwegs, wie Übel bienen muß, das Übel zu zerftören, das Übel selbst zum Quell des Guten werden muß? Aus Not erwuchs aller Fortschritt des Menschengeschlechts, und jede neue Not bringt einen neuen Fortschritt; ein jeder Stein des Anstoßes gibt neue Flügel. Die Strase, an sich selbst ein Leid, ein Übel, geht doch dahin, teils neues Übel zu verhüten, teils den Sünder selbst zu besserr; und wenn die Strase, die der Staat verhängt, das nicht erreicht, ist sie ja nur ein Teil der Strasen Gottes, die gehen fort, dis es gelungen; gelingts nicht hier, so folgt ein neues Leben, da gehts weiter;

endlich muß es boch gelingen; die Folgen ber Gunbe machsen, wie die Sunde machst und wie die Strafe sich verschiebt, die in den Folgen sich von selbst erzeugt; sie wächst so lange, bis sie den bosen Sinn über-Ob hier, ob dort, gleichviel. Sind endlich alle Ruten abgenutt, die sich der Sunder selbst geflochten, ift die Berstockung ganz gelöst; bann ift er endlich sicher, bann ift er fest gestählt. Auch mancher Gute zwar muß Übel leiben, bas eben gehört zum Bofen ber Welt, daß er es muß; doch wenn ers aushält, dients ihm nur; zulett muß ihm boch Segen tommen, so größrer, je langer er im Guten aushielt, und je länger ber Lohn sich hat verschoben. Hier ober bort, gleichviel. Schon in jedem Staate find Religion und Recht Einrichtungen, die in biefem Sinne Glauben, Biffen, Wollen ber Menschen im Großen beftimmen und lenken. Diese Einrichtungen konnten aber nicht burch blinden Trieb der Menschen entstehen, der geht bloß auf augenblickliche Lust, sondern nur durch bewußten Willen; sie konnten aber auch- nicht bloß durch den Einzelwillen der Menschen entstehen, sondern nur durch etwas, was die Menschenwillen selbst in Ausammenhang sett, und so macht fich schon hier die Spur eines höhern Willens geltend, der, freilich nur fich felbst unmittelbar gang vernehmlich, über allen einzelnen Willen hinausliegt; doch ift ein Staat noch nicht bas Ganze, auch die Erbe ift noch nicht bas Banze, erft die Welt mit Gott ift bas Banze. Gin jedes weist noch auf das höhere Ganze. So weit ber einzelne Menschenwille mitgewirkt hat, jene guten Ginrichtungen ins Leben treten zu lassen, hat er es jedenfalls nur im Sinne ber Forberungen eines allgemeinern tun können, und je mehr beffen Forberungen in ihm gewirkt, so beffer wird die Einrichtung. Auch ift die Tendenz der Religion und des Rechts in jebem Staate besser im gangen als bie Tendeng ber einzelnen barin im Durchschnitt, und wenn ein einzelner selbst noch die Religion und bas Recht bes Staates fortzuentwickeln und zu beffern vermag, ist er boch nur durch die bisherige Religion, das bisherige Recht und einen neuen höhern Blick auf das Allgemeine dazu geleitet worden; wie vermöchte er. herausgerissen aus bem Ganzen und ohne daß er bessen Zusammenhänge und Tenbenzen geiftig in sich aufgenommen, wieder etwas für bas Ganze ju leiften? Sein Wille erscheint fo getrieben von dem obern Willen, der sich an den obern Zusammenhang knüpft, wie aber auch den obern Willen wieder anregend, und kein endlicher Wille wird es fo machen. daß ber unendliche nicht noch zu förbern und zu bessern fände. Was gut ift, ift so alles von oben, aber ber Mensch kann sich willfürlich zum Werkzeuge dieses Guten machen; indem er seinen Willen dem obern

Willen untertan macht; wenn er aber nicht willfürlich bem Zuge bes Guten von oben folgt, so muß er es bereinst boch tun.

So ift uns nun auch Gottes Allmacht nicht verfürzt, wenn wir nur seine Allmacht nicht als einen bobenlosen Begriff fassen, sonbern fassen, wie es sich verträgt mit dem Begriffe eines besten Gottes. allmächtig wäre er bloß, wenn er nicht könnte, was er wollte, oder wollte, was er nicht könnte, ober wenn bas Übel seinen obern Willen vielmehr beschränkte, als begründete; ober wenn überhaupt etwas entstünde nicht durch ihn, in ihm. Run entsteht aber auch sogar bas Bose burch ihn, in ihm, nur nicht burch feinen Willen; fein Wille geht vielmehr nur bahin, bas in nieberm Sinne unwillfürlich in ihm Entstandene in höherm Sinne zu ordnen und zu lenken. Wenn du aber durchaus möchteft, um Gottes Allmacht nicht zu nahe zu treten, daß alles, was geschieht, burch Gottes obern Willen geschieht, fo fieh selbst zu, wie bu beinen heiligen, gutigen Gott noch retteft. Ich aber will seine Allmacht lieber so fassen, bag er alles tann, was er will, und bag alles, was er will, gut ist, nicht gut bloß im ganzen und allgemeinen, sondern daß es jebem einzelnen einst frommen wird; was aber nicht gut ift in ber Welt, bessen Grund suche ich alles außer Gottes Willen, obwohl nicht außer Gott, ba ich vielmehr barin ben Grund sehe, gegen ben sich in ihm die Kraft und Tätigkeit seines obern Willens selbst stemmt, wie ber Mensch auf seinen Boben.

Ift damit des Übels letter Ursprung erflärt? Rein, so wenig als ber Welt und Gottes Ursprung. Es ist mit Gott ba, und ich frage endlich nicht weiter, warum es mit Gott ba ift, weil ichs doch nicht zu ergründen weiß, so wenig ich irgend welchen erften Ursprung zu ergründen weiß. Das liegt in einem Urgrunde beschlossen, wohin ber Blick bes Geschöpfes nicht reicht. Ich weiß freilich nicht, wie ein oberer Wille ba sein könnte, wenn nicht etwas unter ihm, was sein Wirken möglich macht; aber ich weiß nicht anzugeben, warum bies unter ihm die Möglichkeit bes Schmerzes und ber Sunde in sich tragen mußte; ich tann mir freilich nicht benten, wie nach bestehender Einrichtung der Welt Lust ohne Gegensat von Unluft bestehen tann; aber warum mußte diese Einrichtung ber Welt selber bestehen, die Luft nur mit Unlust möglich macht? Mit Unluft aber hängt zulet alles Übel zusammen; eine Welt, die nach Gottes Willen in rein fündloser luftwoller Entwickelung abliefe, schiene mir freilich wie ein Rad, bas auf ben Bug bes Gewichts ohne hemmung abliefe; aber warum kann es nicht eine folche Weltuhr geben, wenn es auch keine folche Saigeruhr geben kann? Des Einzelgeschöpfes Möglichkeit felbst mag mit bes Ubels Möglichkeit und seine Wirklichkeit mit beffen Wirklichfeit zusammenhängen, benn nur im Bereiche ber Einzelgeschöbfe herrscht bas Bose, nicht im ganzen Gott; was im Sinne bes Ganzen ift, bas ift all gut; aber warum mußten Geschöpfe selbst entstehen, warum konnten sie doch nur unter folcher Bedingtheit entstehen? Gründe auf Gründe turmen; auf jeden Grund wird sich eine neue Frage turmen und feine Antwort auf ben Grund ber Grunde führen. So stehe ich lieber still mit meinem Forschen. Nur baran halte ich fest, bas ist, was ich brauche in der Welt voll Übel, wie sie einmal da, worin michs sehnt nach etwas, worauf ich meine Hoffnung bauen kann, daß das Übel nicht durch Gottes Willen da ist und immer neu entfteht, vielmehr sein Wille gegen bas Übel ba ift, fort und fort babin geht, es zu heben und zu heilen, und nichts entstehen tann, mas er nicht zu heben und zu heilen, zu versöhnen und zu bessern wissen wird im Lauf ber Reiten burch bie Ewigkeiten, und wars in noch so großem Umweg; sein Wissen und Können reicht bagu, und je länger und größer ber Umweg, so größer und höher bas Riel. Warum aber bas Riel nicht gleich voll überall und auf einmal erreicht ift? Auch bas weiß ich nicht, so wenig als ich weiß, warum die Welt, warum ich selbst nicht gleich zu Enbe.

Wie es über bem untern, bald bosen, bald guten Willen ber Geschöpfe einen obern Willen Gottes gibt, ber gang gut ift, so meine ich nun auch, gibt es über ber untern Lust und Unlust ber Geschöpfe ein Oberes in Gott, was ihn zu einem seligen Gott macht, nicht anders als auch im einzelnen Menschen selbst über ber untern Luft und Unlust, die sich heftet an Einzelheiten, eine obere Luft greift, sich heftend an bie Betrachtung beffen, was luftgebend ift ins Bange, vor allem ans Bewußtsein eines guten Strebens im ganzen und im Sinne bes Ganzen, und das Gefühl ber Befriedigung mit Gott, das uns daraus erwächst, eine Lust, die alle untere Lust weit überbietet, nicht minder freilich auch eine Unluft über alles, sich heftend ans Bewußtsein eines Widerstrebens gegen bas obere Ganze, Gott, die alle untere Unluft überbietet. nur ersteres Bewußtsein und hiermit die baran sich heftende oberste Lust tann als folche in Gott fallen, weil er als Ganzer sich als Ganzem nicht tann wiberftreben. Uns gang eins im Streben mit ihm zu wissen, gibt uns die obere Luft, und er ist immer gang im gangen eins mit sich.

Wie er aber unsern untern Willen doch auch in sich fühlt, von seiner Triebkraft mit getrieben wird, so fühlt er auch unsre untere Lust

und Unlust in sich, wird bavon mit erregt, nur daß, wie unsrer und kein unterer Wille etwas gegen seinen obersten Willen vermag, so auch die untere Unluft, die er mit uns, in uns fühlt, nichts gegen seine oberfte Luft vermag, sondern die Hebung und Verföhnung aller untern Unluft und bas Bewußtsein bes barauf gerichteten Strebens trägt felbst so gut bei zu seiner obern Luft, als der guten Luftquellen Förderung. Ift eine unfrer Seelen gang in Racht bes Leibes versenkt, so ift's ja barum noch nicht seine weit darüberhingreifende; diese Racht ist für ihn bloß ein Schatten in einem lichtvollen Gemälbe; bas Gemälbe ware nicht nur nicht schöner ohne ben Schatten, es ware überhaupt keins. Das Licht ift aber die Luft der Berschnung des Leides. Und ift der Gott nicht für uns ber beste, ber unser Glück und Unglück in sich selber trägt, bessen eigene, ungetrübte Seligkeit baran hängt, daß er kein Unglud ungehoben, unbefriedet lasse? Was war's, wenn er blog außerlich unser Elend ansehe, wie wir das Elend eines Bettlers in Lumpen, dem wir einen Pfennig hinwerfen? Run aber fühlt er allen unsern Schmerz gerab' so wie wir, nur insofern anders als wir, als er auch zugleich bie Wendung und die Lösung und den Überschlag in Lust voraus fühlt.\*)

> "Die Seligfeit ift nicht, nur felig felbft gu fein, Die Seligkeit ift nicht allein und nicht au awein: Die Seligfeit ift nicht zu vielen, nur gu allen; Mir tann nur Seligfeit ber gangen Belt gefallen. Ber felig war' und mußt unfelig anbre miffen, Die eigne Seligkeit mar' ihm baburch entriffen. Und die Bergeffenheit tann Seligfeit nicht fein, Bielmehr bas Biffen ift bie Seligkeit allein. Drum tann bie Seligfeit auf Erben nicht beftehn, Beil hier die Seligen fo viele Unfel'ge fehn. Und ber Gebante nur gibt Seligfeit auf Erben, Daß bie Unseligen auch felig sollen werben. Ber biefes weiß, ber tragt mit Gifer bei fein Teil Bum allgemeinen, wie jum eignen Seelenheil. Gott aber weiß ben Weg zu aller Beil allein; Drum ift nur felig Gott, in ihm nur kannft bu's fein." (Rüdert, "Beisheit bes Brahmanen". I. S. 58.)

Wem diese Betrachtungen recht ins Gemüt gegangen, der wird im Gedanken an Gott im herbsten Leide einen Trost über allen Trost finden.

<sup>\*)</sup> In meiner Schrift über das höchste Gut S. 14 ff. sind diese letten Betrachtungen etwas anders gestaltet, so daß sie nur auf die engste, aber nicht auf die volle Fassung des Gottesbegriffs passen würden (vgl. S. 33).

Es muß beffer mit bir werden, weil Gott lebt, Gott in bir lebt, bu in Gott lebst, Gott bein Leiden nicht nur außerlich anfieht, sondern selbst mit dir fühlt, und über alle beine Rrafte und Mittel größere Rrafte und Mittel hat, mit benen er unabläffig beschäftigt ift, die Hebung bes Übels burchzuseten. Dazu strengt er nicht nur beine Kräfte, sonbern, wo sie nicht reichen wollen, Rrafte weit über bich hinaus, ja endlich feine ganzen Kräfte an, die zu allem reichen; obwohl er bich, als bes Ubels Trager ober Erreger, auch zunächst vor allen zur Arbeit bagegen angespannt hat und selber bagu zwingt, mit Strafen, wo es Rot tut; brum lege bie Hände nicht in den Schoft; wolltest du feiern, das Übel würde wachsen, bis sie doch anfingen, sich zu regen und alle Arbeit einholen müßten, bie sie versäumt; nur hat er über beine kleinen Sande drunten noch eine größere höhere Sand broben; die erhebt er, wenn die beinen das Ihre getan und noch nicht alles damit getan ift. Gott wird nicht mübe, wenn du mube bift. Dig seine Kräfte nicht nach beinen und ben Erfolg ber Ewigkeit nicht nach ben Erfolgen ber Zeitlichkeit. Wäre Gottes ganzes Leben klein und kurg, wie es bein hiefiges ift, und bein hiefiges Leben bein ganges, so möchte er freilich eilen, vor seinem und beinem Ende auch bes Ubels los zu werben, bas er in bir trägt. Aber ber ewige Gott weiß zu warten; er weiß, je länger ber hunger, so freudiger die Sättigung, je harter bie Arbeit, besto größer bie Starke, bie er bereinst in seinen Geschöpfen gewinnt. Go sei gebulbig, weil Gott es ift; er ift es nicht umsonst. Was dir umsonst für das Diesseits scheint, ift es doch nicht für ein Jenseits; und das Jenseits ist nicht umsonst nach dem Diesseits. Bielmehr liegt barin einer ber schönften und troftreichften Gefichtspunkte unfres Leidens und Sterbens, daß, wenn die Wendung bes Leidens unter ben Verhältnissen bes biesseitigen Lebens unmöglich geworben, bas Leben selbst sich so neu wendet, daß nicht nur ganz neue Bedingungen in dieser Beziehung eintreten, sondern daß auch unfre diesseitige Standhaftigkeit und Übung in Ertragung bes Leibens felbft uns die wertvollften Güter für bas Jenseits schaffen. Die Lehre von ben fünftigen Dingen wirb bies weiter entwickeln.

### H. Was heißt im engern Sinne, Gottes sein und wiber Gott sein?

In weiterm Sinne sind wir alle Gottes, ja ist alles überhaupt Gottes; aber eben, weil es alles ist, muß es noch einen besondern Sinn zulassen, wenn man von jemand sagt, er sei mit Gott, Gott sei mit oder in ihm, er sei ein Mann Gottes, er sei wider Gott, Gott wider

ihn. Und so ist es. Darum, daß wir alle in Gott find, sind wir doch nicht alle auf bieselbe Weise in Gott; vielmehr gibt es so vielerlei Weisen bes Seins in Gott, als es Weisen bes Seins überhaupt gibt. So sind nun ber gewöhnliche und gemeine, ber bose und gute Mensch freilich auf ganz verschiedene Weise in Gott; und ber ganze Gott hat zu ihnen, wie fie zum ganzen Gott, ein ganz verfchiebenes Berhaltnis. Gottes Geift hat im gangen eine Richtung zum ewigen Guten, aber bas hindert nicht, daß einzelnes zeitweis gegen biefe Richtung gehe, wie in einem Strome auch manches zeitweis gegen ben Strom schwimmt, boch muß es endlich mit bem ganzen Strom zum Meere. Biel Einzelwille kann gegen bes ganzen Gottes obern Willen geben, wie mancher Einzeltrieb gegen ben obern Willen in uns, tropbem, daß beibes Trieb und Wille in uns. Und in solchem Sinne kann man dann im engern Sinne von vielem einzelnen fagen: es fei gegen Gott, mas boch im Grunde auch in Gott ift; bagegen bas Gottes ober göttlich nennen, was entweder nur dem ganzen Gotte zukommt, wie Allgegenwart und Allwissenheit, ober im Endlichen bas, was bie Berhältnisse und bas Streben bes göttlichen Ganzen recht rein und klar im Wiffen wiederspiegelt ober in ber Schönheit lebendig verkörpert herausstellt, ober im Trachten und Handeln in beffen Richtung geht, selbst eine Hauptwelle in Richtung seiner Strömung ift. So moge es nun nicht migverftanben und kein Widerspruch barin gefunden werden, wenn wir auch in dieser Beziehung bald bes engern, bald bes weitern Sinnes uns bedienen.

# J. Gott als Geist im Berhältnis zu seiner materiellen Erscheinungswelt.\*)

Im Bersuche, das Verhältnis des göttlichen Geistes zu seiner materiellen Erscheinungswelt unter einen klaren Gesichtspunkt zu bringen, hüten wir uns, das Licht noch hinter dem Lichte zu suchen. Gehn wir von einem schon oft besprochenen Sate auß:

<sup>\*)</sup> Die folgends dargelegte Ansicht über das Berhältnis des Körperlichen und Geistigen ist in einem besondern Anhange zu diesem Abschnitt etwas ausführlicher entwicklt, hier aber bloß soweit auf Betrachtung dieses Berhältnisses eingegangen, als zur Stellung der allgemeinsten Gesichtspunkte über die Beziehung des göttlichen Geistes zur materiellen Erscheinungswelt (Natur) nötig schien. Bei der allwärts anerkannten Schwierigkeit, den Grundbezug des Körperlichen und Geistigen klar und triftig zu erörtern, mögen beide Darstellungen, die hier gegebene und die des Anshanges, sich wechselseitig erläutern, obwohl ich gesucht habe, auch jede derselben sür sich verständlich und bindend zu halten, was einige Rekapitusation im Anhang nötig gemacht hat.

Ein Geist erscheint und erfaßt sich unmittelbar selbst; aber kein Geift kann von anderm Geifte etwas anders als burch äußerlich materielle Reichen wissen, die doch vom Geistigen selbst nichts unmittelbar zur Erscheinung bringen. Ich weiß von beinem Geifte nur burch Gestalt und Handlung beines Körpers, Wort, Blick, alles äußerlich leibliche Reichen; von Gottes Geift, soweit er über meinen Geist hinausgreift, und wie weit greift er boch noch barüber hinaus, nur burch Vermittelung materiellen Naturwirkens. Denn selbst was ich auf bas Wort ber Schrift und meiner Lehrer von Gott glaube, ift mir nicht unmittelbar in Geftalt bes Geiftes zugefloffen, sondern tam mir erft zu durch die Bermittelung von Licht und Schall. Ich kann zweifeln, wenn ich will, ob bein Körper, ob die Natur Geist hat; benn unmittelbar kann ich nichts barin von Beift entbecken, indes mir mein Geift und Gott fein Geift in unmittel= barer Weise selbst erscheint, da hört ber Zweifel auf.\*) Alle Erscheinung bes Beiftigen im weitesten Wortsinne bes Beiftigen, so bag bie finnlichste Empfindung wie ber höchste Gedanke bazu gehören, ift als solche überhaupt eine Selbsterscheinung, ober geht doch als Moment in eine folche ein: indes das Leibliche. Körperliche als folches überall nur einem andern als sich selbst erscheint, sonst ware es ja Geistiges, und wir verwirrten die Worte. So möchte jemand zwar sagen: mein Nerv empfindet sich selbst und erscheint sich selbst in dieser Empfindung, aber wie er sich empfindet, ift es eben nur sein Empfinden, nennen wir's nicht Rerv, noch Nervenprozeß; ein andrer muß vielmehr ihm gegenübertreten, ihn als materiellen und materiell wirkenden Nerven zu erkennen. Und beibes ist boch zweierlei. Es möchte jemand auch sagen: mein Gehirn erscheint sich selbst in seinem materiellen Prozesse als Geift, aber wie es sich erscheint, nennen wirs eben Geift, nicht Gehirn, noch Prozeß bes Gehirns; ein andrer muß ihm wieder gegenübertreten. es als materielles im materiellen Prozeß begriffenes Gehirn zu erkennen. Sprache trennt ebenfo, bak fie jenes, mas ober wie es fich felbst erscheint, auf die Seite ber Seele ober bes Geiftes legt, biefes, mas ober wie es einem andern erscheint, auf die Seite bes Körperlichen, Leiblichen. Da= teriellen. Aber was beibesfalls erscheint, ift bessenungeachtet im Grunde beibesfalls basselbe, und die Erscheinungsweise nur verschieben.

In der Tat, ein gemeinschaftlich Wesen liegt der geistigen Selbsterscheinung und der leiblichen Erscheinung für andres als das Selbst

<sup>\*) &</sup>quot;Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, ohne ben Geist des Menschen, der in ihm ist; also weiß auch niemand, was in Gott ist, ohne den Geist Gottes." (1. Cor. 2, 11.)

ift, unter. Innerlich erscheints sichs selbst so, anderm äußerlich so; was aber erscheint, ift eines. Und fein Wunder, daß bies eine boch so verschieden als Geistiges und Leibliches erscheint. Es wird ja von gang verschiedenen Standpunkten angesehen, je nachdem es so ober so erscheint, bort von einem innern, hier von einem äußern. Sogar von jebem andern äußern Standpunkte aber sieht schon eine Sache anders aus, wenn man barum herum geht, sich näher ober ferner stellt, natürlich um so mehr, wenn man von allen äußern zum innern, bem zentralen Standpunkt übergeht, wo Objekt und Subjekt ber Betrachtung in eins zusammenfallen. Das ift noch etwas ganz andres, als alle äußern Standpuntte, wo beibe immer auseinander liegen. Daran hangt bann auch die ganz andre Erscheinungsweise, die geistige, statt der leiblichen. Diese geistige ober Selbsterscheinung tann bemgemäß auch jedesmal nur eine sein, weil es nur einen innern Standpunkt gibt, nur auf eine Weise Subjett und Objett zusammenfallen können; bagegen die körperliche Erscheinung so vielfach sein tann wie die augern Standpunkte und die barauf Stehenden. Beil es aber boch basselbe Grundwesen ift, was sich selbst als Geist und anderm als Leib erscheint, so müssen sich auch beide Erscheinungsweisen in Busammenhange und Wechselbedingtheit andern; und so kann die leibliche Erscheinung eines andern allerdings auch als äußeres Rennzeichen, als Außerung ber geiftigen Selbstericheinung bes andern bienen, boch nur mittelbar zur Renntnis besselben führen; man muß die Zeichen, die Aukerung erft richtig auf die Selbsterscheinung zu beuten wissen. Und wie es nach unsern Schlüssen in biefer Beziehung sein muß, ist es wirklich. Dies beweist zugleich die Triftigkeit ber Borftellung, die ihnen zu grunde liegt. Run wird auch aleich erklärlich, warum ein frembes Wesen uns nie unmittelbar nach seiner geistigen, sondern nur nach seiner leiblichen Seite erscheinen tann; weil barin eben bas wesentliche Berhältnis von Geift und Leib liegt, baß basselbe, mas sich als Geift selbst erscheint, einem andern gegenüber in andrer Form als Leib ober Körper erscheint. Der andre mußte mit uns gang ober teilweise zusammenfallen, um nach seiner geiftigen Seite gang ober teilweise von uns unmittelbar erfaßt zu werben. So benten wir uns in ber Tat bas Berhältnis zwischen Gott und uns. Er erfaßt alles unfer Geiftiges unmittelbar als folches, weil wir gang mit einem Teile feiner ausammenfallen; wir aber erfassen bloß einen Teil seines Beistigen unmittelbar als solches, weil wir bloß mit einem Teile seiner zusammenfallen; das Übrige erscheint uns als materielle und materiell wirkende Natur. Insofern wir aber einen Teil ber geiftigen Selbst= erscheinung mit Gott gemein haben, sind wir auch nicht als ihm äußerliche Wesen in demselben Sinne zu betrachten, wie ein Mensch gegen ben andern äußerlich ist.

Alle Untersuchungen, die wir über das Gebiet der Existenz anstellen mögen, reichen bloß dis zur geistigen und materiellen Erscheinungs weise derselben. Bom Grundwesen selbst, was beiden Erscheinungsweisen in eins unterliegt, läßt sich nichts weiter sagen, als daß es eben nur eins ist, was sich durch das Vermögen beider Erscheinungsweisen zweiseitig charakterisiert, als geistiges Wesen, sosern es sich selbst, als leibliches, sosern es einem andern als sich selbst zu erscheinen vermag. Vergeblich würden wir versuchen, ein Etwas hinter diesen Erscheinungsweisen zu erkennen, da alles unser Erkennen selbst nur als besondere Bestimmung unsere geistigen Selbsterscheinung zu betrachten.

Des Nähern finden wir, daß auch aller Leib gegenüber nur durch unfre Seele, nur badurch als Leib von uns erfannt wird, bag er in unfrer Selbsterscheinung bie Bestimmung seines Ertennens fest. Anschauung, Empfindung, die ich gewinne, wenn ich eines andern Leib beschaue, betaste (mit allem, was ich etwa noch durch Association als Eigenschaft, Bestimmung bes Leibes hinzugubenten Anlag finde), gehört ja boch immer meiner Seele ober Selbsterscheinung an. Diese Bestimmung meiner Seele ober Selbsterscheinung, welche ber andre in mir hervorruft und wodurch mir sein Leibliches erscheint, ift aber etwas gang anderes als die Selbsterscheinung, die ihm als eigene Seele zugehört, so daß seine leibliche Erscheinung, die ich in meiner Seele gewinne, und seine eigene Selbsterscheinung, immer zweierlei bleiben; eben barum, weil fie für einen verschiedenen Standpunkt der Betrachtung stattfinden. Rulest fann alles Erscheinen überhaupt nur in einer Seele und für eine Seele Plat greifen, also auch die Erscheinung eines Leibes, und so gewährt die Anschauung, Empfindung, die durch einen andern in meiner Seele erweckt wird, mir bie leibliche Erscheinung besselben, vertritt biefelbe. In andrer Beise ist es faktisch gar nicht möglich, von leiblicher, torperlicher Erscheinung zu sprechen. Für ben Betrachtenben löft sich fo in ber Betrachtung alles in Seele, Selbsterscheinung auf; aber bies hindert nicht anzuerkennen, ja bas Gefühl bavon brangt fich von felbst auf, daß gewisse Bestimmungen unfrer Selbsterscheinung durch etwas außer uns angeregt find, und biefe Bestimmungen bienen uns nun gur Charafteristit ber leiblichen, forperlichen Beschaffenheit bes Objekte, bas fie anreat.

"Das Ding ift außer dir, weil du von dir es trennst, Doch ist es auch in dir, weil dus in dir erkennst. Gedoppelt also ist das Ding und zwiegestaltig. Im Widerspruch mit sich erscheint es dir zwiespaltig. Doch durch den Widerspruch hebt es sich auf mit nichten; Es fordert dich nur auf, den Widerspruch zu schlichten. Du magst das innre Ding ein Bild des äußern nennen, Oder das äußre für das innere Bild erkennen. Ein Spiegel bist du nicht allein der Welt, sie ist Ein Spiegel auch, darin du selbst dich schauend bist."

(Rüdert, "Beisheit bes Brahmanen". II. S. 21.)

Bei fernerer Betrachtung finden wir, daß es nicht zwei Menschen zu sein brauchen, die fich gegenübertreten, bamit einer Leibliches am andern erkenne Derselbe Mensch fann auch einen Teil, der zu ihm selbst gehört, mittels eines andern Teiles, der zu ihm gehört, eines Sinnesorganes, als leiblichen erkennen; boch muß es eben ein anbrer Teil sein, dies ist gang wesentlich. So erblicken wir mit dem Auge das Bein desselben Leibes, zu dem beide gehören; sich selbst freilich könnte das Auge nicht seiner leiblichen Beschaffenheit nach erblicken, wie es ein Gegenüberstehender vermag; nur seine Empfindung hat es von sich als Selbsterscheinung, ober trägt es zur Selbsterscheinung bes Ganzen bei, aber bem Bein ift es gegenübergestellt. Die ganze Busammenstellung aus Bein, Auge, Gehirn usw. tann fich auch nicht gang in eins als leiblich erblicken; sondern erscheint sich (so weit sie überhaupt als Träger unfres Geiftes zu betrachten) im gangen nur nach ihrer geiftigen Seite als Seele; boch fällt bie Erscheinung bes Leibes von verschiebenen Seiten und in untergeordneter Beise in die Selbsterscheinung dieser Seele vermöge ber Gegenüberftellung bes Auges, Dhres, Fingers als mahrnehmender Organe gegen ben übrigen Leib, bem die Seele im gangen zugehört, und über alles, was die Sinne einzeln fassen, greift immer bie Seele bes Ganzen mit ihrem Allgemeinbewußtsein und vielen Allgemeinbezügen, die barin inbegriffen, hinweg.\*)

<sup>\*)</sup> Physiologisch analysiert, werden eigentlich alle sinnlichen Empfindungen, welche im Menschen das Gefühl von Körperlichkeit überhaupt begründen, wozu auch die Gemeingefühle, wie Schmerz, Hunger, Durst usw. gehören, durch Beziehungen seines Nervensystems zu dem übrigen Leibe gewonnen; und die Erscheinung objektiver, der Seele äußerer Körperlichkeit insbesondere durch die Gegenüberstellung besonderer äußerer beweglicher Sinnesorgane gegen die Objekte (vgl. den Anhang), auch hier mittels Nerven, die einerseits mit dem ganzen Komplex des Nervenspstems, der sich im Gehten zum Hauptknoten schließt, zusammenhängen, anderseits durch Bermittelung

In der Tat, die mannigfaltigen Erscheinungen, die wir mittels Teilen unsres Ganzen von dem übrigen Ganzen gewinnen, und wodurch uns unser Körper als solcher erscheint, ordnen sich, als in unser Ganzes selbst noch fallend, der obern einheitlichen Selbsterscheinung dieses Ganzen, der Seele des Ganzen, ein und unter, fallen in untergeordneter Beise in unsere Seele, die aber noch gar manche höhere Beziehungen, die in jenen Einzelwahrnehmungen nicht ingebriffen sind, unter sich befaßt.

Ähnlich ist es dann auch mit Gott. Er sieht mit seinen Geschöpfen als Teilen, Organen seines Leibes, andre diesen gegenübergestellte Teile seines Leibes und greift mit seinem obern Bewußtsein und obern Bewußtsseinsbezügen darüber, wie wir über alle Einzelwahrnehmungen unser Sinne; aber ohne daß sich Geschöpfe oder sonst Organe objektiver Wahrenehmung in ihm heraus individualisierten, gäbe es so wenig eine Erscheinung äußerlicher materieller Leiblichkeit für Gott, als ohne Sinnessorgane für uns. Dies betrachten wir jest noch etwas gründlicher.

Weil es so im Wesen des Geistes liegt, kann auch Gott nur des Geistigen unmittelbar gewahren, was ihm selber angehört, ihm selbst erscheint. Aber alles gehört ihm an, das macht ihn allwissend. Unfre geistige Selbsterscheinung ist nur ein untergeordneter Teil der seinen. Erschiene er sich freilich bloß in den Einzelgeistern seiner Geschöpfe, käme sich nur darin zum Bewußtsein, so zerfiele er auch in dieselben, da jeder nur um sich weiß. Aber wir haben Gründe genug gefunden, daß es nicht so ist, daß er mit einem allgemeinen Bewußtsein das unsre übergreift.

Weil nun ber ganze Gott in seiner Ganzheit, Fülle, Bollenbung

des Sinnesorgans außere Unregungen ichopfen. Gine tiefer eingehende und mehr ins Besondere in bezug auf ben Menschen durchzuführende Betrachtung wird dies gu berudfichtigen haben; hier aber ift die einganglichste, bas Pringip nur immer triftig festhaltende Darftellung vorgezogen worden, welche nicht nötig macht, auf physiologische Details und teilweis Sypothefen einzugehen; baber nicht bis zur Gegenüberftellung bes Rervenspftems und besonderer Teile bes Rervenspftems gegen ben übrigen Leib, sonbern überhaupt nur eines Leibesteiles gegen ben anbern gurudgegangen ift; wobei die grundliche Betrachtung im Auge behalten mag, bag alle Empfindung von Rorperlichfeit überhaupt für uns fich boch gulept auf eine Beziehung grundet, bie aus ber Gegenüberfteslung bon Rervenfnftem und übrigem ber Natur eingebauten Leib ermächft. Wenn bas Auge bas Bein sieht, ift eigentlich nur bie Anregung, welche ber Sehnerv burch bas übrige Auge vom Beine ber empfängt, bie bas Bein erscheinen lagt. Der übrige Leib gehört aber immer ebensogut zur Bedingung ber körperlichen Empfindung wie bas Rerbenspftem, benn durch bas Rerbenspftem allein könnten wir fie sowenig haben wie durch ben übrigen Leib allein; das Rervenspftem berbanft nicht nur feine Empfindungen, sondern auch feine Fähigkeit zu empfinden wesentlich bem Ausammenhange mit bem übrigen Leibe.

nichts gegenüber hat, so tritt ihm auch im oberften Gebiete seiner selbst. was über alles hingreift, keine materielle Außenwelt äußerlich gewahrbar gegenüber, noch er einem andern; insofern ware er reiner Geift. Aber im Gebiete ber ihm untergeordneten einzelnen Geschöpfe, Die ein Gegenüber haben, tritt die Erscheinung ber materiellen Welt für fie außerlich und durch fie innerlich für ihn ein, weil die materielle Erscheinung überhaupt nur im Gegenüber beffen, was erscheint und bems erscheint, Plat greift. Es hindert aber nichts, daß, was fich in niederm Gebiete gegenübersteht, auch noch in höherer Einigung begriffen werbe. Gott hat, indem er alles Geistige der Welt in sich hat, auch das sinnliche Empfinden, Anschauen seiner Geschöpfe und hiermit die finnliche Erscheinungswelt in sich, wie wir die Anschauung unfres Leibes, aber eben nur als ein niedres Gebiet in sich, über das er mit seinem Allgemeinbewußtsein und höhern, ans Ganze und obere Gliederungen des Ganzen gefnüpften Beziehungen hinweggreift. So ift bie materielle Erscheinungswelt zwar nicht ein Riedrigeres als Gott, aber ein Riedrigeres in Gott, falls wir nur Gott in weiterm Sinne fassen.

Freilich, wir erblicken mit unsern Sinnesorganen bloß die Außenseite unsers Leibes, Gott aber blickt mit uns ins Innere seiner Welt. Ist das nicht etwas ganz andres? Nun kann keine Analogie zwischen Gott und uns ganz treffen; doch hier liegt keine wesentliche Abweichung. Erläutern wir das ganze Verhältnis an einem Bilde.

Denke bir einen Baum, ber spürt, was in ihm vorgeht, und was ihn äußerlich berührt. Er fpure ben Bug ber Safte burch feinen Stamm, seine Zweige, seine Blätter; und so jusammenhängend ber Bug im Leiblichen, fo zusammenhängend sei ber Bug bes geistigen Spurens. Baum fpure aber auch, wie biefer Bug fich abandert bei jeder Berührung ber Blätter durch Licht, burch Wind, burch ein Insett; er spure bas als äußerlich sinnliche Bestimmung, welche ihm bie Gegenwart eines andern Nun aber gerade ebenso wird er es auch als äußerlich sinnliche Beftimmung spuren, wenn eines seiner Blatter bas andre rührt. Daß es ein Teil bes Baumes selbst ift, womit ber andre berührt wird, andert nichts am Charafter ber finnlichen außerlichen Empfindung. Ebenso erscheinen uns die Empfindungen, die wir dadurch gewinnen, daß unfre Leibesteile einzeln die einzelnen anregen, von bemfelben Charafter, wie die, welche durch wirklich äußerliche Anregungen uns autommen. Nun bente bir ferner, bie Zweige und Blätter bes Baumes verschränkten sich immer mehr, er belaubte sich immer bichter, endlich so bicht. daß die Krone ein bichter Ballen wird; die Zweige und Blätter

barin bleiben barum nicht weniger äußerlich gegeneinander. Jett wird ber Saftstrom selbst, indem er hindurchgeht, balb da, bald dort stärker durchgeht, die Blätter bald hier, bald da stärker aneinander drücken, gegeneinander verschieben; und so werden Wirkungen, die wir als innerliche des Ballens betrachten können, doch sinnliche Empsindungen im Ballen erwecken. Unser Kopf mit seinen Aberzweigen und Gehirnblättern ist ein solcher Ballen; und das Blut braucht nur stärker da und dort durchzugehen, so sehen wir Funken oder klingen uns die Ohren; ja die ganzen leisen Erinnerungsbilder, die uns Sinnliches vorspiegeln, mögen, wenn nicht an leisen Drucken oder Schiedungen, an andern leisen Wirkungen hängen, die unter diesen Gesichtspunkt sallen. Eine geschlossen Faust oder beide Hände zusammengeschlossen stellen auch einen solchen Ballen dar, in welchem die eingeschlagenen Fingerspizen und die Handsläche ihren Druck auseinander und ihr Verschieben aneinander innerhalb des Ballens als äußerlich wechselseits spüren.

Run aber auch die Welt ift ein folder Ballen, in dem taufend Einzelnheiten andern Einzelnheiten gegenüberfteben; und ber Bug und Fluß der Wirkungen, der durch die ganze Welt geht, das allgemeine Beharren, Fließen aller Bewegung und Regung ruft immer neue Bechselbestimmungen ber Ginzelnheiten hervor und wird felbst immer neu baburch fortbestimmt. Gottes Geift spürt nun als allgemeiner ben ganzen Rug bes Geschehens, er spürt ihn eben als bie Forterhaltung seines ganzen Geiftes, und fpurt auch alle Ginzelbestimmungen, Die burch bie Wechselwirkung ber Teile ber Welt barin erfolgen, als niedrige sinnliche Bestimmungen feines Geiftes. Freilich sind diese Teile alle in ihm, aber wir sehen eben an uns selbst, daß auch Teile in uns andern Teilen äußerlich gegenübertreten und in ihrem Gegenübertreten sinnliche Empfindung, ja äußerlich erscheinenbe Phantasmen wecken können; turg etwas, was als ein neu von unten Bestimmendes an unsern bewuften Beist tritt und ihm das Gefühl eines ihm äußerlichen materialen Daseins, vielleicht selbst die Erinnerung an materiales Dasein erwecken kann.

Nach Borigem läßt sich eine Betrachtung, die wir auf die irdischen Geschöpfe in bezug zur Erbe anwandten, in weiterm Sinne auch auf alle individuellen Geschöpfe in bezug zu Gott (in weiterm Sinne gesaßt) anwenden. Sie lassen sich in gewisser Beise, nur daß man den Vergleich nicht über seine Grenzen treibe, als Sinnesorgane, oder will man lieber, als Träger von Sinnesorganen ansehen, durch welche er wie wir durch unsre Sinnesorgane, die objektive Erscheinung der materiellen Welt gewinnt.

In Rücksicht vorstehender Betrachtungen erscheint für den ersten Anblick ber Ausbrud: Die Natur sei in Gott ober sei Gott immanent, triftiger, als Gott sei in ber Natur, ihr immanent. Denn alles, mas von ber Natur ericeint, ericeint hiernach in Gottes Bewußtsein; aber Gottes Bewußtsein greift noch unfäglich mit bobern Bezügen barüber hinweg, mas nirgends in ber Natur erscheint; beffen ungeachtet find bie bobern geiftigen Bezüge auch wieber so untrennbar an bas gefnüpft, auf bas basiert, mas äußerlich von ber Ratur teils unmittelbar erscheint, teils fich bem tiefergehenben Schluffe in Form bes äußerlich Erscheinenben eröffnet, und greifen fo fehr ändernd zurud in die Naturverhältnisse, daß man allerdings den Ausbruck, Gottes Beift malte in der Ratur, fei ihr immanent, ebenso, nur in andrer Hinsicht, gelten laffen fann.

Will man aber ftatt bes beibesfalls boch festgehaltenen Gesichtspunktes ber realen Ginheit von Gott und Natur ben Gesichtsvunkt ihrer Gegenüberstellung walten lassen, so wird es noch abstraktionsweise geschehen können, ohne mit bem vorigen Gefichtspuntte in Biberfpruch ju treten, wenn man fich nur hutet, die Scheibung burch Abstraktion mit realer Scheibung zu Dasselbe Eine, mas ber materiellen und geiftigen Seite ber verwechseln. Eriften's unterliegt, lagt fich nämlich einmal aus bem Gefichtspunkte ber totalen Selbstericheinung als Gottes Beift, ober als Gott ichlechthin, bann wieder aus bem Gesichtspuntte ber äußern Erscheinung für biefen ober jenen besondern Standpunkt geschöpflicher Auffassung als Raturerscheinung ober Natur schlechthin betrachten. Aber die außere ober Naturerscheinung, welche burch besondere Beschöpfe und immer nur von besondern Seiten gewonnen wird, ift nicht real von ber Selbsterscheinung Gottes getrennt; fondern fallt, wie icon betrachtet, in untergeordneter Beife auch in biefelbe; Gott schaut eben burch feine Geschöpfe die Natur an und gewinnt ihre Anschauung als feine, und dasfelbe Bange, mas bem Ginzelgeschöpf und mittels bes Einzelgeschöpfes Gott in außerer Anschauung als Ratur erscheint, erscheint fich felbft im gangen als gottlicher Beift, fo bag auch von biefer Seite keine reale Trennung stattfindet, indem das Angeschaute und Anschauende fubstanziell dasselbe ift. Inbeffen hindert bas immer nicht, abstraktionsweise die Naturerscheinung, wie fie für die geschöpflichen Ginzelftandpunkte ftattfinbet, in ber Betrachtung aus ber gangen göttlichen Selbsterscheinung auszusondern und dasselbe Grundwesen gegenfählich Ratur ober Gott zu nennen, je nachbem es von einem gegen das Ganze verschwindenden Ginzelstandpunkte aus äußerlich betrachtet wirb, ober fich auf innerem Standpunkte im gangen selbst erfakt.

Der Streit, ob ich fagen foll, bie Natur fei eins mit Gott, ober etwas anderes als Gott ober etwas in Gott, ober Gott etwas in ber Natur, loft fich hiernach in einen Wortstreit auf. Es tommt barauf an, in welcher Beite und Beise man ben Begriff ober bas Bort Gottes anwenden, und bie Ausbrude eins, anderes, in, felbft verfteben will; man tann es auf verschiebene, die doch alle biefelben fachlichen Berhaltniffe bestehen laffen und birett ober indirett biefelben prattischen Folgerungen geftatten. muß sich nur nirgends an die Worte allein, sondern an die erörterten

Grundverhaltniffe halten.

Bei ber großen Freiheit, die ich mir nach sachlicher Erläuterung des Grundverhältnisses von Gott und Natur in Bezeichnung dieses Berhältnisses je nach Umständen und Zusammenhang nehme, vermeide ich doch gern den Ausdruck: daß die Natur etwas außer Gott, Gott etwas außer der Natur sei; da nur eine sehr gezwungene Auslegung denselben mit der vorgetragenen Grundansicht verträglich erscheinen lassen würde; dagegen wir sehr wohl die Natur die äußere Seite oder äußere Erscheinung oder Außerung Gottes selbst nennen können. Auch als etwas über der Natur werden wir Gott betrachten können, sei es, daß er in weitrer Fassung sie (als seine äußere Erscheinung sür ihn selbst) inbegreift, wenn wir das Wort über in jenem frühern Sinne des Obern S. 196 nehmen, sei es, daß wir bloß die höhere Geistigkeit über der Sinnesbasis der Welt Gott nennen wollen. Rur muß das Über nicht mit einem Außer verwechselt werden.

## K. Die Natur nach ihrer Tiefe und Fülle als Ausbruck bes göttlichen Geiftes.

Wenn wir einen Menschen äußerlich ansehen, namentlich in seinen edelften Teil, sein Geficht, blicken, fo glauben wir in gewiffer Weise ben Spiegel seines Geiftes zu sehen. Manches können wir ba äußerlich ablesen, mas in seiner Seele vorgeht. Aber ob auch alles? Sicher nicht. Es brückt fich eben nicht alles für ben oberflächlichen Blick aus. Doch glauben wir nicht bloß, wir wissen, daß in seinem hirn und feinen Nerven Borgange vonstatten geben, die in bestimmterer, festerer Beziehung zu seinen Seelenvorgangen find als bas, was wir außerlich seben; wir wissen es im allgemeinen; aber insbesondere konnen wir es nicht verfolgen. Was wir äußerlich seben, ift blog ber äußere Umriß einer innern Organisation, ber äußere Ausläufer innerer, ins Feinste entwickelter, aufs Mannigfachste verwickelter, durch höhere Ordnung verfnüpfter, innerer Freiheit boch Spielraum laffender Bewegungen; bie find das Wesentlichere für den Geift.\*) Wir werden dies tiefgehend Innerliche, für ben Geift Bebeutungsvollfte, nie vollftanbig ergrunden. Es liegt teils für ben Sinn zu verfteckt, teils für ben Schluß zu tief

<sup>\*)</sup> Man muß keinen Biderspruch darin finden, daß nach Früherem das Materielle nur in der Erscheinung für anderes da sein soll, da sich doch bier zeigt, daß vieles Materielle zu versteckt ist, um andern zu erscheinen. Denn es kann als Materielles doch nur insosern gelten, als man sich in Gedanken auf äußern Standpunkt der Betrachtung dagegen stellt, durch Schluß von äußerlich beobachteten Erscheinungen her, die damtt zusammenhängen, sindet, wie es selbst äußerlich erscheinen würde, wenn man die äußern hindernisse wegräumen, das Versteckte bloß legen, die Feinheit der Sinne ersorderlich schärfen könnte. Es gehört insosern zum vorgestellten, erschlossen Materiellen. Des sür uns unmittelbar wahrnehmbaren Materiellen wie Geistigen ist überall nicht viel. Vgl. den Anhang zu XI.

ober zu hoch. Wir können ja nicht hinter die Schäbelkapsel blicken, und könnten wir es, nicht in die Tiefe des Gehirngewebes dringen, und wenn auch dies, der Feinheit seiner Struktur und Bewegungen nicht nachstommen, und gelänge selbst dies, wären damit noch nicht der Zusammenshang und die Verhältnisse dieser Struktur und Bewegungen ergründet, auf die es zum Zustandekommen der geistigen Bewegungen ankommt. Zu all dem bedarf es eines tiefer und immer tiefer gehenden und damit schwieriger und immer schwieriger werdenden Schlusses. Aber wir können, wissend, daß doch dies Feine, Entwickelte, Verwickelte, höhere Verhältnisse Einschließende da und in Beziehung zum Geiste, ihm näher zu kommen suchen und sollen den allgemeinen Gesichtspunkt seines Daseins und Bezuges nicht aus den Augen verlieren, um nicht den Geist in eine leere Kapsel zu sehen.

Was vom Menschen gilt, gilt von Gott. Die Natur, wie sie bem oberflächlichen Blide erscheint, für ben reinen vollen Ausbruck von Gottes Beift halten, ift basfelbe, als bas Gesicht eines Menschen für ben reinen vollen Ausbruck seines Geiftes halten. Was wir ber Welt, bem Leibe Gottes, unmittelbar außerlich absehen, ift überall blog ber außere grobe Umriß und Ausläufer einer ins Reinfte fich fortfegenden Gliederung und ins Unendliche fich besondernder, durch höhere Gesehmäßigkeit verknüpfter, der Freiheit noch Spielraum lassender Bewegungen, bloß Bruchstück eines weitgreifenden und tiefliegenden Busammenhanges ber Formen und Bewegungen, welche bie Wissenschaft zu ermitteln suchen kann und suchen soll, und boch nie vollständig ermitteln wird. Ja die tieffte Forschung, ber schärffte Geift, ber hellfte Blid, die hochste Rombination gehörten felbst bazu, bas innere Getriebe und Gewebe ber Stoffe, Gefete. Rrafte uns auch nur fo weit blogzulegen, wie es jett ber Wiffenschaft bloß liegt; ein rober Blid fieht von all bem nichts, ein geschärfter aber, daß so mehr noch zu finden ist, je mehr gefunden ift. Denn ber Born ber Ratur vertieft sich um so mehr, je mehr wir ihn auszuschöpfen suchen, und unfre eigene Organisation liegt felbst mit in ber tiefften Tiefe. Wie benn einer unfrer größten Forscher fagt (Rosmos III. 25): "Ein inniges Bewußtsein burchbringt ben Naturforscher bei ber Darstellung der kosmischen Verhältnisse, daß die Bahl ber welttreibenden, ber gestaltenden und schaffenden Kräfte keineswegs burch das erschöpft ift, was fich bisher aus ber unmittelbaren Beobachtung und Zerglieberung ber Erscheinungen ergeben hat"; und noch heute gilt, was Jesus Sirach (43, 36) vor einigen tausend Jahren sagte: "Wir sehen seiner Werke bas Wenigste, benn viel größere find uns noch verborgen". Gerabe bies

Berborgene aber, was sich nur im Fortschritt ber Zeiten mehr und mehr enthüllt, spielt zwar nicht in der Vereinzelung, wie es die Wissenschaften einzeln fassen, aber in seinem ganzen noch unergründeten Kausal= und Wechselzusammenhange eine wichtigere Rolle in Gott als das, was roh an der Oberfläche erscheint. Die Naturforschung zerlegt nur Gottes Leib, wie unsern, aber sie sindet doch dabei Sehnen und Nerven, die im unzerlegten Leibe wirken, und nur freilich jeht bloß nach ihrem materiellen Wirken in der Natur verstanden werden, denn um sie auf Geist zu deuten, muß man solchen erst voraussehen, und sie nicht im einzelnen, sondern im Zusammenhange ergreifen.

Man hat also freilich ganz recht, wenn man die Natur so arm und roh und oberflächlich, wie sie vor der Wissenschaft, so zerlegt, wie sie von der Wissenschaft, so zerlegt, wie sie von der Wissenschaft zumeist betrachtet wird, nicht wert und versmögend hält, Gottes Geist zu tragen. Sie ist so nur die äußere Hülse eines innern unergründlichen Gehaltes, die Zerstückelung eines alles bindenden Zusammenhanges; wovon jener die Tiese und Fülle, dieser die Einheit Gottes zu decken hat.

Freilich wird man sagen: was sich an die Naturvorgänge knüpfen, barin ausdrücken kann, werden doch im höchsten Falle nur sinnliche Seelenvorgänge sein können. Um bestimmte Töne oder Farben zu empfinden, müssen bestimmte Nervenprozesse in uns vorgehen; das gehört zueinander; aber ein höheres Geistige kann nicht mehr durch Nervenprozesse oder körperliche Prozesse überhaupt begründet, ausgedrückt, vertreten werden; es hat dazu überhaupt keine bestimmte Beziehung mehr.

Und sicher hat es keine solche zum einzelnen dieser Prozesse, wohl aber zur Ordnung, Folge, ber Berknüpfung berfelben. Denn hat man nicht auch in Ordnung, Folge, Busammenhang bes Materiellen, Berhältnisse höherer und niederer Ordnung, Die sogar ein höheres Beiftige forbern, von uns gefaßt zu werben, warum nicht also auch selbst fassen können? Der Menschenleib ift sicher nach einer höhern Ordnung gebaut als der Tierleib, wie die Ellipse eine Linie höherer Ordnung ist als die gerade Linie, obwohl man beibe atomistisch in gleichartige Elemente zerfällen kann. Auch die Bewegungen im Menschenleibe schließen sicher Berhältnisse höherer Ordnung ein als die im Tierleibe. So hoher verwickelter Ordnung als die Welt nach ber Gesamtheit ihrer Formen und Bewegungen ift aber nichts; ba reicht keine Mathematik baran, die Ordnung festzustellen. Sie ift unendlicher, jedenfalls für uns inkommenfurabler Ordnung. Warum also sollte die Welt nicht reichen, Gott auszudrücken, zu tragen, wenn die materielle Weltordnung doch so gut alle unfre Begriffe übersteigt wie die geistige?

Richt bloß die Höhe ober Tiefe, auch die Breite der Ratur ist unfäglich größer, als sie bem einzelnen unmittelbar erscheint. wir zu glauben haben, daß alles, was uns Menschen von der Natur erscheint, auch in Gott erscheine, haben wir nicht umgekehrt zu glauben, daß das, was uns von der Natur erscheint, alles ist, was davon in Gott erscheint. Bu allem, was den Menschen erscheint, kommt alles. was niebern, höhern Wefen als Menschen von ber Ratur erscheint, ja ihnen selbst im künftigen Leben von der Natur erscheinen wird. Sinnen jebes anbern Geschöpfes schließt fich bie Ratur in einer anbern Beife auf. Go erschöpft Gott die Ratur mit taufenbfältigen Ginnen in aller Beife, von allen Seiten. Wie arm ift bagegen bie Anschauung Vieles ist ihm zu groß, vieles zu klein, eines einzelnen Menschen. vieles zu fern, vieles zu nabe; aber in ber ganzen gottbeseelten Welt löst immer ein Geschöpf bas andre ab, und eine Anschauung greift in bie andre ein, erganzt die andre. Und über alle biese sinnlichen Ericheinungsweisen ber Ratur werben auch geistige Bezüge in Gott hinweggreifen, die nach ihrer ganzen Sohe und Fülle in das menschliche Bewußtsein nicht fallen konnen, welches bloß über feiner eigenen Sinnesbasis sich entwickeln kann, obwohl sie sich mit bem, was in ihm ift, verknüpfen, begegnen und treuzen können. Die Basis ber höhern Geiftigkeit in Gott ift aus biefem Gesichtspunkte unfäglich größer und weiter zu fassen, als sie uns erscheinen möchte, wenn wir bei bem stehen bleiben, was uns einzelnen, ja was allen Menfchen von ber Ratur erscheinen fann.

#### L. Das Unbewußte und Tote in ber gottbefeelten Ratur.

Wenn die ganze Natur göttlichen Geistes voll ist, so ist damit nicht gesagt, daß jedes Stück derselben eines besondern selbstfühlenden Geistes voll sei. Wie vieles trägt in unserm Leibe bloß bei, im Zusammenshange des Ganzen den Geist zu tragen; doch gibt es Sondergebiete, wie Auge, Ohr, die auch etwas Individuelles tragen. Luft und Wellen, Steine mögen also immerhin nur im ganzen Zusammenhange Gottes oder seiner untergeordneten Wesen zählen, und insofern tot heißen. Sie wissen nichts von sich, sie fühlen nichts in sich; sie sind nur unselbständige Mitträger eines wissenden, fühlenden Geistes, begründen in ihm selbst kein besonderes Gesühl, es sei denn durch ihre äußere Anschauung, nicht aber durch ihren eigenen inneren Prozeß. Und so

mögen auch wir öfters für einen Augenblick vom Gegensat bes Lebenben und Toten sprechen, aber immer nur, um uns im nächsten Augenblicke zu besinnen, daß, was für sich tot ist, doch beitragend ist zu einem höhern Leben, ein Baustein, wenn kein Bau. Und zum Bau der Wohnung jeder Seele gehören viel Bausteine und viel Mörtel. Wer nun auf die einzelnen Bausteine und den Mörtel sieht, oder auch auf alles, aber gelegt in Hausen, oder geordnet zum bequemen Herauslangen von der Wissenschaft und für die Wissenschaft, der wird freilich Gott darin nicht sehen können.

#### M. Die Beltichöpfung.

Wenn bas Geistige überall an Materielles gebunden sein soll, so scheint es, gibt es keine Weltschöpfung; die Natur war von Ewigkeit mit Gott zugleich ba. Gott von Anfang nur ihre Selbsterscheinung. Doch liegt wohl einiges Gewicht im Begriffe ber Weltschöpfung. Run aber auch, wer bie Welt von Gott aus nichts geschaffen hält, meint bamit boch tein absolutes Nichts, nur ein Nichts ihrer außerlichen Erscheinung; aber dem innern Vermögen nach (potentiell) mußte diese Erscheinungs= welt schon in Gottes geistigem Wesen enthalten sein und nur die wirkliche äußerliche Erscheinung trat erft ein durch eine Art Entäußerung seines Wesens, burch ein Hervortreten aus ihm. Und so meinen wir es auch; nur daß Gott nach uns hierbei die Welt nicht wirklich von sich entlassen hat, sondern nur solche Unterschiede in sich gesetzt hat, daß eins barin äußerlich wahrnehmend gegen bas andre aufzutreten begann, also, daß es vielmehr eine innerliche Außerung, als äußerliche Entäußerung war, wodurch die Welt entstanden. Die Welt trat hervor aus ihm, heißt uns nicht, sie trat heraus aus ihm, sonbern sie trat nur aus bem an sich unsichtbaren Gott in die äußerliche Sichtbarkeit hervor; er ließ die Welt nicht fallen und blieb in ber Höhe, sondern erhöhte fich selbst, indem er sie unter sich begriff; aber dies Untersichbegreifen ist zugleich ein Insichbegreifen.

Die Natur konnte jedenfalls nach uns nicht eher als solche erscheinen, als bis Gott in sich Wesen oder Organe hervorgebildet hatte, denen oder mittels deren sie erschien. (Bgl. S. 256.) Bis dahin war sie bloß in seinem Vermögen vorhanden. Nun kann man freilich fragen, ob nicht von Anfange oder von Ewigkeit her solche Wesen oder Organe in ihm vorhanden, mithin auch die Natur von Anfange an als Erscheinung da. Aber will man überhaupt auf einen Anfang znrückgehen, so kann man es nur durch Rückschluß aus dem Jett. Betrachten wir nun den Ent-

wickelungsgang ber Welt, ber ganzen ober auch eines einzelnen Geschöpfes ber Welt, wie er uns vorliegt, so seben wir die Besonderung und Glieberung nur immer weiter vorwarts schreiten; also, bag bas Gesonberte sich zwar immer wieber unter höhern Gesichtspunkten verknüpft; aber eben nur auf Grund vorgängiger Sonderung und Glieberung felbft. Berfolgen wir ibeell biefen Gang in eine Ewigfeit rudwarts, fo ift eine bestimmte Glieberung anfangs als nicht vorhanden zu benten, wir gelangen in ber Borftellung zu einem Buftanbe, wo bie Natur ober Erscheinungswelt noch nicht geschaffen war, weil noch teine Geschöpfe ober Organe geschaffen waren, benen sie ober mittels beren sie erscheinen Doch konnte ein unendlicher Drang zur Schöpfung von Anfange an vorhanden sein. Gewiß war ber erfte Wille ober Drang gur Schöpfung selbst nur ein fehr allgemeiner, ba es sich vor ben Gingelnheiten erft um die Grundzüge ber allgemeinen Ordnung handelte: aber ein gewaltiger, ba er bie ganze Weltmasse auf einmal ergriff, und gleich auf die beste Ordnung gerichtet, ba Gott vom Anfange an fich bamit qu genügen ftrebte, welches Streben er bann nur in ber weitern Entfaltung und Durchbildung ber Welt zu betätigen fortfuhr. Doch wir vermeffen uns nicht, die Urzuftande Gottes und ber Welt naber beschreiben zu wollen, worüber ein Tor mehr fragen tann, als zehn Beise beantworten können. Nur ber Forderung bes Schöpfungsbegriffes im allgemeinen sollte genug getan werben.

Man kann fragen, ob nicht eine Entzweiung der Art, welche die Welt erscheinen ließ, eine Bedingung des anfänglichen Bewußtseins Gottes selbst war. Sei es, so würde dies nur mitführen, daß der erste Bewußtseinsakt Gottes zugleich der erste Schöpfungsakt war, oder, wenn wir keinen ersten Ansang anerkennen wollen, daß das Bewußtsein Gottes von Ewigkeit her schöpferisch tätig gewesen ist.

Immer bleibt es wahr, daß wir die Welt des Materiellen auch mit Gott zugleich von Uranfange an bestehend ansehen können, wenn wir den hinter der Erscheinung derselben rückwärts liegenden realen Grund derselben schon als materielle Welt rechnen; wie wir ja sonst vieles, was hinter der materiellen Erscheinung liegt, aber als Grund derselben und in Form derselben vorgestellt werden muß, zum materiellen Gebiet selbst rechnen, als wie Üther= und Luftschwingungen, galvanische Ströme, kleinste Körperteilchen, was alles niemand je so gesehen und gefühlt hat, wie es vorgestellt wird und nach dem Zusammenhange mit dem Erscheinenden wirklich vorgestellt werden muß. So konnte es, wenn man aus den Erscheinungen des Feht rückwärts Konstruktionen machen

und bis zum voraussetzlichen Anfang fortsetzen will, von Anfange an ober von Ewigkeit her ein Wogen, Weben, Zittern, Schwingen des Lichts im Weltall geben, das auf dem Standpunkt des Natursorschers in Form von Ätherbewegungen vorgestellt werden kann und vielleicht werden muß, um in Zusammenhang mit den jetzigen physischen Welterscheinungen zu bleiben, sich selbst aber anfangs nur in ganz anderer Form als subjektive Lichtempfindung und Trieb und Wille, die gährende Empfindung im besten Sinne vernünftig zu ordnen, auseinanderzusetzen, erschien. Erst mit Entwickelung dieser Ordnung trat Gesehenes dem Sehenden gegenüber und damit die materielle Welt objektiv aus dem Vermögen der äußern Erscheinung in die wirkliche äußere Erscheinung heraus.

Es bleibt dies freilich immer nur ein roher Versuch, Dinge unsern Begriffen anzupassen, die letztlich über alle unsre Begriffe hinausreichen. Auch sehe ich nicht viel Heil in allen Betrachtungen darüber, wie die Welt geschaffen worden, sondern nur, wie sie, die von Ewigkeit gewesen, mehr und mehr geordnet worden, womit man am Faden der Geschichte und des Schlusses ins Unbestimmte rückgehen kann, ohne auf ein wirklich Erstes oder Letztes zu kommen. Werde ich aber zum Letzten gedrängt, so denk ichs ungefähr wie hier, immer erbötig zu gestehen, daß dieses Denken sich um das für uns Undenkbare dreht.

Es ift nicht ohne Interesse, wie fich die biblische und die mit ihr fo verwandte perfische Rosmogonie im Sinne voriger Andeutungen und zugleich ziemlich geläufiger Natur-Ansichten auslegen laffen. Nach der biblischen Rosmogonie ichuf und ichied Gott zuerft Licht und Finfternis, fpater entstanden erst die individuellen Lichtwesen, die Gestirne, womit die Schöpfung ber beseelten Befen eingeleitet ward (vgl. S. 151). Rach ber perfischen Rosmogonie erscheint ein von uns unerkennbares Urwesen (Zervane Akerene) als Grundlage einer Art Selbstichöpfung, burch bie fich zuerft Ormuzb, ber Beift bes Lichtes, von Ahriman, bem Geift ber Finfternis, ichieb; Ahriman aber hatte auch zuerft Lichtnatur und verkehrte fie nur fpater in Dunkelheit und begann nun mit Ormuzd zu ftreiten, ber die Welt weiter zu schaffen und zu ordnen fortfuhr. Dies läßt fich phyfifch fo beuten, bag anfangs ber ganze Raum voll leuchtender Weltstoffmasse war; aber da fich die Licht= maffe anfing zu ballen, verbunkelte fich hiermit, ein Teil bes Raums, Licht und Finfternis begannen um ben Raum ju ftreiten, indem fich bie Lichtmaffe bald hier mehr zurud, bald ba mehr zusammenzog. Alles positive Geftalten und Ordnen ber fünftigen Belt aber ging fortan von ber Tätigkeit ber Lichtmaffe aus. Diese physische Deutung widerspricht nicht einer psychischen. Bas äußerlich als Licht erschien ober uns fo erscheinen wurde, mit einem auf außerm Standpunkt als phyfifch fagbaren Geftaltungsbeftreben, tonnte fich felbst leuchtend und ftrebend fühlen, und auch bie Begenwirkungen fühlen, bie mit ber Entfaltung von Gegenfagen in ber Belt entfteben

Der biblifche wie ber perfifche Mythus bezeichnen bas Bewußtsein biefer weltschöpferischen Satigfeit übereinftimmend baburch, bag fie bie Schöpfung ber Belt burch bas Bort (Honover) von Gott ober Ormuzd bewirtt werben laffen. Ormusd ichuf nun weiter bie 7 Amichasvands als hochfte Beifter im Reiche bes Lichtes und ber Tugend und als Behülfen fernerer Schöpfung und Ordnung, fo aber, bag er felbft ber oberfte unter ihnen blieb. Diefe Schöpfung ber Amschaspands entspricht ber Schöpfung ber Geftirne in ber Bibel; ba fie namentlich burch ihre Siebenzahl an die früher angenommene Siebenzahl ber göttlich verehrten Blaneten (einschließlich Physikalisch so: Die allgemeine Lichtmasse Sonne und Mond) erinnern. fing an, fich in bestimmte Gestirnmaffen ju scheiben, fo bag bie größte (Ormuzd) herrschend inmitten blieb, und biefe vollführte bann mit ben andern Die weitern Entwidelungen, abnlich, wie wir uns jest noch die Entstehung bes Blanetenipftems und nach Analogie bes Beltspftems benten. bag wir uns bas alles tot und feelenlos benten, mas ber perfifche Mythus unftreitig triftiger und tiefer gefaßt hat. Er faßt bie erft geschaffenen Geftirne gleich als höber begeiftete individuelle Befen, und auch die Bibel bat die Spur hiervon aufbehalten. (Bal. S. 151.)

N. Frage, ob die zwedmäßigen Naturschöpfungen burch bewußte Schöpfertätigfeit ober burch unbewußt wirkenbe Rrafte ber Natur hervorgegangen sinb.

Wenn wir die außerordentliche Zweckmäßigkeit im Naturwirken betrachten, will es uns oft bebünken, als wirke die Natur mit Absicht. So ahnlich find ihre Einrichtungen ben unfern, die wir mit Absicht machen. Sollte jemand ein Wertzeug jum Seben in unsern Rorper einseken, er konnte es nicht paffender ausbenken ober an einen paffenbern Ort setzen, als unser Auge gemacht und angebracht ist. Wirklich führte erft die sorafältigste Überlegung, die bewußteste Absicht den Menschen barauf, ähnliche Inftrumente außerlich jur Bulfsleiftung für bas Sehen anzuwenden, als er zum Sehen felbst längst ichon in fich trug. Könnte jemand einen geeignetern Jug jum Stehen und Beben, eine funftvollere Sand jum Langen, Greifen, Spielen und Santieren erbenken, als wir haben? Dem Buhnchen im Gi machst eine hornige Spipe auf dem Ruden des Schnabels, womit es die Gierschale sich selbst aufpickt; turz nachher fällt bas Spitchen ab. Wie niedlich ausgebacht scheint bas. Es ift aber nur ein niebliches Beispiel beffen, mas wir allwärts im größten wie im fleinsten Magitabe sehen. Aber wie oft haben wir schon von ber Zweckmäßigkeit ber Natur gesprochen.

Nun meinen manche, es scheine nicht bloß so, als ob bei all bem bewußte Absicht vorgelegen, sonbern es sei wirklich so, nur könne hierbei nicht von einer Absicht ber Natur die Rebe sein, sondern von Gottes Absicht. Er habe all jenes Zweckmäßige mit Bewußtsein und Willen burch Kräfte seines Geistes hergestellt. Die Ratur komme hierbei nur in sofern in Betracht, als sie dem Willen Gottes Folge leiste. Er will, und es geschieht, er gebeut, und es steht da. Die Natur durch ihre eigenen blinden Kräfte hätte nimmer so Zweckmäßiges zuwege bringen können. Wenn nicht ein Gott wissend und wollend in ihr waltete, ginge alles in der sich selbst überlassenen drunter und drüber.

Undre bagegen halten die bewußte Abficht nur für Schein, meinend, bie Natur habe all jenes Amedmäßige nach eigenen Gefeten ohne Befehl von einem bewußten Geifte zu erwarten, bewirfen konnen und bewirft. Dem unbewußten Walten ber Natur sei eine gewisse Zweckmäßigkeit gleich eingeboren. Damit laffe fich alles machen. Wenn fie an einen Gott noch glauben, suchen sie ihn vielmehr vor ober hinter ober über ober außer als in ber Natur und laffen ihn als Geift mehr nur auf Geifter wirken, ober lassen ihn gar in ein Mysterium aufgehen, bas mit Un= bewußtfein die Künste des Bewußten in der Natur übt. Nach manchen tommt die Zweckmäßigkeit baburch in die Natur, daß Gott die Ratur anfangs aus sich herausstellte (bie absolute Ibee ward sich äußerlich). bamit aber auch seine Ibeen und vernünftigen Tenbenzen in ber Natur gleichsam verkörperte, zur äußerlichen Erscheinung, Darftellung brachte; aber die Natur ift boch nun außer ihm; was noch des Besondern zweckmäßig in ihr entsteht, ift Folge jener Ureinbildung ber göttlichen Ibeen und zweckmäßigen Tenbenzen in sie, nach bem Muster und in Richtung berselben schafft sie nun ohne Rutat von Bewußtsein weiter und holt nur allmählich vom Unbewußten zum Bewußten sich steigernd im Tiere und endlich im Menschen wieder bas schöpferische Bewußtsein ein. Aber bie auf der Sobe des Beitbewußtseins oben ju fteben meinen, fassen sogar die göttliche Uridee selbst als eine solche, die, von Anfang an unbewußt, erst spät in ben Menschen zum Bewußtsein ihrer selbst erwacht Statt daß Gott ben Menschen mit Bewußtsein geschaffen habe, schaffe nun ber Mensch mit Bewußtsein sich ben Gott, indem Gott eben nur in bes Menschen Bewußtsein jum Bewußtsein seiner selbst erwache.

Jene ersten betrachten ben Weltbau burch Gott wie einen Haußbau durch den Menschen. Die Absicht, der Wille mit der Borstellung, daß Hauß zu bauen, geht vorher, und ist die Ursache, daß daß Hauß mit seinem Gerät so zweckmäßig zugunsten der Geister, die darin wohnen und hantieren sollen, entsteht. Die materielle Außführung ist ganz abhängig von der bewußten geistigen Ursache. Diese andern lassen sogar ben Menschenleib zuerst durch ein unbewußtes zweckmäßiges Wirken einer Natur entstehen, die nichts von dem weiß, was sie schafft, noch wozu sie es schafft, und noch heute entstehe jeder neue Menschenleib durch unbewußt wirkende körperliche Kräfte, und erst im fertigen Leibe breche das Bewußtsein hervor, entweder von selbst auf Grund natürlicher Fortentwickelung des Unbewußten, oder eingepflanzt auf übernatürliche Weise durch den übernatürlichen Gott.

Kurz, im Sinne der ersten Ansicht liegt es, das Bewußtsein überall in den Bordergrund, im Sinne der zweiten, in den Hintergrund der zweckmäßigen Naturschöpfungen zu stellen. Nur daß manche der letztern die erste Eingeburt zweckmäßiger Tendenzen in die Natur einem vorsgängigen schöpferischen Bewußtsein beilegen; nun aber soll sich doch die Natur mit der ihr selbst unbewußten Mitgabe auch unbewußt weiter helsen; indes andre sogar Gottes Geist selbst sich auf dem Grunde der unbewußten Natur erst allmählich zum Bewußtsein erheben lassen.

Doch weber bas Vor noch bas Nach im einen ober anbern Sinne kann bas Rechte sein, sondern nur das Vor und Nach und Mit. Alle jene Ansichten sind doch bloß halbe, die eine Aushebung in einer ganzen wollen.

Buvörberft die erfte: Laffen wir immer die Welt gebaut werben wie ein Haus; aber sehen wir ernfthaft zu, wie es bei einem Sausbau hergeht. Freilich zieht des Menschen Absicht, Wille den materiellen Hausbau erst nach sich, und biefer ift gang abhängig bavon; so sei es alfo auch mit Gottes Absicht und ben zwedmäßigen Bauten ber Natur. Aber schwebt benn bes Menschen Absicht, Wille felbst bloß im geiftig Bauen, materiell Leeren? Wohnt ber ganze Geift bes Menschen, ebe er ein materielles Saus schafft, nicht felbst ichon in einem materiellen Sause; und schafft er nicht bas fremde Saus mit ben Wertzeugen biefes ihm eigentümlichen, und könnte er es etwa ohnebem? Ja muß nicht jeber andern Absicht, bies und bas zu tun, eine andre Tätigkeit bes Leibes, wir suchen sie vorzugsweise im Gehirn, schon unterliegen, um eine andre Bewegung bes Urms und Beins jur Ausführung ber andern Abficht auslofen zu konnen? Zwar meinen viele, ber Beift gebe auch bier nur voran und löse erft folgeweis die Tätigkeit bes Gehirns und dieses die Tätigfeit ber Arme und Beine aus; aber faktisch läuft boch bas ganze leibliche Wirken mit bem ganzen geistigen in uns zugleich ab, und wenn gewisses geiftiges Wirken in uns gewisses forperliches nachzieht, so ift es, um bies nur zu konnen, sicherlich ebenfo mefentlich an ein Mitgeben von gewissem förperlichen Wirten gebunden; und nicht nur bas Nach=

folgende, auch das Mitgehende wird seinen bestimmten Bezug zum Geiste haben. Es gibt überhaupt in unserm leiblichen Geschehen keine Lücke, wohinein der Geist sich schöbe, um für sich die Bewegung körperlicher Hebel in uns auszulösen; sondern alle körperlichen Hebel in uns werden wieder von körperlichen angetrieben; nirgends ist eine Unterbrechung im körperlichen Zusammenhange und im körperlichen Wirken, nirgends etwas was der Geist darin ersehen könnte, auch das Kleinste nicht; aber das ganze körperliche Getriebe ist nur durch den Geist lebendig und jeder Hebel unsres Leibes regt sich überhaupt nur, weil er Teil des allgemein beseelten Getriebes, und treibt den andern wieder, weil er es wie dieser.

Das höhere Treiben im Gehirn findet also nicht ftatt, weil eine höhere geiftige Ordnung ihm vorangeht, sondern weil es beren Ausdruck ift; wie bie Gebanken in höhern Bezügen laufen, fo die Bewegungen im Gehirn; eins ist mit bem andern. Das haus, bas ber Mensch so zweckmäßig mit Bewußtsein, Absicht, Willen baut, tann nur beshalb fo zweckmäßig entstehen, weil die materielle Ordnung, welche diesem Bewußtsein, dieser Absicht, diesem Willen im Gehirn unterliegt, selbst eine im höhern Sinne zwectvolle ift und Rräfte enthält, welche von ber materiellen Innenwelt in die materielle Außenwelt hinein zu beren Umgeftaltung im Sinne der Zweckidee wirken. Des Menschen Leib ift ja ein Teil derfelben Natur, ber Steine und Mörtel angehören; ift felbst aus ihr und in zwectvollem Bezuge zu ihr erwachsen; warum soll er nicht zwectvoll auf fie rudwirten konnen? Die Zweckibee aber für fich vermochte weber einen Stein zu verrücken, noch einen Arm zu bewegen, noch eine Gehirnfaser zu erschüttern, wenn sie nicht schon an einer Erschütterung im Birne, ober was es sonft für Bewegungen sein mögen, hinge, die ihre Wirkung nun auch weiter nach außen auf Arm und Stein fortzupflanzen vermögen.

Was von unserm Geist und Leib gilt, läßt sich nun auch auf Gottes Geist und die Natur übertragen, mit dem Unterschiede nur, der darin liegt, daß wir der Teil und Gott das Ganze. Es gibt in der Natur so wenig als in unserm Leibe eine Lücke, wohinein der Geist Gottes sich schöbe, um die Bewegung der körperlichen Hebel auszulösen; sondern alle körperlichen Hebel werden wieder von körperlichen angetrieden; nirgends ist eine Unterbrechung im körperlichen Zusammenhange und im körperlichen Wirken der Natur, nirgends etwas, was der Geist darin ersehen könnte, auch das Kleinste nicht, aber das ganze körperliche Getriebe ist nur durch den Geist lebendig; so gut das der Natur als unsres Leibes, und jeder Hebel regt sich überhaupt nur, weil er Teil des allgemein

beseelten Getriebes; ber Geift zieht nicht an bem Bagen ber Ratur wie ein Pferd, bas vorweg geht, noch ftogt er fie wie einen Ballen vor fich her, sondern die Ratur geht, wie das Pferd selber geht, und läge ohne Seele regungslos ba und zerfiele wie ein totes Pferb. Aber ebenfo und eben barum, so lange etwas im Geiste Gottes geht, geht auch etwas zugehörig im Leibe der Ratur, und das hat auch wieder seinen leiblichen Run mag die bewußte Vorstellung bei Gottes Willen immerhin vielmehr bas, was ihr in ber Natur folgt, als bas, was mitgeht, abbilben, aber fo gut im Momente, wo unfer geistiger Wille mit Bewußtsein bes Folgenden wirkt, materielle Tätigkeiten, die wir nicht bewußt als solche vorstellen, bem Willen zu Diensten stehen und bie materielle Ausführung bes Gewollten begründen, wird es auch mit Gottes Willen fein; Die Ratur wird, ohne daß fich Gott bie wirkenben Rrafte und Tätigkeiten berfelben im Momente bes Wirtens fo äußerlich vorstellt, wie wir es, biefem Wirten äußerlich nachgebend, tun, seinem Willen mit ihren eben gegenwärtigen Kräften und Tätigkeiten jur Bewirkung bes Borgestellten zu Dienste stehen, und zwar wird bieses Raturwirken für ben Standpunkt unfrer geschöpflichen Betrachtung gleich wesentlich wie Gottes geistiges Wirten, bas wir nicht feben tonnen, zur Bewirtung bes Folgenben fein; es wird eben nur ber Ausbruck bes fich felbst erscheinenben göttlich geiftigen Wirkens für Geschöpfe fein, Die nicht felber ber gange Gott, vielmehr inmitten feines Wirkens ftehn.

Sofern freilich bie Natur, als Gottes Leib, nichts außer fich hat, wird auch fein folch äußerliches Wirken Gottes über ihn felbst hinaus stattfinden können, wie es bei uns der Fall. Aber auch bei uns ift gar nicht nötig, daß, was sich innerlich zwedmäßig und mit Bewußtsein regt, bie Wirfung auf eine Augenwelt fortpflange. Es tann einer viel Saufer im Innern bauen, nicht nur ehe fie, sondern ohne daß fie überhaupt zu äußern Baufern werden; und wie ber Gedante innerlich zwedmäßig in ihm verläuft, so ber körperliche Trager bes Gebankens. Vieles tann sich auch in Bewegungen ber Gesichtszüge und Gliedmaßen entladen, bie nur ben eigenen Leib betreffen. 3mar, ba ber Mensch einmal eine Außenwelt hat und in Abhängigkeit von ihr geboren ift, wird auch ftets bie Tendenz bei ihm stattfinden, durch Wirten über fich hinaus auf sich zurudzuwirken. Wenn aber ber Leib Gottes nichts außer sich hat, fo wird ber gange Umtrieb bes zwedmäßigen Wirkens und Rüchvirkens auch ftets in ihm beichloffen bleiben, und felbft unfer Wirfen über uns hinaus bazu gehören. Alle zwedmäßigen Bewegungen in ihm werden fich teils auf folche tiefer innerliche, por uns verstedte, unfern felbst verstedten

Gehirnprozessen vergleichbare, ja sie mit einschließende, reduzieren müssen, an welche sich höhere Gedankenprozesse knüpsen, teils auf solche mehr für die äußere Anschauung zu Tage tretende, unser oberstächlichen Bestrachtung bloß liegende, unsern Gliederbewegungen vergleichbare und sie mit einschließende, in welchen das erst innerlich Erdachte zu Tage tritt die aber doch über den Leib Gottes selbst nicht hinaus greisen können, wie die unsern über uns.

Db wirklich in Gott ein Bilb, eine geiftige Borftellung beffen, mas er in ber Natur neu ichaffen will, ber Schöpfung vorausgeht, fann zweifelhaft erscheinen. Indem man Gottes Willen mit unserm Willen vergleicht, nimmt man es freilich an; ber Wille und mithin bie Borftellung bes Gewollten, geht ja bei uns auch ber Ausführung vorher; boch verlangt man andremale auch wieder bas Gegenteil; im Moment wo er will, solls geschehen, im Moment, wo er gebeut, solls bastehen, und babei läßt man Borftellen und Wollen gern in eins fallen, indes wir die Vorstellung bes zu Wollenden oft lange vor dem entscheidenden Willensatte in uns malzen. Die Welt foll unmittelbar wie ein Gebankenspiel Gottes sein, nicht bem Gedankenspiele folgen. Auch scheint es, daß, ba Gott nichts in bemfelben Sinne aus fich herausstellen tann, wie wir, fein Gebante an bas Ding ichon felbft bas Ding fein muffe. Go ftellens Allein bas halt nicht Stich. In uns ist ein Gebankenbilb und ein anschauliches Bild, tropbem, daß beibe in uns, boch zweierlei, und das erstre nicht an einen so an die Oberfläche tretenden, umgrenzten leiblichen Prozeß gefnüpft wie bas lettre, wenn gleich ficher nicht ohne solchen Brozeß überhaupt. Und es könnte also auch ein anschauliches und ein Gedankenbild in Gott zweierlei fein; also daß jedem anschaulichen Bilbe, b. h. jeber Berwirklichung eines Dinges im Sichtbaren für seine Geschöpfe und durch sie für seine eigene Anschauung, noch ein Gedankenbild in ihm vorausginge, gefnüpft an andre, nicht so unmittelbar an die Oberfläche tretende Naturprozesse, und das erst in einem besondern Afte das vollgereifte Gedankenbild fich in ein anschauliches Bild verwandelte. Che ber Mensch selbst in ber Ratur sichtlich auftrat, mit bearenzter anschaulicher Leiblichkeit, gingen sicherlich allgemeinere tiefgehende Raturprozesse vorber, die seine Entstehung vorbereiteten; ber teleologische Bezug bes Menschen zur ganzen Natur beweift schon, baß er nicht isoliert entstand, und es hindert nichts zu glauben, daß an biefe allgemeinen tiefliegenden Raturprozesse voll immanenter Teleologie sich ein Gedankenbild vom Menschen in Gott knüpfte, bas sich erft späterhin zum anschaulichen wirklichen Menschenbilbe konsolibierte. Der Unterschied von analogen Berhältnissen in uns schiene bann nur ber, daß bei uns das Gedankenbild aus dem Anschauungsbilde erft erwächft; wir sehen etwas und erinnern uns bann beffen und anberns nun in Gebanken nach unsern Zwecken ab; bei Gott aber umgekehrt bas Anschauungsbild aus bem Gedankenbilde erwüchse; erft ftellte er fichs innerlich vor, bann in die Anschaulichkeit heraus. Doch konnte recht wohl auch jedes neue Gedankenbild Gottes ebenso mit aus seinen vorausgegangenen anschaulichen Schöpfungen erwachsen, und ebenfo nur bie neuen zweckmäßigen Abanderungen baran Sache neuen schöpferischen Willens fein; also bag 2. B. die zweckmäßigen Ginrichtungen bes Menschenleibes, ber ja nicht beim Beginn der Schöpfung entstand, mit auf dem Bedenken ber bisherigen in die Anschauung getretenen Natureinrichtungen, der bisher geschaffenen Tiere, Pflanzen und ihrer Lebensweise mit fußen konnten, wie benn auch in ben Raturprozessen, wodurch wir die Schöpfung bes Menschen bewirft ansehen, sicher bas Dasein ber frühern Schöpfungen bedingend mitwirfte. Anderseits können auch wir in vorbemerkter Beise ein Gedankenbild in ein anschauliches verwandeln, durch Mittel, die uns selbst ganz angehören. Ich stelle mir z. B. eine Bewegung ober gewisse Lage meines Körvers erft innerlich vor und führe fie bann mit meinem Körper aus. Die Vorstellung ist schon an gewisse Gehirnprozesse geknüpft. die Ausführung ist dann der leibliche Aft, wodurch das Borstellungsbild sich in ein Anschauungsbild verwandelt. Wir können in ben aroken Erschütterungen ber Erbforpers, welche ber Schöpfung ber Organismen vorausgingen ober fie mitführten, gewissermaßen bie großen Bewegungen bes Leibes erblicken, durch welche das innere Borftellungsbild ber Geschöpfe sich in ein anschauliches Bild berselben verwandelte, b. h. in bie Wirklichkeit heraustrat. In Diesen Geschöpfen erscheint sich ja wirklich bie Erbe mit Ginschluß ber Geschöpfe selbst in ber neuen Lage, die sie sich gegeben hat; und diese neue Lage ist selbst dazu wesentlich, diese Geschöpfe zu erhalten, wie fie sind, wie die Lage, die ich meinem Körper gegeben habe, wesentlich ift, bas anschauliche Bild bavon in meinem Auge zu erhalten. An bas anschauliche Bild knüpfen sich bann aber auch böbere geistige Beziehungen. Doch mochte es miklich sein, biese Analogie zu weit fortzuspinnen. Überhaupt find bas Berhältnisse, Die wir zu schwierig finden, um barüber ein entscheidendes Urteil fällen zu wollen.

Gewiß ist, daß nur insofern, als man auf derartige Vorstellungen eingeht, die Absicht, der Wille Gottes mit dem unsern vergleichbar wird, sonst könnte man nur uneigentlich davon sprechen; obwohl auch ohne Fechner, L. 3. Aust.

das noch bewußtes Wirken und ein weiser Trieb, wenn man diesen Ausdruck gestatten will, der sein sicher geht, aus Gottes Schöpfung hervorleuchten würde.

Das religiöse Interesse wird immer Vorstellungen jener Art begünstigen; und man sieht, daß die Naturbetrachtung ihnen wenigstens nicht widerspricht; obgleich sie dieselben auch nicht für sich allein begründen könnte. Denn wie kann sie nachweisen, daß wirklich an jene tiesliegenden Naturprozesse sich höheres Bewußtsein knüpft? Könnte sie doch auch nicht für sich beweisen, daß an unsre Gehirnprozesse sich Gedankenbilder knüpsen; nur daß wir solche in Verdindung mit jenen Prozessen, die den Schlüssen der Natursorschung sich bloß legen, wirklich haben, gibt den Beweis; und eine Analogie von da aus ist gestattet.

Wenn nun doch einmal an jedes geistige Wirken Gottes ein Naturwirken für unser Betrachtung wesenlich gebunden ist und die Ordnung und der Zusammenhang des göttlich geistigen Waltens sich in dem des Naturwirkens für uns wiederspiegelt, so ist freilich kein Wunder, wenn sogar von vielen alles bloß auf dieses Naturwirken geschoben wird, und, weil das sich nur selbst erscheinende Bewußtsein Gottes dabei nicht äußerlich sichtbar ist, es oft gar geleugnet oder zur Seite geschoben wird. Aber ebensogut könnten wir im Menschen das Dasein des Bewußtseins, der Absicht leugnen, weil wir ihn ja doch auch bloß mit Händen und Beinen, kurz bloß dem Körper äußerlich hantieren sehen; sind wir anders selber nicht der Mensch. Doch schließen wir auf seine Absicht, wenn wir ihn so zweckmäßig hantieren sehen, wie wir selbst mit dem Gefühl der Absicht hantieren. Das werden wir also auch bei Gott tun können. Gehen wir etwas näher auch auf diese Seite der Betrachtung ein.

Was auch der Mensch in, an und außer sich mit Bewußtsein schaffen mag, er tut es wieder zu Diensten des Bewußtseins, die Früchte teils selbst mit Bewußtsein zu ernten, teils andre ernten zu lassen, odwohl letztres immer mit Rückdezug auf eigenes Bewußtsein. Wir werden es aber auch umkehren können; und wie gewagt die Umkehrung ansangs scheine, je länger je mehr wird sie sich begründet zeigen und sagen: was zu Diensten des Bewußtseins entsteht, das ist auch ursprünglich mit Bewußtsein entstanden, sei es auch, daß es nicht mit eigenem und nicht mit jetzigem Bewußtsein entstanden ist; und dies verswechselt inan nur zu leicht damit, daß es überhaupt nicht mit Bewußtsein entstanden sei.

Gar oft genießt ein niederes und späteres Bewußtsein die Früchte,

bie ein höheres und früheres gesät, und meint nun, sie seien ihm blind zugewachsen. Straßen, Posten gehen durch das Land, Schulen, Kirchen sind gebaut und eingerichtet; der Bauer genießt der Frucht dieser Einrichtungen, als hätte sich das alles von selbst gemacht, und meint, das Fortbestehen verstehe sich auch von selbst. Abgaben dazu dünken ihm nicht nötig. Er sieht darin eine Naturnotwendigkeit, wie die des Wachsens auf dem Felde, und weil er nichts mit seinem Bewußtsein dazu getan, so denkt er nicht daran, welche Anspannung von Bewußtsein es erforderte, das einzurichten, und noch kostet, es in Ordnung zu erhalten. Der König ist ihm nur der größte Müßiggänger, und gern läßt er sich sagen, man könne ihn ersparen, ja die ganze Regierung lasse sich ersparen; nur, wie es ihm selber sauer wird, fühlt er selber, und meint, das allein verdiene auch seinen Lohn.

Solche Bauern find wir alle mehr ober weniger in bezug zur Welt. Wir haben fie nicht felber gebaut, find vielmehr felber hineingebaut; so meinen wir nun auch, bas fei bie Rotwenbigkeit bes Bachsens auf dem Felde; niemand habe an etwas, was darin geschehen folle, gedacht, da wir noch nicht baran gedacht; alles, was ohne unser Bor- und Nachdenken entstanden, sei ohne Bor- und Nachdenken überhaupt entstanden; bies beginne genau ba, wo wir bamit beginnen; und wenn wir uns fo schon und fertig gemacht finden, mit Augen und Gehirn, bereit zu schauen und zu benten, und eine Ratur um uns, so schön und fertig, beschaut und bedacht zu werben, so sei bas alles ohne Beschauen und Denten, gleichsam im Finstern, fertig geworben, und unfer Schauen und Denten felbst ein Geschent, bas wir ber blinden Ratur machen, nicht bas wir von einem schauenben und bentenben Wesen darin empfangen. Nun wird uns Gott der allergrößte Müßigganger, und wir meinen wohl auch, wir konnten ihn entbehren. Wozu fein Wiffen, Wollen, Denken, ba alles ohne bas entsteht und vonstatten geht!

Aber haben wir benn wirklich nirgends audre Gründe, es uns so zu benken, als ber Bauer?

Bollsommener als alle Werke, die der Mensch mit Bewußtsein zum Dienste des Bewußtseins herstellen kann, sindet er seinen eigenen Leib dazu schon hergerichtet; nur äußere Zutaten kann er noch machen, die zu diesem Dienste helsen; aber was bedeuten sie gegen die Tat, die den Leib selbst dazu gemacht hat? So meine ich nun auch, wird das Bewußtsein, mit dem wir jene Zutaten nachträglich zu unserm Leibe zum Dienste des Bewußtseins machen, nur die Zutat

zu der frühern Bewußtseinstat sein, durch die unser Leib selbst bazu gemacht wurde.

Jakobi sagt: "Er, ber das Auge gemacht hat, sollte er nicht sehen, er, der das Ohr gemacht hat, sollte er nicht hören?" Und ich sage, Er, der das Auge gemacht hat, sollte er nicht mehr sehen, als der das Fernrohr gemacht hat, dem Auge bloß zur kleinen, für sich bedeutungs-losen Nachhülse? Er, der das Ohr gemacht hat, sollte er nicht mehr hören, als der mit einem Hörrohr kaum den kleinsten Fehler des Ohres zu bessern vermag?

In der Tat, wenn wir Werkzeuge machen, um in die Natur außer uns zweckmäßig einzugreifen, dürfen wir uns anderseits selbst als Werkzeuge ansehen, welche die gottbeseelte Natur gemacht hat, in sich zweckmäßig einzugreifen. Unfer äußeres Gingreifen in sie ist eben für fie ein inneres. Wir find innere Wertzeuge berfelben, Die fie mit Bewußtsein braucht; sie braucht sie eben mittels unsers Bewußtseins. Alle äußere Wertzeuge nun, die wir mit Bewußtsein zweckmäßig brauchen, haben wir auch mit Bewußtsein zwedmäßig machen muffen. Ihre Brauchbarkeit hängt wesentlich baran. Rur, sofern es äußere Berkzeuge sind, können wir ihnen nicht unfer Bewuftsein mitteilen, ober können sie nicht unfer Bewußtsein teilen, weder das, womit wir sie machen, noch womit wir sie brauchen. Aber es gehörte jedenfalls nicht weniger Bewußtsein bazu, sie zweckmäßig zu machen als zu brauchen. Sollte es nun bei ben innern Wertzeugen ber Ratur anders fein konnen; das innerliche Machen, weniger Bewußtsein fordern, als das äußerliche Machen, wenn boch bas innerliche Brauchen soviel forbert wie bas äußerliche Brauchen? Nur der Unterschied wird sein, daß, weil wir nicht äußere, sondern innere Werkzeuge der Natur, sie uns auch etwas von ihrem Bewuftfein wird haben mitteilen, ober wir ihr Bewuftfein teilen können; was von unfern außern Werkzeugen in bezug zu uns Es ist in jedem Fall sonderbar zu glauben, daß weniger nicht gilt. Bewußtsein bazu gehörte, ein bewußtes, als ein unbewußtes Wertzeug Bielmehr muß bas Bewußtsein bes innerlich gemachten Werkzeuges selbst für bas Bewußtsein bes innerlich Machenden beweisen.

Bei uns gehört mehr und höheres Bewußtsein bazu, eine ganze Werkstatt in zweckmäßigem Zusammenhange einzurichten ober die einzelnen Werkzeuge darin in passendem Bezuge zur gesamten Werkstatt zu erfinden, als dann ein einzelnes Werkzeug darin zu besondern Zwecken zu brauchen. Auch hiervon werden wir das Entsprechende für das innere Machen und Brauchen der Werkzeuge der Natur annehmen können, in

welches unser äußeres Machen und Brauchen selbst mit fällt. Wir sind im Zusammenhange der ganzen Wertstatt der Natur zweckmäßig erfunden und eingerichtet worden, und dienen nun jeder besondern Zwecken darin. So wird auch ein höheres Bewußtsein dazu gehört haben, uns in jenem allgemeinen Zusammenhange zu machen, als nachher im besondern zu brauchen. Und nur das Bewußtsein dieses Gebrauches ist unsres.

Wenn wir etwas erft machen und bann brauchen, beginnt bas Bewußtsein bes Brauchens erft, nachdem bas Wertzeug fertig, in einem neuen besondern Afte, und es ift eine andre Form bes Bewußtseins die bes Brauchens, als bes Machens, obwohl beibes, bas Bewußtsein bes Brauchens und bes Machens, in benfelben Geift fällt. Go gab es benn auch bei ber Schöpfung bes Menschen unstreitig einen besondern Aft, in welchem bas Bewußtsein bes Gebrauches seiner organischen Ginrichtung als sein eigenes Bewußtsein erwachte, nachdem die Einrichtung selbst früher mit einem allgemeinern Bewußtsein in einem allgemeinern Busammenhange geschehen. Dit bem Bewußtsein, was ihm fo aus bem Allgemeinbewußtsein als sein Eigentum gekommen, was seine Sabe barin vorstellt, führt bann ber Mensch bie allgemeinen Aweckeinrichtungen, in Rusammenhang mit benen er gemacht wurde, im besondern fort, indem er die Natur sich, und sich der Natur immer mehr anzupassen fucht. Sein Bewußtsein tann fo als eine Spezialifierung, eine Fortentwickelung bes allgemeinen Bewußtseins in bas besondere verftanden werben, nicht aber als eine Ausgeburt bes Unbewuftfeins.

Daß sich die Analogie zwischen uns als innern Wertzeugen ber Natur und unsern außern Wertzeugen so weit durchführen läßt, hängt selbst nur daran, daß sich unser Schaffen äußerer Wertzeuge als Fortsetzung des innern Schaffens der Natur, durch das wir selbst und die Verhältnisse um uns hervorgingen, ansehn läßt; für die Natur sind auch unsre äußern Wertzeuge innere Wertzeuge, und mit demselben allgemeinen Bewußtsein, mit dem sie unser Vewußtsein begreift, greift sie auch über den Gebrauch unsrer äußern Wertzeuge hinweg, obschon sie keins für sich selber haben.

Warum aber erreichen bann die Werkzeuge und Werke, die wir schaffen, doch an Vollendung nicht das, was wir selbst in uns geschaffen mitbekommen? Sollte sich nicht, wenn wir uns als Werkzeuge ansehn dürfen, welche eine gottbeseelte Natur erst schuf, um dann weiter damit an sich sortzuarbeiten, die Zweckmäßigkeit durch unser Wirken vielmehr steigern? Aber es ist auch der Fall; denn so sehr unsre Hände, Beine, Augen das Vollkommenste überbieten, was wir ihnen noch zur Hilfe

schaffen können, kann boch durch Zufügung von Maschinen, von Schiff und Wagen zu erstern, von Fernrohr und Mikrostop zu letztern, die Leistung derselben noch gar sehr gesteigert werden. Kur müssen wir all das eben bloß als Steigerungsmittel, Zusahmittel zu der an sich viel bedeutsamern und vollendetern Grundlage ansehen, die unter der Herrsichaft eines höhern Bewußtseins entstanden. Für sich ist alles das nicht nur minder vollkommen als Hand und Fuß und Auge, sondern vermag ohne das überhaupt nichts zu leisten. Ein Pfund wächst durch ein Lot; aber das Lot ist darum doch kleiner als das Pfund; so wächst das Pfund der mit göttlichem Bewußtsein geschaffenen Zweckeinrichtungen durch das Lot, das wir mit unserm Bewußtsein hinzusügen; obwohl das Lot an sich viel kleiner ist.

Und sehr begreistich, daß wir nur ein Lot zur Zweckmäßigkeit der göttlichen Schöpfungen zulegen können, weil unser Geist ja selbst nur ein Lot vom Zentner des göttlichen Geistes. Dazu ist das, was wir an unsern eigenen Werken noch mangelhaft finden, es wesentlich mit deshalb, weil wir in unserm Schaffen durch allgemeinere, über uns hinausgreisende Zweckrücksichten gehemmt und gedunden sind. Biel Hindernisse der Ratur, die wir nicht recht zu überwinden wissen, sollen auch nicht überwunden werden, weil sie allgemeinern Zwecken dienen.

Wie stellt sich bas alles bagegen in ber andern Unsicht, nach welcher bes Menschen Bewußtsein, anftatt ber Sproß aus bem Stamm eines höhern Bewußtseins zu sein, vielmehr aus einem Stamm von Unbewußtsein kommt, sein Leib durch unbewußte Raturfräfte gebildet wird und erst im fertigen das Bewußtsein hervorbricht, ohne vorgängige bewufite Schöpfertätigkeit? Da gibt es zweimal zwei Weisen bes zweckmäßigen Schaffens, die sich nicht wie bei uns unter ein höheres Brinzip einigen wollen. Einmal wird Zweckmäßiges in Unbewußtsein geschaffen, so bes Menschen Leib, und bann wird wieder Aweckmäßiges mit Bewußtsein geschaffen, so bas Schiff vom Menschen, und bas bewußt Geschaffene ift weniger vollkommen als bas unbewußt Geschaffene, die fleine Butat ber Aweckmäßigkeit erforbert mehr und höheres Bewußtsein, als die große Tat, die gar keins fordern foll; das Unbewußtsein ift weiser als das Bewußtsein. Und ferner tritt ein Gegensatz auf zwischen innerer und außerer Zwedmäßigkeit im Schaffen, ohne Aufhebung in einer höhern Einheit. Des Menschen Leib baut sich selbst zweckmäßig ju Diensten bes ihm einft kommenden Bewußtseins, das Schiff wird zweckmäßig gebaut burch ihm frembes und zum Dienst von frembem Rach uns bagegen fällt Mensch und Schiff und alles Bewuftfein.

zulett in eine im ganzen gottbeseelte Ratur und bient alle Einrichtung barin bemselben höchsten Bewußtsein, aus bem sie hervorging, und ging alles aus bemselben Bewußtsein hervor, bem es wieder bient.

Es ist aber wichtig, bes nähern zwischen ber ersten Schöpfung bes Menschen burch Gott und seiner spätern Wiederholung zu unterscheiden.

Blicken wir auf die Schöpfungen, die burch den Menschen selbst bewirft werden, so finden wir, daß ein fehr verschiedener Bewußtseinsgrad stattfindet, je nachdem er etwas das erstemal zweckmäßig schafft, erfindet, ober ein Erfundenes nur wiederholt, mogen wir von außern Mit welcher Aufmerksamkeit und ober innern Erfindungen sprechen. welcher Ansvannung des Bewuftseins bildet ein Künftler das erstemal eine Statue, ichreibt ein Schriftsteller ein Buch, erfindet jemand eine zweckmäßige Maschine, entwickelt jemand eine gewisse Schluffolge: aber nur die erfte Findung und Erfindung toftete biefe Anspannung; bann wird von ihm ober andern die Statue tausendmal abgegoffen, Buch tausendmal abgebruckt, die Erfindung tausendmal nachgemacht, die Schluffolge tausendmal wiederholt; halb oder gang ohne fernere Aufmerkfamkeit und Anspannung bes Bewußtseins. Go mag es auch mit bem Bau des Menschen und allen zweckmäßigen . Naturbauten sein. erste Findung und Erfindung bes Menschen, Die zweckmäßige neue Ginrichtung besselben geschah sicher mit einem erhöhten Bewußtsein, aber wenn der Mensch sich wiederholentlich immer von neuem erbaut, wird eben nur bas, was neu an jedem Menschen ift, sich auch mit neu erhöhter Spannung bes Bewuftfeins hervorbilden. Auch geschieht jebe Schöpfung eines neuen mittelft andrer materieller Prozesse als die So wie ber erfte Mensch aus ber Natur herausgezeugt Wiederholung. wurde, wird er jett nicht mehr gezeugt. Und wenn überall zu andern geistigen Prozessen andre materielle leibliche gehören, so konnte auch umgekehrt an die andern materiellen Prozesse jener Urschöpfung sich ein andrer Bewußtseinsgrad fnüpfen als an die heutigen Nachbildungen des Menschen. Sind es boch sicher auch gang andre Prozesse, die im Gehirn eines Dichters vorgeben, wenn er sein Gebicht bas erstemal schafft, und wenn er ober andre es nur wieder lesen. Im übrigen ift in jeber Wiederholung, fofern fie nicht reines Beharren, sondern Erneuerung bes frühern, mindestens etwas relativ neues in Berhältnis zum unmittelbaren vorher, woran fich auch eine erneute Erhöhung bes Bewußtfeins fnupfen fann, nur nicht vergleichbar ber, bie ben erften Schöpfungsatt begleitete und beherrschte.

Der Grund, daß die Wiederholung einer Leiftung so viel unbewußter

als das erste Zustandekommen derselben erfolgt, liegt darin, daß mit der erften Leistung schon Anlagen, Ginrichtungen, Werkzeuge, Hilfsmittel entstanden find, die der Wiederholung die Richtung, der Leiftung die Form geben belfen, welche ber Awed verlangt. Run forberte es aber. ehe solche da waren, selbst erft bewußte Tätigkeit, sie im Sinne des Aweckes hervorzubringen, und biefe bewußte Tätigkeit ift nun nicht noch einmal in felber Art vonnöten. Die Statue, das Buch, die Maschine, ungekannte Einrichtungen in uns selbst find solche Anlagen, die als Residuen, Denkmale, Zeugnisse früherer bewußter Tätigkeit außer und in uns hinterblieben. Dies Prinzip greift tief in uns hinein, wie weit über uns hinaus; Gewöhnung, Übung, alle Ausarbeitung unfrer Anlagen, aller Erwerb von Fertigkeiten in uns hängt am Erwerbe folcher innern Einrichtungen. Was aber bavon über uns hinausgreift, ift immer bloß etwas, was analog wie in uns in einem größern geistig-leiblichen Wesen Plat hat.

So ift nun auch mit dem einmal gebildeten Menschen eine Einrichtung, Anlage in die Welt gebracht, welche die spätere Wiederhervorbringung erleichtert, indem sie die gestaltenden Tätigkeiten in bestimmte Bahnen lenkt und hiermit an dem Bewußtsein erspart, welches das erstemal nötig war, diese Anlage zu gestalten.

Auch bei ben Inftinkten ber Tiere mag bies Bringip in Betracht Es zeigt sich, daß den Tieren vieles von Fertigkeiten und Erkenntniffen angeboren, also ohne ihr Bewußtsein zugewachsen ift, mas wir erft mubfam auf bewußtem Bege uns erwerben muffen; ber Spinne die Runstfertigkeit des Spinnens, das Wiffen, wie fie ihren Raub zu ergreifen und zu behandeln bat; ber Biene bie Runft bes Bauens. bas Wissen, wo sie Honig zu suchen bat. Die Tiere machen und finden bas, worauf ihr Instinkt einmal eingerichtet ift, als hatten fie es gelernt; wie wir umgefehrt bas, mas wir einmal gelernt haben, machen und finden, als hätten wir einen Inftinkt dazu, als hätten wir es nicht zu lernen gebraucht. Die Anspannung bes Bewußtseins, mit der wir es lernen mußten, fallt beim spätern Gebrauche weg und wird nur zu einem neuen Fortschritt, einer neuen Abanderung wieder erfordert. Aber ohne Lernen maren wir nie baju gelangt, die Noten fo ohne Bewußtsein vom Blatte megzuspielen. Mich bunkt, wenn bie erlernten Sabigkeiten und Fertigkeiten boch fo gang ben inftinktiven gleichen, so ift ber mahrscheinlichfte Schluß, ben wir machen, können, ber, daß auch die Natur die instinktiven Fähigkeiten und Fertigkeiten ihrer Tiere erft erlernen mußte, mit Bewußtsein erlernen mußte, um fie nachher mit halbem Unbewuftsein anzuwenden: daber es auch so lange gedauert hat, ebe fie es bis jur Schöpfung der Tiere brachte. Und an jeber frühern Tierschöpfung lernte bie Natur etwas Neues, worauf fie in ber fpatern fortbaute, Gott finnt und findet fortgebends Reues. Er ichuttelt

bie Dinge nicht so aus bem Armel, wie manche meinen; sondern unstreitig ein viel tieferes Denken und Sinnen als unsres schafft Werke von immer größerer Bollkommenheit; jede seiner frühern Schöpfungen wird ihm eine Basis neuer Ersindungen; er lernt nur von sich; aber er lernt wirklich durch sich. Wie langweilig wäre auch sonst das Leben Gottes.

Es ift nicht nötig, daß bie gottbeseelte Natur die inftinktiven Fahigfeiten und Fertigfeiten, Die fie ihren Tieren eingebiert, zuerft in und an biefen Tieren felber erlernte; wir konnen manches in anderer Form erlernen und in anderer Form ausüben. Aus vernünftiger und zweckvoller Kombination vieler Befonderheiten im Denten und Tun gewinnen wir das Bermögen neuer Besonderheiten, mas bann erft burch Bieberholung gur inftinktiven Fertigfeit wird. So konnte bie Ratur burch Rombinationen, Die bor ihren erften Tieren ba waren, zur Einrichtung dieser selbst und ihrer Lebens= weise gelangt fein; und burch neue Kombinationen biefer einfachsten Tiere und ihrer außern Berhaltniffe zu jusammengesettern organischen Erfindungen. Daß diese Erfindungen wirklich ber Erfolg zwedvoller Kombinationen find, beweift fich aus bem teleologischen Busammenhange selbst, indem sie unter fich und mit ber Außenwelt fteben. Jebenfalls werbe ich erft bann glauben, daß die Spinne fo in halbem Unbewußtsein ihr Net webt, ihre Fliegen fängt, ohne daß die Natur einmal mit Bewußtsein barauf gekommen ist, sie hierzu einzurichten, wenn ich einen Beber feben werbe, ber feine Leinwand webt, ohne daß ein Bewußtsein vorhergegangen, welches bas Beben erfunden und ihn gelehrt hat. Der Unterschied amifchen ber Spinne und bem Beber ift nur ber, daß basselbe Erzeugnis eines frühern Lernens in die Ginrichtung ber Spinne icon bei ber Geburt verwebt ift, mas ber menfcliche Weber erft felbst hineinverweben muß, indem er das Weben erlernt. Aber das Bewußtfein bes Bernens, bas wir in ber Spinne vermiffen, gehört bem größern Beber an, von bem die Spinne felbft nur ein Glieb; und bas Lernen bes Menschen ist selbst einerseits ein Teil, anderseits ein Abbild feines Lernens.

Die Anlagen, Einrichtungen in uns, die als Reste bewußter Tätigkeit hinterblieben, können für sich unbewußt heißen, sind aber eigentlich gar nicht für sich zu fassen; gehn vielmehr wesentlich sormund richtungsgebend in unsere ganze fernere bewußte Tätigkeit mit ein, tragen zur Gestaltung derselben wesentlich mit bei, ja sind Bedingung, Basis neuer und höherer Bewußtseinsphänomene. Denn wenn das Bewußtsein einmal getaner Leistungen bei Wiederholung derselben immer mehr zurücktritt, so wird doch der Geist damit nicht undewußter übershaupt, sondern betätigt sich nun in der sortgehenden Ausarbeitung und Abänderung, höherer Berwendung und Kombination des bisher Erwirkten und geläusig Gewordenen. Haben wir so geläusig lesen gelernt, daß eskeiner Anspannung des Bewußtseins mehr bedarf, die Buchstaben zu erkennen, fängt der Sinn der Schrift an uns zu beschäftigen, indem die

Kenntnis der Buchstaben als unbewußte Basis dieser höhern Tätigkeit mitwirkt; haben wir erst mit Anspannung des Bewußtseins die Regeln des Rechnens gelernt, so üben wir sie dann unbewußt in Anwendungen und sangen wohl an, höhere Regeln darüber zu suchen. So geht immer das für sich Unbewußte teils in allgemeinern Bewußtseinsphänomenen auf, teils in höhere ein, ja ist eine wesentliche Mitbedingung des höhern Bewußtseins selbst, da, wenn das höhere Bewußtsein diese Basis nicht hätte, es vielmehr als niederes Bewußtsein erst tätig sein müßte, solche zu schaffen.

Unzähliges in der Natur, ja wohl alles, was wir von festen an sich unbewußten Einrichtungen und Werken in ber Natur bemerken, kann aus bem Gesichtspunkte bes Residuums eines bereinst bewuften Prozesses zu betrachten sein, ber sozusagen barin erstarrt, kriftallisiert ift, wie benn die Raturwissenschaft wirklich annimmt, daß alles Feste einst flussig und beweglich war, und erft allmählich erstarrte. Da nun das jest Feste noch fluffig und beweglich war, noch ununterscheidbar mit einging in ein System, in dem sich Organisches und Unorganisches noch nicht geschieden hatten, trug es auch burch seine Bewegungen selbst zu ben Bewußtseinsphänomenen dieses Systems bei, insoweit überhaupt zu allen Bewuftseinsphänomenen leibliche Bewegungen als Unterlage gehören; nun trägt es durch die festen Richtungen dazu bei, die es den bewußten Bewegungs= prozessen erteilt, und badurch, daß es eine höhere Entwickelung ber Bewußtseinsprozesse gestattet. So bewegt sich das bewußte Menschenund Tierreich jest nur in Busammenhang mit bem festen Boben, und all ihr Leben, Weben nimmt Richtung, Ginfluß bavon an und konnte fich nur auf Grund biefes festen Bodens entwickeln; aber einst gab es noch keinen festen Boben auf der Erde, und bas Bewußtsein knüpfte sich damals noch an Bewegungsprozesse, unter beren Ginfluß bie ganze Erbe selbst sich zuerst zu gliedern begann, in deren Folge zuerst der feste Boben sich ausschied. So kann man überhaupt sagen, Gott hat von Unfange an seinen Leib mit Bewußtsein erbaut, und in diesen Bau fällt auch ber Erbe und bes Menschen Bau.

Nach allem hat man sehr Unrecht, im Unbewußtsein einseitig die Urmutter des Bewußtseins zu suchen. Eher ist es umgekehrt. Statt daß das Bewußte ursprünglich aus dem Unbewußten käme, kommt das Unbewußte aus dem Bewußten; einmal, indem jede erste Schöpfung von etwas Neuem mit hellem Bewußtsein geschieht, jede Wiederholung aber, soweit sie nur Altes wiedergibt, ins Unbewußtsein oder Halbbewußtsein tritt; und ferner, indem der bewußte Prozeß an sich unbewußte Residuen

in mehr oder weniger festen Anlagen, Einrichtungen hinterläßt. Alles dies Unbewußte selbst aber ist unbewußt nur, indem es in einem allgemeinern Bewußtsein ausgeht (vgl. S. 160), und Grund zu einer höhern Fortentwickelung desselben gibt; ja es ist eine wesentliche Bedingung dieses höhern Bewußtseins, das ohne dies Unbewußte gar nicht so hoch steigen könnte.

Zwar mag Bewußtes auch aus Unbewußtem hervorgehn, Wachen aus Schlaf, aber nur aus solchem, das selbst erst aus Bewußtem hervorgegangen und noch in etwas allgemein Bewußtes mit eingeht. Nur aus dem Bewußtsein gekommenes und noch in einem allgemeinern Bewußtsein aufgehendes Unbewußtsein kann wieder in Bewußtsein übergehn. Im Unbewußtsein an sich selbst liegt keine Kraft bewußt zu werden; wäre die Welt von Ansang an undewußt gewesen, sie wäre es ewig geblieben; ein Stein erwacht nie aus seinem Schlummer; aber der Mensch tut es, sosern er schon Bewußtsein vor dem Schlummer hatte, und das, was ihn einschließt, noch Bewußtsein hat.

Freilich, man weist hin auf das Ei, aus dessen unbewußtem Dunkel sich das bewußte Hühnchen entwickelt, auf den Leib des Menschen selbst, in dessen so ganz unbewußt entstandener zweckvoller Organisation das Bewußtsein erst als Krone bei der Geburt hervordricht. So, sagt man, wird es sein mit allem Bewußtsein in der Welt. Was könnte ein besseres Bild für die sich aus sich selbst entwickelnde Welt darbieten, als ein sich sus sich selbst entwickelnder Organismus? Hier ist Ersahrung, einfach, dar; verallgemeinern wir sie nur.

Ja, tun wir es, nur sehn wir uns erst etwas um; verallgemeinern wir nicht ein Stück, wo sich's um ein Ganzes handelt.

Nicht lange will ich zuvörderst dabei verweilen, daß wir von Ersahrung eigentlich hier gar nichts haben, sondern bloß eine Deutung im Zirkel. Ob nicht der Entwickelungsprozeß des Hühnchens im Ei, des Fötus im Mutterleibe an einem empfundenen instinktiven Gestaltungstriebe hängt, darüber ist ja gar keine Ersahrung möglich, also auch keine Grundlage der Theorie aus der gegenteiligen Annahme zu machen, weil das Erinnerungsvermögen in den Geschöpfen überhaupt erst nach der Geburt erwacht, das Kind selbst von mehrern Jahren nach der Geburt keine Erinnerung mehr behält, also um so weniger von einem Jahre vor der Geburt, auch wenn Empfindung wäre. Doch lassen wir die Voraussehung immer gelten; denn höchstens könnte doch von einem sehr sinnlichen Bewußtsein hier die Rede sein. Aber ich frage dagegen: wo sah man je ein Ei, aus dem eine bewußte Henne kam, anders als wieder

aus einer bewußten Benne entstehen? Wo ein Kind, bas einft bewußt werden follte, anders als von einer bewußten Mutter geboren, durch einen bewuften Bater gezeugt fein? Gebort es benn nicht überhaupt eben fo jum Begriffe eines Gies gelegt ju fein, eines Rinbes geboren zu sein, als sich wieder zu einem legenden, gebärenden Wesen zu ent= wickeln? Und steht nicht eben bas Bewußtsein, bas sich in letterem entwickelt, in Beziehung mit bem bes Wefens, aus bem bas neue Wefen selbst entwickelt ift? Jedenfalls ware es gang untriftig, die Welt von Anfang an einseitig bloß mit einem gelegten Gi zu vergleichen. die Welt von Anfang an ein Gi, so war fie eben so fehr bie Benne bazu; benn wer hatte bas Gi ber Welt gelegt? Sie hat fich felbst Rein Bogel war vor ihr ba, tein Reft neben ihr. Bum Gi aber gehört Bogel und Rest. Was das Ei außer sich hat, weil es noch in ber Welt, bas kann bie Welt eben nur in fich haben. So kann sie nur als Bogel, Ei und Neft in eins gefaßt werden. Was sich in der Welt ber Endlichkeiten auseinanderlegt, teils nach, teils neben einander, wie Ei und henne und Reft, das muß im Grund und ber Umfaffung alles Vor und Nach und Neben zugleich gesucht werden, also zum Unbewußtsein bes Gies auch bas Bewußtsein ber Benne. Wie läßt sich bas vereinigen? Richt anders als im bewußten Geschmack ber Speisen unbewußt ber bes Salzes liegt. Wir haben bas ja oft betrachtet. Das Unbewußtsein wiberspricht ja nicht bem Bewußtsein, sondern ist etwas, was im allgemeinern Bewußtsein ununterscheidbar mit enthalten; boch ift es nicht ohne Bewußtsein (vgl. S. 160). Nun läßt sich bas erft unbewußt im Bewußtsein Eingeschlossene wohl nachmals noch besonders zum Bewußtsein bringen; aber nicht weil es unbewußt war, wird es bewußt, sondern weil das allgemeine Bewußtsein sich in Besonderheiten auseinandergelegt und wandelt, die man nun als unbewußt schon früher barin enthalten bezeichnet. So schloß bie bewußte Benne ber Welt von Anfang an ein Gi bes Unbewußten unerkennbar in fich ein, doch entsprang nicht daraus; auch tann fie es nicht außer fich legen, ba ift fein Plat; fie bleibt ewig mit das Neft dazu. Rur in ihr legt manche endliche bewußte Benne ein unbewußtes Ei neben fich, und erzeugt die bewußte Benne bas unbewußte Ei und dieses wieder die bewußte henne.

Das Bewußtsein der endlichen Geschöpfe ist überhaupt eine periodische Funktion, indem es immer von Zeit zu Zeit mit Unbewußtsein wechselt. Aber wenn man daraus schlösse, daß es so auch mit dem ganzen Welt-bewußtsein sei, so irrte man; denn die Periodizität für das einzelne hängt von Umläusen und Oszillationen innerhalb des Ganzen ab. So

haben wir's schon früher im Materiellen gefunden (S. 77), und es ist nicht anders im Geistigen. Wenn der Mensch mitunter ganz und gar schläft, hat man auch je die Welt ganz und gar schläfen oder im Ganzen zwischen Schlaf und Wachen wechseln gesehen? Wenn Amerika schläft, wacht Europa, und wenn Europa wacht, schläft Amerika. Die Welle des Bewußtseins zieht sozusagen durch den einzelnen Menschen hindurch und vorüber, wie die Flutwelle des Meeres bei ihm anlangt und vorübergeht, der Tag zu ihm kommt und geht; aber was bei ihm vorüber ist, ist darum noch nicht weg. Je mehr wir vom einzelnen aufs Ganze gehn, desto mehr erscheint als Abänderung der Verteilung, was für das einzelne als Änderung der Größe erscheint.

Das Bewußtsein der Welt muß überhaupt zu furz tommen, wenn man, wie es nur zu gewöhnlich ift, alles Wirken ber Ratur unbewußt hält, was nicht in unfer Bewußtsein fällt, und erfahrungsweise ba sucht, wo sich nach ber Natur ber Sache gar teine Erfahrung machen läßt; wenn man nicht darauf Rücksicht nimmt, daß, was unbewußt bes besondern Brodutts geschieht, im Bewußtsein eines allgemeinern Broduzierenden begründet und noch in folchem enthalten sein kann, und die vielen schönen und zweckmäßigen Einrichtungen ber Menschen und Tiere, bie jest wirklich ohne Sonderbewußtsein entstehn und wirken mogen, auch ohne weiteres mit Unbewußtsein zuerst erfunden und eingerichtet benkt. Dann tann es freilich scheinen, bas Bewußtfein sei nur bas Erzeugnis ober ber Nachtreter bes Unbewußtseins; bann fann bas Unbewußtsein fo weise ober weiser erscheinen als bas Bewußtsein; benn gewiß, die Bilbung bes Kindes im Mutterleibe ift mit einer "Beisheit, Macht und Schönheit" erfolgt, ber bas erft nachträglich barin erwachenbe Bewußtsein bes Kindes selbst nie wird vollständig nachkommen konnen.

In gewissem Sinne zwar wird sich immer davon sprechen lassen, baß vieles, selbst von den zweckmäßigsten Tätigkeiten und Einrichtungen der Natur, im Undewußten vor sich gehe und entstehe. Wein Gedankengang kann noch so vernünftig in sich ablausen, meine Phantasieenwelt noch so schön sein, mein Bewußtsein noch so hoch gesteigert sein; aber die zweckmäßigen Bewegungen in meinem Gehirn, die dazu gehören, mit deren Stocken all dies stocken würde, von diesen weiß ich unmittelbar gar nichts, weil sie eben nicht als solche Sache der Selbsterscheinung sind. Was ich davon wahrnehme, nehme ich vermöge meines innern Standpunktes dagegen eben nur in Form von Gedanken und Phantasiebildern wahr; oder sie erscheinen sich selbst eben nur in dieser Form, und es bedurfte nicht nur eines Gegenüberstehenden, sondern auch einer

sorafältigen Zergliederung menschlicher Gehirne und Analyse von viel tausend sichtbaren Ausläufern der Gehirntätigkeit im Leben, um nur barauf zu tommen, bag mit meinen Gebanken etwas wesentlich im Gehirn mitgeht. Ich war mir also insofern dieser Bewegungen nicht bewußt. In foldem Sinne wird anfangs alles in ber Ratur unbewußt, im Grunde aber vielmehr ungewußt gewesen sein, was nicht unmittelbar in bie oberflächliche finnliche Anschauung fällt, sondern erft ber Zergliederung von feiten ber Geschöpfe sich allmählich bloß legt; wozu auch ware biefe Berglieberung fonft in ber Welt, wenn fie nicht biente, was bisher unbewußt ober ungewußt war, gewußt zu machen? Als Gottes Geist Geschöpfe schuf, war mit ihrem ersten Augenaufschlag die Erscheinung ihres Leibes und die Erscheinung ber Ratur, worin alle Leiber inbegriffen, für sie, und durch sie für ihn, sofort gegeben, aber eben nur die oberflächliche, wie sie zuerft in den erwachenden Sinn fällt. geschmückte Welt mit ihrer Farbenpracht und ihrem Regen und Weben, wie fich's in den Augen von taufend Geschöpfen auf einmal spiegelt, schwebte im Erwachen aller biefer Geschöpfe auf einmal vor ober in Gottes Bewußtsein; aber die innerlich schaffenden Raturfrafte und in bie buntle Tiefe ber Erde, des Meeres, des Leibes verfenkten Naturvorgänge wirkten und waren in Gott von Anfang an als solche unbewußt ober ungewußt. Gott brauchte im Schöpfungswert die materiellen Rräfte und Mittel der Welt so, wie wir unfern Gehirn-, Nerven- und Mustelapparat brauchen; wir wollen etwas, und Gehirn, Rerven und Musteln spielen zur Ausführung bes Willens, ohne bag wir bas materielle Gehirn-, Rerven- und Mustelfpiel babei als solche vorftellen, weil ber Wille und Trieb zur Ausführung und bas Gefühl der gelingenden Ausführung felbst eben bie Selbsterscheinung bes Gehirn-, Rerven- und Mustelspiels ift, das wir dann nach feiner äußern Erscheinungsweise mühfam durch äußere Betrachtung und Bergliederung erforschen und nie vollständig erforschen werden. Nur wie sich Arme und Beine an der Oberfläche ausnehmen, sehen wir unmittelbar und stellen es unmittelbar beim Willen vor; das Innerliche zu erkennen, ift erft eine Sache barüber hinausliegenden Studiums, bas Gott von Anfange nicht gemacht hat, weil er es nicht zur Schöpfung gebraucht hat. Die Kräfte folgten ihm von Anfange wie bem Rinde feine Gehirnfibern und Beine, ohne bag es beren Anatomie studierte. So ist alles, was wir von ber Natur in ber Naturforschung erft allmählich ergründen, nicht so, wie es uns in ber Wissenschaft bewußt wird, in Gott vorweg bewußt gewesen, sondern Gott hat unbewußt biefer Kräfte und Mittel bamit geschaltet; unbewußt in sofern, als er nicht um die Formen unsrer objektiven Borstellung davon wußte, ehe er diese selbst in sich entwickelte; aber bewußt insofern, als eine Selbsterscheinung von all dem in seinem Bewußtsein war. Unsre Erforschung des Innern der Natur, die immer nur mittelst Bloßlegung neuer Oberstächen stattfinden kann, fällt aber selbst in die Fortbestimmung des göttlichen Bewußtseins.

Schließen wir die Mannigfaltigkeit dieser Gesichtspunkte und Betrachtungen durch eine allgemeinere ab.

Es wurde ein fehr wunderbares Busammentreffen sein, daß bie Natur sich mittels ihrer Kräfte, die von Zweck und Absicht gar nichts offenkundig in sich schließen, mit einer so bestimmten Tendenz zur Amedmäßigkeit entwickelt, wenn man nicht an das Walten dieser Kräfte eine berartige Tendenz verborgenerweise gefnüpft halten konnte. Und es ift für uns kein Hindernis anzunehmen, daß diese, in ben Kräften der Ratur selbst objektiv nicht erscheinende Tendenz in die geiftige Selbsterscheinung falle, welche bem Balten ber Naturfräfte, Die uns auf äußerm Standpunkt ber Betrachtung als solche erscheinen, zugehört. Go wenig eine Rervenerzitterung an fich Empfindung ift, aber der äußerlich erscheinenden Nervenerzitterung gehört Empfindung als Selbsterscheinung zu, so wenig find bie materiellen Tenbengen ber Natur an sich Awecktenbengen, als welche nur im Bewußtsein und für bas Bewußtsein Geltung haben, aber es können ihnen solche als Selbsterscheinung zugehören, und dem Gesetze der materiellen Erfolge jener Tendenzen ein Geset von Erfolgen für ben Geift, die Selbsterscheinung entiprechen.

Man tann bies noch etwas näher so erläutern.

Wir finden, daß in uns selbst alles, was den Charafter der Unlust trägt oder uns aus dem Gesichtspunkte des Übels erscheint, grundsgesehlich eine psychische Tendenz mitführt, diese Unlust, diese Übelsscheinende zu beseitigen, indes das Lustvolle, das, was uns als gut erscheint\*), das Streben zu seiner Erhaltung oder Steigerung in uns erweckt. An die psychische Tendenz ist aber eine entsprechende physische geknüpst; wen es juckt, krapt sich, wer etwas Angenehmes sieht, wendet sein Auge dahin; wem eine Handlung gut dünkt, der bewegt seine

<sup>\*)</sup> Wir können zwar etwas Lustvolles verschmähen und etwas Unsustvolles wollen; aber nur um größere ober höhere Lust zu erhalten ober zu gewinnen, größere ober höhere Unsust abzuwenden. Lust und Unsust sind hier in weiterem Sinne zu sassen, so daß auch die Lust und Unsust des Gewissens mit darunter fällt. Bgl. meine S. 283 angeführte Abhandlung über das Lustprinzip des Handels.

Gliedmaßen danach, es sei benn, daß ein Konflikt mit gegenwirkenden Tenbengen, die unter basselbe Bringip fallen, ein Übergewicht in entgegengesetter Richtung gabe, ober außere hindernisse vorhanden waren. Wir können nun annehmen, daß alles, was ein Gefühl von Unluft in die Welt bringt, nicht nur psychische, sondern auch hiemit zusammenhängende, ja den Ausdruck berfelben darftellende phyfische Gegenwirkungen bagegen auslöft, alles bagegen, mas ein Gefühl von Luft in die Welt bringt, Wirkungen, Die zur Erhaltung ober Steigerung ber Luft tenbieren, und daß, da dies von Anfange nach einem durch die ganze Welt durchgreifenden in fich einstimmigen Gesetze und nach allgemeinsten Beziehungen ber Fall gewesen ist, die Welt sich von Anfange an zugleich psychisch und physisch in diesem Sinne geordnet habe und noch fortfährt, es zu Freilich, oft hat unfer Streben für uns nicht gleich Erfolg, und jede Art bes Erfolgs hinterläßt in unfrer Seele Nachwirkungen, wodurch Boraussicht ober Borgefühl bes Künftigen und abgeanderte Richtung bes Sandelns für spätere Fälle erwächft. Go tann es auch in bem Weltgeiste sein, nur mit bem Unterschiede von uns, baß bie Erfahrung bes Weltgeistes eine allgemeine, über die ganze Welt reichende ift, und demgemäß auch seine barauf begründete Boraussicht ober sein Borgefühl einen allgemeinern und für die Beurteilung der zufünftigen Belt= verhältnisse zureichendern Charakter tragen wird als die unfrige, welchem gemäß er auch die besten Magregeln für die gesamte Belt barauf begründen tann, die nun freilich für unfre einzelnen und nächsten Interessen nicht immer als solche erscheinen, so daß wir in tausend Fällen glauben konnen, es gebe nicht jum Beften und Weisesten im gangen ber, mabrend es boch nur nicht jum Beften und Rlugften für uns im Besondern und Nahen hergeht. Wir selbst können uns im einzelnen tausendfach täuschen, während Gott sich im ganzen nicht täuschen kann, ja er nutt unfre Täuschung über unsere eigenen Interessen selbst zum Mittel bes Fortschrittes im gangen. bie Erfahrung nach geiftiger Seite in uns und in Gott geistige Rach-Wirkungen hinterläft, die auf unfer fünftiges Streben und Sandeln einen Ginfluß haben, fo wird fie nach ber materiellen Seite auch die zugehörigen materiellen Nachwirkungen hinterlaffen, welche ben zugehörigen Einfluß auf die materiellen Erfolge äußern, so daß der Bang der Welt nach geistiger und materieller Seite zugleich die Richtung nimmt, wie wir sie beobachten. Es hat keine Schwierigkeit, sich bas aus allgemeinem Gesichtspunkte vorzustellen, obichon wir es nicht ins Besondere verfolgen können; und die Erfahrung erhebt nirgends Wiberfprüche gegen diese Betrachtungsweise, wenn sie auch für sich allein dieselbe nicht begründen könnte.

O. Über das Bebenken, daß Gottes Geist durch Anknüpfung an die Ratur mit der Schwere berselben belastet durch die Rotwendigkeit derselben gefesselt werde.

Nach uns ist Gott als Geist so fest an seine materielle Welt gebunden und diese hinwiederum an Gott, daß beider Tätigkeit nur mitund durcheinander besteht. Indem man sich scheut, dies zuzugestehen, hat man zwei Besorgnisse, die sich eigentlich selbst ausheben sollten und ausheben würden, überlegte man nur recht, daß sie sich widersprechen: einmal Gott mit der Schwere der Natur zu belasten, durch die Notwendigkeit derselben zu fesseln, dann wieder die Natur durch die Freiheit Gottes gesehlos, zügellos zu machen.

Wie, sagt man, wenn ein Gedanke Gottes nicht gehen kann, ohne daß etwas in der Ratur mitgeht, und nur nach Maßgabe gehen kann, wie es in der Ratur mitgeht, Gott sich nach den Gesetzen der Natur vielmehr richten muß, als sie zu beherrschen, kann die freie geistige Bewegung Gottes noch bestehen? Wird sie nicht unter der Trägheit der mitzunehmenden Materie erlahmen; dem Zwang der Raturnotwendigsteit erliegen?

Wie läßt sich anderseits das Gesetz und der gesetzliche Gang der Ratur, an den der Ratursorscher sich gebunden achtet, noch halten, wie ist noch eine Raturwissenschaft möglich, wenn die wirkenden Gründe der Ratur mit den geistigen Gründen Gottes immer in Konslikt kommen, seine Freiheit jeden Augenblick das geregelte Spiel ihrer Kräfte abändern kann?

Demgemäß sucht man Gott und Natur möglichst voneinander zu befreien und glaubt, je weiter man sie außeinander halte, so besser seibeiden gedient, so reiner trete beider Machtwollsommenheit hervor; und weil man sie doch nicht ganz trennen kann, saßt man wenigstens ihr Berhältnis zueinander so lose und äußerlich als möglich. Die Natur bleibe immer etwas außer Gott, ja außer Gott zu sein, daß sei ihr Wesen; sie sei höchstens ein Abdruck, nicht ein Ausdruck seines Wesens.

Aber gerade darin, daß man das Berhältnis der Natur zu Gott so halb, so äußerlich faßt, liegt die ganze Gefahr, die man vermeiden will. Um Gott ganz frei und leicht zu machen, und zugleich die Naturgesetzlichkeit vor jedem störenden Eingriff seiner Freiheit zu bewahren, muß man entweder Gott und Natur ganz voneinander losmachen,

ganz außer Bezug zueinander setzen, oder beide ganz sest und unmittels bar aneinander binden, die Natur in Gott, Gott in Natur geradezu immanent setzen. Erstres kann oder will man nicht, denn selbst indem man die Natur außer Gott setzt, wagt man doch nicht, ihren Bezug zu ihm aufzugeben; setztres könnte man, hielte man nicht die Schwierigkeit, die schon die äußerliche Berknüpfung von Natur und Gott für Gottes Freiheit und der Natur Gesetz mitführt, für eine Warnung, diese Berskuüpfung noch sester, noch inniger zu sassen. Und indem man die Schlinge lockern will, tritt man in dieselbe.

Wie ist es mit uns selbst? Gine Laft von vierzig Pfund auf bem Rücken möchte uns wohl schwer dunken, mit bem Körper auch ben Geift bedrücken und seinen freien Gang hemmen, sollten wir fie beständig tragen; aber dünkt uns benn auch unser eigner Rücken schwer? Wenn Reisende auf langem Wege viel Proviant mitnehmen, belaftet er fie, so lange sie ihn äußerlich tragen; hilft ihnen aber selbst mit tragen, so wie fie benselben in Fleisch und Blut verwandeln. So lagt nur auch bie Natur, die ihr Gott äußerlich als Laft anhängt ober aufburbet, weil ihr fie boch nicht gang von ihm losreißen konnt, vielmehr in fein Fleifch und Blnt verwandelt werben, so wird fie, Träger Gottes und Getragenes zugleich, auch aufhören, ihn zu belaften, ba fie mit seinem Geifte geht, lebt und webt, und er mit ihr. Daß uns Körperliches überhaupt als Laft erscheinen fann, rührt eben nur baber, daß wir nicht zur ganzen Natur in ein so innerliches Berhältnis treten können wie Gott, ber als Inbegriff alles Geiftes ber Natur, als bem Inbegriff alles Materiellen, innerlich zugehört. Unfer Leib felbst mag uns zwar mitunter als eine Last erscheinen, so, wenn ein Glied mübe wird ober abstirbt; boch nicht weil es unserm Geiste zugehört, sondern, weil es ihm nicht mehr genug zugehört, seine Beranderungen anfangen unabhängig von unserm Geifte, bezugsloß zu unfrer Seele zu erfolgen, ober unfre Seele in Regung besselben ermattet. So wie also Gottes Geift im Regen ber Ratur ju ermatten anfinge, sie unabhängig von ihm zu bestehen und za gehen anfinge, wurde fie auch als Laft von ihm gefühlt werben. Nur wenn er fie ganz innerlichst burchwirft und burchbringt, fällt alles Belaftenbe weg. Selbst bas höchste Geistige kann bie Laft eines Rörperlichen, womit es in Beziehung, nicht spuren, wenn es nur so unmittelbar baran gebunden ift, daß der Schritt der geiftigen und leiblichen Bewegung in eins zusammengehen. Die Worte eines Gebichts, die Tone einer Musik laften ja nicht auf ben höhern geiftigen Beziehungen, die barin walten, dienen vielmehr zu ihrem Ausbruck. Auch die Gedanken in unserm

Kopfe gehen nur, wie zugehörige Bewegungen in unserm Kopfe gehen; aber fühlen wir etwa diese Bewegungen als eine Last, als ein Hemmnis für unsere Gedanken? Wir fühlen sie gar nicht, außer eben als Gedanken. Braucht es in Gott anders zu sein mit dem Höchsten, was er bedenkt? Auch hierfür mögen Bewegungen in seiner Natur die Unterlage bilden, nur wie diese Bewegungen gehen, gehen die Gedanken Gottes, und wie die Gedanken gehen, gehen diese Bewegungen; aber Gott kann sich dabei so frei und leicht fühlen, als wenn wir etwas bedenken, ja unser freies Bedenken selbst eine Probe des seinen sein, gebunden nur an einen besondern Teil seiner Natur.

Doch mehr als die Last der Materie fürchten wir die Fessel der Notwendigkeit für Gott. Run aber auch die Naturnotwendigkeit tann nur insofern als eine Fessel für Gott erscheinen, als man fie ibm äußerlich angetan benkt. Und weil fie uns fo oft äußerlich betrifft und zwingt, legen wir ihr leicht auch eine ahnliche Bedeutung für Gott bei, die sie boch nach ber Natur der Sache gar nicht für ihn haben kann, weil sie ihm stets innerlich bleibt. Ein andres sind außerliche Bande bes Leibes und die innern Bande besselben felbst; jene hemmen die freie Bewegung, diese machen fie erst möglich. Denn wie sollte ber Leib überhaupt ohne solche bestehen und wirken? Und je fester sie sind, und je freiere Bewegungen sie zugleich begründen, und eine je zweckmäßigere Ordnung fie im gangen Bau des Leibes erhalten, defto beffer find fie. Die Gesetze aber, auf benen die Naturnotwendigkeit beruht, find lauter innere Bande bes göttlichen Leibes, welche diesen Charafter im höchsten Sinne tragen, minder grob nur, als die Sehnen und Nerven, welche unfern Leib zusammenhalten. Doch ware bas Gott zum Nachteil zu rechnen? Unmöglich tann Gott eine Gesetlichkeit, die in seinem Wesen selbst begründet ift, als Hemmnis seines Besens spüren; wohl aber wurde bies ber Fall sein, wenn ihm eine Naturgesetlichkeit äußerlich gegenüberftunde, an berem ftarren Widerftande fich fein Wille bräche. Nur dadurch wird diefer Widerstand für Gott flüssig, bag man Gott in die Ratur selbst versenkt. 3war meint man, die Naturgesetlichkeit könne Gott beshalb nicht hemmen, weil fie aus Gott abstamme, bemgemäß auch mit seinem innern Wesen stimme, ungeachtet fie ihm jest außerlich sei. Soll aber dies ber Grund sein, weshalb sie Gott nicht hemmt, so kann sie ihn natürlich eben so wenig hemmen, wenn man fie Gott noch immer innerlich fest. Sie wird bann nur um so unmittelbarer mit seinem Wefen ftimmen.

Widerspricht aber etwa die Gesetzlichkeit in Gott der Freiheit?

Kassen wir nur Gesetlichkeit recht allgemein und hoch, so allgemein und hoch sie sich nur fassen läßt, so wie es sich ziemt für eine allgemeinste, höchste göttliche Gesetlichkeit, so zeigt sich ja, wir haben es früher (S. 212 ff.) gefeben, wie fie vielmehr ber Freiheit mit ber Rotwendigkeit zugleich ihre Stelle anweist. Und auch ohne Rücksicht darauf, wie sich unter bem Begriffe bes bochften Gefetes Freiheit und Notwendigkeit mit einander vertragen, benn barüber mag man ftreiten, ift jedenfalls gewiß, daß sie sich mit einander vertragen. In unserm eigenen Beifte zeigt sich's: er hat seine Seite ber Freiheit und seine Seite ber Rotwendigleit, Gebundenheit; die Freiheit tritt hierbei nicht heraus aus dem, was durch das Gesetz des Geistes fest bestimmt ist, auf Seite seiner Notwendigkeit fällt, sondern die Freiheit behält einen Plat auf bem Grunde dieser Notwendigkeit. Der freieste Wille widerspricht nicht ben psychologischen Gesetzen. Die Freiheit hebt keine gesetzlichen Bestimmungen bes geiftigen Tuns auf; sondern was die Freiheit bestimmt, war eben noch nicht durch ein Gesetz bestimmt, obwohl die Freiheit selber ein Gesetz geben tann. Dag es aber in uns fo fein tann, ift felber nur ein Musfluß ober Teil von bem, mas in Gott ift. Wenn es aber fo in Gottes Beift ift, warum nicht auch in Gottes Ratur ober ber zu biefem Geifte gehörigen materiellen Welt? Stört die Freiheit im Geifte nicht bas Gefet, wie follte fie es in ber Ratur, bem Musbruck bes Geiftes ftoren? Ift es boch nicht in uns ber Fall. Unfer Leib gehört zur materiellen Welt, zur Natur; aber die physiologischen Gesetze werden so wenig als Die psychologischen burch die freien Willenstätigkeiten geftort. Es wird nur, wie die gesetliche Notwendigkeit des Geistes sich in der gesetlichen Notwendigkeit der Natur ausdrückt, so auch die Freiheit des Geistes ba, wo ihr Gebiet ift, sich in einer entsprechenden Freiheit ber Ratur ausdrücken und beibes sich in ber Natur vertragen, wie im Geifte. unserm geistigen Prozesse manches, was unerklärbar, Entsteht in unberechenbar nach allem Vorgängigen ift, wird es auch zugleich in bem leiblichen Prozesse ber Fall sein, worin fich ber geistige ausbruckt. Eins ift nicht schwerer anzunehmen als bas andre, ja versteht sich von selbst im Sinne der Anficht, die den Geift nur für die Selbsterscheinung beffelben Wefens halt, bas als leiblich anderm als fich felbst erscheint. Die Natur, das Leibliche, teilt hiernach natürlicherweise die Freiheit des Geiftes überall, in fo weit fie eben Ausbruck eines freien Geiftes ift. Rur, wenn man beterminiftisch leugnen wollte, bag im Geiftigen etwas ber Art vorfame, wurde man es auch im leiblichen Ausbruck leugnen muffen und leugnen können. Den Streit aber hierüber überlassen wir hier andern.

Freilich, man ift ganz gewohnt, bloß das Notwendige zur Natur und bloß das Freie zum Beifte zu rechnen; aber eben nur, weil man bie unnatürliche Spaltung beider schon voraussett, die man bann wieder badurch beweisen will. So aber trennt sich Freiheit und Rotwendigkeit nicht. Man fann so viel Freiheit in ber Ratur finden wie im Geiste, und so viel Notwendigkeit im Geifte wie in ber Natur, wenn man nur eben den Geift nicht außer die Ratur, sondern in die Ratur fest, b. h. bahin, wo er von jeher seine Freiheit manifestiert hat; und wo anders manifestiert unser eigener Geift seine Freiheit, als in unsrem zum Naturganzen gehörigen Leibe? Freilich, wenn man mit Fleiß das Gebiet von der Natur abschneidet, worin sich die Freiheit manifestiert, so bleibt selbstverftehend bloß bas Gebiet ber Notwendigkeit bafür übrig. man beliebig, wenn man will, das Wort Freiheit bloß für den Geift anwendbar halten; aber bie Sache, um bie es fich beim Gegenfate ber Freiheit gegen Rotwendigkeit handelt, fällt doch in das Körperliche fo gut wie in das Geiftige, insoweit nämlich, als das Körperliche selbst Ausbruck, Unterlage bes freien Geiftigen.

Es ist mahr, nur im Spiel bes Organischen finden wir überhaupt Spuren von bem, mas wir jur Freiheit, gleichviel wie gefaßt, ju rechnen gewohnt find. Der ganze unendliche Weltenbau im großen geht beutlich nach Gesetzen der Notwendigkeit. Rur in den schwachen Überzügen der Weltforper follte also Gottes Freiheit walten? Aber wenn bies eine Schwierigkeit ift, findet fie nicht bei jeder andern Unficht fo gut als bei Und nochmals, halten wir doch gesetliche Rotder unsern statt? wendigkeit nicht für etwas Schlechtes. Auch das ganze Spiel unfres Leibes geht nach Gefeten, Die ber Physiolog als notwendige verfolgt. Rur in feinen unmerklichen Bewegungen bes hirns können wir ben freien Träger freier Gebanken suchen. Der Mensch ift nun auch hierin nur ein Abbild Gottes. Der gange grobe Unterbau von Gottes Welt ift, wie wir glauben muffen, der Rotwendigkeit unterworfen; die Freiheit waltet im feinern Spiel von Prozessen, in die unfre eigenen freien Brozesse mit hineintreten. Indes alle Welten sich äußerlich nach Gesetzen ber Notwendigkeit zueinander bewegen, entwickelt sich in ber Geschichte und ben Geschicken von Gottes Befen auf allen die göttliche Freiheit. Die Freiheit bat ihr Gebiet in ber Welt, wie in uns, und ihr Gebiet in uns gehört ju biefem Gebiet in ber Belt.

# XII. Religiös=praktischer und poetischer Gesichtspunkt.

Unfre Lehre ift also kurz die: die Menschengeister gehören einem höhern Geiste an, ber alles Irbische in eins bindet, und bieser gehört Gott an, der die ganze Welt in eins bindet. Der Geist der Erde fteht aber nicht scheibend zwischen uns und Gott, sondern ift nur die Bermittlung, die uns Gott selbst in besonderer Beise einverleibt (S. 25 f.), indes wir bas Allgemeinfte, Höchste, Befte, Wichtigste immer nur unmittelbar vom ganzen Gotte haben und nur in ihm suchen können (S. 224, 228). So bleiben wir immer gang Gottes. Boses ist aber Gott nicht zuzurechnen; benn Gott ift ber Ganze, wir find nur Teile, Brüche seiner, und man kann nicht, was nur am einzelnen als solchem hängt, bem Ganzen zurechnen. Das Übel besteht nur in bem niebern Gebiete ber Ginzelwesen, der Einzelwillen in Gott; ift nicht burch Gottes obern Willen ba, sondern dieser ift gegen bas Übel da, und das Geschäft Gottes ist, es im Ablauf der Zeiten zu heben und zu heilen (S. 243 ff.). Die ganze Ratur ift von göttlichem Beifte beseelt, und wie unfre Beifter nur Bestandstücke bes Beiftes ber Erbe und höher hinauf bes gottlichen Geiftes, find unfre Leiber nur Bestandstücke bes Leibes ber Erbe und höher hinauf bes göttlichen Leibes, ber Natur.

Aber, sagst du, bleibt es nicht nach allem eine böse Lehre, streitend mit Religion und Moral, daß ich nicht mehr als unabhängiger Geist mich Gott dem unabhängigsten Geiste gegenüberstellen soll, sondern, gleichviel ob ohne oder mit Vermittlung, von und in ihm verschlungen denken wie ein Glied im Leibe oder einen Gedanken im Geiste; Gott in die Natur verwickelt denken, statt darüber erhaben?

Nicht ich habe diese Lehre ersunden, du bekennst sie selbst in deiner Religion; du glaubst nur selbst nicht, was du bekennst; ich aber glaube es; und nicht widerstreitet diese Lehre der Religion und Woral, sondern daß du nicht glaubst, was du bekennst, das bringt den Widerstreit in beine Religion und Woral.

#### Antworte:

Bekennst du nicht selbst, daß Gott der Urquell, Schöpfer deines Geistes ist? Aber was der Geist Geistiges schafft, das verläßt ihn nicht;

er betätigt sich vielmehr nur darin; und wenn Gott Geister schafft, wir nur Gedanken, hat er eben Geister, wir nur Gedanken zum Inhalt, worin er sich betätigt. Wie wäre er Gott, wenn es in ihm kein ander Schaffen gäbe als in uns? Nun schafft er untere Geister durch Vermittlung der obern. Durch Vermittlung der obern aber bleiben die untern noch in ihm. Doch lassen wir die Vermittlungen; nur unser Verhältnis zu Gott soll uns jeht kümmern, das durch alle Vermittlung durch unmittelbar besteht.

Und erkennst du nicht selber an und hältst es für ein schönes Wort, daß Gott in dir und allem lebt und webt und wirkt und ist, und du in ihm? Lebt und webt und wirkt und ist man aber auch in dem, was uns äußerlich gegenüber? Was scheidet also deine Lehre noch von unsrer?

Und glaubst du nicht, daß für Gott alles klar und durchsichtig ist in deiner Seele dis ins Innerste; er die geheimsten Falten deines Herzens kennt? Kann aber auch ein Geist klar sehen in den Geist gegenüber? Liegt nicht eben darin das Gegenüber, daß er es nicht kann? Nur von seinem eignen Inhalt entgehe dem Geiste nichts.

Und nennst du nicht Gott den einigen Gott, der keinen andern neben sich hat? Aber wenn es noch Geister gibt, die nicht in ihm, so ist er nicht ein einiger, nur ein höchster Geist unter vielen. Denn höhere als wir wird's doch noch geben. Da haben wir das Heidentum mit einem höchsten Geist an der Spize und vielen unter ihm, herad zu uns. Aber du willst das Heidentum nicht. So kannst du auch nicht einen Gott wollen, der uns und Geister über uns noch außer sich, sondern nur, der uns alle in sich hat. Nur das ist ein wahrhaft einiger Gott, der allen Geist, den es gibt, in seiner Fülle einschließt, wie daraus gebiert.

Und nennst du nicht Gott ben unendlichen Geist, den Geist des Alls? Was aber noch andres sich gegenüber hat, das hat auch daran seine Schranke; dem geht noch etwas ab von der unendlichen Fülle; dir aber ist der Begriff des Unendlichen saft noch zu klein für Gott.

Und ist dir nicht Gott der Allgegenwärtige, Allmächtige, der ewige Grund des Geschehens; sein Haus der Himmel; Sonnen gehen durch ihn und Sterne; kein Blatt fällt ohne ihn vom Baume, kein Haar von deinem Haupte. Faßt aber nicht der Himmel auch die Erde, dich selbst mit deinem Leib; muß nicht also Gott auch in aller Natur und aller Kreatur allgegenwärtig und allmächtig sein, und alle Kräfte sein sein und ihm dienen?

Und heißeft du nicht Gott den Alliebenden, den Allgütigen? Weß Liebe und Güte aber könnte größer sein als deß, der die Liebe zu sich selbst und zu seinen Geistern nicht zu scheiden weiß, der, was er ihnen tut, so tut, als tät' er's sich, nicht anders tun kann; er tut's ja wirklich sich, nur daß nicht, was er diesen oder jenen tut, nein, was er allen in eins tut in aller Welt, ihm selbst getan ist.

Und ist dir nicht Gott der Allbarmherzige zugleich und Allgerechte? Wer aber wäre barmherziger als der, der auch den Bösen nicht verstoßen kann, ihn festhält wie den Guten, sein Böses und seine Bosheit wenden muß zu eigenem Frieden, und wer zugleich gerechter als der, da Übel einmal da, (wer kann es leugnen, ist's Übel auch nur für uns,) das eine Übel braucht, das andre zu zerstören, die Strafe gegen den Sünder kehrt, den Sünder umzukehren, hier oder dort, einst muß sich's vollbringen, um seine eigne innere Befriedigung zu vollbringen.

Und hältst du es nicht für das höchste Gebot: Gott lieben über alles und beinen Nächsten wie dich selbst? Wer aber möchte einen Gott lieben über alles, der weit und hoch hinweg ist über alles, wer nicht den Gott, der nicht nur seine Hände breitet über alles, der alle über alle trägt im tiefsten Herzen, der keinem Leid tun kann in Ewigskeit, davon er selbst nicht litte, in dem du alles hast zu suchen, was dir sehlt, von dem du alles haft zu hoffen, was du wünschest, und der schon hier im erst für dich beginnenden Gange seiner Gerechtigkeit, in dessen Unvollendung selbst, dich blicken läßt, was dem dereinst beschieden ist, der ihn mit rechtem Sinne liebt und im Sinne solcher Liebe handelt.

Und wer kann seinen Nächsten besser lieben, wie einen Bruder lieben, als der da weiß, er ist nicht kalt und sern ihm gegenüber, nein, sest verwachsen mit ihm in der Gemeinschaft desselben höchsten Geistes, ein Fleisch mit ihm vom Fleisch desselben Leibes, an ihn gebunden wie ein Zwilling an den Zwilling, noch ehe sie den Leib verlassen, der sie trug; denn nicht mehr habt ihr den Gott verlassen, der euch trägt.

Und so in allem bekennst bu in Worten ganz dieselbe Lehre, die ich bekenne, bekennst sie, aber glaubst sie nicht, und widersprichst dir selbst. Run muß dir freilich eine Lehre fremd erscheinen, die alles glaubt, was sie bekennt, und deinen eigenen Widersprüchen widerspricht. Aber darin, daß sie's tut, gewinnt sie eben ihr Bestes.

Indes du von einem Gotte sprichst, Hort und Quell alles Geistes, der in dir lebt und webt und ist, und du in ihm, Herzenskundiger, Einigen, Unendlichen, Allgegenwärtigen, Allwissenden, Allmächtigen, Allsiebenden, Allgütigen, Allbarmherzigen, Allgerechten, willst bu auch wieder dich ihm äußerlich gegenüberstellen, wie du beinem Nachbar dich gegenüberstellst, und stellst bich selber beinem Rachbar gegenüber, als gab's für euch tein Band in Gott, bu rechts, er links, Materie amischen euch, Gott oben, hoch im himmel, ihr auf der Erbe, zwischen himmel und Erbe, welcher Zwischenraum! Ja bu bebft Gott endlich gar hinaus über bie ganze Welt und verstößest von ihm ben Bofen, ben er erft gemacht, verleugnest alles, was du erft gefagt, zerreißest alle Bande, die du erft erkannt, und gerftorft bamit ben beften Segen beines Glaubens. Wie weit ift's für bich bis dahin, wo er wohnt, und wie nabe ift's für mich. Streiten wir boch einmal darum, wem ein Gebet besser gelingen fann, bir, ber sich mit seinen Gebanken Gott gegenüberstellt, ober mir, ber fich bamit in Gott selber stellt; ba wird sich's zeigen. Aber wie viele glauben jest noch an ein Gebet; da zeigt sich's schon. Ob Gott es hört, sich darum fümmert, wer weiß, wer wagt's zu glauben, so läßt man es balb gang; im Grunde ift's ja wohl nur ein leerer Hauch, verfliegend mit andern Hauchen über bie Erde, die zuhöchst sein Schemel. Ift bas auch so mit einem Gedanken, ber in mir lebt und webt und ift, und ich in ihm? Wie einer meiner Gebanken, ber gang in mir, mich zu etwas anregt, fo tann ich, meine ich, wohl auch burch ein Gebet Gott anregen wollen, ber ich mit meinem Gebete gang in Gott. Bielleicht folge ich meinem Gebanten, vielleicht nicht, je nachbem mir's gut buntt; wie Gott einer betenden Seele. Aber bas weiß ich, daß zwischen bem mich anregen wollenden Gedanken und meinem Geifte kein Zwischenraum ift, ber erft burchlaufen werben müßte, damit ich etwas von ihm vernehme, und es tröftet mich, bag Gott mein Gebet eben so unmittelbar bort, wie ich meinen Gebanken, nichts uuvernommen von Gott bleibt. Auch weiß ich ficher, baß mein Geift sich um jeben seiner Gebanten kummert, daß jebe Anrequing etwas in ihm wirkt, ihn zu etwas bestimmt, ja war' es zum Gegenteil bessen, worauf sie geht, bunkt sie ihm etwa eine schlechte; aber ohne Folge ift nichts im Geifte, und jede Folge greift im felbigen Geiste zuruck auf ihre Urfache. Und so ift auch bies mir tröftlich, daß ich weiß, ich tann gar nicht umsonft beten; mein Gebet nimmt felbft Blat in ber Reihe ber wirkenden Grunde in Gottes Geift, wie jede einzelne Anregung in meinem, und schlägt im Ablauf ber Folgen gurud auf mich. Und wenn ich im Gebet die Kraft meiner ganzen Seele sammle und zusammennehme in ber Richtung und Beziehung auf ben ganzen Geift im Sinn bes Beften, fo febe ich ein, bag es wohl noch eine andre Wirkung und Bebeutung haben tann als die Anregung, die

ein gemeiner und einzelner Gedanke in mir für Gott gibt. Und je öfter ich bete, und je heißer ich bete, und je mehr der Bittenden sich in demselben Gebet vereinigen, desto sichrer, meine ich, steht die Sewährung bevor, wie mein Geist so sichrer folgt, je öfter, heftiger und mehr Gedanken sich dahin einigen, ihn zu etwas anzuregen. Also ist auch die Indrunst des Gebets und die kirchliche Gemeinschaft nicht umsonst. Aber kein Gebet kann Gott zwingen, er halte denn für gut, es zu gewähren, wie mich keine einzelne Anregung zwingen kann, ich halte denn für gut, ihr zu folgen; was aber Gott gut hält, das ist gut; und er hält nichts gut als das, was gut, also bitte ich gleich um nichts, was nicht im Sinn des Guten.

Du sagst, o Torheit: wenn ich Gottes bin, so ist es Gott, ber zu sich selber betet, sich selbst verehrt, wenn ich es tue. Doch wie, bist du benn Gott, weil du in Gott, bleibst du nicht unendlich wenig gegen Gott? Ist kleinstes Moment und Ganzes sein dasselbe? Soll nicht auch in mir der kleine Gedanke und die kleine Begierde Ehre geben meinem ganzen Geiste, Scheu tragen, gegen seinen Sinn zu gehen, sich wenden mitunter auf den ganzen Geist zurück, bedenken, was am meisten ihm genüge, ihn anregen, daß er ihn weiter führe zum Ziele?

Ist's ein böser Gedanke, der mich anregt? Ich strase, ich verdränge ihn; doch din ich darum nicht selber böse, wenn ich ihn nur strase, nur verdränge, nicht zum Endziel kommen lasse. So strast Gott den bösen Geist, der sein eigner Teil ist; aber er ist nicht der böse Geist, wie die Symphonie nicht die Disharmonie ist, von der sie die Aushebung, die Auslösung enthält. Ein altes Bild, um das Dasein des Übels mit Gott zu erklären, aber es paßt nur, das Dasein des Übels in Gott zu erklären, soll es für Gott selbst kein Übel mehr sein. Denn wenn die Symphonie der Disharmonie gestattete, mit ihr, aber abgesondert von ihr und unaufgelöst in ihr zu bestehen, so und nur so würde sie durch den mit und gegengehenden Mißklang leiden. Und dennoch stellen wir uns so zumeist das Böse gegen Gott vor; der ewige Mißklang des von Gott unaufgelösten Bösen gibt die ewige Verstoßung des Bösen, gibt die ewige Hölle.

Und kann jemand besser wirken in die Welt nach dem Gebot der Liebe Gottes und des Rächsten, als der da weiß, daß keine Scheide zwischen ihm und seinem Nächsten, ja selbst dem Fernsten in Gott und gegen Gott besteht; daß, was er irgend einem unter ihnen tut, das tut er Gott? Aber Gott hält nicht bloß den einen in sich; alle hält er in sich; nicht also, was du dem und jenem tust, nein, was du des

Guten überhaupt tust in die Welt, ist Gott als Gutes getan; frag' also nicht, ob dir, ob mir, ob dies, ob das, ob da, ob dort, ob heut oder morgen, frag' wie ist's am besten für das Ganze, für das Ewige, denn das geschieht nur Gott dem Ganzen, Ewigen. Ob dir, ob andern, es ist alles eins; ihr seid beide Gottes, da ist kein Unterschied; so tu' es dir, tu's einem andern, wie es eben am besten ist ins Ganze und für alle Zukunst, tu's nach Geboten, die in diesem Sinne gestellt sind; das sind die göttlichen Gebote.

Was aber nenn' ich gut? Was ift ber Sinn ber göttlichen Gebote? Sind sie aus Eigensinn gegeben? Zur Plage für den Menschen? Nichts erkenn' ich derin als diesen Sinn: daß das Genüge, die Befriedigung ins Ganze, für alle im Zusammenhang, möglichst gesichert sei und wachse; daß nicht jeder für sich habe und tue, was ihm am liebsten ist, auf andrer Kosten, sondern alle zusammen haben und zusammen nach dem trachten, was ihnen allen zusammen am meisten Genüge und Befriedigung kann bringen; und eben das ist, was Gott am meisten muß befriedigen, wenn er mit allen und durch alle fühlt, und über alles, was sie einzeln fühlen, den Zusammenhang des Ganzen fühlt. In diesem Sinne sind die göttlichen Gebote. (Bgl. S. 232.)

Der eine Mensch will nichts als seine eigene Luft; ber andre sagt, Berbienst sei nur im Opfern seiner selbst für andere. Das eine ist so irrig wie das andere. Was beine Lust abbricht der Lust des Ganzen, bas sündigst bu, geschieht's mit Bissen und mit Billen; was bu bir abbrichst an der eigenen Lust, also daß etwas dadurch verloren geht der ganzen Luft, bas fünbigft bu, geschieht's mit Wiffen und Willen. Denn Gott will von beiner Seele und beinem Leibe so aut als von jedem andern Lust ernten, wie solltest bu nun bes Bezirkes, beffen Pflege er bir zunächst aufgetragen, schlechter walten als bessen, über ben er andre hat geset? Rur hute bich, zu meinen, bloß Sinnenluft sei Gottes Luft; nur hute bich, zu meinen, daß was bu jest und hier an Luft gewinnst, sei auch Gewinn gleich für bas Ganze, also für Gott; nur hüte bich, mit beiner schwachen Ginsicht besser rechnen zu wollen, als längst gerechnet ift hinüber über bas Gange in ben göttlichen Geboten. Rur in bem, was fie frei laffen, bift bu frei. Sie find die großen Klammern, nicht ber Einzelluft, aber bes allgemeinen Beils, bas alle Einzelluft wie kleine Beeren trägt; was kommt benn zuletzt an auf die einzelne Beere, ob dieser Zweig fie tragt, ob jener, ob dieses Jahr fie trägt, ob jenes; zertritt nur nichts mit Willen; die Pflege oder ber Bruch bes Strauches gereicht allein jum Segen ober jur Berbammnis. Nicht sich für andre opfern, noch andre sich opfern, barauf kommt es zuletzt an, wer Gott will bienen; sondern die kleine kurze Lust, sei's deine oder meine, bereit opfern den großen ewigen über alles reichenden Quellen der Lust, wo es ein Opser gilt; oft aber gilt's auch nur zu schöpfen; und was geopsert wird, das bricht nur als reicherer Segen hervor an einem andern Orte; sonst wär's kein rechtes Opser; denn Gott will nichts verlieren; doch durch Verschieben oft gewinnen.

Über aller niebern Luft gibt's eine bobere Luft, eine Luft über ber Luft, eine Freude über ber Freude, die schwebt wie die Taube über ben grünen Saaten, b. ift bie Luft, bie Freude, bas Gefallen an bem, was selbst lustgebend, freudegebend ist, und so größer, so höher wird biefe Luft, biefe Freude, biefes Gefallen, in je größerem Busammenhang, je weiter hinaus ich die Sicherung, die Bedingungen ber Luft, ber Freude fühle ober erkenne; und ber rechte Mensch scheibet babei nicht seine Lust von anderer Lust. Diese höhere Freude wird Gott auch an mir haben, wenn ich mein Trachten so einrichte, daß es im weiteften Busammenhange, auf die längste Dauer nicht den Lüsten, aber ben Lust= quellen ber Welt bient, im Sinne ber Förderung von Glud, Beil und Segen ift. Und ich werbe biefe hohere Freude an Gott haben, weil ich weiß, daß er sein Trachten gar nicht anders einrichten kann als im Sinne des endlichen und möglichften Genügens für mich und alle, ba fein eigenes Benügen fich von bem feiner Geschöpfe nicht scheibet; und wenn nicht alles jett ift, wie ich's haben mochte, so weiß ich, Gott leibet felbst mit mir, im untern Gebiete seines Wesens, und hat in seiner obern Macht und seinem obern Wiffen die Mittel, mich mit fich zugleich zu befrieden; daß er aber weiß, er kann es, und ich weiß, er kann es, bas gibt ihm und mir zugleich bas höchste Genügen.

Wie anders stellt sich alles das, wenn ich mich Gott äußerlich gegenüber und zwischen mir und meinem Nebenmenschen einen geistig leeren Raum denken muß. Wird da nicht alles sern, was hier unmittelbar, alles zerfallen, was hier in eins gebunden, alles unbegreislich, was hier selbstwerständlich; alles tote Satung, was hier lebendiger Trieb?

Wahrlich nicht um ein Kleines verkaufte ich den Glauben, daß ich in Gott, nicht Gott gegenüber. Doch ja, ich din Gott gegenüber, wir sind es alle, nur innerlich, nicht äußerlich gegenüber. Rur dies verswechseln ist der Frrtum, den wir freilich stets begehen. Wir stellen uns ja auch Gedanken, Anschauungen gegenüber; wir nennen sie ja Vorstellungen; doch bleiben sie darum nicht weniger in uns; vielmehr je lebendiger wir sie uns gegenüberstellen, desto mehr gehören sie uns an,

besto tätiger erweist sich unser Geist in ihnen, und besto tätiger erweisen sie sich in unserm Geiste. Das Gegenüber gegen einen obern Geist ist nicht wie bas Gegenüber gegen einen andern Leib. Ebenso irrig freilich wär's, wenn wir meinten, wir ständen Gott nun auch gar nicht anders gegenüber, als unserm Geiste seine eigenen Vorstellungen; wir stehen Gott vielmehr unsäglich selbständiger, selbstträftiger, selbst-bewußter gegenüber, als uns unsre Vorstellungen; wie ost haben wir's schon gesagt, aber eben nur darum, weil Gottes Geist noch unsäglich selbständiger, selbstträftiger, selbstbewußter ist als der unsre, und darum auch die Wesen, die am meisten Teil an seinem Wesen haben, es sein müssen. Aber das scheidet uns nicht härter von Gott, als unsre Gedanken von uns geschieden sind, es verknüpft uns ihm nur lebendiger, macht nicht, daß wir weniger, sondern daß wir mehr in Gott sind, d. h. daß wir mehr bedeuten für sein Wesen, mehr erschöpfen von seinem Wesen. (Bgl. S. 161.)

Wie aber ber Geist sich seine Gebanken gegenüberstellt, so kann ein Gebanke auch ben Geist sich gegenüberstellen, dem er selbst gehört, indem er sich ihn vergegenwärtigt, so gut er's eben vermag, ihn anregt, so ober so, der einzelne den ganzen; obschon nicht jeder tut's, noch tut er's immer. Und so können wir auch Gott uns gegenüberstellen, ihn uns vergegenwärtigen, so gut wir's eben vermögen, ihn anregen so oder so, die einzelnen den Ganzen.

Der Dichter und Philosoph bekennen dieselbe Lehre, die wir bekennen; bas Bolk ruft Hosianna und streut Palmenzweige, da sie von ihnen einzeführt wird in die Stadt, und kreuzigt dieselbe Lehre, da sie den Tempel segen will, und die eigenen Jünger verleugnen sie.

So sprach einst\*) "lächelnd und bedeutungsvoll" der Dichter, den wir gern erheben über alle andern, da ihm ein Jünger verwundernd und gerührt erzählte, wie eine freie Grasmücke, der man die Jungen genommen, alle Furcht vor Gefahr und Gefangenschaft überwindend, einsund auskstog in das Zimmer, um der Muttersorgen für die Jungen ferner zu pflegen.

"Närrischer Mensch! wenn Ihr an Gott glaubtet, so würdet Ihr Euch nicht verwundern.

<sup>\*)</sup> Edermanns Gefpr. II. 847.

Ihm ziemt's, die Welt im Innern zu bewegen, Natur in sich, sich in Natur zu hegen, So daß, was in ihm lebt und webt und ift, Nie seine Kraft, nie seinen Geist vermißt.

Beseelte Gott ben Vogel nicht mit diesem allmächtigen Trieb gegen seine Jungen, und ginge das Gleiche nicht durch alles Lebendige der ganzen Natur, die Welt würde nicht bestehen können! So aber ist die göttliche Kraft überall verbreitet und die ewige Liebe überall wirksam."

Wie schön gesagt, ruft jeber auß; aber ein Dichter hat's gesagt, Es ift zu schön, um wahr zu sein. Wohl sagen wir auch anderwärts, die Dichtung soll die tiefste Wahrheit nur im schönsten Gewande zeigen, und Schönheit und Wahrheit hängen in tiefster Wurzel zusammen. Aber wir glauben wieder nicht, was wir sagen. Wie sollten wir glauben, was wir sagen; lebt nicht den Dichtern alle Natur, knüpft sich ihnen nicht alles geistig zusammen? Wir beten es nach und glauben doch, die Natur sei tot, und nicht nur die Natur, der Geist selbst in Einzelnseiten zersplittert. Den Dichtern selbst verstatten wir nicht zu glauben, was sie sagen, und sie glauben's ohnehin meist selber nicht; so wird alles Gleisnerei und Lüge.

Wer weiß nicht, wie ber Dichter, ben wir gern neben jenen stellen, sehnsüchtig zurudblickte nach einer Zeit, wo es bem Dichter noch Ernft sein burfte mit bem Glauben, daß alles in der Natur von höhern göttlichen Rraften befeelt fei; banach zurudblickte wie nach ber Zeit eines nun verlorenen Dichterparadieses; wer weiß nicht, wie es ihm verübelt worden, daß er nur wünschte, es möchte bas sein, was man fo gern als Schein von ihm hinnahm. Denn wie gern spielte man boch selbst mit ben Namen und Märchen, die er zurückrufen wollte; aber bag ber Dichter auch ben Sinn, aus bem fie gequollen, und aus bem bes Dichters Sinn selbst lebendig quillt, wieder als Wahrheit zurückbringen wollte, das verdachte man ihm. Freilich, befangener als jener, der Gott noch heute bis in den kleinsten Bogel fand, meinte er felber, mit den alten vergänglichen Namen und Märchen sei bie ewige Sache verloren, meinte, bas Dasein eines oberften Geistes schabe bem Dasein ber untern. nicht, daß er an biefen Zwiespalt glaubte, sondern daß er ihn beklagte, darum verklagte man ihn.

Dennoch muß etwas in der Natur sein, was durch den Nebel, der unsre Augen deckt, das Augenlid, womit wir es freiwillig verschließen, gewaltig hindurchleuchtet und uns nötigt, das gleichsam im Wahnsinn noch nachzusprechen, was der jungen Menschheit klar offen lag. Wir hielten es nicht aus in ber entseelten, entgötterten Natur, wenn wir nicht mit ber Phantasie wieder hineintrügen, was wir ihr mit dem Berftande und im Glauben geraubt haben, freilich ihr selbst nicht haben rauben können, aber uns in ihrer Betrachtung entfremdet haben.

Unter ben neuern Dichtern weiß ich keinen, ber ben Gebanken eines in allen individuellen Geistern und in aller Natur lebendig waltenden Gottes öfter, schöner und mit dem Gepräge tiesergehender Überzeugung, statt wie gewöhnlich bloß in poetischer Berblümung, ausgesprochen, als Nückert, daher ich so gern auf Stellen von ihm Bezug nehme. Hier noch eine kleine Sammlung von solchen, in denen so ziemlich die ganze disher vorgetragene Lehre von Gottes Berhältnis zu den Einzelgeistern und zur Natur enthalten ist, teils in direkten Aussprüchen, teils in Andeutungen, die sich im Sinn derselben auslegen lassen. Nicht besser wüßte ich zu zeigen, daß diese Lehre, die sicher nicht bloß eine poetische ist, die von ganz andern als poetischen Gesichtspunkten her entwickelt ist, auch eine poetische ist.

Aus Rückerts Beisheit bes Brahmanen, Lehrgebicht in Bruchftucken.

Wenn das Erhabne staunt die junge Menschheit an, Spricht sie im hellen Traum: das hat der Gott getan. Und wenn sie zum Gefühl des Schönen dann erwacht, Bekennt sie freudig stolz: Es hat's der Mensch vollbracht. Und wenn zum Wahren einst sie reift, wird sie erkennen, Es tut's im Menschen Gott, der nicht von ihm zu trennen.

(**T**. I. S. 9.)

Der Menschenrebe wert ist nicht, was Menschen taten; Mit der Natur und Gott soll sich mein Geist beraten. Die Weisheit Indiens hat vergessen der Geschichte, Daß sie allein von Gott, Natur und Geist berichte. Und so ihr Schüler ich hab' auch, was ich besessen, Getan und tun gesehn, mit Gott in Gott vergessen; Und weiß nur Eines noch, und weiß dies Eine ganz: Gott ist die Geistersonn' und die Natur sein Glanz.

(**T.** I. S. 39.)

Zieh beine Selbheit aus, und an die Göttlichkeit! Die Selbheit ift so eng, die Göttlichkeit so weit. Sei selbst! Er selber will, daß selbst du sollest sein, Daß du erkennest selbst, er sei dein Selbst allein. Exinnere dich daran! du hast es nur vergessen, Laß dich exinnern! stets exinnert er sich dessen. Benn du ihn hören willst in dir, mußt du nur schweigen; So spricht er laut: du warst, sollst sein und bist mein eigen.

(T. I. S. 42.)

Nicht fertig ist die Welt, sie ist im ew'gen Werden, Und ihre Freiheit kann die deine nicht gefährben. Mit totem Räderwerk greift sie in dich nicht ein; Du bist ein Lebenstried in ihr, groß oder klein. Sie strebt nach ihrem Ziel mit aller Geister Ringen, Und nur wenn auch dein Geist ihr hilft, wird sie's erringen. (T. II. S. 17.)

Dort, wo das Wissen mit dem Sein zusammenfällt, In dem Bewußtsein ist der Wittelpunkt der Welt. Nur im Bewußtsein was du sindest, ist gesunden, Wo sich ein Außeres dem Inneren verbunden. Nur im Bewußtsein wenn dir Gott ist aufgegangen, Haft du ihn wirklich, und gestillt ist dein Berlangen. Du hast ihn nicht gedacht, er ward dir nicht gegeben, Er lebt in dir und macht dich und die Welt dir leben.

(T. II. S. 21.)

Ich bin der Geistersonn' ein ausgesandter Strahl, Und solcher Strahlen sind unzählbar eine Zahl. Wir sind der Sonne Glanz zusammen allzumal, Doch ist sein eigen Licht für sich ein jeder Strahl. O Wunder, Eine Sonn' ist Alles allzumal, Und ganz' die große Sonn' in jedem kleinsten Strahl.

(X. II. S. 22.)

Gott ist von keinem Raum, von keiner Zeit umzirkt, Denn Gott ist da und dann, wo er und wann er wirkt. Und Gott wirkt überall, und Gott wirkt immerfort; Immer ist seine Zeit, und Überall sein Ort. Er ist der Wittelpunkt, der Umkreis ist er auch, Weltend' und Ansang ist sein Wechselauseinhauch.

(T. II. S. 23.)

Bohl ber Sebanke bringt bie ganze Belt hervor, Der, welchen Gott gedacht, nicht ben du benkst, o Tor. Du benkst sie, ohne daß darum entsteht die Welt, Und ohne daß, wenn du sie wegdenkst, sie wegsällt. Aus Geist entstand die Welt, und gehet auf in Geist, Geist ist der Grund, aus dem, in den zurück sie kreist. Der Geist ein Atherdust hat sie in sich gedichtet, Und Sternennebel hat zu Sonnen sich gelichtet. Der Rebel hat in Lust und Wasser sich zerset, Und Schlamm ward Erd' und Stein, und Pflanz' und Tier zuletzt. Und menschliche Gestalt, in der der Menschengeist Durch Gottes Hauch erwacht, und Ihn, den Urgeist preist. Der Geist des Wenschen fühlt sich völlig zweierlei; Abhängig ganz und gar, und unabhängig frei. Abhängig, insofern er Gott im Auge hält, Und unabhängig, wo er vor sich hat die Welt. Borm Bater unfrei fühlt sich so ein Sohn vom Haus, Selbständig aber wohl, sobald er tritt hinaus.

(Th. II. S. 47.)

Ich finde bich, wo ich, o Höchfter, hin mich wende, Am Anfang find' ich bich und finde bich am Ende. Dem Anfang geh ich nach, in dir verliert er fich, Dem Abschluß späh' ich nach, aus dir gebiert er fich. Du bist der Ansang, der sich aus sich selbst vollendet, Das Ende, das zurück sich in den Ansang wendet. Und in der Mitte bist du selber das was ist, Und ich bin ich, weil du in mir die Mitte bist.

(Th. II. S. 68.)

Du bist ber Widerspruch, den Widersprüche loben, Und jeder Widerspruch ist in dir aufgehoben. Die Widersprüch', in die sich die Vernunst verstrickt, Zergehn, und sie zergeht, wo dich der Geist erblickt. Die Welt ist nicht in dir, und du bist nicht in ihr, Nur du bist in der Welt, die Welt ist nur in dir.

(Th. II. S. 69.)

Mein wandelbares Ich, das ist und wird und war, Ergreift im Dein'gen sich, das ist unwandelbar. Denn du bist, der du warst, und bist, der sein wirst, du! Es strömt aus deinem Sein mein Sein dem deinen zu. Ich hätt' in jeder Nacht mich, der ich war, verloren, Und wär' an jedem Tag, als der nicht war, geboren, Hat wär' ich mich nicht, daß ich derselbe bin, begriffen, Weil ich in dir, der ist, bin ewig inbegriffen.

(Th. II. S. 72.)

Du bift kein Tropfe, der im Ozean verschwimmt, Du fühlest dich als Geist auf ewig selbst bestimmt. Bom höchsten Geiste fühlst du dich nicht zur Berschwimmung Im höchsten Geist bestimmt, sondern zur Selbstbestimmung. (Th. III. S. 115.)

Der Zweisel, ob ber Mensch bas Höchste benten kann, Berschwindet, wenn bu recht bein Denken siehest an. Wer benkt in beinem Geist? ber höchste Geist allein. Wer zweiselt, ob er selbst sich benkbar möchte sein?

In den Gedanken mußt du die Gedanken senken: Nur weil Gott in dir denkt, vermagst du Gott zu denken. (Th. III. S. 116.)

Ich bin von Gott gewußt, und bin baburch allein; Mein Selbstbewußtsein ist, von Gott gewußt zu sein. Im Gottbewußtsein geht nicht mein Bewußtsein aus; Eingeht es wie ein Kind in seines Baters Haus.

(Th. III. S. 119.)

Weil nicht ein großer Fürst im weiten Länderbann In alles Einzelne sich mischen soll und kann; So meinest du, daß Gott auch nur das Allgemeine Der Welt geordnet hab', und walte nicht ins Rleine. Doch macht ja wohl ein Fürst auch durch sein Land die Fahrt, Eingreisend hier und dort mit eigner Gegenwart. Und wär' Allgegenwart, wie Gott, auch ihm verliehn, So braucht' er nicht die Fahrt, und alles führ' um ihn. Allgegenwärtig ist Gott in den Welten nicht Sowohl als sie vielmehr es sind in seinem Licht. Er selber ist darum das Größte, Allgemeinste, Weil in ihm alles ist das Einzelste, das Rleinste.

(Th. III. S. 120 f.)

Sott ist ein Denkenber, sonst wär ich über ihn, Ich aber benke, daß ich unter ihm nur bin. Gott ist ein Wollenber, sonst hätt' ich mehr als er, Wein Wollen aber kommt von seinem Wollen her. Wit beinem Denken sei, mit beinem Wollen still Bor seinem, liebes Herz! er benkt in dir und will.

(Th. III. S 128.)

Wer Gott nicht fühlt in sich und allen Lebenskreisen, Dem werdet ihr ihn nicht beweisen mit Beweisen. Wer überall ihn sieht, was wollt ihr dem ihn zeigen? Drum wollt mit euern Gottbeweisen endlich schweigen! Wollt ihr mir auch vielleicht beweisen, daß ich bin? Ich glaubt' es schwerlich euch, glaubt' ich's nicht meinem Sinn. (Th. III. S. 142.)

Ein Mensch sein ohne Gott, was ist das für ein Sein! Ein besses hat das Tier, die Pflanze, ja der Stein. Denn Stein und Pflanz' und Tier, die zwar um Gott nicht wissen, Er aber weiß um sie, sie sind ihm nicht entrissen. Sie sind nicht los von Gott, gottlos bist du allein, Mensch, der du fühlst mit ihm, und leugnest, den Berein.

(Th. III. S. 144.)

Sturm ber Bernichtung, sprich, wohin benn mich verschlagen, Wohin benn willst du mich, wo Gott nicht wäre, tragen. Bon Gott ist alles Sein umschlungen und umrungen, Und ich bin sein, nicht mein, ich bin von ihm durchdrungen. Wohin ich sehe, seh ich Gottes Schoß mir offen, Der nur dem Zweisel ist verschlossen, nicht dem Hossen. Berschlossen ist er nur dem ihm verschlossen Sinn; Drum ist er offen mir, weil ich ihm offen bin.

(Th. III. S. 145.)

Bie von der Sonne gehn viel Strahlen erbenwärts, So geht von Gott ein Strahl in jedes Dinges Herz. An diesem Strahle hängt das Ding mit Gott zusammen, Und jedes fühlet sich dadurch von Gott entstammen. Bon Ding zu Dinge geht seitwärts kein solcher Strahl, Nur viel verworrene Streislichter allzumal. An diesen Lichtern kannst du nie das Ding erkennen, Die dunkle Scheidewand wird stets von ihm dich trennen. An deinem Strahl vielmehr mußt du zu Gott aussteigen, Und in das Ding hinab an seinem Strahl dich neigen. Dann siehest du das Ding, wie's ist, nicht wie es scheint, Wenn du es siehest mit dir selbst in Gott vereint.

(Th. IV. S. 245.)

So wahr in dir er ist, der diese Welt erhält, So wahr auch ist er in, nicht außerhalb der Welt. Doch in ihm ist die Welt, so wahr in ihm du bist, Der nicht in dir noch Welt, nur in sich selber ist. So lang du denken nicht die Widersprüche kannst, O benke nicht, daß du durch Denken Gott gewannst.

(Th. V. S. 252.)

Auch in bem Cherubinischen Wandersmann von Angelus Silesius (geb. 1624) findet man die Ansicht, daß der Mensch in Gott, und Gott in dem Menschen, vielfach und sehr entschieden ausgesprochen; nur daß dies Verhältnis wenigstens im Ausdrucke nicht hinreichend von einer Gleichstellung oder Identissierung Gottes mit dem Menschen und des Wenschen mit Gott unterschieden ist, da doch das einzelne nie dem Ganzen gleichzgestellt werden darf. Übrigens verwahrt sich Angelus Silesius selbst in der Vorrede gegen eine solche Identissierung, und manche Sprüche (wie Th. I. 126. 136. II. 74. 125) sind auch im Sinne der Unterscheidung. Ich sühre folgende an\*):

<sup>\*)</sup> Nach: Angelus Silefius und Saint Martin, herausgegeben von Barnhagen v. Enfe. Dritte Aufl. 1849.

## Erftes Buch.

- 8. Gott lebt nicht ohne mich. Ich weiß, daß ohne mich Gott nicht ein Nun kann leben; Werb' ich zu nicht, er muß vor Not den Geist aufgeben.
- 9. 3ch hab's von Gott, und Gott von mir. Daß Gott so felig ift, und lebet ohn' Berlangen, hat er so wohl von mir, als ich von ihm empfangen.
- 10. Ich bin wie Gott, und Gott wie ich. Ich bin so groß als Gott, er ist als ich so klein; Er kann nicht über mich, ich unter ihm nicht sein.
- 18. Ich tue es Gott gleich. Gott liebt mich über sich; lieb' ich ihn über mich: So geb' ich ihm so viel, als er mir gibt aus sich.
- 68. Gin Abgrund ruft ben anbern. Der Abgrund meines Geist's ruft immer mit Geschrei Den Abgrund Gottes an: fag', welcher tiefer sei.
- 78. Der Mensch war Gottes Leben. Eh' ich noch etwas warb, ba war ich Gottes Leben: Drum hat er auch für mich sich ganz und gar gegeben.
- 79. Gott trägt vollkommne Früchte. Ber mir Bollkommenheit, wie Gott hat, ab will sprechen, Der müßte mich zuvor von seinem Beinstod brechen.
- 88. Es liegt Alles im Menschen. Wie mag ich boch, o Mensch, nach etwas mehr verlangen, Weil bu in bir hältst Gott und alle Ding umfangen?
- 90. Die Gottheit ift bas Grüne. Die Gottheit ist mein Saft! was aus mir grünt und blüht, Das ist sein heil'ger Geist, durch den der Trieb geschieht.
- 96. Gott mag nichts ohne mich: Gott mag nicht ohne mich ein einziges Würmlein machen: Erhalt' ich's nicht mit ihm, so muß er stracks zu krachen.
- 100. Eins hält das Andere. Gott ift so viel an mir, als mir an ihm gelegen, Sein Wesen helf ich ihm, wie er das meine hegen.

#### 105. Das Bilbnis Gottes.

Ich trage Gottes Bild: wenn er fich will besehn, So kann es nur in mir, und wer mir gleicht, geschehn.

106. Das Eine in bem Anbern. Ich bin nicht außer Gott, und Gott nicht außer mir, Ich bin sein Glanz und Licht, und er ist meine Zier.

115. Du felbst mußt Sonne sein. Ich selbst muß Sonne sein, ich muß mit meinen Strahlen, Das farbelose Meer ber ganzen Gottheit malen.

121. Durch die Menschheit zu ber Gottheit. Billft bu ben Perlentan ber eblen Gottheit fangen, So mußt bu unverrüdt an seiner Menschheit hangen.

129. Das Bös' entsteht aus bir. Gott ist ja nichts als gut: Berbammnis, Tob und Pein, Und was man Böse nennt, muß, Mensch, in dir nur sein.

186. Wie ruhet Gott in mir. Du mußt ganz lauter sein, und stehn in einem Run, Soll Gott in dir sich schaun, und sänftiglicher ruhn.

200. Gott ift nichts (Preatürliches). Gott ist wahrhaftig nichts: und so er etwas ist, So ist es nur in mir, wie er mich ihm erkiest.

204. Der Mensch ifts höchste Ding. Richts bunkt mich boch zu sein: ich bin bas höchste Ding, Weil auch Gott ohne mich ihm felber ift gering.

287. Im Innern betet man recht. Mensch, so bu wissen willst, was redlich beten beißt, So geh' in bich hinein, und frage Gottes Geist.

238. Das wesentliche Gebet. Wer lautern Herzens lebt, und geht auf Chrifti Bahn, Der betet wesentlich Gott in sich selber an.

276. Eines bes Anbern Anfang und Enbe. Gott ift mein lettes Enb. Wenn ich sein Anfang bin, So weset er aus mir, und ich vergeh in ihn.

### 3meites Bud.

74. Du mußt vergöttert werben. Christ, es ist nicht genug, daß ich in Gott nur bin: Ich muß auch Gottes Sast zum Wachsen in mich ziehn.

125. Du mußt das Befen haben. Gott felbst ift's himmelreich: willft du in himmel kommen, Duß Gottes Besenheit in dir sein angekommen.

157. Gott schauet man an sich. Wie ist mein Gott gestalt't? Geh, schau bich selber an, Wer sich in Gott beschaut, schaut Gott wahrhaftig an.

180. Der Mensch ift Richts, Gott Alles. Ich bin nicht ich noch bu: bu bift wohl ich in mir: Drum geb' ich bir mein Gott allein bie Ehrgebühr.

207. Gott ift in dir das Leben. Richt du bift, der da lebt: denn das Geschöpf ift tot; Das Leben, das in dir dich leben macht, ift Gott.

Man muß übrigens die Bedeutung einer die ganze Natur beseelenden und unsern Geist in Gott auschehenden Ansicht für die Boesie weniger darin suchen, daß sie eine Darstellung durch die Boesie selbst verträgt, als daß sie das Gemüt in poetischem Sinne zu erziehen vermag, indem sie die Dinge unter Gesichtspunkten betrachten läßt, welche der Poesie leichten Angrisswähren. Dies kann freilich erst dann spürdar werden, wenn die Erziehung im Sinne derselben eine volkstümliche geworden; denn der Dichter muß auf der Anschauungsweise seiner Zeit sußen, und kann wohl helsen eine andere einzuleiten, aber nicht sich in einer andern bewegen, als welche der Zeit geläusig ist, Der Einstuß, den die Anschauungsweise der Hindus auf ihre Poesie gehabt, kann inzwischen andeuten, was in diesem Sinne zu erwarten, freilich nur andeuten, denn wir müssen nicht meinen, daß die Berworrenheit der indischen Anschauungsweise zu den höchsten und schönsten Erfolgen in dieser Hinsicht schon habe sühren können.

"In den poetischen Schilderungen der Natur zeigt es sich, wie der indische Dichter die Natur noch mit ganz andern Augen anschaut, als wir es von unserm religiösen Standpunkt aus gewohnt sind. Bor allem ist es doch immer eine religiöse Ehrsucht, von der er im Anschauen der Natur ergriffen wird. Die Großartigkeit derselben, ihr Glanz, ihr Reichtum überwältigt ihn, und dadurch bekommt denn die Schilderung, odwohl sie nur gelegentlich geschieht, und zur äußerlichen Szenerie gehört, doch momentan eine selbständige Bedeutung. Ferner aber sind die natürlichen Gestalten für den indischen Dichter mit dem Menschen selbst auf das Innigste verwandt. Sie sind wie der Wensch Erschenungen des einen göttlichen Lebens. Es

ift daher nicht bloß eine poetische Lizenz, wenn die ganze natürliche Umsgebung des Menschen als empfindend dargestellt wird, wenn der Mensch die Ratur zum Mitgefühle auffordert, wenn er sie befragt, wenn er ihr seine Freude, sein Leid mitteilt." (Schaller, Briefe S. 54.)

Sei es, sagst du, daß wir Gottes Glieber sind, aber wenn Gottes Glieber, wozu der Erde Glieber; genügt's nicht, uns als Gottes Glieber zu benken?

Und freilich genügte es, wenn es nur ein müßig Denken gälte. Aber spinnen wir, statt den Rocken der Betrachtung nur immer fruchtlos um sich selbst zu drehen, den Faden derselben am Sachverhalt der Dinge ab, so sinden wir, daß er in natürlicher Folge von unserer eigenen individuellen Beseelung zur Allbeseelung wie rückwärts nur durch das Mittelglied einer individuellen Beseelung der Gestirne geht. Alles was in diesem Buche geschrieben worden, ist ja nur des Fingers Gang, der auf und ab vom Rocken zu der Spule in dieser Richtung glitt.

Auch ift die Mittelftufe, die sich so mit Verstandesmitteln zwischen Gott und uns erbaut bat, nicht fruchtlos für Befriedigung von boberem und wärmerem Bedürfnis. Denn einerseits wird Gott badurch um eine Stufe in unfrer Borftellung erhoben, anderseits treten wir ihm selber baburch zugleich um eine Stufe näher; und endlich treten wir auf biefer Stufe, die uns alle gemeinschaftlich zu Gott aufhebt, in innigere Beziehung zu einander, als da wir uns im Bobenlosen zerstreut und aus einander gefallen halten mußten. Sonft schien uns Gott an Größe viel zu nahe, in Ferne viel zu weit, da wir nur den höchsten Maßstab des Menschlichen an ihn legten, und ihn doch zugleich über allen menschlichen Horizont hinausruckten. Run aber erscheint er uns ein Wesen nicht nur über unfre eigene Vernunft und Sinne, sondern auch über bie Vernunft und Sinne selbst schon boch übermenschlicher Wefen. Einst stand Gott, wie ein Turm neben dem Menschen steht; nichts war zwischen uns und Gott als nebelnde Gestalten, und wir maßen ben Turm Gottes burch ben kleinen Menschen. Run sehen wir viel hobe feftgegründete Türme über uns ragen, und Gott ragt nicht bloß als ein höherer über alle, sondern alle find gar nur lebendige Baufteine feiner, bes sich selbst lebendig bauenden, geworden, und geben uns nun die gewaltigsten innern Magstäbe seiner statt aller außern, zugleich Sproffen, die rechte Richtung im Aufsteigen auf der hohen Leiter seiner Betrachtung zu behalten, ber unerfteiglichen, ba nicht bas Erfteigen Gottes, sondern bas Aufsteigen in Gott in Leben und Betrachtung unfre Bestimmung.

Und indes Gott so hoch über uns, ist er uns doch zugleich ganz nahe geblieben, ja erst recht nahe geworden, da wir nun nicht mehr bloß in allgemeiner Weise in ihm ruhen und leben, bloß die höchste und letzte Beziehung zu ihm haben, die alle Wesen mit uns teilen, sondern auch in ganz besonderer Weise von ihm besorgt, gehegt und verwaltet werden durch einen besondern Verwalter, der sein eigen Teil.

Der Geist der Erde ist der Knoten, durch den wir alle in Gott eingebunden sind; wäre es besser, wenn wir lose in ihm zerslatterten? Er ist die Faust, in der uns Gott zusammensaßt; wäre es besser, wenn er sie öffnete und uns zerstreute? Er ist der Zweig, der uns als Blätter an Gottes Baume trägt; wäre es besser, wenn wir von diesem Zweige absielen? Oder wäre es besser, wenn jener Knoten, statt ein selbstlebendiges Band zu sein, ein toter Strick, wenn jene Faust erstarrte, wenn jener Zweig verdorrte?

Und ist es gleichgültig, ob wir um die Verknüpfung auch wissen, die wir im Geiste über uns finden, kann sie nicht vielmehr durch das Bewußtsein davon noch in höherm Sinne eng, lebendig, innig werden, als sie von Natur schon war? Zu wissen, daß man des andern Bruder ist, setzt ja noch ein ganz ander Verhältnis zu ihm, als es bloß zu sein.

"Der Mensch ruht als Naturindividuum noch in der dunkeln Einheit des mit dem ganzen Erddasein eng verstochtenen Menschengeschlechts; durch diesen in die Tiesen der Schöpfung hinabreichenden Ursprung sind Alle mit Allen Eins und verwandt, ja mit allem Empsindenden innerlich verwachsen (daher seinem tiessten Grunde nach unser unwillfürliches Mitgesühl für die Tiere). Aber das Geschlecht hat sich aus jener dumpsen, vorgeschichtlichen Einheit zur dewußten Eintracht einer Menschheit aufzuschließen; dies ist wie der Prozes der Weltgeschichte, so auch der Inhalt aller praktischen Ideen. Unser Grundwille ist, das zu suchen, was uns als ursprünglich Berwandtes ergänzen kann: die Liebe ist dieser Grundwille." (J. H. Fichte, "Die philosoph. Lehren von Recht, Staat und Sitte" S. 17.)

War's benn nicht von jeher bes Menschen Sitte und Gewohnheit, — sie muß wohl also wurzeln in einem tiesen Bedürfnis — Vermittelungen zu suchen zwischen sich und Gott, Vermittelungen durch höhere Persönlichteiten? Bald waren's Engel, überirdische Wesen, bald Menschen, doch erhaben über die Schranken des gemeinen einzelnen Menschlichen, eins zum andern; eins schien nicht zu reichen. Alles aber, was wir vom obern Vermitteler in erstem Sinne verlangen, wünschen, hoffen können, alles Beste, was Engel leisten können, das fanden wir ja erfüllt in der Natur der himmlischen Wesen, deren eins die Erde selber ist. Sie ist Hort und Hüter alles Irdischen, Menschlichen mit einemmale, von allen

himmlischen Hütern ber eigenst für bas Ardisch-Menschliche gesett; bat Leib wie bu, bu willst ja alles leiblich und handgreiflich, hat Geift wie bu. Geift über beinem Geifte, weil beiner felbst ihr angehört. Richt bete an ben ihren; nur Gott ift anzubeten; in einem rechten Gebete nimmt ber gange Geift die Richtung auf ben Geift bes Gangen; aber verehre ihn und biene ihm, bem Diener Gottes. Du kannst es, nicht mit Opfern aus Rauch, die sind nur Rauch, sondern badurch, daß du in ihm Gutes, Schones, Wahres schaffst und forberft, so wird er bir wieber Das, was du ihm tuft, tuft bu bir, so mahr ber ganze Geist ber Lebensboben und Lebensodem alles bessen, was einzeln in ihm webt und wirkt; und was er bir tut, tut er fich; ba ift keine Scheibung. Und in bem bu ihm bienft, bienft bu Gott. 3m Ginne ber beften irbischen Ordnung wirken, ja fie selber beffern, beißt zugleich im Sinne ber himmlischen Ordnung wirken, die an sich die beste; ja nur indem bu jenes tuft, fannst bu bieses. Es gibt feinen Weg und Steg gu Gott burchs Blaue, nur burchs Grüne; wenn schon einen Blick über bas Grüne hinaus auch in bas Blaue.

Sonst meintest bu, bu sei'ft ein einzeln irbisch Wesen; lerne bich bagegen recht fühlen in dem Zusammenhange, in dem du durch den obern Geist bift mit allen andern irbischen Wesen. Aber bente bir's nicht tot, bente bir's lebenbig, wie bu mit ben Geistern aller beiner Brüber und aller, bie vor bir waren und nach bir sein werben, berufen bist, bas Leben bes einen obern Geiftes zu füllen, ber in euch allen lebt und webt und ist, und ihr in ihm, und badurch beinen besondern Teil gewinnst an Gott, und daß, um auch an Gottes Inade Teil zu haben, bu bem bienen mußt und zinsen, ben er bir gesetzt hat zum Sort und Hüter, burch und in bem er bir barleiht bas Pfund, mit bem bu sollst wuchern, und zugleich die Stätte, barin bu es follst austun. Freilich gilt es erft fest und heimisch zu werben in bem Glauben, bag er Kraft gewinne, Segen bringe. Er ift zu fremb, um uns gleich anzumuten, ju groß, ihn gleich gang ju faffen; bas Erhabene scheint uns erft nur ungeheuer, eine Bufte, barin wir uns verlieren; lagt fie uns erft geiftig anbauen, ihre Quellen fpringen, bann wird's anbers.

Doch du möchtest einen menschlichen Mittler zu Gott. Rimmt dir der unsre etwa Christus? Rein, er gibt ihn dir, der Obere den Höheren, zu vermitteln das Übermenschliche mit dem Menschlichen, und findet einen Mittler selbst in ihm, zu vermitteln sein Irdisches mit dem Übersirdischen. Das wollen wir nun betrachten.

# XIII. Christliche Dinge.

Einen andern Grund tann zwar niemand legen, außer dem, der gelegt ift, welcher ift Jesus Chriftus.")

Wohl fragt der Chrift, was hast du mit dem Christentum zu schaffen? Sind das nicht ganz neue Dinge? Hat Christus auch nur je davon geredet?

Ich frage entgegen: hat er je bem widersprochen, und ift hier bem widersprochen, was Christus hat gerebet?

Wo aber war von Christus selbst die Rede; sollen wir nicht alles jetzt anders suchen, was wir bisher bei ihm gesucht, durch ihn gefunden, ihn nicht mehr halten für den Mittler, Heilkünder und Heilbringer?

Und war von ihm bisher noch nicht die Rede, so sei's jetund. Nach allem sag' ich doch, ich bleib' ein Christ, und nicht zu lösen seinen Bund, nein, ihn zu sestigen und mehr drein zu verschlingen, das ist der Sinn des Werks, das hier gewebt wird.

Das Buch, das von ihm spricht, durch das er spricht, gesprochen hat durch alle Zeit nach ihm, gesprochen hat, daß es weit klingt ins Land, weit über's Land, und noch geht die Stimme weiter sich zu breiten, mit Tone der Posaune, das Buch, aus dem Licht ist gestossen, Segen ist gequollen über die Erde, wohl mehr, als der gemeine Berstand weiß und versteht, soll nicht zerrissen werden; wer kann's zerreißen? Das ist der Stamm, der bleibt und treibt durch alle Zeiten. Die morschen Blättlein dran, ich nenne sie nicht grün; sie machen nicht den Stamm; der aber steht und wurzelt sester in denselben Stürmen, von benen rings die Wälder brechen.

Ich sollte Chriftum verleugnen mit meiner Lehre? Auf wessen Grund ist diese Lehre den erwachsen? Konnte ein Heide sie erfinden und sie bringen? Bin ich nicht mit allem, was dran Gutes, herausgestiegen aus seinem Grund und Boden, über seinem Stiel, über seinen Blättern, stehe noch in seiner Knospe; was tue ich anders, als mit helsen drängen zum vollen Aufbruch an das Licht der Sonne und der Sterne; einst muß doch klar werden alles, was darin noch schlief im Dunkeln unbewußt. Aber ihr glaubt nicht, daß es dasselbe sei, die

<sup>\*) 1.</sup> Cor. 3, 11.

Wurzel und der Stengel und die Blätter und die Knospe und die Blume; doch ist's dasselbe noch, nichts ausgerissen wird von Christus hier, auch nicht das Kleinste, und kann nicht ausgerissen werden; denn nur wachsen kann Christus durch sich selber und die allmächtige Ratur der Dinge, durch die alles wachsen muß, was wachsen will, weil sie ist Gottes.

Wer hat die Lehre mich gelehrt von jenem Gott, der mein Schöpfer, mein Bater, der ift in allem und durch den alles ift, dem ewig Einigen, Unendlichen, Allwissenden, Allmächtigen, Allgütigen, Alliebenden, Allsgerechten und Allbarmherzigen? Was konnt' ich tun mit aller Heiden Gott, wie konnt' ich darauf bauen, weiter bauen, höher bauen?

Wer hat mich jenes hochste Gebot gelehrt, bas Gott und Menschen schlingt in einen Bund? Blickt auf bie Beiben, tennen fie es wohl, für bie bas Bochfte mar, bes eigenen Staates befter Burger fein, ober bie gar ben Menschen schlachten, ihren Gott zu ehren? Wer hat bas feste Wort zu mir gesprochen "Es wird mit dir nicht aus sein, ob alles auch scheint aus, und mit ber Tat hienieden bau'ft bu bein fünftig Saus"? Wer hat mich immer heimlich gewarnt, jurudgehalten, wenn rober Schluß und eigene Beisheit mich führen wollte bunfle Bege, abseits von Gott, abseits vom Glauben an mein eigen Beil, mich einfach grad hindurchgeführt durch alles Wirrnis, vorhaltend immer mir ein leuchtend Ziel? Nicht bankt ich's Chriftus lange, verborgen führt er mich an ber Hand, ich wußt' es nicht, so viele wissen's nicht, wie er fie führt, und konnte boch nicht weichen vom Wege, ba ich blieb an seiner Hand, ben Rug wohl spurend, boch ben Führenden nicht sehend; und führte endlich mich auf einen hohen Berg, ba brüber lag bas weite Firmament, lebenbig worben waren alle Sterne, und fangen alle Preis bes Ginen. Ich fah zurud auf ben verworrenen Weg, ben ich gegangen, die Rebel alle, die jest unter mir, ben Graus ber Beiben, ber jest hinter mir, und fann und bachte, wer hat zu dieser Klarheit mich geführt? Da plötlich stellt' er sich vor mich in hoher leuchtender Erscheinung und spricht: ich war's. Und endlich bant' ich's ihm. Und viel Gefahr mar boch auf meinem Wege, auf bem schon so viele ihren Gott verloren, ba ich ben Bang ging aufwärts burch eine Natur, die wahrlich Christus nicht hat ihres Gottes entblößt; entblößt gefunden bat er fie; ben Juden mar fie nur ein trodner Schemel Gottes, zerftudt auf weitem Raume lagen im Heibentum nur Gottes Glieber. Da setzte Chriftus seinen Fuß auf bes Schemels bochfte reinfte Stelle, und reicht bie Band binab, und zieht, wie ich's an mir erfahren, die Menschen aus ber Racht und Wirrnis

brunten in die klare Höhe, es hängt sich einer immer an den andern, und immer länger wird die Kette; zulett die ganze Menschheit wird empor gezogen; die richtet er erst ein in Gottes geistigem Himmelreiche, das ist es, was vor allem Not getan, bis daß Gott auch des Leibes Glieder wieder sammle, und fahre ein neuer Wind über dem Wasser der neuen Schöpfung, daß neuer Odem komme in die Natur, die Toten auserstehen und Geister leben, weben, wo jetzt nur Steine, Grab und Gras.

Wahrlich tausende wissen nicht, was sie ihm danken, und danken's ihm barum nicht; verleugnen und verhöhnen ihn wohl gar. Sie meinen, alles fei von heut und geftern, von hierher, baher, von Bater, Mutter, Bolt, von Obrigfeit und König, fie febn ber Blatter Bachstum einzeln, nicht die einige tiefe Wurzel, fie febn die tiefe Wurzel, und nicht zugleich bie hohe Blätterfulle. Chriftus fprach: laffet bie Kindlein zu mir tommen und wehret ihnen nicht, benn folcher ist bas himmelreich. Würden wir nicht alle als Kinder zu Chriftus gebracht, ba wir seine Worte noch in Unbewußtsein aufnehmen, nicht fragend, nicht grübelnd, nur den Rug und Drud feiner fegnenden Sand spurend, und feste fich ber Segen nicht fest in unvertilgbaren Spuren, ob wir ihn selbst vertilgen wollen, was sollte uns einst durch alle Frrungen unsers Bewußtseins führen, Widerpart halten gegen alle Gründe, die felbst gesponnenen, selbst entwickelten, die immer anders hinauswollenden, als fei Gottes Wort zu schlicht und zu veraltet? Es wäre wohl um unser aller himmelreich geschehen. Nun hält ber Segen bes Kinderglaubens, ohne bag wir's wissen, oft ohne bag wir's wollen, immer noch vor, wirkt in Gewöhnung, Scheu, Gemissen, ob wir auch nichts von Christus wissen mögen: ja nicht bas allein, mas einfließt in jedes Berg in seiner find'schen Jugend, ift's was ihn halt; ein Glied geworben ift er ber Gemeine, bie burch Chriftus ift gestiftet und gehalten, ba in ben Kirchen, auf beffen Gaffen, im Rathaus und Gericht im Sinn ber Lehre wird gelehrt, gepredigt und gegangen und geraten und gerichtet, die er lehrte; ob auch in taufend Einzelfällen nicht, im ganzen boch geschieht's, ber Staat will ba hinaus, wo's Bolk will anders, bas Bolk richtet boch fo, wo nicht ber Richter, und tein einzelner fann bem Ginfluß fich entziehen, ob er auch möchte; benn Boben, Luft und Leben, alles rings ift chriftlich; ben Namen Christi kannst bu wohl verleugnen, die Sache Christi zwingt bich, ob bu willst; in tausend Einzeldingen weichst bu von ihm, und bleibst boch, wenn nicht frei an ihm, an ihn gekettet, gekettet noch burch jenes weite Band bes Guten, bas alle Chriftenheit umschlingt, bas bich

nicht läßt, wenn bu's auch laffen möchteft, woran bich Chriftus hält, ob bu nicht an ihm hältft.

Ihr sagt: auch unter ben Heiben gab es genug bes Guten; aber es gab nicht bas Bewußtsein bessen, woran alles Gute zuletzt hängt. Ihr sagt: Natur und Kunst boch hat uns Christus nicht gebracht, bas kam uns von ben Heiben; wohl kam's uns von den Heiben; boch erst burchs Christentum muß es hindurch, sich läutern, soll's uns zu Frommen kommen; ja Christus muß sich nähren, muß essen viel, muß trinken, daß erwachse groß sein Leib, drin alles wird lebendig und heilsam, indes es saul ward bei den Heiben; drum siel das Heibentum.

Ihr rechnet Chriftus alles als Fehler zu, was noch fehlt den Chriften; fein totes Werk ift's boch, was er gegründet; was gurnt ihr, baß es auch burch euch foll wachsen, wenn es Zeit ift, bag es machse? Ihr legt als Schuld auf Chriftus alles, was er noch nicht ließ fallen, bas boch einst fallen muß; boch war es bamals reif schon, bag es fallen konnte? Ift's nicht genug, daß er hat festgestellt was stehen muß? Ihr bringt gar über Christi Haupt all' Blut, was ift vergossen worben in seinem Ramen und um seines Ramens willen; aber ift bas auch Blut aus selbem Liebesquell, baraus floß Christi eigen Blut; und wollt ihr seben scheel bazu, daß, ba ber Stamm gemußt hat bluten, auch bie Ameige bluten muffen, um zu wachsen? Daß fo taufenbfaches Übel waltet burch bas Christentum, bas ift nicht Chrifti, bas ift all' ber Chriften Schuld. Seht boch auf Chrifti eigenen Banbel, eigene Lehre. Ihr mußt es lefen, wieber lefen, wie er gelehrt, gegangen, wie er hat gehandelt und gelitten; er felbst; und werft auf ihn nicht alles, was bie, bie seinen Namen führen, taten.

Das Befte und das Reinste, was vom Glauben und der Liebe zu Gott und zu den Menschen hatte bis auf ihn gegolten, das war zusammengestossen all' auf einen Punkt: daraus wuchs Christus erst; draus ward er ganz gemacht; mit all' seinem Sinnen, Denken, Trachten nahm er's auf in sich, und strömt's zurück aus Einem lichten Punkt, nicht in der Lehre bloß, im Handeln, Leben, Sterben; durch alle Poren drang's hinaus aus ihm in alle Lande. So rein, so hoch, so heilig hat niemand Gott vor uns gestellt, so hoch gestellt keiner das, was das höchste Gebot der Welt; ja mancher Heide hat's befolgt, schon steht's im alten Bunde, da steht es unter anderm; er hat's über alles gestellt, er hat's gestellt übers Leben, er hat's besiegelt mit dem Tode, das macht das Gebot erst leben, das macht es überwinden das Übel in der Welt.

Doch über allem alten Guten, das eine festere Gründung durch ihn empfangen, erhebt sich in Christi Lehre, betätigt in seinem Tun, ein neuer und höherer Gedanke; daran soll jeder halten, der sich einen Christen nennt, und wer dran hält, und glaubt an Christus als an den, durch den dies Wort auf Erden Fleisch geworden, der darf sich einen Christen nennen, mag er auch manchen Sat des Eiferers nicht bekennen; da liegt es, daß wir Christus den Wittler heißen können.

Er ist es, ber die Lehre vom Himmelreich hat gestistet, bem unsichtbaren, dran alles Teil soll nehmen; er ist es, der die ersten Säulen der Kirche hat errichtet, der sichtbaren, die alle soll versammeln zu einer und derselben Predigt; viel Wohnungen Gottes lagen vordem zerstreut auf Erden; ein jeder sprach, das ist meines Vaters Haus; da ist Christus gekommen, zu machen die Erde, die ganze, zu Gottes des Einigen einigem alleinigen Haus, das ist seine sichtbare Kirche; und zeigt noch drüber in's hohe himmlische Haus, und zeigt aus der Enge, dem Dunkel des Diesseits in die Höhe und Helle des Jenseits. Daß er das Höchste geset hat als das Einigende und das Weitste geset hat als das Höchste, das hat ihm keiner zuvor getan, das tut ihm keiner nach, denn er hat es getan.

"Darum gehet hin, und lehret alle Bölker, und taufet sie im Ramen bes Baters und bes Sohnes und bes heiligen Geistes.

Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe." (Matth. 28, 19.

Bgl. Marc. 16, 20.)

"Ober ist Gott allein ber Juben Gott? Ift er nicht auch ber Heiben Gott? Ja freilich auch ber Heiben Gott.

Sintemal es ift ein einiger Gott." (Rom. 8, 29. 80.)

"Es ift hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen; es ift aller zumal Ein Herr, reich über alle bie ihn anrufen." (Röm. 10, 12.)

"Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach: Nun ersahre ich mit ber Bahrheit, daß Gott die Person nicht ansieht; sondern in allerlei Bolk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm." Apost. 10, 84. 35.)

Wahrlich nicht das allein hat alle unter ihm gesammelt und treibt der Schafe immer mehr in seine Hürde, daß er der beste, reinste Wensch, der je gewesen; er mußt' es freilich sein, sollt's ihm gelingen; doch das allein tat's nicht; wohl mancher ist gewesen, zwar nicht mit so großem, doch so ausrichtigen Sinne ganz Gottes. Auch das hat's nicht getan, daß er gekräftigt und gereinigt hat die alte Lehre vom großen einigen Gott mit auserwähltem Volke, die stand schon lange da und stand schon lange still; das aber ist's gewesen, was alle unter ihm hat geeinigt und

alle einigen wird, die noch nicht einig sind, daß er die Idee ber Einigung aller aus dem Gesichtspunkt, aus dem allein eine Einigung aller möglich ist, zuerst mit Bewußtsein ins Bewußtsein der irdischen Welt gebracht, und durch Lehre und Leben den lebendigen Anstoß zur Berbreitung und Betätigung dieser Idee gegeben hat, daß alle Menschen sich als Kinder desselben einigen, nur Gutes wollenden Gottes, als Bürger eines über dies Diesseits hinaus reichenden himmlischen Reiches und als Brüder zu einander fühlen, in diesem Sinne trachten und handeln sollen.

Das war wohl anders, da die Juden meinten, nur ihnen sei Heil von Gott beschieden, und alle andre Bölker auf Erden verworsen; das war wohl anders, da die Heiden, statt in Gott ein Band der Liebe zu suchen, ihre Götter selbst in menschlicher Zerwürsnis dachten; das ist wohl anders noch beim Islam, wo Haß gegen Andersgläubige und äußerliche Werktätigkeit gleich wiegt der Liebe und dem Handeln im Sinne der Liebe zu dem Nächsten, der für der Christen innig herzliches Einverständnis mit Gott nur blinden Glauben, Waschungen und gezählte Gebete kennt.\*) Und was er hat des Guten, da ist noch Christi Spur; weh' ihm, daß er nicht ganz auf den gedaut; das läßt ihn künftig fallen.

Wer hat wie Christus es gewußt, gesagt, daß alle Menschen so zusammenhängen und zusammenwirken sollen und um ihres Heiles willen müssen, wie Glieder Eines Leibes? Einst sah man nur zerstreute Menschen und Bölker; das Göttliche der andern Religionen konnte in eigener Wirrnis nicht der Menschen Eintracht frommen oder schwebte nur tyrannisch über dem Menschlichen und tried die Menschen äußerlich zusammen, doch dand sie nicht innerlich. Wer hat wie Christus das Band der Liede zu Gott und zu einander zum Bande jenes Leides seldes erhoben und geheiligt; wer hat sein eigen Blut im Tode vergossen, daß es belebend sließe durch den großen Leid? Für's Vaterland hat's Wancher wohl vergossen, wer aber hat's vergossen sür die ganze Menschheit, wer hat wie Christus nur daran gedacht, daß es eine ganze Menschheit gebe, für die man's auch vergießen könnte?

Darum ist Christus ber Erlöser, daß er alle Einzelbande gelöst hat, vor denen die Menschen nicht zueinander konnten, die Bande der Arme, mit denen sie sich umfangen sollten; er hat daraus ein einziges,

<sup>\*)</sup> Ungläubige bekriegen und ben Sabel gegen fie schwingen ist einer ber 12 Artikel bes Islam.

alle in eins umschlingendes Band gemacht. Darum ist Christus der Erlöser, daß er die Wurzel der Sünde, des Menschen Sitelkeit, Eigensucht und Sigenwillen gebrochen hat. Erlöst durch ihn ist und einer Seligkeit gewärtig von gleicher Reinheit, als sie Gott genießt, wer durch Christi Beispiel, Lehre, Taten des Sinnes teilhaftig geworden, der ihn sein Heil nur sinden läßt im Frieden mit Gott und denen, die mit ihm unter Gott. Es gibt keine ewige Freude, als in dieser Gesinnung; und kein Himmelreich kann bestehen, als unter denen, die sich darin einigen; ein jeder kann sich selbst die Türe dazu öffnen, indem er die Türe seines Herzens dieser Gesinnung öffnet; Christus aber ist es, der allen den Schlüssel dazu in die Hand gegeben.

Wohl waren schon vor Christus alle, die das Rechte, Gute, Eble wollten, zum Wohl der Menschheit wirkten und auf höhere Fügung dauten, mochten's Juden sein oder Heiden, noch in einem höhern Sinne Gottes, als in dem gemeinen, daß sie allesammt schlechthin in Gott sind, wie auch der Böse ist, der doch gegen Gottes Sinn geht. Jene Bessern aber gingen mit Gottes Sinn, folgten seinem allgemeinen Zuge. Doch ist's ein andres noch, im Zuge mitgehn und nicht wissen, von wannen der Zug kommt, noch wohin der Zug geht, und nicht einmal wissen, daß es ein allgemeiner ewiger Zug ist. Da weicht man leicht daraus; da bleibt man immer seines Schicksales und Zieles ungewiß; da kann man keinen andern sicher sühren. Doch das Bewußtsein des gemeinsam einigen Zuges klar wecken, selbst durch die Schrecknisse des Todes in diesom Zuge gehen und andre treiben; das ist ein andres noch. Und das tat Christus.

Also soll niemand leugnen, und am wenigsten der Christ, daß die Idee, die durch Christus ins Bewußsein der Menschheit getreten ist, von jeher undewußt darin gewirkt und ihre Jünger gehabt hat; wie wäre es denn eine ewige und ewig wahre Idee, wenn sie nicht von jeher schon gewaltet, also daß Heiden und Juden im Sinne derselben handeln und insofern Christen sein konnten, ehe Christus war? Aber eine seste und gemeinsame Richtung konnte doch das Leben der Menschen erst im Sinne dieser Idee zu nehmen beginnen, als sie auch mit Bewußtsein darin aufzutreten begann; das war eine neue höhere Eingeburt derselben in die Menschheit, und selbst jedes einzelnen Handeln und Denken konnte erst dann der guten Richtung sicher werden; und erst von da an konnte der Mensch die Heilsgüter voll erwarten, erwerben und genießen, die teils im vollen, lautern, sichern Bewußtsein der guten Richtung und des guten Zieles, der Einstimmung mit Gottes Willen und der Einigung

im Guten mit Andern hier zu finden, teils sich an den jenseitigen neuen Eintritt in das Reich Christi und hiemit die Gesellschaft derer knüpsen werden, die sich schon hier unter seinem Panier zusammengetan haben und dort noch in einem höhern Sinn und in höher dewußter Beziehung zusammengetan wiederfinden werden. Aber die ohne etwas von Christus zu wissen in seinem Sinne dachten und handelten, sind darum nicht verloren. Das, was ihnen noch sehlt, das werden sie gewinnen. Stieg doch Christus selbst zur Hölle nieder. Wir reden das von künstig.

Was sich hier als Kern und Wesen bes Christentums dargelegt, so klar zu erkennen, als es hier dargelegt worden, war freilich nicht Sache unsres eignen einst noch sehr beschränkten Blick; ein andrer hat uns darin vorgeleuchtet, dem wir nur froh dem Griffel aus der Hand genommen, froh dessen, eigenes Licht und eigene Sicherheit gewonnen zu haben, froh dessen, hiemit auch dieses Werk auf sesten Boden gründen zu können.

Die hier entwicklte Ansicht vom Wesen bes Christentums ist in ber Tat nur eine Paraphrase berjenigen, welche ein gründlicherer Kenner ber firchlichen Dinge (Weiße) in seiner Schrift "Zukunst bes Protestantismus, Reben an Gebilbete" auch gründlicher entwicklt hat.

Wie gut, wie schön, wie wahr aber ift biese Auffassung bes Sie läßt uns erft recht und gang verfteben, mas Christentums. Chriftus hebt über alle Menschen und seine Kirche als die Gine herrschen laffen wird über bie ganze Erbe; fie verföhnt allen Streit ber Konfessionen, ba bas, um was sie streiten, nicht mehr ins Wesen fällt, gibt einen festen Kern zum Anschluß von allen Seiten, boch keinen toten ober bloß verneinenden, sondern zum lebendigen Fortwuchs treibenden, und ber noch fest und gang und einig bleibt, wie's brum und bran auch abweicht, gibt jeder höhern Entwickelung, Fort- und Durchbildung in Leben, Kunft und Wissen noch Freiheit und Raum, also daß doch die Grundlage bes Chriftentums baburch nur fester wurzeln, Die Spite barüber nur höher auffteigen muß, läßt uns nicht mehr angftlich fragen ober eifernd habern um bas, was Gold, was Schlacke in ber Schrift, ob alle Schlacke Gold, ob alles Gold nur Schlacke; bas Gold, es leuchtet ja burch alle Schlacke.

Ober bünkt es euch zu wenig, daß es nur eines ist, was hier als Wesen, Kern und Mittelpunkt des Christentums erscheint? Ihr möchtet lieber vieles; an dem noch und jenem noch soll einer halten, damit er sei und heißen kann ein Christ; und fangt wieder an zu streiten, was

es sei. So wollt ihr lieber einen Haufen als einen Fels, und alle euete Haufen sind doch nur abgeschlagen von des Felsens Beste. So seid doch froh, daß ihr statt des Vielen eines habt, in dem alles Viele ist beschlossen, um was es Not. Des Vielen hattet ihr genug, ja viel zu viel des Vielen, und sandet darüber nicht das eine, und bliebt so selber viele. Nun schadet nicht das Viele, so lang' es bleibt im einen, nun schadet nicht der Streit, so lang' er nur ums Viele. So lang' ihr einig seid in jenem Einen und wißt, daß ihr drum Christen seid, so habt ihr frei all' ander Denken, Meinen, mit oder wider einander; ist's nur nicht wider das Eine; so ist's nicht wider das Heil.

In solchem Sinne fassend und anerkennend das Christentum meine ich Christum nicht zu verleugnen, sondern noch ein Jünger zu sein der Jünger des Herrn, trothem, daß ich teils fallen lasse manches, was mancher wohl rechnet zu seinem Christentum; es ist nicht alles Christi, was ein Christ dazu rechnet; teils weit hinausgehe, über das, was Christus gelehrt, es ist tein Verlassen, es ist ein Wachstum seiner Lehre; indem ich Manchem widerspreche, was sich im heutigen Christentume widerspricht; nicht Christus hat sich widersprochen, sondern ihm und sich die Christen. Die eigene Lehre Christi, die ist heilig, und Christus selber heilig, der sie brachte; mehr als die Lehre auch sein Tun war heilig, und war eins mit seiner Lehre.

Einst tam ich in eine Stadt voll Baufer und Palafte aus Ziegeln, Quadern, Marmor, alle zweckmäßig und regelmäßig gebaut, fest gefügt und eins bas andere überbietend in Bergierung. Inmitten aber stand eine alte Hütte, unbeholfen, zu keinem Menschenzwecke brauchbar, voll Luken, Löcher, bunkler Winkel, nichts passend aneinander; es fehlten Rlammern, Streben, Stuben; ein Wunder, daß fie nur noch hielt. Und ich lachte über die Hutte, den Rest aus alter halbbarbarischer Zeit in solcher schönen, reichen Stadt, und sprach: Morgen ift es Schutt. Und als ich wiederkam nach hundert Jahren, Schutt waren alle Säufer und Balafte rings, Schutt ober umgebaut, und andre standen umber an andrer Stelle, nach neuer Regel und zu neuen Awecken. Die alte Hütte aber stand inmitten an alter Stelle, unverändert, mit ihren Luken, Löchern, dunkeln Winkeln, dieselbe, als fah' ich sie am Tag vor hundert Jahren, als ware zerbrochen bran ber Rahn ber Beit, ber alles bricht. Und abermals nach hundert und wieder nach hundert Jahren war's immer so: die alte Hutte noch dieselbe, indes rings alles neu.

sprach ich: So hält sie Gottes Kraft. Und aus den Häusern und Palästen kam manch' Kranker und manch' Müder, und siechte in den Straßen, und konnte nicht genesen, und half kein Arzt; doch wer in die Hütte ging, die selber schien des Arztes zu bedürfen, ward gesund und fröhlich. Da sprach ich: Hier wohnt Gottes Heil. Und als ich in die Hütte trat, da sah' ich einen, der legte seine Hand auf die Kranken und die Müden, davon sie wurden heil; und ich erkannte Christus.

Die alte Hütte, untauglich für Menschenzwecke, schlecht gefügt nach Menschenregeln, mit ihren Luken, Löchern, dunkeln Winkeln, sehlenden Klammern, Streben, Stüßen, das ist die heilige Schrift. Man sieht sie an mit menschlichem Verstande; was ist dran haltbar, was nicht dran zum Spott den Spöttern, wie kann sie eine Stelle noch behalten auf dem reichen Markt der Schriften, der schön, der neugefügten, voll klarer Menschenweisheit, mit gut zusammenhängenden und wohl bewiesenen Säßen? Kann sie es aufnehmen nur mit einer? Und doch, die Schriften alle, die schriften und die klügsten, die pochen auf das Ewige ihrer Lehre, verfallen, machen andern Plat mit andrer neuer Lehre. Die Schrift besteht und wird bestehn die alte, und Christi Geist darin als Herr und Hüter wird immer wieder fröhlich machen und gesund alle, die zu ihm kommen krank und müde, weil sie sich erst so lang' herumgetrieben draußen.

Hat benn nicht jede Wirkung ihre Ursach? Nun wohlan: was ist bie Urfach, daß die Bibel trot aller Lücken, Dunkelheiten, Widersprüche, ichlechter Fügung Jahrtausenbe ein Mittelpunkt, ein Salt, ein Segen für Taufende, ja Millionen steht? In diesen Mängeln selber liegt's boch nicht. Wenn fie also tropbem noch beftehen tann und besteht, ba alles fehlt, wodurch ein Menschenwerk sich halten könnte, ba fie nach allen Menschenregeln fallen müßte, da menschlich unbegreiflich ist, daß sie noch steht, so tann es eben Menschenkraft nicht fein, mas fie erhalt. Dieselben Mängel, die ber Spötter Spott, sind gerade bas ftartste Beugnis, baß fie gehalten ift burch göttliche Gewalt. Go feib boch nicht jo angftlich, ber Bibel Schaben zu verfteden, zu verbeden und zu leugnen, beren jedes Menschenwert sich freilich schämt und schämen mußte. Ihr versteckt nur Gott, indem ihr Mangel versteckt, mit denen ein Menschenwerk nicht dauern konnte. Was kummert's Gott, ob es auch halt und ichon aussieht nach unsern Regeln; jeder Stein und Balten war ihm aut, ben einer mit heiligem Sinn jum Werk gefügt; boch war's mit heiligem Sinn, mar's doch mit Menschenhänden, und Chriftus, der Helfer und ber Herr, hat selber keine Sand an's äußere Werk gelegt; so paßt

nicht alles, kann nicht alles passen. Doch nur die Balken, Steine sind es, die nicht passen. Und wer besucht und sucht im Haus die Balken, Steine; genug, wenn nur der Herr drin sicher wohnt und leicht zu sinden, und Hilfe leicht bei ihm zu sinden. Und ist's nicht so? Ein Tor darum, wer auf die Mängel weist mit Fleiß, ein Tor, wer sie verleugnet. Sie sind ja da; doch der, wer dessen achtet, was allein zu achten und wonach allein zu trachten, der sieht sie nicht, weil er in's Innre blickt und trachtet, wo der wohnt, der ist ohne Fehle, und sieht er sie, sie können ihn nicht kümmern, weil sie nicht Gott gekümmert, nicht den gekümmert, der Gott darin vertritt.

Das Borige ist nur die Umschreibung einer schönen Stelle, die ich im Buche eines ebenso sinnigen als geistvollen christlichen Künstlers fand, (von Kügelchen, "Bon den Widersprüchen der heiligen Schrift". 1850. S. 84), und die also lautet:

"Man sollte benken, daß ein Bau auf so unsicherm und schwankendem Grunde, als der Lehrbegriff der heiligen Schrift zu sein scheint, längst hätte zerfallen müssen, ja daß überhaupt mit so dunkler, unklarer Lehre niemand habe gewonnen werden können. Aber siehe da, diese unverstandene Lehre beseligt fort und fort, und der Bau steht sest unverschütterlich, als sei er auf einem ewigen Felsen gegründet. Das ist aufsallend, beides, die Festigkeit und die sortwährend segensreiche Krastwirkung einer Predigt, die so töricht ist, daß sie ihr Angesicht verdergen muß vor aller Weisheit dieser Welt, nicht allein der Doktoren, sondern auch der Schüler auf den Bänken der Schule. Und hier, indem wir die Hand auf die gewaltigen unumstößlichen Resultate des Christentums legen, haben wir zugleich den Beweis ersaßt, daß trot alles Widerbellens unseres einseitigen Verstandes, bennoch in dem Evangelio eine Krast Gottes sei, die den Verstand der Verständigen zu nichte macht."

So gilt vor allem von ber Bibel felber, mas in ber Bibel fteht:

"Denn die göttliche Torheit ift weiser, als die Menschen find, und die göttliche Schwachheit ift stärker, denn die Menschen sind.

Was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählet, daß es die Weisen zu Schanden mache; und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählet, daß er zu Schanden mache, was stark ist.

Und mein Wort und meine Predigt war nicht in vernünftigen Reden menschlicher Beisheit, sondern in Beweisung des Geistes und der Kraft." (1. Cor. 1, 25. 27; 2, 4.)

Im Geiste seh' ich einst ein prächtig Bauwerk um die Hütte ragen, groß, daß sie drin verschwinden will, mit vielen Toren, hohen Türmen, buntgemalten Fenstern, und alles drängt sich zu, drin lodzusingen. Die Hütte aber steht noch drin die alte. Und diese Hütte ist des Ganzen Kern, das heiligste Verließ darin, das Ganze wär' ohn' sie nur eine bunte Schale; wie einst im Heidentum der neue Tempel den alten

unbehauenen Stein als Heiligstes verwahrte, an dem die Bäter ihren Gott zuerst ersahren. Doch hier ist mehr als Stein, hier ist lebendige Ersahrung der Bäter von Gott selbst. Ein schönes Licht bricht durch die Scheiben des weiten Baues und strahlt auf Boden und auf Wände und auf die Hütte drin, die wird verklärt davon; doch aus der Hütte bricht ein Licht, das strahlt aus Einem Herzen in alle Herzen.

An diesem größen Bauwerk will ich helfen bauen, kann ich auch die Vollendung nicht erschauen.

Wie aber war's boch möglich, daß die Bibel, wenn sie Gottes Werk und Wort, ob auch durch Menschenhand uns zugebracht, so viele Mängel trägt nach allen Seiten? So fragt boch erft, wie war's boch möglich, daß die Welt, die auch ift Gottes Wert, geschaffen auch burch Gottes Wort, fo viele Mangel tragt nach allen Seiten? Ift eines möglich, ift's bas andre auch. Die Bibel freilich foll ein göttlich ober gottbegeistet Werk in anberm Sinn noch sein als anbre Werke in ber Welt. Sie ist es auch: boch ift nicht bloker Gott. Sie spiegelt euch mit Gott auch seine Welt ber Mängel; boch also, daß Gott so mehr brin burchscheint für die, die ihn brin suchen, je mehr die Mängel scheinen benen, die sie suchen, burch diese Mängel selber burchscheint und alle Fehler überscheint; zwar immer sind sie ba, wenn man sie suchen will, und werden immer mehr, je mehr man banach sucht; allein auch Gott wird immer mehr, je mehr man ihn drin sucht. Das ist ber Bibel Sinn. Gott offenbart sich in der Bibel nicht, wie er nirgends ist, fie gibt vielmehr bas Mufter, wie ihr ihn suchen mußt, mußt suchen in ber Welt mit allen ihren Mängeln, die boch nicht seine find. Das göttliche Eine, Höchste, Ganze, bas Ewige und ewig Feste, bas burch bie Bielheit und Bersplitterung, ben Wiberftreit und 3meifel von allem untern Menschlichen und Weltlichen hindurchgeht, hat auch in der Bibel sich nicht abstraft herausgelöft aus diesen Mängeln, ist vielmehr nur heller bewußt und mächtiger in Wirkung drin erschienen. Wer nun auf jenes Eine, Höchste, Banze achtet, den irren nicht die Mängel, die boch nur äußere sind. Oft find fie gar nur scheinbar.

In der oben erwähnten Schrift von Rügelchen (S. 11) findet sich durch ein treffendes Bild ein Grund gar mancher nur scheinbaren Widersprüche in der Bibel erläutert, der darin liegt, daß wir den faktischen Berhältniffen und Erlebnissen, welche der Absassung der Bibel zugrunde liegen oder darin zur Sprache kommen, viel zu fern stehen, um und überall noch in den rechten Mittelpunkt ihrer Aufsassung versehen zu können: wo es dann leicht geschehen kann, daß verschiedene Berichte, welche dieselbe Sache von

verschiedenen Seiten barftellen, Bibersprüche zu enthalten scheinen, die boch eigentlich barin nicht liegen.

"Wan stelle sich vor, es sei jemand im Keller aufgewachsen und habe in sich kein Bilb der Pflanzenwelt. In dem Gespräche seiner Freunde aber, die bei ihm eins und ausgehen, siele ihm das Widersprechende der Bemerkungen über eine und dieselbe Pflanze, etwa ein Buchergewächs auf. Der eine sagt gelegentlich von ihr, sie wachse in die Höche, der andre, sie wachse in die Tiefe, einmal wird behauptet, sie sei angewurzelt, ein andermal, sie habe einen ganzen Garten durchlausen. Wie wird er nun, wenn damit die Freunde weggegangen sind, ihm aber alle lebendige Anschauung sehlt, sich ein Vild von jener Pflanze machen können? Er wird vielmehr an der ganzen Pflanze irre werden; sie ist für ihn nicht da.

Ebenso ist es benen ergangen, die ohne alle Boraussehung und ohne Interpretation des Glaubens die heilige Schrift um ihren Inhalt befragten."

Man streitet, ob die Bibel durch göttliche Eingebung entstanden sei, ob nicht. Num läßt sich alles Gute durch einen Hauch von Gott entstanden benken; doch hier gilt's mehr als einen bloßen Hauch; ein Wind kommt aus ihr, der über die ganze Erde geht und tausend Hauche abgibt, und nicht aushört zu blasen und immer stärker bläst und stärker, und wohl ziemt es, in einem solchen Winde viel mehr den Atem Gottes zu sehen, als in jedem abgeleiteten und nebengehenden kleinen stücktigen Hauche, den ein Irdisches dem andern zuweht. Konnte auch ein Mensch, oder konnten die mancherlei Menschen, die an der Bibel geschrieben, ihr mit ihrem schwachen Atem allein diesen Wind einblasen, der num so gewaltig, fruchtbringend, unvergänglich aus ihr weht? Was sie als Menschen ohne Gott dazu beitragen konnten\*), waren nur ihre menschlichen Schwächen und Widersprüche (denn alles höhere Band liegt in Gott), und sie haben sie beigetragen, aber der Wind weht stark trot aller dieser Schwächen. So ist er höher her.

Man mag sich einbilden, man hätte das Wahre und Gute unser Religion auch ohne die Bibel haben können: wohlan, dann hätte etwas andres die Bibel vertreten müssen; nun aber hat Gott ihre Verfasser einmal damit begnadet, uns in ihr den Quell des Heils für alle Zeiten zu eröffnen, und diese Gnade können wir nicht von ihnen und von ihr wenden noch wenden wollen, ohne uns selbst derselben zu berauben. Der Fluß kann den Quell nicht verstopfen, aus dem er gestossen, ohne sich selbst zu verstopfen; er kann es auch nicht, weil er dazu sich selbst entgegensließen müßte.

<sup>\*)</sup> Bgl. hiezu S. 250 f.

Es kann nach allem keine in höherm und umfassenderm Sinne heilbringende Idee für die Menschheit geben, als durch Christus in die Welt getreten und durch die Vibel uns zugebracht wird. Darum muß diese Idee fortbestehen und sich fortbetätigen allezeit. Und nicht nur bestehen und wirken, auch immer mehr um sich greisen, dis sie die ganze Erde überwachse und beherrsche. Christus kann nur wachsen, nicht vergehen.

Aber nicht bloß äußerlich kann er wachsen; Christus ist noch nicht tot; was aus ihm kommt, was wieder in ihn hineintritt, sich ihm unterordnet, ist sein; was seine Sache fördert, gehört zu ihm. Und in sofern, meine ich, ist auch die Lehre dieses Buches teils sein und teils zu ihm gehörig, sofern sie und so weit sie eine gute.

In der Tat nicht als eine geduldete nur und in bloß äußerlicher Beziehung schließt sich unsre Lehre an das Christentum an. Sie kann sich nur entfalten und gedeihen auf seinem Grunde, ihm selbst zwar nichts geben, was es sich nicht nach seinem ursprünglichen Bermögen einst nehmen müßte; aber wohl ihm entgegenreichen, was ihm dienen kann und einst dienen muß. Betrachten wir nun etwas näher diese Beziehungen, in denen unsre Lehre zum Kern und Wesen des Christentums steht.

Die Grundidee des Christentums entsaltet sich nach zwei Seiten in dem zusammenhängenden Lehrbegriffe von einem Himmelreiche und Jenseits. Mit der ersten Seite dieses Lehrbegriffs begegnen wir uns insbesondere hier, mit der zweiten im folgenden Teile dieser Schrift, der von den künftigen Dingen handelt. Das Christentum besteht aber nicht bloß in einer theoretischen Lehre über Himmelreich und Jenseits welche sich von Christus auf seine Bekenner fortgepflanzt, sondern auch einer realen Bermittelung der höchsten Heißgüter des Himmelreichs und Jenseits für sie durch seine Person, also, daß der Glaube an die Bermittelung durch seine Person selbst zu dieser Bermittelung gehört. Auch die Anerkenntnis dieser Bermittelung, die der Bermunft zu widersprechen schien, wird sich in unsere Lehre begründen.

Bliden wir noch einmal zurück. Ein himmlisches Wesen übernimmt die Vermittelung zwischen Gott und uns nach allen Beziehungen überhaupt, die das Irdische gemeinsam betreffen, ist der Verwalter aller unser irdischen Angelegenheiten, der materiellsten wie der geistigsten, der niedrigsten wie höchsten, ohne allen Unterschied; ist Mutter, Amme und was nicht noch für uns. Dieses Wesen will aber selbst in Betreff seiner höchsten Angelegenheiten mit Gott in solcher Weise vermittelt sein,

baß alles Untere, Niedere, selbst Richtung, Frucht und Heil davon empfange, und kann diesen Vermittler selbst nur im Höchsten finden, was ihm zu Gebote steht, im (diesseits und jenseits) Menschlichen also, daß jenes himmlische Wesen im Ganzen uns nicht nur einen menschlichen Mittler nicht ersehen kann, sondern ihm selbst nur im Menschlichen, in einem Sohne des Wenschen, wie die Bibel sagt, sinden kann, indem es ihn aber darin sindet, finden wir ihn zugleich mit.

Erläutern wir an unserm eigenen Geiste, wie's in dem Geiste über uns ist, nicht vergessend, daß der Geist über uns in seinen Mitteln ganze Geister hat, wir nur Anschauungen, Borstellungen, Gedanken, Ideen.

Mancherlei Gebanken steigen im Menschengeiste auf, gemeine nnd eble, von diesem und jenem Inhalt. Alle haben ihre Folgen. Aber nicht alle Folgen aller Gedanken sind gleich wichtig für den ganzen Geist, gleich weitgreisend und bedeutend. Es kommt wohl ein Moment, wo ein Gedanke erwacht, der seinem ganzen künftigen Leben und Denken eine oberste Richtung gibt, in die nach und nach der Fluß aller Gedanken und alles Tuns mehr oder weniger einlenkt, nicht daß er ihn ausschließlich beschäftigt, aber alles, was ihn beschäftigt, empfängt Einfluß davon, richtet sich in seinem Sinn.

Nicht Sache ber erften Jugend ift es, einen folchen Gebanken, ober nennen wir es eine bas Leben beherrschende Ibee, zu fassen; ein langes Suchen, Bersuchen geht oft voraus, ein Umbertreiben in bem und jenem, boch kommt oft die Erleuchtung scheinbar plötlich, in einem unerwarteten Ereignis, burch ein unvorhergesehenes Erlebnis, nie unvorbereitet zwar. ber Gedanke bricht heraus aus einem lange vielleicht schlummernben unscheinbaren geistigen Sämlein, für bas sich indes ber Boben bes Geistes rings gelockert, und so leichter gewinnt bas Sämlein Plat und wächst je zerfallener rings ber Boben. Doch bedarf's Zeit, ehe sich bas ganze Leben ber Berrichaft diefes Gebantens fügt; vieles will anfangs nicht paffen von andern schon lieb geworbenen Gebanten und Gewohn= heiten; oft loct's wieder ab, hiehin, dabin, es entsteht Streit und 2miespalt im Geiste; wird ber Gebanke überwinden? Und wenn er nicht überwindet, so war er nicht der rechte, und gerade ber rechte kommt am meisten in Rampf und Streit, weil er alles, mas entgegen, zu überwinden hat, indes ber andern Kampf und Streit sich badurch abkurzt, daß sie selbst eher überwunden werden. Wo aber etwas überwunden ist, ba entsteht Frieden, und nach Magen als der Sieg gelingt wird ber ganze Geist friedfertiger und einiger, verträgt sich, fördert sich alles,

wird alles gebundener im ganzen und freier, ungehinderter im einzelnen. So stellt der höhere Gedanke fortan den Herrscher vor im Geiste, vertritt den ganzen Geist in seinem höchsten, besten Sinne, nicht nur im höchsten, sondern auch im besten, weil nur das Gute Kraft hat, sest zu binden. Kein Grundsat ist es, der den Bösen bindet; des Bandes los sein, das nur ist sein Sinn. So schreitet nun auch die ganze Entwicklung des Geistes unter der Herrschaft dieses Gedankens fort, wie die disherige Entwicklung nur als Borbereitung dazu gelten konnte. Und sie schreitet um so rascher und gedeihlicher fort, als alle Kräfte, die sich sonst vielsach widerstritten und zersplitterten in bezug auf viele Zwecke, die selbst sich widerstritten, sich jest einigen in Beziehung auf einen einigen letzten Zweck.

Indem aber der höhere Gedanke so herrschend, bindend, befriedend, richtend nach unten durch den ganzen Geist waltet, tritt er zugleich als der Vermittler zwischen dem ganzen Geiste und etwas über dem ganzen Geiste selbst auf, weil nur die Idee von etwas, was selbst über den ganzen Geist herrschend, bindend, befriedend, richtend in weiterm und höherm Sinne hinausgreist, im stande ist, einen entsprechenden Ginsluß nach unten in den Geist hinein zu erstrecken; ja die herrschende Idee im Geiste muß selbst eine Wirkung, ein realer Ausdruck von etwas Herrschendem über dem Geiste sein; kein leerer Schein kann wirken in das Sein.

Zwar braucht der höhere Gebanke nicht immer zu jedem einzelnen Gebanken mit Bewußtsein hinzugebacht werben, damit seine Berrschaft barüber bestehe; boch muß er, um die rechte Rraft über die andern Gebanten zu gewinnen, auch eine Zeit lang mit einem ihnen vergleich= baren Bewuftsein in ihrer Mitte erschienen, er mußte unter ihnen gewandelt sein, um einmal über ihnen, in ihnen zu wandeln als sie begeistende Idee, nicht erloschen in ihnen, sondern sich entwickelnd in ihnen und ihre eigene Entwickelung beherrschend. Denn in biesem Leben unter ihnen gewinnt er die ersten Anknüpfungspunkte bes einstigen Lebens über ihnen, in ihnen, ja er mußte nicht bloß im ibealen Leben gewandelt sein, sondern im wirklichen Leben sich betätigt haben, um Kraft und tätige Beziehungen auf's wirkliche Leben, bas in Anschauung geführte, wieder zu erlangen. Rein mußig ausgesponnener Gedante reicht dazu hin; im Fleische mußt' er wandeln, aus dem Fleische wirken, foll er aufs Fleisch bes Lebens wieder wirken. Nun aber kann er's noch, auch wenn sein Fleisch dahin, wenn lange verloschen ist bas äußere Wesen, durch bessen Vermittelung er eingeboren wurde in den Geift.

Aber, fragft du, gibt es benn in jedes Menschen Beifte einen solchen Gebanken, ber ihn gang und gar in gutem Sinne beherrscht und leitet; will auch nur jedem ein solcher erwachen? Wie viele leben bis an's Ende in ben Tag hinein! Es ist mahr, es gibt nicht in jedem Menschen einen solchen Gebanken, es will nicht in jedem Menschen ein solcher erwachen; es sollte nur in jedem ein solcher erwachen, es zeigt sich nur hie und da ein Anklang bavon, ein Antrieb mehr ober weniger gelingend, und wo's am besten gelingt, ba ift's am besten; in feinem boch gelingt Run aber eben bas beweist, daß, ba jeder ein mangelhaft Wesen ist für sich allein, er, was er nicht in sich allein finden kann, in Erganzung suchen muß mit andern. Es soll keinem menschlichen Wefen an einem solchen Mittler fehlen, aber ba ihn keiner für sich vollständig haben kann, er sei benn selbst ber Mittler, so soll ihn eben die Menschheit haben, ber Geist ber Menschheit ober ber Geist ber Erbe, benn ber Menschheit Geift besteht ja nur durch ihn und innerhalb seiner. Aber jeber Einzelgeist soll Anteil an seiner höhern Bermittelung gewinnen.

Diese höhere Vermittelung nun wird für den Geist der irdischen Welt nicht bloß wie in uns durch einen einzelnen Gedanken, sondern selbst einen einzelnen irdischen Geist begründet, der eine Zeit lang mit und unter den anderen irdischen Geistern im Fleische hienieden gewandelt, aber einen solchen, der in seinem Leben und Denken dasjenige zum Bewußtsein drachte, dessen erste Fäden ins wirkliche Leben einspann, was sort und sort um sich greisend alle dem Irden-Geiste untergeordneten Menschengeister ins Band zu schlingen, zu Frieden, Eintracht und auf den rechten gemeinschaftlichen Weg ihrer Bestimmung zu dringen und darauf zu erhalten vermag; dem sich alle irdischen Geister sügen müssen, um ewigen Heils teilhaftig zu werden, und hier oder dort einst sügen werden. Wie geschrieben steht (Phil. 2, 10), daß im Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Kniee, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und (1. Cor. 15, 25), daß er herrschen muß, dis daß er alle seine Feinde unter seine Füße lege.

Christus also ist ber die irdische Welt in höchsten Beziehungen beherrschende, ihre höhern Beziehungen mit Gott im reinsten Sinne vermittelnde Geist; nicht über dem Geist des Irdischen, da er selbst darin ist, aber der Vertreter des Höchsten und Heiligsten im Geiste der Erde, von dem alles Einsluß empfangen wird, je mehr, je länger; selbst ein Sohn, ein Abdruck Gottes des Ganzen im Irdischen.

Nehmt nur nicht, wenn ihr Christi Bebeutung für die Erde erkennen wollt, Chriftus, wie er ging in armen Kleibern, im kleinen Judenvolk;

er hatte nicht, wohin sein Haupt zu legen; da Wenige nur, teils zweiselnd, teils bloß halb verstehend, folgten; da man ihn stieß und treuzigte; das ist nur das Körnlein Christus; seht auf den Baum, der noch desselben Körnleins ist, der draus gewachsen, der schattet über die Welt, will immer weiter schatten, nein leuchtet über die Welt, will immer weiter leuchten; da neigen Könige sich vor ihm in Staub; da preist man seine Wutter selig in allen Landen; da steigen Kirchen auf, das Kreuz, an dem er ward erhöhet, steht golden drüber; die Weisen wersen all' ihr Wissen ihm zu Füßen; in Farben und in Tönen drängt sich's herzu, will alles Christus dienen; da stürzen nach und nach die alten Gößen ringsum. Das ist das Äußere nur, darin ist viel Kleid und Zutat nur zum innern Christus: doch seine Wacht könnt ihr daraus erkennen.

## Bethlehem und Golgatha.

Er ist in Bethlehem geboren,
Der uns das Leben hat gebracht,
Und Golgatha hat er erkoren,
Durch's Kreuz zu brechen Todes Macht.
Ich fuhr vom abendlichen Strande Hinaus, hindurch die Morgenlande;
Und Größeres ich nirgend sah
Als Bethlehem und Golgatha.

Wie find die sieben Wunderwerke Der alten Welt dahingerafft, Wie ist der Trot der ird'schen Stärke Erlegen vor der Himmelskraft! Ich sah sie, wo ich mochte wallen, In ihre Trümmer hingesallen, Und stehn in stiller Gloria Rur Bethlehem und Golgatha.

Beg ihr ägypt'schen Byramiben!
In denen nur die Finsternis
Des Grabes, nicht bes Todes Frieden,
Bu bauen sich der Wensch bestis.
Ihr Sphinz' in kolossalen Größen,
Ihr konntet nicht der Erde lösen
Des Lebens Kätsel, wie's geschah
Durch Bethlehem und Golgatha.

Erbparadies am Roknababe,
Flur aller Rosen von Schiras!
Und am gewürzten Meergestabe
Du Palmengarten India's!
Ich seh' auf euren lichten Fluren
Noch gehn den Tod mit dunklen Spuren.
Blickt auf! Euch kommt das Leben da
Bon Bethlehem und Golgatha.

Du Raaba, schwarzer Stein ber Wüste, An ben ber Fuß ber halben Welt Sich jest noch stößt, steh' nur und brüste Dich, matt von beinem Mond erhellt! Der Wond wird vor ber Sonn' erbleichen, Und dich zerschmettern wird daß Zeichen Des Helben, dem Biktoria Rust Bethlehem und Golgatha.

O ber du in ber Hirten Krippe Ein Kind geboren wolltest sein, Und, leibend Pein am Kreuzgerippe, Bon uns genommen hast die Pein! Die Krippe dünkt dem Stolze niedrig, Es ist das Kreuz dem Hochmut widrig; Du aber bist der Demut nah' In Bethlehem und Golgatha.

Die Könige kamen, anzubeten Den Hirtenstern, das Opserlamm, Und Bölker haben angetreten Die Bilgersahrt zum Kreuzesstamm. Es ging in Kampses Ungewitter Die Welt, doch nicht das Kreuz in Splitter, Als Oft und West sich kämpsen sah Um Bethlehem und Golgatha.

(Rückerts Gejammelte Gedichte IV. S. 248.)

Ihr sagt: nach beiner Lehre gehörte Christus aber nur der Erde. Und wir meinten, daß er ein König sei des Himmels. Nach beinem Glauben müßt' es einen andern Christus geben für jeden andern Stern; benn jeder

wird boch einen brauchen; wie viele gab' es da; so war' der unfre doch nur einer unter vielen. Wir aber möchten einen, der ist eins mit Gott.

Und habt ihn ja. Der Chriftus in Gott, ber eins mit Gott, geht nur im Fleisch ein in die Bielheit, doch bleibt barüber als einer in der Höhe. Der göttliche Chriftus, b. h. Gott felbst nach Seiten seiner alles einigenden, besiegenden, versöhnenden, und um bes Sieges und ber Berföhnung für die Ewigkeit willen das höchste zeitliche und endliche Opfer nicht scheuenben Liebe, wirft nur ein Spiegelbild in jeden Stern, tein Dasselbe göttliche Kühlen, Sinnen, hohles, nein des Wesens volles. Trachten, basselbe Wort, benn also nennt's bie Bibel, mas in eins über allen Welten schwebt, forbernd die Einigung von allem, mas in allen Welten. in Liebe, und bie Guhne und Verföhnung alles Übels, bies Wort, wie es in Chriftus Fleisch geworden auf der Erde, mußte freilich eben so Reisch auf jedem andern Sterne werben, ju binden und ju erlösen die Seelen borten; boch ob es eingeht in wie viele Sterne, fo bleibt es immer eins in Gott, und bleibt basselbe, nichts kann bavon gerftieben, nichts gerfallen; ber Chriftus jedes Sternes hat es gang, hat's gang so wie ber andre, ift gang baraus geboren, ift gang barin verblieben mit bem, was ihn zu Chriftus macht, mit seinem Sinnen, Trachten, Dichten, Denten, als ware er ber andre. Es find bes gleichen Baters gleiche Sohne, sich gleichend auf ein haar in bem, mas alle ihm läßt gleichen, verschieben nur im Fleisch, in dem sie wandeln, in Auge, Ohr, in Schuhen, Kleibern und bem, mas brum und bran, ein jeglicher nach seinem andern Sterne; bes Menschen Sohn ein Mensch. Als solcher hatt' er ird'sche Brüber, als Gottes Sohn hat er bie himmlischen, erzeugt wie er, ba Gott an andre Sterne wie an die Erde sich mit seiner Liebestraft dahingegeben. Und sollt' er streiten mit ben himmelsbrüdern um den Vorrang, der seine irdischen Junger schalt, weil fie drum ftritten?

Nun meint ihr wohl, ber Christus, ber bereinst stieg nieder, hat zwar vordem gelebt auf Erden, jest aber ist er wieder in der Höhe, woher er kam, bei Gott, der selbst weit über uns. Wir haben Christus nicht mehr, wir brauchen ihn nicht mehr, wir haben ja seinen Rachlaß, teilen uns in sein Erde. Die Sätze und die Schätze von Glauben, Hoffnung, Liebe, die von ihm hinterblieben, daß ist der Nachlaß, der uns ihn ersetz, womit wir weiter schalten; wir dürsen dankend Christi noch gedenken, doch nur wie eines Mannes aus vergangenen Tagen, der jetzt in ferner Höhe; erst künstig holen wir ihn wieder ein. Sein Geist zwar, sagen wir, wohnt unter uns, wohnt in uns, wohnt in seiner Kirche, wohnt in den Herzen der Gläubigen und Frommen; doch meinen wir damit nur das, was in unsern Geistern in seinen Sinn gebunden

ift und geht. Wohl Aufsicht führt er noch von oben über seine Kirche; sie selber aber lebt nur noch von seiner Erinnerung, die er nicht selber. Und möchten's manche tieser sassen, und tun sie's wirklich, und meinen auch vom lebendigen Christus selber etwas in sich haben zu können, nicht gleichnisweise bloß; so gilt's als Torheit und als Aberglaube, benn Christus ist hinüber.

Wahrlich aber, wenn es fo ware, so ware es nur ein eitles, hohles Wesen um das ganze Christentum, so hingen wir alle nur burch einen Namen zusammen; und nur, daß Christus in einer wissenbern Weise, als die Christen selbst insgemein es meinen ober wissen, in seiner Rirche fortlebt, nicht als äußerer, sondern als innerer Geift, das hält die Rirche lebendig; wie auch die Welt nur barum lebendig fortbesteht, baß Gott in einer wissendern Weise, nicht außer, sondern in ihr wohnt, als wir selbst es insgemein meinen ober wissen. Wenn nicht wahrhaftig ift, was Chriftus und seine Jünger selbst so oft gesagt, und was die Meisten für ein bloges Wortspiel halten, daß Chriftus seinen Leib in seiner Gemeine und Kirche hat, so haben wir uns nur geteilt in seine Kleider. Und wenn wir nicht alle wie Chriftus, unser Borbild, uns ben Leib bes Jenseits im Diesseits schon erbauten, und nicht in eins mit ihm erbauten, wie sollten wir im Jenseits uns mit ihm von Angesicht zu Angesicht wiederfinden? Aber wo er ist, sollen wir auch sein. Doch davon künftig in der Lehre von dem Jenseits.

Die Lehre von der Seele der Gestirne ist zwar nicht Christi Lehre; ist aber auch nicht wider Christi Lehre; erscheint nur fremd dem Christenstume uach dem Äußern der Erkenntnis, doch ist es nicht nach Sinn und Wesen; gehört nicht zum Grunde, und darum nicht zum Ersten des Christentums; das haben wir von Christus; doch darf nun nach dem Ersten kommen, es zu mehren und zu stärken.

Christus kam herab, der Menschheit Heil zu bringen, das war der Sinn und Zweck von Christi Lehre, Taten. Eins sollt' er aus der Vielheit der Menschen machen, sie sest und unmittelbar aneinander in Gott schließen, nicht ihren Blick zerstreuen zwischen einer Vielheit ferner Welten, Wesen, woran der Menschheit Heil zunächst nicht hängt, oder gar ein scheindar scheidend Zwischen in den Gestirnen aufrichten zwischen Mensch und Gott, da es noch als solches gelten konnte, und so nahe an dem Heidentum ein heidnisch Wesen wiederzubringen gedroht hätte. Doch das ist nun alles anders, durch Christi Wurzelung und Fortwuchs selber anders. Über dem Grunde, den er gelegt, darf nun auch der Blick weiter schweisen; was denselben erst zerstreut hätte, darf er sammeln;

bas Christentum darf sich nun mit dem bereichern, an was es sich zu Christi Zeit verloren hätte. Christus warf allen Reichtum hin, um uns zum reinen klaren Quell alles Reichtums zu führen; doch soll der Reichtum uns darum nicht immer verloren sein. Das Christentum bedarf der Erweiterung und Kräftigung der Außenwerke; den Himmel mit den Engeln machen wir dazu.

Wenn Christus alle Menschen in ein Band der Liebe schlang und dieses in Gott verknüpfte, heißt es dann, diese Verschlingung und Versknüpfung in Gott lockern, nicht vielmehr sie sesker begründen, wenn wir auch einen ursprünglichen Knoten dieser Verknüpfung in Gott zeigen? Ein Knoten der Verknüpfung von Geistern ist aber selbst ein Geist. Das ist der Geist der Erde. Nun ist durch Christus dieser Knoten nur nochmals eng und innig zusammengezogen worden, also daß es ein Knoten in höherm Sinne geworden als vorher. Und dessen sollen wir uns immer mehr bewußt werden. (Vgl. S. 312.)

Und heißt es, Christi Lehre widersprechen, wenn wir auch die Seelen aller Gestirne in Gott verknüpsen, wie Christus die Seelen aller Menschen? Nur daß es Christus an den Wenschen nicht bloß äußerlich in Worten tat, wie wir es an den Gestirnen tun und tun nur können; sondern in Tat und Sache und Leben; nicht bloß die Verstnüpsung auszeigte, sondern selbst im höchsten und besten Sinne bilbete, was freilich ist ein andres.

Christus ist das lebendige Auge, das alle Herden der Erde in eins überschaut und weidet und fett macht.

Aber wir sind das hohle Fernrohr am Auge, das sich nach der Herbe des Himmels richtet. Und leiht er uns nicht selbst sein Auge, so fallen nur irre heidnischen Scheine in das Rohr.

Daß die Ansicht von einer Beseelung der Gestirne den ursprünglichen Grundlagen des Christentums nicht widerspricht, läßt sich a posteriori dadurch deweisen, daß man gerade in den frühesten Zeiten des Christentums keine Rezerei in jener Ansicht gesunden hat, sosen die Bibel selbst sich hierüber nicht deutlich äußere. Einige, so namentlich der Kirchendater Origenes, haben sich sogar direkt für diesen Glauben erklärt. Später überwog freilich die verneinende Ansicht. Zum Belege solgende Stelle aus Petavii Theolog. Dogmat. (III. p. 146): "Hanc eandem (opinionem, quae astris animam tribuit) porro ex Academia et prosana philosophia sumptam Christianis auribus importavit Origenes, ac ridiculis et anilibus commentis studiosorum sui insecit animos; quae et in primo libro de Principiis capite septimo latius exposita leguntur, et in Commentariis ad Ioannis Evangelium obiter inserta: ubi pro astris ipsis suspicatur passum esse Christum. Quinetiam in quarto libro contra Celsum illud

idem diserte asserit, ac tam spiritali luce, quam adspectabili putat illuminatos fuisse. Si quidem illa etiam, quae in coelo sunt, inquit, astra animalia sunt ratione praedita, et luce cognitionis illuminata sunt a sapientia, qui est splendor lucis aeternae. Etenim sensibile lumen ipsorum opus est universum opificis: Intelligibile vero forsitan et illorum, atque ex libero eorum arbitrio profectum."

"Porro qui sub Pomphili nomine Apologiam edidit pro Origene, ab Ruffino interpolatam, de qua alibi disputamus, diversas in Ecclesiis sententias esse dicit de coeli luminaribus: quae alii animantia esse putant ratione praedita: alii ne sensum quidem habere: neutros tamen ab aliis haereticos censeri. Sic Origines ipse in Procemio librorum de Principiis: De Sole, inquit, et Luna et Stellis, utrum animantia sint an exanima, manifeste non traditur."

"Praeter Origenem supposititius quoque Clemens in libro V Recognitionum in eadem versatur opinione. Apud quem Petrus adversus simulacrorum cultores declamans loquitur sic: Tu ergo adoras insensibilem, cum unusquisque habens sensum nec ea quidem credat adoranda, quae a Deo facta sunt et habent sensum? id est Solem et Lunam, vel stellas, omniaque, quae in coelo sunt et super terram. Justum enim putant, non ea quae pro mundi ministerio facta sunt, sed ipsorum, et mundi totius creatorem debere venerari. Gaudent enim etiam haec, cum ille adoratur et colitur: nec libenter accipiunt, ut honor creatoris creaturae deferatur. Videtur et Ambrosius eidem affinis opinioni, nec non Hieronymus. Nam perspicue dubitare se Augustinus alias fassus est, cum aliis in locis non minus dilucide sensu carere coelestia illa corpora docuerit."

Es folgen nun in Petav's Werk die entgegenstehenden Ansichten andrer Kirchenväter.

Paulus sagt (Römer 3, 31): Wie? Heben wir benn das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne! Sondern wir richten das Gesetz auf.

So sagen wir nun endlich: Wie? Heben wir denn den Glauben auf durch das Wissen? Das sei ferne; sondern wir richten den Glauben auf durch das Wissen; aber um ihn neu aufzurichten, bedarf es auch eines neuen Wissens; das Wissen aber wäre blind ohne den alten Glauben.

Und so haben wir alles, was wir von Himmel und Erde wissen, zusammengenommen, klar zu machen, daß, je höher sich das Wissen baut, so höher Christi Lehre sich damit ausbaut, und so fester damit steht; das Wissen selber aber nur mit ihm besteht.

"In der Kirche des Herrn aber sollen die Geschlechter nicht den Weg vom Leben zum Tode gehen, sondern zu immer lebendigerem, bewußterem Leben. Die Losung der christlichen Theologie heißt vorwärts! Das Ziel ist bestimmt und klar genug. Es gilt jetzt mehr als je einer Theologie der Zukunft, d. h. einer solchen, welche den kommenden Geschlechtern das Evangelium in unauflöslicher Freundschaft mit der Wissenschaft als ewigen Lebensschaft zu neuer kräftigerer Liebe überliefert."

(Lüde, Kommentar zum Evangel. Johannes. 8. Aufl. I. 1840. S. 40.)

## XIV. Schlußbetrachtungen, Sistorisches.

Greifen wir zum Schluß noch mit einigen Betrachtungen zurück in die bes Eingangs.

Während ber Gedanke, daß die Gestirne höhere beseelte Wefen find, jest in feins unfrer wissenschaftlichen und religiösen Systeme mehr passen will ober zu passen scheint, ift er bagegen ber natürlichste Austluß ber ersten unbefangensten Unschauungsweise ber Natur, der ersten Offenbarung bes Göttlichen für ben Menschen. Alle Bolter, Die wir noch in ber Rindheit belauschen können, ja viele noch in das schönste Jünglingsalter hinein, ja manche noch nach manchtausendjähriger Entwickelung, suchen bas Göttliche vielmehr in als außer ober über ber Natur, geben Gott Leib jum Geifte, scheiben beibes außer sich nicht; wie fie es an fich selber nicht zu scheiben wissen. Der Gottesbienft ift ein Naturdienft. Im Naturdienste aber nimmt der Dienst der Geftirne als vornehmster Individualifierungen bes Göttlichen die oberfte Stelle ein. In der Tat fann man behaupten, daß unter allen Naturgegenständen feine häufiger und standhafter und höher verehrt worden sind als die Gestirne, vor allen Sonne und Mond. Bolter, die fonft fast nichts miteinander gemein haben, Briechen, Berfer, Sindus, Grönlander, Nadoweffier usw. usw. stimmen in diesem Glauben überein, ber beste Beweis, daß sie ihn nicht von einander entlehnt, sondern aus gemeinschaftlichem Raturquell geschöpft haben.

Es ist mit dem Glauben an die Göttlichkeit der Gestirne in der Tat anders als mit den Besonderheiten, welche den Glauben der Juden, Mohammedaner und, fügen wir hinzu, der Christen selbst einander gegenüber charakterisieren. Diese Besonderheiten werden von den Menschen nur nach Maßgabe geglaubt, als sie von andern Menschen etwas darüber erfahren haben, und wenn einmal alle Juden, Wohammedaner und Christen stürben, und der Koran und die Bibel vernichtet würden, so wäre es sür immer aus mit Judentum, Islam, Christentum in dem Sondersinne, wie sie sich jetzt gegenübertreten; wenn gleich die allgemeinen und ewigen Wahrheiten, welche das Christentum mit den andern Religionen teils gemein, teils über sie hinaus hat, sich immer wieder von Neuem geltend machen müßten; aber nicht sicherer würden sie sich geltend machen, als die Verehrung der Gestirne. Sie würde, wenn auch alle Gestirnandeter stürden, immer wieder von Neuem beginnen, wenn die Menschheit von Neuem begönne, weil sich die veranlassenden Ursachen dazu in der Natur der Dinge und der Menschen selbst an= und ein= geborner Weise sinden.

Worin liegen diese Veranlassungen? In dem Glanz, der Bracht, ber Sobe, ber Unerreichbarteit, bem felbständigen Gange, der geheimnisvollen Ordnung der Geftirne, der Abhängigkeit des Menschen und der ganzen Ratur nach ben burchgreifendsten und allgemeinsten Beziehungen von ihren Wirkungen, ihrer Herrschaft über Tag und Jahr und hiemit über Geschäfte, Hoffnungen und Ernten des Menschen. Das Haupt ift bes Menschen Höchstes, sie geben unfäglich hoch über seinem Haupte; fie leuchten allgegenwärtig über alle Lande. Alle Regelung bes Lebens in der Zeit, alle Führung durch die Weiten des Raums steht unter ihrer hut. Der Mensch barf die Sonne nicht anschauen, so gewaltig leuchtet sie, boch kann er alles nur durch ihr Rutun schauen. Sie geht auf, und alles wird wach; fie lockt die Blumen, ruft die Bögel, spiegelt sich in Teich und Tau; alles buftet und singt ihr entgegen. Mensch überlegt sich nicht, was das bedeutet, aber es macht, ohne daß er überlegt, seine Bedeutung geltend, und um so mehr, je weniger er überlegt, und sicher um so richtiger, je weniger er überlegt, wie endlich wieder, je mehr er überlegt; da die höchste Entwickelung der Vernunft bas Resultat bes erften gotteingeborenen Instinkte nur wiederfinden laffen kann.

Wir glauben törichter Weise, die Wilben lassen sich durch den Glanz von Sonne und Mond blenden; wie viel richtiger wäre es, zu sagen, daß wir dagegen blind sind. Wir sehen nichts mehr als große Lampen in den Gestirnen, und wohl sind es Lampen, aber solche, die sich selbst entzündet haben, die selber gehen durch den Saal, den sie beleuchten, und unsre Lebenslampen dabei nähren. Was haben sie nicht alles mehr als unsre Lampen, und die Naturvölker tun eben nichts, als mit einem Blick alles das, was sie mehr haben, in eins fassend, sagen: es sind

gottbeseelte Wesen; wir haben aber ben einen Blick verloren, ber alles auf einmal sieht, und sehen so unsäglich viel und vielerlei daran, daß wir darüber das eine nicht mehr sehen, was daran das Wichtigste. Man hat ein Sprichwort: "Er ist so gelehrt, daß er nicht predigen kann". Wir aber sind so gelehrt, daß wir die Naturpredigt nicht mehr verstehen. Und weil wir sie nicht mehr verstehen, so halten wir die, die sie noch verstehen, darum nur für so unverständiger; indes hier gerade etwas ist, was sie vor unserm Verstande voraus behalten haben, da es uns durch unsern Verstandesgebrauch selbst abhanden gekommen ist.

Manche scheinen freilich zu glauben, es genüge, die ganz natürlichen Beranlaffungen bes Geftirnglaubens angeführt zu haben, um ihn bamit widerlegt zu haben. Mir aber scheint es ohne Bergleich triftiger, baraus, baß er so natürliche Urfachen und Beranlassungen hat, zu schließen, baß er auch sein Fundament in ber Ratur hat. Gabe es feine folchen natürlichen Veranlassungen, hätte sich bloß einmal zeitlich und örtlich ber Schein von folchen erzeugt, bann erft mochte man von Täuschung sprechen. Aber es gibt wirklich solche. Auch der Instinkt der Tiere wird ja durch natürliche Beranlassungen richtig geleitet, die wir nur nicht eben so verstehen, wie die Tiere. Der Mensch und die Menschheit aber wird nicht minder mit Inftinkten geboren, die nur den höhern Anlagen ber Menschheit gemäß auch mit auf Höheres geben. junge Menschheit zum Geftirnglauben treibt, fann nur aus bemfelben Quell sein, als was ben Flug ber Bogel nach einem nie von ihnen gesehenen, nie erschlossenen Lande richtet. Doch ist es ba. Berftand bas Schiff und ben Kompag erfand, die dahin führen, wirkte bas Dafein bes fernen Landes in ber Seele und dem Flügel bes Bogels, ber teinen Berftand hat. So mag es lange bauern, ehe sichere Schlüffe, uns zum Glauben an die höhere geistige Besenheit ber Geftirne gurudführen werben; aber bag ber Mensch vor allen Schlüssen sich baran zu glauben getrieben findet, beweift so viel ober mehr als alle spätern Schlüsse für ein richtiges Fundament in diesem Glauben. ben Mensch und die Menschheit erwächst, geht der Inftinkt verloren, und er erkennt die Mutterbruft, versteht die Mutterlaute nicht mehr. ber Instinkt des Menschen ist nicht so haltbar als der der Tiere, sondern von vorn an arbeitet Berstand, Bernunft, ihn zu zerftören: ja es holl so sein. Wir sehen daher auch in den roben Völkern, wie fie jest und in der Geschichte find, mehr nur seine Reste, seine Brüche. als ben gangen, reinen, fichern, vollen. Ja gerabe bie erften Schritte, welche die unruhig gewordene menschliche Vernunft macht, sind es, die 22\*

am meisten in die Irre führen. Daher kann es auch freilich an Unsicherheit, Schwanken und Täuschung in dem Glauben der rohen Bölker nicht sehlen. Nur alles kann nicht an diesem Glauben so nichtig sein, wie wir ihn halten, wenn er doch so naturwüchsig mit bleibenden Haupt- und Grundzügen, die durch alle Verirrungen durchgehen, sich entwickelt hat, und, fügen wir hinzu, wenn es doch nur gilt, alle Richtungen der Irrung zusammenzusassen, um wieder ein wahres Ganze zu haben.

Und so erkennen wir die Seite bes Frrens barin, bag balb bas eine oberfte Wesen in eine Bielheit von Wesen, beren Einheit es boch bleiben sollte, statt sich zu entfalten, zerfiel; statt eines Gottes gab es balb nur Götter; balb auch die obern Wefen wieber in ihre Splitter zerfielen; so wurden auch bald Meer und Luft und Wälber, Felfen verehrt, alles überhaupt, mas einzeln in's Auge fiel, und boch nur in boberer Rusammenfassung als eins gahlt. Aber wenn wir biefe Seiten bes Arrtums im naturwüchligen Glauben anerkennen, vermöge beffen, bak er aus seinem reinen einfachen Urgrunde schon binabgestiegen; fo werden wir doch auch noch Seiten ber Wahrheit darin zu suchen haben, bie uns ben Zusammenhang mit biesem Urgrunde und bessen Rabe verraten; was aber bliebe davon noch wahr, wenn nicht die Natur überhaupt eine lebendige bliebe, und sich nicht überhaupt in individuelle felbstlebendige Wesen über Mensch und Tier hinaus gliederte. Bleibt aber dies wahr, so kann auch für die gereifteste Bernunft keine Frage fein, daß über alles die Geftirne als oberfte Individualifierungen bes Göttlichen anzusehen, wie sie wirklich auch im naturwüchsigen Glauben por allen als solche hervortreten.

Bei den dringenden Veranlassungen zum Gestirndienste, die in der Natur und dem Menschen liegen, kann es im Grunde nur auffallend und dazu vielleicht im Widerspruch mit dem Gewichte, das wir auf diesen Gegenstand gelegt, erscheinen, daß derselbe sich doch nicht wirklich ganz durchgreisend bei naturwüchsigen Völkern geltend gemacht hat, da man freilich nur sagen kann, daß er sich vorzugsweise geltend gemacht. Nun hat auch eine Pflanze wohl leere Stellen; wenn sie aber doch nach den verschiedensten Seiten und an den lebenskräftigsten Trieben Blätter treibt, so rechnet man auch den Blätterwuchs zu ihrer Natur und Notwendigkeit. Nicht minder natürlich und notwendig aber erwächst die junge Wenschheit mit dem Glauben, daß die Gestirne gottbeseelte Wesen seien, wenn er schon nicht an jeder Stelle derselben hervordricht. Die Gründe davon aber lassen sich leicht erkennen.

Wie die Anbetung der Gestirne als Götter statt Gottes schon einen Irrtum einschließt, in ben ber Berstand geraten, ba er bie Ginheit in ber Bielheit zu vergessen und zu verlieren anfing; so liegt anderseits auch das Vergessen und Verlieren von Einzelheiten über andern Einzelnheiten im Sinne besselben Frrtums, nur daß die wichtigsten Ginzelnheiten bem am wenigsten unterworfen sind. Die Geftirne über uns find boch nicht bas Einzige, worin sich ber im Grunde allein anbetungs= würdige ganze Gott offenbart, und nachdem die Erkenntnis des ganzen Gottes in seiner Ginheit und Bielseitigkeit zugleich nicht mehr ober auch von Anfange an nicht gang für die einzelnen zu haben war, haben sich bie Fraktionen ber Menschheit in bas Ergreifen ber verschiedenen Seiten bes ganzen Gottes geteilt, wie bies Tier biefer, jenes jener Richtung bes Inftintts folgt. Rimmt man alle Richtungen zusammen, so hat man boch wieder bas Ganze. So haben manche, ben Blick mehr auf ben ganzen himmel richtend, die Gesamtheit besielben ohne Rudficht auf bie einzelnen Geftirne verehrt; andere, ben Blick mehr auf die Erde richtend, vorzugsweise irdischen Raturgewalten ihre Berehrung gewidmet, und in der Menge von Teilen, Luft, Meer, Bergen, Baumen, Tieren, bas schon verlorne Ganze umsonst wieder zu gewinnen gesucht. Manche Bölfer find überhaupt so ftumpf, so herabgekommen, so tief verwildert, daß sie nur an nächste Leibes-Nahrung und Notdurft benken. Immer bleibt es wahr, daß es überall ein Naturdienst ist, womit die Menschheit beginnt; selbst beim nordischen Gespenster- und Geisterdienst sputt es noch allwärts in ber Natur, und bag vor allem die Geftirne als gött= liche Sonderwesen personisiziert und verehrt worden sind, namentlich auch von solchen Bölkern, die selbst einen Reim höherer Kultur in sich trugen. Daß selbst die biblische Vorstellung der Engel hieraus erwachsen ift, ward schon früher erwähnt. Und wunderbar und bedeutsam muß uns erscheinen, daß bei so vielem Anlag zur zersplitterten Betrachtung ber irbischen Naturmächte, ber freilich auch nicht verfehlt hat, seine Wirkung zu üben, doch auch die Erbe nicht nur bei ben alten klassischen, sondern bei viel robern Bölkern eine Berehrung als ein Wesen genossen bat.

Wie groß doch die Verbreitung des Gestirndienstes von jeher war, wird um so besser einleuchten, wenn wir etwas auf das Detail eingehen.\*) Die Berehrung von Sonne und Mond bei Griechen und Römern ist bekannt genug. Aber auch außerdem sinden wir diese Verehrung bei den

<sup>\*)</sup> Der Anfang des Folgenden ist größtenteils aus Meiners "Geschichte ber Religionen" geschöpft, wohl nicht der besten Quelle, wo es auf strenge Kritik ankommt, boch hier genügend, wo es nur gilt, die Ausbehnung des Gegenstandes übersehen zu lassen.

Böllern, die in den Schriften des klassischen Altertums vorkommen, in größter Ausdehnung, so dei Ägyptern, Bersern, Assprern, Chaldäern, Sprern, Phöniziern, Scythen, Massageten, Arabern, Indiern, keltischen und germasnischen Bölkern. Die Ramen Osiris, Hel, Bel, Bal, Abel, Alagabalus, Woloch u. s. w. gelten bei verschiedenen Bölkern für die Sonne; Jis, Mithra oder Mader, Mylitta, Alytta, Cabar, Alilat, Astarte, Derceto u. s. w. für den Mond.

Dieselbe Berehrung findet sich auch bei den alten finnischen und flavischen Stämmen\*), Peruanern, nordamerikanischen Rothäuten, Walabaren, Bewohnern von Congo\*\*) u. s. w.

Nächst Sonne und Mond ist besonders häusig die Verehrung der Planeten, deren man zur Zeit des Altertums mit Einschluß von Sonne und Mond 7 kannte, daher die Zahl der Wochentage, und die Heiligkeit der Zahl 7 überhaupt. Bei den obgenannten Bölkern, deren das klassische Altertum Erwähnung tut, scheint die Verehrung der Planeten ganz eben so allgemein wie die der Sonne und des Mondes gewesen zu sein. Auch bei den Hindus, Ceplonesen, Formosanern u. a. kommt sie vor. Die Peruaner verehrten außer Sonne und Mond auch die Plejaden\*\*\*) Dasselbe Gestirn wird von den Tapujern, einem rohen Volke in Südamerika, verehrt.+) Bei den Finnen erhielt das Gestirn des großen Bären besondere Ehrendezeugungen++) u. s. w.

Anfänglich scheint die Berehrung von Sonne und Mond überall den Gestirnen am Himmel, wie sie sind, gegolten zu haben; später hat vielsach Anthropomorphismus Platz gegriffen, und die Andetung hat sich in Tempel zurückgezogen, auf Symbole und vermenschlichte Bilder dieser Gestirne überstragen, so daß endlich an die Stelle der Naturkörper oft ganz und gar vermenschlichte Personen getreten sind, welche aber noch ihre Gigenschaften und Bedeutung von den Naturkörpern entlehnten.

Die Perser hatten schon lange Usien, die griechischen Inseln und Agypten erobert, als sie Sonne und Mond immer noch ohne alle Tempel und Statuen verehrten. Erst Artazerzes Mnemon soll der Sonne und dem Monde Tempel erbaut und Statuen errichtet haben. Ein Sonnenbild, in Kristall gesaßt, glänzte über dem Zelte des Darius. †††) Unter einem ähnlichen Bilde beteten die Päoniers) und die Peruanerss die Sonne an. Der P. Sicardss sign in einem ägyptischen Felsen eine Nische, in welcher die Sonne unter dem Bilde eines menschlichen, mit Strahlen umgedenen

<sup>\*)</sup> Pricard, Naturgeschichte bes Menschengeschl. Th. III. Abt. 1. S. 327. 334. 480.

<sup>(\*\*)</sup> Lindemann, Gefch. VI. 47. 52. 53.

<sup>\*\*\*)</sup> Dobrizhofer, Hist. de Abiponibus II. 108.

<sup>†)</sup> Dobrizhofer, l. c. p. 104.

<sup>††)</sup> Prichard, Raturgesch. Th. III. Abt. 1. S. 327.

<sup>†††)</sup> Super tabernaculum, unde ab omnibus conspici posset, imago solis crystallo inclusa fulgebat. Curtius III. 3.

<sup>8)</sup> Pelloutier, Hist. de Celtes, à la Haye 1750.

<sup>§§)</sup> Zarate, Hist. de la conquête du Pérou. Amst. 1700. I. 15.

<sup>§§§)</sup> Sicard, Mem. sur l'Egypte. p. 176.

Antliges vorgestellt und mit Opfern und Opferprieftern umringt mar. Unter ben Arabern waren gehörnte Scheiben Sinnbilber bes Mondes. Griechen bilbeten ben Mond mit Hörnern und bie Sonne mit Strahlen ab.") Alle diese angeführten Symbole ober Statuen verloren sich zuletzt unter ben meiften großen Boltern in menschenähnliche Bilber. Schon zu ben Beiten des Herodot stellte man sowohl den Ofiris als die Isis in menschlichen Gestalten bar, nur bilbete man die lettere mit einem Rubtopfe ober mit Rubhörnern ab. Derfelbe Geschichtschreiber fab und hörte in bem Tempel bes Belus zu Babylon von feinen andern als menichenähnlichen Statuen. Die ehernen Statuen ben Phonizischen Moloch waren in spätern Zeiten menschenähnlich, ausgenommen, daß man einem menschlichen Rumpfe einen Ralbstopf auffette. Sie ftrecten ihre Arme aus, in welche man Kinder legte, die ihm geopfert worden, nachdem man die Statuen glübend beiß gemacht hatte.\*\*) Die Perfer ftellten in spätern Beiten ben Mithras als einen ichonen Jungling und ben Mond in weiblicher Geftalt auf einem zweirädrigen Wagen vor, ber von zwei Pferden gezogen wurde. Um die Beränderungen des Mondes auszudrücken, gab man bem Bilbe besfelben ein breifaches mit Schlangen umwundenes Antlig. \*\*\*) Die Relten in Britannien bachten fich bie Sonne als einen schönen haarreichen Jungling, ber bie reizenden Töchter der Menichen nicht verschmähe; und bie fpatern Deutschen bilbeten ben Mond in Geftalt eines Mannes ab, ber einen neuen gehörnten Mond auf der Bruft trug.+) Bekannt ift bas toloffale Bild ber Sonne, bas über bem Eingange bes Safens zu Rhobus ftanb.++)

Einen prächtigen Sonnentempel gab es bei ben Natchez in Louisiana, und in Peru fanden die Spanier die prächtigsten Sonnentempel, worunter sich vorzüglich der Tempel zu Cuzco auszeichnete, worin die Wände von oben dis unten ganz mit Gold überlegt waren. Über dem Altar war das Bild der Sonne auf einer Goldplatte von ungemeiner Dicke. Die Incas gaben sich für Söhne der Sonne aus. Auch der Mond hatte in Peru einen vortressssichen Tempel, dessen Mauern mit Silverblech überlegt waren.

Über den Gestirndienst der alten Perser und Indier teile ich noch insbesondere folgende Angaben von Burnouf und Colebrooke (nach Prichard's "Naturgeschichte des Menschengeschlechtes", Th. III. Abt. 2. S. 42) mit:

"In den Abhandlungen Burnoufs über magische Philosophie und. Gottesverehrung sinden wir, daß die Borstellungen der alten Perser nicht so geläutert und metaphysisch waren, wie sie neuere Schriftsteller dargestellt haben. Das Licht, welches der Gegenstand der Verehrung war, war nicht, wie man annahm, ungeschaffenes Licht, von dem das geschaffene nur eine Reslexion ist. "Licht, abstrakt genommen," sagte Burnouf, "ist nicht der Gegenstand der Verehrung in den zoroaftrischen Büchern, sondern das Licht der

<sup>\*)</sup> Έτεφωθι δε Ήλιω πεποίηται και Σελήνη λίθου τὰ ἀγάλματα και τῆς μεν κέφατα έκ τῆς κεφαλῆς, τοῦ δε αί ἀκτῖνες ἀνέχουσιν. Pausan. VI. 24.

<sup>\*\*)</sup> Beyer ad Seldenum p. 257.

<sup>\*\*\*)</sup> Philippus a Turre c. 1.

<sup>†)</sup> Drepers Berm. Cor. (1754) II. S. 798.

<sup>††)</sup> Plin. 84, 7.

Sonne, bes Mondes und ber Sterne." Dies sind die "lumina sine principio ex so creata", wie sie im Bendidad Sadeh genannt werden. Die persische Religion ist ein Überrest der alten Berehrung himmlischer Körper, welche Borvaster modifizierte und verschönerte, aber nicht unterdrückte.

Burnouf vergleicht diese Anbetung des materiellen Lichtes bei den Persern mit dem berühmten Gayatri der Brahmanen, einem Gebet, welches an mehreren Stellen in den Bedas vorkommt und ohne Zweisel ein Übersbleibsel von der ältesten Gottesverehrung der Hindus ist. Es wurde von

Colebroofe folgenbermaßen überfett:

"Diefes neue und herrliche Loblied, o glanzende, beitere Sonne, wird bir bon uns bargebracht. Sei befriedigt burch biefe meine Rebe; nähere bich ber verlangenden Seele, wie ein gartlicher Mann ben Gegenftand feiner Liebe fucht. Möchte bie Sonne, welche alle Belten überschaut, unser Be-"Laßt uns benten an bas verehrungswürdige Licht bes fdüger fein." göttlichen Savitri; möchte es unfere Bedanten leiten. Berehrungsmurbige Männer, geleitet vom Berftande, laßt uns ben göttlichen Savitri mit Opfern und Lobliebern begrüßen." Savitri wird von dem Rommentator, welchem Colebroote folgte, als ber Ausbrud für "göttlicher Schöpfer, welcher das Licht bes Universum bilbet", genommen; aber Savitri beißt bloß "bie Sonne". - S. Wilson's Lexicon, und Colebrooke, on the Vedas, Asiat. Res. Vol. 8. p. 400, octave ed.; ferner E. Burnouf, Extrait d'un commentaire et d'une traduction nouvelle de Vendidad Sadé, l'un des livres de Zoroastre. Nouv. Journ. Asiat. Nr. 3."

Wie weit unter ben nordamerikanischen Bölkern die Berehrung von Sonne und Mond greift, mag folgender Auszug aus einer Abhandlung von J. G. Müller über die Borstellungen vom großen Geiste bei den Nords

ameritanern (in den Theolog. Stud. und Krititen 1849) lehren:

"Der allgemeine Polytheismus der Rothäute ist eine Berbindung eines süblichen unmittelbaren Naturdienstes und einer nördlichen Geisterversehrung, die beide zur Joolatrie zusammenschmolzen. Der sübliche Naturdienst, an dessen Spize der Sonnenkultuß stand, war durch ganz Süds und Mittelamerika verbreitet, und herrschte auch in den Urzeiten, d. h. vor der Einwanderung der nördlichen Stämme, in den Ländern des alten mexiskanischen Reiches. Aus manchen Umständen geht nun aber hervor, daß in den Ländern der gegenwärtigen vereinigten Staaten und des britischen Amerika vor der wilden Jägerbevölkerung das Land von einer dichteren Bevölkerung von Kulturskaaten eingenommen war, in denen ebenfalls jener Sonnendienst statt fand . . . . . .

Nach diesem Naturdienste (d. h. bermöge besselben) nun verehrten sie (die Rothäute) diesenigen Gegenstände, die in der gesamten Natur nach ihren Birkungen als groß und herrlich bastehen und auf die Seele und das Schicksal der Menschen einen mächtigen Einsluß ausüben, also außer der Sonne den Mond und die Sterne; das Siedengestirn heißt der Tänzer und die Tänzerin; Sternschnuppen sind ebensalls göttliche Besen, sowie der Regenbogen und das Nordlicht; unter den Elementen steht das Feuer oben an, das besonders von den Delawaren angebetet wird; dann folgen Donner und Blit, Sturm und Hagel, Quellen, Bäche, Flüsse, See'n, Meere, Steine

und Bäume, überhaupt Gewächse und ganze Wälber, die mit Sprache begabt sind; die Chippewäer haben hübsche Sagen über die Entstehung des Morgensterns, über den Wechsel von Sommer und Winter u. dgl.; bei den Mingostämmen der Mandans und Mönitarris wird die Göttin des Pflanzenreichs als die Alte, die nie stirbt, verehrt. (Wied, II. 182. 121) . . . . . Um allgemeinsten aber war die Verehrung des großen Tagesgestirns, da der Sonnendienst nicht allein dei den Apalachiten in Florida und den Natchez am untern Wissisppi statt sand, sondern auch dei allen nördlichen Stämmen, sowohl den Leni-Lenape, als den Mingos und den Bölsern an der Westseite Nordamerikas, wie den Kalisorniern und ihren Nachdarn, und dann bei den Walosch und Wotjäsen. In Virginien opferte man der Sonne Tabat und errichtete ihr zu Ehren Pyramiden und Säulen, welche sie darstellten . . . . Wenn die Radowessier rauchten, so kehren sie ihr Angesicht gegen die Sonne, zeigten ihr das Kalumet oder die Friedenspseise und sprachen: rauche, Sonnel . . . .

Bu diesem unmittelbaren Naturdienst ist nun auch der Tierdienst zu ihlen

Mit biesem Naturdienst, mit dieser Berehrung von Gestirnen und Tieren hängt genau die Vorstellung von einer künftigen Seelenswanderung zusammen, und zwar gestaltet sie sich gewöhnlich so, daß man Banderungen der menschlichen Seele sowohl durch Gestirne als Tiere annimmt. Entweder man hält die Sterne für die Size der abgeschiedenen Seelen\*), oder man glaubt, sie seien selber verstordene Wenschen.\*\*) So soll der Worgenstern ein verstordener Wönitarri gewesen sein ....

Den tosmologischen Berlauf bachte man sich auch tosmogonisch wirtend, und fo wurde ber Sonnen- ober himmelsgott auch jum Schöpfer. Daber ift bei ben hindus ber Sonnengott auch zugleich Demiurg. In Peru ift ebenfalls ber Sonnengott ber Schöpfer. Jener oberfte Gott fibirischer Bölferschaften wohnt nicht bloß im himmel ober in der Sonne, sondern man hält die Sonne selbst für diesen Geift (Stuhr, Rel. des Dr. S. 244), und beim großen Frühlingsfefte wird bie Herabtunft bes Sonnengottes gefeiert (Görres, Afiat Mythengesch. 55) . . . . Bon ben Rothauten selbst wird ihr großer Beift als Sonnengott aufgefaßt. Das geht ichon aus einigen Namen hervor, wie benn haratouannentatton benjenigen bezeichnet, ber bie Sonne anbinbet, und ber huronen Arestowi, ber Frotesen Agristove find Sonnengötter. Allerdings unterscheiden andre zwischen dem Sonnengott und dem großen Bei ben Delawaren ift ber Gott bes himmels ber oberfte Gott, die Sonne der zweite. (Loskiel.) Ja sogar verehrt der Lenapestamm der Chippemäer zwar den großen Geift Manedo, aber weder Sonne noch Mond. Wenn nun so allerdings bei manchen Leni Lenape der große Geift weniger als ber Sonnengott verehrt wird, fo machen auf jeden Fall bie Florida= völker, die Apalachiten, Natchez usw. davon eine bedeutende Ausnahme. Aber auch bei andern Leni Lenave, wie bei ben Creeks, wurde der große Geift als Sonne verehrt, und wieder bei andern Leni Lenape werden am

<sup>\*)</sup> Bollmer, Artifel: Otilftof.

<sup>\*\*)</sup> Bied, II. 152.

großen Fefte des Ritschi Manitu die Friedenspfeifen der Sonne zu Ehren angezündet, und die Beiber bieten beim Sonnenaufgang ber Sonne ihre Kinder dar. Noch allgemeiner finden wir indessen allerdings den großen Beift als Sonnengott verehrt bei ben Mingoftummen. Der Berr bes Lebens ober ber Alte, welcher nie ftirbt, wie fie häufig ben großen Beift nennen, ift entweder die Sonne felbft, wie bei den Mandans, Monitarris, Schwarg= fußindianern, ober mas basselbe sagen will, ber Berr bes Lebens hat seinen Sit in ber Sonne. Auch die Radowessier halten die Sonne für ben Schöpfer, opfern ihr das Befte von ber Jagd, ben erften Rauch ber Pfeifen und beten zu ihr beim Sonnenaufgang . . . .

Wie baber häufig in Sibirien ber oberfte und allgemeine Gott Himmel und Sonne zugleich ift (Stuhr 244), fo vereinigt nicht minder ber Frotefen großer Beift Agristove und ber Suronen Arestowi beibe Begriffe von Himmel und Sonne in sich. Sonst aber wird ber große Beist öfters bloß

als Himmelsgott verehrt."

Wie geläufig auch den alten Philosophen, die noch mehr auf der Naturanschauung und einer natürlichen Unschauung ber Dinge fußten als die heutigen, die Ansicht von einer Beseelung der Natur im Allgemeinen und hiemit im Zusammenhange ber Geftirne insbesondere war, mogen folgende Stellen aus Cicero, De natura deorum lehren.\*)

Lib. I. cap. 11. Crotoniates autem Alcmaeo, qui soli et lunae reliquisque sideribus animoque praeterea divinitatem dedit . . . . Pythagoras censuit, animum esse per naturam rerum omnem intentum et commeantem, ex quo nostri animi carperentur.... Xenophanes, mente adjuncta, omne, quod esset infinitum, deum voluit esse . . . . Parmenides continentem ardorem lucis orbem, qui cingat coelum, deum appellat . . . .

C. 12. Idem (Plato) et in Timaeo dicit et in Legibus, et mundum deum esse, et coelum, et astra, et terram, et animos, et eos, quos majorum institutis accepimus . . . .

Aristoteles modo menti tribuit omnem divinitatem. modo mundum ipsum deum dieit esse, modo alium quemdam praeficit mundo, eique eas partes tribuit, ut replicatione quadam mundi motum regat atque tueatur, tum coeli ardorem deum dicit esse . . . .

Xenocrates Deos octo esse dicit: quinque eos, qui in stellis vagis nominantur, unum, qui ex omnibus sideribus, quae infixa coelo sunt, ex dispersis quasi membris simplex sit putandus deus: septimum Solem adjungit, octavamque Lunam. Ex eadem Platonis schola Ponticus Heraclides puerilibus fabulis refersit libros: tum mundum, tum mentem divinam esse putat: errantibus etiam stellis divinitatem tribuit, sensuque deum privat, et ejus formam mutabilem esse vult; eodemque in libro rursus terram et coelum refert in deos. Nec vero Theophrasti inconstantia ferenda est. Modo enim menti divinum tribuit principatum, modo coelo, tum autem signis sideribusque

<sup>\*)</sup> Die Jonier find hier nur turg erwähnt. Es ift aber andersber befannt, daß Thales alles voll göttlicher Wesenheiten (navra nlogn Jewr) hielt.

coelestibus. Nec audiendus ejus auditor Strato, is qui Physicus appellatur, qui omnem vim divinam in natura sitam esse censet, quae causas gignendi, augendi, minuendi habeat, sed careat omni sensu et figura.

- C. 14. Aliis libris (Zeno) rationem quamdam, per omnem naturam rerum pertinentem, vi divina affectam esse putat. Idem astris hoc idem tribuit, tum annis, mensibus, annorumque mutationibus.... Cleanthes, qui Zenonem audivit, tum ipsum mundum deum dicit esse, tum totius naturae menti atque animo tribuit hoc nomen....
- C. 15. Ait enim (Chrysippus Stoicus) vim divinam in ratione esse positam et in universae naturae animo atque mente, ipsumque mundum deum dicit esse et ejus animi fusionem universam, tum ejus ipsius principatum, qui in mente et ratione versetur, communemque rerum naturam universam atque omnia continentem: tum fatalem vim ipsam et necessitatem rerum futurarum, ignem praeterea et eum, quem ante dixi, aethera, tum ea, quae natura fluerent atque manarent, ut et aquam, (et terram,) et aëra; solem, lunam, sidera, universitatemque rerum, qua omnia continerentur; atque homines etiam eos, qui immortalitatem essent consecuti.
- Lib. II. C. 11. (Balbus Stoicus:) Natura est igitur, quae contineat mundum omnem eumque tueatur, et ea quidem non sine sensu atque ratione. Omnem enim naturam necesse est, quae non solitaria sit neque simplex, sed cum alia juncta atque connexa, habere aliquem in se principatum, ut in homine mentem, in belua quiddam simile mentis, unde oriantur rerum appetitus.... Videmus autem in partibus mundi (nihil est enim in omni mundo, quod non pars universi sit) inesse sensum et rationem. In ea parte igitur, in qua mundi inest principatus, haec inesse necesse est et acriora quidem et majora. Quocirca sapientem esse mundum necesse est naturamque eam, quae res omnes complexa teneat, perfectione rationis excellere, eoque deum esse mundum, omnemque vim mundi natura divina contineri.
- C. 12. Audiamus enim Platonem quasi quemdam deum philosophorum: cui duo placet esse motus, unum suum, alterum externum: esse autem divinius, quod ipsum ex se sua sponte moveatur, quam quod pulsu agitetur alieno. Hunc autem motum in solis animis esse ponit, ab iisque pincipium motus esse ductum putat. Quapropter, quoniam ex mundi ardore motus omnis oritur, is autem ardor non alieno impulsu, sed sua sponte movetur: animus sit necesse est. Ex quo efficitur animantem esse mundum. Atque ex hoc quoque intelligi poterit in eo inesse intelligentiam, quod certe est mundus melior quam ulla natura. Ut enim nulla pars est corporis nostri, quae non sit minoris, quam nosmet ipsi sumus: sic mundum universum pluris esse necesse est, quam partem aliquam universi. Quod si ita est, sapiens sit mundus necesse est. Nam ni ita esset, hominem, qui est mundi pars, quoniam rationis est particeps, pluris esse quam mundum omnem, oporteret.
  - C. 15. (Balbus Stoicus:) Atque hac mundi divinitate perspecta,

tribuenda est sideribus eadem divinitas: quae ex mobilissima purissimaque aetheris parte gignuntur; neque ulla praeterea sunt admixta natura totaque sunt calida atque perlucida, ut ea quoque rectissime et animantia esse et sentire atque intelligere dicantur....

Qua re quum solis ignis similis eorum ignium sit, qui sunt in corporibus animantium, solem quoque animantem esse oportet, et quidem reliqua astra, quae oriantur in ardore coelesti, qui aether vel coelum nominatur. Quum enim aliorum, animantium ortus in terra sit, aliorum in aqua, in aëre aliorum, absurdum esse Aristoteli videtur in ea parte, quae sit ad gignenda animalia aptissima, animal gigni nullum putare. Sidera autem aethereum locum obtinent: qui quoniam tenuissimus est et semper agitatur et viget, necesse est, quod animal in eo gignatur, id et sensu acerrimo et mobilitate celerrima esse. Qua re quum in aethere astra gignantur, consentaneum est in his sensum inesse et intelligentiam. Ex quo efficitur, in deorum numero astra esse ducenda.

Auch der gelehrte alexandrinische Jude Philo erkennt die göttlich geiftige Ratur der Gestirne an, indem er von ihnen sagt:

,, Οὖτοι γὰρ ζῶά τε εἶναι λέγονται, καὶ ζῶα νοερά, μᾶλλον δὲ νοῦς ἀὐτὸς ἔκαοτος, ὅλος δι' ὅλου σπουδαῖος, καὶ παντὸς ἀνεπίδεκτος κακοῦ."\*)

Ein so großes Gewicht ich auf ben Beginn ber Menschheit mit bem Naturdienste und hierunter insbesondere mit bem Geftirndienste lege, so lege ich aber boch kein einseitiges barauf. Auch Christentum, Judentum, Islam find nicht zufällig entstanden, sondern liegen ihren wesentlichen Momenten nach im notwendigen Gange ber Ent= wickelung ber Menschheit, und wenn beim Wegbenken ber besondern Gründe ihres Entstehens und ihrer Forterhaltung freilich auch sie selbst in ihrer Besonderheit als wegfallend gedacht werden mußten, so ift boch solch Wegbenken von Mitteln, die der Weltordnung ein für allemal faktisch zur Herbeirufung gewisser Zwecke gedient haben, selbst eine untriftige Willfür so wenig gestattet, als wenn wir die allwärts wiederkehrenden veranlassenden Ursachen des Natur= und Gestirndienstes wegbenken wollten. Was die Weltordnung nur einmal ans Licht treten läßt, aber mit ewigen Folgen, ift ja darum nicht weniger bindend, als was sie allwärts aufzeigt. Unum, sed leonem. Glaube ich ja boch felbst, und habe es genugsam ausgesprochen, an bie Ewigfeit, ben end= lichen Sieg, die lettlich allverbreitete Berrschaft bes Chriftentums feinen ganzen großen ewigen Momenten nach, und daß über die vielen und vielerlei kindischen Momente bes Heidentums überall hinausgegangen

<sup>\*)</sup> Man sagt, es seien mit Bewußtsein begabte Tiere; vielmehr aber ist jedes ein rein geistiges Wesen, durch und durch edler Natur und frei von allem Übel.

werden mußte, und meine nicht, daß wir verlernen sollen, Christus, der selbst als die höchste menschliche Manisestation des Göttlichen in die irdische Welt getreten ist, zu verehren, in ihm den Träger der höchsten und besten Vermittelung des Menschlichen mit dem Göttlichen zu sehen um wieder in eine rohe Andetung von Sonne und Mond zurückzusallen. Was auch in den disherigen Vetrachtungen liegen mag, dies siegt nicht darin, ist nicht das Ziel, worauf sie hinauswollen und hinaussühren, aber allerdings dies, daß das Heidentum nicht bloß kindische Elemente einschließt, sondern eine Grundlage des Wahren, die in einer künstigen Zeit einmal mit den Wahrheiten des Christentums sich in einer höhern Einheit versöhnen und durch dasselbe geläutert sogar beitragen wird, dasselbe zu neuen Austrieden zu kräftigen.

Lagt immerhin den Wilben zu Sonne und Mond beten, betet er barum weniger zu Gott, wenn er nur überhaupt betet, und hört ihn Gott weniger, Gott ber alles hort? Sebt boch ber Bater sein Kind, dem er noch zu groß, jest vor sein Auge, läßt sich jest die Kniee von ihm umklammern, es an bem Kleibe spielen mit biesem und jenem Anopfe; so ift's, wenn der Wilde bald dies, bald jenes erfaßt vom großen ganzen Gotte; aber nur bes tindisch-finnlichen Menschen Sache ift bieß; ber erwachsene Mensch soll sich an ben ganzen richten: benn nur im ganzen ift alle Burbe, alle Fulle, alle Bulfe, aller Troft. In feiner andern Lehre fteht dies so fest begründet als in der christlichen, und unfre Absicht geht nicht babin, einzureißen biefes Fundament, sondern auf beffen volle Erfüllung zu bringen im ganzen unbeschränkten Sinne. Gerade im Sinne ber unbeschränkteften Erfüllung aber, bie Gott als einen über alles hebt, ohne irgend etwas seiner Macht in einer Hinsicht ju entziehen, liegt in gemiffer Beife die Ruckfehr jum Ausgang, wo ber Wiberspruch von Christentum und Heidentum noch gar nicht auftritt. Denn nicht bas Beibentum, wie es ift, tann bem Chriftentum bienen, aber ber Urgrund, aus bem bas Beibentum und Chriftentum gefloffen, fann in einer Berklärung bes Beibentums burch bas Chriftentum und Berjüngung bes Chriftentums burch bas Beidentum fich leuchtend wiebergebaren. Dann wird die ganze Ratur wieder leben, und die Engel wieder anziehen ihre Lichtgewande, um sichtbar über uns zu wandeln.

So, meine ich, liegt es beschlossen im Entwickelungsgange der menschlichen Erkenntnis. Es ist aber dieser:

Im ibealen Anfangszustande, von dem freilich die Abweichung sofort nach verschiedenen Seiten beginnt, so daß wir nur noch das Zentrum dieser Abweichungen aus der Divergenz der Richtungen davon erkennen, ift bem Menschen die reale Einheit von Gott und Ratur, Seele und Leib noch burch keinen Zweifel getrübt, noch burch keine begriffliche Spaltung getrennt, aber hiemit auch die verschiedenen Seiten ober Standpunkte ihrer Betrachtung noch nicht auseinander getreten, welche biese Einheit, für die Betrachtung scheibbar, in sich trägt, liegen noch unentwickelt, ungeklärt barin; bas ift jenes unaufgeschlossene Gi bes Glaubens, von dem wir früher sprachen, und hierin berühren fich die Extreme in folcher Beise, daß ber Mensch in gewisser Beise im Zustande ber vollkommensten Erkenntnis, in andrer Weise in dem der unvollkommensten Erkenntnis geboren ist. Er hat die ganze Wahrheit, aber nur die ganz robe, und nicht die geringste Rlarheit über die Momente dieser Wahrheit; er ist weiser als die weisesten unter uns und kindischer als die kindischsten unfrer Schulkinder. Die beiden entgegengesetzten Unfichten, die über den Urzustand des Menschen bestehen, daß er der unvollkommenste, daß er der vollkommenste war, haben so beide Recht, finden sich so verknüpft. Run aber soll der Mensch nicht bei der Unflarheit und bem Unbewußtsein über die einzelnen Seiten und Momente jener Einheit und Wahrheit stehen bleiben, sondern sich derselben und ihres richtigen Verhältnisses zu einander und zu der alles befassenden Einheit bewußt werben.

In diesem Entwickelungsgange nun irrt er tausendfach, fällt er ab von jenem in gewisser hinsicht vollkommenften Buftand, wird fein ibm erft ganz gegebenes Wissen Stückwerk, indem er die Seiten, die Stücke sei es für bas Banze nimmt, sei es ihr richtiges Berhältnis zum Ganzen verkennt, daß er nicht mehr überfieht, weil er fich zu sehr mit diesem oder jenen einzelnen abgibt, oder die Trennung in der Betrachtung mit einer Trennung in der Sache verwechselt. Aber eben hiemit lernt er bie einzelnen Seiten und Stude in ihren Einzelverhaltniffen gu einander immer beffer kennen, und indem sich die Erkenntnis dieser Einzelverhältnisse immer erweitert, und alle Erweiterungen in ber Wissenschaft Blat greifen, knüpfen sie sich von selbst wieder aneinander, Wider= sprechendes hebt sich, Busammenftimmendes besteht, und so brangt es immer mehr nach einem Wiederzusammenschluß in ber Einheit und Wahrheit hin, die für den erften Buftand der Erkenntnis fich noch gar nicht aufgelöst hatte. So gewinnt ber Mensch zulett wieder die volle einigende Überschauung bes Ganzen; aber mit scharfem, alles einzelne barin richtig scheibendem und verknüpfendem Blid. Zwischen Schluß und Anfang liegt Reichtum und Fülle ber Entwickelung, aber auch Abweg und Streit.

Es ift mit der Wahrheit in gewisser Hinschen wie mit einem Kunstwerk, das erst ganz und schön vor den Menschen hingestellt, dann von ihm zerlegt und hiemit zerstört wird, um des Getriebes im einzelnen kundig zu werden, endlich wieder zum vollen Ganzen, wo es erst seine volle Wirkung und Bedeutung hat, zusammengefügt wird; nun sieht er es in derselben Gestalt wieder, wie es schon der rohe Blick sah; es ist nur zum rohen Blick noch die tiefe Einsicht getreten. In der Zwischenzeit tritt viel Unklarheit und Zerwürfnis ein, ja die Erinnerung an das Ganze und die Kunde von der Zusammenfügung geht wohl ganz versloren, dis, wenn die Bedeutung alles einzelnen recht erkannt ist, sie von selbst zur Zusammenfügung wieder drängt.

"Die Natur (ber Sinn) vereinigt überall, ber Berftand scheibet überall; aber die Bernunft vereinigt wieder; baher ift ber Mensch, ehe er anfängt, zu philosophieren, der Wahrheit näher, als ber Philosoph, ber seine Untersschung noch nicht geendigt hat."

(Schiller, "Über die ästhet. Erziehung der Menschen." S. 92.)

So mußten wir nun freilich über jenen Rinderglauben hinaus, ber wohl die Bahrheit im ganzen und Roben hatte, aber fein entwickeltes Bewußtsein, feine Herrichaft über die Momente berfelben hatte. Er war so unsicher feiner felbst, daß er von jedem mußigen Ginfall mankte, so unklar über fich felbst, daß er jedem täuschenden Scheine nachgab, so wenig fähig, bas einzelne mit bem Ganzen zugleich zu fassen, baß jeber Berfuch, ins einzelne zu geben, ihn das Ganze verlieren ließ. Daber er auch völlig rein und aut und voll, wie ihn eine ideell rückgreifende Betrachtung an den Anfang der Menschheit als Mitgabe von Gott selbst ftellt, nirgends mehr zu finden, vielleicht niemals gang zu finden; ber erste Schritt, ben bas eigene Bewußtsein ber Menschheit in seiner Entwickelung tat, ftorte ober zerftorte auch etwas von seiner ursprünglichen Reinheit und Gute und Fulle, hier nach dieser, dort nach jener Richtung; aber was bem Kindheitszustande der Menschheit zunächst noch am standhaftesten und stetiasten zu finden, weist noch auf den reinen unverfälschten vollen Kern hin, und das bleibt immer, sagen wir es nochmals, daß die Natur eine gottbeseelte ift, daß fie individueller Ausgeburten, die über das Menschliche hinausgreifen, voll ift, und die Geftirne die oberften barunter. Durch allen Buft und alles Wirrnis bes Heibentums leuchtet die Klarheit hievon durch.

Fassen wir die Hauptrichtungen der Entwickelung, nach denen jener uranfänglich in sich einige Glauben zerfiel, jest etwas näher ins Auge, so mögen wir deren zwei unterscheiden. Die eine Richtung der Sonderung

ist die, daß ohne Trennung von Gott und Natur, Leib und Seele, sich bas Göttliche nur des Breitern in die verschiedensten Naturgestalten auseinanderlegt. Raum ift etwas in der Welt geblieben, mas nicht göttlich verehrt worden mare, sogar Steine, Bfahle, Unrat, abgezogene Relle. Alles scheint doch dem Menschen etwas leisten oder bedeuten zu können, was über die Leiftung und Bebeutung seines eigenen Wefens hinausreicht, scheint ihm aleicher ober höherer Lebendigkeit teilhaftig. Dabei tann, wie wir es oben ichon betrachtet, ber Gebanke ober bas Gefühl einer alles verknüpfenden Ginheit leicht gang untergeben, und selbst das oberste Naturwesen nur als ein einzelnes über und außer andern Einzelheiten erscheinen. So ift es bei den meisten beidnischen Religionen der Fall; ja eigentlich liegt hierin das Wesen des wahren Beibentums, bas in ber Religion ber Griechen seine höchste Verklärung gefunden. Wenn Schiller fagt: Ginen ju bereichern unter allen, mußte diese Götterwelt vergeben, so läßt sich umgekehrt fagen, daß ber Griechen reiche Götterwelt auf Roften bes Ginen Gottes entftand. Doch haben wir eine große, gewaltige, mächtige, uralte Religion, welche die Einheit mit ber Bielheit zugleich bewahrt, und für biese Richtung so zu sagen dieselbe klassische Bedeutung hat, wie die christliche Ansicht für die andre Es ist die Religion der Hindus. Ein allgewaltiges Naturwesen, welches das Ganze befaßt, manifestiert sich hier nur in tausenfach verschiedenen individuellen Gestalten. Es ist eine ungeheuerliche Religion. die aus dem Schoße der tiefften Wahrheit die abenteuerlichsten Ungestalten geboren hat. Ein gahrend Leben wogt in biefer Religion; ba ift Reichtum, Fülle, keine sichtende Klarheit, kein zügelndes Maß. Die Seele ift immer wie in einem Babe grober Materie und steigt nur heraus, um sich in ein neues zu fturgen. Der Geift burchleuchtet die Materie nicht, sondern verwickelt und verwirrt sich in ihren Fregungen. Es ist kein Fortschritt, sondern nur ein ewiges Kreisen.

Man muß in gewisser Beise zwischen ber Gestaltung der hindusreligion unterscheiden, welche in den ältesten Urkunden derselben, den Beda's auftritt, und der spätern und heutigen Gestaltung dieser Religion. Die älteste Gestaltung ist eine viel einsachere als die spätern. Die hindusreligion ist immer bunter, wirrer, vielgestaltiger und vielspaltiger geworden,
hat sich von der Wöglichkeit einer Klärung immer weiter entsernt. Zur Charakteristit des jetzigen Zustandes mögen ein paar Stellen aus Missionsschriften dienen, welche beweisen dürsten, wie dei aller Erhabenheit und Bahrheit der Grundlage dieser Religion, welcher selbst die criftlichen Missionäre Gerechtigkeit widersahren zu lassen nicht umhin können, doch das Prinzip der reinen Aufsassung und segensreichen Anwendung derselben gänzlich abhanden gekommen ober überhaupt fehlt, und sicher wird es nur durch das Christentum wieder hineinkommen können: die Bermengung Gottes, des ganzen, der allein Anbetung und Gott zu heißen verdient, und der einzelnsten weltlichsten Dinge ist gänzlich in die Praxis dieser Religion übergegangen.

""Ich bin von Ewigkeit her gewesen und werbe ewig sein; ich bin die Grundursache von allem, was im Morgen, was im Abend, was im Norden, was im Siden, was im Himmel und auf Erden geschieht; ich bin alles: die Wahrheit und der Berstand, die Klarheit und das Licht des Lichtes, der Erhalter und der Zerstörer, der Ansang und das Ende: ich bin die

Unendlichkeit.""

In solchen und ähnlichen Ausdrücken lassen die heiligen Schriften ber Hindus Brahm, den Urgott, von sich selber reden, das ganze Hinduvolk aber, gleichsam antwortend, bekennen: ""Ja, du bist das wahre, ewigselige, unwandelbare Licht aller Zeiten und Räume. Deine Beisheit erkennt tausend und abertausend Gesete, und doch handelst du allezeit frei und tust alles zu beiner Ehre. Du allein bist der wahrhaft Selige, du das Wesen aller Gesete, das Bild aller Beisheit, der du, der ganzen Belt gegenwärtig, alle Dinge trägst.""

"Das find alles erhabene Ausbrude, lieber Lefer, und manche klingen bir vielleicht fast wie Bibelfprache. Allein es ftedt nichts babinter: fcone Seisenblasen find's, die, sobald du danach greifft, um fie naber in's Auge zu fassen, in nichts zerfahren. Denn siehe: Brahm ift eben alles und wird balb zur Regenwolke, balb zur Kornähre, zu Luft, Baffer, Sonnenschein, ja ju allem, auch ber geringften Rreatur, fo bag er am Enbe mit ber Welt rein zusammenfällt und in's Allgemeine verschwimmt. nach der Borstellung der Hindus alles Sichtbare ein Teil der Gottheit ist, so wirst du dich nicht wundern, daß die Braminen, wie sie auf der einen Seite von einem einigen, emigen und unermeglichen gottlichen Befen reben, auf der andern Seite wiederum die Rahl ihrer Götter auf 830 Willionen Du wirst im Gegenteil fragen: warum nicht mehr? anaegeben. boch an gewissen Tagen der Hindu den Reis an, den er sich sonst gar wohl fcmeden läßt, ber Schreiner feinen Sobel und ber Bramine Die Tinte und Reber, womit er seinen religiösen Unfinn niedergeschrieben hat . . . . An der Spike dieser 330 Millionen Götter stehen Brahma, der Schöpfer. Bischnu, ber Erhalter, Schima, ber Zerftorer u. f. w."

(Graul, Evangelisch-lutherische Missionsblätter 1846. S. 90.)

Folgendes aus dem Tagebuche der Missionäre Lee, Gorbon und Pritchett in ben Jahren 1811—14; in Bizagapatam in Ostindien:

"Heute stießen wir in einem benachbarten Dorfe auf einen Mann, der den empörenden Gedanken gegen uns äußerte, die Gottheit offenbare sich in Gestalt eines Esels. Der Begriff Gottes als "Beltseele" reicht für diesen versunkenen Teil der Menschheit nicht zu; denn sie bilden sich ein, die Welt und alles, was in ihr enthalten ist, sei das eigentliche Wesen dieser Gottheit; der religiöse Indianer trägt daher kein Bedenken, das verächtlichste Ding, auf das seine Phantasie stößt, als göttlich zu verehren;

ber Handwerker verbeugt sich daher vor seinem Werkzeuge, ehe er damit zu arbeiten beginnt, um sich dasselbe günstig zu machen und der Schiffer betct zu dem Schiff, das ihn aufnimmt, damit es ihn wieder glücklich zurückstringe."

Die andre Richtung ber Sonderung stellt sich sozusagen senkrecht auf die vorige, oder schneidet innerlich entzwei, wo die erste äußerliche Ausgeburten gibt, ober in folche zerfällt. Denn wenn in ber vorigen Richtung Gott in der Natur eingesenkt bleibt, sich das geistig-leiblich Eine nur in immer neue Geftalten wandelt und äußerlich zerlegt, so wird bagegen in ber andern bies Gine selbst im Befen gespalten, Gott von der Natur losgerissen, als lebendiger Geist ihr der toten gegenüber= geftellt, als höheres Wefen über fie erhoben, bem die Natur wohl untertan, nicht bem sie eingetan sei. Nach dieser Weltanschauungs= weise, ber unter uns selbst geltenben, haben sich ber Gott ber Religion und die Natur der Naturwissenschaft gegenseitig so auseinandergeset, daß nur schwache Spinnefaben ber Betrachtung und einige Ausbrucke, bie man weber miffen, noch in ihren Konsequenzen verfolgen mag, sie In ber Natur geht alles nach toter Regel und Gefet. Gott ift als einiger in eine unendliche Einsamkeit und unmegbare Sohe getreten; unfre Bande heben wir zu ihm; aber fie reichen nicht an ihn; er greift mit seinen Sanden in die Natur gurud; aber wir wissen nicht, was er noch barin zu tun hat. Bon ber Fülle bes göttlichen Lebenslichtes, bas erft bie ganze Welt erfüllte, find bloß in Menschen und Tieren ein paar Funken geblieben; felbst bie Pflanzen sind in Nacht verfunken; es ift, wie nach einem hellen Tage nur noch zerftreute Sterne am himmel bleiben; in solche Nacht hat uns diese Richtung geführt. Es ist, wie bei Verwüftung eines blühenden Landes das Lebendige sich nur in einzelne Feftungen noch rettet, bas find die Leiber ber Menschen und Tiere, indes rings alles verödet ift.

Wie Geift und Natur zerfallen, zerfällt auch das Geifterreich in sich. Wir haben nur noch Geister nebeneinander, kein Band derselben mehr in einem obersten Geiste, der vielmehr selber nur ganz äußerlich darüber. Wie kann er auch die Geister noch binden, nachdem er über die Natur emporgetreten, während sie in besondern Schlupswinkeln derselben verhalten bleiben. Wie das Geisterreich, zerfällt auch die Natur in sich. Wie kann der Leib, der Seele behalten, noch in eins zusammengehen, sich vertragen mit dem, der ihrer bar? Organisches und Unsorganisches stellt sich schroff einander gegenüber. Und abermals und abermals scheidet sich's. Aus zwei Seiten oder Gesichtspunkten derselben

Sache, Seele, Geist, werben zwei Teile berselben Sache. Die Seele hält fest an dem Leibe geht und vergeht mit ihm, ber Geift entweicht vom Leibe im Tobe, bem Geift ber Geifter nach. Doch ber Leib verschmäht nun auch die Seele, die man ihm nur als Rest lassen will, und spricht: meine Lebensfraft tut's wohl auch: ba zieht man ihm endlich auch die Lebenstraft ab, und alles tut zuletzt seine mechanische Rraft. Und so scheibet und scheibet sich's ohne Aufhören und wird immer flarer und immer verständlicher ins einzelnste und immer toter und immer widerspruchsvoller im gangen. Der Beift fürchtet fich vor dem Leibe, den er selbst belebt, wie vor einem Leichnam, und meint, nur daß er sich möglichst von ihm abhalte, könne ihn vor bessen Schicksal bewahren. Der Leib fürchtet sich vor dem Beifte, seinem ordnenden Prinzipe, und meint, berfelbe greife nur ftorend in seine Ordnung ein. Alles fühlt ben Unsegen bieses Habers und habert bennoch fort.

In dieser Richtung sind wir selbst noch mitten inbegriffen. Mir mögen sie die heutige chriftliche nennen, weil sie bie heutige der Chriften Nicht, daß Christus selbst dieselbe begründet hatte, nicht daß sie jum Befen bes Chriftentums gehörte, in jenem Sinne besselben, ben wir besprochen. Christus selbst hat nie Gott von der Natur losgerissen. das Berhältnis von Gott und Natur überhaupt nicht erörtert, es einfach bahingestellt. Ein andres lag ihm ob. Er hat freilich gesagt und geboten: Bott ift ein Beift, und die ihn anbeten, sollen ihn im Beift und in der Wahrheit anbeten. Wie aber auch ich ein Geift bin und meine Bitten nicht an eines andern Menschen Leib, sondern Geift zu richten habe; boch barum nicht leugne, baf ich einen Leib habe und bag ein andrer einen Leib hat. Also, daß auch mit Christi Wort nicht verwehrt ift, baf Gott ber Geift einen Leib in ber Natur habe, wenn gleich mit Recht verwehrt ift, ihn ben Geift bamit zu verwechseln und Bitten an bas mit ihm Berwechselte zu richten, wie es bie Beiben taten, und heute noch die Sindus tun. Es ift nur nicht immer Zeit, ben Leib zu beachten, und zu Chrifti Zeiten mar's vor allem Zeit, Die Achtung bes Leibes, bes überwert geachteten, die herrschte im herrschenden Beidentum, abzutun und bas Wefen zu läutern burch möglichst reine Einkehr in bas Beiftige. Dag nun Chriftus, biefen reinen Beruf rein erfüllend, nur bas eine beachtete, was bamals zu beachten not war, hat bann freilich wesentlich beigetragen, uns bas andre gang verachten zu lassen und uns so in die Richtung zu treiben, in der wir noch befangen.

Namentlich in den frühern Zeiten des Christentums trat mit der gänzlichen Hintansetzung der Beziehungen Gottes zur Natur eine völlige Berachtung der Natur und Naturkenntnis schroff hervor, indem man das, was Christus gegen und über das Heidentum und Judentum hinaus dem Menschen in betreff seines geistigen Berhältnisse zu Gott in das Herzschrieb, als die einzige Schrift, die zu lesen würdig sei, betrachtete. Und auch als die Naturkenntnis wieder zu Ehren kam, suhr man fort, sie als etwas anzusehen, was nicht nur in der Betrachtung, sondern auch in der Sache nichts mit der Erkenntnis der göttlichen Dinge zu schaffen habe. Indes hinderte dies nicht, daß sich die Ansicht von einer Beselung der Natur ja selber der Gestirne, vermöge ihrer unverwüstlichen ureinzgebornen Vebenskraft von Zeit zu Zeit immer wieder hervordrängte, ohne freilich die ganze christliche Weltanschauung in eine andre Bahn lenken zu können.

Ich erinnere in dieser Beziehung an die Naturphilosophie des Mittelsalters (16. u. 17. Jahrh.), zu deren Bertretern Cardanus, Telesius, Campasnella, Giordano Bruno, Banini, Paracelsus u. a. gehören. Ihre Ideen sind sehr verwandt mit den unsrigen und denen der alten Naturphilosophic.

Aber die chriftliche Richtung ift eine solche, die über sich selbst in's rechte Gleis hinaus treibt. Und was wir auch auf dieser Richtung noch jett vermissen mögen, vergessen wir nicht ben unschätzbaren Gewinn, der uns barauf erwachsen ist, und in dem selbst bas höhere Motiv liegt, daß wir so lange darauf bleiben mußten. Die Trennung Gottes von der Natur, bes Leibes von der Seele in der driftlichen Weltanschauung hat ben unsagbaren Borteil gehabt, daß wir zwei Seiten eines Wefens, die fich in ber Betrachtung je nach Berschiebenheit bes Standpunktes wirklich scheiden laffen, haben jede für fich tlar erkennnen und diese Erkenntnis brauchen lernen. Indem Gott sich in seine erhabene Ginobe von ber Natur zurudzog, und ber Geift bes Menschen ihm nachzog, marb biefer erst recht heimisch bei ihm; ein so reines tief-inniges Verhältnis zu Gott konnte nie erwachsen, eine so erhabene Ibee von Gott konnte nie entstehen, fo lange ber Mensch Gott blog in benselben weltlichen Berwickelungen ergriff, in benen er selbst sich befangen fühlte, und in beren Klärung er sich noch so wenig Rats wußte. Indem sich der Menschengeist Gott selbst gegenüberstellte, ward er erft recht bewußt und Herr seiner eigenen Schranken und Rrafte; wie hatte er fich ben einzelnen nicht fonft immer mit Gott - Gott aber ift nur ber Gange - und Gott mit fich vermengen und verwechseln sollen, (wir sehen's an ben Hindus,) so lange er erft auf halbem Wege ber Rlarheit über sein Verhältnis als Gingelgeist zu ihm als Allgeist war. Indem er ferner die Natur ohne Gott faßte, lernte er erst ihre Regel und ihr Gesetz verstehen; wie hatte er je

bazu gelangen können, so lange er einen selbst noch gesetzlos gebachten Geist darin waltend dachte; scheut sich doch heute noch die Natursorschung, die Natur als lebendigen Leib anzusassen; die ganze Natursorschung wäre nicht entstanden, wenn die Natur immer als lebendiger Leib gegolten hätte. Das Geistige und Natürliche mußten erst in besondern Sphären betrachtet werden, um alles Besondern darin gewahr und Herr zu werden; dies aber wird am sichersten dadurch gestellt und erreicht, daß sie für besondere Sphären gehalten werden. Nur daß die stets getrennte Betrachtung so wenig das letz Zulängliche ist, als die stets ungetrennte. Die volle Klarheit der Wahrheit und Wahrheit der Klarheit liegt vielmehr darin, daß wir erkennen, wie über jeder Betrachtung, welche Gott und Natur, Leib und Seele scheidet, eine höhere steht, welche sie verknüpft.

Die heidnische und die heutige christliche Weltansicht haben solchergestalt, eine wie die andere, Trennungen in sich, die einst schwinden muffen; und es wird geschehen konnen, wenn sie sich mit bem, was jeder Einiges geblieben, nicht äußerlich erganzen, aber innerlich burch-Das Heibentum hat in seinen wie immer zersplitterten Geftaltungen boch lebendiger bas Bewußtsein ber innerlichen realen Einheit von Gott und Natur, Leib und Seele, ber Bermanbtschaft von Gott und Mensch behalten als bas heutige, obwohl sicher nicht als bas einstige Christentum; bak Christentum hat bei aller seiner Spaltung und Trennung bes Grundwesens boch lebendiger bas Bewußtsein einer über alles hingreifenden, mit allen untergeordneten Wesen unvergleich= baren Ginheit und Sobe feftgehalten und ins Prattifche burchgebilbet. Run meine ich, geht bas Beidentum, ber zersetenden Klarheit bes Chriftentums fortgehends unterliegend, ber Auflösung und bem Verfall aller seiner bisherigen Geftaltungen entgegen, indes bas Chriftentum, bie Hauptmomente ber Eriftenz jett noch in innerlicher Scheidung fassend, nach Maßgabe, als es sich über jedes einzelne Moment klarer geworben, auch eine um so lebenbigere, endlich zwingende Tendenz zur Wiederverfnüpfung und höchsten Ginigung ber getrennten Momente in fich trägt, und hiemit zu einer Verföhnung zugleich bes eigenen Zwiespaltes und bes 3wiespaltes mit bem überwundenen Beibentum. Go wird fich bies bereinst nach bem, was in ihm ewig wahr bleibt, nicht neben, sondern innerhalb bes Chriftentums wiederherftellen und baburch felbst beitragen, die Mängel des heutigen Christentums, die doch nicht Christi Mängel find, zu erfüllen und ihm neue Kraft zuzuführen. Rur aus und durch Chriftus geht ber Weg zum Beil, aber ber Weg ift noch nicht zu Ende, und es gibt noch manches, was oben geschrieben steht, das unten dazu erfüllt werden muß.

Indem Gott einft wieder gang in die Ratur eingeht, ber Mensch nicht mehr wie ein frembes Wefen Gott gegenübersteht, ift auch ben Geftaltungen bes Göttlichen im Sinnlichen, ben Bermenschlichungen bes Göttlichen, wieder Tur und Tor geöffnet, nur nicht mehr ben roben frühern Gestaltungen und Vermenschlichungen; sondern Gott geht jest ein in die Ratur bereichert mit allen hohen Gigenschaften, die ihm bas Chriftentum verlieben; ein Gottmensch heißt nicht mehr, wer einzelne Belbentaten und nütliche Erfindungen vollbringt, sondern wer das Göttliche im reinsten Sinne und nach höchsten Beziehungen im Irbischen abspiegelt. In der hiermit bevorftehenden Bandlung wird bas Chriftentum nichts verlieren, als was ihm nie Gewinn und nie von Chriftus felbst gefordert war; nur Negationen wird es verlieren, die durch ihre Berneinung felbst zu höhren Bositionen werben. Es wird hinaustreten mit seinem lichten Glauben, seiner allumfassenden Liebe, seinen hohen Soffnungen in's freie Gebiet ber Natur und ber Geifter, alles durchleuchtend mit seiner durchdringenden Klarheit, alles umschlingend und einigend, weil felber in fich flar und einig.

Das Heibentum wuchs einft wie Kraut von allerlei Art am niedern Boden, sich mannigfach verschränkend, die Erde überziehend; teils Blumen waren's, teils Unfraut. Ein Samenkorn aber ruht lange unscheinbar darunter, schließt sich in seiner kleinen Rundung ab und meint, bas ganze Rund zu sein. Doch ein Reimlein schläft barin, bas Reimlein bas ift Chriftus, von höherer Sand bahinein gebettet, und als die Reit gekommen, ba wacht es auf, zerbricht ben Samen, ber zerfällt, bas Körnlein tritt heraus, erft klein und viel bedrückt vom Kraut und Unfraut rings umber; boch immer höher wächft's als gerader Stamm, wird ftarter, immer ftarter, treibt Burgeln rings umber, giebt Safte, Kräfte an sich, bas Kraut und Untraut rings erstirbt, die Blüten fterben mit; ber Stamm geht immer grab' empor, als galt's nur von ber Erbe loszukommen, burchwurzelt endlich bie ganze Erbe wie einen einzigen Ballen, daß alles brin zusammenhängend wird; was lose war, wird gang; wo trodenes Erdreich war, gehn Safte tief im Stillen; die Rlache broben aber will gang veroben ob biefem einen Stamme, ber blätterreich boch blütenarm emporfteigt, mit einem geilen Seitenschoß nur nah am Boben, ber, felber Untraut, boch andres Untraut hilft verdrängen; ber Baum scheint endlich selber mube, nur fruchtlos immer neue Zweige zu gebären, es geht und wirkt barin nur noch mechanisch

und bekannt; bis daß bereinst in einem neuen Lenze aus des Stammes Gipfel eine Blütenkrone bricht, der Seitenschoß verdirbt, und der Stamm nun auf sich ganz allein in einem Strauße trägt, was sonst zerstreut wuchs an dem niedern Boden; und hält den ganzen Strauß auf einmal in den lichten Himmel, noch sind's dieselben Säfte, die einst das Kraut umher gebildet, doch nicht dieselben Kräfte mehr, der alte Reichtum und die alte Fülle, doch wiedergeboren aus der Einheit in der Höhe. Die Wurzeln unten taten's und das Licht von oben. Der Garten, worin der Baum steht, ist der Garten des Himmels. Da steht der Baum mit tausend andern Bäumen.

Von Anfang stand die Erde wie ein Baum in dem Himmels-garten; aber in anderm höhern Sinne erwachsen und erblüht wird sie bereinst darin stehn. Auch das Menschenkind ist bei der Geburt schon ein einiges in rohem Sinne; aber es gehört viel dazu, daß es auch in höherm Sinne in sieh eins und mit der Welt einig wird. Solches aber steht der Erde noch bevor.

Das zweite Si, das sich im Entwickelungslaufe der Menschheit dem ersten gleichend wiedergebiert, Ende der alten, Ansang der neuen Epoche, hat doch andre Kraft, als das erste und als ein gemeines. Der Bogel, der daraus kommt, fliegt nicht mehr wie der Abler neben dem Geier und der Taube streitend über die Erde, sondern wie die Erde selber, die den Abler, Geier und alles kleinere Gevögel in sich hat, einträchtig mit den wahren Bögeln des Heinere Gevögel in sich hat, einträchtig mit den wahren Bögeln des Himmels durch den Himmel, Gott ein neues Worgenlied singend. Das will sagen: die Religion, das ist das Christentum künstiger Tage, wird nicht mehr in Streit mit andern Religionen über die Erde gehen, sondern alle streitenden Religionen besiegen, indem sie dieselben zugleich versöhnt. So zur Sinheit und Klarheit mit sich selbst gediehen wird die Erde Gott loben einträchtig mit dem Lobe andere Sterne.

Das sind freilich Blicke in die ferne Zukunft, hier nur dienend, den Gesichtspunkt dieser Schrift zu stellen; denn sie bleibt immer eine Torheit in der alten Zeit. Drängt es aber denn nicht hin zu einer neuen Zeit? Wie fahl stehen schon Wald und Garten der alten Zeit. Immer mehr verlöscht die frische und freudige Triedkraft, die Poesie, das grünende Leben. Religion, Wissenschaft, Kunst überschatten immer weitere Gebiete, aber zerblättern, unvermögend ihre harten Widersprüche zu gewältigen, immer mehr dabei; kein reger Glaubens= und Lebens= quell rinnt mehr durch das Ganze. Und eben wie im Herbste der wirklichen Natur tritt dieser Zeitpunkt gerade da ein, wenn die

Blätterfülle am größten ist, das Wachstum sich am meisten verschränkt hat. Ja wahrlich, wir haben einen reichen Herbst, aber wir haben auch einen vorgeschrittenen Herbst. Und indes wir uns der Reise freuen, bangt uns vor dem Blätterfalle. Doch jedem Herbst folgt ein neuer Frühling; und jeder neue Frühling geht über den alten hinaus, wo erstorben bleibt has Jährige, doch weiter treibt und blüht das Ewige.

# Zend-Avesta

ober

## über die Dinge des Himmels

und des Jenseits.

Bom Standpuntt ber Naturbetrachtung.

Bon

Gustan Theodor Jedzuer.

Dritte Auflage. Beforgt von Rurd Lagwis.

3meiter Band.

Hamburg und Leipzig. Berlag von Leopold Boß. 1906.



Erfte Auflage 1851 Zweite Auflage 1901

Alle Rechte borbehalten.

### Inhaltsverzeichnis.

# 3meiter Band. Uber bie Dinge bes himmels.

|        | ** *                                                                    | Sette   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| XV.    | Anhang zum britten Abschnitt                                            | 1       |
|        | A. Bufate über afthetische Beurteilung ber Geftalt und Farbe ber Erbe   | 1       |
|        | B. Aber das feste Gerüft der Erde                                       | 4       |
|        | C. über das Flüssige der Erde                                           | 18      |
|        | D. Über die Luft                                                        | 15      |
|        | E. Über die unwägbaren Botenzen                                         | 23      |
|        | F. Über die Entwidelung der Erde                                        | 88      |
|        | G. Selbsterhaltungsprinzip im Sonnenspstem                              | 42      |
| XVI.   | Anhang zum fünften Abschnitt                                            | 44      |
|        | Einige Ibeen über die erste Entstehung und die sutzessiben Schöpfungen  |         |
|        | bes organischen Reiches ber Erbe                                        | 44      |
| XVII.  | Anhang zum achten Abschnitt                                             | 64      |
|        | Busatweise Betrachtungen über bas Sinnesgebiet ber Erbe                 | 64      |
| KVIII. | Anhang zum neunten Abschnitt                                            | 85      |
|        | Bufape über ben Stufenbau ber Welt                                      | 85      |
| XIX.   | Anhang zum elften Abschnitt                                             | 90      |
|        | A. Praftifches Argument für bie Egiftenz Gottes und eines fünftigen     |         |
|        | Lebens                                                                  | 90      |
|        | B. Zusat über bas oberfte Beltgeset und beffen Beziehungen zur Freiheit | 95      |
|        | C. Über die Freiheitsfrage aus prattischem Gesichtspunkte               | 117     |
|        | D. Grundansicht über das Berhältnis von Körper und Geist                | 129     |
|        | a) Darlegung                                                            | 180     |
|        | b) Bergleichung                                                         | 148     |
|        | c) Begründung und Bewährung                                             | 161     |
|        | Bufat 1. Über die nähern physiologischen Bedingungen der ob-            |         |
|        | jektiven körperlichen Erscheinung                                       | 165     |
|        | Bufat 2. Rurze Darlegung eines neuen Prinzipes mathematischer           |         |
|        | Bipchologie                                                             | 169     |
| XX     | Überblid ber Lehre von ben Dingen bes Himmels                           |         |
|        | worthing our course our confirm our Committee                           | - • • • |
|        | über bie Dinge des Jenfeits.                                            |         |
|        | Borwort                                                                 | 185     |
| XXI.   | Über die Bedeutung des menschlichen Todes und das Berhältnis des        |         |
|        | fünftigen jum jesigen Leben                                             | 187     |

| WWIT County defense has Marylanda had Minfelden Ochand mit einem Gulunamund.      | Seite                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| XXII. Entwidelung der Analogie des fünstigen Lebens mit einem Erinnerungs-        | 218                                                         |
| A. Berhaltniffe ber jenfeitigen Beifter jum höheren Beifte und ju                 | 210                                                         |
| einander                                                                          | 215                                                         |
| B. Berbaltniffe ber jenseitigen gur biesseitigen Geisterwelt                      | 228                                                         |
| C. Über bie Beziehungen ber jenseitigen Geifter zur biesseitigen Sinnes-          | 240                                                         |
| welt und die höhere Wirklichleit                                                  | 258                                                         |
| XXIII. Bon der leiblichen Unterlage des künftigen Lebens                          | 200                                                         |
| A. Bon der jenseitigen Leiblichkeit, wie sie auf diesseitigem Standpunkt          |                                                             |
| erfájeint                                                                         | 255                                                         |
| B. Bon der jenseitigen Leiblichkeit, wie fie auf jenseitigem Standpunkt           |                                                             |
| erscheint                                                                         | 271                                                         |
| XXIV. Schwierigkeiten verschlebener Art                                           | 288                                                         |
| A. Frage, wie der Menfch feine innere Bildung und Entwidelung ins                 |                                                             |
| Jenseits hinübernehmen könne                                                      | 285                                                         |
| B. Fragen, die sich an die Zerstörung des Gehirns im Tode, das                    |                                                             |
| Leiben und Altern des Geistes mit dem Körper knüpfen                              | 292                                                         |
|                                                                                   | ZVZ                                                         |
| C. Frage, wie die Existenzen des Jenseits unbeirrt durch einander be-             | ZVZ                                                         |
| C. Frage, wie die Existenzen des Jenseits unbeiert durch einander bestehen können | 802                                                         |
|                                                                                   |                                                             |
| ftehen tonnen                                                                     |                                                             |
| ftehen können                                                                     | 802                                                         |
| ftehen können                                                                     | 802<br>808<br>826                                           |
| ftehen können                                                                     | 802<br>808<br>826                                           |
| ftehen können                                                                     | 802<br>808<br>826<br>832                                    |
| ftehen können                                                                     | 802<br>808<br>826<br>832<br>849                             |
| ftehen können                                                                     | 802<br>808<br>826<br>882<br>849<br>860                      |
| ftehen können                                                                     | 802<br>808<br>826<br>832<br>849<br>860<br>891               |
| ftehen können                                                                     | 802<br>808<br>826<br>832<br>849<br>860<br>891<br>405        |
| ftehen können                                                                     | 802<br>808<br>826<br>832<br>849<br>860<br>891<br>405<br>427 |

#### XV. Anhang zum britten Abschnitt.

A. Zusätze über ästhetische Beurteilung ber Gestalt und Farbe ber Erbe.

(Bgl. Bb. I. S. 52 ff.)

Unstreitia ist man nicht ohne Grund mehrsach darauf gekommen. bie Rugelgeftalt für bie vollkommenfte Geftalt zu erklären, nur bag fie für die Bildung des Menschen nicht die vollkommenste sein kann, weil er als Mensch ein noch sehr untergeordnetes Wesen ist, und jede Gestalt nur nach Maggabe, als fie ber Bestimmung bes Wefens entspricht, volltommen in ihrer Art heißen tann. Aber es tommt auch noch auf die Eben nur ein höheres Wesen, das eine mehr in sich abgerundete, sich mehr in sich harmonisch abschließende Existenz hat, verträgt und verlangt die Rugelgestalt. Amar teine reine, mas jeder Individualisierung widersprechen wurde; aber es genügt, daß der Hauptzug kugelformig sei und seine Abwandlungen gestatte und habe. Des Menschen noch ziemlich verwickelte Hauptform beweist für sich allein schon, daß seine Organisation noch weit vom selbständigen Abschluß und Ziele ber Bollendung ift; er gehört vielmehr zu ben Gliebern ber Ausarbeitung, ben Mitteln ber Bollenbung, als bag er felbft ein in fich Bollenbetes mare. Und follte er nicht bescheiben genug sein, dem nicht zu widersprechen? Doch zeigen fich in seiner Geftalt Tendenzen zur Abrundung, die am bedeutenoften gerabe an ben für uns bedeutungsvollften Stellen werben. Erbe, aber nicht ber Mensch im gangen, zu erreichen vermag, bas sehen wir ihn doch in seinen edelsten Teilen, Ropf und Auge, annäherungsweise erreichen, die sich über die Abhängigkeit zwar nicht von der Erde, aber vom niedern Boden, am meiften erheben. So haben wir erft bie Erbe felbst, barin bann ben Menschenkopf, barin bas Menschenauge als Annäherungen gur Rugel; ber Ropf aber bebeutet mehr als bas Muge, und die Erde mehr als der Ropf. Es läßt sich aber aus teleologischen Sesichtspunkten voraussetzen, daß auch der Mensch seiner Gestalt nach ganz Kopf oder Auge geworden sein, und hiemit auf der Erde selber die Erde noch reiner wiedergespiegelt haben würde, als es jetzt der Fall ist, wenn er nur ganz ohne Abhängigkeit vom Boden hätte bestehen können. Schon früher ist die kugelsörmige Gestalt der Erde selbst teleoslogisch mit ihrer äußeren Unabhängigkeit und materiellen Bedürsnisslosigkeit in Beziehung gesetzt worden (Bb. L. S. 64, 148). Was also die Gestalt des Menschen von der der Erde unterscheidet, ist so bloß als Ausdruck der geringern Selbständigkeit und Vollendung seines Wesens zu fassen.

Wenn die Erbe das gang ift, was wir blog nach Seiten unfrer vollendetsten Teile sind, so ist sie es aber auch viel vollkommener, als es biefe felbst sind. Denn bie kuglige Hauptform unfres Ropfes ift boch im Gesichte geradezu zerftort und im Schädelgewölbe und Auge nur unvolltommen erhalten. Dagegen ift die Rugelform der Erde durch die Abplattung nicht sowohl zerftort, als nüanciert, und bie gewaltigften Berge vermögen ber Hauptform nichts erheblich anzuhaben, auch läßt bas bewegliche Spiel ber Züge auf ber Oberfläche ber Erbe bei unfäglich größerer Mannigfaltigkeit und Freiheit die Hauptform viel ungeftörter als bas Spiel unfrer Gefichtszüge, indem fich jenes in Abanderungen von verhältnismäßig viel höherer Ordnung bewegt. Dies hangt wesentlich mit an der Größe der Erde; benn vermöge dessen konnten die Abwandelungen ihrer Form absolut genommen größer und manniafaltiger sein als bei uns, und boch bie Hauptform verhältnismäßiger weniger beeinträchtigen; die gröbsten Abwandlungen unfrer Gestalt gehören ja noch zu ihren feinften.

In mehrsacher Beziehung werden wir bei der Naturgestalt der Gestirne an Prinzipe erinnert, welche sich auch bei der Kunstgestalt der griechischen Götter geltend gemacht haben, wobei man sich erinnern mag, daß die griechischen Götter selbst zu großem Teile nur Anthropo-morphosen der Gestirne. Da die Griechen wahrgenommen, daß, je idealer die Bildung eines Menschen, desto größer sein Gesichtswinkel; so überstrieben sie es dei ihren Göttern und steigerten den Gesichtswinkel gar über das hinaus, was dei Menschen überhaupt vorkommt, dis 100°, da doch der gewöhnliche Gesichtswinkel bei uns nur etwa 85°, beim Reger gar nur 70°. Und dies trägt wesentlich zum hoch idealen Ausdruck der griechischen Göttergesichter bei. Aber freilich im wesentlichen menschlich mußte doch das Gesicht noch nach den Bedürsnissen einer Kunst gehalten werden, die von Menschen für Menschen bestimmt war. Die Natur ist

nicht mehr an diese Rücksicht gebunden, ja darf sich im Bereiche höherer Wesen nicht mehr daran binden. Und so sehen wir sie das, was in den edelsten Teilen des Wenschen nur angestrebt ist, die Kugelsorm bei den höhern Wesen in einem höhern Sinne übertreibend auf die ganze Gestalt derselben voll ausdehnen.

Das griechische Profil ift für alle griechischen Götter im Hauptzuge basselbe, nur wenig anders gebogen, und übertrifft an Einfachheit jede andre Gesichtssorm. Die Gestalt der Gestirne ist auch für alle im Hauptzuge dieselbe, nur wenig anders geschwungen, und übertrifft an Einfacheit jede andre Form überhaupt. Aber so viel einfacher das griechische Gesicht ist, als das holprige Gesicht eines Kalmücken, so viel seiner entwickelten Ausdrucks fähig ist es auch, und welch edlerer höherer Unterschied liegt zwischen den verschiedenen griechischen Götter-Gesichtern. Doch ist der Hauptzug des Gesichts der griechischen Göttinnen Benus und Luna noch holprig gegen den der Gestirne, die ihren Namen tragen, und wie viel mehr im Feinen ausgearbeitet ist die Oberstäche eines Gestirns, als einer griechischen Statue, und das nicht zufällig, sondern mit sorgfältigster Wahrung höherer Zweckrücksichten, die von höhern Schönheitsrücksichen nicht abweichen können.

Man kann uns scharf fassen und sagen, wenn die Kugelgestalt die vollkommenste Gestalt ist, kann nicht die elliptische und weiter ins Feine gehenden Abwandlung der Kugelgestalt die vollkommenste sein. Sins oder das andre. Aber es ist auch hier mit dem Naturschönen wie mit dem Kunstschönen. Im Grunde sindet ein Konslikt statt zwischen dem Genügen für den niedern und höhern Sinn, deren erster nur den reinsten regelrechtesten Zug, der letztere charakteristischen Ausdruck von höherer geistiger Bedeutung verlangt, was nicht ohne Abwandlung des Regelrechten, Symmetrischen sein kann. Nun liegt die höchste Schönheit da, wo der Konslikt so gelöst ist, daß beiden doch möglichst in eins genügt werde; etwas aber muß jede Forderung nachgeben.

Wenn wir überhaupt von menschlichem Standpunkt aus die Frage nach einer über den menschlichen Standpunkt hinaus gültigen Schönheit der Gestalt auswerfen wollen, — und pslegen nicht die Philosophen in dieser Hinsicht absolute Fragen und Forderungen zu stellen, obwohl freilich nur mit absoluten Worten zu beantworten? — so meine ich, stehen und keine sicherern Betrachtungen zu Gebote als von der Art der hier entwickelten, die vom Menschlichen ausgehend über dasselbe hinausführen. Oder welches wären sie? Und wenn sich Gestalten in der Natur zeigen, wie sie nach jenen Betrachtungen höherer Wesen würdig sind, sollten

wir leere Schalen in diesen Gestalten sehen wollen, auch dann noch sehen wollen, wenn alles sich dahin vereinigt, sie mit Leben gefüllt zu zeigen?

Wir haben nur die plastische Seite der Schönheit der Erde in Betracht gezogen; aber erinnern wir uns nun, daß auch Glanz und Farbe, Schatten und Licht wesentlich, ja wesentlicher für ihre Schönheit und Charafteristit in Betracht kommen, als für die des Wenschen selbst (Bb. I. S. 56 f.); und wenn das Auge in Betreff der Hauptgestalt noch etwas an Mannigfaltigkeit der Verhältnisse bei der Erde vermissen mochte, werden seine Forderungen um so mehr in Betreff des mannigsaltigen Wechsels und Wandels von Glanz und Farbe überboten; der ganze Eindruck der Erscheinung beruht aber auf dem Zusammenwirken beider Seiten, von denen er abhängt.

#### B. Über bas fefte Gerüft ber Erbe.

In gewisser Hinsicht ließ sich bas Felsgerüft ber Erbe mit bem Anochengerüft bes Menschenkörpers vergleichen, sofern es ber Erbe eben so als feste Grundlage für den Ansat beweglicher Teile bient, wie das Anochengeruft uns. Bon einer anbern Seite aber läßt fich unfer Stelett selbst als einen der beweglichen Teile am Erdstelett betrachten, als ein baran eingelenktes Glied, ba die freiwillige Bewegung unfres Körpers in Bezug zum Erdförper gerabe eben fo nur vermöge ber Befestigung baran von ftatten geben tann, wie die freiwillige Bewegung unfrer Gliedmaßen in Bezug zu unfrem übrigen Körper (val. Bb. I. S. 69), wozu noch sonst manche Gleichungspunkte treten. Unser Rörper ift sogar mit dem hauptforper ber Erde noch fester und sicherer bei zugleich freierer Bewegung eingelenkt, als irgend ein Glied unfres Körpers mit bem Hauptkörper. In ber Tat halt die Schwere ben Menschen fester an die Erde gefesselt und führt ihn sichrer bagu gurud, wenn er sie verlaffen will, als es alle elaftischen Banber mit unfern Knochen vermögen, unfre Sohle ist dazu noch hohl und die Erde rauh, daß unfer Juf Halt an ihr gewinne und nicht von felbst gleite. Doch kann sich ber Mensch frei um die ganze Erdtugel bewegen; indes in unsern Gelenken nur eine fehr beschränkte Beweglichkeit statt findet.

Wir finden hier wie so oft einen Vorzug, den die Organisation des Menschen für sich allein nur anstrebt, durch die Verbindung von Erde und Mensch oder vielmehr die den Menschen als Glied mit befassende Erde in vollkommenstem Grade erreicht. Der Mensch, das höchste Geschöpf der Erde, überbietet in der Fähigkeit, seine Gliedmaßen

nach allen Seiten zu brehen und zu wenden, alle Tiere, die überhaupt ein Stelett haben; aber die Erde überbietet ihn noch unfäglich, indem sie ihn mit den andern Tieren selbst als bewegliches Glied verwendet. Die Gebrüder Weber haben die interessante Bemerkung gemacht, daß der Mensch mit seinen Händen zu jedweder Stelle seines Körpers gelangen kann, ja schon die Finger einer Hand reichen dazu aus, nur daß sie den Arm, an dem sie sich selbst besinden, bloß teilweis zu berühren vermögen; eben so kann der Erdkörper mit den Menschen zu jeder Stelle seiner selbst gelangen, nur die äußersten Polargegenden etwa ausgenommen, und zwar mit viel freierer Bewegung und auf viel mannigsachern Wegen, als uns beim Arme zu Gebote steht.

Freilich hat das feste Gerüft der Erbe ein ganz andres Übergewicht gegen unfre baran beweglichen Stelette, als ber hauptstamm unfres Steletts gegen seine frei baran beweglichen Glieber; und ein burchgreifenber Bergleich läßt sich wie überall nicht ziehen. Aber eben, weil das feste Gerüft ber Erbe jenes Übergewicht ber Festigkeit und Größe gegen unfre Stelette hat, hat ber Grundstamm unfres Steletts es nicht noch einmal gegen seine Glieber; ba vielmehr unser Stelett selbst im ganzen mehr bewegliche Gliednatur hat. Der Gegensat zwischen einem festen Grundstamm und beweglich geglieberten Ansagen wiederholt sich in ber Erbe nach einem ohne Vergleich höhern Verhältnis, als er in uns vortommt. Alle Menschen- und Tiergerüfte haben so zu sagen ihre gemeinschaftliches festes Rudgrat in bem Grundgerufte ber Erbe, und bei bessen ungeheurer Festigkeit, Unerschütterlichkeit und Unverleplichkeit, welche mit in seinem ungeheuren Größen-Übergewicht über bie baran beweglichen Teile liegt, hat nun der hauptstamm bes Steletts bei Menschen und Tieren felbst eine gewisse innere Beweglichkeit in seinen Wirbeln erhalten konnen, um sich nach verschiedenen Zweden zu biegen; er hat gar nicht die volle Ratur eines festen Grundgeruftes, wird vielmehr bei allen Bewegungen unfrer Gliedmaßen mehr ober weniger mit erschüttert und verbogen, was nun aber nicht schadet, weil doch die Erde fest steht. Die Erde verbankt biesem gewaltigen Übergewicht ihres Grundgerüstes über ihre baran beweglichen Gliebteile die große Unabhängigkeit, mit welcher fie dieselben bewegen tann. Wie viel Menschen und Tiere auf ihr herumtreten, feins wackelt beim Tritte bes andern; sondern jedes vollzieht sicher und ungeftort burch bes andern Bewegungen seine eigene Bewegung aus ber Gelenkverbindung mit ber Erde heraus.

Man sieht hier wieder einmal, wie die in gewisser Beziehung große. Uhnlichkeit zwischen ben Berhältnissen des Menschen und der Erde in

andrer Beziehung gang fehl schlägt. Nichts tann in gewisser Beziehung mehr vergleichbar sein, als die Einlenkung der Geschöpfe der Erde am feften Gerüfte ber Erbe mit ber Ginlentung unfrer Gliebmagen am Sauptgerufte unfers Rörpers; nichts in andrer Sinfict verschiebener Aber hier wie überall finden wir die Abweichung bei ber Erbe im Sinne einer höhern Zweckmäßigkeit. Wollten wir, um die Menschen und Tiere gang treffend mit Gliedmaßen ber Erbe vergleichen zu können, verlangen, daß sie eben so groß in Berhältnis zu ihr wären, als unfre Gliedmaßen in Berhältnis zu unserm Hauptstamme, so verlangten wir mit, daß jeber Tritt eines Menschen und Tieres bie ganze Erbe mächtig erschütterte. wobei die andern Menschen und Tiere zugleich mit erschüttert worden waren; um bies zu verhindern, find bei der Erde die Gliedmaßen winzig Mein in Berhältnis zur ganzen Erbe gemacht worben; und in fofern freilich nicht mehr recht vergleichbar mit unfern Gliedmaßen. Übrigen findet die Bb. I. S. 68 gemachte Bemerkung über die höhere Bebeutung kleiner Abwandlungen hier, wie noch oft im Folgenden, ihre Anwendung.

Die Größe bes Geruftes ber Erbe gewährt noch ben zweiten Borteil daß sie ben Ansat unzähliger und unzählig mannigfaltiger Glieber geftattet. Während jeber Mensch und jebes Tier an seinem Grundgerufte bloß ein paar einzelne Gliedmaßen an beschränkten Stellen mit beschränktem Spielraum ber Bewegung anhängend hat, ift bagegen bie Erbe ringsum mit frei beweglichen Gliedmaßen ober vielmehr gangen Bliebersuftemen (Menschen und Tieren) ber verschiebenften Art befest, bie ben Spielraum ber Bewegung um bie ganze Erbe herum haben. Jeder Mensch hat bloß zwei ähnliche Arme; die Erde hat 1000 Mill. ähnliche Menschen, die sich an ihr bewegen, und noch wie viele Arten Tiere, beren jedes auf andere Art an ihr hantiert. Insofern sich nun alle biese gemeinschaftlich an ihrer Augelfläche bewegen, können wir sagen, bas Grundgerüft ber Erbe sei wie ein einziger großer gemeinschaftlicher Gelenktopf für ben beweglichen Unfat aller ihrer Glieber eingerichtet. Es ift so zugleich seiner Dide nach ganz festes Gewölbe zum Tragen und seiner Oberfläche nach gang Gelenktopf zum Bewegen. An unserm Rörper kommt biese vollkommene Bereinigung beiber Funktionen nicht fo vor, und die Gelentflächen find überdies hier und da zerftreut. für aber legt sich in ber Erbe wieber manches aus einander, was bei uns verschmilgt.

Bei uns geschieht die Bewegung der Gliedmaßen am Hauptstamme unter Bermittelung der Gelenkflüssigkeit und, wie die Gebrüder Weber

bewiesen haben, bes Luftdrucks. Bei der Erde ist die Bewegung des Festen am Festen auch ohne Hülfe einer Zwischenslüssseit möglich gemacht; die Wenschen und Tiere laufen über das trockene Land. Nun aber ist ein Teil der Erde doch auch noch mit Flüssseit bedeckt, um das Schwimmen sür Fische und Schiffe möglich zu machen; die Luft spielt ihre Rolle im Fluge der Bögel, und der Luftdruck insbesondere im Gehen der Fliegen an Decken und Wänden, dem Fortschreiten der Blutegel und mancher andern Tiere. Die Erde hat also die bei uns in der Gelenkbewegung verschmolzenen Funktionen des Festen, Flüsssen und Luftigen in eine dreisache Funktion aufzulösen gewußt. Und hiebei gewinnt sie zugleich in den über dem Boden und über einander in Weer und Luft hinschwimmenden und hinssliegenden Geschöpfen mehrere Etagen beweglicher Teile über einander, nur daß diese viel freier und unabhängiger von einander sind, als die übereiandergebauten Etagen unser

Unser Stelett schließt gewisse Teile ein und gewisse Teile aus, bie erften offenbar mit vorwaltenbem Awede bes Schutes gegen die Augenwelt und des Zusammenschlusses unter einander wie die Eingeweide der Ropf-, der Bruft-, der Bedenhöhle, lettere mit dem umgekehrten Zwecke, sie in den geeignetsten Lagen und mit den festesten Unterlagen dem offenen Verkehr mit der Außenwelt und unter einander darzubieten, wie insbesondere die Sinnesorgane und Organe ber willfürlichen Bewegung; endlich mit dem gegenseitigen Ameckbezuge, die innern und äußeren Teile gegen einander so abzuschließen, daß, ohne Hinderung ihres zweckmäßigen Rusammenwirkens, doch eine Störung ihrer Verrichtungen burch einander verhütet wird, welche unftreitig leicht erfolgen wurde, wenn Gehirn und andere Eingeweibe zwischen ben außern Bewegungs- und Sinnesorganen herumhingen. Jene könnten bann ihre nach innen, diese ihre nach außen gerichteten Funktionen nicht ungeftort vollbringen. Um aber boch beibe in Beziehung zu einander zu fegen, find bie Knochenwände mit Löchern burchbohrt, burch welche Rerven und Abern eine Bermittelung hindurch bewirken.

In unserm Stelett tritt jedoch mehrfach ein Konflikt dieser Zwecke ein, der ihre erschöpfende Erfüllung hindert, dagegen wir im Grundgerüft der Erde allen jenen Zwecken in eins auf das Bollkommenste genügt sehen.

Zuvörderst ist der Zweck des Schutzes durch Umgeben mit festen Teilen in unsrer Becken-, Brust- und vollends Bauchhöhle doch nur sehr unvollständig erfüllt, am meisten noch in der Schädelbildung durch

Umschließung bes Gehirns geleistet, und boch bloß hierein eine unvollftändige einseitige Annäherung an die Leiftung des festen Erdgerüftes Denn biefes ftellt gang und gar eine (bis auf bie fleinen erzielt. vultanischen Berbe) volltommen geschlossene Rapsel um sein flüssiges Eingeweibe bar; und vereinigt alfo mit ben Borzugen bes festeften Traggewölbes und volltommenften Gelenttopfes auch die Borguge ber vollkommensten Schädelkapsel, womit boch nicht gesagt ist, daß das, was biese Rapfel einschließt, auch Gehirnbebeutung für die Erde habe; da vielmehr eben der Umftand, daß unser Gehirn in eine besondere kleine feste Rapsel eingeschlossen ist, es ber Erbe ersparte, basselbe auch noch unter bie große Rapfel zu begraben, wie bald näher zu betrachten. Wenn aber bie feste Erbschale auch tein Gehirn zu schützen hat, so hat fie boch etwas andres ju schützen, sofern fie gleich ber Band eines Steinkruges, welche eine heiße Rluffigkeit einschließt, fehr wefentlich beiträgt, die innere Erdwarme, die fonft viel freier in ben Raum ausstrahlen wurde, guruckzuhalten. Sievon später.

Auch bem andern Zweck, die Organe, die für einen freien Berkehr mit ber Außenwelt und unter sich bestimmt find, in ben gunftigsten Lagen und mit den geeignetften festen Unterlagen biefem Bertehr barzubieten, entspricht bas Gerüft ber Erbe vollftanbiger als unfres, ba bie konveze Rugelgestalt bie allseitigste und gleichmäßigste Darbietung gegen bie Außenwelt von selbst mitführt und die Teile an ber Oberfläche am geschicktesten mit ber Stähigkeit aus einander halt, sich in jedes abgeanderte Berhältnis zu einander zu verseten; und da alles, was dem Berkehr mit der Außenwelt bienen soll, wirklich auch vollständig an die konvere Außenfläche bes Erdgeruftes gelegt ift, mabrend bei uns vieles bavon, ja gerade das Wichtigste, entweder geradezu in innern rings umschlossenen Söhlen ober in tiefen Ginsenfungen der Außenfläche liegt, weil der Zweck, ihm einen äußern Schut und ungeftorte Tätigkeit zu gewähren, mit bem Bweck, es der Außenwelt frei darzubieten, in Konflikt kommt; daber erft burch äußere Bugange und jum Teil lange Mittelglieber ber Berkehr mit ber Außenwelt von gemiffer Seite wieber hergestellt werben muß. Unfer Gehirn, das boch bei allem menschlichen Bertehr am wesentlichsten beteiligt ift, stedt gang in einer Innenhöhle, vier von unsern Sinnesorganen find in tiefen Berfentungen ber Außenseite eingeschlossen, nur beim Taftorgan ersett die allseitige Verbreitung besselben, welche die Berletung einer einzelnen Stelle ungefährlich erscheinen läßt, ben Schut. Bei ber Erbe bagegen ift alles, mas Gehirn- und Sinnestraft hat, gang an die äußere Bölbung ihres Hauptgeruftes gelegt, wofür bann freilich

eben ber supplementare Schut für unser Behirn und unfre Hauptfinne eintreten mußte. Die Erbe ift solchergestalt wie ein Schabel, ber, ftatt seine Kontavitäten anzuwenden, um bas Gehirn gang, die Sauptfinne halb barin zu versteden, umgekehrt seine Konverität benutt, bas Gehirn mit ben Sinnen allseitig frei in ben Himmel hinaus zu halten, und bem freieften Berkehr unter fich barzubieten, wozu jeder Mensch nur wie ein beweglicher Stiel ift. Handelte es fich nicht um ben Schut, fo ware es ja am besten, auch unser Behirn lage ohne Schabellapsel gleich offengebreitet jedem Eindrucke ba, den es von außen aufnehmen und verarbeiten foll; nun aber in unferm Schabelabichluß biefem Bedurfnis bes Schutes genügt ift, wiederholt bie Erbe nicht, sondern benutt vielmehr im Großen diese Magregel, indem fie unfre Sinne und Gehirne frei unter einander und mit dem himmel verlehren läßt. Wie töricht also war's, noch einmal nach einem Gehirn, ober was beffen Bebeutung hatte. in der Tiefe der Erde zu suchen, weil solches in unfrer Tiefe lieat: eben um nicht Gehirn in ihre Tiefe zu legen, hat fie folches in unfre gelegt, uns selber aber an die Oberfläche. Wäre ein Gehirn unter ber biden Schabeltapfel ber Erbe verftect, eingebettet in die übrige Materie berselben, so ware es schlimmer baran als ein Maulwurf, und alle langen Seile und Gange, burch die Erdfrufte nach Analogie unfrer Nerven und Befäße geleitet, konnten die vorteilhafte Ginrichtung nicht erseben, die jest für die leichte und unmittelbare Bezugsetzung besselben zu den Sinwirkungen, bie es aufnehmen und verarbeiten foll, wirklich ftatt findet. Borteile, daß bas Gehirn ber Erbe nicht eine einzige kompatte Maffe bilbet. sondern in Partien, d. f. die einzelnen Menschen- und Tiergehirne, aeteilt ift. ward ichon früher gesprochen (Bb. I. S. 132f.).

Natürlich, wenn die Außenseite der Erde Gehirn- und Sinnestraft zugleich trägt, wenn überdies das ganze Aderspstem der Erde, was nämlich einigermaßen mit einem solchen vergleichbar ist, an die Außenseite gelegt worden, konnten nun auch bei der Kapsel der Erde die Löcher wegfallen, welche bei der Schädelkapsel zum Durchgang von Nerven und Gefäßen dienen, konnte sie ganz geschlossen und dadurch um so geeigneter werden, allen gegenseitigen störenden Eingriff des Innern und Außern zu verhüten. Daß aber eine Vorsorge dagegen nicht überflüssig, erhellt leicht, wenn wir uns erinnern, daß das Innere der Erde eine glühend flüssige, und wie früher (Bd. I. S. 71 fs.) gezeigt, in ihrer Weise ebbende und flutende Wasse ist. Nun würden natürlich weder diese Bewegungen des innern Gluten- noch des äußern Flutenmeeres, noch die Bewegungen unser Flüsse, noch das ganze organische Leben außen so geordnet bestehen

können, wie es der Fall, wenn die innere Flüssigkeit nicht durch die seste Erdkruste von der äußern abgeschnitten wäre; ja wie nötig dieser Abschluß sei, erkennen wir aus den Berheerungen, welche glühende Lavaströme anrichten können, die trot desselben doch zuweilen aus dem Innern hervorbrechen, aber sür das Ganze nicht erheblich in Betracht kommen. So vollkommen aber dieser materielle Abschluß ist, so wenig ist es ein Abschluß der innern Krastentwickelung gegen das Äußere, indem Schwere und Magnetismus so frei durch die Schale von innen nach außen durchwirken, als wäre die Schale nicht vorhanden. Ohne besondere Öffnungen zu haben, ist sie sür diese Wirkungen ganz durchgängig.

In bemfelben Berhältniffe, als unfer Stelett gegen bas Stelett ber Erbe an Masse in Rachteil steht, steht es bagegen an feiner Ausarbeitung und Gliederung zwar nicht in Borteil gegen basselbe, aber obenan in bemselben, indem es eben bie feinstgeglieberten Teile besselben selbst barftellt. Auch bem Grundgerufte ber Erbe fehlt es zwar nicht an Glieberung, wovon uns die Geologen in Aufzählung ihrer Formationen und Schichten genug zu fagen wissen; nur ift natürlich, bag, ba biese eine vollkommen fefte Grundlage bilben follen, fie nicht felbst so fünftlich und zerbrechlich an einander eingelenkt fein konnen und zu fein brauchen, als die Knochen unfrer Gliedmaßen. Sie liegen mehr einfach, doch noch unbeweglicher, über einander, wie die Wirbel unfres Rudgrats, umschließen aber qugleich das Eingeweide der Erde, wie unfre Rippen, nur noch vollständiger was wegen ber Flüssigkeit bieses Eingeweibes nötig war. Auch ist bie Glieberung des Erdsteletts doch in sofern entwickelter als die unfre und ber unfrigen übergeordnet, als bie verschiedenen Glieder bes Erbsteletts aus Schichtungen verschiedener Substanz bestehen, unfre Knochen aber burchgebends aus berselben Substanz, welche selbst wieder verschieden ift von ber Substang ber größern Maffen bes Erbfteletts.

Nach allem also erfüllt das Gerüft der Erde die Bedingungen der Unabhängigkeit, Festigkeit, freien Gelenkbewegung, des Schuhes innerer Teile, der vorteilhaftesten Andringung äußerer Teile und einer ausgebildeten Gliederung ohne Vergleich vollständiger als unsres, welches dagegen unselbständig, abhängig, schwach, gedrechlich, ungelenk, lückenhaft durchbrochen, voll winkeliger Verstecke, von einsörmiger Substanz, in jedem Fall sehr unvollkommen erscheint, sosern man ihm die Bedeutung eines selbständigen Gerüstes beizulegen versucht, dagegen es die Bedeutung eines selbst sehr zweckmäßig eingerichteten beweglichen Gliederapparates, Hisapparates, Zusapparates, Anhanges am Grundgerüste der Erde gewinnt.

Manche niedere Tiere nähern sich der Erbe wie in der Gestalt, so auch in der Beschaffenheit des festen Gerüftes. Biele Infusorien sind fast aans von einem Rieselpanzer umschlossen, Rieselerde macht aber auch ben Sauptbestandteil ber festen Erdschale aus; andre niebre Tiere, wie Muscheln, Schnecken, Korallen, habe eine Schale ober ein inneres Gerüft aus tohlensaurem Ralf, ber auch sehr wesentlich zur festen Erdschale beiträgt. Doch findet, wie immer, so auch bier, die Berührung ber Extreme nur von gewiffer Seite ftatt. Denn es zeigt fich leicht, baß bei ben niebern Geschöpfen burch bie scheinbar ahnliche Einrichtung boch nicht bieselbe Bielseitigkeit von Zweden auf einmal erreicht wird, wie bei ber Erbe; und man tann in biefer Beziehung bas Sprichwort: duo cum faciunt idem, non est idem, so umanbern, duo cum habent idem, non est idem. Go erfüllt ber Riefelpanger ber Infusorien und bie Schale ber Auftern ben Aweck bes Schutes por ber Aufenwelt freilich sehr vollkommen, aber gar nicht den Zweck, auch die Teile äußerm Wechselverkehr mit ber Aukenwelt frei barzubieten. Diesem Amed ift bagegen eben so einseitig in ber Einrichtung ber Bolypenarten genügt, welche äußerlich an einem taltigen Gerüfte ansiten. Bielen niebern Tieren fehlt auch bas feste Gerüft gang, weil hier Zwede, mit beren Dasein bas feste Gerüft überhaupt nicht verträglich, ben Borrang gewonnen. Aber in der Erde ift allen Zweden, welche ein festes Geruft erfüllen tann, zugleich in Berbindung unter fich und mit ben vielseitigften Zwecken andrer Teile auf bas Bollkommenfte genügt.

Noch aus gar manchen andern Gesichtspunkten ließe sich bie feste Schale ber Erbe betrachten. Sie ift die gemeinschaftliche feste Grundmauer aller unfrer Wohnungen; wie unfre Stelette nur fleine bewegliche Unfage, Abzweigungen berfelben find, fo unfre Wohnungen nur kleine feste. Sie ift die gemeinschaftliche Schatkammer und ber gemeinschaftliche Reller für die Erde; wie vieles, mas oben den Blat verengen ober schnell verwüstet werben wurde, liegt ba unten ficher und wird nur nach Bebarf heraufgeholt; Roble, Ralt, Salz, Gifen, Golb und Diamanten. Sie ift auch ber gemeinschaftliche Brunnen für die Erbe; wir brauchen überall bes Wassers, boch mare es überall an ber Oberfläche, wo sollten wir stehen und geben; so haben wir es unter unsern Sie ift auch die gemeinschaftliche Grabftatte, ber allgemeine Rirchhof für die ganze Erde; indes es an der Oberfläche grünt und blüht, birgt sie unten bie Leichen, bas Berblühte. Ja Leichen über Leichen find von vergangenen Schöpfungsepochen in ihr aufgehäuft; bas Leben manbelt über einem allgemeinen Grabe, bas felber fast aus Leichen nur besteht; ja wandelt nicht nur darüber, wurzelt darin, doch zwingt eben hiemit den alten Tod, bekleidet sein Gerippe immer neu mit neuem Fleisch. Und weil das Grab sich nicht ins Breite dehnen kann, und doch jede neue Schöpfungsgeneration ein neues Grab verlangt, so wächst das Grab an Tiese, und jede bettet sich in einer neuen Schicht über der alten. Wenn die Zeit gekommen ist, so wird die Erde neu ausgeschauselt, das Weer verläßt sein Bett und waltet des Amtes des Totengräbers.

"Die Menge ber fossilen Refte ift fo groß, bag mit Ausnahme ber Metalle und ber primaren Gesteine mahrscheinlich tein Bartitelchen auf ber Erdoberfläche existiert, welches nicht zu irgend einer Zeit die Teile einer lebenden Areatur bilbete. Seit dem Beginn bestierischen Lebens haben Boophyten Rorallenriffe aufgeführt, die fich hunderte von Meilen ausbehnen, und Ralffteingebirge, mit ihren und andern Tierreften erfüllt, find über ber ganzen Erbe verbreitet. Man grabt Muscheln aus Grabern aus, um Kalt daraus zu brennen und gange Bergreiben, gange Felsmaffen, mehrere hundert Fuß machtig, bestehen ganglich aus ihnen, und es ift bies fast in jeber Bebirgstette auf ber Erbe ber Fall. Die ungeheure Menge von mitroftopifchen Rufcheln, Die bom Brof. Ehrenberg gefunden murben, fest noch mehr in Erstaunen; Mufcheln, die nicht größer als ein Sandtorn find, bilben gange Gebirge: ein großer Teil ber Gebirge von San Casciano im Tostanischen besteht aus gekammerten Muscheln, die fo klein find, bag Signor Solbani von einer Unge bes Besteins 10454 Stud sammelte. Preide besteht meistens ganzlich aus ihnen. Der Tripel, schon seit langer Reit als ein Boliermittel für Metall im Gebrauch, verbankt feine polierende Eigenschaft ben Rieselschalen ober Rieselpanzern von Infusorien, aus benen er besteht. Es sind aber ganze Gebirgsmaffen aus diefen Reften unendlich verschiedener mitroftopischer Geschöpfe gebildet."

(Sommerville, Rosmos. I. S. 34.)

"b'Orbigny's Forschungen haben gezeigt, daß ein großer Teil des Innern von Südamerika aus Kreideschichten besteht, welche ähnlich wie die europäischen und afrikanischen Kreideberge durch und durch aus den Kalkschalen der mikrostopischen Foraminiseren bestehen, denen nur in geringen Berhältenissen andre verkieselte Petrefakten beigemengt sind. Wäre das Leben dieser Foraminiseren in der Urwelt nicht tätig gewesen, so würden die Kreidesländer von Brasilien, wie Libyen und Agypten jest Weer sein; die dis 1000 Fuß mächtigen Kreideselsen von Kügen, Dänemark, der Bretagne und der englischen Küsten würden nicht vorhanden sein und jene Länder unter Wasser stehen. Diese Länder sind also Schöpfungen der organischen Welt.

Es ist ganz ähnlich mit den Schichten des Muscheltalts, des Korallenstalts, welche so durch und durch aus Kaltgehäusen und Kaltschalen von Schaltieren bestehen, daß man sich längst dabei die Frage aufgeworfen hat, ob nicht aller Kalt tierischen Ursprungs sei. Die dis 500 Juß hohen Kaltberge im nördlichen Deutschland und Volen, die Kaltgebirge um Tarnowis

und Krakau, die Umgebungen des Harzes, des Thüringerwaldes, die Rübersdorfer Kalkinsel, der östliche Schwarzwald, eine Landsläche von 860 Duadratmeilen in Deutschland würde unter Wasser stehen, wenn die Nautilus-,
Ditrea-, Pekten-, Mytilus-, Terebratula-, die Trochus-, Buccinum-Arten der
Urwelt nicht gelebt hätten."

"Selbst die Birbeltiere haben burch ihre Knochen geologische Formationen bilden helsen. Die Knochentonglomerate, der Pariser Knochengips, die Knochenbreccien an der Küste von Dalmatien und Frankreich, um Rizza, Cette, auf Korsita und Sardinien, zu Gibraltar, der phosphorsaure Kalk in den Mergeln von Mecklenburg und Pommern sind ihren wesentlichen Bestandteilen nach aus dem phosphorsauern Kalk der Knochen von Fischen, Amphibien und Säugetieren gebildet."

(Schult Schultenstein, ber organisierenbe Geist ber Schöpfung. Berlin 1851. S. 24.)

#### C. Über bas Fluffige ber Erbe.

Wie das seste Gerüst unsres Leibes nur in Abhängigkeit von dem der Erde seine Funktionen erfüllen kann, indem es sich darauf zu stützen hat, so das System der Flüssigkeit führenden Gefäße (Abern) in unserm Leibe nur in Abhängigkeit von dem der Erde, sosern es seine Flüssigkeit erst daraus zu schöpfen und sie daran zurückzugeben hat, so daß es selbst auch wieder als ein ergänzender Teil desselben betrachtet werden und eben aus diesem Grunde so wenig eine einsache Wiederholung desselben sein kann, als unser sestes Gerüst keine Wiederholung des Erdgerüstes ift, mit dem es sich vielmehr zum System zu ergänzen hat.

Die Flüffe und Bache tragen bas Waffer abwarts; Die Baume und Rräuter heben es empor; die Menschen und Tiere tragen es nach allen Seiten, bewegen es in sich felbst im Rreise und mischen und verarbeiten es mit Stoffen, wozu kein Bach, kein Baum gelangen kann. Ruffe und Bache find oben offene Ranale und ergießen fich in weite See'n und in bas Meer mit freiem Blid gen himmel, um ben Wolken so viel wie möglich und so rasch wie möglich jurudzugeben; die Baume, die bas Waffer heben wollen, führen es aus ben Versteden des Bobens aufwarts in geschlossenen zusammengebrängten Saftröhren, eingepackt in feste Rinde, um unterwegs nicht zu viel bavon zu verdampfen, erft oben, wenn es nicht höher hinangeht, breiten fie fich in Aften und Blättern und Radeln aus, um es wie aus ber Brause einer Gieffanne so rasch und leicht als möglich in Dampfen auszuströmen und bafür neues Wasser von unten nachzupumpen; die Tiere aber, weil sie es gar an ferne Orte hintragen sollen, find gang zusammengeballt zu geschlossenen Behältern, und boch nicht zu so geschlossenen, bag sie nicht unterwegs

eine Dunstspur hinterließen und das Wasser endlich ganz von sich lassen könnten. So versorgt sich die Erde aller Orten mit Wasser, treibt es in Bahnen von allerlei Weise um, mischt und verarbeitet es mit Stoffen von allerlei Art.

Wenn wir die Weise betrachten, wie die Feuchtigkeiten in uns mit bem Festen in Beziehung gesetzt sind, so werden wir wiederum mehrsach einen Konslikt von Zwecken sinden, der bei der Erde im ganzen und Großen auf das Glücklichste vermieden oder gelöst ist.

Unser Blut ist in Kanäle eingeschlossen, beren Hauptrichtungen einfür allemal festbestimmt sind, und unstreitig hat es seinen Zweck für ben regelrechten Gang unserer Prozesse, daß die Blutbahnen ihre bestimmte Richtung behalten. Um ficherften und vollständigften ware biefer Zweck erreicht worden, wenn die Ranale gleich in der festen Knochenmasse eingegraben worden wären: aber dies ging nicht, weil die Kontraktilität und Glaftizität ber Abern wesentlich nötig ift, bas Blut fortzutreiben und nach Maggabe bes Erfordernisses verschieden zu verteilen; im Konflikt beiber Zwecke mußte also ber erste etwas nachgeben, und die Abern wurden weich, elastisch biegsam eingerichtet, was teils ber Festigkeit ihrer Lage Eintrag tut, hauptfächlich aber sie leichter zerreißbar macht, wo dann das Blut ausläuft. Aber bei ber Erbe im Großen sehen wir die Kanäle für die Rlüffigkeit wirklich in der festen Masse ausgehölt. Jener Konflikt besteht hier nicht; benn das Basser wird burch die allgemeine Zugkraft ber Erbe zum Meere gezogen und burch bie Dampffraft bann wieder aufwärts getrieben und nach Bedürfnis verteilt. Was in unserm Körper durch die Kraft besonderer fünstlicher Pumpen und elastischer Schläuche geschieht, geht in ber Erbe einfach burch das sich erganzende immaterielle Wirken von Schwere und Wärme vor sich. Die Schwere zieht bas Wasser gleichsam mit Benenfraft zum Meeresherzen, und die Wärme treibt es wieder mit Arterienkraft in die Luft. Cum grano salis zu verstehen.

Während in uns das feste Knochengerüst untauglich ist, dem Blute seine Kanäle zu liefern, wird es doch von den Adern durchsetzt und getränkt; hiedurch aber seiner Festigkeit wesentlich Eintrag getan. Es ist auch hier wieder ein Konslikt der Zwecke vorhanden. Für seine Festigkeit wäre es an sich besser gewesen, wenn es aus ganz kompakter Felsenmasse hätte bestehen können, wie das Gerüst unsrer Erde; aber die größtmögliche Festigkeit, die es solchergestalt, unter Verwendung irdischer Materien dazu, hätte erlangen können, wäre doch nicht hinreichend gewesen, es vor Bruch und sonstiger Verletzung zu schützen, da es als

kleiner, untergeordneter, zu Bewegungen und Kraftäußerungen aller Art bestimmter Teil der Erde großen Fährlichkeiten in dieser Beziehung ausgesetzt sein mußte. Und wie hätte es nun heilen und sich regenerieren sollen, wenn keine Abern in die Knochen eindrangen, um Stoffe zu- und abzuführen? Um dies möglich zu machen, wurde es lieber der Gefahr des Bruches etwas mehr preisgegeben, um den doch nicht ganz zu ver- meidenden Bruch um so sicherer heilen zu können.

Aber das feste Gerüft der Erde ist durch seine Größe und Massenhaftigseit der Gesahr eines Bruches und einer Berlezung in so weit enthoben, als nicht etwa neue Entwickelungsepochen einen solchen fordern, und wenn dann neue Gebirgsmassen dasselbe durchbrechen, bilden sie auch selbst zugleich den heilenden Callus. Ein Durchführen von Wasseradern hätte also hier keine Zweckbedeutung gehabt, nur die Festigkeit und den Abschluß gemindert, daher dringt das Wasser in den Erdboden bloß dis zu solcher Tiese ein, daß dadurch noch Nuzen für die Obersläche entsteht.

Man sieht hieraus abermals, wie wenig Grund man hat, etwas dem Organischen Zuwiderlaufendes in der ganz kompakten Beschaffenheit der seiten Erdkruste zu sehen, da vielmehr dieselbe ganz im Sinne organischer Zweckmäßigkeit ist; kommt ja doch selbst in uns ganz kompakte harte Knochenmasse ohne durchsehende Gefäße im Schmelz der Zähne vor, weil hier eben alles darauf ankam, etwas ganz Hartes zu haben. Nun kann sich freilich der Schmelz der Zähne nicht wieder ersehen, wenn er einmal weg ist; aber es wäre noch schlimmer, wenn er durch die durchsehenden Gefäße in einen so lockern Zustand geriete, daß er beim beständigen Gebrauch der Zähne immer in einem halb abgenutzten und halb sich erneuenden Zuskande wäre. Statt dessen haben wir lieber den ganzen Mund voll Zähne bekommen; damit, wenn doch ein Zahn einmal Schaden leidet, andre zur Aushülse da sind. Bei der Erde hätte ein so dünner Schmelzüberzug nicht ausgereicht, so ward ihr eine dicke Gebirgskruste gegeben.

#### D. über bie Luft.

Die Luftröhren und Lungen aller Menschen und Tiere, ja die Atemwerkzeuge aller irdischen Geschöpfe überhaupt lassen sich aus einem mit dem Borigen zusammenhängenden Gesichtspunkte als die ins Feinste sich verästelnden Abzweigungen eines einzigen großen, sie alle verbindens den Atemwerkzeuges, der Atmosphäre, betrachten, sofern aus derselben die Luft in sie alle ein- und austritt und darin zwischen ihnen allen hin-

und hergeht, um ben Pflanzen ben sie nährenden Atem ber Tiere, ben Tieren ben burch bie Pflanzen gereinigten Atem ber Pflanzen zuzuführen (vgl. Ranna S. 207 ff.). Die Winde wehen dazu nach allen Richtungen; die organischen Geschöpfe helfen aber auch selbst bazu; die Tiere, indem fie durch Wald und Flur zwischen ben Pflanzen hinftreifen, Sit barauf faffen, Rahrung barauf fuchen, und die Blätter, indem fie sich frei beweglich vom Winde schütteln lassen. Auch der Umstand wirkt aunstig, daß die von den Tieren ausgeatmete Rohlenfäure, als eine besonders schwere Luftart, nicht so leicht aufsteigt, daher ben Pflanzen um so leichter sich darbietet. Natürlich tann man diese großen Berhältnisse nicht in unserm kleinen Atemorgane in berselben Beise wieberfinden wollen, das eben nur eine kleine einseitige Berzweigung bavon hat man aber Gefallen an Analogien, so kann man ben barftellt. Gegensat zwischen eingestülpten und ausgestülpten Atemorganen (Lungen und Riemen), ber sich schon innerhalb bes Tierreichs findet, zwischen Tierreich und Pflanzenreich noch einmal in größerem Makstabe finden. ba die belaubten Blätter gleichsam kiemenartige Ausstülbungen unsern eingestülpten Luftröhren und Lungen gegenüber find, und tann fagen: bas Atemorgan der Erde vereinige beide Grundformen, aber zu verschiedenen, sich erganzenden Funktionen.

Manche haben, um eine möglichst große Uhnlichkeit ber Erbe mit einem Tiere herauszubringen, das Atmen der Erde so barzustellen gesucht, als wenn bas Erbreich selbst abwechselnd je nach bem veränderlichen Luftdruck Luft einschlürfe und aushauche. Aber abgesehen davon, baß bas Statthaben eines berartigen Vorganges in irgend erheblichem Grabe eine leere Annahme ift, hat man auch nach früher gepflogenen Erörterungen folche robe Uhnlichkeiten zwischen uns und ber Erbe nicht zu erwarten. Das Atemwerkzeug der Erde wiederholt nicht das unfre, fondern erganzt, verknüpft, befaßt und speift unfre Atemorgane als ein übergeordnetes; liegt baber auch wie biefe und mit biefen an ber Oberfläche ber Erbe, nicht in ber Tiefe, so wenig ein Gehirn ber Erbe in ber Tiefe liegt. Wie wir benn überhaupt überall, wenn wir Vergleiche zwischen unsern Organen und benen ber Erbe ziehen wollen, was boch nie gang treffen tann, bei ber Erbe nicht bas Entsprechende im Innern berfelben suchen muffen wie bei uns, weil wir boch felbst gang und gar an ihrer Oberfläche liegen, mithin auch bas, was menschliche und tierische Organe gegebener Art zu einem höhern Gesamtorgan verbindet, an ber Oberfläche ber Erbe zu suchen sein wird. Unftreitig aber wird man einem solchen verknüpfenden Organ, wie es bie Atmosphäre für die Lungen,

bas feste Erdgerüft für unfre Stelette barstellt, noch am meisten eine analoge Bebeutung für die Erde wie den betreffenden Organen für uns beilegen können, ohne doch eine volle Übereinstimmung der Verhältnisse sehen zu dürfen.

Unste Atemwertzeuge sind verhältnismäßig eben so kleine Abzweigungen des Atemwertzeuges der Erde, wie unste Skelette vom großen Erdstelett, wie unste Flüssigigkeit führenden Gefäße vom großen Meer, und zwar aus analogen Gründen. Wäre die Atmosphäre nicht ein so ungeheures Atemreservoir, so würden unste Atemwertzeuge nicht die Sicherstellung für die stete Befriedigung des Atembedürfnisses sinden, die sie jetzt sinden. Es würde hier an der rechten Quantität, dort an der rechten Qualität der Luft sehlen. Jetzt, mögen noch so viel Menschen und Tiere atmen und dadurch Sauerstoff verzehren und Kohlensäure bilden, bleibt die Luft immer für sie gleich atembar, weil für die ungeheure Lustmasse diese Beränderung selbst in langer Zeit nur wenig austrägt, und ehe sie erheblich werden kann, durch den entgegengesetzen Atmungsprozes der Pflanzen, wodurch Kohlensäure verschluckt und Sauerstoff frei gemacht wird, sich wieder ausgleicht.

Die Atmosphäre zeigt besonders schön, was wir in unserm Organismus überall sehen, daß in einem organisch verknüpften Ganzen derselbe Teil nicht nur nach einer, sondern nach allen Seiten Zweckbeziehungen verrät.

Als Atemwertzeug ift sie zugleich das allgemeinste Stimmwertzeug. Richt nur, daß aller Gesang der Bögel, alles Geschrei der Bestien, alles Gespräch der Menschen, aller Klang unser musikalischen Instrumente durch sie ins Weite getragen wird, ist sie auch bei der Schallerzeugung selbst unmittelbar beteiligt; alle Kehlen klingen erst durch den aus ihr geschöpften Atem an, alle Bäume rauschen durch ihren Anschlag.

Die Atmosphäre ist auch das allgemeinste Flugwertzeug, was nicht nur selbst über die ganze Erde den Fittig schwingt, sondern auch alle Flügel der lebendigen Geschöpfe erst zum Fliegen befähigt und dazu mit den Berrichtungen des lebendigen Flügels die des toten Flederwisches verbindet, indem sie den Staub über die Erde hinkehrt.

Die Atmosphäre ist auch das allgemeinste Saug- und Druckwerk, bessen Stempel nicht nur immer von selber sacht auf- und niedergeht, wie der fallende und steigende Barometerstand beweist, sondern von dem auch alle unsre Wasserpumpen, alle unsre Luftpumpen, alle unsre Barometer, ja alle trankschlürfenden Geschöpfe nur die gemeinsam abhängigen Teile sind. Wird doch dadurch selbst das Blut in unserm Leibe und das Bein

in der Schenkelpfanne zurückgehalten, die Fliege an die Wand gedrückt, und der Blutegel zum Fortschritt befähigt. Der ganze Mensch und alle Tiere werden durch diese Presse zusammengedrückt und können nur unter diesem Drucke bestehen.

Die Luft lastet auf der Oberfläche des Menschen mit einem Drucke von ungefähr 21000 Phund.\*) Will man wissen, was das sagen will, so benke man sich die Oberfläche des menschlichen Körpers in eine Seene ausgebreitet, und eine Duecksilbersäule von 28 Zoll Höhe, oder eine Wassersäule von 32 Juß Höhe durch ihr Gewicht darauf lastend. Diesen Druck erfährt der menschliche Körper. Kun leuchtet ein, daß, wenn der Körper diese Last doch nicht lästig fühlt, er eben darauf eingerichtet sein muß, unter dieser Last zu bestehen; daß also seine Einrichtung mit dem Druck der Luft in eins verrechnet ist.

Man kann eine Art Wunder darin finden, wie die Atmosphäre scheinbar so ganz entgegengesetzte Eigenschaften verbindet; sie ist das Leichteste und Leichtbeweglichste und die leichtesten Bewegungen Vermittelnde, und doch zugleich das anhaltendst und gleichförmigst und stetigst Drückende auf unsere Erde, Flügel und Presse in eins. Was kann verschiedener scheinen als diese Funktionen, und die Atmosphäre vereinigt sie auf das Bollkommenste und, wie wir gleich sehen werden, noch viel mehr. Was wir schon beim sesten Gerüste der Erde sahen, zeigt sich auch hier. Und wie die Erde überhaupt vieles in sich hat, was wir außer uns suchen müssen, so hat sie auch in der Atmosphäre ein Organ zu vielen Leistungen in sich, wozu wir uns erst äußere Werkzeuge verschaffen müssen.

Die Atmosphäre ist auch der allgemeinste Schöpfeimer und die allgemeinste Gießkanne, schöpft das Wasser in Dämpfen, trägt es in Winden über das Land, sammelt es in den Schwämmen der Wolken, und drückt sie über das Land aus.

Sie ist aber auch zugleich das allgemeinste Trockenmittel, sie trocknet die Wäsche an der Leine, das Malz auf der Darre, den Kot auf den Wegen.

Sie ift auch das größte Kühlmittel zugleich und das allgemeinste hitzende Gebläse, da sie überall von den fühlen Stellen nach den heißen und von den heißen nach den fühlen weht und das Feuer selber überall schürt.

Sie ift auch bas größte Fenfter zugleich und ber größte Lichtschirm für die ganze Erde. Was wir sehen, sehen wir nur durch sie hindurch,

<sup>\*)</sup> Die Oberfläche des menschlichen Körpers beträgt nämlich ungefähr 1 Quadrats meter, und der Druck der Luft an der Weeresssäche 760 Willim. Quecksische, was einem Gewicht von 10325 Kilogr. entspricht. (Bouillet's Phyl. I. S. 118).

alle Geftirne scheinen burch sie ins Haus ber Erbe, bas baburch ringsum wie zu einem Glashaus wirb.\*) Aber indem fie ber Rlarheit bient. bient fie zugleich ber Milberung und gleichförmigen Austeilung ber sonft für einzelne Stellen und Zeiten zu grellen Belligkeit und zur fanften Bermittelung berfelben mit ber Dunkelheit in gang ähnlicher Weise, wie es bie Schirme um unfre Lampen tun, nur bag fie, anders als unfre Schirme, nicht um die leuchtenben Rörper, die Geftirne, sonbern ben beleuchteten, die Erde angebracht ift, und den Vorzug der schönsten Farbe voraus hat. Wäre keine Atmosphäre, so gabe es auch keine Abwechselung zwischen dem hellen blauen Tagesbimmel und dem schwarzen sternenvollen Nachthimmel; sondern wir saben die Sterne am Tage eben so hell als nachts mit ber Sonne und bem Monde zugleich an einem ewig pech= schwarzen himmel stehen. Die helligkeit und Bläue des himmels rührt eben bloß daher, daß die Atmosphäre das Sonnenlicht wie ein blaugefärbter durchscheinender Schirm von mattem Glase gerftrent. Auch die Schatten auf der Erde wären gang schwarz, grell vom hellen Boben abstechend, und man sage im Schatten eines Hauses wie in finsterer Racht; da jest diese Schatten durch das von der Atmosphäre zurudgeworfene Licht immer noch beleuchtet werben. Jeden Morgen bei Aufgang ber Sonne ware es, als ob jemand auf einmal mit einem Lichte in ein gang finsteres Zimmer trate, und abends, als wenn er mit bem Lichte hinausginge. So grell würden Tag und Nacht wechseln. Übergang durch Worgen- und Abenddämmerung und natürlich auch das Morgen- und Abendrot fielen weg.

Die Atmosphäre leistet auch in sofern einen ähnlichen Rupen wie die Fenster unsrer Treibhäuser, als sie die leuchtende Sonnenwärme leichter durch sich durch läßt, als die durch Absorption seitens der Erdoberfläche dunkelgewordene zurückläßt, so daß die Wärme gewissermaßen wie in einer Falle gesangen wird. Dies ist nämlich die Eigenschaft durchsichtiger Körper überhaupt.

Man hat Grund zu vermuten, daß die Atmosphäre früher eine

<sup>\*)</sup> Humboldt (Kosmos III. 144) hebt ben teleologischen Gesichtspunkt bieser uns so selbstverständlich erscheinenden und doch gar nicht selbstverständlichen Einrichtung der Atmosphäre mit folgenden Worten hervor: "Wenn man der vielsachen Prozesse gedenkt, welche in der Urwelt die Scheidung des Festen, des Flüssigen und des Gassörmigen um die Erdrinde mögen bewirft haben; so kann man sich nicht des Gedankens erwehren, wie nahe die Menschheit der Gesahr gewesen ist, von einer undurchsichtigeren, manchen Gruppen der Begetation wenig hinderlichen, aber die ganze Sternendese verhüllenden Atmosphäre umgeben zu sein. Alle Kenntnis des Weltbaues wäre dann dem Forschungsgeiste entzogen geblieben."

andre Beschaffenheit hatte als jett, nämlich viel feuchter, wärmer, brückenber, mehr mit Rohlensäure gefättigt war. Sie mußte wohl feuchter und wärmer, bemgemäß bruckender sein als jest, da die Erde selbst noch an der Erdoberfläche wärmer und über einen größern Teil ber Oberfläche mit Wasser bebeckt war, mithin auch viel stärker und ausgebehnter dampfte Sie mußte wohl mehr mit Rohlensaure geschwängert sein, wenn wir bebenten, daß aller Rohlenftoff ber ungeheuren Steinkohlenlager, welche jest unter ber Erbe liegen, früher in ber Luft als Rohlenfäure enthalten war; ja felbst bie Rohlensaure ber Ralklager mag früher teilweiß (anfangs ganz) in der Atmosphäre enthalten gewesen sein. An biefe Umftanbe mußten sich aber notwendig andre knüpfen. reichlicher als jetzt von unten entwickelten Dampfe doch oben benfelben Gründen ber Abfühlung unterlagen wie jest, so war, wie über einem immer rauchenden Topfe, die Wolkendecke, welche jest nur teilweis und örtlich der Erbe ben Anblick ber Sonne und ber Geftirne entzieht, unstreitig allgemein und permanent, und es mögen schon lange Perioden hindurch Geschöpfe in der Wasserbebeckung der Erde existiert haben, ebe fie gespürt, daß es eine Sonne und daß es Gestirne über ihren Säuptern gibt; und mag bas erfte Reigen ber Wolfenhülle, ber erfte Unblick ber Sonne und des blauen Himmels am Tage und des Sternenhimmels bei Nacht, die erste Scheidung von Licht und Schatten auf bem Erdboden, bie erfte Spiegelung ber Sonne und Geftirne im Meere als ein großes Ereignis durch neue organische Schöpfungen von der Erbe gefeiert worden sein ober Anlaß zu solchen gegeben haben, ba hiemit auch ganz neue Berhältnisse eintraten. Gewiß entstanden erft jest Geschöpfe mit Augen-Die Fische haben noch feine. Mit biefem Reigen ber Boltenhulle ward die Erde so zu sagen erft frei in ben himmel geboren; ba sie bisher nur in sich gebrütet hatte. Man mag es mit bem ersten Augenaufschlag bes Huhnchens, bas bie Gierschale gesprengt hat, ober mit dem ersten Aufbrechen einer bisher als Anospe in sich schlummernden Blume gegen bas Licht vergleichen.

Es ist sehr möglich, daß das erste Reißen der Wolkenhülle oben in Verbindung stand mit dem ersten (wenigstens dem ersten beträchtlichen) Reißen des Meeres unten, als herausquellende, glühend heiße Gebirgs-massen sich insularisch drüber erhoben, und so starke Ströme heißer trockener Luft nach oben sandten, daß sich die Wolkendecke darüber auflöste, und der blaue Himmel auf das neugeborene Land sah. Dies hätte noch den interessanten Bezug, daß das erste Erscheinen des lichtgebenden Körpers, der Sonne, mit dem ersten Erscheinen der schatten-

gebenden Körper zusammenfiel, da vor den ersten über das Weer erhobenen Bergen noch kein schattengebender Körper auf der Erde existierte.

Roch jest hindert die Sahara durch ihre aufsteigenden heißen, trockenen Luftströme die Wolkenbildung. Und so können auch durch einen solchen Wolken aufgelöst werden.

Wollen wir uns den Vorgang noch weiter ausmalen, obwohl das freilich immer eine Art naturgeschichtlicher Roman bleiben wird, so dürfen wir glauben, daß das Reißen der Wolkendecke oben durch ein ungeheures Gewitter eingeleitet wurde, wie noch jetzt vulkanische Eruptionen von Gewittern begleitet werden, so daß jener große Zeitpunkt von oben und unten zugleich mit feurigen Erscheinungen gefeiert wurde.

"Für die Courant ascondant-Gewitter ist das auffallendste Beispiel das bei dem Ausbruche eines Bulkans regelmäßig über der Feuersäule entstehende. Gibt es aber auch wohl einen lebhaftern Courant ascondant, als die Feuersäule eines Bulkans, die dei dem Besud 11 000 Fuß hoch ist? Bei dem vulkanischen Ausbruch von Lancerotte im Jahr 1781, wo man sast kein Gewitter kannte, erschien es sogleich bei dem ersten Ausbruch."

(Dove, Meteorol. Unterf. S. 65.)

Unstreitig rührt die Entstehung eines Gewitters in diesen Fällen daher, daß die den vulkanischen Ausbrüchen beigemengten Basserdämpse sich oben sehr rasch verdichten. Natürlich muß aber der Durchbruch glühender Massendurch das Meer solche Basserdämpse in noch reichlicherm Maße entwickln; daher sich der Himmel oben ansangs nur noch mehr versinstern mußte, dis das hervorgetretene Land trocken ward und nun Ströme trockener Luft in die Höhe sandte, welche die Bolkendede auslösten.

An den Abhängen der gehobenen Gebirgsmassen, besonders in der Nähe des Weeres, wo bald Abkühlung eintrat, mochten nun auch sofort die neuen organischen Schöpfungen der Landtiere und Landpslanzen eintreten.

Der große Kohlensäuregehalt ber Atmosphäre wirkte, als Rahrung gebend für die Pflanzen, mit der großen Feuchtigkeit und Wärme zusammen, eben die üppige Vegetation zu bedingen, von der uns die Reste noch in der Steinkohlensormation ausbehalten sind; aber derselbe Kohlenssäuregehalt machte die Luft untauglich für das Atmen der höhern Tierklassen und Menschen. In Zweckbezug darauf sehen wir nun die Erde ansangs eisrigst beschäftigt, diese überstüssige Kohlensäure wegzuschaffen, doch so, daß dies Wegschaffen zugleich Zwecken der damaligen Gegenwart diente. Das üppigste Wachstum und die öftere Erneuerung und Verzüngung der Begetation erfolgte auf Kosten dieser Kohlensäure und diente zugleich als Vorbereitung für die Entwickelung der höhern tierischen

Drganisation. Wenn ein Pflanzenwuchs so zu sagen satt Kohlensäure aus ber Atmosphäre geschluckt hatte und nichts mehr ihr abzugewinnen vermochte, vielmehr ansing, durch verwesende Teile der Luft so viel Kohlensäure zurückzugeben, als er im fortschreitenden Wachstum aus ihr schöpfte, so ward er unter das Erdreich begraben, und es erwuchs über ihm eine neue Begetation, die das Geschäft der Luftreinigung fortsehte. Man hat 50, 60, ja dis 120 Steinkohlenlager übereinander gefunden, deren jedes seinen Kohlenstoff nur durch Berschluckung und Zersehung der Kohlensäure hat gewinnen können. Da es früher noch keine solchen Zerstörungsmittel der Pflanzenwelt durch die Tiers und Menschenwelt im Großen gab wie jetzt, denn Kinder und Schafe weideten das Land noch nicht ab, Menschen verbrannten und verdrauchten noch nicht das Holz der Forsten, so war Zerstörung durch Raturrevolutionen das einzige Mittel, in hinreichend raschen Wechsel immer junge Begetation zu gewinnen.

Aber nicht bloß bas Land, sondern auch das Meer mit seinen Geschöpfen half zu demselben Zwecke, odwohl auf ganz anderm Wege. Das Meer nämlich verschluckte zunächst auch seinen Teil Kohlensäure; um es aber immer durstig danach zu erhalten, ward dem Meere seinerseits immer wieder die Kohlensäure durch die Bildung der Kalkschalen der niedern Geschöpfe, als wesentlich aus kohlensaurem Kalk bestehend, entzogen, und diese wurden auch immer von Neuem begraben, so daß sie jetzt Kreidelager dis zu 500 Fuß Mächtigkeit bilden.

Run aber, wenn es immer fo fortgegangen ware, hatten endlich bie Bflanzen und Tiere alle Rohlenfäure der Atmosphäre verschluckt und es wäre nichts mehr für die fernere Nahrung der ersten und für die neue Schalenbilbung ber letten geblieben. Die Erbe mußte also endlich anfangen, mit ihrer Rohlenfäureverschwendung einzuhalten und eine neue Wirtschaft beginnen, um mit einem verringerten Aufwand Rohlensäure noch gleich starte Lebensfülle zu produzieren. Demgemäß begrub sie die Bflanzen nicht mehr so wie früher, sondern überließ sie mehr der allmählichen Rerstörung an ber Oberfläche, wodurch ber Kohlenstoff berselben an die Luft gurudaeht. Ameitens vermehrte fie für die mit ber Roblenfaureabnahme notwendig von selbst abnehmende Menge der Meeresgeschöpfe. welche kohlensauern Kalk zu ihrem festen Gerüfte brauchen, die Menge ber höhern Tierarten, beren Gerüft aus phosphorsaurem Kalk besteht; brittens wies sie bie neugeschaffenen Geschöpfe burch bie Art ihrer Rahrung und ihres Atmens mehr als die frühern barauf an, ben Rohlenftoff ber von ihnen verzehrten Bflanzen wieder in Rohlenfäure

umzusetzen und an die Atmosphäre zurückzugeben\*); viertens endlich schufsie, nachdem alles nicht genügend erscheinen mochte, den Menschen, der durch Verbrennen des Holzes, Ausgraben und Verbrennen der Steinkohlen und Vernnen des Kalkes für den Bau seiner Wohnungen der wirksamste Förderer der Kohlensäurerückgabe an die Atmosphäre wird, und durch die beiden letzten Umstände wohl das kompensiert, was noch fortgehends von Kohlensäure zur Vildung der Korallen und Schaltiere im Meere verbraucht wird; obschon das Meer auch von diesen Anschissen allmählich viel wieder zerstört.

#### E. Über bie unwägbaren Potengen.

Der Mensch hat in seinen Nerven ein rätselhaftes Agens, wenigstens vermutet man, daß außer der eiweißartigen Materie, woraus sie besteht, noch ein seines unwägdares Medium unbekannter Katur darin enthalten sei. Ist es der Fall, so kann es doch nur die irdisch höchst organisierte Entwickelung oder Blüte desselben seinen Mediums sein, das als allgemeine Grundlage der unwägdaren Potenzen Himmel und Erde durchdringt und umgibt, im irdischen Bezirke aber in besondern Weisen gebunden und bewegt wird. Oder wie kam es doch erst in den Menschen? Es ist am besten, über dies, selbst nur hypothetische, Agens keine weitern Hypothesen zu machen, sondern sich an diesem allgemeinen Gesichtspunkte genügen zu lassen. Sonst kommt das Unwägdare noch in manchen Modistationen auf und in der Erde vor, deren Ursprung und Zusammenhang wir teils kennen, teils nicht kennen, obwohl ein allgemeiner Zusammenhang jest wohl allgemein statuiert wird, in den sich dann eben auch das Nervenagens, salls es besteht, fügen wird.

"Bas unsichtbar die lebendige Baffe der Zitteraale ist; was durch die Berührung seuchter und ungleichartiger Teile erweckt, in allen Organen der Tiere und Pflanzen umtreidt; was die weite Himmelsdecke donnernd entsslammt, was Eisen an Eisen bindet und den stillen wiederkehrenden Gang der leitenden Nadel lenkt; alles, wie die Farbe des geteilten Lichtstrahls, sließt aus einer Duelle; alles schmilzt in eine ewige, allverbreitete Kraft zusammen." (Humboldt's Ans. I. S. 84.)

Wärme insbesondere empfängt die Erde teils von der Sonne, teils hat sie in den Menschen und warmblütigen Tieren eigentümliche

<sup>\*)</sup> Bon eibechsenartigen Tieren finden sich schon Reste in der Steinkohlenperiode; aber ihr Atmungsprozeß ist, obwohl sie Lungen haben, doch wie bei den kaltblutigen Tieren überhaupt, sehr beschränkt. Erst mit den warmblutigen Tieren, b. i. Bögeln und Säugetieren, beginnt ein kraftiger Atmungsprozeß.

Wärmequellen, teils ift sie ein Gefäß uranfänglicher Wärme. Betrachten wir zuvörderst die erste Quelle.

Wenn es in Fabriken und größern Anstalten überhaupt von ganz besonderm Vorteil ist, daß die Heizungs- und Feuerungsanstalten recht im Großen und an solchen Orten angelegt werden, wo sie dem Betried der Geschäfte nicht hinderlich sind, so sehen wir für die Erde diesen Zweck in bewunderungswürdigem Grade erfüllt. Ein einziger ungeheurer Hauptherd versorgt die Erdobersläche mit Licht und Wärme zugleich und ist hoch über ihr aufgehangen, so daß er keinen Platz auf ihr wegnimmt, nirgends im Wege ist; zugleich sind solche Sinrichtungen in Gestalt und Bewegung der Erde getroffen, daß aus der gleichsörmigen Einwirkung jenes Licht- und Wärmequells doch die mannigsaltigsten Leistungen für sie hervorgehen, wie schon früher betrachtet. Außer dieser großen Veranstaltung aber gibt es dann allwegs kleinere zur lokalen Benützung und weitern Aussührung dessen, wozu durch die große der Grund gelegt ist.

Die Sonnenwärme tann, in Konflikt mit bem Berluft, den die Erde fortgehends durch die Ausstrahlung erleibet, nur bis zu geringen Tiefen bringen, nun aber seben wir eine andere großartige Beranstaltung gur Erwärmung ber Erbe im Innern felbst getroffen. Bum großen aber sehr feinen Herbe von oben tritt ein zwar minder großer, aber bie Erbe felbft erfüllenber, von unten. Ursprünglich ganz und gar eine glühend flüssige Rugel, ift es die Erbe noch jett in ihrem Innern und hat sich nur allmählich burch Ertalten und Erstarren von außen mit ber Rrufte bebeckt, die wir jest als festen Erdboden unter uns haben. Aber je mehr biefe Krufte burch zunehmenbes Ertalten an Dide gewachsen ift, befto mehr hat fie bie Erde vor fernerm Ertalten geschütt, fo bag jett, nachdem sie nur erst wenige Meilen bick ist, ein ferneres Zunehmen ber Erkaltung zwar nicht absolut gehindert, doch während Jahrtausenden nicht merklich ift. Daß auch die Größe ber Erbe zu biefer Langfamkeit ber Erkaltung beiträgt, wurde früher schon bemerkt. Man sieht solchergestalt, daß die feste Rrufte mit ber Bebeutung eines Anochengerüftes zugleich die einer schützenden Gulle für die Erde verbindet, die ihr nach Maßgabe gewachsen ift, als fie tühler zu werben anfing, und an ben Bolen, wo die Beranlassung zur Abfühlung am größten, unftreitig auch Beim Tiere leiftet ber Belg, bei ben Menschen die am bickften ift. Rleidung, bei Flüffigkeiten, die warm gehalten werden follen, die Gefäßwand dieselben Dienste. Das sind nachträgliche Hilfsmittel, welche die Erbe sich lotal an ihrer Außenseite erzeugt hat, in welcher Sinsicht

ähnliche Betrachtungen gelten wie für ben Schutz unfres Gehirns burch eine besondere Schädelkapsel.

"Der Berlust der ursprünglichen Wärme der Erde ist weit größer auf ihrer Oberfläche als in ihrem Innern gewesen; und sie ist gegenwärtig auf der Oberfläche so weit erkaltet, daß ihre Temperatur hier wahrscheinlich nicht um  $^1/_{30}$  Grad C. diejenige Wärme übersteigt, die ihr vermöge der beiden andern Ursachen (Erwärmung durch die Sonne und Wärme des himmels-raums) konstant bleiben wird . . . . Ansangs hat die Temperatur der Erde sehr rasch abgenommen, aber gegenwärtig ist diese Abnahme sast unmerklich sür sehr lange Zeit. Auch die Größe der Wärmezunahme mit der Tiese wird sich nicht immer gleich bleiben, allein es werden Jahrtausende (80000 Jahre nach der Berechnung für eine Abnahme um  $^1/_{30}$  C.) vergehen, bevor sie auf die Hälste der gegenwärtigen herabgekommen ist."

(Fourier in Biot's Lehrb. ber Phys. V. S. 386.)

"v. Beaumont hat mittelst der Theorie von Fourier und aus den Beobachtungen Arago's gefolgert, daß die Wenge der Zentralwärme, welche die Erdobersläche erreicht, im Berlauf eines Jahres eine 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Zoll dicke Eisrinde der Erde schmelzen würde."

"Rach ziemlich übereinstimmenden Ersahrungen in den artesischen Brunnen nimmt in der obern Erdrinde die Wärme im Durchschnitt mit einer senkrechten Tiese von 92 par. Fuß um 1° C. zu. Befolgte diese Zunahme ein arithmetisches Verhältnis, so würde demnach in einer Tiese von  $5^3/_{10}$  geogr. Meilen Granit geschmolzen sein." (Humboldt's Rosmos.)

"Nach ben Berechnungen ber glaubhaftesten Naturforscher beträgt die ganze Dicke ber sesten Erdrinde nicht über 50000 Fuß ober  $2^{1}/_{2}$  geogr. Meilen. Davon kommen etwa 34000 Fuß auf die kristallinischen Massensesteine; 10000 auf die Übergangssormationen, 5000 auf die sekundären Schichten und 1000 auf die tertiären jüngsten Lagen."

(Burmeifter's Schöpfungsgesch. 8. Aufl. S. 174.)

"Pouillet findet (durch eine freilich nicht ganz zuverlässige Rechnung), daß, wenn die Wärmemenge, welche die Sonne im Lause eines Jahres auf die Erde sendet, auf derselben gleichmäßig verteilt wäre und ohne Verlust zum Eisschmelzen verwendet würde, sie alsdann imstande wäre, eine die Erde einhüllende Eisschicht von 31 Metern (95½ par. Fuß) Dide zuschmelzen; und serner, daß, wenn die Sonne ringsum von Eis umgeben wäre, und alle von ihr ausgehende Wärme ausschließlich verwendet würde, um dieses Eis zu schmelzen, alsdann in 1 Min. eine Schicht von 12 Meter Dide weggeschmolzen werden würde."

(Bouillet, Lehrb. ber Phys. II. S. 496.)

Man kann fragen, wozu die innere Erdwärme und ihr Schut? Dasselbe Hindernis, welches die feste Erdkruste dem Entweichen der Wärme aus der Erde entgegenset, macht auch, daß die Wärme des Innern nicht mehr auf der Obersläche spürdar wird, deren Wärme vielmehr jetzt

merklich nur noch von ber äußern Einwirkung ber Sonne abhängt. So schiene es also nuplos, die Warme im Innern zurückzuhalten, ja vielleicht zwectwidrig, da eben erst durch bies Zurückhalten die Wärme nuplos für die Oberfläche wird. Wenn man bedenkt, wie muhfam wir oft die Wärme an der Oberfläche beschaffen, und welche ungeheure Quantität Wärme im Innern enthalten ift, so kann man in der Tat bedauern, daß diese Wärme so mußig eingesperrt ist. Früher reichte die Wärme noch merklich an die Erdoberfläche ober ward durch Berausquellen heißer Gebirgsmassen wieder barauf erneuert, und die üppigste, selbst über bie Polargegenden sich erstreckende Begetation, beren Reste wir eben noch in ben ungeheuren Steinkohlenflößen haben, war die Folge bavon; die ganze Erbe war wie ein von unten geheiztes Treibhaus; bas hat nun aufgehört, seitbem die Wärme von unten so aut als abgesperrt ift gegen Indes, da die Natur im ganzen nicht zweckwidrig wirkt, ober, wenn wir Unzwedmäßigkeiten in ihr zugeben wollen, doch eine Tendenz zeigt, sie immer mehr zu beseitigen, so tann biese sorgfältige Anstalt, welche wir für Abschließung ber Warme in ber Tiefe gegen bie Oberfläche gemacht und immer wirkfamer werden sehen, gerade mit als Argument bienen, daß es bei ber Erbe eben noch auf etwas mehr als bie Versorgung ber Menschen und Tiere an ber Oberfläche ankomme; ja daß es für sie, nachdem sie den Wärmeüberschuß hat fahren lassen, unter bessen Einfluß ihre erste Entwickelung erfolgte, doch nütlicher ift, bie noch übrige Wärme so fest wie möglich in der Tiefe zurückzuhalten als an ber Oberfläche burch ihre Menschen und Tiere verwenden zu lassen, benen sie ftatt bessen lieber eigentümlich geartete Abhilfen teils in innern Barmequellen, teils in äußern Schutmitteln gab. Wärme bes Innern wird, wenn auch für uns mußig, so wenig mußig für bie Erbe fein, als unfre eigene Barme mußig für uns ift, wenn auch aus andern und vielleicht für uns nicht ganz zu ergründenden Gefichtspunkten.

Dies zu glauben, können wir uns um so mehr veranlast finden, als zwei Arten des Schußes für Erhaltung der Wärme, der durch die Hülle der Erde, und der durch die Größe der Erde, zusammentreffen, und als der erstre Schuß durch dasselbe Erkalten, das er zu beschränken bestimmt ist, erst erzeugt worden ist und um so mehr wächst, je weiter das Erkalten fortschreitet. Dies nämlich steht in voller Analogie mit den zweckmäßigen Selbstbeschränkungen, die wir in unserm eigenen Organismus dei so vielen Wirkungen wahrnehmen. Ein oftmaliger oder anhaltender schmerzhafter Druck auf den Finger, z. B. beim Spiel eines

Instrumentes, ober auf den Jug beim Gehen auf blogem Boden erzeugt eine hornige haut, wodurch die Einwirkung bes Drucks je langer je mehr beschränkt wird; jede Gewöhnung an anfangs läftige Reize erfolgt baburch. daß die Reize Einrichtungen in unserm Körper hervorbringen, woburch sich ihre Wirkung beschränkt. Ja wir haben einen Fall, ber mit bem vorliegenden eine gewisse spezielle Analogie verrät. Es wächft nämlich auch den Tieren im Norden und im harten Winter ein um so bickerer Pelz, je mehr die Kälte steigt. Die stärkere Abkühlung, welche die Tiere erfahren, regt ihren Organismus zur Erzeugung eines stärkern Schutes gegen die Abfühlung an, wie es bei ber Erbe ber Fall ift, nur bag bei letterer die Vermittelung viel einfacher, aber auch unstreitig um so direkter auf ben 3wed ber Selbstbeschränkung gerichtet ift. Denn bei Tieren wirkt bie Ralte erft burch weitläufige, wenigstens für unfre Betrachtung weitläufige, und noch nicht flar erkannte Bermittelungen barauf hin, die auch unstreitig nur beiläufig biefen Erfolg erzeugen.

Man tann hiegegen nicht einwenden, die feste Kruste sei entstanden, um ben Menschen und Tieren festen Boben ju geben und sie vom heißen Innern abzuschneiben, also gar nicht auf ben Schut ber innern Warme zu beziehen, ber vielmehr zufällig sei und auf ben nichts antomme. Solche zwecklose Rufalligkeiten sind nicht im Sinne ber zweckmäßig wirkenden Natur; dagegen es allerdings im Sinne der zweckmäßig wirkenben Ratur ift, daß sie durch ein und dasselbe Mittel mehrere Brede zugleich zu erreichen sucht. Gben fo wenig kann man fagen wollen, bie Warme im Innern sei blog ein Reft ber uranfänglichen Warme, welche zur erften Entwickelung ber Erbe nötig war, nun aber als fürder unnut beiseitgelegt worden. Die zwedmäßig wirkende Natur bulbet auch teine folchen mußigen Refte. Bas in einem Sinne überflüssig wirb. wird alsbald in einem andern Sinne zweckmäßig verwandt. Der Zweck, bie Warme im Innern zu schützen, schließt in ber Tat ben 3weck, für bie Geschöpfe auswendig einen festen Boben zu gewähren und sie vom Innern abzusondern, nicht aus, umgekehrt aber würde bei Wegfall des Aweckes, die innere Warme zu schützen, die feste Schale bloß einen Zweck nach außen, nicht nach innen verraten, während wir sonst immer eine Hauptbebeutung fefter Schalen in ihrem Bezuge zum Innern zu suchen haben. Der Zweck bes festen Bodens und ber Verwahrung ber Geschöpfe gegen bie innere hitze wurde ja noch viel vollständiger erreicht worben fein, wenn die ganze Erde fest und talt gemacht worden, statt blog eine feste Schale um bas heiße Innere zu haben; Erdbeben und Lavaerguffe waren bann unmöglich geworben. Offenbar aber wogen fich beibe 3mede,

bie Erhaltung möglichst warmer Flüssigkeit im Innern und die Erzielung möglichster Festigkeit des Bodens außen gegen einander so ab, daß beiden im Zusammenhange noch hinreichend genügt wurde. Die Existenz von Menschen und Tieren hätte bei etwas minderm Abschluß gegen die Bodenwärme von unten sehr gut noch bestehen können, ja, so viel wir beurteilen können, leichter und müheloser, als es jetzt der Fall ist. Aber es erschien offenbar wichtiger, durch eine hinreichend dicke Kruste den Rest der Erdwärme möglichst vollständig zu sichern, als ihn den Menschen und Tieren noch zu Sute kommen zu lassen, was doch immer mit Verlust derselben verbunden.

Ohne uns nun zu vermessen, das teleologische Rätsel der Zurückschaltung der Erdwärme im Innern vollständig erklären zu können, läßt sich doch auf manches hinweisen:

Ruvörderst barauf, daß die Kruste der Erde, obwohl für den gewöhnlichen Beftand und bie langsame Entwickelung ber irbischen Berhältnisse bick genug, um keine Faltung, keinen Durchbruch zu gestatten, und die materielle Kommunitation zwischen Innerem und Außerem merklich außzuschließen, doch nach geologischen Tatsachen zu verschiedenen Beiten früherhin Hebungen und Durchbrüche erfahren hat, wodurch neue Gebirge entstanden sind, und womit auf uns unbefannte Beise bie Entwickelung neuer Organisationsverhältnisse in Beziehung getreten ift. Wir konnen nicht wissen, ob solche Katastrophen nicht noch mehrere bevorftehen, welche bann unstreitig auch neue Entwickelungen mitführen würden. (Bgl. ben Anhang zum fünften Abschnitt.) Dann schiene es aber auch begreiflich, daß die Erde sich ein hinreichendes Reservoir heißer flussiger Masse unten bazu sicherte, und daß die (mathematisch genommen erst in unendlicher Reit mögliche) vollständige Erfaltung eben erft dann bevorftunde, wenn bie Erbe die ihr bestimmten Entwickelungsphasen vollständig beendigt hatte. Dies ift eine Sppothese, die ihre Möglichkeit hat, obwohl nicht erweislich ist.

Der Abschluß der innern Wärme von außen ist ferner nicht so vollständig, daß nicht doch in tiefen Kellern und Bergwerken, in den heißen Quellen, artesischen Brunnen und wohl auch dem Golfstrom, lokale Zuschüsse der Wärme von innen nach außen erfolgten, die ihren Zweck haben; und natürlich hängt das nachhaltige Fließen dieser nützlichen Wärmequellen davon ab, daß die Wärme sich nicht rasch und von allen Seiten aus der Erde zerstreue.

Die konftante Temperatur in ben Rellern bes Pariser Observatoriums ist bei einer Tiefe von 27,6 Meter (84 par. Fuß) 11,82 ° C., während die

mittlere Temperatur an ber Oberfläche 10,8° C. ift. (Pouillet's Phys. II. S. 458 u. 470.) Dieser Temperaturüberschuß ber Tiefe über die Oberfläche hängt nur von der innern Erdwärme ab.

Der artefische Brunnen von Grenelle bei Paris, dessen Wasser in 1800 Fuß Tiese erbohrt wurde, hat eine Temperatur von 22° R. neben der mittlern Ortstemperatur von 8° R., die Aachener Quellen haben 46°, der Karlsbader Sprudel 59°, die Springquelle des Geiser sogar 80° R.

Der Golfstrom, bessen Wasser im mexikanischen Weerbusen bis zu 81°C. erwärmt wird, trägt in seiner Wendung nach Europa nicht unerheblich bei, das europäische Klima zu mildern. Durch den Einsluß dieses Stromes ist das nördliche Europa durch ein eisfreies Weer von dem Gürtel des Polareises getrennt; selbst in der kültesten Zeit erreicht die Grenze des Polareises nicht die europäischen Küsten. (Bgl. Pouillet's Phys. II. 467. Dove, Weteorol. Unters. S. 20.)

Ferner hängt vielleicht, obwohl auf uns unbekannte Weise, mit ber Highe und Flüssigkeit des Innern und beren Beränderungen und Bewegungen der Erdmagnetismus zusammen, der in der Tat nach den größern zeitlichsörtlichen Beränderungen, die er erfährt, nur einer beweglichen oder bewegenden Ursach seinen Ursprung verdanken kann, und außer dem Ruhen, den er für unsre Schiffahrt und Feldmeßkunst hat, noch allgemeinere Bedeutung für die Erde haben mag, über der freilich so viel Dunkel liegt, wie über dem eigentlichen Grunde seiner Entstehung.

Die Beränderungen des Erdmagnetismus nach Tages= und Jahreszeit hängen unftreitig mit dem Gange der Sonne zusammen, dagegen man den Grund der säkularen Beränderungen kaum anders als im Innern der Erde suchen kann.

Die Ursach des Erdmagnetismus selbst in einem magnetischen Eisenkern zu suchen, wie wohl sonst geschehen, wird man teils durch diese innere Beränderlichkeit desselben gehindert, welche schwer auf bloße Temperatursänderungen eines sesten Kerns rücksührbar sein möchte, teils dadurch, daß Eisen im Slühen überhaupt den Magnetismus merklich verliert. Das Eisen im Innern aber könnte, so viel wir glauben müssen, nur in glühend slüssigem Zustande vorhanden sein.

Unstreitig war die Erde früher, da sie noch ganz und gar glühend flüssig, auch selbstleuchtend, wie noch jetzt selbstwarm. Aber dieses Selbstleuchten ist, als nur an der Obersläche bei sehr hoher Hitze statt sindend, früher erloschen als die Selbstwärme, die im Innern ihre Zuslucht gefunden hat, und mit wenigen Ausnahmen leuchten auch die Geschöpfe nicht selbst, dagegen viele eine Eigenwärme haben. Das Licht auf der Obersläche der Erde hängt jetzt eben so wie die Wärme hauptsächlich von der Sonne ab, doch hat sie in dem Monde einen Hilfsapparat zur Erleuchtung der Nächte, ohne einen entsprechenden Hilfsapparat zur

Erwärmung ber Nächte, da das Mondlicht, obwohl nicht, wie man fonft meinte, erfaltend, doch nur unmerklich erwarmend wirkt. Dies läßt sich teleologisch beuten. Mit bem Weggang ber Sonne verliert fich fast sofort bas Licht, aber nicht eben so die Warme bes Tages, die fich vielmehr während ber Nacht nur verhältnismäßig wenig mindert, daher war es nötiger, eine Lampe als einen Dfen zur Aushilfe nachts anzubringen. Man tann dabei bemerken, daß ber Bollmond grade aufgeht, wenn die Sonne untergeht, und untergeht, wenn fie aufgeht, baber auch im Sommer fürzer, im Winter langer über bem Horizonte ift. Die Erbe hat sich biefe Aushilfe felbst geschaffen, ba, wie man wenigstens vermutet, ber Mond früher ein Teil ber Erbe war, ben sie von sich weg in ben Himmel geschleubert. Auch geht ber Mond so um die Erbe herum, daß sie, da es nicht möglich ist, die Lichtaushilfe durch benselben immer und überall zu gleicher Beit in bemfelben Dage zu haben, Dieselbe allseitig nach einander in wechselndem Maße genießt und dadurch zugleich ein neues Uhrrad als hilfsmittel ber Zeitbestimmung gewinnt, welches eine andre Zeitabteilung gibt als die eigene Drehung ber Erbe.

So lange die Erde noch erheblich warm an der Oberfläche burch eigene Wärme war, existierten bloß Pflanzen und kaltblütige Tiere, Würmer, Fische, Gibechsen u. s. w. auf ihr, die immer sehr nahe die Temperatur ber Umgebung annehmen und auf ber warmen Erbe überall auf's Uppigste gediehen. Warmblütige Bogel, Saugetiere und Menschen gab es noch nicht; warum auch in ihnen Veranstaltungen zur Erzeugung eigener Wärme treffen, da die Erde überall mühelos von außen die Wärme lieferte? Die ganze Erbe war bamals viel gleichförmiger mit ähnlichen Tieren und Bflanzen bebeckt als jett, weil bie Barme bamals viel gleichförmiger auf ber ganzen Erbe war. Als aber bie Temperatur ber Erdoberfläche burch Erfalten mehr und mehr fant, tonnte bas üppige Leben ber bisherigen Pflanzen- und Tierwelt nicht mehr in berselben Weise fortbestehen. Das Meiste starb aus, sei es allmählich, sei es bei größern Erdrevolutionen, und ersette sich nicht in bemselben Berhältnis burch Neues gleicher Art. Das Leben ber an fich kalten, jest nicht mehr so durch äußere Wärme gehegten Pflanzen- und niedern Tierwelt verkummerte so bis zu gewissen Grenzen. Um aber boch nicht bas organische Leben im gangen verkummern zu laffen, kompenfierte bie Erbe bie Warme, die fie ihren Geschöpfen jest weniger außerlich zu liefern vermochte, baburch, daß fie einen Teil ihrer Geschöpfe zu Berben eigener Wärme machte. Dazu aber mußte die Organisation dieser Wesen funstreicher eingerichtet werben als die ber frühern Wesen. Sie sollten jett bas, was ihnen die Erde bisher äußerlich geleistet hatte, durch sich selbst leisten. So wurde, da sich die Organisation der Wesen überhaupt nur im Zusammenhange steigern kann, die Organisation dieser neuen Wesen höher ausgebildet als die der frühern. Natürlich ist dies bloß einer der Gesichtspunkte, die den Fortschritt der Organisation erklären.

Indem sich die warmblütigen Tiere und Menschen ihre Wärme selbst erzeugen, könnte es scheinen, daß sie dadurch unabhängiger von der übrigen Erde geworden wären; aber es gilt gerade das Gegenteil. Denn sie können ihre Innenwärme doch nur aus äußerlich aufgenommenen irdischen Stoffen erzeugen, und während Sidechsen, Schlangen, Frösche, Fische lange Zeit hungern können und wenig atmen, müssen jene viel und oft Speise und Luft aufnehmen, um hiemit ihre Wärme zu nähren, weil in der Tat ihre Sigenwärme nur durch chemische Verarbeitung der aufgenommenen Rahrungsmittel mit der aufgenommenen Luft entsteht.

Das Erkalten der Erde an der Oberfläche hat nicht nur den Erfolg gehabt, eine höhere, sondern auch eine mannigsaltigere Entwickelung organischen Lebens mitzuführen, weil sich die Verschiedenheiten der Klimate und örtliche Temperaturverschiedenheiten, womit die Verschiedenheiten des organischen Lebens zusammenhängen, hiemit erst vollständig ausdildeten.

Das genaue Zusammenpassen von Mensch und Erbe in Betreff ber Wärmeverhältnisse und die kunstreichen Einrichtungen, mittelst derer ihm eine gleichförmige Temperatur gesichert wurde, bieten noch Gelegenheit zu besondern Betrachtungen von teleologischem Interesse.

Die eigene Wärme bes Menschen enthebt ihn nicht der Anforderung an einen angemessenen Grad äußerer Wärme; nur unter gewissen Grenzen äußerer Temperatur vermag er zu bestehen; es sind aber eben die, die er auf der Erde wirklich vorsindet, und zwar in räumlichem und zeitlichem Wechsel vollständig erschöpft und auf die mannigsachste Weise mit den andern irdischen Verhältnissen kombiniert vorsindet, so daß die reichste Entsaltung verschiedener Existenzbedingungen für ihn daraus hervorgeht. Gestalt und Bewegung der Erde, Verteilung des Flüssigen und Festen wirken dazu zusammen, die Verhältnisse in diesem Bezuge möglichst abzuändern. Es läßt sich dann aber auch, wie überall in solchen Fällen, umtehren und sagen: der Mensch wurde eben so eingerichtet, wie er am vorteilhaftesten unter diesen Umständen bestehen konnte.

So vorteilhaft aber die Mannigfaltigkeit der Temperaturen auf der Erde ist, teils den Menschen auf mannigfaltige Beise anzuregen, teils eine Mannigfaltigkeit von Produkten zu seinen Diensten zu erzeugen, so wenig vorteilhaft würde es für ihn gewesen sein, wenn

sein Körper auch der wechselnden Temperatur seiner Umgebung immer Notwendig würden seine organischen Prozesse genau folgen müßte. bann einen fehr ungleichförmigen Gang annehmen, wie eine Dampfmaschine rascher ober schneller arbeitet, je nachbem sie stärker ober schwächer geheizt ift. Sehen wir boch wirklich bei kaltblütigen Tieren, bie immer fehr nahe bie Temperatur ber Umgebung annehmen, bie Lebhaftigkeit und Regsamkeit sehr wesentlich mit der äußern Temperatur ausammenhängen; in der Wärme find sie munter, in der Rälte werden fie trag ober fallen in Erstarrung. Des Menschen Maschine follte aber immer gleich bereit sein, seinem Willen zu bienen, sollte möglichst unabhängig vom zufälligen Wechsel außerer Ginflusse selbst in starter Ralte und Warme noch fortarbeiten können; und so war es nötig, biefelbe, ftatt in ber hauptsache auf die ungleichförmige außere Erwarmung anzuweisen, innerlich zu heizen, und zwar möglichst stetig und gleichförmig zu heizen, und bazu noch Sorge zu tragen, daß sie gegen ben boch nicht fehlenden erwärmenden und ertältenden Ginfluß der äußern Temperatur einen gleichförmigen Barmegrad zu behaupten vermochte. Diefen Aufgaben sehen wir nun im Menschen burch die sinnreichsten Vermittelungen entsprochen.

Zuvörderst beweist der Erfolg selbst, daß es der Fall sei, da der Mensch seine Wärme, die ungefähr 30°R. im Innern beträgt, unter dem größten Wechsel der äußern Temperatur immer konstant behält. Nun meint man wohl, der Titel des Organischen reiche hin, den Menschen immer gleich warm zu halten. Aber so ist es nicht. Vielmehr sind die verwickeltsten Waßregeln ausgeboten, das einsache Resultat zu erzielen, um das es sich handelt. Wir selbst würden es auch gar nicht einsach sinden, einen Ofen 70 Jahre immer so gleich warm zu halten, wie es der Wensch sein Lebelang ist, und die Natur hat keinen andern Vorteil in Ersparung von Mitteln bei Erzielung eines Resultats voraus, als der in der weisen Kombination und erschöpfenden Benutung der Mittel liegt. Und eben hiervon gibt die gleichförmige Erhaltung der Wärme im Wenschen das schönste Beispiel.

Des Menschen ganzer Leib läßt sich als ein Heizapparat, nennen wir ihn immerhin Ofen, betrachten, ber nur eine viel vollkommenere Einrichtung hat als unsre Öfen. Während unsre gewöhnlichen Öfen als kleinere Kästen nur dienen, die größeren Kästen, unsere Stuben, zu heizen, heizt sich die Stube unsres Leibes unmittelbar selbst als Ofenstaften. Hieren liegen aber schon wichtige Vorteile. Unsre Öfen müssen viel heißer sein als unsre Stuben; nun bleibt viel Wärme in der Nähe

bes Dsens und im Dsen selbst ungenutzt, und die Ferne hat doch oft nicht genug davon; unmittelbar am Osen ist es zu heiß, weit ab davon oft zu kühl, die Stude hat im ganzen eine sehr ungleichsörmige Temperatur. Man ist immer in Verlegenheit, wohin man den Osen stellen soll; überall ist er im Wege und stört die Symmetrie der Stude. Alle diese Übelstände sind bei uns durch den einsachen Umstand vermieden, daß der heizdare Raum mit dem Heizraum selbst zusammenfällt. Vermöge dessen ließ sich überhaupt mit einer sehr mäßigen Temperatur des Heizraumes auskommen, da sie überall nicht höher gesteigert zu werden brauchte, als sür den zu heizenden Raum dienlich, und Anlagen wurden möglich, welche die gleichsörmigste Austeilung dieser Wärme sichern; so daß nichts mehr davon an einer Stelle dem Verluste preis gegeben zu werden brauchte, um andern Stellen noch genug zu tun. Der Osen steht auch nirgends mehr im Wege, da er sich selbst nicht im Wege stehen kann.

Es ift fehr merkwürdig und ein schöner Fall ber Berührung ber Extreme, daß solchergestalt in der innern Heizung unsers Körpers burch gerade entgegengesette Mittel basselbe erreicht wird, was bei ber äußern Beizung ber Erbe. Bei letterer nämlich ift es bie ungeheure Entfernung bes Heizapparates von dem zu heizenden Körper, in Berbindung mit bem ungeheuern Übergewicht bes erften an Größe und Site gegen ben lettern, woburch eine milbe und, soweit fie nicht burch bie Geftalt ber Erbe selbst modifiziert wird, vollkommen gleichförmige Erwärmung ber Erbe erzielt und bie Unbequemlichkeit verhütet wirb, die aus ber Stellung bes Heizapparates in dem zu heizenden Raume entstehen wurde; indes bei uns das direkte Zusammenfallen des Heizapparates mit dem zu heizenden Rörper ber Örtlichkeit, Größe und Warme nach bas Entsprechende leiftet. Dort war ein leerer, aber möglichst gleichförmig mit bunnftem Ather erfüllter Raum zwischen beigendem und geheigten Rorper bas Gunftigstmögliche; hier wurden bie verwideltsten Organisationsbedingungen in Gang gesett, das betreffende Resultat zu erreichen.

Das Brennmaterial für ben Ofen unsers Leibes ist nicht Holz, sondern, wie schon bemerkt, Speise; denn man weiß, daß es hauptsächlich der Kohlenstoff (und teilweis Wasserstoff) der Speise ist, der in unserm Leibe eben wie der Kohlenstoff des Holzes in unsern Ösen mit dem Luftsauerstoff sich vereinigt, der Chemiker nennt es Verbrennen, und dadurch die Wärme unsers Leibes erzeugt, nur daß diese Verbrennung nicht mit heller Flamme, sondern sehr allmählich und auf eine höchst geregelte Weise geschieht, so daß die Vrennkraft des Materials vollständig

erschöpft und die gleichförmigste Durchbringung des Körpers mit Wärme erzielt wird. Der ganze Körper ist ein durch und durch so eingerichteter Feuerraum, daß der Brennstoff in seinen Kleinsten Teilen mit dem Luftsauerstoff in Kleinsten Teilen überall in Berührung kommt, indem die Abern mit ihren seinen Berzweigungen dazu da sind, den Sauerstoff und den Brennstoff sich in allen Teilen des Körpers begegnen zu lassen und die erzeugte Wärme selbst durch alle Teile möglichst gleichsörmig zu verbreiten.\*)

In den Lungen hat der Ofen unfres Leibes einen nimmer raftenden Blasbalg, ber mit jedem Ginatmen brauchbare Luft einzieht, mit jedem Ausatmen unbrauchbare Luft ausstößt; eine Effe aber hat er nicht: weil fie ihm burch seine vollkommene Einrichtung erspart ift. Bei unsern Ofen bient die Esse teils einen Zug zu bewirken, teils ben Rauch abzuführen; wenn aber jemand immer mit einem Blasbalg zur Sand wäre, so bedürfte es der Esse in erster Beziehung nicht, und wenn bas Brennmaterial so vollkommen verzehrt würde, daß tein Rauch entstünde, bebürfte es berselben in zweiter Hinsicht nicht; ber Blasbalg ber Lungen ift aber in unserm Körper immer zur hand und im Gange, und bas Brennmaterial wird wirklich so vollständig verzehrt, daß kein Rauch entsteht; wenn aber bie unbrauchbar gewordene Luft einen Abfluß verlangt, findet fie diesen durch die Röhre des Blasbalgs felbst. Auch find Borrichtungen da, die den Aschenkasten erseben. Der Blasbalg unsrer Lungen ift ferner so eingerichtet, daß er seine Tätigkeit genau nach bem Bedürfnis reguliert. Wenn wir uns auf hohe Berge ober im Luftballon erheben, wo die Luft bunner wird und mithin Gefahr entfteht, daß ber Ofen nicht mehr gehörig mit Luft gespeift wird, werben bie Atemzüge unwillfürlich rascher, in verbichteter Luft bagegen langsamer (Junob).

Durch den Hunger benachrichtigt sich der Ofen unsers Leibes von selbst, wenn es nötig wird, neues Material nachzulegen; er hat Zangen in seinen Händen, dasselbe selbst herbeizulangen, er hat auch Füße, die nicht wie die unser Öfen seststehen, sondern nach dem Brennmaterial lausen; er hat auch in seinen Zähnen Wertzeuge, das Material vorbereitend zu verkleinern, da, wie bei unserm Holze, die Brennkraft durch vollständigere Verkleinerung wächst. Aber auch, wenn es dem Ofen einmal eine Zeit lang an Material zum Nachlegen sehlt, so schadet es nicht sofort, weil er sich ein Reservemittel gesammelt hat; das Fett fängt

<sup>\*)</sup> Über bie genauern Berhaltniffe hievon find bie Physiologen noch nicht voll= ftanbig im Reinen.

an aufgezehrt zu werben; hungernde Menschen magern ab; und endlich wird sogar die wesentliche Substanz des Körpers angegriffen. Der Ofen des Leibes, wenn er nichts weiter mehr zu verbrennen findet, fängt an sich selbst zu verbrennen; so gut ist er auf seine Funktion eingerichtet.

Inzwischen würde bei gleichförmigst unterhaltenem Gange bieses innern Verbrennungsprozesses die Temperatur des Körpers bennoch nicht gleich bleiben, vielmehr je nach vorwiegender äußerer Wärme oder Kälte immer ein Zuschuß dazu oder Abzug davon erfolgen, wenn nicht noch besondere Hilsmittel zur Kompensation angewandt wären.

Zuvörderst ist der Mensch im allgemeinen in der Kälte stärker (insbesondere genießen die Polarvölker sehr kohlenstoffreiche Rahrung), atmet kräftiger ein, und die eingeatmete Luft ist dichter als in der Wärme, auch fühlt er sich geneigter, Bewegungen vorzunehmen, wodurch die Zahl und Tiese der Atemzüge vermehrt wird, (die Muskelbewegung selbst bewirkt eine undedeutende Wärmeentwickelung,) was alles eine stärkere Heizung mitführt.

"Die zunehmende Luftwärme bewirkt in der Tat nach den sorgfältigsten Bersuchen von Bierordt eine bedeutende Abnahme in der Zahl und Tiefe der Atembewegungen, so wie in dem Kohlensäuregehalt der ausgeatmeten Luft. Bei einer Temperatur von 8,47°C. atmete Bierordt in der Minute 12,16 Mal, dei 19,40°C. nur 11,57 Mal; er exspirierte dei 8,47°C. 299,88 C. C. Kohlensäure, dei 19,40°C. nur 257,81 C. C."

(Bagner, Physiol. Borterb. Art. Berbauung. S. 667.)

Ebwards hat burch vielsache vergleichende Versuche an kleinen Bögeln, Sperlingen, Goldammern, Zeisigen nachgewiesen, daß sie selbst bei künftlich gleichgemachter Temperatur im Sommer weniger atmen und weniger Wärme erzeugen als im Winter; was nur davon abhängen kann, daß sich die körperliche Konstitution vom Sommer zum Winter demgemäß ändert. Wan kann nach mehrsachen Umständen schließen, daß das Gleiche vom Wenschen gilt. (Edwards, De l'infl. etc. p. 168. 200. 487.)

Außerdem aber tragen noch folgende Hilfsmittel sehr wesentlich bei, die Gleichförmigkeit der Temperatur zu unterhalten:

- 1) In der Wärme nimmt die Ausdünftung zu; durch Ausdünftung wird aber Wärme gebunden oder Abkühlung erzeugt; in der Kälte nimmt die Ausdünftung und mithin Abkühlung ab.
- 2) In der Wärme geht das Blut mehr nach der Haut, wie das Anschwellen der Abern beweist, in der Kälte geht es mehr nach innen; erstenfalls wird es der Abkühlung durch die äußere Atmosphäre mehr Preis gegeben, (benn auch sehr warme Luft ist doch im allgemeinen noch kälter als 30°R.,) im letzen wird es ihr mehr entzogen.

- 3) Indem sich durch äußere Kälte die Hant abkühlt, wird die Temperaturdifferenz zwischen der Haut und der Luft geringer und hiemit die von der Größe dieser Temperaturdifferenz abhängige Wärmesstrahlung vermindert.
  - 4) Die Fettlagen unter ber Saut find fehr schlechte Wärmeleiter.

Durch die Gesamtheit dieser Mittel kommt es benn dahin, daß der Mensch seine Temperatur im Innern immer nahe unveränderlich ershält, während sie an der Haut allerdings sehr beträchtlich mit der äußern Temperatur wechselt (gerade wie das Entsprechende auch von der ganzen Erde gilt).

Inzwischen hat die Wirksamkeit dieser Mittel ihre Grenzen. bie Ralte zu groß wird, erfriert ber Mensch, und wenn bie Bibe zu groß wird, verbrennt er bennoch. Aber biese Hilfsmittel sind boch genügend für bie durchschnittlich vorkommenden Verhältnisse auf dem bewohnbaren Teile ber Erde; und nun bietet die Erde noch eine große Mannigfaltigfeit äußerer Silfsmittel bar, welche ben Menschen geftatten, felbft ungewöhnlichen Ginfluffen tompenfierend zu begegnen und bie Grenzen ber Bewohnbarkeit ber Erbe zu erweitern. Man tann aber bemerken, baß bie Erbe viel mehr ober fräftigere außere Hilfsmittel gegen bie Ralte als Site barbietet, mas bamit zusammenhangt, bag bie Site auf ber Erbe eigentlich nirgends ober nicht leicht über ben Grad fteigt. welcher vertragen werden kann, wohl aber die Rälte (teils nach ben Bolen zu, teils auf hoben Bergen, teils im Winter). Rum Schut gegen starke Wärme stehen etwa nur Schatten, Bentilation, kuble Wohnungen und tühle Getrante zu Gebote; zum Schutz gegen Ralte aber nicht nur ben vorigen entsprechende Mittel in geschirmten und ftillen Lagen, warmhaltenden Wohnungen, heißen und erhitenden Getränken, sondern auch noch sehr mannigfaltige und kräftige in Feuerungs= materialien, warmhaltenden Rleidern und Betten, wogegen der Schut, ben etwa künftlich aufbewahrtes Gis ober Gis von Bergen gegen Wärme gewährt, nicht fehr in Betracht fommt, ba er wenig zu haben ift.

Dabei gibt es noch manche besondere teleologische Bemerkungen zu machen. Wie die Natur auf den Höhen in Sis und Schnee einen Borrat von Kühlung ausbehält, so hat sie in den Tiesen in den Steinkohlen einen Vorrat von Brennstoff ausbehalten. Gar manche Mittel, die im Sommer zur Kühlung dienen, können in andrer Beziehung auch im Sommer zur Erwärmung dienen, so tiese Keller, Häuser mit dicken Wänden. Wälder geben im Sommer Schatten und für den Winter Vrennholz u. s. w.

Interessant ist, wie sich ber organische Ofen abandert, je nachdem er unter abgeanberten Berhaltniffen zu wirten bestimmt ift. Schon fruber haben wir in dieser Hinficht ben Ginfluft ber Grofe bes Rorpers betrachtet (Bb. I. S. 51). Soll der Ofen von Waffer umgeben sein, wie bei Seehunden, Balfischen, so ift ber ungunftige Umstand zu überwinden, bag bas bichte Baffer in gleicher Beit ohne Bergleich mehr Barme als die bunne Luft entzieht; und bas bedarf wieber Borforge. Demgemäß find solche Tiere mit gang biden Fettlagen unter ber Saut ausgepolftert; und ber Atmungsprozeß ift minbeftens bei ben Seehunden ausnehmend entwickelt (E. S. Beber). Dies ift awar bei den Balfischen nicht so ber Fall; aber bafür trägt ihre ungeheure Größe bei, sie warm zu halten. Überhaupt ift ber Barmeerzeugungs- wie Barmeerhaltungsprozeg burch ein Bufammenwirken vieler Umftande bedingt, die sich mehr ober weniger wechselseitig vertreten konnen. Da nun ber Organismus noch viel andre 3mede gu erfüllen hat, als Barme zu erzeugen und zu erhalten, fo tann ein Mittel manchmal einem gewiffen, burch ben Organismus zu erfüllenben Rwecke widerstreben; bann halt sich die Natur an ein andres.

In Betreff ber Barme, welche bie Erbe burch Bermittelung ber Sonne empfängt, find wir leicht geneigt, ber Erbe eine zu passive Rolle beizulegen, als floffe bie Warme fo zu fagen fertig auf fie über. 3m Grunde aber ist die Erwärmung der Erde im Sonnenschein ein nur durch biesen angeregter eigener Alt ber Oberfläche, etwa wie die Zuckung eines Mustels bes äußern Reizes freilich zur Entstehung bedarf und nach Maggabe von bessen Anbringung und Stärke verschieben und verschieben ftark ausfällt, aber boch immer bie eigene Sache bes Muskels ift. Man kann dies leicht beweisen. Je höher sich jemand in dem Luftballon ober auf einem hohen Berge erhebt, besto mehr friert er, obschon boch bie Sonnenstrahlen unverfürzter zu ihm gelangen als unten. Warum? Die undurchsichtige Erboberfläche gehört bazu. ben Sonnenstrahlen Wärme abzulocken. Die steigt bann mit ber Luft ober bem Wasser, welche sich am Boben erwärmen, in die Höhe und gelangt so allerdings auch mehr ober weniger nach oben; aber an sich vermögen weder das Wasser noch bie Luft als burchsichtige Rörper sich im Sonnenstrahl zu erwärmen, ober vermögen es nur in sofern, als ihnen boch etwas an ber vollkommenen Durchsichtigkeit fehlt. Bringt man Wasser in ben Folus eines Brennspiegels, in dem die strengfluffigsten Metalle schmelzen, es focht nicht einmal, Ather entzündet sich nicht darin, dagegen jeder undurchsichtige Körper sich unter dem Sonneneinfluß erwärmt, und zwar jeder unter bemselben Sonneneinfluß in andrer Beise, je nachdem er selbst anders beschaffen ist, schwarze Körper stärker als weiße, rauhe stärker als glatte. Nicht anders als mit der Erwärmung ift es mit der Erleuchtung

und Färbung. Die Erbe muß bazu selbsttätig mitwirken; die Sonnenstrahlen bringen nur die Anregung mit. Nur dadurch erscheint ein Körper beleuchtet, daß er durch selbsteigene Kräfte das Licht zurückwirft, und, je nachdem er es anders tut, erscheint er schwarz, weiß oder farbig. Das Sonnenlicht malt die Körper nicht so, wie wir mit dem Pinsel etwas malen, der für jeden Fleck die bestimmte Farbe sertig mitbringt, sondern die Körper müssen sich selbst mit der ihnen genehmen Farbe aus dem allgemeinen Farbentopse des Sonnenlichtes malen. Die ganze bunte Landschaft, mit welcher die Erde überzogen ist, ist in der Tat von gewisser Seite der Erde eignes, obwohl freilich nicht alleiniges Werk. Selbst das Himmelsblau ist von dieser Seite nur ein irdisch Blau. Die Luft macht sich selbst die blaue Farbe aus dem farblosen Himmelslichte.

## F. Über bie Entwidelung ber Erbe.

Unser und jeder tierische und pflanzliche Organismus entwickelt sich aus einer verhältnismäßig gleichförmigen Masse und aus einer Monotonie der Berhältnisse heraus in solcher Art, daß er sich je länger je mehr gliedert und untergliedert und immer mannigfaltigere Beziehungen nach außen und innen entwickelt. Es ist nicht ohne Interesse, den analogen Entwickelungsgang bei der Erde zu verfolgen, obwohl hier nur Hypothesen zu Gebote stehen, die jedoch zum Teil eine große Wahrscheinlichkeit haben.

Nach allem, was wir schließen konnen, verhalt sich die Erbe wie eine Rugel, die allgemach von einer fehr hohen Temperatur ertaltet ift. Berfolgen wir biefen Erkaltungsprozeß mit Bahrscheinlichkeitsschlüssen möglichst weit ruchwärts, so gab es eine Zeit, wo auch die schwerflüssigften irbischen Körper noch geschmolzen und weiter ruchwärts eine Zeit, wo auch die feuerbeständigsten Körper verflüchtigt waren, mit einem Worte, wo die ganze Erbe nichts als eine ungeheure Rugel glühenden bichten Dampfes barftellte, in ber von einer beftimmten Scheidung ber Substanzen noch nicht bie Rebe sein konnte, ba Dampfe sich gleichförmig Allmählich aber erkaltete biese Rugel, und es verdichtete sich ein Teil berfelben, die minder flüchtigen Substanzen enthaltend, ju einer großen tropfbar flüffigen, doch noch glühenden Rugel, welche wegen ihrer größern Dichte die Mitte einnahm und von einer sehr heißen Gas- ober Dampfhülle umgeben war. Die flüssige Rugel hauptlächlich bie metallischen und erbigen Substanzen in enthielt geschmolzenem Buftanbe, die Gas- und Dampfhülle aber außer ber atmosphärischen Luft alles Wasser, mas jest auf der Erde ist, ba die

heiße Oberfläche ber verdichteten Kugel noch keinen Niederschlag ber Wasserdämpfe in tropsbarer Form gestattete, bazu alle Kohlensäure und noch andre Säuren, welche in starker Hipe nur gas- oder dampfförmig bestehen können. Die eine Masse hatte sich also in zwei geschieden: eine tropsbare Zentralmasse und gas- oder dampfförmige Hülle.

Man kann allerbings den Anfang der Entwickelung auch etwas anders darstellen, was jedoch auf den spätern Fortgang keinen wesentlichen Einfluß hat, so nämlich, daß die Erde nicht, wie vorhin vorausgesetzt, von Anfange an am heißesten, und vermöge dieser Hise in Dampfzustand war, sondern daß sie von Ansange an ohne eigentümliche Wärme aus zerstreuten Teilen bestand (unvergleichbar mit irgend einem jetzt bekannten Aggregatzustande), die sich vermöge der allgemeinen Massenanziehung sortgehends einander näherten, und daß erst durch wachsende Berdichtung und eintretende chemische Berbindungen sich eine endlich dis zur Glut steigende Wärme zu entwickeln begann, da überall durch Verdichtung der Materie und chemische Berbindungen Wärme entsteht. Ob etwas dergleichen unter dem Einflusse der uranziehenden Kräste wirklich eintreten konnte, ist freilich dis jetzt noch durch keine Berechnung entschieden worden. Auch so aber wird man auf eine Epoche kommen können, wo die Erde aus einer in seurigem Fluß besindlichen zentralen Kugel und einer heißen Atmosphäre darum bestand.

Bei weiterer Erkaltung fing die flüssige Kugel an der Oberfläche zu erstarren an\*), und nachdem die erstarrte Erdrinde kalt genug geworden war, um einen Riederschlag von Wasser zu gestatten, das Wasser aus der Atmosphäre sich niederzuschlagen, da Wasserdämpse durch Abkühlung sich verdichten.\*\*) Es ersolgte eine lange Regenzeit, in welcher das Meer

<sup>\*)</sup> Sehr zweifelhaft scheint mir das von Burmeister (Schöbfungsgeschichte. 8 te Aufl. S. 189) angenommene Busammenftromen der zuerft in Erstarrung begriffenen Teile nach bem Aquator bermoge ber mit Ausbilbung ber Abplattung in Berbindung stehenden Anschwellung ber Aquatorialzone, ba beim Beginnen ber Erftarrung die Abplattung längst vollständig gebildet sein mußte. Dagegen ein andrer Umftand Rudficht verbient. Die an ber Oberfläche erkaltenben Teile mußten fich, ebe fie erftarren konnten, wegen ihrer vergrößerten Dichtigteit fenken und bies ben Beithunkt ber beginnenben Erstarrung febr verzögern, jugleich aber bie Abtublung baburch ben tiefern Schichten mitgeteilt werben, und zwar bis zu berjenigen Tiefe, wo bie (nach bem Innern machfenbe) Dichtigfeit ber Erbe ein meiteres Sinken ber erfaltenden Schichten nicht mehr gestattete. Das Erstarren tonnte bemgemäß erft gu einer Beit beginnen, als die Temperatur ber mit ber Oberfläche in Berührung befindlichen Atmosphäre langft unter ben Erstarrungspuntt gesunten war. Luell meint gar, bie gange Erbe habe erft bis jum Erstarrungspunkt fich abtublen muffen, ebe bie Erstarrung beginnen tonnte. Aber er berudfichtigt bie Dichtigteitszunahme nach Innen nicht.

<sup>\*\*)</sup> Hiezu war nicht nötig, baß die Erbrinde schon bis zu 80° B. erkaltet war, ba unter bem stärkern Druck, ben die bichte Atmosphäre früher außerte, die Berbichtung ber Dampfe schon bei höherer Temperatur erfolgen mußte.

auf die feste Krufte herabregnete. Diese Regenzeit dauerte vielleicht Jahrtausende; benn nach Maggabe, als bie Erfaltung langsam fortschritt, mußte auch ber Nieberschlag fortgeben, bis endlich bas Meer nieber und bie Atmosphäre so weit von Wasserdämpfen erschöpft war, daß statt überall fortbauernben Regens vielmehr je nach Jahres- und Tageszeiten und Ortlichkeit ber Niebergang bes Regens mit bem Auffteigen ber Dampfe zu wechseln anfing, welches in der Tat nicht eher beginnen tonnte, als die Luft zeitlich und örtlich ben Sättigungsgrad mit Feuchtigkeit für die bestehende Temperatur einzubugen anfing.\*) Inzwischen konnte fich die Luft nicht sofort klaren. Das Zwischenglied zwischen Heiterkeit der Luft und Niederschlag des Wassers ist überall durch Nebelund Wolfenbilbung gegeben; und so lag unftreitig zur Zeit dieses wechselnben Auf- und Niederganges bes Wassers noch ein bichter, hoch reichender Nebel allenthalben über bem noch warmen Meere, wie ein Brobem über einem Topf voll warmen Wasser liegt, ber in die kalte Luft geset ift. Denn in ber Tat verhielt sich die in den kalten himmelsraum gesetzte mit noch warmem Wasser bedeckte Erbe in ähnlicher Weise. Je nach Nacht und Tag und Bolhöhe mochte diefer Nebel dichter ober bunner, aber überall vorhanden fein, und nur in den hochsten Boben ber Luft Rlarheit walten; ba mit Entfernung vom Erbboben bie Dampfe fich immer mehr ausbehnen, mithin verdunnen und um fo leichter auflosen mußten, wie wir dasselbe beim Dampf über dem Topfe seben. Freilich auch die Kälte nimmt nach oben, zu und dies mußte die Nebelbildung oben befördern; aber es fehlte in größern Sohen endlich notwendig an Material bazu. Somit war also zu ben frühern Schichten eine neue Schicht, die Nebelschicht, getreten. Wir haben nun um das fluffige Eingeweide die feste Erdwand, barum ober barüber Wasser, barüber bunftigen Rebel, barüber klare Luft, barüber endlich ben reinen Ather.

Nach Maßgabe jedoch als das Meer an Wärme abnahm und mithin weniger reichlich Dämpfe zu entwickeln anfing, mußte auch der Raum über dem Meere sich zu klären anfangen und erst in größern Höhen eine wolkige Verdichtung wieder beginnen, wo die Kälte hinreichend blieb, die Verdichtung der Dämpfe zu bewirken. Der Nebel stieg also allmählich in die Höhe (unter dem Aquator wegen größerer Wärme daselbst höher als unter den Polen) und bildete in den höhern Regionen eine Wolkenhülle um die Erde, die anfangs die ganze Erde umgab, und bloß, wie

<sup>\*)</sup> Je warmer die Luft, besto mehr Basserbampfe vermag sie aufgelöst zu entshalten; was ben Sättigungsgrad überschreitet, schlägt fich nieber.

vorher die Rebelschicht, einen zeitlichen und örtlichen Wechsel in Dicke und Dichte erfahren mochte, je nachdem sie sich durch Regen verminderte oder durch Verdampfung wieder ergänzte. Jeht gab es eine seste Schicht zwischen zwei flüssigen, einer untern dichtern heißern, hauptsächlich aus geschmolzenen Metallen und Erzen bestehenden, und einer obern dünnern kältern, aus Wasser bestehenden; und eine Wolkenschicht zwischen zwei Luftschichten, einer untern dichtern wärmern seuchtern, und einer obern dünnern kältern trockenern.

Die so geglieberte Erbe hatte nun schon auch ihre geglieberten Bewegungen; bie fluffige Maffe im Innern, bas Meer braugen, bie Atmosphäre ringsum hatten ihre freisenden Flutbewegungen; der Regen ftromte abwarts, die Dampfe, damit abwechselnb, aufwarts, bas mit Säuren geschwängerte Meer frag ben Erbboben an und ließ bas Aufgelöste nach Maggabe ber Erfältung wieber fallen. Alles war bamals noch monoton, gleichförmig und regelrecht. Das Land hatte noch teine Berge, bas Meer bebectte noch rings bie ganze Erbe, bie Wolfenhülle umzog noch ben ganzen himmel, die Temperatur war noch allenthalben verhaltnismäßig gleichförmig, ba fie weniger von ber Sonne als ber Bobenwarme abhing und ihre von bem verschiebenen Sonnenftanbe abhängigen Differengen burch bie Bebeckung mit bem Meere und ber Wolfenhülle gegen jest abgeftumpft wurden. Alle Bewegungen ber Atmosphäre und bes Meeres anderten sich regelmäßig nach Jahres- und Tageswechsel, ohne daß die jett bestehenden Abwechselungen von Land und Meer, Gebirg und Ebene Störungen bahinein brachten.

Run aber begann der Gegensat von Land und Meer einzutreten. Inseln, Länder, Gebirge traten empor über das Meer, indem die Erdrinde durch von unten auf drängende Kräfte gehoben und zerrissen ward und heiße, später erstarrende Wassen herausquellen ließ.\*) Das Weer ward dadurch in gewaltige Schwankungen versett, die sonst so frille Luft durch die großen lokalen Temperaturveränderungen zu Stürmen aufgeregt; allmählich beruhigte sich wieder alles, das Weer setzte ab, was es sortgeschlemmt hatte; aber die Hebungen, Durchbrüche erneuerten sich, stiegen höher und höher, je größere Kraft ersorderlich wurde, die immer dicker werdende Erdkruste zu heben und zu sprengen; Absat solgte auf

<sup>\*)</sup> Manche stellen es sich vielmehr so vor, daß die Erdrinde statt durch von unten auf drängende Kräste zu bersten, vielmehr dadurch riß, daß das ausgedehnte heiße Innere der Zusammenziehung der erkaltenden Rinde nicht folgen konnte. Letztere Ansicht vertritt namentlich Prevost. Bgl. Comptes rendus 1850; séance du 28 Sept. et 7 Oct.

Absah, indem in den Zwischenzeiten solcher Revolutionen die Verwitterung der Felsarten das Waterial dazu vermehrte; das Klima sing jeht an, nach andern Umständen sich zu ändern als nach der geographischen Breite, zum Kreislauf der Gewässer in Ebbe und Flut und dem Aufund Absteigen des Wassers in Meeresdämpsen und Regen traten die Flüsse und die ausdünstenden Pflanzen des Landes. Es riß auch die Wolkendecke, die Wolken zerstreuten und sammelten sich hier und da nach tausend Gründen der Unregelmäßigkeit, die doch immer in einer allgemeinen Gesehlichkeit zusammenstimmen; kurz der Wechsel wuchs sortgehends. Man muß natürlich in all dem bloß ein sehr ungefähres Bild suchen.\*)

Wir wissen nicht, wie sich in diesem Bilbungsgang die Entstehung der organischen Wesen verwebte; nur das wissen wir (vgl. Bd. I. S. 84 ff.), daß sie in durchgreisendem Zusammenhange damit erfolgte, dazu nach einem Plane, welcher dem Bildungsplane der ganzen Erde selbst völlig entspricht. In der Tat, auch bei Bildung der organischen Wesen anfangs große Monotonie, Gleichförmigkeit über die ganze Erde, einsache Verhältnisse der Organisation, und um so mehr Mannigsaltigkeit und Gliederung des ganzen organischen Reiches und der einzelnen Organismen selbst, je weiter der Bildungsgang fortschritt. Es ist interessant, aber wäre weitläusig, dies ins einzelne zu verfolgen.

Was sich aber etwa noch aus allgemeinen Gesichtspunkten über die Entstehung der organischen Wesen teils mit Sicherheit aussagen, teils als Vermutung aufstellen läßt, soll im Anhang zum fünften Abschnitt besonders betrachtet werden.

## G. Selbsterhaltungspringip im Sonnensustem.

Wie unserm Leibe wohnt dem irdischen und in höherm Sinne dem Sonnen-System ein Selbsterhaltungsprinzip inne, welches aber diese höhern Systeme viel wirksamer vor Zerstörung schützt, als wir von unserm Leibe sagen können. In der Tat haben sich alle Grundver-hältnisse der Erde und des Sonnensystems teils sest fixiert, teils bewegen sie sich nur noch in periodischen Schwankungen, wodurch sie oszillierend oder umlaussweise immer wieder auf den frühern Stand zurückgeführt werden. So ist die Lage der Pole auf der Oberstäche der Erde, die Stadilität des Weeres, der mittlere Abstand jedes Planeten von

<sup>\*)</sup> Beitere Ausführungen f. in Burmeisters Schöpfungsgeschichte, beren Darftellung jedoch bier in einigen Buntten berlaffen worden ift.

ber Sonne und die siderische Umlaufszeit derselben um die Sonne für alle Zeiten als fest anzusehen, die Erzentrizitäten, die Neigungen und die Knotenlängen der Planeten zwar allesamt veränderlich, aber gleich den Bewegungen eines Pendels in bestimmte meist sehr enge Grenzen eingeschlossen. Die großen Achsen der Bahnen (Apsiden) drehen sich zwar fortgehends nach derselben Richtung, kommen aber eben hiedurch immer wieder in die alte Lage zurück. Die sebendige Kraft des ganzen Sonnenssystems oszilliert zwischen einem Maximum und einem Minimum u. s. w.

Rechnung und Beobachtung haben fich vereinigt, diese Stabilität bes Sonnensuftems zu beweisen.\*) Rur in bem Falle, wenn ber Ather im himmelsraume, beffen Annahme burch die Erscheinungen bes Lichts geboten wird, den Beltforpern einen, wenn auch noch so fleinen, Widerftand entgegenseten sollte, müßten fich bieselben ber Sonne allmählich unter zunehmender Verfürzung ihrer Umlaufszeit nähern und endlich in bie Sonne fturgen. Db es ber Rall sei, läßt sich bis jett nicht sicher Man kennt bazu die Konstitution des Athers nicht hinentscheiden. Gewiß ift, daß bis jest tein Blanet eine Spur folcher reichend. Unnäherung gezeigt hat, aber bei ber im Berhaltnis zur Dichte ber Blaneten jedenfalls aukerordentlichen Dunne bes Athers und der Rurze unfrer bisherigen Beobachtungen konnte man dies auch so beuten, fie sei bisher nur noch nicht merklich gewesen. Bei Enke's Kometen (von 31/2 Jahr Umlaufszeit) hat man eine allmähliche Annäherung an bie Sonne und Berfürzung ber Umlaufszeit wirklich bemerkt, und bies um jo mehr von einem Wiberftand bes Athers abgeleitet, als bie Wirfung eines Wiberftandes auf einen bunnen Kometen unvergleichlich leichter spürbar sein mußte, als auf einen bichten Planeten; boch hat Beffel barauf aufmerkam gemacht, daß bas Phänomen auch noch eine andre Erflärung zulasse.

Er sagt hierüber (Popul. Borles. S. 115): "Die andre Ursache, welche man für diese Beschleunigung angeben kann, liegt in dem Schweife, welchen die Kometen zu zeigen psiegen. Dieser besteht aus höchst leichter Materie, welche der Komet von sich treibt, und welche sich meistens in der von der Sonne entgegengeseten Richtung entsernt; man übersieht sehr leicht, daß der Komet keine Kraft nach irgend einer Richtung äußern kann, ohne selbst die Gegenwirkung dieser Kraft nach der entgegengesetzen Richtung zu ersahren; der von dem Kometen abströmende Schweis, den wir sehen, zeigt uns also, daß der Komet selbst noch durch eine andere Kraft, als die anziehende der Sonne, zu dieser getrieben wird, und sich also anders

<sup>\*)</sup> Bgl. hierliber u. a. Littrow in Gehler's Borterb. Artikel Beltall. S. 1485 ff.

bewegen muß, als er sich bewegen würde, wenn er nur dieser unterworsen wäre. Auch diese Ursache muß eine Beschleunigung der Bewegung erzeugen. Welche von beiden Ursachen die wirklich vorhandene ist, oder ob beide zugleich vorhanden sind, wissen wir bis jest nicht; noch weniger können wir wissen, wie stark diese Ursachen auf den Kometen wirken."

## XVI. Unhang zum fünften Abschnitte.

Einige Ibeen über die erfte Entstehung und die sutzessiven Schöpfungen bes organischen Reiches ber Erbe.

Wir können die erste Entstehung der organischen Wesen nicht erklären, d. h. nicht von den Prinzipien jett bekannter Prozesse abhängig machen; aber in dem Felde unbestimmter Vermutungen, das sich hier erössnet, doch einen sichern Anhalts- und Ausgangspunkt der Betrachtung gewinnen und das Prinzip der Erklärbarkeit selbst retten, indem wir uns an den Sat halten, daß, wie zu jedem anders gearteten Grunde andersgeartete Folgen gehören, so auch zu andersgearteten Folgen immer andersgeartete Gründe.\*) Sosern es sich aber hier nur um die materielse Seite der organischen Schöpfungen handeln soll, läßt sich dieser Sat für unsern Zweck noch enger dahin zusammenziehen, daß zu andersgearteten materielsen Folgen auch immer andersgeartete materielse Gründe gehören, was nicht ausschließt, daß zur materiellen Seite der Folgen wie der Gründe eine geistige gehöre. Aber davon ist anderwärts genug die Rede gewesen, und es wird hier nur noch beiläusig darauf Bezug genommeu.

Nach obigem Sat kann keine Frage sein, daß die erste Entstehung der so eigentümlichen organischen Anordnungen und Bewegungen, wie wir solche jetzt auf der Erde beobachten, durch schon vorgängige eben so eigentümliche Anordnungen und Bewegungen, und so weiter rückwärts bis zur ersten Anlage des irdischen Systems, schon vorbedingt war; ja nehmen wir noch einen Augenblick Rücksicht auf die geistige Schöpfer-

<sup>\*)</sup> Bgl. Bb. I. S. 210. 212.

tätigleit, so mußte solche, um so eigentümliche Körperprodukte zu schaffen, eben so eigentümliche körperliche Tätigkeiten schon mit sich führen (vgl. Bb. I. S. 269 ff.).

Wirklich hindert nichts, in dem an sich unbestimmbaren ursprünglichen Zustande bes irbischen Systems alle beliebigen Anordnungen und Bewegungen, wie sie durch das Dasein ihrer jetzigen Folgen rückliegend aefordert sein mögen, als vorhanden anzunehmen. Mögen wir uns immer, um einen roben Anhalt für die Borftellung zu haben, den erften Ruftand ber Erbe chaotisch, fluffig ober felbst gasförmig benten; aber wir dürfen ihn jedenfalls nicht ganz nach Analogie mit irgend welchen uns jest vorliegenden Buftanden unorganischer Gemenge, Fluffigkeiten, Gase benten, weil eben aus solchen Buftanben nach teiner gerechtfertigten Analogie bie jetigen organischen Ginrichtungen hatten hervorgeben tonnen, obwohl die Stoffe in den frühesten Ruftanden so mannigfach gemischt fein konnten wie in irgendwelchem Gemenge, und die freie Beweglichkeit ber Teilchen bieselbe sein konnte wie im flussigen ober Gaszustande. Aber unstreitig fanden zu Anfange eigentumliche Busammenftellungen ber Stoffe und eigentümliche Bewegungen burch Bechselwirtungen ber Teile statt, wie wir sie im Unorganischen heutzutage nicht mehr finden, und bie zwar noch keine Organismen für sich in jetiger Gestalt barftellten, wohl aber bei ber ftufenweisen Ausbildung, Glieberung ber Erbe solche herzugeben vermochten. Rach Maßgabe nämlich, als sich die einzelnen unorganischen Gebiete ber Erbe aus ber Totalmasse ausschieden (Bb. II. S. 38 ff.), trat hiemit auch bie Vorbereitung zur Ausscheidung und endlich wirkliche Ausscheidung ber Organismen ober ihrer Reime ein, immer mit Borbehalt, bag bies boch teine eigentliche Ausscheidung ift, ba alles im ganzen bes irdischen Systems verknüpft blieb. (Bgl. Bb. I. S. 14 ff.) Ja man tann die Organismen als solche Massen betrachten, welche vermöge eigentumlicher Abhängigkeitsverhältnisse ber Teile und Bewegungen von einander bie Absonderung des Festen, Flüssigen und Luftigen, welche in ber übrigen Erdmasse eintrat, nicht mit erfuhren, so baß sie im Sinne eines früher gebrauchten Bilbes als Knoten ber sich übrigens sonbernden Elemente zwischen ihnen bestehen blieben und noch jett ben lebendigften Bertehr bazwischen forterhalten.

Jebenfalls darf man es sich nicht so denken, als seien die Keime der organischen Wesen nur bezugsloß zerstreut in dem Urball der Erde gewesen und hätten sich jedes in ihrer Art ohne gemeinschaftliche und gegenseitige Abhängigkeitsverhältnisse entwickelt. Dann könnte nicht der durchgreisend zweckmäßige Bezug der Organismen zu einander und zum

ganzen Gebiet des Irdischen statt sinden, den wir früher besprochen haben. Bielmehr muß der ganze Urball als ein einziges in sich zusammenhängendes Bewegungsspstem betrachtet werden, dessen Rotation selbst mit der Bewegung und den Prozessen der Organismen in Kausalnerus, weil teleologischem Rezus steht.") Mochte immerhin dieser Ball ansangs ordnungslos zu gären scheinen; aber in sosern war es nicht wirklich ordnungslos, als der Zusammenhang dieser für uns jetzt nicht mehr beurteilbaren Bewegungen doch die Tendenz und Anlage einschloß, sich auf die zweckmäßige Weise auseinanderzusehen, zu gliedern, ohne irgendwie zu zerfallen, wie wir es jetzt erblicken.

Wenn wir also fragen, warum jest nicht mehr aus dem Unorganischen heraus Menschen und Tiere entstehen, so ift die Antwort die, baß sie nie baraus entstanden sind, sondern Unorganisches und Organisches haben sich beibe in einem Zusammenhange aus etwas herausgebildet, was in seinem Urzustande weder mit dem Organischen noch Unorganischen (was wir darunter gegensätzlich verstehen) rein vergleichbar ift, wie schon früher (Bb. I. S. 17) an einem Bilbe erörtert worden; und wenn wir fragen, warum sich nicht boch künstlich jetzt noch Menschen und Tiere aus ben überall vorliegenden Beftandteilen berfelben baburch machen lassen, daß wir diese in angemessenen Mengenverhältnissen zusammenbringen, so ift die Antwort die, daß wir hiermit doch weber bie Uranordnungen noch Urbewegungen nachahmen können, welche zur Entstehung ber organischen Wesen nötig waren. In ber Tat vermögen wir zuvörderst durch die gleichförmige ober robe Mischung der Stoffe, die wir immer nur erzielen konnen, nicht zugleich auch die Anordnung ber Stoffe in ihren kleinsten Teilen ju reproduzieren, wie fie jur Konstituierung eines Organismus wesentlich ist, 3. B. aus Mehl ober beffen Bestandteilen tein Samentorn mit seiner eigentumlichen innern Struktur wieber zusammenzukneten. Und eben so wenig vermögen wir bie unstreitig fehr verwickelten und mit ben gesamten Bewegungen in ber Urmaffe ber Erbe wirkend und teleologisch zusammenhängenden Bewegungen zu reproduzieren, unter beren Einfluß die Organismen, selbst wefentlich Bewegungssyfteme, entstanden find und nur entstehen konnten, und beren Fortwirkung die heutigen organischen Bewegungen noch find. Vermöchten wir freilich die unorganischen Stoffe wirklich in dieselben Anordnungen ober Bewegungen kunftlich zu verseten, welche fie jett in

<sup>\*)</sup> Dies läßt sich auch nach der Bb. I. S. 75 entwickelten Theorie über die Entstehungsweise der Rotation der Erde wohl begreifen.

ihren organischen Kombinationen haben ober in beren Boranlage einmal gehabt haben, so würde auch hiemit das organische Leben erzeugt sein; aber wir vermögen es eben nicht.

So allgemein und wenig erschöpfend diese Betrachtungen sind, dürften sie doch ihren Rugen haben, indem sie manche unzulängliche Borstellungen über unsern Gegenstand ausschließen und uns eine Richtung und Grenzen vorschreiben, auf der und innerhalb deren wir uns halten müssen, wenn wir in Zusammenhang mit sonst gültigen exakten und teleologischen Raturbetrachtungen bleiben wollen.

Wie aber werben wir uns die Entstehung der sutzessiven organischen Schöpfungen zu benken haben? Die frühern sind allmählich untergegangen und immer neue, zulest oder inmitten der letzten der Mensch, an die Stelle getreten.

Manche Raturforscher nun lassen die spätern Organismen durch Fortentwickelung der frühern, andre durch neue Urschöpfung wie die ersten entstehen. Stellen wir die Gründe für beide Ansichten neben einander.

Gründe für die erfte Anficht. Überall entwickelt fich Bolltommenes nur stufenweise aus Unvolltommenem; sollte ein so volltommenes Geschöpf wie ber Mensch burch einen Sprung aus ber roben Ratur heraus entstanden sein? Da ift viel leichter, sich zu benten, die futzeffive Fortentwickelung ber Tiere habe endlich bis zum Menschen Wie sehr haben sich selbst unter unsern Augen im Laufe geführt. mehrerer Generationen manche Tiere, wie hunde, Pferde, burch Klima, Lebensart, Züchtung verändert und veredelt; namentlich vermag allmähliche Abanderung ber Berhältnisse in dieser Sinsicht viel zu leiften; aber im Laufe vieler Jahrtausenbe mögen sich Klima und andre äußere Lebens- . verhältnisse noch viel mehr und viel allmählicher geändert haben, als in Auch waren wohl, so lange die unfre geschichtliche Beobachtung fällt. Erbe ihre unorganischen Verhältnisse noch nicht so fixiert hatte, wie heutzutage, die Gigentumlichkeiten ihrer Organismen entsprechend minder firiert, noch umbilbungsfähiger.

Gründe für die andre Ansicht. Welche Rühnheit, den Menschen aus Infusorien, Polypen, zuhöchst Fischen\*) herangebildet zu denken? Da bricht jede Analogie ab. Die Konstitution der Tiere läßt sich jett zwar durch Änderung der äußern Umstände bis zu gewissen Grenzen abändern, aber geht man über diese Grenzen hinaus, so verkümmern sie,

<sup>\*)</sup> Es scheint, daß die Fische schon in den frühesten Spochen aufgetreten find; obwohl dies noch nicht gang entschieden sein möchte.

fterben aus, schnell ober langsam, je nachbem man es schnell ober langfam versucht; und keine Tatsache spricht bafür, daß auch die langsamfte Abanderung der Verhältnisse die Grenze ber Abanderungen der Organismen in's Unbeftimmte erweitern konne, Dazu tommt, bag bie Entstehung der neuen Wesen nicht sowohl mit langsamen, als raschen Umwälzungen in Beziehung gestanden zu haben scheint, welche in eins ben Untergang ber alten und die Bedingungen zur Entstehung ber neuen Wesen mitführten. Man kann zwar Aweisel barüber hegen; boch bleibt es das Wahrscheinlichste. Biel plausibler und minder schwierig als die Unnahme eines unmittelbaren Hervorgebens ber höhern Geschöpfe aus ben niedern ift die Annahme einer Fortentwickelung ber schöpferischen Tätigkeit ber Erbe felbft. So wird ber Sprung nur auf eine andre Weise vermieben. Auch unfre Spinnmaschine ift nicht aus frühern Spinnrabern, unfre englischen Flügel nicht aus frühern Rlavieren so hervorgegangen, daß die frühern Instrumente selbst bazu umgebaut worben, diese find vielmehr gurudgeftellt und die neuen Instrumente frisch aus neuen Stoffen gemacht worden, nur fo, daß freilich das Dasein der frühern Instrumente mit auf ihre Konstruktion geführt hat, indem der Bauende seine Erfindungsgabe auf Grundlage der frühern Erfindung felbst über biefe hinaus fteigerte, Go wird es auch bei ben Erfindungen ber Erbe gewesen sein. Sandelte es sich um Fortbilbung ber frühern Organismen, so mußte der Mensch aus den Affen hervorgebilbet worden sein, und so meinen es auch die Tibetaner, ber Brof. Schelver und notwendig alle, welche ber Fortbilbungstheorie zugetan, Doch burfte es mindeftens anmutiger erscheinen, sich als Sohn ber Erbe, benn als Sohn eines Drangutang und Enkel einer Eibechse betrachten zu burfen; aber auch vernünftiger. Des Menschen Bernunft greift über bie ganze Erbe und beherrscht fie; ber Affe fieht nicht weiter über die Erde, als er vom Baume herab sehen tann, und fümmert sich nur um die Ruffe biefes Baums; eigentliche Zwischenstufen zwischen Uffen und Mensch kennt man nicht; benn ber Reger ist doch noch ein Mensch. Da scheint es nun leichter, zu benten, daß die Erbe burch eine neue Anspannung ihres ganzen Wesens ben Menschen im Zusammenhang mit einer Reihe andrer Wesen hervorgebracht, als ihn durch allmähliche Rachbesserungen am Affen erzeugt habe. Es wäre das ungefähr eben so, als wenn ein Dichter ben Haupthelben seines Gebichts aus einem Sarlefin sich allmählich hervorbilden ließe; einleiten tann er wohl seinen Auftritt burch eine solche tomische Berson; aber ben Helben selbst erzeugt er sicher frisch aus seinem Ropfe.

Rach Zusammenstellung bieser Gründe scheint mir die zweite Ansicht boch viel annehmlicher, obwohl auch sie hat ihre Schwierigkeit. Für die Schöpfung der ersten Geschöpfe ließ sich freilich leicht auf Anordnungen und Bewegungen im irdischen System provozieren, die von denen, welche wir jetzt um uns sehen, ganz abweichend sein dursten, ja adweichend sein mußten; die Hypothese hatte da ganz freieß Spiel. Aber als die Wammuts und die Höhlendären ledten, da, müssen wir glauben, hatte die Erde an ihrer Obersläche schon eine der jetzigen sehr ähnliche Gestalt gewonnen. Und doch sind Wenschen erst nachher entstanden. Sollten wir also dennoch zur ersten Ansicht zurückgedrängt sein; dennoch auß dem Affen und rückliegend auß Eidechse und Fisch entstanden sein? Ich meine, ehe wir unß zu dieser verzweiselten und doch immer verzweiselt unwahrscheinlich bleibenden Ansicht entschließen, sehen wir unß erst noch etwas um, ob wir nicht der Schwierigkeit der zweiten Ansicht doch irgendwie begegnen können. Oder wüßte jemand ein dritte Ansicht?

Bleibe ich nun bei dem stehen, was an der Obersläche liegt, so weiß ich freilich nicht einmal an etwas zu denken, was uns aus der Berlegenheit ziehen könnte. Aber sollte nicht in der Tiefe etwas liegen? Im Grunde wissen wir ja auch nicht, wie, durch welcherlei Kräfte der Mensch noch heute eigentlich erzeugt wird; jedenfalls aber nicht durch Kräfte, die an der Obersläche des Menschen sich wirksam erweisen, sondern nur in der Tiefe. Ja sollte es nicht gestattet sein, in dem größten Berstecke der Erde auch eben das als versteckt zu suchen, was sonst nirgends zu sinden, und was doch irgendwo sein muß? Das Prinzip des Ausschlusses andrer Möglichkeiten scheint hierher zu weisen; doch auch manches Positive.

In der Tat, versuche ich, in Ermangelung eines sestern Anhaltes, einige Gedanken ins Blaue der Möglichkeiten zu spinnen und unter allen Unwahrscheinlichkeiten mich an die kleinste zu halten, so möchte ich immer noch am eh'sten daran benken, daß sich unter der Erdrinde von Uransang an ein Mutterstock eigentümlicher Anordnungen und Bewegungen erhalten habe, der eben durch die Erstarrung der Rinde von der Art Entwickelung abgesperrt worden ist, welche außerhalb der Rinde in Berührung mit Wasser, Luft und Licht eintreten konnte und das organische Leben, so wie wir es kennen, gab, der aber die Fähigkeit, zu solcher Entwickelung zu gedeihen, noch sort und fort behalten hat. Sollte wirklich alle den Keim des Organischen enthaltende Anordnung und Bewegung sich von Ansang an nur auf den Umsang der Erde beschränkt, nicht auch etwas im Innern sich erhalten haben? Es scheint nicht

wahrscheinlich, dazumal auch die Urwärme sich im Innern erhalten hat, und es schwer wäre, einen teleologischen Grund ihrer Erhaltung und Abschließung im Innern zu finden, wenn nicht den verborgenen, daß sie eben diente, die organische Gärung im Innern zu erhalten und sortzussühren.\*)

In die Fähigkeit, zu wirklicher organischer Entwickelung zu gelangen, könnte der innere Mutterstock durch die von Zeit zu Zeit erfolgenden Durchbrüche der Kinde versetzt werden, indem er hiedei in Berührung mit Weer, Luft und Licht träte. Selbst in eigentümlichem Zustande der Anordnung und Bewegung begriffen, könnte er auch wohl die Elemente draußen zum Anschluß in neuer Anordnung und Bewegung bestimmen, wie die schon gebildeten Organismen dies noch heutzutage vermögen. Ja es könnten in der Wechselwirkung zwischen Innerm und Außerm zugleich die neuen organischen Geschöpfe oder doch deren Keime (Gier, Samen) gestaltet und die unorganischen Elemente, in denen sie zu leben haben, zweckmäßig für ihre Entwickelung und ihr Bestehen abgeändert werden.

Es hindert dann nichts anzunehmen, daß, wie die Erde sich auswendig in gewissem Grade kultiviert, fortentwickelt, so auch, und zwar in einem teleologischen vernünftigen Zusammenhange damit, sich der Mutterstock organischer Anordnungen und Bewegungen innerlich fortentwickelt, so daß jeder neue Durchbruch Organisationen hervorruft, die von einer Seite einen Fortschritt gegen die frühern, von andrer Seite einen zusammenhängenden Plan damit verraten. Auch der Zusammenhang, in dem die Glieder jeder organischen Schöpfung unter sich stehen, wäre daraus zu erklären, daß unstreitig der Mutterstock im Innern ein teleologisch und wirkend in sich zusammenhängendes System ist.

<sup>\*)</sup> Benn, wie es wahrscheinlich ist, ber Erbmagnetismus und bessen sätulare Beränderungen in der Tiefe der Erde ihren Grund haben, so würden wir hierin wenigstens eine allgemeine Andeutung haben, daß in der Tiefe der Erde manches vorgehen muß, was nicht durch Prozesse außerhalb zu erklären; oder vielmehr umgetehrt, der Erdmagnetismus mit seinen sätularen Beränderungen ist bis jest so gar nicht durch Prozesse außerhalb zu erklären, daß wir es wahrscheinlich sinden müssen, er sei wirklich im Innern begründet. Man könnte daran denken, ihn mit dem Nervenprinzih des innern Mutterstods der organischen Anordnungen und Bewegungen zu vergleichen. Ja man könnte kühnerweise im Erdmagnetismus zugleich den Mutterstod unsres bewegenden Nervenprinzihs und selbst das bewegende Nervenprinzih unsers Vutterstods sinden. Doch ist zu gestehen, daß über die hier in Frage kommenden Berhältnisse noch zu viel physikalisches und physiologisches Dunkel herrscht, um solchen Betrachtungen Folge geben zu können und Gewicht beizullegen.

Wan kann noch weiter zurückgehen und sagen, das ganze irdische Spstem entwicklt sich nicht nur in sich nach einem zusammenhängenden Plane, sondern in Zusammenhang mit den Berhältnissen der ganzen Welt; wodurch erst erklärlich wird, wie die Einrichtung der organischen Geschöpfe auch in bezug auf Tag und Nacht und die allgemeinen kosmischen Berhältnisse überhaupt so zweckmäßig sein kann. Run ist nicht nötig, daß Sonne und Mond selbst direkt auf die Erzeugung der organischen Geschöpfe wirken, um deren Einrichtung mit sich zusammenzupassen; sondern ihre und der organischen Geschöpfe Einrichtung ist von Ansang an in Zusammenhange zweckmäßig erfolgt und fährt noch fort sich fürder so zu entwickln. An diesen allgemeinen Zusammenhang ist dann auch das bewußte Prinzip geknüpst zu denken, unter dessen Einsluß der Mensch entsteht; was die Erde sir sich dadei leistet, kann nach der Weise, wie Undewußtes in Bewußtes eingeht (Bd. I. S. 160), immerhin möglicherweise als ein für sich Undewußtes zu sallen seine undewußte seine Doch wollen wir hierüber nichts entscheben.

Sofern die Hauptbestandteile des Innern der Erde Erdarten (Riefelerbe, Ralt, Tallerbe u. f. m.) und Metalle, insbesondere Gifen. find, und die Organismen im allgemeinen ein Stelett aus erdiger Substanz ober eine erdige (talfige ober fieselige) hulle besiten und etwas Gifen in einer von uns nicht herstellbaren Rombination enthalten. könnte man vermuten, daß dies die Bestandteile sind, welche das Innere zur Bilbung ber Organismen hergibt, also vornehmlich bie Beftandteile ber feften Grundlage ber Organismen. Aukerdem enthalten die Organismen nur die Bestandteile von Basser und Luft in eigentümlicher Anordnung; und biefe konnten bemgemäß auch aus bem äußern Wasser und der äußern Luft abgeleitet werden. erdigen Bestandteile geben im Tobe auch wieder zur festen Erde zurück: ia werben von uns in die Tiefe begraben, aus der fie, nur noch tiefer ber, ursprünglich gekommen sein mogen, indes das Beiche und Fluffige sich seinerseits wieder in Wasser und Luftarten zersetzt. Jebes aebt dahin, woher sein erster Reim stammt.

Freilich, wenn wir jetzt geschmolzene Erben und Metalle an der Oberfläche der Erde in Berührnug mit Wasser und Luft erstarren lassen, erstarren sie nur unorganisch, ohne eine besonders auffallende Einwirkung auf die Umgedung zu äußern; aber es ist natürlich, daß ein flüssiger Bustand, der selbst erst aus unorganischer Abscheidung und Erstarrung hervorgegangen, solche auch nur wieder zu liefern vermag; dagegen es sich mit einem Zustande, der unter dem Einfluß der Urwärme noch etwas von den ursprünglichen Bewegungen und chemischen Dispositionen behalten hat, anders verhalten könnte; er wäre in sosern gar nicht mit

ben uns bekannten Flüssseitelszuständen zu vergleichen, auch könnten wir einen analogen Zustand gar nicht mehr an der Obersläche suchen, weil hier eben die Bedingungen seines Verschwindens gegeben sind. Eine Berechnung aber, ob ein solcher der Obersläche jetzt fremdartiger Zustand der Materie im Innern möglich sei, ist selbst nicht möglich; denn da wir die Möglichseit des organischen Zustandes der Materie außerhalb nicht berechnen können, so können wir jedenfalls auch weder die Möglichseit noch Unmöglichseit eines Zustandes, der sich zum Organischen umzusbilden vermag, im Innern berechnen. Die Möglichseit materielle Ansordnungen und Bewegungen zu berechnen, übersteigt überhaupt unstre Kräfte, nur an dem einmal Gegebenen können wir manches auf Grundslage von Ersahrungen berechnen, es liegt aber der Ersahrung eben bloß das an der Obersläche Gegebene vor.

Offenbar ungunftig freilich, wer mochte es verkennen, ist biefen Ansichten ber Umstand, daß kleine Durchbrüche der Erdrinde mit Auswurf und Ausfluß innerer Massen in den vulkanischen Eruptionen auch zu unsern Zeiten statt finden, ohne daß fich babei eine Spur, sei es eigentumlicher Anordnungen und Bewegungen der herauskommenden Massen ober einer Reubildung von organischen Geschöpfen barbote. Inzwischen kann man auch keinen bindenden Gegenbeweis in jenen Tatsachen finden. Denn in ben offenen ober oberflächlichen Berben ber innern Tätigkeit konnten burch eine fortgebenbe Unruhe unter bloß partieller Kommunikation mit der Außenwelt Dispositionen und Bewegungen längst zerftort sein, die sich tiefer noch erhalten haben und einen gewaltigen Durchbruch erforbern wurden, um zum Borschein zu kommen; indes die vulkanischen Eruptionen immer nur etwas vom Oberflächlichsten entleeren. Dabei bleibt mahr, die vorigen Ansichten können sich nur auf das Bedürfnis der Erklärung von Tatsachen, nicht auf positive Tatsachen selbst stüten; auch teilen wir sie nur als unmaßgebliche mit, die boch bei ber Bahl zwischen verschiebenen Möglichkeiten Beachtung verdienen bürften.

Zu bem Prinzip, daß andre Folgen andre Gründe verlangen, gehört als Gegenseite das Prinzip, daß andre Gründe andre Folgen haben. Auch hieran lassen sich allgemeine Folgerungen für unsern Gegenstand knüpsen. Der erste Mensch oder das erste Menschenpaar ging aus andern Gründen hervor, als die nachgebornen Menschen; war also sicher auch anders beschaffen als diese; er war ein unmittelbares Kind Gottes und der Erbe (vgl. Bd. I. S. 143), die nachgebornen nur Kinder des Menschen. Er war das ursprüngliche Original, wir sind nur die Kopien, die den Geift bes Driginals nicht erreichen können; er war die haltbare Rupferplatte, wir find bie vergänglichen Abdrucke. Gemisse Borzüge ber erften Menschen vor uns, g. B. ein hohes Alter ber Urväter, barf uns in ber Tat hienach nicht mehr befremben; unstreitig hatte ihre Konstitution eine gang andre Haltbarkeit als bie unfre; und erft, als burch bie Menge ber Menschen biefe Saltbarfeit ber einzelnen überflüffig murbe, ging sie nach und nach verloren. Der teleologische Einwurf gegen bie ursprüngliche Einheit bes Menschengeschlechts, daß beffen Erhaltung bei einem Urpaare nicht gesichert genug gewesen, hebt sich so, zumal unter Ruziehung ber Betrachtung, daß unftreitig das erfte Menschenpaar auch unter ben seiner Erhaltung gunftigften außern Umftanben entstand. Wir fragen, wie konnten die ersten Menschen nacht und bloß sich in einer Natur erhalten, die sie noch nicht zu beherrschen, nicht zu benuten, gegen beren Gefahren fie fich nicht zu wehren wußten? Ja freilich. wenn die ersten Menschen wie die jetigen Kinder geboren und in den Wald ober auf eine Wiese ins Ralte unter wilde Tiere gesetst worden wären, wie es wohl eine menschliche Mutter tut, die ihrer Mutterpflichten vergift, so mochte es miglich um fie ausgesehen haben. Aber im allgemeinen sorgt boch die Mutter für das Kind, und das Kind weiß die Bruft zu finden. So wird auch die Erbe für ihr Rind, ben ersten Menschen, unmittelbar selbst gesorgt haben, ba fie noch keine Mutter erzeugt hatte, für die Enkel zu forgen, fie wird fie an ben aunstigften Ort gesetzt haben, und ber Mensch wird seine Inftinkte gehabt haben, die ihn das Nötige auf ber Erde finden ließen, wie jest bas Kind seine Instinkte hat, bas Nötige an ber menschlichen Mutter Diese Urinftinkte aber gingen verloren, je mehr die Generationen abwärts stiegen und sich vervielfältigten, teils weil ber immer mehr ins Menschliche verfinkende Ursprung ber Menschen andre Folgen mitbrachte als der erste göttliche, teils weil diese Instinkte immer weniger nötig wurden, nach Maßgabe als die Menschen selbst von andern Menschen Hilfe gewannen und diese ihre Vernunft mehr entwickelten. Das erfte goldene Zeitalter ber Menschheit schwand hiemit allmählich. So macht sich das Zusammentreffen des Kausalen und Teleologischen, was wir sonst überall bemerken, auch hier geltenb.

Die Bibel läßt bekanntlich die ersten Menschen in einem anfangs vollskommeneren Zustande und einem innigern Berkehr mit Gott sein als die später gebornen; und in den Mythen der meisten Bölker wird der erste Rensch selbst göttlicher Natur gehalten.

Tacitus fagt (Mor. germ. c. 2) von ben alten Deutschen: "Celebrant

carminibus antiquis, quod unum apud illos memoriae et annalium genus est, Thuistonem deum, terra editum, et filium Mannum, originem gentis, conditoresque."

"Sowohl bei ben Mingos als bei ben Leni Lenape in Norbamerita. ift der erfte Mensch ein Gegenstand göttlicher Berehrung . . . Ja sogar wird abwechselnd bald der Herr des Lebens, bald ber erfte Mensch als berjenige angerufen, ber ba Gewalt hat über bie Geifter. Noch mehr, mertwürdigerweise werben beibe bisweilen völlig ibentifiziert. Denn nach einem Mythus ber Andianer oben am Lorenaftrom und Missisppi bat fich ber erfte Mensch in ben Simmel gehoben und bonnert bort. Die Monitarris verehren ben Herrn des Lebens als den Menschen, der nie ftirbt und als den ersten Menschen unter ben Ramen Chfica-Bababbifch. Diefer mar es, ber bei ber Schöpfung ben großen Bogel berabgeschickt bat, und also ift er ber Schöpfer selber und ber bemiurgische Bogel . . . Bei ben Sunderippenindignern ift ber erfte Menfch Schöpfer ber Menfchen, ber Sonne und bes Monbes . . . . Bei ben Raraiben ift Logno ber erfte Menich, welcher von feiner himmlischen Bohnung herabstieg und die Erde schuf und bann wieder in den Himmel zurudtehrte. Bei eben benfelben ift Samata berjenige Menfch, ber zuerft Blig und Platregen hervorbrachte und fie noch jest verurfacht. wanbelte fich in einen Bogel und bann in einen Stern. Beibemal ift also auch hier ber Schöpfer als allmächtiger Mensch gefaßt. Auch manche Grönlänber ichreiben bem erften Menichen, Raliat, ben Urfprung aller Dinge zu."

"Das ganze Berhältnis bes großen Geistes zum ersten Menschen, wie es in diesen indianischen Borstellungen sich ausspricht, erinnert stark an gnostische Ansichten. Die Ophiten haben ja ebenfalls den Urvater geradezu als ersten Menschen genannt. Auch ein Teil der Balentinianer, die Anhänger des Ptolemäus, gaben dem Urvater des Universums den Namen Mensch, und eben so Balentin selber. Den Kabbalisten ist Kadmon der Urmensch, die Einheit der aus Gott emanierenden Kräfte."

(Müller, in ben "Theolog. Stud. u. Kritik." 1849. H. E. 864.)

Besonders haben sich die Talmubisten darin gefallen (nach willfürlicher Auslegung gar nicht darauf bezüglicher Bibelstellen), Abam mit wundersbaren Eigenschaften auszuschmücken; worüber man u. a. in Sisenmengers "Reu entd. Judenth." I. S. 364 u. Bartolocci, Bibliotheque rabbinique I. 61 manches sindet.

Man kann die Frage auswerfen, ob die jetzige Gestaltung der organischen Schöpfung mit dem Menschen an der Spitze die letzte bleiben werde, oder ob noch neue Schöpfungen oder Umbildungen der bisherigen Schöpfung zu erwarten sind. Wagen wir uns auch in das Feld dieser Frage mit einigen Vermutungen, da natürlich von mehr als solchen hier nicht die Rede sein kann.

Wenn wir bebenken, daß der Erde noch eine Existenz von unbestimmbarer Dauer bevorsteht, nachdem sie schon so manche frühere Organisationsperioden durchlaufen hat, so möchte uns ein Abschluß bei ber jetigen nicht wahrscheinlich bunten. Rumal wenn unfre Bermutung triftig mare, bag bas Innere ber Erbe noch einen Mutterftod von Anordnungen und Bewegungen birgt, die mittelft Durchbruchs ber Rinde in die geeigneten Verhaltnisse jur Entwickelung von Organismen ju treten vermögen, und bag bie Warme ber Erbe felbft zur Erhaltung biefer Disposition beiträgt. Diefer Mutterftod und biefe Barme wird sich nach und nach in Erzeugnissen erschöpfen wollen. Doch ganz abgesehen von dieser Hupothese haben wir überhaupt Grund, die Entftehung neuer Schöpfungen mit großen Erbrevolutionen in Beziehung zu setzen, gleichviel welches die Beziehung sei. Und es ift tein Grund, biejenige, burch welche bie Mammuts und Sohlenbaren vertilgt wurden, und mittelft ober nach welcher ber Mensch entstanden, für die letzte zu halten. Rur daß dem Menschengeschlecht selbst keine große Revolution ber Art begegnet ift, tann uns scheinbar ficher bagegen ftellen, und freilich wird eine solche ben Menschen überhaupt nicht mehr als zweimal begegnen können; einmal indem fie dieselben schuf, das andremal indem fie dieselben vernichtet. Aber es ift mit dieser Sicherstellung nicht anders als mit ber Sicherstellung berer, bie fich auf einem Bulfan anbauen. Sat berfelbe nur zur Zeit ber Boreltern gespieen, so vergißt man zulett, baß er speien könne; und man sollte boch burch bas nie ganz schweigende Toben im Innern erinnert werben, daß er jeden Augenblick wieder losbrechen könne, wie er es schon öfter nach langen Zwischenzeiten getan. Wir alle wohnen aber wirklich auf einem solchen Bulkan, ber noch im Innern tobt, ber es burch seine kleinen Bulfane felbst verrät, daß er im Innern nicht schläft, nur bag bie Ausbrüche bes großen Bultans in viel längern Zwischenperioden erfolgen als die der kleinern, und wenn wir inmitten einer solchen großen Zwischenperiode ficher leben, stellt bies boch unfre Rachkommen nicht sicher. Bei ber sich immer mehr verbidenden Erdrinde mag die Schwierigkeit ber Durchbrüche immer größer und hiemit die Zwischenperioden dazwischen immer länger werden; aber bie Gefahr ihres Eintritts bleibt.

v. Humboldt äußerte sich so barüber: "Nichts kann uns Sicherheit geben, daß jene plutonischen Mächte im Lause kommender Jahrhunderte den von Elie de Beaumont bisher ausgezählten Bergspstemen verschiedenen Alters und verschiedener Richtung nicht neue hinzusügen werden. Warum sollte die Erdrinde schon die Eigenschaft sich zu falten verloren haben? Die fast zuletzt hervorgetretenen Gebirgsspsteme der Alpen und der Andeskette haben im Montblanc und Monte Rosa, im Sorata, Ilimani und Chimborazo Kolosse gehoben, welche eben nicht auf eine Abnahme in der Intensität der

unterirbischen Kräfte schließen lassen. Alle geognostischen Phänomene beuten auf periodische Wechsel von Tätigkeit und Rube. Die Rube, die wir genießen, ift nur eine scheinbare. Das Erdbeben, welches die Oberfläche unter allen Himmelsstrichen, in jeglicher Art des Gesteins erschüttert, das aufsteigende Schweden, die Entstehung neuer Ausbruch-Inseln zeugen eben nicht für ein stilles Erdenleben."

Von dieser Seite also stünde jede Möglichkeit noch frei. Aber, kann man fragen, ist nicht im Menschen schon der Gipfel dessen erreicht, was irdischerseits erreicht werden kann? Haben wir nicht im Menschen schon den König der Erde? Kann auch noch ein König über dem König entstehen?

Nun freilich sind wir so gewohnt, im vollsommensten Menschen den Gipfel der Vollsommenheit überhaupt zu sehen, daß wir selbst Gott danach anthropomorphosieren und unsre Engel danach bilden; aber indem wir anerkennen müssen, daß es im Grunde untriftig ist, in einer höhern Natur über uns nur die menschliche wiederfinden zu wollen, werden wir wohl auch anerkennen müssen, daß es untriftig ist, einer höhern Fortentwickelung des irdischen Reiches mit der menschlichen Natur Schranken zu sehen.

In der Tat scheint es, als wenn der Mensch vielmehr erst ein Anstreben zu manchen Borzügen verriete, die den rechten König der Erde zieren sollten, als sie schon erreicht zeigte, erst gleichsam die kriechende Larve oder Raupe eines Schmetterlings darstellte, der einst die Erde überfliegen wird.

Was ist es, das uns geneigt macht, im Menschen schon jetzt ben König der Erde über allen, selbst äußerlich sonst sehr ähnlichen, Tieren zu sehen? Die Überschauung, Beherrschung, Verknüpfung, Zentrierung aller irdischen Verhältnisse, die in ihm und mittelst seiner gegeben ist. Aber sehen wir näher zu, erscheint sie doch bei der jetzigen Einrichtung des Menschen vielmehr angebahnt, eingeleitet, als recht erreicht und erreichdar, kommt jedenfalls durch höchst mühselige, dem Menschen äußerliche Mittel zustande, bleibt immer höchst lückenhaft und unvollständig. Jeder Berg, jeder Fluß, jedes Meer setzt ein Hindernis, das der Mensch nur allmählich überwinden lernte und auch jetzt nur mit Auswand von Zeit und Kraft überwindet. Wenn aber der Mensch selbst immer besser Methoden erdenkt, die ihn in diesen Beziehungen sördern können, ohne doch die Unzulänglichkeit seiner Natur dadurch ganz überwinden zu können, sollte nicht die Natur, die ganz ähnlich wie der Mensch zu ersinden scheint, mittelst einer Vervollkommnung ihrer disherigen

Wenschenersindung dereinst jene Unzulänglichseiten auch noch direkter zu überwinden imstande sein? Dazumal das Mittel dazu sehr nahe liegt. Sollte sie nicht, wenn dereinst durch den Wenschen die Verknüpfung und Beziehung der irdischen Verhältnisse so weit vollzogen und gesteigert sein wird, als es nach seiner Natur möglich ist, einen neuern höhern Fortschritt dadurch bewirken, daß sie seine Natur selbst erhöht, oder eine höhere Natur über seiner hervordringt? Denn über eine gewisse Grenze kann es doch der Wensch nach seiner Natur nicht bringen. Auch der Wensch, wenn er vollsommenere Wethoden der Verknüpfung und Beziehung erdacht hat, läßt die alten salten; aber die alten mußten freilich erst gewirkt haben, um ihn selbst zu den neuen zu führen.

Ich geftehe, daß mir immer besonders ein Umstand bedenklich bagegen erschienen ift, im Menschen ben letten Abschluß ber irbischorganischen Entwickelungen zu sehen. Der Mensch halt fich für bas bochfte Geschöpf, und ber Bogel überfliegt ihn. Es scheint mir bies weder in afthetischer noch teleologischer Hinsicht ein befriedigender Abschluß. Zwar hat der Mensch für die Flügel des Bogels weit höhere Borzüge; aber fie würden noch unfäglich an Bebeutung gewinnen, wenn er bie Flügel des Bogels auch hatte. Der Flügel des Bogels erft würde ihm zu seiner Vernunft, welche alles von oben berab zu überschauen, zu überfliegen und zu verknüpfen trachtet, ein abägnates materielles Wertzeug liefern, bas fie in ben Stand feste, ben bochften Aufgaben praktisch zu genügen; er wurde ihn die ganze Welt auch finnlich von oben überblicken, alle hinderniffe leicht überfliegen laffen, bie leichteste und rascheste Kommunikation mit ber ganzen Erbe und seines Gleichen verstatten; seine Sande, mit benen er die Erbe beherrscht, würden sich so zu sagen um so viel verlängern, als ihn die Flügel weiter tragen. Der Bogel hat freilich Flügel, aber ba er weber bie Bernunft noch die Hände bes Menschen hat, so kommen ihm alle jene Borteile Rur eben für ein vernünftiges Wefen tann ber wenig zustatten. Flügel seine größtmögliche Leistung entwickeln und zugleich die Bernunft nur mittelst des Flügels ihre größtmögliche Kraft betätigen. Sollte nun die Ratur bei einer neuen Steigerung ber Organisation nicht Borzüge zu vereinigen wissen, die sie jett erft getrennt und barum nur halb erreicht, indem sie ihre höchste Wirkung und Bebeutung erst burch ihre Bereinigung gewinnen konnen? Schon jest seben wir sie im Menschen viele Borguge vereinigen, die andern Tieren nur vereinzelt gutommen, aber ben Flügel und Flug bes Bogels hat fie bis jest noch nicht bamit zu vereinigen vermocht; das scheint also einer spätern Aufgabe vorbehalten. Und wenn wir bemerken, daß die Vernunft des einzelnen Menschen und noch mehr die Vernunft der Menschheit sich doch erst allmählich zu der Höhe und Überschauung aufschwingt, die sie überhaupt mit den jetzigen Mitteln des Menschen zu erreichen vermag, so können wir es auch verständlich sinden, daß erst, nachdem dies innere Flugwerkzeug in den Geschöpfen dis zur erforderlichen Höhe gereift ist, das äußere in einer neuen Wandlung der Geschöpfe entsteht, wobei unstreitig die innere Vollkommenheit, die wir uns jetzt erst mühsam erwerden müssen, schon mehr angebornerweise in eine höhere Anlage gelegt sein wird als jetzt.

Freilich, ber Mensch verbankt, zwar nicht bie Anlage, aber die hohe Entwidelung feiner Bernunft jum Teil felbft ben Schwierigkeiten, beren Überwindung ihm durch Flügel erspart werden würde, und der äußerlichen Bedürftigfeit, ber er abzuhelfen fuchen muß; wurde ficher ohne bas sie nicht so boch haben entwickeln können. Nun aber seben wir ihn beshalb, baß er bie Schwierigkeiten mehr und mehr hat überwinden lernen, barum nicht unvernünftiger werben, sondern er wendet sich zu Aufgaben von höherer Bedeutung und Schwierigkeit. So wie er eine Erfindung gemacht hat, die ihn eine bisher nur mühsam überwundene Schwierigkeit leicht überwinden läßt, betätigt sich seine Bernunft in dem Gebrauche berselben, er vervielfältigt sie alsbald, tombiniert ihre Leiftungen unter sich und mit den Leistungen andrer Wertzeuge und wird baburch eben zu höhern Erfindungen geführt, in benen er nun auf einmal leicht erreicht. was er erst mit vielen Wertzeugen besonders erlisten und erraffen mußte. So burfen wir nun auch borausseten, bag, wenn bie Natur babin gelangt sein wird, in Erfindung fünftiger höherer Geschöpfe einen Teil ber Schwierigkeiten leicht zu überwinden, die mittelft ber bisherigen Geschöpfe mit bem Menschen an ber Spite nur schwer überwunden werden, damit nicht ihre Bernünftigkeit überhaupt abnehmen, sondern nur zu höhern Leiftungen angetrieben werden wird; sofern aber bes Menschen Vernunft selbst nur ein Sproß ober Ausfluß ber Naturvernunft ift, womit sie ihre Erfindungen braucht, ausarbeitet, neu kombiniert, wird auch anzunehmen sein, daß in den höhern Geschöpfen nach bem Menschen ber Ausfluß ober Sproß ber nun höher entwickelten Bernunft fich felbft in höherer Weise betätigen werbe. Aber um ju biefer höhern Entwickelung zu gelangen, mußte freilich bie Betätigung in der menschlichen Vernunft felbst erft vorausgegangen sein.

Man kann noch andre Betrachtungen anknüpfen. Die Mittel der Kommunikation zwischen den Menschen vervielfältigen sich jetzt immer mehr; Dampsmaschinen, Eisenbahnen sind die hauptsächlichsten Förderungs-

mittel berselben. Aber nach Maßgabe als sie sich vermehren, drohen sie auch ihre Hilfsmittel zu erschöpfen. Sie können sich nur so lange vervielsältigen und im Gange bleiben, als die Steinkohlen reichen; und es ist gar nicht abzusehen, woher ein Ersat kommen soll. Sollte aber der einmal erlangte Gewinnst in Berknüpfung der irdischen Berhältnisse wieder verloren gehen? Ich denke, daß, wenn sich alle von der Erde ausgespeicherten Mittel erschöpft haben oder der Erschöpfung nahe sind, welche dem immer höher gesteigerten Bedürfnis menschlicher Kommunikation genügen können, die Ratur bei ihrer immanenten Bernünstigkeit durch das Bedürfnis selbst, nicht wieder rückwärts zu gehen, dahin getrieben werden wird, Geschöpfe nach einem neuen Plane zu schaffen, welcher diese Mittel fortan entbehrlich macht. Dann mögen immerhin noch höhere Berge als jeht auftreten, und jede neue Erdrevolution scheint höhere Berge auszutreiben; die neuen Wesen werden sie nicht mehr übersteigen, sondern übersliegen.

Daß eine Entstehung höherer beflügelter Geschöpfe über den Menschen bereinst noch möglich sei, kann an sich nicht bezweiselt werden, wenn wir die Natur doch schon mehrmals über den an den Boden gesesselten niedern Geschöpfen höhere auf Flossen und Flügeln haben erheben sehen. So lange noch alles oder das meiste Land mit Meer bedeckt war, erhoben sich schon die Fische mit ihren Flossen über die seststypenen Polypen und Muscheln; dann in der Luft die geslügelten Käfer, Bienen, Schmetterlinge über die kriechenden Würmer, ja kriechende Würmer sind selbst noch die Vorgänger oder Larven dieser höhern Geschöpfe; dann die Vögel über die kriechenden Schlangen und Eidechsen, durch das Übergangsglied der vorweltlichen Pterodactylen damit verknüpft. Fedesmal entstanden die Flügelwesen nach einem ganz neuen Bildungsplane; so daß also auch denkbar ist, daß nach einem abermals neuen Vildungsplane; splane sich dereinst noch über die Säuger und Menschen höhere Flügelwesen erheben werden.

Ja man kann sagen, daß im Menschen sich schon ein Streben zeigt, ihn vom Boden loszumachen; nur daß es, um nicht Vorteile aufzugeben, die für jetzt noch wichtiger waren und sich im jetzigen Schöpfungsplane noch nicht mit dem wirklichen Fluge vereinigen ließen, nicht bis zur gänzlichen Loslösung vom Boden bei ihm gekommen.

In der Tat, vergleichen wir den Menschen mit den übrigen Säugetieren, so sehen wir, wie wirklich schon die zwei Borderglieder bei ihm vom Boden losgemacht sind; er hat sich aufgerichtet, als wollte er die Erde verlassen, doch ist er noch mit zwei Füßen daran haften geblieben.

프로 프로그 프로그 11분 11분 Elektron vom = == `=== = \tagenten, \_\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ igen, and a second finder - = : -= == <del>{\frac{1}{2}} \frac{10\frac{1}{2}}{2}</del> == === ne falid - = = = = = = = = = = = inn man er e ein demanng mdyse := = = . In Nachan n Simum and And in n in Sing der übrigen in ne iden vorwelt--- == me An Boripiel bes

men hiemit anzubenten,
m die Rähe der Menichen
m der Fledermass mit
der and der Fledermass mit
der andere der der

 ihn vor den übrigen Tieren auszeichnen; und es ift kein Zweisel, daß sie mit einer noch vollständigern Erhebung (sofern ihm der Besitz und der Gebrauch der Bernunft und Hände nur nicht dadurch verkümmert würde) noch mehr wachsen müßten. Aber zu dieser vollständigern Erhebung über den Boden bedarf es eben der Flügel.

Die Aufrichtung sett ben Menschen in den Stand, die Erde von oben herab ins Beite zu überblicken, und die Stellung auf zwei, statt vier Füßen, sich leichter nach allen Seiten drehen, also auch besser um sich blicken zu können. Die Verwandlung zweier am Boden haftenden Füße in zwei oben angedrachte, doch noch unter der Aufsicht der Augen stehende Hände besähigt ihn, den von oben und im Kreise überblickten Schauplatz nun nicht bloß zu durchlausen, sondern auch praktisch zu bearbeiten, zu beherrschen, teils unmittelbar, teils mittelst der durch die Hände angesertigten Werkzeuge. Wit denselben Einrichtungen ist aber auch serner die Möglichkeit gegeben, besser mit einander in Kommunikation zu treten; sich besser gegenseitig ins Auge zu sehen, mit den Händen gegenseitige Hilfsleistung, Liebese und Freundschaftsbezeugungen teils unmittelbar zu erweisen, teils Werkzeuge des Verkehrs, Straßen, Fuhrwerke, Bücher, Briefe u. s. w. damit zu schaffen; ja selbst darin liegt ein Borteil, daß sich vermöge der verkseinerten Fußbasis die Wenschen zahlreicher und enger versammeln können als die Vierfüßer.

Im Grunde erkennt ber Mensch auch den Vorzug an, den ber Besitz von Flügeln gewähren würde, indem er die sonst gang vermenschlichten Engel boch mit Flügeln malt. Rur freilich ift etwas nicht fo leicht gemacht als gemalt. Sollte ber Mensch Rlügel wirklich erhalten, so könnten sie ihm nicht so einfach angesetzt werben, wie es ber Maler tut; ber ganze Organisationsplan mußte sich anbern; und ba zeigt sich benn, wenn wir ben Bilbungsgang ber Ratur betrachten, ein offenbarer Konflitt in der Aufgabe, träftige Beine, Bande und Flügel zugleich anzuhringen. Beim Bogel werden die Flügel nicht zu vier Füßen, ober au awei Händen und awei Füßen noch hinzu angesett, sondern die zwei vorbern Extremitäten verwandeln fich felbft in Flügel, und hiedurch tommt eben ber Bogel um bie Borteile ber Sande. Bei ben Insetten kommen Flügel mit mehrern Beinpaaren zugleich vor, doch hat die Raupe mehr Beine als ber Schmetterling, auch hier scheinen also bie Flügel auf Koften ber Beine entstanden; auch find bie Beine bes Schmetterlings schwach und dunn und können die Hände nicht erseten; die eigentlichen Werkzeuge zum Hantieren sind hier mehr am Ropfe angebracht und nur leichter Art. Und es begreift sich wohl, weshalb Flügel nicht leicht in Berbindung mit ftarken Armen und Beinen bestehen konnen. brauchen ftarte Musteln und Nerven zur Bewegung; träftige Arme und Beine auch; das macht sich den Plat streitig, nicht nur äußerlich

Der nächste Fortschritt scheint sein zu muffen, daß bas Losheben vom Erbboben völlig erfolgt. Dabei ift nicht ohne Interesse, zu bemerken, daß die Natur bei ben nächsten Berwandten des Menschen dies Losheben sogar schon etwas weiter getrieben bat, als beim Menschen selbst, nur daß dafür bie andern höhern Vorteile, welche bem Menschen eigen, haben zurücktreten muffen. Go febn wir bei den Affen die vier Füße in vier Kletterhande verwandelt, wodurch fie leicht vom Boben loskommen und sich von einem Baum zum andern schwingen, aber freilich um so weniger aut aufrecht auf ber Erbe stehen und gehen konnen; und bei ben Fledermäufen gar Flughaute zwischen allen vier Extremitaten ausgespannt; wodurch sie freilich um so untauglicher zu aller Hantierung werden. Affen wie Fledermäuse aber haben wirklich besondere verwandtschaftliche Beziehungen zum Menschen, stellen eine Art Berrbild besselben Denn wie wenig ähnlich auch eine Flebermaus sonst bem Menschen erscheinen mag, hat fie fich boch, wegen bebeutungsvoller Uhnlichkeiten im Rahnbau und Stellung ber Brufte, mit ben Menfchen und Affen in eine besondere Ordnung vereinigen und diese an die Spite ber übrigen Tiere stellen lassen, wie von Linne geschehen. Und da es schon vorweltliche Affen und Flebermäuse gab, tann man barin eine Art Borspiel bes Menschen seben.

Diese Tiere haben es also schon weiter mit der Erhebung über den Boden gebracht als der Mensch und scheinen hiemit anzubeuten, daß es der Natur, als sie im Bildungsgange in die Nähe der Menschen kam, wirklich darum zu tun war, eine noch vollständigere Erhebung einzuleiten. Inzwischen ließ sich beim Affen und der Fledermaus mit der freiern Erhebung über den Boden die Beherrschung desselben nicht erreichen, welche dem Menschen durch die Verbindung seiner Hände und seines aufrechten Standes unter Mitwirkung der Vernunft gesichert ist; demgemäß gab die Natur lieber beim Menschen etwas von jenem Vorteil der freien Erhebung wieder auf und wandte zunächst allen Fleiß auf die Entwickelung des Gehirns und Ausbildung der Hand und des Fußes, um durch letztern bei dem aufrechten Stande auch eine sichere Basis zu gewähren. Der Affe, die Fledermaus behalten so einen Vorzug vor dem Menschen, wosür aber der Mensch viel größere Vorzüge gewann.

Es verdankt aber der Mensch nächst seiner Vernunft und in Zusammenhang damit seiner halben körperlichen Erhebung über den Boden und der dadurch möglich gewordenen Verwandlung zweier Extremitäten in Hände schon den wichtigsten Teil der Vorzüge, die

ihn vor den übrigen Tieren auszeichnen; und es ist kein Zweisel, daß sie mit einer noch vollständigern Erhebung (sofern ihm der Besitz und der Gebrauch der Bernunft und Hände nur nicht dadurch verkümmert würde) noch mehr wachsen müßten. Aber zu dieser vollständigern Erhebung über den Boden bedarf es eben der Flügel.

Die Aufrichtung setzt ben Menschen in ben Stand, die Erbe von oben herab ins Weite zu überblicken, und die Stellung auf zwei, statt vier Füßen, sich leichter nach allen Seiten drehen, also auch besser um sich blicken zu können. Die Verwandlung zweier am Boden hastenden Füße in zwei oben angebrachte, doch noch unter der Aufsicht der Augen stehende Hände befähigt ihn, den von oben und im Kreise überblickten Schauplatz nun nicht bloß zu durchlaufen, sondern auch praktisch zu bearbeiten, zu beherrschen, teils unmittelbar, teils mittelst der durch die Hände angesertigten Wertzeuge. Wit denselben Einrichtungen ist aber auch serner die Möglichseit gegeben, besser mit einander in Kommunisation zu treten; sich besser gegenseitig ins Auge zu sehen, mit den Händen gegenseitige Hilfsleistung, Liebese und Freundschaftsbezeugungen teils unmittelbar zu erweisen, teils Werkzeuge des Verkehrs, Straßen, Juhrwerke, Bücher, Briefe u. s. w. damit zu schaffen; ja selbst darin liegt ein Borteil, daß sich vermöge der verkleinerten Fußbasis die Wenschen zahlreicher und enger versammeln können als die Vierfüßer.

Im Grunde erkennt ber Mensch auch ben Borzug an, ben ber Befit von Flügeln gewähren wurde, indem er die fonft gang vermenschlichten Engel boch mit Flügeln malt. Nur freilich ift etwas nicht jo leicht gemacht als gemalt. Sollte ber Menich Flügel wirklich erhalten, so könnten sie ihm nicht so einfach angesetzt werben, wie es ber Maler tut; ber ganze Organisationsplan mußte sich andern; und da zeigt sich benn, wenn wir ben Bilbungsgang ber Ratur betrachten, ein offenbarer Konflikt in ber Aufgabe, traftige Beine, Sande und Flügel zugleich anzuhringen. Beim Bogel werben bie Flügel nicht zu vier Fugen, ober ju zwei Banben und zwei Füßen noch hinzu angesett, sondern die zwei vordern Extremitäten verwandeln fich felbft in Flügel, und hiedurch tommt eben ber Bogel um die Borteile ber Sande. Bei ben Insetten kommen Flügel mit mehrern Beinpaaren zugleich vor, doch hat die Raupe mehr Beine als ber Schmetterling, auch hier scheinen also die Rlügel auf Kosten ber Beine entstanden; auch sind die Beine bes Schmetterlings schwach und bunn und können die Hande nicht erseten; die eigentlichen Werkzeuge zum Hantieren sind hier mehr am Ropfe angebracht und nur leichter Art. Und es begreift sich wohl, weshalb Flügel nicht leicht in Berbindung mit ftarken Urmen und Beinen bestehen können. brauchen ftarte Muskeln und Nerven zur Bewegung; träftige Arme und Beine auch; das macht sich den Blat streitig, nicht nur äußerlich

sondern auch innerlich. Unste gemalten Engel sind eine anatomischphhsiologische Unmöglichkeit; man müßte sie eigentlich buckelig malen,
um zu den hinten angebrachten Flügeln auch die Muskelmassen, die zur Bewegung der Flügel nötig sind, anzubringen; denn unste Muskelmassen reichen eben nur für die Arme; unstreitig aber würden sich die innern Einrichtungen zur Bewegung der Flügel und der Arme noch mehr im Wege sein, als die äußern Werkzeuge selbst. Daher eben beim Bogel vielmehr Ersat der vordern Extremitäten durch die Flügel; daher Aufgeben der Flügel beim Menschen, um die Hände zu gewinnen.

Inzwischen was fich nicht im Wege bes bisher befolgten Organisationsplanes erreichen ließ, ließe sich ja wohl burch Abanderung besselben erreichen; und ba liegt es ziemlich nabe, wenn es boch schon Geschöpfe mit vier Füßen (bie meiften Saugetiere), solche mit vier Banden (Affen), solche mit zwei Füßen und zwei Flügeln (Bögel), solche mit zwei Füßen und zwei Händen (Menschen) gibt, auch noch an Geschöpfe mit zwei Sanben und zwei Flügeln zu benten. Man fann in der Tat ein folches Geschöpf in der Rette der Wesen noch vermissen: kann es aber auch leicht noch erwarten, ba es zu Händen überhaupt erft in ben jungften Generationen getommen. Freilich gebort zum wirkfamen Gebrauch ber Banbe auch ein fefter Stand auf ber Erbe; aber es mare leicht, ben Unterteil bes Körpers bagu einzurichten. Die Sande konnten auch notbürftig die Ruße mit vertreten, und mehr als eine notbürftige Bertretung wurde nicht nötig sein, wenn boch die Flügel das hauptfächlichste Fortbewegungsmittel bilbeten. Ich mache ber Natur biesen Borschlag und überlasse es ihr babei gern, ob sie bie Hinter- ober Borberglieber zu Flügeln ober Händen machen will; wie auch die Schwierigkeiten, die fie sonst babei noch finden mag, zu überwinden.

Mit dem Gewinn der Flügel würde auch den Menschen ein Teil der Hände-Arbeit erspart sein, weil ein sehr wichtiger Teil dieser Arbeit eben darin besteht, Wertzeuge für die Rommunikation zu schaffen und zu handhaben, die nun überstüssig werden würden. Und wenn es der Mensch schon jetzt dahin gebracht hat, sich eines Teiles seiner Arbeit auf niedere Geschöpse, Zug- und Lasttiere, zu entladen, so könnte dies künftig noch in höherm Grade der Fall sein. Das höhere Wesen könnte vielleicht noch wehr Wesen unter sich haben, die ihm die niedere Arbeit ersparen. Wit jeder neuen Schöpfung werden ja überhaupt nicht bloß höhere Geschöpse, sondern auch neue Geschöpse niederer Stusen geschaffen; und es könnte darunter solche geben, die zum Dienste des höhern Wesens noch geeigneter wären als die jetzigen; denn nachdem einmal das Prinzip

bes Gebrauchs niederer Geschöpfe durch die höhern in Anwendung gekommen ist, wird die Natur im Aufsteigen es schwerlich wieder verlassen, sondern weiter ausbilden; sie wird einen größern Teil und vielleicht selbst höher entwickelte Glieber ber Tierwelt durch das höchste Geschöpf zähmen lassen. So könnte benn bie ganze Organisation bes bochften irbischen Geschöpfes sich in Betreff ber Befriedigung grob forperlicher Bedürfniffe burch forperliche Leiftungen vereinfachen und um so geeigneter zu höbern geistigen Tätigkeiten werben. Schon jest erscheint ber Mensch, gegen die Tiere gehalten, als das nackteste, maffenlosefte, hilflosefte Geschöpf, nur die selbst auch von scharfen Rägeln und Rlauen entblößten Banbe verraten einen außern Vorzug; boch banbigt und gahmt er mittelft seiner höher entwickelten Vernunft und biefer fein gegliederten Wertzeuge die ganze Tierwelt. Unftreitig wird das kunftig sich noch steigern, wenn er mit noch höhern Borzügen über die Tierwelt emporfteigt, nicht mehr auf bas Rog von unten auffteigen muß, sonbern wie der Adler von oben auf die ganze Tierwelt als seinen Raub berabblidt. So ware es möglich, daß in spätern Generationen auch die Sande wieber mehr gurücktreten.

Ich möchte auch aus der Geftalt des Menschen vermuten, daß mit ihm der Gipsel der irdischen Entwickelung nicht nur noch nicht erreicht ist, sondern daß er vielmehr noch weit davon ist. Ich meine, das höchste irdische Wesen wird der Erde selbst an Gestalt sich mehr zu nähern suchen, als es der Mensch tut, der es zwar schon in seinen edelsten Teilen, doch wenig im ganzen tut. Laß wegsallen, was den Menschen an die grobe Erde teils unmittelbar heftet, teils in grob materielle Beziehung dazu setzt, so dent' ich mir, es werden einst, odwohl erst nach manchen Zwischenschschen, noch Wesen entstehen, die wie schöne Augen oder Köpse, mehr als jetzt auf ein Leben im Licht und Duft und Luft angewiesen, durch die Lüste schwimmen oder sliegen, ohne Beine, die sie nicht mehr brauchen, ohne Arme, mit denen sie nichts Grobes mehr auf Erden zu schaffen haben, mit bunten Flossen oder Flügeln und vielleicht nur so leichten Wertzeugen zum Berkehr mit der Erde, wie sie auch jetzt die Schmetterlinge am Haupte tragen.

Man barf es ber Natur nicht als eine Unvollkommenheit anrechnen, wenn sie solche höhere Geschöpfe doch erft in späterer Zeit entwickelt. Ihre Bollkommenheit liegt überhaupt nicht in einem ein- für allemal erreichten Gipfel, sondern in einem derartigen ewigen Fortschritt, daß alles in jedem Augenblicke zweckmäßig genug zur Befriedigung der jetzigen Bedürfnisse zusammenpaßt, nur mit einer solchen Seite der Unbefriedigung, als selbst zum weitern Fortschritt antreibt. So daß jede frühere Zeit von gewissen Seiten eben so sich selbst genug, wie von andrer Seite

jede spätere Zeit gegen eine noch spätere eben so in Rückftand ist, wie die frühere gegen sie. Auch kann die Entwickelung der höhern Geschöpfe nur in Zusammenhang mit einer Fortenwickelung des ganzen irdischen Reiches geschehen. Dieses muß erst reif sein, höhere Geschöpfe zu tragen; sonst können diese nicht entstehen noch bestehen.

## XVII. Anhang zum achten Abschnitt.

Busatweise Betrachtungen über bas Sinnesgebiet ber Erbe.

Versuchen wir aus dem Gesichtspunkte, daß der Erde eine einige Seele zugehört, einige nähere Bestimmungen über ihr Sinnesgebiet zu geben, wie sie in der Konsequenz der Grundbetrachtungen zu liegen scheinen, jedoch mit dem Geständnis, daß hiebei vielsach Unsicherheit und Zweisel bleibt.

Unste Augen sind der Erde Augen; indem wir damit sehen, sieht sie damit; und alle Anschauungen, die wir damit gewinnen, verknüpfen sich in ihrer Seele, ihrem Bewußtsein. Zum Teil nun ergänzen sich unste Anschauungen, zum Teil decken sie sich; jeder von uns hat ein andres Anschauungsgediet, indem er anders gegen die Dinge gestellt ist, aber wir sehen doch auch zum Teil dieselben Gegenstände. Dies Ergänzen einerseits und Ineinandergreisen anderseits kann sehr zweckvoll erscheinen; aber auch schwierig, sich vorzustellen, wie sich die Seele der Erde in betreff dessen verhält. Wenn viele Augen dieselbe Sache ansehen, entstehen optisch genommen eben so viele Bilber davon; sieht nun die Erde mit den vielen Augen ihrer Geschöpfe, falls sie sich gegen dieselbe Sache kehren, diese auch eben so viel mal?

Daß dies nicht notwendig ist, beweisen unsere eigenen zwei Augen. In jedes derselben fällt ein optisches Bild desselben Gegenstandes, doch sehen wir ihn einsach. Noch schlagender beweisen es die Insettenaugen. Man hat sich durch direkte Versuche überzeugt, daß ein Gegenstand so viel Bilder im Auge der Fliege gibt, als Facetten daran sind; es ist,

als wenn man einen Gegenstand burch ein künstlich facettiertes Glas betrachtet; aber niemand wird glauben, daß die Fliege ben Gegenstand so viel mal wirklich fieht. Wir haben hier im Rleinen, was bei ber Erbe im Großen statt finden mag. Da jebe Facette etwas anders gegen bie Gegenstände gestellt ift als bie andre, hat auch jede ein etwas andres Gefichtsfelb, und bie Bilber find nicht gang ibentisch; gewiß segen fie fich für bie Seele ber Fliege ju einem Bilbe jusammen, in bem fich bas Berschiedene erganzt, bas Gleiche bedt. Durch welche physische Ginrichtungen dies bei uns und bei ben Fliegen vermittelt ift, benn sicher ist es nicht physisch unvermittelt, wissen wir nicht, ober es gibt darüber nur fehr unzulängliche ober unbewiesene Spothesen; aber turz, man fieht, die Natur hat es zu machen gewußt. Somit ift auch kein Sindernis zu glauben, daß sie ein Ahnliches bei ber Erbe zu machen gewußt hat, wenn wir freilich eben so wenig angeben konnen, wie. Unstreitig kann man hier nicht dieselben Ginrichtungen wollen wie bei einem Menschen ober Insett, da die ganzen Berhältnisse wesentlich andre find; es mag ein febr allgemeines Bringip hiebei zu Grunde liegen. Die Seele vereinfacht ja überhaupt und überall in ber Empfindung bas physisch Rusammengesetze, zieht es so zu sagen zusammen; sehr viele Schwingungen 3. B. in einen einfachen Ton. 3m Grunde ift bas eben fo wunderbar, als daß fie viel Bilber nur als eines erblictt; aber unter welchen nähern Bedingungen und in welchen Grenzen bies Brinzip gültig ift, wissen wir nicht.

Ich benke mir nach allem, um etwas Vernünftiges zu benken, was durch die vorigen Erwägungen zwar nicht erwiesen, aber gestattet ist, daß, sosern wir alle eine und dieselbe Sache sehen, auch der Geist der Erde mit uns nur eine und dieselbe Sache sieht, d. h. sie in denselben Raum und dieselbe Zeit verset, sosern wir es tun, und daß nur, sosern in unsern Anschauungen Diskrepanzen wären, sie auch dem Geiste der Erde spürdar werden. Auch läßt sich alles umkehren und sagen, sosern der höhere Geist eine Sache in denselben Raum, dieselbe Zeit anschaulich verlegt, tun wir es. Und daß es der Fall ist, zeigt sich im Praktischen, dem letzten Prüfstein alles Theoretischen, daran, daß wir uns alle in bezug dazu einträchtig zurecht sinden und darüber verstehen. Wäre es nicht der Fall, so würde in sosern ein Irrtum in unserm Sehen und hiemit in dem des höhern Geistes sein, wie ein solcher selbst in unserm Sehen mit zwei Augen vorkommen kann, wenn etwa das eine schielt.

Der höhere Geift kann eine Sache mittelst unfrer rundum bagegen gestellten Augen zugleich rundum sehen, was wir einzeln nicht können.

Sein Anschauungsfelb hat so zu sagen eine Dimension mehr als unsres, welches im Grunde nur eine Fläche auf einmal vorstellt. Doch können wir wenigstens in der Erinnerung das zu einem ganzen Bilde kombinieren, was wir um einen Gegenstand herumgehend nach und nach gesehen haben. Der Erde steht diese Kombination schon in der Anschauung offen. Sie ist eben ein höheres Wesen als wir.

Überhaupt müssen wir, in Anerkennung ihrer Höhe über uns, von vornherein darauf verzichten, manches eben so haben zu können wie die Erbe. Genug, wenn der Berstand uns sagt, daß und in welcher Richtung sie es anders haben muß als wir. Im höchsten Sinne haben wir ein solches Berhältnis von uns zu Gott anzuerkennen. Die Unendlickeit der Welt in Beit und Raum geht über unser unmittelbares Fassungsvermögen hinaus und führt, im Bersuche, sie begrifflich zu erörtern, zu unlösdaren Antinomieen. Bei Gott wird das nicht der Fall sein. Statuieren müssen wir dennoch die Unendlickseit. In Beziehung zu jedem obern Wesen aber mögen solche Berhältnisse eintreten. Ich erwähne dies hier darum, weil sich beim Versuch, die allgemeinen Sinnesverhältnisse der Erde serner zu erörtern, möglicherweise noch manches darbieten könnte, was in uns nicht eben so vorkommen kann, ja unser unmittelbares Vorstellungsvermögen übersteigt.

Mit den Unterschieden, welche die Anschauung des höhern Wesens von der unsern hat, hängen Unterschiede zusammen, die durch das ganze höhere Seelenleben greifen, zum Teil auch schon früher von andern Gesichtspunkten her geltend gemacht worden sind.

Selbst unsre abstraktesten allgemeinsten höchsten Begriffe bedürfen ber Versinnbildlichung, um für sich gedacht zu werden. Wie nun das Vermögen der Versinnbildlichung sich steigert, so auch das Vermögen solcher Begriffe. Was eine größere Entwickelung der Sprache in Vetreff geistiger Witteilung an andre leistet, wird durch das entwickeltere Vermögen dieser innern Versinnbildlichung für den innern geistigen Verkehr im denkenden Subjekt selbst erreicht; es vermag größere, weitergehende, umfassendere, tiesere begriffliche Zusammenhänge damit auszudrücken und zu beherrschen.

Wie sich serner die Anschauungen vieler Menschen im höhern Geiste in einer Gesamtanschauung verknüpsen, in gewisser Beziehung sogar becken können, sosern er mit vieler Augen doch denselben Gegenstand als einen sieht, so verknüpsen und teilweis decken oder identifizieren sich auch alle Begriffe und Ideen, die aus diesen Anschauungen erwachsen sind, oder solche unter sich fassen. Also daß derselbe Geist denselben Begriff in vielen Menschen zugleich haben und diese selbst dadurch verknüpsen kann, wie es früher schon betrachtet worden. Aber die

Anschauungen ber verschiedenen Geschöpfe in bezug auf benselben Gegenstand becken sich boch nur teilweis, und so wird dies auch von den verschiedenen Begriffen und Ideen gelten, die sich auf Grund bes Anschauungslebens entwickelt haben. Das Identische wird doch in jedem Geschöpfe auch in Verschiedenheiten auslaufen und in andre Bezüge treten.

Fügen wir zu diesen allgemeinen Betrachtungen über das Sinnes-leben der Erde noch einige spezielle; wobei es gelten wird, Maß zu halten, damit nicht das Blatt zum Buche werde; zumal die Betrachtungen so unsicherer werden, je mehr sie sich ins Besondere einlassen. Ja mancher wird schlechthin Phantasieen nennen, was sich serner noch hier darbieten wird. Vielleicht sind es wirklich solche. Doch mag es ja wohl einer jungen Ansicht und Aussicht gestattet sein, sich ein wenig auch mit Phantasieen zu vergnügen, so lange sie noch so klein und unverständig ist gegen das, was sie einst sein muß; ist nur Verstand in der Anlage. und im Grunde. Und wer vermag zu sagen, wie viel doch Ernst ist in dem, was vielleicht nur so phantastisch erscheint, weil es so neu erscheint?

Stellen wir erft einige vorläufige Betrachtungen an.

Eine große Statue kann in der Ferne ungefähr eben so aussehen, als eine kleine in der Nähe, aber wollte man aus der großen Statue ein Stück in die kleine einsehen, so würde der Eindruck ganz zerftört werden. Was in das Große paßt, paßt nicht in das Kleine. Nur kleinste Partikeln lassen sich in beiden ohne Störung durch einander ersehen. Der Eindruck der Statue hängt am Ganzen, und wie sich etwas an ihr ändert, muß sich alles ändern, soll der Eindruck doch im ganzen noch derselbe bleiben. Unebenheiten der Oberfläche von bestimmter Größe, welche bei der kleinen Statue sehr störend sein würden, schaden bei der großen noch nichts, auch sorbert die große Statue zu gleicher Haltbarkeit ein andres Waterial als die kleine.

Weiter: Eine dicke Saite oder ein Seil kann ganz denselben Ton geben, als eine kurze dünne Saite; nur einen stärkern; doch für größere Entsernung wird er eben so schwach klingen. Aber es bedarf einer ganz andern Kraft, ein gespanntes Seil als eine Saite zum Tönen zu bringen; und wenn die Saite findet, daß derselbe Fidelbogen, der sie selbst zum Tönen bringt, beim Seile gar nichts leistet, so kann sie leicht glauben, es könne überhaupt nicht tönen. Doch sehlt nur die rechte Kraft dazu. Bon der Kraft aber, welche erst hinreichend ist, das Seil zum Tönen zu bringen, würde die Saite zerrissen werden. Beide können sich also

über die Mittel, durch die sie zum Tönen angeregt werden, nicht verftändigen. Auch würde es wieder nicht gehen, einen Teil des Seils in die Saite zu substituieren, sollte sie noch ihr Vermögen zu tönen behalten.

Unebenheiten bes Seils, die bessen Vermögen zu tönen nicht beeinträchtigen, würden bei gleicher Größe wieder bei der Saite unerträglich nachteilig sein. Und da sich ein schweres Seil schwer spannen und gespannt erhalten läßt, so wird es überhaupt vorzuziehen sein, um den starken Ton, den man verlangt, zu erhalten, einen schweren Stad oder eine Glocke zu nehmen. Das ist etwas ganz anders als eine Saite; und man kann noch weniger ein Stück Glocke als ein Stück Seil in die Saite substituieren wollen, doch gibt sie denselben Ton, wenn sie im ganzen tönt. Aber eben nur wenn sie im ganzen tönt. Auf den Zusammenhang im ganzen kommt es wieder an, und ändert sich etwas im ganzen Zusammenhange, muß sich alles ändern, soll wieder derselbe Ton entstehen. Wan sieht also für sehr verschiedene Fälle ähnliche Gesichtspunkte wiederkehren.

Sollten sie nicht auch noch in andern Fällen wiederkehren? Zumal in sehr analogen?

Unftreitig wirken unfre Sinnesorgane oder respektiv bie Nerven barin auch nur burch ben Zusammenhang im ganzen und mit bem Ganzen, wie die Saiten, die in fich und mit dem Instrument zusammenhängen, und nur in diesem und burch biesen Rusammenhang ihren Ton zu geben vermögen. Schneibet man einen Rerven ab, ober zerschneibet ihn quer, empfindet er so wenig, als die abgeschnittene oder quer zerschnittene Saite tont. Bielleicht, wie die Saite des Instruments ihr Bermögen, in besonderer Beise zu tonen, einer gewissen Spannung ihrer wägbaren Teile verdankt, so die Sinnesnerven ihr Bermögen, in gewisser Weise zu empfinden, einer gewissen Spannung bes in ihnen enthaltenen unmägbaren Nervenäthers. Das ift Sppothese; benn ber ganze Nervenather in feiner Beziehung zur Seele ift Spothefe; aber bag unfre Sinnesnerven und gangen Sinnesorgane nur vermöge eines gewiffen Rusammenhanges in sich und mit dem übrigen Organismus der Empfindung bienen konnen, wie sie es tun, ift keine Hypothese, und wir können sicher vorausseten, daß es mit ben Sinnesorganen aller Wesen so ift.

Sollte also ein Wesen, groß wie die Erde, nicht bloß kleine Sinnesorgane in uns, sondern auch große außer oder über uns hinaus haben, so mussen wir gemäß den obigen Beispielen auch nicht voraussen, daß

ein Stud biefer Sinnesorgane in uns eingesetzt basselbe für unfre Empfindung leiften wurde, mas es in feinem vollen und natürlichen Rusammenhange in ber Erbe für die Erbe leistet; und daß basselbe schwache Mittel, was die kleinen Sinne bes Menschen anzuregen vermag. für die großen Sinne der Erde hinreichend, und basselbe ftarte Mittel, was für bie großen Sinne ber Erbe nötig, für unfre kleinen nicht zu ftart fein wurde, und daß Unregelmäßigkeiten, die für unfre fleinen Sinne fehr ftorend fein murben, bei ben großen Sinnen ber Erbe auch ftorend fein mußten; daß endlich basselbe Material und biefelbe Ginrichtung so zweckmäßig zu ihren wie zu unsern Sinnesorganen bienen könnte. Wir muffen vielmehr burchaus bas Gegenteil von all bem vorausseten. Alles einzelne muß fich im Übergange vom Rleinen jum Großen ändern, damit die Leiftung im ganzen entsprechend bleibe. Auch bei den größern Sinnesorganen ber Erbe, gibt es anders folche, tame es vielleicht nur barauf an, eine gewisse Spannung bes Athers, ber nach eraktefter Physik die ganze Erbe so gut durchdringt wie unfre Nerven, zu erzeugen, um mit bem Spiel biefer Spannung ein Sviel von Empfindungen ju haben; aber biefe Spannung und biefes Spiel wird bann eben auch nur burch bie gange Anordnung, nicht ein Stud ber Anordnung erzeugt werben können.

Nehmen wir noch Folgendes hinzu: Die verschiedensten Sinnesempfindungen, Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen in uns erfolgen mittelst scheindar sehr ähnlich eingerichteter Nerven. Nun sieht man nicht ein, warum das Umgekehrte minder möglich sein sollte: dieselbe Empfindung mittelst scheindar sehr verschieden eingerichteter Apparate. Denn dies hängt logisch zusammen. Es kann nach jener Tatsache überhaupt gar nicht die äußerlich erscheinende Einrichtung der Nerven sein, was in Betracht kommt, sondern etwas in den Nerven, was wir nicht wissen; wenn wir auch vermuten oder möglich halten können, daß Spannung und Bewegungen eines seinen Mediums dabei ins Spiel kommen.

Kurz es besteht aus allgemeinem Gesichtspunkte kein Hindernis, daß in der Erde materielle Einrichtungen im Großen zum Dienste von Empfindungen bestehen, deren Teile, in uns substituiert, für uns durchaus nicht dasselbe zu leisten vermöchten. Wir können daraus, daß sie uns dies nicht leisten können, nicht das Geringste für die Erde schließen. Wollen wir in dieser Beziehung schließen, so können wir es nur entweder sicher aus wirklicher Erkenntnis der grundwesentlichen materiellen Bedingungen des Empfindens und Fühlens, die wir aber nicht haben,

ober unsicher, aber mit Hoffnung uns der Wahrheit zu nähern, nach Gesichtspunkten einer höhern Analogie und Teleologie, als welche bloß vom Nächsten auf's Nächste geht. Unsicherheit wird hier immer bleiben, so lange nicht die wirkenden Ursachen zu den Zweckursachen gehörig erkannt sind und die Analogie zur Induktion geworden ist; aber wenigstens wird es möglich sein, auf solchem Wege etwas nicht nur Wahrscheinslicheres, sondern auch Erbaulicheres zu finden, als in der baren und doch so ganz ungerechtsertigten Verneinung liegt, daß hier überhaupt etwas zu finden sei, weil nichts zu sehen ist.

Dies vorausgeschickt, magen wir uns an unsern Bersuch.

Wie der Mensch kann die Erde einerseits sich selbst beschauen, andrerseits in eine Außenwelt um sich blicken, die für sie der Himmel ist. Was der Erde dazu zu Gebote steht, sind zunächst unsre und andrer irdischer Wesen Augen; ob noch mehr, wird zu erwägen sein; zuvörderst aber sicher diese. Der Reichtum und die Entfaltung ihrer Gesichtsmittel ist, wenn wir auch an weiter nichts denken, schon unsäglich größer als bei uns. Sie hat ihre besondern Augen für die besondersten Standpunkte, Fern- und Nahesichten, allwärts hin- und wieder verteilt auf ihrer ganzen Obersläche und frei darauf hin- und herbeweglich, um immer die geeignetsten Standpunkte zu suchen. Die Insekten kriechen selbst bis in die keinsten Winkel; alles soll gesehen werden.

Unftreitig ift bas zusammengenommen sehr viel, boch scheint es mir noch nicht genug. Es ist viel aus unsern irbischen Einzelftandpuntten angesehen, boch buntt es mir unzulänglich aus bem himmlischen Einheitsftandpunkte ber Erbe selber. In ber Tat bie kleinen und vielen Augen der Geschöpfe entsprechen zwar vortrefflich der Mannigfaltigkeit und dem Wechsel ber irbischen Standpunkte und Gegenstände, nicht eben so aber ber Einfacheit, Einheit, Erhabenheit bes himmlischen Standpunktes und ber himmlischen Gegenstände. Die Frage brangt fich auf: sollte bie Erbe, bas große, einige, himmlische Wefen, zur Rleinheit und Bersplitterung und Vergänglichkeit ber irbischen Augen nicht auch ein großes einiges ewiges Auge für Betrachtung des ewig einen himmels und ber himmlischen Gegenstände haben? Ift nicht bazu bie Bersplitterung unfrer Augen gerade ebenso zwecklos, als zur Betrachtung ber irbischen Gegenftanbe zweddienlich? Zwar tann bie Erbe auch mit unfern Augen ben himmel betrachten; daß aber ihre geschöpflichen Augen wirklich vorzugsweise nur bestimmt sind, die irdischen Dinge zu betrachten, beweist sich schon dadurch, daß sie (mit wenig Ausnahmen bei niedern Geschöpfen) alle nur abwärts und vorwärts gekehrt find. Wir muffen bem Ropf erst eine gezwungene Stellung geben, um den Blid auswärts zu richten. Sollte die Erde, das Wesen über uns, nicht auch ein von Ratur auswärts gegen den Himmel gerichtetes Auge haben, womit sie sich frei im Himmel umsehen kann? Die geschöpslichen Augen sind serner nur kurzssichtig, nur eben geeignet, beschränkte Umkreise auf der Erde zu übersehen und zu durchmustern, aber desto schlechter geeignet, auch die himmlischen Fernen zu durchdringen und das zu erkennen, was auf andern Gestirnen vorgeht. Sollte die Erde ihre himmlischen Rachbarn nicht besser von Angesicht zu Angesicht sehen können?

In der Tat bleibt das, was wir mit unsern Augen dem Himmel absehen können, nur etwas höchst Unvollkommenes. Alle Himmelskörper erscheinen unsern Augen nur als gleichmäßig lichte Scheiben, worin nichts einzelnes zu unterscheiden. Die hohen himmlischen Wesen, Engel, gehen vor uns, den untergeordneten irdischen, in Lichtnebeln einher. Sollten sie aber auch vor einander so verschleiert einhergehen, ihre ganze Schönheit in Farbe, Glanz und Wandel von Glanz und Farbe — und wie schön das ist, haben wir früher betrachtet — ihnen eben so verloren sein, wie uns? Die Sonne erscheint uns nicht größer als ein Teller, die Fixsterne gar nur wie Punkte, die sich durch kein Fernrohr vergrößern lassen; soll ein himmlisches Wesen, ein Engel, die große Sonne auch nicht größer als einen Teller sehen und die sernen Sonnen nur als Punkte sehen? Ja wir können mit unsern Augen die Sonne gar nicht eigenklich ansehen; und es sollte kein Auge geben, daß sich ihres Glanzes erfreuen dürste? Die Blumen freilich öffnen sich gefahrlos dem Sonnenlichte; aber haben sie auch Augen, ein Bild davon zu empfangen?

Nach biesen Betrachtungen, ehe ich noch weiß, womit die Erde anders als mit unsern Augen nach dem Himmel sehen kann, glaube ich, daß sie noch anders nach dem Himmel sehen kann, und suche nun, womit.

Gesetzt nun, ich wüßte nicht, daß und womit der Mensch oder ein Tier sehen kann, woraus würde ich es am sichersten schließen? Etwa aus dem Dasein seiner Nethaut? Sicher nicht. Wodurch verriete diese Fähigkeit zu sehen? Zwar, "wenn man einmal weiß, daß jemand blind ist, glaubt man es ihm auch von hinten ansehen zu können", und so, wenn man einmal weiß, daß die Nethaut zum Sehen dient, meint man wohl auch, es lasse sich ihr von hinten ansehen. Jeder vernünstige Forscher aber, der noch nichts davon wüßte, würde billig fragen, nach welchem Prinzip das Dasein dieser weichen, seuchten, faserig breiartigen

Hatten, ihr bloß auf Grund ihrer Konstruktion solche beizulegen, als wenn wir irgend einem Teil der Erde solche auf Grund seiner Beschaffenheit beilegen wollten. Was könnte ihn endlich bestimmen, ja was kann uns in der Tat allein bestimmen, zu glauben, daß sie doch wirklich zum Sehen dient? Wenn irgend etwas, die Erscheinung eines Bildes der Gegenstände auf ihr und die sorgfältige Einrichtung, dies Bild darauf hervorzubringen. Also verkehren wir den Schluß nicht. Suchen wir nicht die Nethaut, die an sich nichts deweist und im Großen gar nicht in derselben Weise zu erwarten ist wie im Kleinen, um das Bild und mithin das Vermögen des Sehens in der Erde zu sinden, sondern suchen wir das Vild und die auf seine Erzeugung berechnete Einrichtung, um das Vermögen des Sehens und das, was etwa die Nethaut vertritt, in der Erde zu sinden, da wir ihr Sehen selbst doch ein= für allemal nicht selber sehen können.

Indem ich nun um mich blicke und anfangs in Verlegenheit bin, wo denn doch das zu finden, was ich suche, das große deutliche Bild der Sonne und Gestirne und die optische Einrichtung zu seiner Erzeugung in der Erde; und schon zu glauben ansange, es sei nichts mit jenen erhabenen Forderungen, die ich gestellt habe, erstaume ich auf einmal, daß alles Gesuchte doch vielmehr im vollendetsten Maße da ist, nur eine Nethaut wie die unsre ist nicht dazu da, und ich kann mich ansangs noch nicht von der Gewohnheit losreißen, eine solche doch zum Sehen zu verlangen, ja nicht eher vollkommen davon losreißen, als die ich immer mehr und endlich so viel zusammenstimmen sehe, die ganze Erde selbst als himmlisches Auge erscheinen zu lassen, daß die Betrachtung, eine der unsern ähnlichen Nethaut lasse sich im großen himmlischen Auge gar nicht wieder erwarten, nun erst ihr volles Gewicht sür mich geltend zu machen anfängt.

In der Tat, als optischer Apparat der Erde zur Erzeugung eines Bildes der himmlischen Gegenstände tritt mir die Verbindung eines gewaltigen Spiegels mit einer gewaltigen Linse entgegen, und ich sehe mittelst desselben ein Sonnenbild von ungefähr 4 Meilen Durchmesser,  $12^{1}$ . Du.-M. Fläche erzeugt. Ich frage mich, sollte dieses Bild ganz vergeblich, der optische Aparat ganz umsonst dazu da sein? Für mich kann dies Bild doch nicht bestimmt sein, denn es blendet mich so gut, als sähe ich in die Sonne selber; ich kann es so wenig direkt ansehen, als diese, und dazu erscheint es mir auch nur so klein und verwaschen wie die Sonne selber, aber für die Erde ist das anders; sie trägt es

beutlich in ber angegebenen Größe in sich, und was tann nicht in einem so großen Bilbe unterscheidbar sein?

Der optische Apparat, von dem ich spreche, ift die Verbindung des konveren Meeresspiegels mit ber Luftlinfe (Atmosphäre) zugleich bie einfachfte und großartigfte Berbindung eines tatoptrischen mit einem bioptrischen Apparat und in sofern bei aller Ginfachheit vollständiger als ber optische Apparat unfres Auges, in welchem bloß bioptrische Mittel benutt find. Wirklich ift bas Meer (ba bie in basselbe einbringenben Strahlen in beffen Farbung balb verlöschen) nur als Spiegel, bie Atmosphäre aber, welche eine gefrummte Geftalt wie bas Meer hat. als Linse in Betracht zu ziehen. Mittelft bes tonveren Meeresspiegels entfteht jenes Sonnenbild in angegebener Größe\*) nach ahnlichen Gefeten, wie das Sonnenbildchen im Tautropfen oder an einer gläsernen Thermometerfugel ober burch einen Konverspiegel überhaupt, nur so, daß die Linse der Atmosphäre noch hilfreich zutritt, wie man auch das Bild, was ein Konverspiegel im Aleinen gibt, noch durch geeigneten Rusat einer Linse vervolltommnen tann. Freilich wir sehen das Sonnenbild im Meere nicht fo groß, wie es ift, aber nur aus gleichen Gründen, warum wir die Sonne felber nicht fo groß feben, wie fie ift; wegen ber Entfernung. Jenes ungeheure Sonnenbild von 4 Meilen Durchmeffer liegt nämlich virtuell (da eine wirkliche Einigung der Strahlen barin so wenig als bei unsern ebenen und Konver-Spiegeln erfolgt) um ben halben Erdhalbmeffer von ber Erdoberfläche entfernt in ber Tiefe, b. h. erscheint optisch so, und ift in jeder Hinsicht so zu betrachten, als läge es ba, eben wie bas Bilb in unsern gewöhnlichen ebenen Spiegeln hinter biefen erscheint und fich optisch gang so verhalt, als ware es wirklich babinter, wenn auch unmittelbar binter bem Spiegel eine Wand ift. Alle Teiche, alle See'n, wie abgesondert fie auch vom Meere find, wirken nach optischen Gesetzen mit bem Meere babin ausammen, ein- und basselbe Sonnenbild zu liefern; ba ihre Krummung fich rings um die Erde zu einem Spiegel erganzt, und eine Kontinuität bazu nicht nötig ift. Es ift, wo wir auch in's Baffer blicken, immer nur ein und basselbe Sonnenbild, bas wir erblicken, wie es überall nur eine und dieselbe Sonne ift, die wir birekt am himmel feben; bas Bild scheint freilich mit uns zu gehen; aber nicht anders, als auch bie Sonne ober ber Mond (abgesehen von ihrem täglichen Bange) mit uns überall hin zu geben scheinen; im Grunde find wir es nur, bie geben,

<sup>\*)</sup> Seine Große ift nur obenbin berechnet.

das Sonnenbild bleibt unverrückt unter unsern Füßen stehen, ober ändert seinen Ort nur unten, wie die Sonne ihn oben ändert.

Nun meine ich, wenn die Erde überhaupt nicht bloß im einzelnen, sondern auch im ganzen empfindet, und das ist unste Grundvoraussehung, ein empfindendes Wesen vermag aber manches Zerstreute in eins zu sassen, so kann sie auch empfinden, wie die Gesamtheit der von einem Lichtpunkt hergekommenen Lichtstrahlen, vermöge der Zurückversung durch ihren Meeresspiegel, wieder wie von einem Punkt aus divergiert, sie selbst erzeugt ja diese Divergenz, und kann hiemit das Bild dieses Punktes empfinden. Aus den Bildern aller Punkte eines Gegenstandes setzt sich aber das Bild des ganzen Gegenstandes selbst zusammen. Wir müssen dann freilich nicht verlangen, daß wir, mittelst eines Stückes Weeresspiegel in unser Auge gesetzt, auch sehen könnten. Die Meeressstäche und Weeresmaterie paßt nun eben nicht in unsern kleinen Atherspannungsapparat, oder, ohne Hypothese, in unsern Empfindungsapparat überhaupt.

An sich kann es nichts Unwahrscheinliches haben, daß das virtuelle Zusammentressen vieler Strahlen in einem Punkte\*) eben sowohl als das wirkliche die Empfindung eines sichtbaren Punktes gibt, da die Seele überhaupt die Eigenschaft hat, eine Wannigsaltigkeit materieller Wirkungen in der Empfindung zusammenzuziehen, wie denn mehrerwähntermaßen bei jeder einsachen Schall- und Lichtempfindung viele physische Schwingungen sich psychisch in eins fassen. Auch ist es bei unsern objektiven optischen Apparaten sür die Erscheinung des Bildes gleichgültig, ob das Zusammentressen der Strahlen darin virtuell oder wirklich ist; und so kann man sich auch wohl denken, daß der hievon abhängigen doppelten Möglichkeit objektiver Entstehung eines Bildes, eine gleich doppelte Möglichkeit subjektiver Entstehung entspreche. Die Ratur ist ja sonst gewohnt, in den Organismen die Mannigsaltigkeit ihrer physikalischen Prinzipe auszubeuten.

Mittelst unsrer Nethaut freilich könnte nicht das virtuelle, sondern kann nur das wirkliche Zusammentreffen der Strahlen in einem Punkte als Bild empfunden werden. Aber unsre Nethaut ist auch kein Spiegel, sondern eine das Licht zerstreuende Fläche, und überhaupt in ganz andern Verhältnissen zum optischen Apparat als die Weeressläche, die gar keinen

<sup>\*)</sup> Birtuell nennt man das Zusammentreffen der Strahlen, sofern die Strahlen nicht wirklich, sondern nur rudwärts hinter den Spiegel verlängert gedacht zusammentreffen, wie auch bei unsern ebenen Spiegeln der Fall. Konkabspiegel können Bilder geben, wo die Strahlen wirklich zusammentreffen.

reinen Vergleich damit zuläßt. Wenn wir übrigens schon bei uns nicht eigentlich sagen können, die Nethaut empfindet, denn ohne den Zusammenhang mit dem Ganzen empfindet sie nichts, so werden wir natürlich um so weniger sagen können, die Weeressläche empfindet; sie dient nur, in einer andern Kombinationsweise als unsre Nethaut, der Empfindung eines im ganzen empfindenden Wesens. Das scheindar Gewaltsame der Ansicht aber, daß die Weeressläche zur Empfindung mitwirkt, sindet nur in bezug zu einer Vorstellung statt, welche sich gewöhnt hat, einmal das Weer als etwas physikalisch Totes in einem toten Wesen anzusehen, und dann, Einrichtungen, die unsrer Empfindung bienen, nicht nur ihrem Prinzip, sondern auch ihrer äußern Erscheinung nach als maßgebend für die Einrichtung von Empfindungsapparaten überhaupt zu halten.

Dabei will ich die Schwierigkeiten nicht verkleinern, die darin liegen, daß wir noch gänzlich im Dunkel über die materiellen Bedingungen sind, welche die Empfindung als Unterlage fordert; so lange sie nicht gelöst sind, kann eine exakte Wissenschaft auf die hier ausgestellte Ansicht nicht eingehen, welche auf andern Gesichtspunkten sußt, als die in ihr Gebiet fallen; kann aber auch eben so wenig, ehe sie selbst dies Dunkel gelöst hat, etwas zur Widerlegung derselben sagen. Für sie liegt hier noch ein Feld unbestimmter und dis jetzt unbestimmbarer Möglichkeiten vor. Wer voreilig im gegenteiligen Sinne abspricht, beweist damit nur, daß er nicht weiß, worauf es bei dieser Frage wesentlich ankommt.

Unter Anerkennung dieser Unsicherheit, die aus exaktem Gesichtspunkte noch an unser Ansicht haften bleibt, gestehe ich doch, daß für mich etwas subjektiv Überwindendes in dem Entgegenkommen der beiden Betrachtungen liegt: einmal, sollte die Erde, so ganz auf das Leben im Sonnenlichte gewiesen, kein Auge haben, den Quell dieses Lichtes gesahrlos zu betrachten? Zweitens, sollte das ungeheure Bild, das im Meer wirklich von der Sonne entsteht, zu dessen Bildung es als Spiegel wie gemacht ist, umsonst sein? Denn dazu, daß uns sein Keiner Widerschein im Wasser blende, ist es sicher nicht da.

Das Gewicht bieser kombinierenden Betrachtung verstärkt sich aber noch durch ein weiteres Eingehen in das teleologische Detail des optischen Apparats der Erde.

Durch ben großen Krümmungsradius und die Größe des Konverspiegels, den das Meer darbietet, werden zwei Vorteile zugleich erreicht, die wir auch durch Vergrößerung der Spiegel oder Objektive bei unsern Fernröhren erreichen, einmal das Bilb selbst größer zu machen, so daß

mehr Partikularitäten darin unterscheidbar werden, zweitens es lichtstärker zu machen, so daß sie deutlicher erkannt werden. Unstreitig wird die Erde hiedurch in den Stand gesetzt, die Oberstäche der Sonne und ihrer Nachbarplaneten mit verhältnismäßig eben so großer Deutlichkeit zu erkennen, als wir das Gesicht eines uns gegenüberstehenden Menschen; obschon nicht mit so großer Deutlichkeit, als sie ihre eigene Oberstäche mittelst ihrer irdischen Augen erkennen kann; die Firsterne, die für uns bei stärkter Vergrößerung nur als Punkte erscheinen, mögen sich sür die Erde zu Lichtscheiden ausdehnen, wie für uns die Sonne erscheint; ohne aber eine Aufsassung ihrer Partikularitäten zu gestatten, wozu die Stuse der Erde noch nicht hoch genug ist.

Selbst die feinern Einrichtungen unfres optischen Apparates wiederholen sich in ber Erbe und mahrscheinlich mit gesteigerter Bollkommenheit; ober vielmehr umgekehrt, in unsern Augen wiederholen sich die feinern Einrichtungen des optischen Apparates ber Erde. Die Dichtigkeit der Linse in unsern Augen nimmt von außen nach innen zu, so ist es mit ber Linse ber Atmosphäre auch. Die gekrümmten Mittel in unserm Auge weichen etwas von ber sphärischen Gestalt ab, ins Elliptische (und Parabolische), um die von der sphärischen Abweichung abhängige Unbeutlichkeit zu mindern; eben so weichen auch das Meer und die Atmosphäre vom Sphärischen etwas ins Elliptische ab, mit verschiebener elliptischer Krummung. Es ware von Interesse, einmal ben optischen Effekt biefer Umftande genauer zu berechnen. Zwar ba Atmosphäre und Meer noch andern als optischen Zweden zu bienen haben, läßt sich nicht behaupten, daß alles ganz genau und eigens eben nur für den optischen Awed berechnet sei, vielmehr möglich finden, daß im Konflikt der Awede ber optische hier und ba etwas habe nachgeben muffen. Aber wir haben sonft so vielfältig gefunden, daß die Erde durch ihre Einrichtungen im Banzen und Großen die verschiedensten Zwecke zugleich und gleich vollkommen zu erfüllen und Konflitte auf bas Glücklichste zu lösen weiß, bie bei unsern kleinen Einrichtungen bestehen, daß wir es unwahrscheinlich finden würden, wenn doch hier ein erheblicher Konflikt zwischen verschiedenen Awecken bestehen bliebe.

Daß die Atmosphäre sich so allmählich ins Dünne verläuft, ist nicht gleichgültig. Denn wäre die Atmosphäre mit dichter Schicht begrenzt, so würde durch deren ressektierende Wirkung nach gleichem Prinzip ein Bild entstehen und empfunden werden können, wie durch die Meeres-fläche, und ein Bild würde das andere stören. Daß das Meer Wellen schlägt, mithin nicht glatt ist, wie ein Spiegel, hat bei der Größe

besselben nichts zu sagen. Die kleinen Unebenheiten unsrer vollkommensten Spiegel sind unstreitig verhältnismäßig sehr beträchtlich gegen die, welche auf der Meeressläche durch die Wellen entstehen.

Unser Auge ist mit einem Gehirn in Berbindung und jede Kaser ber Nethaut hangt mit einer Gehirnfaser zusammen. Das fest uns in ben Stand, nicht bloß zu schauen, sondern auch bas Geschaute zu bebenten. Wo wird benn nun bas bebacht, mas in ben großen Bilbern ber Geftirne von ber Erbe geschaut wird? Nichts scheint bagu ba zu sein, benn wir selbst feben bas Sonnenbild im Baffer so flein und verwaschen, wie wir die Sonne birett feben, ober konnen es vielmehr eben fo wenig gerabe ansehen. Auf uns ift also in diefer Beziehung nichts zu rechnen. Aber wir haben schon fonft ben gangen obern Raum ber Erbe mit einem Bebirn zu vergleichen Anlaß gefunden, bas über bie menschlichen Gehirne hinaus greifend biefen felbst zur Bertnüpfung bient, indem es fie jugleich befagt; borthin geben bie Strahlen gurud, bie bas Meer fpiegelt, und werben in bas allgemeine Leben und Weben, mas da in Luft und Ather herricht, und einem höhern geiftigen Leben, als wir im Diesseits erfaffen tonnen, gur Grundlage bient, eingreifen. Wenn wir vom Jenseits fprechen, wird fich zeigen, wie auch wir hoffen konnen, bereinft barein einzugreifen, und fo auf eine höhere Stufe gehoben als jest, am höher bewußten Leben und himmlischen Berfehr ber Erbe Teil zu nehmen. Es liegt freilich auf ber Sand, daß folche Betrachtungen nur Undeutungen fein konnen, bie für ben Rusammenhang unfrer Ansichten eine Bebeutung haben. Auch verkenne ich nicht, daß in diesem Felde überhaupt noch viel bunkel bleibt.

Abgesehen von dem wesentlichen optischen Apparate der Erde, welcher in Weer und Atmosphäre gegeben ist, muß uns die Ühnlichkeit auffallen, welche die ganze Erde überhaupt mit einem Auge hat; und ist die Erde ein himmlisches Geschöpf, bestimmt, ganz im Lichte zu leben, warum sollte sie nicht einen demgemäß gestalteten Leib haben, der ganz ist, was unser Körper nur zu einem beiläusigen Teile, voll ist, was dieser nur unvollkommen?

Man kann in der Tat sagen: die Erde ist mehr Auge als unser Auge selbst. Sehen wie unser Skelett alles nur halb und unvollkommen ist, was das Skelett der Erde voll und ganz ist, ist es mit unserm Auge und der Erde als Auge. Es wäre ein Wunder, wenn sie nicht sehen könnte, da alles so wunderdar zum Dienste des Sehens bei ihr eingerichtet ist. Auch brauchte unser Auge deshalb alles nur halb zu sein, was die Erde ganz ist, weil es selbst die ganze Erde noch so in Rückhalt hat, wie unser Skelett das der Erde. Untristig aber würde es sein, eben auch nur diesen Rückhalt, diese Hilse sülse sunser Augen in der Erde zu sehen, ihre optischen Einrichtungen nur zur Ergänzung für unser Augen bestimmt zu halten, da vielmehr unser Augen sich in jeder Hinsicht

nur als ergänzend für sie nach irdischen Sonderbeziehungen verhalten, nur eben irdische, nicht himmlische Leiftungen vollziehen können.

Unser Auge ist eigentlich nur von vorn ein Auge, nach hinten ist es blind. Sollte es bloß solche halb blinde Augen geben? Die Erde dagegen ist ganz rings frei eingetaucht in den Lichtäther, darin frei schwimmend, schwebend, an nichts angewachsen, so daß das Licht überall frei zuströmt; und sollte es umsonst überall zuströmen? Zwar unsre Augen sind rings um die Erde gestellt, machen sie ringsum sehen; aber eben nicht nach dem Himmel sehen, von dem das Licht kommt, in dem sie geht.

Unser Auge ist rund, boch ist bei der Rundung unsers Auges noch etwas Halbes, Gebrochenes; es ist aus zwei ungleichen Rundteilen zusammengefügt. Sollte es bloß so gebrochene Augen geben? Die Erde ist rund in eins und aus dem Ganzen.

Unser Auge ist schön mit Glanz und Farbe geziert, ja unter allen Teilen unsers Körpers am meisten mit Glanz und Farbe geziert; die Erbe ist noch schöner mit Glanz und Farbe geziert; sie ist ganz ringsum mit Glanz und Farbe geziert.

Unser Auge ist mit einer rollenden Bewegung begabt, um sich den irdischen Gegenständen immer zweckmäßig darzubieten; die Erde ist mit einer noch vollkommenern rollenden Bewegung begabt, um sich den himmlischen Gegenständen immer zweckmäßig darzubieten, und vermag damit noch Bollkommneres zu leisten. In der Tat, unser Auge genügt mit seiner rollenden Bewegung sich selbst nicht ganz, die Drehung unsers Kopfes, unsers Körpers, endlich der Gang unser Füße müssen noch zu Hilfe kommen, um überall die erforderliche Stellung gegen die irdischen Dinge hervorzubringen. Die Erde aber genügt mit ihrer rollenden Bewegung sich ganz, um immer die rechte Stellung gegen die himmslischen Dinge zu gewinnen. Da aber die himmslischen Außenverhältnisse einfacher und geregelter sind als unser irdischen, so konnte auch die rollende Bewegung der Erde einfacher und geregelter sein als die unsres Auges.

Unfre Augen schlafen die halbe Zeit und wachen die halbe Zeit; sind auch hier nur halb, was die Erde ganz, die zugleich von einer Seite schläft und von der andern wacht.

Wir ziehen, wenn wir schlafen wollen, das Augenlid vor und legen uns auf die Seite oder den Rücken; sie zieht sich um zu schlafen selbst als Augenlid vor, indem sie sich so umlegt, daß die Lichtseite vor die Nachtseite tritt. Wir haben die Regendogenhaut (Fris), um auch im Wachen den Zutritt des Lichtes zu beschränken, daß es nicht zu grell in das Auge leuchte; die Erde hat auch eine Regendogenhaut dazu, die den Namen noch eigentlicher verdient, das sind die Wolken; nur daß sie dieselben da und dort zuziehen kann, wo Not; indes unsre Regendogenhaut ihre Öffnung nur einsach im ganzen erweitern und verengern kann.

Unser Auge hat einen knochigen Halt, indem es in der Augenhöhle festgeheftet ift, das Erdauge hat auch einen knochigen Halt, nur daß es mit viel größerm Vorteile, wie wir früher betrachtet, diesen inwendig hat.

Faßt man die Erbe wirklich im ganzen als Auge, so fieht man, baß biefes Auge im Grunde zwei Abteilungen hat, von benen bie eine vorzugsweise bestimmt ist, bem Blick nach bem himmel, die andre bem Blid nach der Erbe zu dienen; erfteres die große aber einfache Meeresfläche, letteres die Landfläche mit den unzähligen, aber fleinen Augen ber Landgeschöpfe, über beide gemeinschaftlich die Atmosphäre gespannt; boch ift nicht zu vergeffen, daß feine ausschließliche Bestimmung nach einer ober ber anbern Seite ftatt findet. Denn es spiegeln sich boch im Meere auch Wolken und Schiffe und Gegenstände bes Ufers; und leben Fische mit Augen unter der Oberfläche; und andrerseits richten die Landgeschöpfe doch ihren Blick auch mitunter nach bem himmel, ja von selbst richtet er sich gegen ben Horizont; und die See'n und Teiche bes Landes tragen mit zum Bilbe bes himmels bei, was ber Meeresspiegel So sehen wir auch in unserm Organismus viele Teile außer ihrem Hauptzwecke in die Awecke andrer Teile nebenfächlich mit einareifen.

Ich werbe nun noch eine kühne Hypothese ausstellen. Sie läßt sich nicht beweisen; eröffnet aber, nimmt man sie an, schöne Blicke in die Ratur und läßt selbst an eine Art Sprache der Gestirne denken. Dabei kommt der früher (Bd. I. S. 102) ausgestellte Sat in Rücksicht, daß die Gestirne, indes sie von einer Seite sich individueller gegenüberstehen als wir, von andrer Seite in unmittelbarern Berkehr treten. Was sich in dieser Hinsicht im Äußerlichen zeigte, wird sich nun auch nach solgenden Betrachtungen im Seelenverkehr zeigen.

Ich meine, die Strahlen, die von der Sonne ausgehen, sind noch der Sonne, sind Fortsetzungen derselben, lange Lichtsinger, Fühlsäden, die sie ausstreckt. Wo sie nun die Erde rühren, regen sie Tätigkeiten, Beränderungen an, die spürt die Erde; aber sie erleiden auch Beränderungen (in Zurückwersung, Brechung, Zerstreuung u. s. w.), die spürt die

Sonne. So verkehren Sonne und Erbe in unmittelbarfter Weise mit einander, indem bie Sonne der Erbe nichts tun kann, ohne zu fühlen, was biefe ihr wieder tut. Die Strahlen, die von einem Bunkte der Sonne ausgehend auf ben Meeresspiegel fallen, werben erörtertermagen vom Meeresspiegel so umgelenkt, als bivergierten sie wieber von einem Puntte unter ber Oberfläche bes Meeres. Die Erbe fpurt nun ben Bunkt dieser Divergenz als ein Bild bes Bunktes. Aber wie die Erde ben Bunkt ber Divergenz spürt, die sie erzeugt, spürt auch die Sonne ben Bunkt ber Divergenz, die an ihren Strahlen erzeugt wird, indem sie umgelenkt werben. So, inbes bie Erbe bas Bilb ber Sonne (bas fich aus ben Bilbern ber einzelnen Bunkte zusammensett) birekt mittelst bes eigenen Auges fieht, fieht bie Sonne ihr Spiegelbild im gegenüberftebenben Auge ber Erbe. Richt blog die Menschen haben Spiegel, auch die Engel, ihre Spiegel sind aber die Augen der andern Engel. Spiegelt boch auch felbst ber Mensch fich flein im Auge bes Gegenüberftehenben. Und auch die Bilber, welche die Engel im gegenüberliegenden Auge von fich feben, ericbeinen ihnen nur flein in Berhaltnis ju ihrer Aber, warum, fragt man, erscheinen sie überhaupt? eigenen Größe. Saben fie nicht besondere kleine Augen, sich selbst direkt im Nahen zu besehen? Es ist wahr, aber sie sollen auch sehen, wie sie andern erscheinen. Bei uns ist das Spiegelbild, das wir im Auge des andern von uns sehen, gesondert von dem Nethautbilde, womit der andre uns fieht, und beibes gleicht sich nicht. Aber im Auge bes Engels ift bas Spiegelbilb, womit er bem anbern fein Bilb gurudaibt, basfelbe, bas er selbst empfindet. So weiß jeder Engel genau, wie er dem andern erscheint.

Indes das Land dem Meer nach einer Beziehung im himmlischen Lichtverkehr weicht, überbietet es dasselbe nach einer andern Beziehung. Das Land muß dem Meer die großen Bilder der Gestirne lassen; dafür aber das Meer dem Lande etwas lassen, was noch bedeutsamer für den Verkehr der Erde mit den Gestirnen sein mag als diese Bilder.

Das Laud ist mit Pflanzenwuchs bebeckt, und wo die Sonne am mächtigsten, ist es auch der Pflanzenwuchs. Der Lebensprozeß der Pflanze hängt wesentlich von Licht und Wärme der Sonne ab, umgekehrt hat der Sonnenstrahl das schönste und reichste Feld der Betätigung seiner Kräfte in der Einwirkung auf die Pflanzenwelt. Wenn die Pflanze nicht vom Strahl der Sonne gerührt würde, was färbte ihre Blätter, was dräche ihre Blüte auf, was braute ihren Duft, was zeigte dem Schmetterling, der Biene den Weg zu ihr? Tot und kalt blieben ihre Stoffe auf der

Erbe liegen; sie schmachtet schon, gibt es nicht Sonne genug; ber Sonnenstrahl aber, ins Leere gehend, bliebe müßig, farblos, traftlos. Im Meer erblickt die Sonne nur ihr kaltes Spiegelbild, Wüsten und Bole bieten ihr ein ewig farbloses Einerlei, aber im Verkehr mit der grünenden und blühenden Pflanzenwelt grünt und blüht das Licht selbst aus weißem Stengel, und wird erst recht seines Reichtums an Wärme und Farbe gewahr, den es verschlossen herniedergebracht.

Wie nun Sonne und Erbe basselbe Spiegelbilb, bas sie zusammen geben, vorausseklich auch beide spuren, bie Erde nur als etwas, mas fie vom andern in sich aufnimmt, die Sonne als etwas, was sie vom andern rückempfängt, so wird es auch mit bem sein. was Sonne und Erbe im Bechselvertehr von Strahl und Pflanze zusammen geben. feins für sich allein kann, was erft in ihrem Wechselverkehr entsteht. bas werben auch beibe zusammen und in eins spüren, so baß jedes sich dabei durch das andre bestimmt fühlt. Jede Pflanze spürt in besonderer Weise, sie ist ja ein besonderes Wesen, wie sie an diesem Verkehr teil hat, die Erbe aber, die alle aus einem Busammenhange heraus erzeugt hat und noch im Zusammenhange trägt, wird auch spüren, was allen ausammen begegnet, und nicht bloß die Summe davon, sondern auch ben Rusammenhang bavon spuren. Richt minder wird die Sonne ben Rusammenhang ber Wirkungen spuren, die fie hiebei äußert. So mag sich jede Bflanze wie eine Art bunter Buchstabe betrachten laffen und bas Ganze ber Pflanzenwelt über ber Erbe als eine Schrift mit einem Sinne, um ben sich Sonne und Erbe verstehen. Doch ift es nicht bie Rusammenordnung der Pflanzen allein, auf die es ankommt; sie bilden nur die Hauptmasse, aber nicht die Hauptworte der Schrift; als solche wandeln Menschen und Tiere barin, die zwar nicht burch bas Sonnenlicht wachsen, aber sich unter bessen Leitung regen und bewegen. Und bas ift noch wichtiger nach höhern Bezügen.

In der ganzen lebendigen Anordnung der Pflanzen-, Tier- und Menschenwelt und deren Beränderungen durch Kultur und Berkehr offenbart sich überhaupt ein hoher Sinn im ganzen, dessen nur kein einzelnes irdisches Geschöpf ganz mächtig ist, wohl aber mögen die himmlischen Geschöpfe, indem sie diese Anordnung, dieses Regen und Bewegen von oben herab leiten und von unten herauf begründen, sich darum im Lichtwerkehr verständigen können. Dabei wird es sein wie mit unsere Sprache. Nicht alles drücken wir mit der Sprache aus; viel bleibt im Innern verborgen. Und so können auch die Gestirne einander nicht alles äußerlich absehen, was in ihrem Innern verborgen vorgeht. Nur immer etwas

tritt davon an die Oberfläche, was doch aber mit dem Innerlichen bedeutungsvoll zusammenhängt, so daß es als ein teilweiser äußerer Ausdruck davon gelten kann.

Wenn wir einen berartigen Verkehr mit Schrift ober Sprache vergleichen, ist es freilich nur ein Bergleich, der, wie alle solche Vergleiche, zum Teil trifft, zum Teil nicht. Es ist ein Verkehr, der nicht auf Abbildung des Geistigen beruht, das mitgeteilt werden soll, aber mittelst einer dazu bezugsvollen Zusammenstellung von äußern sinnlichen Zeichen geschieht, die ein wechselseitiges Vernehmen vermitteln. In sofern ist dieser Verkehr dem durch Schrift und Sprache gleich. Sonst sind die Verhältnisse sehr verschieden.

Unstreitig teilt sich das, was die Geschöpfe auf jedem Weltförper innerlich denken, bei weitem unvollständiger durch das Analogon der Sprache zwischen den Weltkörpern mit, als durch die Sprache zwischen den Geschöpfen auf jedem Weltkörper selbst; wie der geistige Verkehr durch die Sprache zwischen den Geschöpfen auf jedem Weltkörper wieder unvollkommener ist als der Verkehr zwischen den eigenen Gedanken eines Geschöpfes, aber dafür mag ein unmittelbareres Verständnis über allgemeinere und höhere Wechselverhältnisse zwischen den Weltkörpern statt sinden als zwischen uns. Doch sind alle Vermutungen über diesen Gegenstand zu unsicher, als daß es nicht besser wäre, auf eine weitere Ausführung zu verzichten. Es galt hier eben nur Möglichkeiten anzudeuten.

Da die Erde zu den irdischen Augen ein himmlisches hat, oder selbst im ganzen ein solches darstellt, sollte sie nicht auch zu den irdischen Ohren ein himmlisches haben oder sein; es nichts für die Erde im Himmel zu hören geben, da es so viel für sie zu sehen gibt? Freilich, es ist keine Luft zwischen den Weltkörpern, die den Schall von einem zum andern sortpslanzen könnte. Dennoch ist nicht undenkbar, daß die Erde die andern Gestirne nicht bloß gehen sieht, sondern auch den Tritt derselben hört, sei es auch, daß dies Hören nicht ganz mit dem unsrigen vergleichbar. Wir müssen nur wieder nicht dieselbe Einrichtung im Großen wie im Kleinen zum Hören wollen. Finden wir jedoch jedenfalls große Oszillationen auf der Erde, bewirft durch den Gang der Gestirne. Oszillationen aber sind das wesentlich Hördare; nun ist es gleichgültig, durch welche Vermittelungen sie von den Gestirnen auf die Erde übergepslanzt werden.

Wir wissen ja, die Oszillationen bes Meeres in Ebbe und Flut werden durch den Gang ber Gestirne hervorgebracht. Wäre freilich die

Erbe eine glatte Augel, so würbe auch die Flutwelle sie nur glatt umlausen, nun aber ist das Land aufgestiegen und das Meer stößt während eines Tages zweimal gegen das Land und tritt zweimal wieder davon zurück. Diese Oszillation kann der Erde vernehmbar sein. Die Oszillationen sind freilich sehr langsam; aber es hindert nichts, daß die Erde viel tiefere Töne vernimmt als wir. Wir nennen es Hören, ohne damit zu behaupten, daß die Empfindung unserm Hören ganz gleichgeartet sei.

Man kann bemerken, daß während an einer Stelle der Erde Ebbe ist, an der andern zugleich Flut ist; überhaupt alle Phasen einer Oszillation zugleich auf der Erde vorkommen. Man muß es dahin gestellt sein lassen, ob nicht die Erde die ringsum gleiche Größe der Periode nach Analogie der Tonhöhe zu empfinden vermag, oder nur ein Rauschen sür sie entsteht. Jedenfalls dürfte sich die Art des Eindrucks irgendwie nach der Größe der Periode ändern. Sosern sich nun die ganze Oszillation der Edde und Flut aus den besondern Oszillationen zusammensetzt, welche durch die Gestirne einzeln betrachtet hervorgerusen werden, (wobei die durch den Mond hervorgerusene an Stärke überwiegt,) mag auch die Erde den Gang der einzelnen Gestirne unterscheiden können.

Bei uns bedarf es des Zwischenseins von Luft, damit wir etwas von einem andern hören. Bei den Himmelskörpern aber bedarf es bessen nicht. Die Gravitation ersetzt die Luftspannung (sofern Sebe und Flut davon abhängen), nur darin von ihr unterschieden, daß sie einen materiellen Kraftbezug statt von einem Luftatom zum andern, von einem Weltatom zum andern vorstellt. Wie durchs Licht das Sehen, pflanzt sich durch die Schwere das Hören durch den Weltraum fort, überall hin, wo sich nur das geeeignete Organ dazu sindet. Denn sür sich freilich ist die Schwere so wenig hördar wie die Luftspannung, und wie das Licht sichtbar. Der Körper, den sie zieht, muß anstoßen, um Gehörempfindung zu erwecken, wie das Licht anstoßen muß, um Gesichtsempfindung zu erwecken. Nun gilt es, Einrichtungen zu treffen, daß dieser Anstoß in geordneter und vom Gange der Gestirne abhängiger Weise erfolge. So ist nun das Land da, daß das Meer daran sich stoße.

Unter den verschiedenen Oszillationen, in welche das Meer durch die Gestirne versetzt wird, hat die vom Monde abhängige bei weitem das Übergewicht über alle andern, demnächst die durch die Sonne bewirkte, dann folgen die durch die andern Planeten; unmerklich sind die durch die Fixsterne. Die Erde hört also am meisten von dem Weltkörper, der mit ihr zu demselben System verbunden ist; ja in gewisser

Weise noch zu ihr gerechnet werden kann; bemnächst am meisten von der Sonne, dann von den andern Planeten; von den übrigen Fixsternen hört sie nichts, weil diese einer höhern Sphäre angehören.

Scheut man einen etwas gesuchten Bergleich nicht, so kann man die Erbe sogar im Formellen der Einrichtung einigermaßen mit einem Ohre vergleichen, nur nicht mit dem der entwideltsten, sondern der einfachsten Geschöpfe, wie auch die Ühnlichkeit der Erde mit einem Auge vorzugsweise mit den einfachern Formen des Auges statt findet. Aber die einfachsten Sinrichtungen werden bei der Erde in großartigster Beise genutt. Auch widersprechen sich beide Bergleiche nicht, denn die Erde vermag überhaupt das Berschiedenste in sich vereinigt darzustellen.

Nehmen wir das Gehörorgan eines Muscheltieres. Es besteht aus einem einsachen nervenreichen Sächen oder Bläschen voll Flüssigkeit, mit einem runden Steinchen (Otolith) darin. Das Steinchen besindet sich beständig in einer tanzenden Bewegung, was von der Wirtung zarter Wimpern abhängt, die an der Innenwand des Bläschens sizen und, unbekannt durch welche Kraft, in beständig stimmernder Bewegung sind, wodurch sie die Flüssigkeit, in der das Steinchen schwebt, peitschen. Bei allen niedern Tieren ist das Gehörorgan ähnlich eingerichtet, doch sind bei vielen Tieren, wie den Schneden, mehrere Steinchen statt eines einzigen vorhanden, und sie nehmen öfters eine kristallinische Beschaffenheit an.

Nun sehen wir in der Erde eine im Außern gewissermaßen ähnliche Einrichtung. Der runde oder kristallinische Otolith ist der runde seste Erdekörper mit seinem zackigen Lande, die Flüsseit ist das Weer, die nervenzreiche Hülle ist die mit Licht und Wärme durchsetze Atmosphäre. Der Flimmerhaare bedarf es nicht, den Otolithen und die Flüssigkeit zu bewegen. Der Otolith bewegt sich drehend, und ihm entgegen dreht sich das Weer im Kreislauf der Flut. Im Kleinen wird das Weer durch die Winde gepeitscht.

Es würde leicht sein, diese Betrachtungen noch weiter auszubehnen, ja auch Vermutungen in Betreff der andern Sinne aufzustellen. Doch ist das Vorige dei der Unsicherheit des Gegenstandes genug, und wohl schon mehr als genug, eine Vorstellung zu erwecken, wie es in der höhern Sinnlichkeitssphäre möglicherweise beschaffen sein könnte. Wir wieder-holen es, diese Vetrachtungen sollen nicht maßgebend sein; aber sie sollen andeuten, in welcher Richtung ungefähr der Gesichtspunkt der Vetrachtung zu erhöhen und zu erweitern sein möchte, wenn es gilt, von den Verhältnissen, die für unser Sinnesleden gelten, zu den Verhältnissen der übergeordneten Wesen aufzusteigen. Jedenfalls ist eine Erhöhung und Erweiterung hiedei nötig; ein Irren aber für uns untergeordnete Wesen hiedei auch leicht möglich; dessen bescheiden wir uns gern.

## XVIII. Anhang zum neunten Abschnitt.

Bufațe über ben Stufenbau ber Belt.

Wenn es boch viele Abstufungen der Geschöpfe im nachbarlichen Sinne des Höhern zum Niedern gibt, so läßt sich auch wohl denken, daß es viele Abstufungen in jenem andern des Obern zum Untern gebe.\*) Bei Gottes und der Welt Größe hat man vor nichts zu erschrecken. Die Gliederung des göttlichen Alls reicht sicher nicht bloß ins Breite, sondern auch ins Tiese von oben nach unten.

Nun bietet sich als die nächste Stufe über unsrer Erde leicht von selbst unser Sonnenspstem dar. Bielleicht zwar erscheint es obenhin betrachtet einerseits weniger in sich gebunden, andrerseits mehr mit dem Weltganzen verschmolzen als unser Leib oder die Erde. Bei näherer Betrachtung aber sinden wir es anders.

Das erste anlangend, so hängen alle Bewegungen der Planeten burch Wechselbestimmtheit unter einander und mit der Sonne aufs Innigste zusammen; alle Zweckverhältnisse nicht minder. Und eher möchte die Erde einen Stein von sich lassen, indem ihn etwa ein Bulkan über ihre Anziehungssphäre hinausschleuderte, als das Sonnensystem einen Planeten. Das Band, das alle Körper desselben zusammendindet, ist unzerreißdar. Nur daß es, obwohl sester als der Zusammenhang des härtesten Steins, doch zugleich eine größere Freiheit innerer Bewegungen gestattet als die lockersten Bänder unsers Körpers.

Das andre anlangend, so hängen zwar in weiterm Sinne alle Bewegungen und Zweckverhältnisse unsers Sonnenspstems mit denen der ganzen Welt zusammen, weil überhaupt in weiterm Sinne alles in der Welt in Wirken und Zwecken zusammenhängt; aber wenn schon die Menschen weiter von einander abgerückt sind als die Gliedmaßen jedes Menschen, so sind die Sonnenspsteme wieder unsäglich weiter von einander gerückt als die Planeten, ja so weit, daß die Abstände der Planeten unter einander dagegen verschwindend klein ausfallen. Alle Wirkungen eines Systems auf das andre ersolgen merklich nur wie von einem Punkt auf den andern, indes in jedem Sonnenspsteme für sich die

<sup>\*)</sup> Ich gebrauche in diesem Anhange die Ausbrude Höheres und Niederes, Oberes und Unteres immer im Sinne der Unterscheidung von Bb. I. S. 196.

einzelnen Körper auch einzeln verfolgbare Wirkungen auf einander äußern. Alle Körper unsres Sonnenspstems gehen in gemeinsamer Richtung um dasselbe in bezug zu ihnen allen unveränderliche Zentrum, um das sogar die Sonne selbst sich, nur im engsten Zirkel, mit wälzt; die Zentren der verschiedenen Sonnenspsteme aber treisen wieder um ein höheres Zentrum. Alle Planeten desselben Sonnenspstems sind wie Geschwister zu einander, aber nur wie Vettern zu den Planeten eines andern Sonnenspstems zu betrachten, und nur die ganzen Sonnenspsteme wieder wie Geschwister in einer obern Sphäre zu einander.

In der Tat gelten nach den wahrscheinlichsten kosmogonischen Borftellungen alle Blaneten unfres Syftems nur für Ausgeburten besfelben großen Materienballs, wovon die Sonne noch als Mutterftoch inmitten geblieben, und sind noch burch bas Band ber Rräfte an biefen Mutterftod gebunben. Der große Sonnentorper fteht fo gemiffermagen ju ben aus ihm gebornen, ihn umtreisenden Planeten in ähnlichem Berhältnisse wie die Erbe zu ben aus ihr gebornen, sie nur enger umtreisenden Menschen und Tieren. Freilich hängt die Sonne nicht so unmittelbar durch Kontinuität mit ben Planeten zusammen wie bie Erbe mit ihren Geschöpfen, indes ist der materielle Rusammenhang weniger wichtig als ber Zusammenhang in Awecken, Kräften und Bewegen; auch hängen wir felbst im Grunde ebenfalls nur burch bie Rraft ber Schwere mit ber Erbe zusammen. Fiele bie Rraft ber Schwere weg, wurde die Zentrifugalfraft uns so gut von der Erde wegschleudern wie die Planeten von der Sonne. Und je weiter oben auf der Stufenleiter ein Wesen steht, besto freier, loser werben bie Bestanbstücke, Glieder besselben. Die Erbe steht schon in biefer Beziehung über uns, ba wir und die Tiere loser an ihr befestigt sind als unfre Glieber an und: bas Sonnensustem bann wieber über ber Erbe, ba bie Planeten loser an ber Sonne befeftigt find als wir an ber Erbe; aber ein solches mehr Losesein bedeutet nicht ein mehr Lossein; da im Gegenteil sich ein Glied doch leichter von unserm Leibe trennen kann als wir von ber Erbe; und in bemfelben Berhaltniffe es noch schwerer fein möchte, daß sich ein Planet aus unserm Sonnenspftem löfte. Das Kräfteband wird vielmehr fo fester, je höher bie Sphare ift.

Man sieht, es liegt uns ein doppelter Bergleich vor, indem wir die Planeten an der Sonne bald mit Gliedern am Stamme unsers Leibes, bald mit Tieren an der Erde vergleichen können. In gewisser Hinsicht ist es nur ein und derselbe Bergleich, weil wir auch die Tiere an der Erde selber mit Gliedern am Stamme eines Leibes vergleichen können,

nur daß freilich keiner dieser Vergleiche ganz Stich halten kann, indem die Überordnung des Sonnenspstems über das irdische System eben so neue Verhältnisse mitbringt wie die Überordnung des irdischen Systems über unser leibliches System, die sich in den untergeordneten Systemen nicht wiedersinden lassen. Doch können solche Vergleiche immer von gewisser Seite erläuternd bleiben.

Im Sinne bes ersten Bergleiches werben wir sagen können: Die Sonne bewegt die Planeten als ihre Gliedmaßen in weiten Kreisen um sich, ober richtiger bas Sonnenspftem tut es, ba bie bewegenbe Rraft ber Totalität bes Syftems zukommt, worin die Sonne nur als Hauptftamm bie Mitte einnimmt, wie auch bie bewegende Kraft unfres Leibes eigentlich seiner Totalität, nicht bloß seinem Hauptstamme beigelegt werben muß. Run gilt aber vom Sonnenspftem noch viel mehr als von unserm irbischem System und als von uns, bag es bie Mittel, seine Bwede zu befriedigen, in fich bat; bie Bewegungen feiner Gliedmaßen bienen baber auch nicht, nach außerem ju langen, sonbern in ben abgeanderten Lagen biefer Gliedmaßen liegen felbft bie Mittel, innere Amede zu befriedigen. Das ift ein wichtiger Bunkt, in dem der Bergleich mit unsern Gliedmaßen nicht mehr Stich halt. Gin andrer liegt barin, baß die Bewegungen ber Planeten teiner folchen regellofen Unbeständigkeit unterliegen. Aus diesen Gesichtspunkten erschiene ber Kreislauf der Planeten mehr ben innern Kreisläufen ähnlich, an die sich unfre wichtigsten Lebensphänomene fnüpfen; aber auch biefer Bergleich würbe wieber von andrer Seite nicht Stich halten. So laffen fich Uhnlichkeiten überall nur bis zu gewiffen Grenzen burchführen.

Aus dem Gesichtspunkte des andern Bergleiches erscheinen die Planeten wie Geschöpfe von verschiedener Lebensart, die als Bewohner des Sonnenspstems durch ihre äußerlichen Bewegungen um eine zentrale Hauptmasse in ähnlicher Art eigene Zwecke zu befriedigen streben, wie Menschen und Tiere als Bewohner und Teile des irdischen Spstems, obwohl nach einer sestern Gesehlichkeit als die Geschöpfe unser Erde.

Nun kann es für den ersten Anblick sonderbar erscheinen, daß, während das irdische System eine so unzählige Menge Tiere und Pflanzen als besondere Geschöpfe trägt, das so viel größere Sonnensystem nur so wenig individuelle Geschöpfe einschließt, zumal ein Gesichtspunkt der Steigerung hier fehl zu schlagen scheint, den wir doch im Verhältnis des irdischen Systems zu unserm eigenen leiblichen System deutlich ausgesprochen sehen. Denn wie viel mehr individuell-

geartete Glieber hat die Erde doch in ihren Menschen, Tieren, Pflanzen als wir in unsern Gliebmaßen.

Aber durch das Dasein der Planeten ist ja nicht ausgeschlossen, baß außer biefen weit in ben himmel vorgestreckten Riefengliedern bes Sonnenrumpfes, biefen großen Bogeln, welche ben Sonnenball in weiten Rreisen umfliegen, berselbe auch noch von nähern, aus ihm erzeugten, individuellen forperlichen Wefen umtreift, begangen, pflanzenartig bewachsen wird, die wir aber wegen ihrer geringen Größe, ihres größern Gebrängtfeins, und ihrem Berfenttfein in ben Sonnenglang nicht einzeln unterscheiben können; es ware vielmehr wunderlich wenn es nicht so Bu biefen nabern Sonnengeschöpfen waren bann bie Planeten nur in Berhaltnis ferner erftgeborner Geschwifter ober Nachbarn zu betrachten, was nicht hinderte, daß sie außerordentlich verschieden von ihnen waren, wie ja auch bie Geschöpfe unsers irbischen Syftems felbft fehr verschieden von einander find, manche viel fester, manche viel loser mit der Bentralmaffe des Erbkörpers verbunden, manche viel größer, manche viel kleiner, manche viel rundlicher, manche viel unregelmäßiger von Form, manche von viel höherer und reicherer, manche von viel geringerer und mehr ärmlicher Begabung, manche viel mehr nötigenden Inftinkten folgend, manche viel mehr einer höhern Freiheit genießend. Alle Freiheit bes außern Berkehrs, die wir zwischen ben Planeten vermiffen, obwohl fie in jedem Blaneten selbst wieder hervortritt, kann zwischen jenen nähern Sonnengeschöpfen so gut bestehen, als zwischen ben mit unfrer Erbe enger verknüpften Geschöpfen, wie auch in unserm Leibe bie Freiheit ber Bewegungen fich verschieden auf die verschiedenen Glieder verteilt.

Die nähern Sonnengeschöpfe mögen so ben Planeten in gewisser Hinsicht voran-, in gewisser Hinsicht nachstehen. Es mögen verhältnismäßig weniger reich entfaltete Wesen sein, wie das schon in ihrer Klein- heit liegt, schwerlich werden sie sich noch einmal in so besondere Geschöpfe gliedern wie die Planeten; vielmehr den Geschöpfen dieser Planeten selbst ähnlicher sein; indes die Planeten jeder für sich, zumal die selbst Tradanten haben, dem ganzen Sonnensystem ähnlicher sind, dessen größere Teile sie bilden. Die nähern Sonnengeschöpfe mögen dagegen gewisser Vorteile und Vorzüge durch ihre Nähe zu einander und zum Zentraltörper genießen; sie leben in engerer und mannigsacherer geselliger Beziehung auf demselben, ja die Sonne ist wie ein Bienenstock derselben, indes die Planeten mehr einsam leben, weil jeder eine Gesellschaft in sich trägt, in der es aber kein Individuum so hoch bringen mag, wie

es ein Sonnengeschöpf bringen kann; nur ein Planet im ganzen bringt es doch in gewisser Hinsicht höher als ein einzelnes Sonnengeschöpf, das die verhältnismäßige innere Armut durch einen äußern Reichtum des Lebens zu kompensieren sucht. Zulet aber bleiben die nähern Sonnengeschöpfe immer Geschwister der Planeten, deren Geschöpfe wir dagegen nur sind.

Bielleicht steht ber Lichtprozeß der Sonne mit dem Lebensprozeß der Wesen an ihrer Oberfläche in Beziehung; man hält es ja wahrscheinlich, daß der zentrale Sonnenkörper an sich dunkel sei. Bielleicht sind sie selbstleuchtend, wie wir selbst-warm; gibt es doch selbst auf der Erde einzelne Selbstleuchter. Dann wäre der Lichtverkehr der Sonne mit den Planeten nur ein Verkehr der kleinern nähern mit den größern sernern Sonnenwesen; wie denn auch die Wesen auf der Sonne selbst unstreitig ihr Licht zum Verkehr unter einander nuhen werden. Doch sind das eben nur Gedanken.

Jebenfalls kann nach vorstehenden Betrachtungen die Sonne eigentlich unsrer Erde nicht als ein einzelnes gleichstusiges Geschöpf, sondern entweder nur als eine Sammlung gleichstusiger Geschöpfe samt deren Mutterstock gegenübergestellt, oder noch tristiger als ein Geschöpf oberer Stufe über sie gestellt werden, in solcher Weise, daß die Erde und die andern Planeten selbst als Glieder mit dazu zu rechnen. Die Sonne, als ein Körper ohne die Planeten gedacht, wäre wie ein verstümmelter Leib, dem man die größten bewegenden und empfindenden Glieder abgeschnitten.

Ronsequent mit biefen Betrachtungen wurde fich ber Mond zur Erbe wie die Planeten zur Sonne verhalten. Der Mond ift eben so aus bem irbischen System herausgeboren und umtreift die Erbe noch, indem er aber die Drehung um die eigene Achse aufgehen läßt in der Drehung um die Erbe, bas obere Zentrum, immer bieselbe Seite ihr zuwendend, bagegen die Erbe als Geschöpf schon oberer Stufe ihre Drehung um bie eigene Achse unabhängig von bem Gange um bie Sonne hält, ben Mond aber, ihr Glied, immer mit derfelben Seite an fich geheftet hält, wie an uns ein Glied immer mit berfelben Seite am Man kann es auch, im Sinne bes andern Vergleiches, Körver haftet. so betrachten, bag, wie ber Mensch und jedes Tier, indem es um die Erbe geht, immer biefelbe Sohlenfläche gegen bie Erbe kehrt und fich nie auf ben Ropf ftellt, bies auch vom Monde gilt, ber, wie boch er über ber Erbe gehe, boch immer noch in ber Reihe ber irdischen Geschöpfe Plat greift, in gewisser Beziehung höher stehend, in andrer wohl niedriger

als wir. Sein höchstes Geschöpf, wenn er noch besondere Geschöpfe trägt, wird niedriger als das höchste Geschöpf an der Erdoberfläche sein, im Grunde jedoch gar keine eigentliche Selbständigkeit im Sinne unsrer irdischen Geschöpfe mehr haben können, (wie denn der Mond unbewohnt zu sein scheint,) indes er im ganzen in gewisser Hinsicht ein höher Wesen ift, als wir es sind.

Wohl manches ließe sich noch vermuten. Aber es ist besser, diesen Gegenstand nicht weiter zu verfolgen. Gestehen wir immerhin, daß sich hier Schwierigkeiten eröffnen, die denen in gewisser Weise analog sind, die wir bei Betrachtung der niedersten Geschöpfe sinden. Sollen wir einen Polypenstamm mit vielen Polypenblüten als ein Tier, oder als eine Sammlung vieler Tiere ansehen? Wahrscheinlich ist er eins und das andre, wie das Sonnensystem. Aber es wird schwer, sich eine triftige Vorstellung von solchen Verhältnissen zu machen, die von denen unsres eigenen Körpers und unsrer eigenen Seele so ganz abweichen Trop dieser Schwierigkeit zweiselt niemand, daß die Polypen lebendige Wesen mit Seele sind. Und so mag dieselbe Schwierigkeit im Gebiete der obern Wesen in einem nur viel höhern Sinne wiederschren; aber wie könnte uns bei den obern irren, was uns bei den niedern nicht irrt? Die Berührung der Extreme mag sich auch hiebei geltend machen?

Nur der allgemeine Vorblick sei noch gestattet: daß, sofern man jetzt annimmt, unser Sonnenspstem gehöre selbst einem größern Sternspstem an, welches die ganze Wilchstraße mit besaßt, hier das unserm Sonnenspsteme nächst übergeordnete System zu suchen sein würde; wollte man versuchen, weiter zu gehen.

## XIX. Anhang zum elften Abschnitt.

A. Prattisches Argument für bie Existenz Gottes und eines fünftigen Lebens.

Argumentum a consensu boni et veri.

Zu dem theoretischen Argumente für die Existenz Gottes und des künstigen Lebens (Bb. I. S. 216 ff.) füge ich hier ein praktisches, welchem ich den Namen Argumentum a consensu doni et veri geben möchte;

ba die Wahrheit des Glaubens hier aus seiner Güte nach dem allgemeinen Prinzip der Übereinstimmung des Guten und Wahren abgeseitet wird. Es lassen sich weitgreifende Erörterungen an dies Prinzip und den davon abhängigen Beweis für die Gültigkeit der höchsten Ideen knüpfen; hier aber begnüge ich mich mit kurzer Darlegung der Hauptmomente.

1) Jebe irrige ober mangelhafte Voraussetzung erweist sich baburch als eine solche, daß sie, als wahr angenommen, durch ben Einfluß, ben sie auf unser Denken, Fühlen und Handeln gewinnt, Rachteile nach sich zieht ober dem menschlichen Glücke Abbruch tut, indem sie uns in widerwärtige Stimmungen und verkehrte Handlungen verwickelt, die teils birekte Unluft, Unbefriedigung, teils spätere Unluftfolgen mit- ober nachführen, bagegen die Wahrheit einer Boraussetzung sich burch bas Gegenteil von all diesem als solche erweift. Dieser Sat bewährt sich um so mehr, je größern Einfluß Jrrtum ober Wahrheit auf unser Fühlen, Denken, Sandeln gewinnt, auf einen je größern Umkreis von Menschen und je längere Dauer er fich erftreckt, mahrend ein Frrtum ohne erheblichen Eingriff in unfer übriges Rühlen, Denken, Sandeln für einen kleinen Umkreis von Menschen und auf kurze Reit auch wohl befriedigend und felbst nütslich erscheinen tann. Run zeigt sich aber gerade, daß der Glaube an Gott und Unfterblichkeit, abgesehen von ber theoretischen Befriedigung, die er mit sich zu führen vermag, auch sonst um so größere, wichtigere und weitergreifende Borteile, ber Unglaube aber Nachteile für die Menschheit und einzelnen Menschen mitführt, je weiter und tiefer biefer Glaube ober Unglaube in das Gemüt und die Sandlungsweise ber Menschen bestimmend eingreift und in je größerem Umtreise und auf je langere Dauer er sich forterstreckt; woher es eben rührt, daß der Unglaube sich gar nicht auf die Dauer in großem Umfreise erheblich geltend erhalten kann. Also trägt ber Glaube, daß Gott und Unsterblichkeit existieren, bas Merkmal ber Bahrheit an sich.

Selbst Eltern und Regenten, die nicht an Gott und Unsterblichkeit glauben, halten es doch im allgemeinen für nühlich, daß ihre Kinder und Untertanen in diesem Glauben erzogen werden, so sehr drängt sich das Heilame dieses Glaubens auf; auch wird man nicht in Abrede stellen, daß wirklich die Heilamkeit desselben mit der Verbreitung und Verstärkung des Einslusses wächst, den er auf Fühlen, Denken, Handeln der Wenschen gewinnt. Und sei es auch, daß dies nur bei einer gewissen Gestaltung dieses Glaubens der Fall, so ist jedenfalls eine derartige Gestaltung desselben möglich, die dann (nach No. 2.) eben als die rechte zu betrachten sein wird.

2) Die nähere Geftaltung dieses Glaubens tritt dann unter dasselbe Prinzip: Sofern sich findet, daß eine Gestaltung oder Seite der Gestaltung bes Glaubens an Gott und Unsterblichkeit um so mehr zum Glück der Menschheit beiträgt, je mehr, je länger und in je weiterem Umkreise sie Einfluß auf das Fühlen, Denken, Handeln gewinnt, so ist biese Gestaltung oder Seite der Gestaltung des Glaubens als wahr anzusehen, im Gegenfall als falsch oder mangelhaft, so daß nach allem nur der Glaube als der wahrste gelten kann, welcher der Menschheit nach der Gesamtheit der Beziehungen am heilsamsten ist.

3) Sofern als das Beste für den Menschen zu gelten hat, was der Menschheit Befriedigung, Glück, Wohl nicht bloß nach einzelnen Beziehungen, auf kurze Zeit, für einzelne Fraktionen, sondern nach allen Seiten des menschlichen Wesens, für die Gesamtheit der Menschheit, auf unbegrenzte Dauer, mit Hindlick auf alle Folgen, am meisten zu sichern und zu sördern geeignet ist, wird der in voriger Weise begründete wahrste Glaube zugleich der beste genannt werden können, und wird überhaupt auß der Güte des Glaubens auf dessen Wahrheit geschlossen werden können. Dies nenne ich den Schluß aus praktischem Prinzip.

Dem Schluß aus praktischem Prinzip gegenüber steht ber Schluß aus theoretischem Prinzip, welcher die Übereinstimmung des Glaubens in sich und mit der tatsächlichen Natur der Dinge als maßgebend nimmt. Das praktische Prinzip beurteilt die Wahrheit des Glaubens nach der Gemäßheit zu den Zwecken, das theoretische nach der Gemäßheit zu den Gründen des Seins und Geschehens.

An sich kann das praktische Prinzip ganz eben so gut zur Gestaltung des Glaubens benutt werden wie das theoretische, nur daß es im allgemeinen ebenso schwer ist, die Güte des Glaubens aus allgemeinsten, höchsten, letzen Gesichtspunkten zu beurteilen, wie die Widerspruchslosigkeit desselben mit sich und der tatsächlichen Natur der Dinge. Deshald ist eine kombinierte Anwendung beider Prinzipe das Kätlichste, und da (nach No. 4 und 5) beide Prinzipe von Anfange an zur Gestaltung des Glaubens gewirkt haben, gewinnt die Kücksicht auf das Historische des Glaubens eine Bedeutung, der sich kein einzelner entziehen kann und soll; wie denn die Einzelvernunst selbst nur auf Grund der historischen Basis des Glaubens zu ihrer Höhe gelangt und nach Waßgabe leichter irrt, als sie sich weiter davon entsernt.

4) Von jeher hat das praktische Argument, welches von der Güte des Glaubens entlehnt ist, bewußt und unbewußt dahin gewirkt, den Glauben an Gott und Unsterblichkeit zu erzeugen, zu erhalten und zu gestalten, und fährt noch so fort zu tun, nicht zwar allein, aber zugleich mit theoretischen Gründen und auf Grund eines eingebornen Gefühles. Selbst Christi Lehre konnte nur als heilverkündende und heilbringende Blatz greifen. Dabei kann es geschehen und ist oft geschehen, daß der

Glaube teils zum zeitlichen Borteile einzelner, teils aus untriftiger Ansicht von dem, was dem Ganzen frommt, teils vermöge scheinbaren Konslikts mit theoretischen Gründen, irrige und hiemit der Menschheit unzuträgliche Gestaltungen angenommen; aber nicht darin liegt die Irrung, daß die Menschen ihn zu ihrem Borteile einzurichten suchten, sondern daß sie ihn nicht genug zu ihrem Borteile einrichteten und den Konslikt mit den theoretischen Gründen vielmehr durch einseitiges Rechtzgeben, als verträgliche Lösung zu beseitigen suchten.

- 5) Unser Prinzip läßt uns hiemit in einem Zusammenhange Klarheit darüber gewinnen, warum noch so viel an der rechten Gestaltung des Glaubens fehlt, und die sichere Aussicht gewinnen, daß wir uns derselben doch ins Unbestimmte nähern werden. Der Mensch beginnt damit, Partisulär-Interessen zu haben und den dadurch gestalteten Glauben für den besten zu halten oder zu erklären. Aber nach Waßgabe, als die Vorteile des Wahren und die Nachteile des Falschen immer weiter in Zeit und Raum greisen, tressen sie auch immer mehr und schwerer alle einzelnen, die den wahren oder salschen Glauben haben, und befestigen jene in der richtigen Erkenntnis, bringen diese zurück von der salschen, so daß zuletzt nur der Glaube übrig bleiben kann, welcher alle Einzel-Interessen am besten und vollkommensten zu einem Allgemein-Interesse verknüpft.
- 6) Unser Prinzip läßt uns etwas als zum Wefen ber Religion gehörig achten, beffen Wefentlichkeit gerabe in neuerer Beit vielfach angefochten wird, die Festigkeit, Sicherheit und Ginigkeit aller in einem gemeinschaftlichen Glauben, wogegen viele Reuere wollen, jeber folle seine Religion so viel möglich für sich haben, nach seinen besondern Bedürfnissen sich zurecht legen. Denn nach unserm Prinzip beweist sich Die Wahrheit bes Glaubens praktisch eben baburch, daß seine Beilsamkeit wächst, je mehr Menschen und je fester und inniger biese bavon burch-Ein Glaube, ber bloß von einzelnen ober einzelnen brungen finb. Fraktionen der Menschheit festgehalten, diefen diente ober zu dienen schiene, aber von der ganzen Menschheit angenommen nicht basselbe zu leiften vermöchte, bewiese eben bamit, daß er nicht ber wahrste ware, und es wurde fich immer zeigen, daß fein Borteil felbst für ben einzelnen nicht wahrhaft und bauernd Stich hielte. Nicht also ber Glaube ift bem Bedürfniffe bes einzelnen, sondern bas Bedürfnis bes einzelnen ift (burch die Erziehung, eigene und fremde) einem Glauben anzuhaffen, ber ben Bedürfniffen aller im Ausammenhange am meiften zu genügen imftande ift; und wenn die Einigkeit in einem beften

Glauben auch bisher noch nicht zu erreichen gewesen, so ist sie wenigstens als ibealer Zielpunkt immer vor Augen zu stellen.

Aus biefem Gesichtspunkte find allgemeine Magregeln, welche bie religiöse Erziehung in gemeinsamer guter Richtung leiten, nicht nur nicht verwerflich, fondern im Befen ber rechten Religion felbft begrundet. es liegt ein großer Segen in ber möglichften Einigung aller in einem gegebenen Glauben, felbft abgefeben bon beffen besonderm Inhalte, find nur feine allgemeinen Grundlagen gut. Die Gefahr, welche bas Bolt läuft, wenn es bei gemeinsamer Erziehung in dem einmal historisch begründeten Glauben gemiffe Brrtumer in ben Rauf betommt, welche bie Grundlagen bes Guten nicht betreffen, ift unfäglich geringer, als wenn es bem Zerwürfnis ber Ansichten Breis gegeben und auf eigene Kritit bes Glaubens angewiesen wird, zu welcher nach ber Natur ber Dinge nur fehr wenige befähigt und berufen fein konnen. Dann läuft es Gefahr, in ben wichtigften Dingen gu irren, bie Grundlagen bes Guten felbft zu verlieren, und bugt jebenfalls ben Segen ber Ginigung ein. In Rudficht beffen aber, daß die hiftorifche Bafis boch nicht icon als eine absolut in allen Ginzelheiten gultige angeseben werben tann, muß es auch jebem frei gelaffen fein, auf bem Grunde ber Erziehung, bie ihm im Sinne berfelben geworben, bas Bahrfte und Befte in feiner Beife zu fuchen, ohne bag baraus eine Berechtigung erwächft, feine Anfichten auch ohne Beiteres in Die öffentliche Erziehung einzuführen. Der Beruf eines Reformators tann überhaupt nur wenig Menichen von Gott tommen. Aber biefer ichwierige an Rudfichten und Gegenrudfichten fo reiche Gegenstand läßt sich hier überhaupt nicht vollständig erledigen.

- 7) Durch ben Gesichtspunkt unsres Prinzips wird die Entwickelung und Gestaltung der religiösen Ideen in den harmonischsten und praktischsten Zusammenhang mit der Gestaltung der Woral und des ganzen Lebens gesetzt, weil auch die Tendenzen der Moral und des Lebens dahin gehen, das geltend zu machen und zu erhalten, was der Menschheit am heilsamsten und gedeihlichsten; die Ideen von Gott und Unsterdlichseit treten aber nach der Gestaltung, die sie durch unser Prinzip annehmen, selbst als die träftigsten Hilfsmittel zur gedeihlichen Gestaltung des Lebens auf, weil der Gesichtspunkt ihrer Gestaltung ja eben der ist, das in ihnen als gültig sestzusetzen, was aus oberstem Gesichtspunkte den allgemeinsten durchgreisendsten heilsamen Einfluß auf das gesamte Menschliche haben muß.
- 8) Unser Argument fußt überhaupt auf einer allgemeinsten, in der innersten Natur der Dinge und dem letzten Wesen des Geistes zugleich liegenden Grundbeziehung, der man von jeher eine göttliche Würde zuerkannt hat, der des Wahren und Guten, und läßt diese Beziehung selbst zugleich aus dem praktischsten Gesichtspunkte hervortreten.

Bugleich aber fußt es auf ber breitesten Basis ber Erfahrung,

sofern der Mensch doch in letzter Instanz nur ersahren kann, was ihm bient oder ihn durch seine Folgen befriedigt. Ja die ganze Verknüpfung des Guten und Wahren im angegebenen Sinne konnte nur durch mögslichste Verallgemeinerung des Erfahrungsmäßigen gefunden werden.

9) Man kann bas vorige Argument mit folgendem in Beziehung sehen ober in folgendes umsehen.

Wir würden den Glauben an Gott und Unsterdlickseit nicht brauchen, wenn Gott und Unsterdlickseit nicht wären; denn wenn der Mensch den Glauben an Gott gemacht hat, weil er ihn braucht, so hat er den Umstand selbst nicht gemacht, daß er den Glauben an Gott zu seinem Gedeihen braucht, und demgemäß ihn zu machen durch das Bedürfnis genötigt wird. Die Erzeugung dieses Glaubens durch den Menschen muß also in derselben realen Ratur der Dinge begründet sein, welche den Menschen mit seinen Bedürfnissen selbst erzeugt hat. Es hieße aber teils, der Ratur der Dinge eine Absurdiät beilegen, teils läuft es gegen die Ersahrung, so weit sich solche machen läßt, daß die Ratur die Menschen darauf eingerichtet hätte, nur mit dem Glauben an etwas gedeihen zu können, was nicht wäre.

## B. Bufat über bas oberfte Beltgefet und beffen Beziehungen zur Freiheit.\*)

Das oberste Weltgeset, was wir Bb. I. S. 210 aufgestellt, wird zwar allwärts stillschweigend anerkannt und saktisch angewandt und ist also an sich nichts Neues. Doch scheint mir die prinzipielle Bedeutung, die ihm nach seiner Allgemeinheit und begrifflichen Selbstwerständlichseit für das ganze Gediet realer Existenz zukommt, noch nicht hinreichend gewürdigt. Hierüber folgen nun noch einige Erörterungen, teils zur Erweiterung, teils zur nähern Aussührung der früher angestellten. Auf die Beziehungen des Gesetzes zur Existenz des göttlichen Geistes gehe ich jedoch hier nicht nochmals des Nähern ein; da eben die frühern Erörterungen sich hiemit vorzugsweise beschäftigten.

Sowohl im Bereiche bes materiellen als geistigen Geschehens untersscheiben wir mancherlei Gesetze; in jenem z. B. das der Gravitation, der magnetischen, elektrischen, chemischen Anziehung, des Beharrens, der Koeristenz kleiner Schwingungen u. s. w.; in diesem das der Assoziation,

<sup>\*)</sup> Das Folgende ist im Besentlichen einer Abhandlung in den Berichten der R. S. Ges. des. der Biff. (math.-phps. Rlasse) zu Leipzig vom Jahre 1849 S. 98 ff. entlehnt. Doch hat die Behandlung der Freiheitsfrage hier eine etwas andre Wendung erhalten.

ber Gewöhnung, der Verknüpfung von Luft und Trieb u. s. w. Viele besondere Gesetze können sich einem allgemeinern unterordnen; so alle besondern Anziehungsgesetze dem allgemeineren, daß die Wassen sich in der sie verbindenden geraden Linie nach einander hin zu bewegen streben, und alle Anziehungs- und alle Abstoßungsgesetze zugleich dem allgemeinern Gesetze der Wechselwirkung, daß die Wassen in der Richtung ihrer Verdindungslinie überhaupt mit gleichen Bewegungsquantitäten ihren Abstand zu ändern streben. Die Gesetze der Assoziation, der Gewöhnung u. s. w. im geistigen Gebiete sind selbst schon allgemeine Gesetze, denen sich besondere Gesetze für besondere Verhältnisse untervordnen, und ihrerseits noch allgemeinern Gesetzen geistigen Geschehens unterzuordnen.

Leicht erhellt, daß die Verschiedenheit der Gesetze des Geschehens eben so mit der Verschiedenheit der Umftande, für die fie gelten, wie mit der Verschiedenheit der Erfolge, die durch sie bestimmt werden, Gravitationsgeset ist verschieden zusammenhängt. Das Rohäfionsgeset, sofern jenes sich auf merkliche Entfernungen ber Teilchen, dieses auf Berührungsnähe bezieht; das sind verschiedene Umftande, mit benen auch ein verschiedener Erfolg zusammenhängt; und bas verschiedene Geset bestimmt eben ben nach ben verschiedenen Umftanden verschiedenen Erfolg ober die Beziehung zwischen beiben. Entsprechend mit ben Gesetzen im Geistigen. Allgemeinere Gesete bes Geschehens sind baber nicht nur folche, welche formell einen größeren Kreis von Gefeten, sondern auch, weil dies damit zusammenhängt, solche, welche real einen größeren Kreis von Umftanden und Erfolgen unter fich begreifen, zwischen benen fie die Beziehung festseben; und bie Frage, ob es ein allgemeinstes Geset bes Geschehens gibt, wird also hiemit von selbst zugleich die sein: ob es ein Geset gibt, welches alle möglichen Gesetze und welches alle möglichen Umftanbe und alle möglichen Erfolge, Die im Gebiete bes Geschehens vorkommen können, unter fich befaßt.

Ein solches Gesetz haben wir in dem Sate aufgestellt: "Wenn und wo auch dieselben Umstände wiederkehren, und welches auch diese Umstände sein mögen, so kehren auch dieselben Erfolge wieder, unter andern Umständen aber andere Erfolge.

Im Grunde ist dies der sich von selbst verstehende Begriff eines formal und real allgemeinsten Gesetzes für das Geschehen. Denn wenn irgendwo und irgendwann einmal etwas unter denselben Umständen anders erfolgen könnte als das andre Mal, so träte eben dieser Fall aus der allgemeinen Gesetzlichkeit, welche verlangt wird, heraus, und sie

bestände nicht wirklich als solche. Wenn aber bieselbe Folge auch einmal andre Gründe als das andre Wal haben könnte, so bestände innerhalb bieser Wöglichkeit Gesehlosigkeit in umgekehrter Richtung.

Um keinen Zweisel über die Bebeutung der Ausdrücke zu lassen, verstehe ich eins für allemal unter Umständen alle irgendwie angebbaren Bestimmungen der materiellen und geistigen Existenz in Raum und Zeit\*), nur der absolute Ort im Raum und Zeitpunkt in der Zeit kann nicht als ein Umstand, eine Bestimmung der Existenz angesehen werden, da er seine Bestimmtheit erst durch das darin Existerende erhält. Der Gebrauch des Wortes Umstand erscheint insofern zweckmäßig, als in unserm Gesetz die Ratur jedes Geschehens mit der Natur dessen, wovon es in Zeit und Raum umstanden wird, in Beziehung gesetz wird. Jusosern Umstände einen Ersolg im Sinne unsres Gesetze mitsühren, nennen wir sie Gründe des Ersolgs.

Man könnte ben Einwand erheben, unser Geset sei von vorn berein illusorisch, ba für jedes Geschehen boch eigentlich die Totalität ber Umftanbe in Zeit und Raum als bedingend in Betracht tomme, mithin von einer Wieberholung berselben in Zeit und Raum als Gründen bes Geschehens nicht die Rebe sein konne. Dann konnte aber überhaubt von teinem Gesetze bes Geschehens bie Rebe sein, ba ein folches bie mögliche Wieberholung ber Fälle und ihrer Umftanbe voraussett. Gefet ift nur, was wiederholte Unwendung zuläßt. Bei jedem Gesete bes Geschehens muffen wir baber bie Möglichkeit supponieren, von in Raum und Reit ferner liegenden Gründen zu Gunften ber nähern ober um so mehr zu abstrahieren, je ferner sie liegen. Db biefe Supposition real zulässig, fällt mit ber erfahrungsmäßigen Bewährung unfres Gefetes felbit, auf bie wir gleich zu sprechen tommen, zusammen, ba nur mit Bezug auf biefe Boraussetzung bie Bewährung möglich ift und einen Sinn haben tann. Im Fall ihrer Triftigkeit aber läßt sich bann unter Anleitung unfres Gesetzes selbst auch ber reine Erfolg für isoliert gebachte Umstände finden. Wir können zwei Weltkörper nicht wirklich von ber Wirkung ber übrigen Weltförper abschneiben, aber finden, wie sie sich wirklich ohne biese Mitwirfung gegen einander benehmen würden, indem wir ausehen, was erfolgt, je mehr sie sich von den andern entfernen.

Die bloße Denkbarkeit unfres Gesetzes schließt aber noch nicht seine Realität ober wirkliche Gültigkeit ein, so lange auch das Gegenteil benkbar. Und in der Tat hindert an sich nichts zu benken, daß zu

<sup>\*)</sup> Bgl. barüber bas Rähere Bb. I. S. 210. Anm.

verschiebenen Zeiten ober an verschiebenen Orten bieselben Umstände auch einen verschiebenen Erfolg mit sich führten, berselbe Erfolg auch von verschiebenen Umständen abhängen könnte; daß z. B. zwei Weltkörper von bestimmt gegebener Masse und Entsernung sich heute so und morgen so anzögen, oder hier anzögen, an einer andern Stelle des Himmels abstießen; daß zwei Menschen oder derselbe Mensch unter ganz denselben äußern und innern Verhältnissen doch verschieden handeln könnte. Da nun die Denkbarkeit weder hier noch dort für die Realität entscheidet, gilt es, in der Ersahrung nachzusehen.

Run ift zuzugestehen, daß ganz reine Erfahrungen sich nicht machen lassen, weil nach aller Beziehung genau weber bieselben Umstände noch Erfolge in irgendwelchem größern ober kleinern räumlichen ober zeitlichen Umtreise wiederkehren; aber sie kehren vielfach angenähert wieder, und in der größten Verschiedenheit ber Umftande laffen fich boch immer übereinstimmende Gesichtspunkte auffinden, wozu sich auch bas Übereinstimmende in ben Folgen aufsuchen läßt. Und so kann man fagen, baß, so weit die Erfahrungen zu schließen gestatten, wir jenes allgemeine Gefetz nur beftätigt finden konnen. Daß zuvorderft im Gebiete bes Rörperlichen biefelben Umftande wirklich immer biefelben Erfolge mitführen, ist die Grundlage, auf der Aftronomie, Physiel, Physiologie übereinstimmend fußen. Zwar mag es erscheinen, daß doch umgekehrt berfelbe Erfolg von verschiedenerlei Gründen abhangen tann. Gine Saite tann 3. B. benfelben Ton geben, mag fie geftrichen, gefchlagen, gezupft, überhaupt auf die verschiedenfte Weise in Schwingung verfett fein; allein ftets werben wir bann finden: einmal, bag biese verschiebenen Grunde boch etwas Gemeinschaftliches haben, was das Gemeinschaftliche im Erfolge bedingt; zweitens, daß wir die von der Berschiedenheit ber Brunbe abhängige verschiebene Seite ber Erfolge nur vernachlässigen, Wie denn in unferm Falle das benfelben Ton mitführende Gemeinschaftliche die Schwingung einer immer in berfelben Weise gespannten Saite ift, das Berschiedene im Erfolge aber, was wir vernachlässigen, barin liegt, daß eine gestrichene und eine gezupfte Saite ihre Schwingung boch in sehr verschiedener Weise ausführen und die Luft in verschiedener Weise anstoßen.

Unser allgemeinstes Gesetz faßt Organisches und Unorganisches in gleicher Weise und Weite. Es ist in der Tat nur ein besonderer, obwohl sehr allgemeiner Fall unsres allgemeinsten Gesetzs, den ich in dem Satze ausspreche, daß, in so weit im Organischen dieselben Umstände wiederkehren wie im Unorganischen, auch dieselben Ersolge

wiederkehren, in so weit nicht dieselben Umftände, auch nicht dieselben Erfolge. Die Erfahrung aber bestätigt diesen Satz, so weit sie immer vorliegt, und hiemit zugleich unser Gesetz selbst durch einen seiner allgemeinsten Fälle.

So wirkt das Auge optisch nach den Gesetzen der camera obscura, weil und so weit die Umstände seiner Einrichtung die einer camera obscura sind; das Stimmorgan gibt Töne nach den Gesetzen der Blasinstrumente und schwingenden Bänder, weil und so weit die Umstände seiner Einrichtung dieselben sind; das Herz wirkt wie ein Druckwert, weil und in so weit es als solches eingerichtet ist; die Gliedmaßen wirken wie Hebel und Pendel, weil und in so weit sie als solche eingerichtet sind; und so in allen Fällen. Dagegen erzeugt der organische Leid Stosse, die in keiner Retorte und keinem Tiegel erzeugt werden können, weil der Leid ganz anders eingerichtet ist als diese; im Nervensystem gehen Vorgänge vonstatten, wie sie sonst nirgends vorgehen, weil sonst nirgends äquivalente Einrichtungen da sind.

Das geiftige Gebiet anlangend, was jedoch nie ohne materielle ober leibliche Mitgabe eriftiert, die daher auch immer Mitrucksicht erforbert. (wenn man nicht burch ben spiritualiftischen Standpunkt die Betrachtung besselben eliminiert,) so finden wir auch hier, daß nach Maggabe, als die Menschen sich in der Art ihrer vorhandenen geistigen Konstitution mehr gleichen und ähnlichen sonstigen Umftanden unterliegen, auch ihr Benehmen ähnlicher wird, fo daß wenigstens in der Erfahrung tein Grund liegt au aweifeln, daß zwei innerlich, geiftig und leiblich ganz gleich konstituierte Menschen unter gang gleichen äußern Anlässen fich auch immer gang gleich benehmen würden. Was gewisse Freiheitstheorien gegen biesen in gewisser Weise boch selbstverständlich erscheinenden Sat einzuwenden finden könnten, berührt uns hier nicht, wo wir erst auf den erfahrungsmäßigen Gefichtspunkt achten. Dagegen wendet man vielleicht ein, daß er mußig sei, weil eine absolute Bleichheit aller innern und äußern Umftande für zwei Menschen doch überhaupt nicht vorkommt und unstreitig ber Ratur ber Sache nach nicht vorkommen kann; Gleichheit findet immer nur nach gewissen Beziehungen statt. Aber ba es größere oder geringere Annäherungen an biesen Fall gibt, so ist immerhin nötig, ihn als idealen Grenzfall vor Augen zu stellen; und bag er fich nie vollftanbig verwirklicht, gilt uns felbst als die Basis von Betrachtungen, wodurch fich dem Interesse ber Freiheit nicht trop unfres Gesehes, sonbern vermöge besselben genügen läßt.

Wenn alle Bewährungen unfres Gesetzes bloß unter ber Voraus-

setzung gewonnen werben konnten und zur Bestätigung ber Voraussetzung wieder bienen konnen, "baß fich von in Raum und Zeit ferner liegenden Gründen zu Gunften ber nähern ober um so mehr abstrahieren lasse, je ferner fie liegen", so ift bamit nicht gesagt noch begründet, daß wirklich bie in Zeit und Raum fern liegenden Grunde feinen Ginfluß auf ben Erfolg haben, er wird vielleicht nur erft in einer längern Folge und einem größern Umtreis des Geschehens spürbar werden. Alle Bewährungen und Anwendungen des Gesetzes konnten unter der an fich nicht unwahrscheinlichen Boraussehung, daß dem so sei, nur approximative sein, weil wir in ber Tat die Totalität der bedingten Umstände nie in Betracht ziehen und bemgemäß ben vollen Erfolg nicht burch Schluß finden können; aber teils könnte biefe Annäherung für unfre praktischen Interessen ber Genauigkeit gleich tommen, teils verlore bas Gefet barum nicht seine bindende Kraft und Rupbarkeit, daß es nur auf Approximationen anwendbar, wenn doch überhaupt bloß folche möglich. Wir würben bann boch ben Erfolg immer um so richtiger erhalten. einen je weitern Umfreis von Bebingungen wir in Betracht gogen, und je weniger weit wir die Rolgen verfolgten; wollten wir auf weit hinaus fchließen, fo mußten wir auch ben Blid auf ben Rreis von Bebingungen in Zeit und Raum erweitern. Diese Beschränfung liegt nun einmal unter jener Boraussetzung in unfrer Endlichkeit, und wir mußten uns bieselbe nicht versteden, sondern barüber flar werden.

Dies schlösse die Untersuchung nicht aus, forberte vielmehr bazu auf, in wie fern gegebene Umftanbe mertbar ins Beite bes Raums und ber Zeit wirken; aber biefe besondere Untersuchung beschäftigt uns hier um so weniger, als die ganze Boraussetzung erft noch besondere Brüfung verlangt. Die Erfahrungswiffenschaft scheint mir aber noch nicht hinreichende Data zur fichern und scharfen allgemeinen Beantwortung ber hiebei obschwebenden Fragen zu liefern. Im Räumlichen zwar nimmt man ziemlich durchgebends an, daß die Wirkamkeit ber Rrafte keine Grenzen hat, statuiert jedoch Rrafte, die mit der Entfernung sehr schnell abnehmen. Anders im Zeitlichen. Man könnte es ba für möglich halten, daß bie Gesamtheit ber jetigen Umftanbe in jedem Falle genüge, ben kunftigen Erfolg zu beftimmen, fo weit er überhaupt voraus bestimmbar ist, ohne daß man nötig hätte, sich noch nach den in der Beit rudwarts liegenden Grunden umzusehen, sofern jebe Gegenwart in fich die Mittel habe, die nächste Gegenwart zu erzeugen, und biese so weiter ins Unbestimmte; alles Frühere aber seine Wirkungen auf die iebiae Gegenwart in ber Art übertragen habe, daß man im Grunde von

selbst alles Frühere als Grund mit berücksichtigt, indem man die Gegenwart berücksichtigte. Indes ist dies eine Frage, die erst noch seine Untersuchungen sordert, in Betracht dessen, daß die Gegenwart selbst eine sließende ist, und weder der Beschleunigungszustand eines Körpers, noch der Justand einer Seele durch einen Moment zulänglich charakterisiert werden kann.

Rach den Untersuchungen von W. Weber kommt namentlich bei den Bewegungen des Unwägbaren der Beschleunigungszustand in eigentümlich wichtigen Betracht.

Knüpfen wir nun einige allgemeine Betrachtungen an unser Geset, die schon früher angestellten teils kurz rekapitulierend, teils nach einiger Beziehung weiter ausssührend.

- 1) Unser Gesetz ist das allgemeinste Kausalgesetz; denn Grund und Folge beziehen sich nur nach diesem Gesetze auf einander; und heißen nur Grund und Folge, sofern sie sich danach auf einander beziehen.
- 2) Sofern von verschiedenen Umftanden immer verschiedene Erfolge abhängen, liegt in biefer Seite unfres oberften Gesehes bas allgemeine Prinzip für seine Besonderung, und sofern man Rrafte als Bermittler ber Erfolge statuiert, zugleich bas Prinzip für bie Besonderung ber Kräfte, als welche nur burch ihr Gefetz charakterisiert werben konnen. Da nämlich jeder besondere Umstand ober Kompler von Umständen bei Wieberholung immer benselben besondern Erfolg ober Kompley von Erfolgen mit fich führt, tann man bafür auch immer ein besonderes Gefetz und eine besondere, diese Art bes Erfolgs vermittelnde Rraft aufftellen. Auf folche Art laffen fich Gefetze und Kräfte bis ins einzelnste spezialifieren, und in ber Tat hat nie eine Grenze in biefer Beziehung ftatt gefunden. Sofern aber bie verschiedenen besonderen Umftande in Kontinuität zusammenhängen ober sich allgemeinern unterordnen, gilt es auch von den verschiedenen Gesetzen und Rräften. Gewöhnlich unterscheiben wir nur die besondersten Gesetze nicht besonders und kennen die allgemeinsten nicht hinlänglich, um davon zu sprechen ober sie in die Betrachtung einzuführen. Wir unterscheiben z. B. nicht bie Gesetze ber Anziehung für jeben andern Abstand und jebes andre Berhaltnis ber Massen, sondern betrachten sie nur vereinigt unter dem allgemeinen Gefete ber Gravitation; wir kennen bie allgemeinen Gefete nicht binreichend, unter benen sich bie Erscheinungen bes Lichts und Magnetismus vereinigen, und betrachten biefe Erscheinungen bemnach nur unter ben besonders dafür geltenden Gefeten.

Natürlich kann mit dieser Auffassung die nicht seltene Vorstellung

nicht bestehen, als seien die verschiedenen Kräfte selbständig existierende, real von einander abgesonderte Wesen, welche die Ersolge zu beherrschen vermögen, ohne selbst von ihnen beherrscht zu werden. Bielmehr, wie sich die Umstände ändern, unter denen die Kräfte wirken, ändern sich die Kräfte zwar nicht begrifslich, aber real, indem sie dabei nur immer unter dem allgemeinen Gesetze begriffen bleiben, welches die Umstände vor und nach der Wandlung und hiermit die der Wandlung selbst umsaßt. So kann sich Gravitation durch ihre eigene Wirkung in Kohäsion verwandeln, indem sie die Teilchen aus merklicher Entsernung zur Verührungsnähe bringt; doch sast unstreitig ein allgemeineres Gesetz Gravitation und Kohäsion als besondere Fälle unter sich, indem es für alle möglichen Grade der Entsernung und Rähe den Ersolg bestimmt, mithin auch für den Übergang aus merklichen Entsernungen in Verührungsnähe.

Wenn Stoffe, die in der Außenwelt noch eben den unorganischen Kräften, weil unorganischen Verhältnissen, unterlagen, in ben Organismus eintreten, so geht nicht ein neues frembartiges Rraftwesen barauf über, welches die neuen Erfolge, die sich baran zeigen, bebingte, sondern die organischen und unorganischen Anordnungen find felbst beides nur besondere Fälle ber allgemein möglichen materiellen Unordnungen, wofür auch allgemeine Gesetze gelten muffen, in ben es begründet liegt, wie sich bie Erscheinungen anbern, wenn Stoffe aus ben einen in bie anbern Anordnungen eintreten. Die Bilbung des Kriftalls in der Salzlauge und die Bildung des Sühnchens im Gi geben unter bem Ginfluß febr verschiedener Rrafte vonstatten; aber bies hindert nicht, daß es ein Gefet gebe, welches bestimmt, wie nach ben verschiedenen materiellen Umständen, welche in der Salzlauge und welche in dem bebrüteten Ei obwalten, auch die materiellen Bilbungserfolge in beiden verschieben ausfallen muffen; welches allgemeinere Gefet eine allgemeinere materielle Bilbungstraft charatterisiert, wovon die organische und unorganische nur besondere Fälle find.

Auf solche Weise fallen überhaupt alle Scheibewände, die man so gern zwischen verschiedenen Kräften zu setzen pslegt, ohne daß doch die Unterscheidungen dazwischen sallen, die man vielmehr beliebig noch weiter treiben kann, als man gewohnt ift es zu tun.

Der eben so verwirrende als verwirrte Streit, inwiefern die Gesetze bes Unorganischen auf das Organische übertragbar sind, das Organische nach den Gesetzen des Unorganischen betrachtet werden dürfe, klärt und erledigt sich hiemit aus einem zwar nur sehr allgemeinen, aber doch für die exakte Forschung hinreichend maßgebenden Gesichtspunkte.

Es gelten nur in sofern andre Gesetze für bas organische als bas unorganische Geschehen, als die Umstände, die Einrichtungen, von welchen bas Geschehen abhängt, beibesfalls andre find. Run läßt sich streiten, ob die Unterschiede der organischen und unorganischen Einrichtung in einem Wefensunterschiede beiber beruhen, oder auf welche letten Grunde fie überhaupt rückführbar find. Aber ber eralte Forscher, wie febr ihn auch dieser Streit im philosophischen Interesse kummern mag, tann boch an ber hand unfres Gefetes ber Rückfichtsnahme auf benfelben im Gange seiner Forschung selbst völlig entbehren. Er barf jebenfalls bas Organische nach ben im Unorganischen gültig gefundenen Regeln betrachten und behandeln, so weit er entsprechende, oder nach Regeln, bie fich im Sinne unfres Gefetes bemahren, barauf zurudführbare Umftande barin wiederfindet, wie die (Bb. II. S. 99) angeführten Beispiele selbst beweisen; er muß für neue, nicht so barauf reduzierbare Umstände eben so aut neue Regeln suchen, als wenn ihm neue, auf Früheres nicht zurückführbare Umftande im Unorganischen selbst begegnen, und muß bann ferner suchen, die neuen Regeln mit den alten so viel möglich unter allgemeinere Regeln zu vereinigen; nicht anders, als er schon im Gebiete bes Unorganischen für sich zu tun gewohnt gewesen.

Die Unterscheidung des Organischen von dem Unorganischen, die Überhebung, wenn man will, des ersteren über bas lettere, bedeutet sonach nichts mehr vor ber Inftang unfres allgemeinsten Gefetes, bas selbst noch über biese Unterscheidung hinweggreift und sich über biese Überhebung erhebt. Der Charafter bes Organischen tann besondere Erfolge nur nach Maggabe bedingen, als er auch besondere Umftande ober Mittel mitführt, fie zu bedingen; und das tut er freilich vielfach und liegt selbst in seinem Begriffe. Aber nicht in jeder Beziehung tut er es, und so weit es nicht ber Fall, kann er auch keine neuen Erfolge gegen das Unorganische bedingen. Aber die andre Seite der Sache ist eben so gewiß; in so weit es ber Fall, muß er auch neue Folgen bedingen; und die Erforschung der neuen Gesetze für diese neuen Umstände wird also hiermit nicht abgeschnitten, sondern gefordert. Es gilt nur, diese neuen Gesetze auch wirklich wieder mit den neuen Umftanden in Beziehung zu seten, nicht, wie so häufig, burch ben allgemeinen Begriff bes Organischen die Frage nach biefer Beziehung überhaupt für beseitigt zu halten.

Man versucht vielleicht, dem Naturforscher dies leitende Prinzip durch folgenden Einwand zu verkümmern: es lasse sich zwischen Organischem und Unorganischem wohl die Gleichheit der materiellen Umstände beobachten; aber im Organischen wirte auch ein ideelles Bringip, nenne man es nun Seele, Lebensprinzip, Zweckprinzip, mit, bas nicht in die Beobachtung des Naturforschers falle und doch die Erfolge mit beteilige; die Umstände könnten also im Organischen und Unorganischen wohl äußerlich gleich scheinen, aber in Rücksicht auf den zutretenden ideellen Fattor nicht wirklich gleich sein. Hiermit werde die Übertragung von Regeln aus bem Unorganischen in's Organische nach beobachteter scheinbarer Gleichheit ber Umftande in jedem Kalle unftatthaft. Erfahrungen ber obgenannten Art (Bb. II. S. 99) zeigen boch jedenfalls. baß, wie es sich auch mit bem Unterschiede bes Ibeellen zwischen beiben Gebieten verhalte, so weit nur die materiellen Umftande in beiden Dieselben sind, auch die materiellen Erfolge dieselben in beiben bleiben, so baß jener voraussetliche Unterschied bes Ibeellen zwischen beiden Gebieten bie Schluffe in nichts andern tann, die in Betreff materieller Erfolge aus der Gleichheit oder Ungleichheit der materiellen Umftande gezogen werben konnen. Der Grund, daß bies fich so verhalt, ift in unfern allgemeinen Ansichten über bie Beziehung von Körper und Geift leicht au finden.

4) Die Erfahrungsschlüsse, Induktion und Analogie, gewinnen unter Anerkennung unfres Gesetzes eine Berallgemeinerung und prinzipielle Bestimmtheit und Sicherheit, worin sie gewöhnlich nicht gefaßt werden.

Für Induktion hält man im allgemeinen das Fußen auf wiederholten Erfahrungen nötig. Rach unserm Gesetze aber reicht an sich eine einzige Erfahrung volltommen aus, die Wiederkehr eines Erfolgs unter benfelben Umftanben für alle Beit zu verburgen und ein ficheres Gefet barauf zu gründen, und die Wiederholung der Erfahrung ift nur nötig, teils für die Unsicherheit und Berftreutheit unfrer finnlichen Auffassung Abhilfe zu gewähren, teils aus den einzelnen Fällen allgemeinere Gesetze für das Allgemeine ober Elementare, das mehreren Fällen gemein, zu abstrahieren. Die Analogie anlangend, so schließt man gewöhnlich unbeftimmt: Uhnliche Gründe werden ähnliche Erfolge geben; aber es fragt sich, in wie weit ähnliche? Rach unserm Gesetze wird man vollkommen bestimmt schließen: In so weit sich bie Gründe gleichen, werben sich die Erfolge gleichen; in so weit sich bie Gründe nicht gleichen, werden sich auch die Erfolge nicht gleichen. Hierdurch wird bas Ungleiche ber Falle bem Schlusse eben so bienftbar gemacht wie bas Gleiche. Die meiften Erfahrungsfehlschluffe beruben auf einem Mangel an tonsequenter Sonderung und Festhaltung bieses boppelten Gesichtspunktes, und bie Bäufigkeit solcher Reblichlusse ift

Grund gewesen, daß man den Erfahrungsschlüssen gewöhnlich überhaupt nur eine prekare Sicherheit den sogenannten Vernunftschlüssen gegenüber beilegt, die auf dem Saze des Widerspruchs ruhen. Inzwischen haben die Erfahrungsschlüsse prinzipiell eine Sicherheit, welche der unsres obersten Gesetes selbst gleich kommt, das für das reale Gediet eine analoge Bedeutung hat wie der Saz des Widerspruchs für das begriffliche; sofern das reale Gediet so wenig wie das Vernunftgebiet einen Widerspruch mit dem einmal Gesetzen duldet; nur daß freilich unser Gesetz als ein Gesetz für die Erfahrung auch seine allgemeinste Vewährung prinzipiell nur in der allgemeinsten Erfahrung suchen kann. Fehler in Anwendung der Erfahrungsschlüsse können natürlich dem Prinzip derselben so wenig zugerechnet werden wie logische Fehler dem der Vernunftschlüsse.

Bemerken wir nun noch, daß Vernunftschlüsse ohne Zuziehung von Ersahrungsschlüssen, anstatt für die Wirklichkeit irgendwie Gültigkeit zu haben, überhaupt nichts dafür bebeuten können. Denn ich kann zwar schließen: Alle Menschen sind sterblich, Cajus ist ein Mensch, also ist Cajus sterblich; daß aber alle Menschen sterblich sind, ist selbst erst eine Sache der Induktion und Analogie, ohne welche der ganze Schluß ins Leere gebaut wäre. Hiernach kann man behaupten, daß jede Sicherheit des Schlusses auf dem Gebiet des Wirklichen von der Sicherheit und sichern Anwendung unsers allgemeinsten Gesetzes abhängt.

Die Hauptschwierigkeit triftiger Erfahrungsschlüsse liegt darin, daß bei komplizierten Vorgängen, und alle Vorgänge find mehr ober weniger tompliziert, nicht sofort erhellt, was barin als Grund und Folge im Besonbern auf einander zu beziehen. Treten neue tomplizierte Erfahrungen ein, die sich mit ben vorigen nicht vollständig beden, und nie beden fich spätere Erfahrungen gang mit früheren, fie werben stets etwas Gleiches und etwas Ungleiches damit haben, so tann die Folge, welche bem erften Rompler von Gründen zugehörte, nicht auf ben zweiten ganz übertragen werben; aber es bleibt junächst unbestimmt, mas für Folgen bangen am Gleichen, mas für Folgen am Ungleichen. In fo fern tann allerdings eine einzige Erfahrung nie maßgebend für bie Beurteilung folgender Erfahrungen sein. Zugleich fieht man aber, wie hieran bas Prinzip ber exakten Forschung hängt, aus wieberholten Erfahrungen unter abgeanderten Umftanden und mit möglichfter Folierung befonderer Umftande bie Gefete für bas Allgemeine und Elementare ber Erscheinungen zu ermitteln. Unfer oberftes Gefet tann nichts von biefer Arbeit erfparen, sonbern blog ben allgemeinsten Gesichtspunkt bafür ftellen.

5) Sofern unser Gesetz gilt, konnen wir eine vollkommen unverbrüchliche Gefetlichkeit burch die ganze Ratur und Geisterwelt herrschend annehmen, wie bies eben fo im Interesse unfrer theoretischen Forschung, als im richtig verstandenen praktischen Interesse ist, bessenungeachtet aber die Freiheit badurch nicht aufgehoben halten. Denn wie Bb. I. S. 213 ff. gezeigt worben, läßt unfer Gefet trotbem, bag es bindend für allen Raum und alle Beit, für alle Materie und allen Geift ift, boch seinem Wesen nach eine Indetermination noch übrig, ja die größte die fich benten läßt. Denn es sagt wohl, daß, in so fern dieselben Umftande wiederkehren, auch berselbe Erfolg wiederkehren muffe, so fern nicht, nicht; aber es liegt nichts in seinem Ausbrucke, mas die Art bes erften Erfolgs selbst an irgendwelchem Orte für irgendwelche Umstände, noch die Art bes Eintritts ber ersten Umftande selbst irgendwie bestimmte. In diesem Bezuge war von Anfang an nach dem Gesetze alles frei; und ist jetzt noch alles frei, in so weit sich nicht alte Umftande wiederholen, mas fie aber nie vollftändig tun.

Wenden wir bies insbesondere auf die Freiheit des Menschen an, so wird sich sagen lassen:

Jeber Mensch ftellt, nach geistiger und leiblicher Seite in eins betrachtet, eine besondere und der allgemeinen Ausammenstellung der besonderer Beise eingestellte Zusammenftellung Umstände in Umständen bar, die wohl von gewisser Seite hier und ba, voll aber nirgends eben so wiederkehrt, und benkt und handelt demgemäß auch nach seiner eigenen, von seinem Innern und seiner davon nicht ablosbaren Beltstellung in eins abhängigen, Gebundenheit und Freiheit bertnüpfenden Gesetlichkeit in einer nirgends gang so wieberkehrenden Weise, die seinen individuellen' Charafter ausmacht, also bag er zwar nach Maggabe gebunden ift, gleich zu benten und zu handeln wie andre, als er gleiche vorgängige Umftanbe feines Innern und feiner Weltstellung mit ihnen teilt, mas von tausend verschiedenen Seiten ber Fall sein tann und fein wird; mit feiner Freiheit aber von andern Seiten barüber immer hinausgreift, so bag auch bas Besondere nicht ganz gleich zwischen ihm und anbern ausfallen tann.

Da jeber neue Mensch schon die ganze bisherige Entwickelungsgeschichte der Menschheit hinter sich hat, ist er freilich auch ihrer ganzen
schon entwickelten Gesetzlichkeit untertan; aber er kann doch immer selbst
neue Momente zur Fortentwickelung derselben mit Freiheit beitragen,
die maßgebend werden für die Zukunft. Auch läßt sich aus allgemeinem
Gesichtspunkte als die Bestimmung des einzelnen ansehen, nicht sowohl

das von der Menschheit schon Gewonnene wieder aufzulösen, als es fortzubilden.

Bei den mannigfaltigen Wendungen, welche der Freiheitsbegriff annehmen tann (vergl. unten Bufat 1), läßt sich allerdings nicht erwarten, daß die Freiheit, wie sie in Abhangiakeit von unserm Bringip erscheint, allen Wendungen bieses Begriffes in gleicher Weise entsprechen werbe, was vielmehr unmöglich. Statuiert man 3. B. einen freien Willen ber Art, daß er so zu sagen grundlos, aus nichts, entsteht; so entspricht ber von unserm Bringip abhängige Freiheitsbegriff biefer Borftellung nicht. Alles Freie, hiemit auch ber freifte Wille ben es gibt, hat hienach seine Gründe, durch die er aus dem frühern hervorwächst, mit dem Frühern in Beziehung steht; nur welche Richtung er in Folge biefer Gründe nehmen wird, bleibt unbestimmt und unbestimmbar, so weit er Sucht man ferner Freiheit überhaupt blok im Willen, fo entspricht diese enge Fassung ebenfalls bem von unserm Bringip abhängigen Freiheitsbegriffe nicht; wenigstens liegt nichts in unserm Freiheitsbegriffe, wodurch er auf ben Willen beschränkt murbe, obwohl er Anwendung barauf finden tann. Inzwischen ist unfer Freiheitsbegriff jedenfalls ein folder, ber bas schwankenbe Gebiet ber geläufigen Freiheitsbegriffe nicht überschreitet; und unfre Freiheitsanficht insofern eine in beterministische, als nicht alles banach von vornherein notwendig vorbestimmt erscheint, wie nach dem Determinismus, obwohl sie des Rähern ziemlich von ben jest herrschenden indeterministischen Unsichten abweicht.

Uber ben mannigfaltigen Gebrauch bes Frei-Rusak 1. heitsbegriffes. Rach manchen gilt bas Tun aus innern Grunden, aus Selbstbeftimmung, ohne außere Nötigung, überhaupt als freies Tun; wo bann freilich tonsequenterweise auch bas fich rein burch fich felbst zu feinen Bewegungen beftimmende Planetenfpftem frei in Ausübung biefer Bewegungen ju nennen mare. Man identifiziert aus biefem Befichtspunkte mohl gar Freiheit mit innerer Notwendigteit; sofern man bie Selbstbeftimmung als eine in ber Natur bes freien Subjettes liegende und nach ber Art bes Subjefts fich notwendig außernbe halt. Anderwarts verlangt man gur Freiheit die Abwesenheit jeder, sei es innerer ober augerer. Nötigung, ia in extremen Unfichten mohl bie Abwefenheit ber Grunbe überhaupt. Undere Male ift es nur bie Abwesenheit innerer ober außerer hemmnisse bes Tuns, was man zur Freiheit bes Tuns forbert, wobei aber an fich nicht ausgeschlossen mare, bag bies Tun burch innere ober außere nötigende Grunde ermachsen fei. Balb ift es eine unbestimmbare Doglichkeit berschiedener Beisen bes Tuns, die als Freiheit gerechnet wird; aber diese unbestimmbare Möglichkeit tann sich teils auf jeden einzelnen Fall

insbesondere beziehen, teils auf das ganze Bereich bes Sandelns im Busammenhange, teils eine an fich ftattfindenbe, objektive fein, sofern cs feine Grunde ber Enticheidung gibt, teils eine subjektive, fofern fich diese nur nicht von uns beurteilen laffen, wodurch wieder verschiedene Wendungen bes Freiheitsbegriffes möglich und wirklich werben. In engerem Sinne gieht man die Rategorie bes Geiftigen zur Freiheit, nennt nur geiftige Wefen freie, obwohl Gelbstbeftimmung, Frage nach ber Notwendigkeit bes Geschehens, mangelnbes Hindernis, unbestimmbare Möglichkeit ebensowohl auf bas torperliche Gebiet Anwendung finden, also in jenen allgemeinen Begriffs= beftimmungen ber Freiheit, bei benen fich manche begnügen, an fich tein Grund ber Einschränkung auf bas Beiftige liegt, und man auch bon freien Bewegungen ber Körper spricht. Die obigen Schwankungen in ber allgemeinen Begriffsbestimmung ber Freiheit tragen fich nun auch auf die Freiheit ber geiftigen ober mit Seele begabten Befen über, und es treten noch neue bazu. Im weiteren Sinne mißt man nicht nur ben Menschen sonbern auch ben Tieren Freibeit des Tuns bei und meint bierin ein Unterscheidungs= merkmal berfelben von den als unbeseelt angenommenen Bflanzen zu haben: in engerm Sinne aber legt man Freiheit nur Beschöpfen bei, welche einen Willen ober eine bewußte Wahl haben, wobei jedoch noch fraglich bleibt, wo Wille und Wahl eigentlich beginnt. Auch läft das Dasein des Willens wie der Fähigkeit zu mahlen noch die Frage übrig, ob der Wille oder die Entscheidung bei der Bahl mit oder ohne nötigende Determination entsteht; was ben Sauptstreitpunkt zwischen ben Deterministen und Indeterministen Je nachbem man nun ben Willen schlechthin, ohne Rudficht auf Die Art feiner Entstehung, ober einen inbeterminiftisch gefaßten Billen gur Freiheit wefentlich halt, tann bann bie Anwendung des Freiheitsbegriffes wieder fehr verschieden ausfallen. Man tann ferner auch zur Freiheit außer bem Willen die Fabigkeit, ben Willen auszuführen, verlangen. Auch nennt man wohl jemand mit allem Willen unfrei, wenn er seinen Lüsten nicht zu widerstehen vermag, frei nur ben, der seinen Willen dem Willen Gottes ober einer allgemeinen moralischen Maxime unterordnet. Man unterscheidet ferner höhere, niedere, außere, innere, absolute, relative, physische, moralische, rechtliche Freiheit u. f. w. Im gewöhnlichen Leben findet eine große Berwirrung zwischen biesen verschiedenen Fassungen bes Freiheitsbegriffes ftatt; und man tann fagen, daß fie burch bie miffenschaftliche Behandlung berselben eher noch vermehrt als vermindert ift.

Es ift auch hier nicht die Absicht diesen Gegenstand zu klären, noch weniger, etwa eine bestimmte Desinition des Freiheitsbegriffes als die allein zulängliche und überall sestzuhaltende ausstellen zu wollen, da man umsonst versuchen würde, der Freiheit des Sprachgebrauches durch irgendwelche Einschränkung Gewalt anzutun. Wir sassen nur in Bezug zu unserm Grundgesetze Freiheit in einer bestimmten Weise, wie sie durch die Erläuterung dieses Gesetzes sich von selbst herausgestellt hat, um daran nicht Erörterungen über das Wort, den Begriff Freiheit, den man immerhin in verschiedenen Zusammenhängen verschieden brauchen mag, sondern sachliche Betrachtungen über die Vorbestimmbarkeit oder Nichtvors bestimmbarkeit des Geschehens zu knüpsen.

Uber ben Begenfat ber beterministischen und indeterministischen Ansicht. Im allgemeinen behauptet bie betermi= niftische Anficht eine burchgebenbe Notwendigkeit alles Geschehens, ohne daß im Beiftigen, Moralischen, Bollen, Denten es fich anders bamit verhalt als in bem Physischen, bas Gegenstand ber Raturerforschung; die Gesetze mögen andere, schwerer fagliche und verfolgbare fein; aber bie Notwendiakeit Überall folgt aus ben gegebenen Gründen mit Notwendigkeit ift dieselbe. bas, mas eben erfolgt, und es ift überall nur eine Beise bes Erfolas möglich, die durch die Beschaffenbeit der eben vorhandenen Gründen bestimmt wird; biefe Grunde find wieder burch ihre rudwärtsliegenden Grunde porbeftimmt, und fo ins Unbeftimmte. Ift für einen Menichen die Beschaffenbeit seines Innern und Außern gegeben, und find die außern Umftande für ihn gegeben, fo ift alles für ihn in Ewigkeit gegeben, inbem nach biefen Gründen fich alle Folgen mit Notwendigkeit ins Unbestimmte entwickeln. Glaubt ein Mensch frei zu handeln, so ift er fich ber nötigenden Grunde nur nicht bewuft.

Die indeterminiftische Ansicht, als Gegensat ber beterminiftischen, leugnet biefe burchgängige Rotwenbigfeit, ohne leugnen ju fonnen ober ju wollen, daß es ein Gebiet ober eine Seite ber Rotwendigkeit in ber Belt gebe. Ihr Besen liegt nur eben barin, daß fie nicht alles nach allen Seiten notwendig bestimmt halt, wie die beterministische. Sie fann aber eine verschiedene Gestalt annehmen, je nachdem fie die Freiheit als Fehlen ober Gegenteil ber Notwendigkeit, hier ober ba, in weiterer ober engerer Sphare fucht und felbft naber fo ober fo beftimmt. Nach den jetzt herrschenden Ansichten wird die Freiheit in engerem Sinne nicht nur auf bas geiftige Gebiet beschränkt, sonbern auch hierin insbesonbere auf bas Billensgebiet, ober jedenfalls im Billen Die porzuglichste Manifestation ber Freiheit gefunden.\*) Im Willen ift ein Brinzip gegeben, welches die Schranten ber Notwendigkeit durchbricht, barüber erhaben ift und burch fein Balten bas abandert, mas fonft ber Notwendigkeit unterlage. Bille ift burch teine inneren ober außeren nötigenden Grunde dabin bestimmt, daß er gerade die Richtung nimmt, die wir ihn annehmen feben; sondern feine Entscheidung nach biefer ober jener Richtung, insbesonbere in moralifder Sinficht, jum Guten ober Bofen, tommt, unbeftimmbar burch alles andre, rein aus ihm felbst zustande. Er bringt die Gründe ber Entscheidung aus fich felbst mit. Weber Vorgangiges noch Mitgehendes bat auf bas Wefen berfelben Ginfluß. Nicht Anlage und Erziehung machen ben Menschen gut ober bose, sonbern trot Anlage und Erziehung macht ber eigene Bille ben Menschen gut ober bose, ein Bille, ber nicht selbst burch Anlage und Erziehung vorbestimmt ift. Bas Anlage und Erziehung hauptfächlich wirken kann, ift nur das Gebiet und die Form zu bestimmen, worin fich die guten ober bosen Billensbestimmungen entfalten werben. Zwar

<sup>\*)</sup> Ohne zu behaupten, daß die nachfolgende Darstellung den Sinn aller indeterministischen Ansichten genau trifft, dürfte sie doch das Wesentlichste der meisten hervorheben, und stimmt insbesondere mit der von Müller in seiner Lehre von der Sunde Th. U. vorgetragenen Ansicht überein.

\_\_\_\_

\* : \* \* \* \* . -----2 3 7 mm e en unite - Guiern in a ter Ramer · - . . . veicheben e eine Ach micht n. mnden, Umjianden, .m Pemyy der - Bit gibt. Einen o wer im intmendig

ber Weltentwickelung fortgehends Umstände ein, die, wenn schon nicht nach aller Hinsicht neu, doch eine Seite des Reuen haben, und hierin liegt unser Freiheitsgebiet, das doch nie abgesondert vom Gebiet des Notwendigen besteht.

Run aber tann ber Determinist eben bier ben Schein zu finben meinen und leugnen, daß überhaupt etwas Reues in der Welt vortommt. Er tann barauf aufmertfam machen, baß jebenfalls vieles von bem, was wir schlechthin neue Umftande ober neu an ben Umftanben zu nennen geneigt sind, nur eine berartige Kombination ober Abanderung alter Umftanbe ift, bag bie neuen Erfolge als besondere Ralle unter schon gewonnene alte Regeln treten; ber Erfolg einer Reuerung laffe sich oft nach einer burch alte Gesetze gebeckten Proportionalität ober Busammensetzung oder allgemeiner als Funktion bes früher Dagewesenen Und die Möglichkeit hiervon liege in der Allgemeinheit berechnen. unseres Gesetes selbst begründet. Denn vermöge berfelben werbe es nicht bloß für bas einzelne, sondern auch bas Allgemeine ber Källe zu gelten haben, und so fern in gewissem Raume, in gewisser Reit sich eine gewisse Regel ber Proportionalität ober Zusammensehung gultig erweise, fordere bie volle Allgemeinheit bes Gesetes, bag fie für alle Beiten und alle Räume ferner gultig bleibe.

So kehrt unser Planetenspstem in Betreff ber Anordnung seiner Massen in Ewigkeit nie wieder ganz in die Verfassung zurück, die es in irgend einem Momente gehabt; aber dessenungeachtet ist alle Bewegung desselben in Ewigkeit völlig beterminiert nach Regeln, welche sich ganz auf schon Dagewesenes gründen. Zulett reduzieren sich alle Umstände, auf die es bei dem Erfolge hier ankommt, auf Größen von Massen, Distanzen, Geschwindigkeiten, Richtungen, auf Zusammensetzungen und Verhältnisse von all Diesem; und wie sich die Ursachen zusammensetzen, setzen sich die Folgen zusammen; die Erfahrung selbst hat bewiesen, daß es der Fall ist, und hat zugleich die Regeln kennen gelehrt, nach der Zusammensetzung der Ursachen die Zusammensetzung der Folgen zu berechnen.

Im Sinne bes Deterministen wird es nun liegen, das, was wir beim Planetenspstem bemerken, zu verallgemeinern, zu sagen: Alles was wir neue Umstände oder neu an den Umständen nennen, sind solche Zusammensehungen und Abänderungen, die sich nach Regeln berechnen lassen, welche, wenn nicht aus dem Dagewesenen schon gefunden, doch daraus sindbar sind. Bon Anbeginn an sind alle die Grundverhältnisse gegeben, auf die es ankommt, und so gegeben, daß keine neue Determination im Laufe der Zeiten erst eintreten kann.

können äußere Motive den Willen zur Entscheidung anregen, aber die Art der Entscheidung bleibt ihm selbst anheimgegeben, ohne daß er durch etwaß gebunden ist, sich so oder so zu entscheiden. Doch gibt der Indeterminismuß nach neuerer Fassung im allgemeinen zu, daß die Freiheit des menschlichen Willens einer Selbstbeschränkung unterliege, sofern er sich durch frühere Entscheidungen immer mehr zu einer beharrlichen Richtung determiniere. Je öfter er sich schon nach einer gewissen Richtung entschieden habe, desto mehr nehme die Neigung zu, sich serner in derselben Richtung zu entscheiden; so entstehe der Charakter und die Neigung des Wenschen. Nur ein Resultat früherer freier Selbstbestimmungen des Willens sei es, was das herrschende Interesse des Wenschen. Doch sei auch diese Determination nie vollständig. Wanche, um das Angeborne der Reigung zu erklären, sprechen von Willenssentscheideidungen schon vor der Geburt in einem Sein, von dem wir keine Kunde haben.

Bekanntlich erklärt der Determinist die Freiheit des Indeterministen für Schein. Seine Einwürfe werden sich auch gegen unsere Auffassung der Freiheit kehren können, nur unter anderer Form als gegen die gewöhnliche indeterministische Auffassung. Ich halte die Entscheidung der Streitsrage überhaupt für schwierig; ja war früher einem reinen Determinismus zugetan, indes scheint mir die Festhaltung eines indeterministischen Freiheitsmomentes in dem von uns erörterten Sinne sich nicht nur rechtsertigen, sondern auch mit den Vorzügen eines rechtgesaften Determinismus in vorteilhafter Weise vereinigen zu lassen. Hierüber soll jetzt einiges aus theoretischem Gesichtspunkte gesagt werden, um nachher (C.) den Gegenstand nochmals aus praktischem Gesichtspunkte auszunehmen.

Nach unserer Darstellung ist etwas nur insoweit vorbestimmt und vorbestimmbar, als es aus einer Wiederholung früherer Umstände hervorgeht; insosern neue Umstände eintreten, besteht Unbestimmbarkeit des Erfolgs. Der Erfolg kann so oder so eintreten, nur daß er nicht übereinstimme mit dem, was anderwärts oder früher aus andern Gründen schon in bestimmter Weise erfolgt ist. Im Übrigen ist er frei. Sosern nun die Unbestimmtheit des Erfolgs, so weit sie stattsindet, in der Natur der Dinge, d. h. des odersten Gesetzs, das alle Dinge, alles Geschehen beherrscht, liegt, kann man sagen, die Weise des Erfolgs sei an sich nicht notwendig diese oder diese. Aus allen neuen Gründen, Umständen, so weit sie wirklich neu, folgt etwas, wozu es kein Prinzip der Bestimmung, daß es so eintreten müsse, in der Welt gibt. Einen andern Sinn wüßten wir dem Ausdruck, daß etwas nicht notwendig bestimst sei, überhaupt nicht unterzulegen. Es treten aber im Laufe

ber Weltentwickelung fortgehends Umstände ein, die, wenn schon nicht nach aller Hinsicht neu, doch eine Seite des Neuen haben, und hierin liegt unser Freiheitsgebiet, das doch nie abgesondert vom Gebiet des Notwendigen besteht.

Run aber kann ber Determinist eben hier ben Schein zu finden meinen und leugnen, daß überhaupt etwas Neues in der Welt vortommt. Er tann barauf aufmertfam machen, bag jedenfalls vieles von bem, was wir schlechthin neue Umftanbe ober neu an ben Umftanben zu nennen geneigt sind, nur eine berartige Kombination ober Abanderung alter Umftande ift, daß die neuen Erfolge als besondere Falle unter schon gewonnene alte Regeln treten; ber Erfolg einer Reuerung lasse sich oft nach einer burch alte Gesetze gebeckten Proportionalität ober Rusammensetzung ober allgemeiner als Funktion bes früher Dagewesenen Und die Möglichkeit hiervon liege in der Allgemeinheit berechnen. unseres Gesetzes selbst begründet. Denn vermöge berfelben werde es nicht bloß für das einzelne, sondern auch das Allgemeine der Källe zu gelten haben, und so fern in gewissem Raume, in gewisser Reit sich eine gewisse Regel der Proportionalität oder Zusammensetzung gultig erweise, forbere die volle Allgemeinheit bes Gesetzes, bag fie für alle Beiten und alle Räume ferner gultig bleibe.

So kehrt unser Planetensystem in Betreff ber Anordnung seiner Massen in Ewigkeit nie wieder ganz in die Verfassung zurück, die es in irgend einem Momente gehabt; aber dessenungeachtet ist alle Bewegung desselben in Ewigkeit völlig beterminiert nach Regeln, welche sich ganz auf schon Dagewesenes gründen. Zulett reduzieren sich alle Umstände, auf die es bei dem Erfolge hier ankommt, auf Größen von Massen, Distanzen, Geschwindigkeiten, Richtungen, auf Zusammensetzungen und Verhältnisse von all Diesem; und wie sich die Ursachen zusammensetzen, setzen sich die Folgen zusammen; die Erfahrung selbst hat bewiesen, daß es der Fall ist, und hat zugleich die Regeln kennen gelehrt, nach der Zusammensetzung der Ursachen die Zusammensetzung der Folgen zu berechnen.

Im Sinne des Deterministen wird es nun liegen, das, was wir beim Planetensystem bemerken, zu verallgemeinern, zu sagen: Alles was wir neue Umstände ober neu an den Umständen nennen, sind solche Zusammensehungen und Abänderungen, die sich nach Regeln berechnen lassen, welche, wenn nicht aus dem Dagewesenen schon gefunden, doch baraus sindbar sind. Bon Anbeginn an sind alle die Grundverhältnisse gegeben, auf die es ankommt, und so gegeben, daß keine neue Determination im Lause der Zeiten erst eintreten kann.

Diese Betrachtungsweise hat Schein, jedoch nur in sofern, als ein Beispiel als Ausgang der Betrachtung gewählt und auf dessen Ber-allgemeinerung angetragen ist, welches allerdings einem Gebiete der Rotwendigkeit, das ja nicht zu leugnen ist, angehört, aber die Berechtigung seiner Berallgemeinerung gar nicht von selbst mitsührt.

Faktisch ift, daß für den Deterministen die Zurücksührung des Neuen auf alte Umstände nach Regeln der Proportion und Zusammensetzung oder überhaupt als Funktion des Einsachen dei weitem nicht gelungen ist und eben so wenig Aussicht ist, daß sie je vollständig gelingen könne. Das geistige Gediet anlangend, so reichen die einsachsten Gesetze, welche sür die einsachsten Verhältnisse gelten, nirgends hin, durch Zusammensetzung und nach Proportion oder in irgendwelcher Verwendung auch das zu decken, was der Verwickelung dieser Verhältnisse im ganzen zugehört. Was von geistigen Verhältnissen und Entwickelungen aus dem Zusammentritt dreier Menschen entstehen wird, ist so wenig vollständig aus dem berechendar, was aus dem Zusammentritt je zweier entsteht, wie der Eindruck eines Aktords, einer Melodie auch nicht aus dem seiner einzelnen Intervalle sindbar. Es liegt etwas in der ganzen Zusammenstellung, was mit jeder andern Zusammenstellung underechendar anders wird.

Wie es aber in dem Geistigen ift, ist es auch in der materiellen Grundlage bes Geiftigen. Mit ben Bringipien, mit benen man bei ber Gravitation ausreicht, reicht man nicht überall in ber Körperwelt aus. Früher freilich waren die Naturforscher mehr als jetzt geneigt anzunehmen, es laffe fich alles in ber Ratur, wie bei ber Wirtung ber Schwere, auf Busammensetzung ber Wirtungen von Elementartraften zwischen je einem und einem andern Teilchen gurudführen, und mit den Gesehen dieser Kräfte und ber Zusammensetzung ihrer Wirkungen sei bas Prinzip gegeben, alles zu berechnen was in ber Natur geschieht. Aber es hat sich gezeigt, daß bem nicht so ift. Im Organischen liegt es fast auf ber Sand, daß bies Pringip nicht ausreicht. Auch ift teine Notwendigkeit, baß die Grundwirkungen überall bloß von der Beziehung je zweier Teilchen abhängen. Warum tann es nicht auch folche geben, wo brei, wo vier, wo alle Teile eines Spftems zur Grundwirkung beitragen? So scheint es mit ben organischen Molekularwirkungen wirklich ber Fall zu sein. Daß jedenfalls eine Annahme folcher Wirtungen nicht ins Leere stattfindet, beweist sich badurch, daß im Gebiet bes Unwägbaren, bas boch überall auch in bas Wägbare eingreift und im Organischen selbst eine große Rolle spielt, sicher solche vorkommen. Es hat sich hier

(im Felbe elektrischer, galvanischer, magnetischer Bewegung) gezeigt, baß nicht bloß ber besondere Erfolg, sondern auch bas allgemeine Gefet bes Erfolges bei ber Wirtung zweier Teilchen burch Mitwirkung anderer Teilchen in einer Weise abgeandert wird, für welche bis jett kein Prinzip bestimmter Berechnung gegeben ist. Die Verbindung zum Gangen hat einen Ginfluß, ber fich aus ber Zusammensetzung irgendwelcher Einzelheiten nicht bestimmen läßt. Man weiß noch nicht recht. wie weit berartige Wirkungen greifen und welches ihre Grundnatur ist; fann also auch nähere Aufschlüsse darüber noch nicht von der Wissenschaft erwarten; gewiß bleibt nur, daß solche Wirkungen vorhanden sind. Im Bereiche bes Chemischen, Molekularen überhaupt, zeigen sich Wirtungen, die auch hierher zu gehören scheinen; wobei man in Frage ftellen tann, ob fie nicht, eben wie auch bie im Organischen, vom Gingriff bes Unwägbaren ins Wägbare erft abhängen. Wichtig ist bann ferner, daß burch den unwägbgren Ather im Himmelsraume, der nicht nur awischen allen Weltförpern enthalten ift, sonbern auch alles Wägbare durchdringt und in Wechselwirkung damit steht, die ganze Welt zu einem Ganzen verknüpft ift, welchem sich alles einzelne durch seinen unwägbaren Inhalt einordnet.

Man vergleiche hiezu eine Stelle in B. Weber's "Elektrobynamische Maßbestimmungen" (Abhandlungen der Jablonowskischen Gesellsch. 1846. S. 876.) Er sagt: "Hiernach hängt also diese Kraft (welche zwei elektrische Teilchen auf einander ausäiden) von der Größe der Wassen, von ihrer Entsternung, von ihrer relativen Geschwindigkeit, und außerdem endlich von derzienigen relativen Beschleunigung ab, welche ihnen zukommt teils in Folge der Fortdauer der in ihnen schon vorhandenen Bewegung, teils in Folge der von anderen Körpern auf sie wirkenden Kräfte.

Es scheint hieraus zu folgen, daß die unmittelbare Wechselwirkung zweier elektrischen Massen nicht ausschließlich von diesen Massen selbst und ihren Berhältnissen zu einander, sondern auch von der Gegenwart dritter Körper abhängig sei. Run ist bekannt, daß Berzelius eine solche Abhängigkeit der unmittelbaren Wechselwirkung zweier Körper von der Gegenswart eines dritten schon vermutet hat, und die daraus resultierenden Kräfte mit dem Namen der katalytischen bezeichnet hat. Bedienen wir uns dieses Namens, so kann hiernach gesagt werden, daß auch die elektrischen Ersscheinungen zum Teil von katalytischen Kräften herrühren.

Diese Nachweisung tatalptischer Kräfte für die Elektrizität ist jedoch keine strenge Folgerung aus dem gefundenen elektrischen Grundgesetze. Sie würde es nur dann sein, wenn man mit diesem Grundgesetze notwendig die Idee verbinden müßte, daß dadurch nur solche Kräfte bestimmt wären, welche elektrische Massen aus der Ferne unmittelbar auf einander ausübten. Es läßt sich aber auch denken, daß die unter dem gesundenen Grundgesetze

begriffenen Kräfte zum Teil auch solche Kräfte sind, welche zwei elektrische Massen mittelbar auf einander ausüben, und welche daher zunächst von dem vermittelnden Medium, und ferner von allen Körpern, welche auf dieses Medium wirken, abhängen müssen. Es kann leicht geschen, daß solche mittelbar ausgeübten Kräfte, wenn sich das vermittelnde Medium unserer Betrachtung entzieht, als katalytische Kräste erscheinen, wiewohl sie es nicht sind. . . . . Die Idee von der Existenz eines solchen vermittelnden Mediums sindet sich schon in der Idee des überall verbreiteten elektrischen neutralen Fluidums vor."

Dazu spricht es Weber als nicht unwahrscheinlich aus, daß das überall verbreitete elektrische neutrale Webium "mit dem überall verbreiteten Ather, welcher die Lichtschwingungen mache und fortpflanze", zusammenfällt.

Fußen wir auf ber Voraussetzung einer solchen durch die ganze Welt greifenden, sei es auch nur durch das Unwägbare vermittelten Verknüpfung, der sich dann auch jeder einzelne Organismus einordnen muß, so läßt sich leicht übersehen, wie Betrachtungen, die auf die von Beharrung, Stoß, Schwere abhängigen Erscheinungen anwendbar sind, für alles, was von dieser Verknüpfung abhängt, unanwendbar werden, und wie die Rotwendigkeit, die im Gebiete sener Erscheinungen Platz greift, auf das Gebiet dessen, was von dieser Verknüpfung abhängt, unsübertragdar ist.

In der Tat bei Beharrung, Stoß und Schwere kommt überhaupt als Grunblage ber Berechnung nur bas Berhalten eines Körpers für sich ober die Wirkung, die je zwei Korperteilchen ober Körper auf einander außern, in Betracht; bie Berhaltniffe eines Ginzelforpers ober je zweier Körper zu einander wiederholen sich aber allwegs in Raum und Zeit, und so wiederholt und verallgemeinert sich auch die bafür geltenbe Regel und läßt fich in ber Berechnung barauf fußen. Auch Fälle, wo die Grundwirfung von Zusammenstellung breier ober mehrerer Körper ober Körperteile abhängt, könnten sich wiederholen, und es ist eine Berallgemeinerung von einem Falle zu andern Fällen und mithin eine Voraussicht ber Erfolge für biese anbern gleichen Källe prinzipiell Gibt es aber eine allgemeine Wirkungsverknüpfung, wo die Bufammenftellung aller (sei es auch nur aller unwägbaren, boch auf bas Wägbare rückwirkenben) Teile in Betracht kommt, so kann eine solche Busammenstellung weber gang so in anderem Raume und anderer Reit wiederkehren, da die ganze Welt nichts außer sich hat und stets in Fortentwickelung begriffen ift, noch ift nach ber Boraussehung selbst eine Berechnung der Totalwirtung aus den Einzelwirtungen und Vergleichung mit früheren Zuftanden banach prinzipiell möglich; und mithin bleibt hier etwas im ganzen Unvorbestimmbares. Dieses Unvorbestimmbare im ganzen geht dann aber auch natürlich das einzelne an, das darunter inbegriffen ist, und zwar jedes einzelne verschieden nach seiner verschiedenen Stellung zum Ganzen, so daß es, wenn es selbst den Charakter einer Individualität hat, auch in individueller Weise an der allgemeinen Freiheit teil gewinnt.

So erscheint unsre Freiheit nicht als herausgerissen aus bem Zusammenhange mit dem Ganzen, wie man sie so gern vorstellt; sondern recht eigentlich nur durch und in diesem Zusammenhang begründet, ist eben so als ein Teil der allgemeinen Freiheit und als ein Beitrag dazu anzusehen, wie auch die Notwendigkeit, der wir unterliegen, nur ein Teil der allgemeinen Notwendigkeit und ein Beitrag dazu ist.

Das Wirken von Beharrung, Stoß und Schwere hat felbst einen hintergrund von Freiheit, ift wieder Grundlage freien Birtens und mit foldem wesentlich in Busammenhang, sofern man frei entstanden überhaupt nennt, beffen Entstehung nicht nach irgendwelchen Gesetzen als notwendig ableitbar. Beber die erfte Anordnung noch die erften Bewegungen in ber Belt laffen fich aus ben Gefeten von Beharrung, Stoß und Schwere ober irgendwelchen Gesetzen als notwendige ableiten, ja nicht einmal diese Gesetze selbst: was aber danach als notwendig abgeleitet werden fann, bedarf bazu doch selbst erft des ohne Berechnung Borgegebenen und ift, auch wenn wir die genauesten aftronomischen Rechnungen in Betracht nehmen, in letter Inftang nur eine Approximation, die endlich untriftig werben muß, weil im Grunde jeder Körper von der Summe aller Körper influiert wird; wir konnen aber bloß die Birfung einer beschränften Rörperwelt in Rechnung nehmen. Run ift es eben fo fcwer, eine begrenzte, wie eine unbegrenzte Belt gu benten, die Regel ber Berechnung ber Schweremirtungen tonnte aber pringipiell bloß für erftere vollen Erfolg haben; fonft muß, und mare es erft nach zentillion mal zentillion Jahren, zur zentillion mal zentillionften Boteng erhoben, die Abweichung ber noch fo weit getriebenen Berechnung von dem an fich Unberechenbaren nicht bloß fattisch, sondern prinzipiell enblich spürbar werden. Und wie notwendig fich auch die Weltkörper vermoge Schwere und Beharrung im himmelsraum bewegen mogen, ift es doch ein Gebiet ber Freiheit, das sich hiebei in ihnen fortbewegt. Rach Maggabe ber Bewegungen ber himmelstörper und ber Wirtungen ber Schwere andert fich auch Leben und Bau der freien Geschöpfe, und der gange ichwere Bau ber Beltforper, ja ber gangen Belt ift nur ber Unterbau diefes freien Lebens, ging urfprünglich mit ihm aus einem Bufammenhange des Wirkens hervor, besteht und wirft bamit noch in untrennbarem Bufammenhange, wie wir ja fo vielfach erlautert. Die freien Gefcopfe andrerfeits find nicht nach aller Sinfict frei.

Wie viel Freiheit aber auch in der Belt walte, so hindert dies nicht, alles einzelne darin nach der Seite zu berechnen, die eben an ihm notwendig ift, indem wir das, was durch Freiheit dabei unbestimmbar ist, sei es als unbestimmt (mitttelst unbestimmter Roefsizienten, Glieder u. s. w.) oder als durch die Erfahrung zu geben in die Rechnung einführen; nicht anders, als wir schon längst mit alle dem versahren, was durch unsre Unkenntnis der Gründe oder der Geset, nach denen sie wirken, unbestimmbar ist.

Bergleiche hierüber meine Abhandlung "Über die mathematische Bestimms barkeit organischer Gestalten und Prozesse" in den Berichten der Leipz. Soz., mathemat. phys. Abt., f. 1849. S. 50.

Es ift nicht zu verkennen, daß diese Betrachtungen über die physischen Verhältnisse, welche der Freiheit zugrunde liegen mögen, noch viel zu wünschen übrig lassen, sofern unsre mangelhafte Erkenntnis dieser Verhältnisse keinen sichern Gang der Betrachtung gestattet; möglich, daß sie noch Einwänden unterliegen; ja es möchte mit der Freiheitslehre schlecht bestellt sein, wenn sie sich nur hierauf stützen könnte; aber es war auch bloß die Absicht zu zeigen, daß selbst bei Voraussetung einer sesten Anknüpfung des Geistigen an das Materielle die Natursorschung kein Recht hat, die Notwendigkeit, die sie aus gewissen Gebieten abstrahiert, auf das Ganze des physischen und dadurch begründeten psychischen Geschehens zu übertragen, indes andrerseitskeine Freiheitsanssicht leugnen kann, daß es auch eine Seite der Notwendigkeit in der Welt gibt.

Rur objektiven Unmöglichkeit, alles Geschehen voraus zu berechnen, tritt noch eine subjektive. Faktisch und begreiflich nämlich ist, daß, nach Maggabe als fich die Verhältnisse verwickeln ober auf eine bobere Ordnung steigen, wie dies im Sinne ber fortschreitenden Entwickelung ber Welt im ganzen ift, die Berechnung ber Erfolge biefer verwickeltern Verhältnisse immer schwieriger wird, einen immer höhern Entwickelungsgrad bes Beiftes voraussett, sei es auch, daß sie an sich immer möglich sei. Und unftreitig tann tein Wefen Erfolge berechnen, bie aus Gründen hervorgehen, welche komplizierter ober von höherer Ordnung find, als bie innern Berhältnisse bes Wefens selbst, sonbern nur niebrigere, mogen wir bies übrigens auf bas Geiftige ober Leibliche beziehen, mas immer mit einander geht, ba ein höher entwickeltes Geiftige ftets mit einem höher entwickelten Leiblichen zusammenhängt. Gin Wurm wird nie voraussehn können, wie sich ein Affe, ein Affe nie, wie sich ein Mensch, ein Mensch nie, wie sich Gott benehmen wird, außer nach Beziehungen, nach benen fie bem Söhern felbst abaquat sind; benn sofern die Ginsicht jedes Wefens mit feiner Entwickelungsftufe jusammenhängt, tann es nicht über das Vermögen dieser hinaus etwas erschließen, was erst in einer höhern Entwickelungsftufe Raum hat.

So wird ein Mensch, der noch auf einer niedern Bilbungsstufe steht, nie berechnen können, wie er sich benehmen wird, wenn er auf eine höhere gelangt ift, außer nach Beziehungen, in benen er schon jest mit ber höhern übereinkommt; bas Umgekehrte ift wohl eher möglich, bag ber Mensch, auf höhere Bilbungestufe gelangt, die Motive seiner Handlungsweise auf der frühern niedern überfieht, obschon auch dies nie vollständig. Sofern nun faltisch die Welt in einer fortschreitenden Entwickelung begriffen ist, muffen wir gestehen, es bestehe auch aus diesem Grunde eine Unmöglichkeit schlechthin in ber Ratur ber Sache, alle Erfolge ber Welt voraus zu berechnen, in fofern bie Berechnung beffen, was in die spätere höhere Entwickelung fallen wird, ein Wefen von höherm Entwickelungsgrade schon vorausseten würde, mas sich wiber-Und sollte man selbst eine objektive Berechenbarkeit alles spricht. bessen, was in ber Welt geschieht, an sich behaupten wollen, wurde biese subjektive Unberechenbarkeit immer in ber Natur ber Sache bestehend bleiben.

Man kann zwar sagen, daß, wenn auch die Erkenntnis des Zukünftigen solchergestalt immer eine Indetermination einschließt, es dagegen für den erlangten höhern Erkenntnisgrad möglich sein wird, die Notwendigkeit des frühern Bildungsganges mehr und mehr rückwärts zu berechnen. Allein sehen wir näher zu, scheint dies triftiger so auszudrücken: wir werden mit steigendem Bildungsgrade immer mehr befähigt, das Notwendige im höhern Bildungsgange zu berechnen, etwas anderes werden wir wenigstens nach Ersahrung nicht behaupten können.

## C. Über bie Freiheitsfrage aus prattifchem Gesichtspunkte.

Wie es seine Schwierigkeit hat, nach theoretischen Gesichtspunkten zwischen der deterministischen und indeterministischen Freiheitsansicht\*) eine reine Entscheidung zu sassen, ist es auch nach praktischen der Fall, während freilich die Entscheidung sehr leicht fällt, wenn man, wie nur zu gewöhnlich, die eine aus dem vorteilhaftesten, die andre aus dem nachteiligsten Gesichtspunkte ins Auge faßt. Schließlich erkläre ich mich zwar für eine indeterministische Auffassung, doch mit geringem Übergewicht der Gründe, und so, daß das deterministische Moment, was jeder Indeterminismus aufnehmen muß, (da doch jeder ein Gebiet der Notwendigkeit anzuerkennen hat,) einen ohne Vergleich größern Spiel-

<sup>\*)</sup> Bgl. über das Begriffliche diefer Ansichten B. II. S. 109.

raum erhält als nach ben gewöhnlichen inbeterministischen Ansichten; von andern Seiten aber das indeterministische Moment nicht bloß auf das Willensgebiet beschränkt wird.

Lassen wir erst ben reinen Determinismus sich unter seiner vorteilhaftesten Gestalt entwickeln; was um so weniger überstüssig sein wird, als sich weiterhin zeigen wird, daß wir von dieser deterministischen Anssicht auch schließlich eigentlich nichts aufzugeben, sondern nur anzuserkennen haben werden, daß sie statt des Ganzen nur eine Seite des Ganzen beckt.

Die Rachteile, welche man dem Determinismus in seiner gewöhnlichen Fassung beimißt, schwinden in der Tat, wenn man ihn unter der nähern Bestimmung aufstellt und aus dem Gesichtspunkte durchführt, daß die notwendige Weltordnung zugleich eine notwendig gute sei in der Art, daß alles einzelne darin, ob auch zeitweise und als einzelnes betrachtet, jetzt und hier nicht gut erscheint, doch im Ganzen der Zeit und des Raums betrachtet, sich zum Guten endlich notwendig fügt und selbst der Böse durch die Folgen des Bösen hier oder dort notwendig endlich zum Guten determiniert wird.

Unfer Determinismus postuliert aber nicht bloß eine solche Weltordnung, sondern er kann sich auf die faktische Kundgebung berselben berufen, sofern Gegenwirtungen gegen bas Gute und Ructläufe gegen basselbe allerdings im einzelnen unzählige erscheinen, im ganzen aber boch eine Tenbeng zum Guten immer verwaltet. Diese Tenbeng tritt nach Maggabe beutlicher hervor, als wir uns vom einzelnen mehr zum Ganzen erheben (vgl. Bb. I. S. 246); fo bag wir schließen können, mas an ihrer vollen Verwirklichung uns noch zu fehlen scheint, fehle eben nur in fo fern, als wir nicht imftande find, bas Gange ber Reit und bes Raums zu überblicken, baraus felbst aber Buversicht in Betreff biefes Ganzen schöpfen konnen. Unfer Leben hienieben, wie turz es fei, reicht boch aus, ben Sinn und Gang ber Weltordnung in so weit zu überseben, um uns sicher ju ftellen, es geht im gangen ju guten und gerechten Zielen. Die einzelnen Menschen irren und fündigen in mancherlei Weise, und oft erhält ber Bose ben Lohn, ben ber Gute verbient hat: aber die Gesetze und Regeln, welche die Menscheit ober größere Fraktionen berselben binden, sind, wenn auch nicht ber Gefahr des Frrtums entnommen, boch im gangen überall vorwaltend auf bas Gute, Rechte und Gerechte gerichtet; und es besteht eine innere Notwendigkeit, welche bie Menschheit treibt, fie in biefer Richtung immer mehr zu vervolltommnen. Der einzelne selbst, der jest fündigt und irrt, wird durch die über turz

ober lang auf ihn zurückschlagenden Folgen seines Irrtums und seiner Sunden eben fo angetrieben, endlich zur Erkenntnis und zum Guten zu kommen, als der das Rechte Erkennende und Tuende durch ben innern und äußern Lohn, ben bas Gute und Wahre mit und schlieflich nach sich führt, barin bestärkt und befestigt wird. Schon im jezigen Leben seben wir gutes und boses Gewissen, gottliche und menschliche Strafen, Drohungen und Verheißungen, Ermahnungen und Abmahnungen, Lob und Tadel, Ehre und Schande, die sich allwegs beziehentlich an das Gute und Bose knüpfen, allwegs auch in die Richtung zum Guten brängen und von ber bes Bofen wegbrängen, seben bie guten Folgen bes Guten und bie bosen Folgen bes Bosen um so mehr anwachsen und um so sicherer und fraftiger auf ben Urheber zurückschlagen, je länger fie Reit haben, anzuwachsen und sich zu entwickeln; doch reicht bas jetige Leben oft nicht zur gerechten Bollenbung bin; und wir bürfen uns barüber nicht wundern, wenn boch die Weltordnung nicht bloß die engen Schranken unfres hiefigen, fondern unfres ewigen Dafeins Alles aber, was sich im jezigen Leben hiervon noch nicht erfüllt und vollendet, konnen wir mit Rug im folgenden Leben suchen; in bem wir boch nur eine Fortentwickelung besselben Planes vorausseben können, ben wir schon im jetigen Leben ausgesprochen seben. Ja ber Umftand felbst, bag wir hier einen Blan, eine Tendenz aus bem Ganzen und im Ganzen beutlich hervorleuchten und boch im einzelnen nicht vollendet und burchgebilbet feben, gibt uns die beftimmtefte Soffnung einer Rutunft, läßt uns das jetige Leben als Moment ober Bruchstück eines größern Ganzen erscheinen, welches biefer Bollenbung guschreitet. Und unstreitig wird bie beterministische Ansicht baburch nicht schlechter, daß sie den Hinblick auf ein kunftiges Leben nicht nur einschließt, fondern forbert.

Denken wir uns bemgemäß das Geset, daß, je länger, so sicherer die guten oder bösen Folgen des Tuns auf den Urheber zurückschlagen und endlich so gehäuster zurückschlagen, je mehr und länger sich das Tun in derselben Richtung geäußert hat, über dies Leben hinausreichend, ja den Tod selbst als ein großes Mittel, das, was unter den Bedingungen des Jettlebens nicht in dieser Beziehung erreicht werden konnte, unter neuen Bedingungen zu erreichen und zu vollenden, so wird auch der Gute sicher endlich seinen vielleicht hier noch verkürzten Lohn sinden, um so reichlicher, je länger er ihm verkürzt wurde; für den Bösen aber wird bei noch so beharrlicher Verstockung endlich ein Zeitpunkt kommen müssen, wo ihm die Folgen seines Bösen zu mächtig werden, er durch

bieselben enblich gezwungen wird umzulenken, und nach Maßgabe als er umlenkt, wird er auch der Segnungen, die an das Gute geknüpft sind, teilhaftig werden.

Und so können wir bei dieser Fassung des Determinismus, welche ben Menschen überall notwendig bestimmt sein läßt, aber so bestimmt sein läßt, daß die Folgen seiner Sandlungen selbst notwendige Beftimmungsgründe besselben für sein Beil werden, vornweg und bei allem zeitlichen Kreuz und Leid, aller jetigen Frrung und Trübsal, ganz allgemein ben Troft faffen, baß alles noch einmal zum Beften ausschlagen muffe, ber Gute noch einmal feinen Lohn, ber Bofe feine Strafe finden muffe, und burch fortgefeste Strafen ber Bofe endlich jur Umtehr und hiemit zu seinem eigenen Seile endlich gezwungen werben muffe, weil dies in der allgemeinen Notwendigkeit, ihren ewigen und unabanderlichen Gesetzen so begründet liegt. Nach dieser Ansicht kommt jemand badurch, daß er sich recht verftoct, in gewissem Sinne bem Umschlage zum Guten nur um so näher, weil bie Folgen ber Berftodung wachsen, je mehr fie selbst wächst; und nach bem notwendigen Gange der Weltordnung zulett fie überwachsen. Wer also sich verstockt, mag zwar eine Zeit lang immer bofer werden, die Gewohnheit bes Sündigens selbst wirkt bagu, kommt aber zulet mit gleicher Rotwendigkeit, nur auf einem hartern Wege, zu bem Guten, als der sich nicht verstockt, ba bie ftrafende und erlösende Macht ber Weltordnung größer als die Berstockung jedes einzelnen Menschen.

Sehen wir 3. B. ben Unmäßigen an. Er ift, trinkt, und läßt fich's wohl fein, aber nach Maßgabe als er über das Rechte dabei hinausgeht, fangen auch Folgen seiner Unmäßigkeit an, fich vorzubereiten, ober selbst schon jest seinen Genuffen sich beizumischen, mit ber Tenbeng ihm feine Untugend zu verleiben. Der Überlabung folgt Unbehagen, nach öfterer Wiederholung Zerrüttung der Gesundheit, auch wohl des Bermögens, Migachtung von andern. Schon mancher ift burch biefe Folgen jur Mäßigkeit bekehrt, mancher burch Betrachtung berfelben zum voraus von ber Unmäßigkeit abgehalten worden. Aber viele nicht. Wohl, es ist nach der einmal statt findenden Einrichtung der Weltordnung, über beren letten Grunde ber Determinismus und Indeterminismus gleich unwissend sind, nicht möglich, daß dieser ober jener Unmäßige unter ben Bedingungen diefes Lebens zur Umkehr gebracht werde; was ihn zur Sunde treibt, ift zu mächtig in ihm; es mußten Leiben eintreten, unter benen sein Leben nicht bestehen tann, um ihn zur Befferung ju zwingen. Run sie treten auch wirklich ein, wenn er in seiner Unmäßigkeit beharrt; er stirbt, nimmt seinen unmäßigen Sinn in die andre Welt hinüber, und tritt nun unter neue Bedingungen, aber es werden voraußsetzlich solche sein, welche das Fortwuchern der leidigen Folgen seines Fehlers nicht ausheben, vielmehr eine höhere Steigerung derselben als disher gestatten. Endlich hält es der Mensch doch nicht mehr aus, es gibt einen Punkt, wo jedem die Hölle zu heiß wird; wo er sich gar nicht mehr anders zu helsen weiß, als daß er besser wird, und indem er besser wird, führt er auch hiemit Bedingungen herbei, wodurch sein Leiden gehoben, ja in das Gegenteil umgewandelt wird.

Ein anbres Beispiel:

Es ift jemand ein Egoist, der alles auf sich bezieht. Allmählich entfremdet er sich dadurch alle Menschen. Man begegnet ihm mit Zurückstehung; man will nichts mehr mit ihm zu schaffen haben; man versagt ihm Liebe, Achtung; man hilft ihm nicht, weil er andern nicht hilft. Er kann in solche Not, solches Elend dadurch kommen, er kann sich zuletzt so einsam fühlen, daß er in sich geht, und endlich bestimmt wird, seine Handlungsund Denkweise zu ändern. Vielleicht auch nicht. Denn alles jenes wirkt zwar notwendig etwas, aber es schlägt deshalb nicht notwendig gleich zum guten Erfolge durch. Nun dann wird er wieder seinen Egoismus in die andre Welt sinüber nehmen; die Folgen seines Fehlers werden wieder in der andern Welt fortwuchern; die Vereinsamung, oder was sonst die Hölle für ihn hat, wird so suchtung gezwungen wird. So in allen Fällen.

Führt sich ber Mensch diesen Gang der Weltordnung als einen notwendigen recht zu Gemüt, so wird er hierin selbst einen mächtigen Antried sinden, der ihn teils vom Bösen abwendet, teils auf den rechten Weg zurücksührt. Und so läßt uns der so gesaßte Determinismus keineswegs, wie man ihm vorwirft, den guten Endzielen müßig entgegensehen oder schlaff entgegengehen, hilft vielmehr selbst zur Tätigkeit und Tugend mit determinieren. Wag der Böse immerhin auf die Ermahnung, sich zu bessern, antworten: was kann ich dafür, daß ich so handle; ich handle so, weil ich so muß, was vermag ich gegen die Notwendigkeit, die mich treibt, und muß einmal alles gut werden, so brauche ich mich nicht darum zu kümmern. Aber die Gegenantwort ist bereit: gut, du handelst so, weil es so notwendig ist; aber eben so notwendig ist, daß, wenn du fortfährst, unmäßig zu sein, du krank wirst, wenn du fortfährst, saul zu sein, du arm wirst, wenn du fortfährst, liedlos zu sein, du verslassen und gehaßt wirst, und über alles, daß alle Folgen deiner bösen

Taten bich einst im Jenseits noch verfolgen werben. Mag nun ber Mensch noch so sehr sich bei sich und andern mit seiner notwendigen Beftimmtheit entschuldigen, wenn er nur zugleich an die Notwendigkeit biefer Folgen glaubt, so wird die Betrachtung berfelben ihn notwendig mitbestimmen, dabin, daß er ihnen auszuweichen sucht. Dag ihm aber der Glaube an diese Notwendigkeit erweckt wird, liegt selbst in der Notwendigkeit der Weltordnung. Sage ich ihm bergleichen nicht, werden es ihm andere fagen, fagen es ihm andre nicht, so wird er an andern die Folgen felbft sehen, und wenn all' dies Sagen und Seben nichts fruchtet, ber Untrieb ber guffünftigen Folgen nicht hinreicht, die Besserung durchzuseten, so werden die einst wirklich eintretenden Folgen selbst boch endlich bazu hinreichen. Die Qual tann und wird zulett immer fo hoch steigen, daß sie den Menschen zwingt, zuvörderft alles zu tun, fie los zu werben, bann alles zu vermeiben, was fie wieder herbeiführen tonnte. Je starter überhaupt auf irgend einem biefer Wege die Überzeugung wird, daß die Folgen des Bosen mit Notwendigkeit auf ben Bofen felbst gurudschlagen und ihn zwingen werben, sich zu anbern, besto mehr wird ihn ihre Betrachtung nötigen, sich schon jett zu ändern. Daß jemand glaubt, er sei notwendig bestimmt, kann ja nicht bie Wirkungen ber nötigenden Bestimmungen selbst aufheben, und boch scheint man bies immer vorauszuseten, wenn man bem Determinismus Borwurfe von praktischer Seite macht. beftehen nun einmal nötigende Beftimmungen zum Guten in der Weltordnung, und zwar find fie der Art, daß felbst die Überlegung biefer Nötigung zur Nötigung beiträgt. Der beterminiftische Glaube, recht und gründlich gefaßt, gebort fo felbst zu den wirksamsten Rötigungsmitteln zum Guten.

Eine Auffassung des Determinismus in diesem Sinne war es, welche mich früher demselben geneigt machte, den herrschenden Auffassungen des Indeterminismus gegenüber, die entweder ganz unklar sind, wie die im Leben umlausende Ansicht, oder wissenschaftlich auf klare Gesichtspunkte gedracht, uns entweder in Ewigkeit der Gesahr Preis geben, zwischen Gutem und Bösem zu schwanken, sofern die unvorbestimmbare Wahl zwischen Gutem und Bösem selbst als stets wesentlich zur Freiheit gerechnet wird, oder bei Zuziehung der jetzt im allgemeinen angenommenen Modisitation, daß frühere freie Willensbestimmungen in gegebener Richtung den Willen immer geneigter machen, immer mehr binden, nötigen, künftig dieselbe Richtung einzuschlagen, zu noch traurigeren Konsequenzen führen, (die man sich freilich gern versteckt.)

sofern diese Rötigung nur ein Erfolg des eigenen Menschenwillens sein soll, keine Bestimmbarkeit des Willens zum Guten und Bösen aber durch die erziehenden Mittel der Weltordnung anerkannt wird. Nur Anregungen sich zum Guten oder Bösen zu entscheiden sollen dadurch gegeben werden können, die Entscheidung selbst aber nicht dadurch influiert werden; diese komme immer nur unmittelbar aus der durch nichts als sich selbst bestimmbaren Freiheit des Willens, oder sei durch frühere freie Entscheidungen desselben vorbedingt. Der einmal ins Sündigen Geratene fällt so unzweiselhaft der ewigen Hölle anheim; denn je öster er gesündigt hat, desto mehr nimmt die Freiheit ab, umzulenken, während nach der vorhin ausgestellten deterministischen Ansicht freilich die Macht der Gewöhnung auch als ein zum Bösen determinierendes Moment anerkannt wird, nur daß eine mächtigere allgemeine Determination durch die Weltordnung zuletzt stets in gutem Sinne überwiegen wird.

Alle inneren wie äußeren Mittel ber Weltordnung, wodurch die Wenschen saktisch zum Guten gelenkt, vom Bösen zurückgehalten werden, verlieren in dieser Fassung des Indeterminismus, (wie sie von Müller, Baader, Fischer u. a. ausgestellt wird,) ihre Bebeutung. Wenn ein Böser ermahnt wird, sich zu bessern, so liegt in der Konsequenz dieser Ansicht, daß sein freier Wille sich sträubt und erwidert, nur ich bestimme mich durch mich selbst; was du auch sagen magst, es liegt darin keine Bestimmung für mich, daß ich mir vielmehr ein Motiv zum Guten als Schlechten daraus nähme, und wenn das Schrecklichste, was du drohst, einträse, es würde wie Wasser von der Undurchdringlichseit meiner Freiheit ablaufen. Zwar macht der Wille diese Konsequenz nie geltend; aber eben das ist ein Beweis, daß ihr Prinzip saktisch nicht in dieser Weise besteht.

Die bringendsten Ermahnungen, Strafen, Leiben gehen allerbings oft scheinbar spurlos an bem Menschen vorüber; er bleibt verftodt; andremale tann ein Wort, ein tleiner Anlag, eine totale Umanberung im Menfchen bewirken. Und auf folche Kalle beziehen fich die Unhänger biefer Anficht gern. Aber es ift, wenn wir naber zusehen, nur berfelbe Fall, weshalb wir in eine Bagichale oft viele Pfunde legen konnen, ohne bag bie Bage nach biefer Seite umschlägt, und ein andresmal reicht bas Sunbertteil eines Grans bagu bin; es fommt barauf an, ob auf ber entgegengesetten Bagichale viel liegt ober nicht, bas Gleichgewicht ichon ziemlich bergeftellt ift ober nicht. Wer aber wird fagen, daß die viclen Bfunde nichts wirkten? Sie tragen gewiß bei, ben enblichen Musichlag nach ihrer Seite ju beforbern, wenn er boch nach ihrer Seite erfolgen muß. Strafe und Bewiffensvein follen burch jene Unficht gerechtfertigt werben, treten aber vielmehr banach grell in bas Licht bes Uberfluffigen. Die Folge einer Willensentscheibung jum Bofen foll ja immer nur die fein, um fo leichtere Entscheibung funftig nach berfelben Richtung zu bedingen. Die rudziehende Rraft bes Schulbbewußtseins und ber Strafe findet bier teine mögliche Stelle. Der bofe

Wille hat hier nur Folgen, die ihn immer mehr verschlechtern, keine, die ihn bessern könnten. Nun bebenke man boch einmal, was man damit ausspricht, daß all' das bittere Kreuz und Leid, was Gott über den Menschen in Folge seiner Sünden verhängt, auch ganz vergeblich sein soll, den Menschen zum Beffern zu wenden. Freilich man fpricht es nicht aus. Man verftect fich die Folgerung. Nach unserer obigen Fassung des Determinismus können Strafe und Schulbbewußtsein boch etwas nugen, ben Menschen zu beffern; es find nach uns bie über turz ober lang notwendig eintretenden üblen Folgen vorausgegangener übler Gründe, welche nun aber auch einen notwendigen Erfolg ober notwendigen Beitrag zum Erfolge bereinstiger Aufhebung dieser üblen Gründe mit sich bringen. Rach jener Unsicht aber find es zwar eben so die notwendigen Folgen übler Grunde, benn diese Not= wendigkeit wird nicht beftritten, welche aber keinen notwendigen Erfolg jur Befferung biefer üblen Grunde mit fich führen, benn ber freie Bille bleibt unbestimmbar burch alles, mas nicht er selbst ift, und bas ist weder Schuldbewußtsein noch Strafe. Beibe follen nichts mehr bewirfen konnen als eine Belegenheit, sich die Folgen des Bofen zu überlegen; wenn fie aber bei biefer Uberlegung auch einen Ausschlag nach ber Richtung bes Guten beforbern konnten, fo murbe eben hiedurch bas bem Willen Borangebende und noch außerhalb bes Willens Liegende als bestimmend für ben Willen felbst erklärt, ber Mensch binge von vergangenen, nicht in seinem Willen gelegenen Momenten ab, benn Strafe und Schulbbewußtsein hangen nicht bon feinem Billen ab, und es murbe nur barauf antommen bie Strafen recht zu verftarten, um biefe Beftimmung recht zu verftarten; bies aber mare ja gang beterministisch; ober wenigstens so weit beterministisch, daß man offenbar einfieht, es lage nichts mehr an bem Refte, ben man retten will. Nach jener indeterminiftischen Ansicht ift es bas schwache Rind, welchem die hauptfächlichfte und ichwerfte Berantwortlichkeit für fein ganzes tunftiges Leben, ja für feine Emigfeit aufgeburbet wirb. Denn bie erften Gelbft= entscheibungen bes Rinbes find hienach die wichtigften, weil fie binbend für die spätern werden. Erziehung kommt dabei nicht wesentlich in Frage. Das Rind foll fich ja feinen spätern Charafter felbft machen. Wollte biese Unficht einen Ginfluß ber Erziehung auf Gut- und Bofemerben zugeben, fo wurde fie fich hiemit felbst aufheben. Auch geht in der Tat die Tendenz Diefer Anficht babin, ben Ginfluß ber Erziehung recht niedrig barzuftellen.\*) Die beste Erziehung kann hienach nur verhaltnismäßig Außerliches am Menschen andern und ben, welchen ber Bufall seines Willens zur Solle bestimmt, berselben nicht entreißen. Ammer bleibt es der Freiheit des Willens gang anheimgeftellt, ob er felbft bie beften Anregungen, Motive jum Guten, die ihm bargeboten werben, gelten laffen will. Wenn es aber fo ist, wozu überhaupt die besten aussuchen? So erweist biese Ansicht von selbst ihre praktische Untauglichkeit, da im Praktischen berselben keine Folge gegeben werden kann. Und eine harte Aufgabe bleibt es doch, die Behauptung burchzuführen, daß in Betreff ber sittlichen Richtung bes Menschen im fpäteren Alter nichts darauf ankomme, wie der Mensch als Kind von andern

<sup>\*)</sup> Bgl. Müller's Schrift von der Sünde Th. II. S. 84.

geleitet worben, ob er gewöhnt worben, guten Geboten folge zu leiften, seine Begierben zu gahmen, sich der Ordnung der menschlichen Gesellschaft zu fügen, ob man ihm Religion beigebracht habe, ober ob von Rindheit an Ginfluffe von entgegengesettem Charafter auf ihn gewirft haben; und boch muß bies gleichgültig fein, wenn es bei ben erften Enticheibungen unb folgweise den davon abhängigen spätern in der unbestimmbaren Freiheit des Billens liegt, ob er fich ber ihm gewordenen Leitung ober Bucht annehmen will ober fich bagegen verftoden. Es ift mahr, daß manches Rind verftodter ift als ein anderes; aber eine nicht minder harte Aufgabe ift es, bie Behauptung aufrecht zu erhalten, daß das Kind durch seine ersten Willensenticheibungen fich felbit verftodt habe; daß bas verichiebene angeborne Temperament, das fich bei dem Kinde schon zeigt, wenn es in Windeln ift, nichts zur Beftimmung feiner fpatern Billensrichtungen beitrage. wiberfpricht biefe Auffassung fo febr nicht nur aller unbefangenen, sonbern auch tiefergebenden Betrachtung, daß in ber Tat diese Unficht, fofern fie überhaupt auf Tieferes eingeht, fich unwillfürlich genötigt fieht, noch weiter zurudzugeben oder auszuholen. Und fo tommt fie benn zu Enticheidungen bes Menichen entweder icon vor, oder auch außer der Sphare feines jegigen Seins, woburch bem Willen gewiffe Richtungen eingepflangt fein follen. Die auch icon bas Rind bestimmen. Es tritt bier die fog. intelligible ober tranfgendente Freiheit ein, welche Rant, Schelling, Muller jeder in ihrer besondern Beise gefaßt haben, wiewohl bie Schellingiche Auffassung eigentlich mehr eine beterminiftische ift. In biefes buntle Gebiet, wo die Freiheitsfrage vollends gang ins Unpraktifche gerat, die wichtigften Schwierigfeiten ungelöft, die andern nur ins Duntel gurudgeschoben erscheinen, wollen wir ben Lefer nicht führen. Näheres barüber tann man in Müllers Schrift von ber Gunbe nachlesen.

Die gewöhnliche unklare Ansicht erschrickt vor dem Determinismus häufig wegen eines Umftandes, wegen bessen sie vielmehr vor dem Inbeterminismus in seiner gewöhnlichen Fassung erschrecken follte. Es fei nach erstem nichts mehr von dem Menschen selbst abhängig; er werde badurch zu einem passiven Werkzeuge fremder Mächte. Aber gerade im Sinne bes Determinismus ift es recht eigentlich ber Mensch selbst, sein eigenstes, innerstes Wesen, was will; es will nur mit einer in ihm selbst, b. h. seinem ganzen bisherigen Sein begründeten Rotwendigkeit jedesmal das, mas es will, und selbst in das, mas den Menschen von außen bedingt, geht sein Wefen ftets mit als Faktor ein; daher biefelben Unlässe einen Menschen gang anders als ben andern bestimmen. gange Anlage, die der Mensch als Grundstock seines Wesens mitbekommt, alles, was sich fernerweit daran entwickelt hat durch Lernen, Lesen, Boren, Erfahren, Erziehen, jebe, auch die kleinfte Bestimmung, die im Laufe bes Lebens in sein Wesen übergegangen ift, wirkt nach bem Determinismus jufammen, seinen jegigen Willen ju bestimmen, und

heißt dies nicht mit andern Worten, sein ganzer bisheriger Mensch? Nach dem gewöhnlichen Indeterminismus aber wirkt von allem diesem nichts mit, den Willen zu bestimmen, so weit er frei ist, und das Wesentlichste des Willens soll doch in seiner Freiheit liegen; der Sinn der Ansicht geht eben dahin, den Willen nach seiner freien Seite aus dieser Kausalität, und eben hiemit aus dem Menschen selbst, heraus zu lösen. So schwebt der freie Wille wie eine fremde unheimliche Macht über allem, was der Wensch ift und was auf ihn wirkt.

Die freien Billensentschiedungen, von welchen nach der herrschenden indeterministischen Ansicht das Bichtigste für den Wenschen abhängen soll, tragen im Grunde ganz den Charakter der Zufälligkeit, da gar kein rückliegender oder allgemeiner Grund zugelassen wird, weshalb sich der Wille vielmehr zum Guten oder Bösen entscheidet. Zwar sucht man diesen Borwurf der Zufälligkeit dadurch abzulehnen, daß man sagt: der Wille setzt sich selbst seine Gründe, seine Wotive; dies oder jenes bietet sich ihm von Außen anregend dar; aber ob er es sich als Motiv annehmen will, steht ganz bei ihm. Sosern er aber nach selbst geschaffenen oder gewählten Wotiven handelt, handelt er doch nicht zufällig.

Dies mag richtig sein, die Handlungen des Wenschen mögen dann nicht mehr zufällig heißen, aber seine Willensentscheidungen, und hierauf kommt es an. Man verlegt auf solche Weise die Zufälligkeit nur aus der Handlung in den Kern des Willens selbst, denn es bleibt ja nun doch rein zufällig, in wiesern der freie Wensch sich nun eben dies und nichts anders als Wotiv sett oder als Wotiv annimmt, weil gar kein mit irgend etwas zusammenhängender Bestimmungsgrund für das eine oder andere zugelassen wird.

Nun ist nicht in Abrebe zu stellen, daß bei allem, was sich gegen die gewöhnlichen Auffassweisen des Indeterminismus und für obige Auffassung des Determinismus sagen läßt, in uns doch etwas der Annahme eines reinen Determinismus widerstredt. Man kann zwar fragen, ob dies nicht daher rühre, daß der Determinismus gewöhnlich aus dem ungügstigsten Gesichtspunkte aufgesaßt und dargestellt wird, und deshalb natürlich auch im ungünstigsten Lichte erscheint. Denn nach der gewöhnlichen Fassung des Determinismus sindet eben so wohl eine Vorbestimmung gewisser Personen zur ewigen Hölle, als andrer zum Hind dies muß freilich moralische Lässigkeit zur Folge haben und gibt eine traurige Ansicht von der Weltordnung. Das zum Guten, zur Tätigkeit determinierende Moment unsver Ansicht ist im gewöhnlichen Determinismus nicht ausgenommen. Der Determinismus gewinnt aber einen ganz andern Charakter, wenn er im obigen Sinne gefaßt wird.

Und sehen wir, wie viele Bölker sich selbst mit einem sehr roben Determinismus vertragen, ohne etwas Wiberftrebenbes barin ju finden. ja wie die Türken im Leben ihn selbst strenger fassen, als durch ihre Reliaionsvorschriften geboten wird (f. unten), so läßt sich benken, daß ein im obigen Sinne geläuterter Determinismus es noch leichter finden musse. Singang zu finden; und um so weniger die übeln Konsequenzen mit sich führen werbe, die er allerdings in seiner roben Gestalt bei biefen Bölkern von gewisser Seite hat, indes er von der andern auch bas Gute hat, eine Fassung und Ergebung in bas Geschick bei ihnen zu erzeugen, die uns oft sehr zu wünschen ware. Diese Fassung und Ergebung muß sich natürlich nur noch steigern, wenn sie sich nicht sowohl auf die Vorstellung gründet, es sei nun einmal nichts zu ändern, als auf die, was auch geschehe, so müsse es doch noch einmal gut werden. Auch ist zur Kompensation zu bemerken, daß, wenn ber gewöhnliche Indeterminismus nicht noch schlimmere Ronsequenzen mitführt als ber gewöhnliche Determinismus, es nur barum ift, weil er sich praktisch nie konsequent geltend macht, ba man vielmehr eine Bestimmbarkeit bes Willens zum Guten und Bosen burch noch andres als ben Willen selbst im Braktischen überall anerkennt, wenn man sie auch theoretisch nach klarer Entwickelung der Ansicht nicht zugeben könnte.

Bu ben Nationen, welche bem Determinismus hulbigen, gehören insbesondere die Türken, die Mohammedaner überhaupt, die Hindus, die Chinesen, die amerikanischen Rothäute. Hier einige Belegstellen:

"Der Fatalismus ber Moslemin enthält folgende brei allgemeine Sațe:

1) Die Präbestination bezieht sich nur auf den geistlichen Zustand des Menschen; 2) betrifft nicht das ganze Menschengeschlecht; sondern nur einen Teil der Sterblichen, die, schon vor ihrer Geburt, bestimmt waren, unter der Jahl der Auserwählten oder Berworfenen zu sein, und hat 8) gar keine Beziehung auf den moralischen, körperlichen und politischen Zustand des Menschen, der bei seder Handlung seinen freien Willen hat. Wer den freien Willen läugnet, wird für ungläubig und des Todes würdig gehalten. So erklären die Musti's wenigstens die Lehre, da hingegen die ganze Nation beinahe sich an dem Grundsatz des unadänderlichen Schicksals hält, das im göttlichen Kate beschlossen ist und auch in bürgerlichen und moralischen Handlungen dem freien Willen des Menschen wenig übrig läßt."

(Flügge, "Gesch. bes Gl. an Unsterbl." II. S. 299.)

Im Geseth. Menu's (v. Hüttner) S. 7 findet fich folgende Stelle (Rap. 7):

"28. Und so oft eine Lebensseele einen neuen Körper bekommt, hält sie sich von selbst an die Beschäftigung, welche ihr der höchste Herr zuerst anwies.

- 29. Wenn Er (Gott) ein Wesen bei ber Erschaffung schäblich ober unschäblich, hart ober gelinde, ungerecht ober gerecht, falsch ober wahr bilbete, so nimmt es natürlicherweise dieselbe Eigenschaft bei seinen folgenden Geburten an.
- 30. Wie die sechs Jahreszeiten ihr Kennzeichen zu gehöriger Stunde von sich selbst annehmen, so sind jedem beförperten Geifte seine Handlungen von Ratur zugesellt."

Ein Mann von Beobachtung erzählt in ben Travols in Europe, Asis etc., S. 328 folgendes Beispiel der auf den Fatalismus gegründeten Fühllosigkeit der Hindus: Einer seiner Bekannten reiste mit seinen Leuten bei einem Dickicht vorbei. Ein Tiger sprang auf einmal heraus und ergriff einen kleinen laut aufschreienden Knaben. Der Engländer war außer sich vor Schrecken und Angst, der Hindu ruhig. "Wie", sagt jener, "könnt ihr so kalt bleiben?" Der Hindu antwortete: "Der große Gott wollte es so haben."

"Auch die abscheulichsten Berbrechen, welche die Chinesen begehen, entschuldigen sie damit, daß sie den Grund derselben in einer unausweichlichen Borherbestimmung der Gottheit suchen. Bon dem niederträchtigsten Bösewicht sagen sie: er sei ein bedauernswürdiger Mensch; aber er könne nicht anders: so sei es über ihn beschlossen." (Beseler's Wiss. Mag. 1816. S. 328 auß Bruder's Miss. Anocd.)

"Über dem großen Geiste (der nordamerikanischen Wilden) steht das unabänderliche Schickal, welches zunächst die Frokesen Tidariman nennen. Was dieses verhängt, kann jener nicht ändern. (Klemm, II. S. 158.) Auf gleiche Weise ist den Huronen der große Geist Tharon Hiaouagon in der Zeit entstanden und rührt von einer Großmutter her, der bösen Totensgöttin Ataentsic, die allen den Untergang bringt. Die Großmutter ist ebenfalls nichts anderes als das Schickal, denn die Urgründe der Dinge werden Großväter oder Großmütter genannt." (J. G. Müller, Theolog. Stud. u. Krit. 1849. S. 867.)

Inzwischen, hat der Mensch die Wahl, dürfte er es dennoch vorziehen, nicht absolut genötigt zu sein, sein Schicksal nicht absolut vorbestimmt zu haben. Nun aber tritt uns die Betrachtung entgegen, daß wir ja auch gar nicht daran gebunden sind, in jener deterministischen Ansicht die ganze Ansicht zu sehen. Wögen alle Menschen absolut zum Guten determiniert sein, so kann noch die größtmögliche Freiheit sich auf dem Wege entwickeln, wie sie dazu gelangen; und sind sie sest im Guten geworden, so ist das Gute nicht der Art, daß es den Menschen unfreier machte, sondern indem es ihn der Macht der trägen Gewöhnung und dem Zwang der Begierden enthebt, macht es ihn in gewisser Beziehung freier; er kann zuletzt vollkommen gebunden sein, gut, mit guter Absicht zu handeln, aber auf dieser notwendigen Grundlage kann sich noch die größte Freiheit, so oder so zu wollen und zu handeln, entwickeln, und

wenn auch immer ber Einwand frei steht, daß eine geheime Rötigung hiebei die Wahl entscheide, so ist eine solche nicht beweisbar und wird nie beweisbar werden, und es ist kein praktisches Interesse, eine solche anzunehmen.

Bulett aber sieht man, daß das praktische Interesse überhaupt nicht so groß ist, das uns veranlassen könnte, uns vorzugsweise auf die Seite eines vollständigen Determinismus oder des Indeterminismus zu schlagen; wenn nur beidesfalls die wesentliche definitive Vorbestimmtheit zum Guten festgehalten wird.

Man kann sagen: wenn aber benn boch nach beiben Ansichten bas Gute im Menschen ein gezwungenes ift, so fällt hiemit ber Wert bes Gutseins weg. Allein abgesehen bavon, daß notwendig und gezwungen zweierlei; wie benn im Menschen etwas ift, was ihn auch von Natur zum Guten treibt, nur freilich in Konflift mit gegenteiligen Trieben fommt; fo meine ich, bag, wenn ein Mensch burch göttliche Strafen gu dem Gefühl ober ber Überzeugung genötigt wird, daß er auf bem bisherigen Wege sein ewiges Beil nicht erreichen kann, seine Befferung barum nicht weniger wert fei, falls es nur eine wirkliche Befferung ift. Der Wert bes Guten hangt überhaupt nicht an seiner Abhängigkeit von einem durch nichts als sich selbst bestimmbaren Willen (ber doch im Grunde ein leerer Scheinbegriff ift), sonbern bas Gute bat einen realen Inhalt, ein reales Bermögen, das seinen Wert behält, wie es auch entstanden sei. Der Wille, die Gefinnung, muffen eine gewisse Eigenschaft annehmen, damit ein Mensch gut heißen könne; aber ob diese Eigenschaft notwendig ober nicht notwendig entstanden ist, andert nichts an ber Natur ber Bute. Freilich fteht es jedem frei, ben Begriff ber Gute burch willfürliche Definition mit bem Begriffe einer Freiheit in Beziehung zu seten, die bas Gute auch in Ewigkeit hätte verschmähen fonnen; aber ber im Leben geltende Begriff ber Gute und die Erziehungsmittel zum Guten fümmern sich nicht barum.

## D. Grundansicht über bas Verhältnis von Körper und Geift.

Die Bb. I. S. 251 ff. in ihren allgemeinsten Grundzügen entwickelte Ansicht über das Verhältnis von Körper und Geist oder Leib und Seele rekapituliert, erläutert und führt sich etwas aus näher, wie folgt:

In der demnächst folgenden a) Darlegung suche ich zuvörderft den Sinn der Ansicht möglichst klar zu stellen; in der darauffolgenden b) Bersgleichung ihr Berhältnis zu andern Ansichten zu entwickeln, was zur Fechner, Bendevena. II. 3. Aust.

Marftellung ihres Sinnes selbst beitragen und die allgemeinsten wissenschaftlichen Konsequenzen berselben erkennen lassen wird, in der c) Begründung und Bewährung endlich durch Zusammenfassung der teilweis schon unter a) und b) geltend gemachten Gründe zu zeigen, was uns an diese Ansicht bindet.

## a) Darlegung.

Um mit einem Bilbe zu beginnen, so ift bas Leibliche ober Körperliche gleich einer Schrift, bas Geiftige, Psychische (Höheres und Riederes junachst noch in eins gefaßt) wie ber jugehörige Sinn ber Schrift, in solcher Weise aber, daß die als lebendig zu fassende Schrift sich selbst nur unter ber Form ihres Sinnes, andern nur unter ber Form ber äußern Zeichen erscheinen tann, und daß beides nicht zufällig bei einander ift, wie in unsern Schriften, sondern in notwendiger wefentlicher Beziehung zu einander, fofern jeder beftimmten Selbsterscheinungsweise nach Seiten des Sinnes eine bestimmte außerliche Erscheinungsweise nach Seiten ber Beichen als natürlicher Ausbruck zugehört und beide fich in fteter Wechselabhängigkeit andern. Es kommt aber zum Ausbruck bes Sinnes viel mehr auf die Busammenstellung ober Folge ber Beichen und ihrer einfachen Rombinationen, Worte, als auf die Beschaffenheit ber elementaren Zeichen und Worte felbst an, so bag mit benselben Elementen je nach ihrer Busammenftellung ein fehr verschiebener Sinn ausgedrückt werben fann. D. h. biefelben forperlichen Glemente konnen je nach ihrer Zusammenstellung und Bewegung ein Geiftiges von sehr verschiedener Art tragen. Die Grundbeziehung zwischen ber äußerlich erscheinenden Rörperschrift und bem innnerlich erscheinenden geiftigen Sinne läßt sich bahin aussprechen, daß im Grunde in beiden nur eine und bieselbe Sache erscheint; fie erscheint aber verschieden eben beshalb, weil fie einmal sich selbst innerlich, das andremal einem andern äußerlich erscheint; jede Sache erscheint aber verschieden, je nachdem fie Verschiedenen von verschiedenem Standpunkt erscheint.

Die Erscheinung des Sonnensystems nimmt sich z. B. ganz anders aus von der Sonne, dem zentralen Standpunkt, als der Erde, dem peripherischen, dort gibt es die einsachere Erscheinung des kopernikanischen, hier die verwickeltere des ptolemäischen Weltsystems; beide Erscheinungen passen stets zusammen wie in prästabilierter Harmonie, jeder kopernikanischen Anschauung vom zentralen Standpunkt gehört notwendig und wesentlich eine ptolemäische vom peripherischen zu, beide ändern sich genau im Jusammenhange nicht anders als die Erscheinung der Seele und des Leibes; und bleiben doch stets verschieden dem verschiedenen Standpunkt der Betrachtung gemäß. Nun haben wir es im Grunde bei diesem Beispiel nur erst mit zwei verschiedenen

äußerlichen Standpunkten zu tun, denn wer auf der Sonne steht, steht boch noch so gut außerhalb der Sonne und der andern Körper des Sonnenssyltems, als wer auf einem Planeten steht; aber eben deshald kann der Unterschied beider noch äußerlichen Erscheinungsweisen hier auch noch nicht so groß sein, als wo, wie bei dem Unterschiede der geistigen und leiblichen Erscheinung, das betrachtende Wesen einmal mit dem betrachteten unmittelbar selbst zusammenfällt (was erst den wahren zentralen innern Standpunkt gibt), und hiemit die geistige Selbsterscheinung gewinnt, ein andresmal dem Betrachteten gegenübersteht, und hiemit die materielle Erscheinung des andern gewinnt. Um Extrem der Berschiedenheit des Standpunktes hängt auch ein Extrem der Berschiedenheit der Erscheinung.

Ungeachtet der Sinn der Schrift nichts mit dem äußern Ansehen der Schrift gemein hat, kann doch ein der Schrift Gegenüberstehender den Sinn aus der äußerlichen Erscheinung der Schrift erraten, wenn er es gelernt hat; sie aber auch falsch deuten, wenn er es nicht gelernt hat; und wie mit dem Sinn der gewöhnlichen ist's mit dem der Natursschrift. Sin niederer und höherer Sinn kann durch Schriftzeichen dersselben Art, nur in andrer Zusammenstellung oder Folge ausgedrückt werden, und entsprechend ist es mit dem niedern und höhern Geistigen, das als Sinn in der Naturschrift liegt.

Der Blid auf unsere gewöhnliche Schrift ober Sprache kann in ber Tat von vorn herein fehr gut dienen, den (fpater nochmals in Rudficht ju nehmenden) Einwurf zu entfraften, als konne nur bas niebere Beiftige, Sinnliche (bas Seelengebiet im engern Sinne mancher Philosophen) einen berartig abäguaten Ausbruck im Rörperlichen finden, daß eins fich wesentlich mit dem andern und nach Maggabe besselben andere, indes bas hohere Beiftige gar nicht notwendig Sand in Sand mit forperlichen Beranderungen Benn boch die erhabensten Gedanken ihren objektiven Ausbruck zwar nicht in einzelnen Buchftaben, Lauten, aber in ber Ordnung, Folge berfelben finden können, ja bie gange Mannigfaltigkeit bes menschlichen Biffens baburch äußerlich ausbrückbar ist, so sieht man durchaus nicht ein, warum solches nicht auch einen in bemselben Sinne abaquaten Ausbrud in unferm Rörper burch Ordnung, Folge von materiellen Elementen, Bewegungen und beren Anderungen foll finden können, dazumal ber Ratur in diefer Hinficht noch unfäglich mehr und mannigfaltigere und abgeftuftere Mittel zu Gebote fteben, als uns in den Mitteln der Schrift ober Sprache. Mit 25 toten Buchftaben auf totem Bavier find alle Berke ber Dichter und Philosophen braugen geschrieben, warum sollen nicht mit ben unendlich gablreichern, lebendigern Gehirnfibern und beren lebendigen Bewegungen, seien es Strömungen ober Schwingungen, und ben Anderungen berfelben und höheren Underungen biefer Underungen jene Berte noch ursprünglicher brinnen geschrieben fein konnen? Und konnten wohl die Schriften ber Dichter und Philosophen felbft die höheren Gedanten, bon benen fie abhingen, wieder in anderen erweden, wenn fie nicht eine ahnliche Ordnung und

Folge von Anderungen im Gehirne des Lesenden wieder zu erzeugen versmöchten, als die ist, an welche sich die Gedanken des Dichters und Philossophen selbst knüpsten? Zunächst liegt doch nur die Wirkung der materiellen Zeichen auf das materielle Gehirn vor, das freilich, um eine gegebene Wirkung zu empfangen, auch demgemäß schon vorgerichtet sein muß; daher ein Tier nicht die Schrift versteht, die ein Mensch versteht, ein Kind nicht die, die ein Erwachsener versteht.

Freilich kann man biese Ansicht badurch verunehren, daß man bas Gehirn als einen rohen Klumpen darstellt, mit dem der Geist sich schamen musse, sich viel zu befassen; aber kann man nicht seinen wunderbaren Bau auch anders fassen? Kann die göttliche Bernunft, die zu seiner Schöpfung

gehörte, fich nicht auch ferner barin ausbruden, betätigen?

Man sagt, das Gehirn der Tiere erscheine dem der Menschen doch gar zu ähnlich, als daß man glauben könnte, der Unterschied ihrer geistigen Bermögen knüpse sich wesentlich an den Unterschied seiner Organisation. Aber können nicht zwei Harfen sogar ganz gleich aussehen, und doch nur auf der einen ein Stück von höherm Ausdruck sich spielen lassen, sosern etwa die Saiten der andern unisono oder gar nicht gestimmt sind? Soll man dem unsäglich seiner entwickelten Saiteninstrument des Gehirns leichter ansehen können als der Harfe, worauf es im geistigen Spiel ankommt?

Indem man das Höhere nicht minder an den materiellen Ausdruck knüpft als das Riedere, das Sinnliche der Selbsterscheinung, wirst man es noch nicht mit diesem zusammen, so wenig man die Spitze einer Pyramide mit der Basis zusammenwirst, wenn man sie mittelst derselben auf demsselben Boden ruhen läßt, auf dem diese ruht, und die Richtung zur Spitze gleich von der Basis an erkennt. Wie dies zu verstehen, wird deutlich genug aus den spätern Erörterungen erhellen.

Gehen wir vom Bilbe zur Sache über: Stellen wir uns einen Menschen vor, welcher benkt, empfindet, so kann ein anderer, welcher in sein Gehirn, seine Nerven hineinblickt, nichts von seinen darin vorgehenden Gedanken und Empfindungen wahrnehmen. Statt dessen wird er Materie und allerlei seine materielle Bewegungen\*) wahrnehmen, um so mehr, je mehr er die Beobachtungsmittel schärft, oder, wenn er solche Bewegungen nicht direkt äußerlich wahrnehmen kann, wird er doch aus direkt äußerlich Wahrnehmbaren (sei es auch nur in wissenschaftlichem Zusammenhange) auf solche Bewegungen schließen können. Diese Bewegungen mit der zu Grunde liegenden Materie stellen den Buchstaben, das Wort des Gedankens, der Empfindung vor, aber ein Wort, das naturnotwendig damit verknüpft ist. Umgekehrt kann der, welcher denkt,

<sup>\*)</sup> Der Kürze halber füge ich nicht immer hinzu: "und Anderungen der Bewegung" (obwohl es auf solche hauptsächlich ankommen mag), dazumal sich Underungen der Bewegung selbst unter den Begriff von Bewegungen höherer Ordnung fassen lassen.

empfindet, nichts von diesen physischen Bewegungen und der unterliegenden Materie seines Gehirns, seiner Rerven äußerlich wahrnehmen, weil er sich nicht selbst gegenüberstehen kann, vielmehr nur das Denken, Empfinden selbst hat er als den Sinn dieses Ausdrucks für sich. Ihm erscheint Gehirn und Nerv mit den darin vorgehenden Bewegungen als Gedanke, Empfindung, weil er selbst Gehirn und Nerv ist, einem andern als Materie und Bewegung, weil er ihnen gegenübersteht.

Diese Borftellungsweise mag für ben erften Anblick gang materialistisch ericheinen; ift es aber nicht; benn so wenig die innerlich erscheinenben Gebanten anders laufen konnen, als bie außerlich erscheinenden Bewegungen im Gehirn geftatten, an die fie burch Ibentitat bes Grundwesens gebunden find, fonnen vermöge berfelben Identität bie Bewegungen im Gehirne anders laufen, als die Gedanken gestatten, an die fie gebunden find. Die Gedanken find nicht einseitige Produtte, Folgen materieller Bewegungen, sonbern bie materiellen Bewegungen, welche Gedanten zu tragen vermögend find, können felbst nur aus folchen folgen, die auch bergleichen zu tragen bermogend find, und fo rudwarts ins Unbestimmte. Rur eine gebantenvolle Bewegung vermag wieder eine gedankenvolle Bewegung zu erzeugen; alfo fließt nach uns nicht Beift aus Materie. Erzeugt tote Schrift in jemand einen Bedanten, tann fie es boch nur, fofern fie erft bon einer gebantenvollen Bewegung ausging und noch einem höhern gebankenvollen Zusammenhange, in bem wir alle mit ber Schrift zugleich begriffen find, angebort und in ein gedankentragendes Gehirn bineinwirkt. Auch die erfte Ginrichtung bes Behirns felbft, welche ben Menichen fo hober Gedanten fabig macht, tonnte nur aus einer materiellen Ordnung fließen, welche noch allgemeinerer und höherer gebankenvoller Bewegungen fahig ift (vgl. Bb. I. S. 264), biefe mußten bei ber Schöpfung tätig sein; sonst ward es freilich zu dem roben Rlumpen, bem blogen Ballaft bes Geiftes, wofür man es fo häufig balt. Die wefentliche Bechfelbezüglichkeit bes Materiellen und Geiftigen, die aus ber Identität ihres Grundwefens hervorgeht, führt überhaupt ju andern Folgerungen, als die einseitige Bedingtheit des Geiftes durch die Materie, bei welcher ber Materialist stehen bleibt. Dies beweist sich überall burch vorliegende Schrift selbst, als welche auf der hier erörterten Grundansicht Im ersten Teile berselben find Borftellungen von Gott auf Diese Unficht gegründet, welche fich ben murbigften gur Seite ftellen burfen, und im folgenden wird fich die Soffnung eines fünftigen Lebens barauf grunden laffen, indes ber Materialift auf feine Auficht ftets nur die Läugnung eines Gottes, ber biefen Ramen verbient, und eines Jenseits ju grunden gewußt hat.

Das Geistige kann auch durch die hier statuierte Identität seines Grunds wesens mit dem Materiellen in keiner Weise unfreier werden als ihm lose gegenüber gedacht. Denn worin man auch das Wesen der Freiheit suchen möge, dadurch daß der Geist auch seinen Ausdruck im Körper hat, kann seine Freiheit nicht beschränkt werden; das Körperliche wird dann natürlich auch den Ausdruck seiner Freiheit mitenthalten. Wirklich gibt man ja

überall zu, daß die Freiheit des Geistes Abanderungen im Gebiete des Körperlichen bewirke, und meint nur, sie ziehe solche folgeweis nach. Dies ändert sich für uns nur in sosern, daß sie solche unmittelbar als ihren Aussbruck mitzieht. Ob eins oder das andre, läßt sich begreislich durch Ersahrung gar nicht entscheiden; und das letzte ist mindestens eben so versnünftig als das erste, ja meines Erachtens, wenn man die Folgerungen und Zusammenhänge beider Annahmen übersieht, vernünftiger als das erste. (Bgl. Bb. I. S. 291 sf.)

Inzwischen, wenn unsere Ansicht keineswegs ganz materialistisch ist, hat sie allerdings eine ganz materialistische Seite, welche sich aber mit einer ganz spiritualistischen Seite ergänzt (worüber unter b). Hiemit aber ist sie weber Waterialismus noch Spiritualismus, deren Wesen auf ihrer Einseitigsteit beruht.

Manche haben daraus, daß unsere Gedanken und Empfindungen und der materielle Gehirn= und Rervenvrozek, der sie begleitet, sich doch so gar nicht gleichen, schließen wollen, im Grunde gehen sich doch beide nicht viel an, eins sei nicht gründlich auf bas andere zu beziehen. Aber nach uns erklärt fich die Berschiedenheit ber Erscheinung zugleich mit ber Täuschung, als läge ein verschiedenes Wesen vor, gang einfach baraus, daß der, welcher den Gehirnprozeß von außen ansieht ober aus Außerlichem so erschließt, als sabe er ihn äußerlich, ber Ratur ber Sache nach nicht bieselbe Erscheinung bavon haben ober aus bem Rusammenhange der Tatsachen, der ihm auf äußerm Standpunkt vorliegt, erschließen kann, die das Gehirn unmittelbar von sich selbst auf seinem innern zentralen Standpunkt hat. So meint man nun ein anderes Wesen vor fich zu haben, als fich barin felbst erscheint. Weil indes boch schon robe Beobachtungen ober Schlüsse lehren, daß sich materieller Gehirnprozeß (was äußerlich so erscheint) und psychischer Zustand (was innerlich so erscheint) in gewissem Zusammenhange andern, so sieht man nun boch zwei irgendwie zusammengehörige Wesen barin, meint indes, aus Unfenntnis ber Ibentität ihres Grundwesens, es könne auch wohl in gewisser Beziehung eins unabhängig vom andern gehen; dagegen nach uns die Rähigkeit, fich geiftig, psychisch in einer gewissen Weise selbst zu erscheinen, wesentlich wechselbedingt ift mit der Fähigkeit, einem andern in bestimmt zugehöriger Beife leiblich, physisch zu erscheinen, in bestimmter Beise natürlich nur bei bestimmtem außerm Standpunkt und bestimmter Beschaffenheit der Sinne des Wahrnehmenden, was zur Vergleichbarkeit nie außer acht zu laffen und hier ftets mit zu verstehen ift, auch wo es nicht ausdrücklich hinzugefügt wird.

Sofern ber geistige Prozeß im Menschen seiner Gesamtheit nach nicht bloß mit Gehirn und Rerven in Bezug stehen sollte, was erft

näher zu untersuchen, hätten wir unsere Vorstellung allgemeiner als vorher so zu sassen. Es sind im Grunde nur dieselben Prozesse, die von der einen Seite als leiblich organische, von der andern als geistige, psychische ausgesaßt werden können. Als leibliche Prozesse stellen sie sich jemandem dar, der, außerhald dieser Prozesse selbst stehend, dieselben ansieht, oder aus Gesehenem unter Form des äußerlich Wahrnehmbaren erschließt, wie der Anatom, Physiolog, Physister tut; ein solcher mag es ansangen, wie er will, er wird nicht das Geringste von psychischen Erscheinungen im andern direkt wahrzunehmen vermögen. Dagegen stellen sich diese Prozesse wieder als psychische dar, als Gemeingefühle, Sinnessempfindungen, Vorstellungen, Bestrebungen u. s. w., sosern eine Selbstzgewahrung in diesen Prozessen stattsindet.

Man kann die physiologischen Bedingungen, welche ersahrungsmäßig dazu gehören, daß dem Menschen etwas objektiv als Körper erscheine, (nicht bloß ein subjektives körperliches Gemeingefühl entstehe,) noch etwas näher speziszieren, als hier geschehen, und manche fernere Erörterungen daran knüpsen, ohne daß der Ausdruck, die Berschiedenheit des objektiv erscheinenden Körperlichen und des Geistigen hänge respektive am äußern und innern Standpunkt der Betrachtung, deshalb eine Abänderung zu ersahren braucht. Und da auch die allgemeinen Betrachtungen, die wir zunächst anzustellen haben, durch diese Spezisikation nicht abgeändert werden, abstrahieren wir zunächst davon, um das Genauere hierüber erst zum Schluß (unter Zusaß 1) nachzutragen, damit nicht der Gegenstand durch Besonderheiten verwickelt werde, die jetzt noch beiseit gestellt werden können.

Fassen wir unsere Ansicht überhaupt unter einen allgemeinen Ausbruck, so werden wir sagen können:

Körper und Geift oder Leib und Seele oder Materielles und Ibeelles oder Physisches und Psychisches (diese Gegensätze hier im weitesten Sinne als gleichgeltend gebraucht) sind nicht im letzten Grund und Wesen, sondern nur nach dem Standpunkt der Auffassung oder Betrachtung verschieden. Was sich selbst auf innerm Standpunkt als geistig, psychisch erscheint, vermag einem Gegenüberstehenden vermöge dessen dagegen äußern Standpunkts nur in anderer Form, welche eben die des leiblich materiellen Ausdrucks ist, zu erscheinen. Die Verschiedensheit der Erscheinung hängt an der Verschiedensheit des Standpunkts der Betrachtung und der darauf Stehenden. In sosern hat dasselbe Wesen zwei Seiten, eine geistige, psychische, sosern es sich selbst, eine materielle, leibliche, sosern es einem andern als sich selbst in anderer Form zu erscheinen vermag, nicht aber hasten etwa Körper und Geist oder Leib und Seele als zwei grundwesentlich verschiedene Wesen an einander.

In der äußeren Sinneswahrnehmung berührt ober bedt fich allemal eine geistige Selbsterscheinung niederer Art mit der materiellen Erscheinung eines andern. Die finnliche Selbsterscheinung, die in mir burch ein andres angeregt wird, verrät mir zugleich bas Dafein und Wirken biefes andern, und gilt mir eben in sofern als bessen äußerliche Erschei-Ich kann so in der sinnlichen Wahrnehmung Geistiges ober Leibliches, Psychisches ober Physisches finden, wie ich will; es kommt nur auf die Richtung der Auffassung an. In der Tat, wenn ich um mich blicke, so kann ich die Erscheinung, die mir im Sehen wird, als eine von außen in mir angeregte Gelbsterscheinung betrachten, indem ich fie ber einheitlichen Selbsterscheinung meines ganzen Wefens einreibe, biefe baburch fortbeftimmt finde als meine Anschauung, Empfindung, was ein nieberer geistiger Prozeß ist, aber auch als die nur von meinem Beist ergriffene materielle Erscheinung ber äußern Natur, indem ich das einzelne berfelben in Verhältnis zu ben andern Ginzelheiten berfelben Beiberlei Erscheinung fällt in eins, beshalb in eins, weil betrachte. wir überhaupt feine andre Weise kennen und haben, wie uns etwas andres erscheinen tann, als mittelft einer badurch angeregten Selbsterscheinung unfres Geistes. Eins vertritt bas andre. Doch rechnen wir die Selbsterscheinung, die das Ding in uns anregt, nicht als bas Ding selbst, sondern suchen noch etwas als eigentümliche Substanz besselben hinter ber Erscheinung, was solche eben in uns anregt, und was bann auch (für sich ober in Zusammenhang mit anderm) einer Selbsterscheinung andrer Art unterliegen kann, als die wir von demselben haben. Diefe eigene Selbsterscheinung bes Dinges setzen wir bann als feine Seele berjenigen Selbsterscheinung, Die es in uns anregt, und burch bie wir seinen Leib charakterisiert halten, gegenüber. Der Unterschied ber geiftigen Selbsterscheinung und ber materiellen Erscheinung eines andern, ber in ber finnlichen Wahrnehmung für einen Standpunkt verschwindet, in eins zusammengeht, tritt bemnach auch sogleich wieder grell hervor, wenn wir, wie in Gegenüberftellung bes auf einander bezüglichen Beiftigen und Leiblichen immer geschieht, und baher auch bei Erörterung ihres Berhältniffes von uns immer vorausgesett wird, bas, mas fich felbst auf innerem Standpunkt erscheint, zugleich von einem äußern Standpunkt betrachtet benten. Sollte jemand, während ich die Natur äußerlich betrachte und dabei eine innere Selbsterscheinung gewinne, die sich für mich mit ber Erscheinung ber außern Natur beckt, in mein Auge und Gehirn blicken, und bie barin vorgehenden Sehprozesse verfolgen konnen (und vermag er es nicht birekt, vermag er

es boch bis zu gewissen Grenzen schlußweise aus äußerlich Gesehenem), so würde er sie, obwohl auch sinnlich, doch in einer ganz andern Korm vermoge seines außern Standpunktes dazu erblicken, als fie mir auf meinem innern Standpunkt erscheinen. In meiner Anschauung stellt sich mir mein tätiger Rerb vielleicht in Form von Bergen, See'n, Baumen, Bäufern bar, und er wurde eine weiße Nervenmaffe und barin allerlei Strömungen und Schwingungen sehen, wenn er fich hinreichend geschärfter Hilfsmittel bedienen könnte. Und nur dies nennt man tätigen Nerven. Aber auch die Natur, die ich äußerlich in Form von Bergen, See'n, Bäumen, Bäufern febe, kann fich innerlich im gangen noch auf eine andre Beise selbst erscheinen, als ich fie auf meinem außern Standpunkt sehe, so gut sich mein Gehirn und Sehnerv, die jemand äußerlich in Form einer weißen schwingenden Rervenmasse sieht, noch in andrer Weise selbst innerlich erscheint, wo wir dann aber den Ramen Gehirn und Sehnerv nicht mehr für die Erscheinung brauchen. So macht ber boppelte Standpunkt ber Betrachtung die Erscheinung immer verschieben, und unterscheiden wir immer das Geistige, Bipchische und Leibliche, Physische banach, ob wir die Erscheinung als eigene innere Selbsterscheinung ober als Erscheinung eines andern fassen. Ja, wenn Fälle vorkommen können, wo es zweifelhaft wird, ob man von geiftiger, psychischer, ober leiblicher, physischer Erscheinung zu sprechen habe, werden es zugleich immer Falle bes Zweifels sein, ob man die Erscheinung als eine Selbsterscheinung ober eine Erscheinung von etwas Gegenüber zu faffen habe.

Sieht einer Teile seines eigenen Leibes, ist's doch nur mit andern Teilen seines Leibes, also vermöge einer Gegenüberstellung des Wahrnehmenden und Wahrgenommenen, die in ihm eintritt, und über welche das Ganze in höherer Selbsterscheinung hinweggreist. Auch hier also ist die Erscheinung des Leiblichen, Physischen nur für ein andres als das Selbst da. Das Bein erscheint als Leibliches nicht für sich, sondern sürs Auge; die Empfindung, die es in diesem anregt, ordnet sich aber der Selbsterscheinung, dem Bewußtsein des Ganzen, ein, dem das Auge mit dem Bein zugleich angehört; ja kann eben so nur als Teil einer solchen allgemeinern Selbsterscheinung bestehen, wie das Auge nur als Teil eines allgemeinern Leibes. Das Bein, so lange es dem Leide angehört, trägt auch seinerseits zum Allgemeingefühl der Seele, hiemit zur Selbsterscheinung des Ganzen bei. So trägt überhaupt die Gesamtheit der Teile unsres Leides zu unsrer allgemeinen. Selbsterscheinung bei; es können aber besondere sinnliche Bestimmungen eben

so durch die äußere Stellung gewisser Leibesteile (der Sinnesorgane) gegen die übrigen, als gegen die äußere Natur (der ja unser Leib auch selbst angehört), hervorgerusen werden, die doch immer der Selbst-erscheinung unsres Ganzen untergeordnet bleiben, d. h. in unsre Seele fallen. Hievon ist schon Bd. I. S. 254 gehandelt; und es mag sich die hier angestellte Betrachtung mit der dort angestellten näher erläutern, da vielleicht der Gegenstand für den ersten Anblick etwas Schwieriges hat.

Wie im kleinen Leibe bes Menschen verhält es sich dann auch in dieser Beziehung im größern der Natur (Bd. I. S. 256). Geschöpfe treten darin einer Außenwelt gewahrend gegenüber, das gibt für sie und durch sie für Gott die materielle Erscheinung der Welt. Die geistige Seite der Welt überhaupt liegt teils in der Selbsterscheinung der ganzen Welt, teils, nach untergeordneten Beziehungen, in der Selbsterscheinung der einzelnen Geschöpfe, die zur Welt gehören; aber jene wird durch die Summe von diesen keineswegs vollständig gedeckt, indem nicht bloß der Summe der einzelnen Wesen die Summe ihrer einzelnen Selbsterscheinungen, sondern auch der Verknüpfung derselben eine obere verknüpfende Selbsterscheinung zugehört. Hierüber verweisen wir des Nähern auf die schon im ersten Bande (a. a. D.) gepflogenen Erörterungen.

Da wir gegen vieles von Natur nur auf innerm, gegen andres nur auf äußerm Standpunkt fteben, bas Dasein ober bie Möglichkeit bes andern Standpunktes aber immer anzuerkennen haben, so haben wir in ber Borstellung und durch Schluß zu ergänzen, (in so weit nicht etwa Instinkt ober Offenbarung ben Schluß ersparen follte, welche Möglichkeit bier immerbin offen bleiben tann,) was uns burch unfre natürliche Stellung verfagt ift, womit wir jum wirklich mahrnehmbaren Physischen und Binchischen bas Borgeftellte und Erfcbloffene erhalten. Ich tann in mein eigenes Gehirn, ja felbst eines anbern Lebenben Behirn, nicht außerlich hineinsehen, aber mich boch in Bebanken auf ben Standpunkt bes außerlich Sineinsehens ftellen, erschließen, wie es barin aussieht und zugeht; ich tann nicht in eines andern Beift feben, nicht Gottes Abfichten unmittelbar erkennen; aber boch in ber Borftellung mich auf ben Standpunkt ber Selbsterscheinung eines andern Menfchen ober Gottes ftellen, erfchließen, ober zu erfchließen fuchen, was ein andrer Mensch etwa bentt, Gott für Absichten bat. 3mar bleibt eigentlich alles, mas wir nur erichloffen haben, blog Bermutung, Bahricheinlichkeit, Sppothese, so lange es uns nicht gludt, es auch burch unmittelbare Erfahrung zu bewähren, aber wir rechnen bas Sppothetische ober erschlossene Physische und Pfychische bem wirklichen ober erfahrbaren gleich, ftellen es unter die Kategorie besselben, fügen es in den Zusammenhang besselben ein, ordnen das Erfahrbare selbst danach, nach Maßgabe, als es folgende brei Bedingungen erfüllt: 1) bag es, wenn ichon nicht birett erfahren ober erfahrbar, boch unter der Form des äußerlich oder innerlich Erfahrbaren und in widerspruchslosem Zusammenhange damit vorstellbar sei; 2) daß es doch aus dem Zusammenhange des Erfahrnen und nach Regeln, die sich in der Ersahrung dewähren, erschlossen sei; 3) daß seine Unnahme, indem sie unser Ersahrungsgediet widerspruchslos ergänzt, nicht mit unsern praktischen Interessen in Widerspruch trete, vielmehr in dieselben verträglich oder förderlich hineintrete.

Bieles gibt es im phyfischen und psychischen Gebiete, was zwar als Abstraktum gebacht werden kann, aber nicht so abstrakt besteht, wie z. B. Geschwindigkeit, Bahl, Krast, Beränderung, Mannigsaltigkeit, Einheit, Ordnung, alle allgemeinen Kategorien der Realität überhaupt. Dergleichen zählt bei Betrachtung der ersahrbaren oder erschließbaren Wirklickeit im körperslichen oder geistigen Gebiete mit, je nachdem es selbst als abstrahiert aus dem einen oder andern oder als bezogen auf das eine oder andre erscheint.

Diese Bestimmungen sind im Grunde nichts als Erklärungen, daß wir die Berhältnisse in diesen Beziehungen eben so nehmen, wie sie überall im Leben genommen werden.

Wir haben Grund zu glauben, daß die äußere Gestalt und die Handlungen eines Menschen, die unfrer äußern Wahrnehmung unmittelbar unterliegen, teils nur bie äußere Umgrenzung einer innern Organisation, teils die Folgen und Ausläufer innerer Bewegungen barftellen, mit beren Anderungen fich bie Seelenverhältniffe unmittelbar anbern, und welche in sofern als ber unmittelbare Ausbruck berselben gelten können, bagegen bas äußerlich Erscheinende biefen festen Bezug zur geistigen Sebsterscheinung des Menschen nicht zeigt. Hienach läßt sich ein innerer und äußerer Ausbruck ber Seelenerscheinungen unterscheiben; und bie Wiffenschaft muß trachten, ben innern zu ermitteln, was sie aber selbst nur schlußweise unter Zuziehung bes äußern tann. Diese Betrachtung widerspricht nicht ber allgemeinen Ansicht, daß alles Leibliche in bestimmter Beziehung zu Geistigem stehe; benn bas äußerlich am Menschen Erscheinenbe, mas zu feinem besondern Geiftigen feinen gang bestimmten Bezug verrät, gehört boch jum innern wesentlichen Ausbruck besienigen Beistigen, mas ber gangen Natur zugehört, und wird bazu seine bestimmte Beziehung haben.

In der Selbsterscheinung des Geistigen unterscheidet man höhere und niedere Stufen, von denen die sinnliche Empfindung als die niederste gilt; doch teilt sie mit der höchsten geistigen den Charakter des Selbsterscheinens. Denn, läßt sich auch nicht sagen, sie erscheine sich für sich selbst, so fällt sie doch in eine allgemeinere Selbsterscheinung, ordnet sich einer solchen ein und unter. Nun kann gefragt werden, wie ist es möglich, wenn schon die sinnliche Empfindung sich in materiellen Vor-

gängen ber Nerven und bes Gehirns und bem, mas bamit zusammenhängt, ausdrückt, daß das höhere Geistige es auch tut; wird es sich nicht vielmehr eben baburch unterscheiben, daß es sich barüber unabhängig erhebt? Allein, sofern das höhere Geistige doch nicht ohne eine finnliche oder finnbilbliche Unterlage sein kann (vgl. Bd. II. S. 66), in Bezügen, Berhältniffen, Underungen bes Sinnlichen ober Sinnbilblichen waltet, bleibt es auch mittelst desselben an das Körverliche und dessen Ände= rungen gebunden. Indes nun bem Sinnlichen ber Selbsterscheinung als Ausdruck das einzelne gegebener materieller Vorgänge zugehört, drückt sich bas höhere Geistige in einer berartigen Ordnung und Folge solcher Vorgange aus, daß nach Maßgabe ber größern Sobe bes Geiftigen Bezüge, Verhältniffe, Underungen höherer Ordnung in biefen Borgangen Blat greifen, oder drudt fich, abstratt gefaßt, in biefen Bezügen, Berhältnissen, Underungen höherer Ordnung selbst aus. Anstatt also bezugslos zu den Verhältnissen und Anderungen des Körperlichen zu fein, wie viele meinen, ift es in der Art wechselbedingt damit, daß, sollten die körperlichen Funktionen einmal eine Zeit lang einen gleich= förmigen Bang annehmen, es in biefer Zeit schweigen mußte. Dit einem Wort, das höhere geistige Leben ist an ein höheres körperliches Leben gebunden, wie umgekehrt, nicht aber los vom körperlichen Leben; bedarf bemnach auch einer höhern Steigerung und Entwickelung ber körverlichen Organisation, um bestehen zu können, als ein bloß niebres geiftiges Leben, wie umgekehrt. Dies bestätigt die Erfahrung beftens.

Man kann sagen, Ordnung, Folge, Berhältnis, Anderung ift boch nichts Materielles; fo brudt fich alfo das höhere Geiftige boch nicht in etwas Materiellem aus. Aber Ordnung, Folge, Berhältnis, Anderung ift überhaupt nichts Wirkliches, wenn nicht im wirklichen materiellen ober geistigen Gebiete; es find aber biefe Rategorien in ber Tat eben sowohl auf bas materielle als zeiftige Gebiet anwendbar; und ein geordneter materieller Brozek bleibt immer ein materieller Brozek, und die Natur eines materiellen Brozeffes tann immer baburch mit charafterifiert werben, daß man von ben Berhältniffen und Underungen der in ihm vorgehenden Bewegungen fpricht, ohne daß unfre geiftige Auffagbarteit Diefer Berhaltniffe fie felbst zu geiftigen macht, wenn fie im materiellen Gebiete malten. Sier gilt bas oben S. 189 Bemertte. Für fich find Ordnung, Folge, Berhaltnis, Underung Abstratta; aber auch bas zugehörige höhere Beiftige ift für fich ein Abstrattum, realiter nur in Bezug auf Riebres oder in Bezügen bes Riebern felbst bestebend. Wie fich nun das niedre Beiftige im einzelnen bes materiellen Brozeffes ober in einem einzelnen materiellen Prozesse ausbrudt, fo bas höhere in bem, was fich im Busammenhange folden Prozesses ober folder Prozesse als höhere Ordnung, höherer Bezug, höheres Berhaltnis, höhere Underung berfelben faffen läßt.

Untriftig würde es sein, wenn man aus dem Parallelismus des Geistigen und Körperlichen, ber in unfrer Ansicht begründet liegt, Die Aufgabe ableiten wollte, zu jedem besondern Körver, jeder besondern Bewegung in der Natur, ein zugehöriges besonderes Geistige anzugeben, da vielmehr die allgemeinsten Erfahrungen zeigen, daß eine unterscheidbare Bielheit Des Materiellen zu einer einfachen Ginheit bes Geiftigen zusammenftimmen tann; viele Nerven-Erzitterungen zu einer Empfindung, fehr tomplere Gehirnbewegungen ju einem Gebanken, beide Gehirnhemisphären au einem Denten. Die materielle Erscheinung zieht fich in ber Gelbsterscheinung so zu sagen zusammen. Die Seele hat eine verein= fachende Kraft. Das Geiftige ift zwar nicht überall einfach, aber überall einfacher als bas Materielle, in bem es sich selbst erscheint. Wie ein Verhältnis immer einfacher ift als die Zahlen, beren Verhältnis es barftellt, wie ein Wort aus vielen Buchftaben einen gang einfachen Sinn haben tann, ift bas Geiftige einfacher als bas Materielle, worin es sich ausdrückt. Wie es aber boch höhere Verhältnisse geben fann, für welche wieder niedere Berhältnisse ben Stoff bilben, und ber Sinn einer gangen Rebe sich aus bem Sinn mehrerer Worte ausammensetzen kann, ist auch bas Geistige nicht notwendig einfach; es ist nur eben einfacher als bas Materielle, beffen Sinn es barftellt, und bas höhere Geistige einfacher als das niedere, das ihm unterliegt, im Berhältnis des Stoffes zu ihm fteht. Nur die Aufgabe läßt sich baber aus unserer Unsicht ableiten, von jedem Körper und jeder Bewegung anzugeben, entweder, welcherlei Urt Geistiges ihm für sich zugehört. ober, welches größere, Geist tragende Bange es konstituieren hilft. Denn was für sich kein solches Ganze bildet, wird doch stets in ein solches eingehn.

Der allgemeine Gesichtspunkt unster Ansicht würde z. B. nicht hindern, daß die ganze Gesamtheit der von der Gravitation abhängigen Bewegungen der Welktörper ein einziges in sich ununterscheidbares Bewußtseinsphänomen oder Grundgesühl im göttlichen Geiste trüge oder auch nur etwas, was undewußt, d. i. ununterscheidbar (im Sinne des Undewußten Bd. I. S. 160) in seine Bewußtseinsphänomene einginge und sie konstituieren hülse. Die Beschaffenheit der einzelnen Bewegungen, welche zu einem identischen Bewußtseinsphänomen beitragen, ist aber darum noch nicht gleichgültig; denn das ganze Bewußtseinsphänomen erfährt durch die Abänderung des einzelnen Einsluß. Man kann es so erläutern: jede Art des Geruchs ist eine einsache Empfindung; jede riechende Substanz aber ist ein zusammensgesetter Stoff; ändert sich nun auch bloß ein einzelner Bestandteil der riechenden Substanz, so ändert sich damit doch die ganze einsache Empfindung; obwohl eine geringe Ubänderung der Zusammensehung sie auch nur wenig ändern mag.

Nach diesem Prinzip ist auch der Beitrag zu beurteilen, welchen die sesten Einrichtungen unseres Organismus und der Welt zum Bewußtsein liesern (obwohl es nichts absolut Unbewegliches eigentlich gibt). Umsonst würde man fragen, was diesen sesten Einrichtungen besonderes Geistiges entspricht; gar nichts. Aber der Zusammenhang des Beweglichen mit dem Festen gibt dem Beweglichen selbst Richtung und Form, die ohne jenen Zusammenhang gar nicht bestehen könnte. Also muß man das Bewegliche auch nur im Zusammenhange mit diesem Festen als Unterlage für das Geistige fassen; oder, wenn auch besondre Bewegungen zur besondern Charakteristif des Geistigen dienen können, nicht vergessen, daß sie doch nur durch den Zusammenhang mit dem Festen das sein können, was sie sind, mithin das Feste selbst nicht vom Ausdruck oder Träger des Geistigen aussscheiden, sondern mindestens still mit einrechnen.

Die vorigen Betrachtungen erklären, worin die Veranlassung gelegen, bas Geistige schlechthin als ein Einsaches dem Materiellen als Mannigsaltigem gegenüberzustellen, obwohl sie in der Tat nur berechtigen, es in relativem Sinn zu tun. Es gibt viel Geistiges, was gar nicht einsach ist, doch immer einsacher als das zugehörige Körperliche. Ferner erklärt sich, in wie sern die Seele, das Geistige, als das Band des Leibes, des Körperlichen gelten kann. Endlich siegt darin der rationelle Grund, weshalb man das Materielle in Verhältnis zum Geistigen als das Niedrigere, die Basis, die Unterlage, den Sitz desselben betrachten kann; es schließt nämlich gleich einer Basis nur ein Verhältnis unten ab, welches sich schon innerhalb des Geistigen vom Höhern zum Niedern geltend macht. Auch das höhere Geistige ist immer einsacher als das niedrigere, welches in Verhältnis des Stosses dazu steht. Das Geistige setzt sich solchergestalt auf die breite Unterlage des Körperlichen gewisser maßen auf und spitzt sich noch vom Niedern zum Höhern darüber zu.

Hienach erhellt dann auch, wie dasselbe Materielle ein niedrigeres und höheres Geistige zugleich tragen kann, indem das Höhere mittelst des Niedrigern auf ihm ruht. Aber das Materielle muß anders organisiert sein, um ein hohes, als bloß ein niedriges Geistige zu tragen, nach einer höhern Ordnung, wie wir's nannten, es muß nicht bloß selber ein Mannigfaltiges sein, sondern auch eine Mannigfaltigkeit von Verhältnissen, die wieder solche einschließen.

Wie etwas (als Körperliches) einem andern mannigfaltiger erscheinen kann, als sich (nach seiner geistigen Seite), läßt sich zwar nicht erklären, benn es bleibt Grundtatsache, aber erläutern wie folgt. Stelle ein System von 5 Punkten einem andern System von 5 Punkten gegenüber, und jedes empfinde die ganze Verknüpfung seiner Punkte in eins, so daß die verschiedene Zahl und Anordnung der Punkte bloß eine verschiedene Stärke und

Beschaffenheit ber einsachen Empsindung mitführt. Run ist das eine System mit bem andern System nicht eben so verknüpft, wie jedes in sich; benn wir sehen ja eben beibe als zwei verschiedene Systeme voraus; also wird ihm die Berknüpfung des andern auch nicht eben so wie diesem selbst spürbar, sondern es wird von jedem Punkte desselben wie von einer Einzelheit affiziert.

Eine ähnliche Betrachtung wie auf bas Gleichzeitige ober Räumliche ist auf das sukzessiv Zeitliche anzuwenden. Wir können nicht forbern, für jeben besondern Moment eines materiellen Vorganges bas zugehörige Besondere eines geistigen Borganges anzugeben; sondern es faßt sich auch vom sutzessiv Reitlichen eines materiellen Vorganges manches in eine einfache geistige Einheit zusammen. Gesichts- und Gehörsempfindungen in uns werden burch Oszillationsprozesse angeregt. und so mogen die materiellen Underungen, die ihnen in uns unterliegen, selbst auch oszillierenber Ratur fein; aber wir empfinden tein Dszillieren, sondern es faßt fich dies Dszillieren der Materie fur uns in bas kontinuierlich Ginfache einer Empfindung zusammen. Jeder Moment ber Oszillation ift anders geartet als ber andere; aber wir spuren nichts von biefen in fich jusammenhangenben Unberungen, vielmehr ben gangen Rusammenhang berselben in eins. So sind die Ruftande des Schlafes, in die wir zeitweise verfallen konnen, aus doppeltem Gesichtspunkte als Mitträger von Bewuftsein zu betrachten. Ginmal, indem unser schlafender Körper boch eingeht in bas im ganzen bewufite Spftem ber Natur, mit beffen bewußtseinstragenden Bewegungen in bestimmter und bestimmender Beziehung steht; bas Schlafen ber Menschen auf einer Seite ber Erbe hängt mit bem Bachen auf ber anbern Seite in gemeinschaftlicher Bedingtheit zusammen; zweitens, indem unser Schlaf felbst vor= bedingend ift für unfer Bachen. Wir konnten nicht so machen, wenn wir nicht so geschlafen hatten, und es wird somit unser Bewuftfeinszustand mit von diesen, für fich freilich unbewußten, Borgangen ber Materie getragen.

Daß es so sein müsse, liegt freilich gar nicht an sich in den begrifflichen Vordersätzen unserer Ansicht, sondern nur in den saktischen. Wir leiten aber überhaupt nichts an sich aus dem Begriff ab, sondern das Begriffliche unserer Ansicht ist selbst nur im Sinne der Verallgemeinerung des Faktischen auszulegen, sonst führt es zu falschen Folgerungen.

Man erläutert sich manches von den vorstehenden Berhältniffen gut durch arithmetische Bablenreihen.

In der arithmetischen Reihe erfter Ordnung:

1, 2, 3, 4, 5, 
$$6 \dots (a)$$

gibt es eine Mannigfaltigkeit sichtbarer Glieber, welche unsichtbar bas konstante (arithmetische) Berhältnis ober die Differenz 1 zwischen sich haben. Die Mannigfaltigfeit ber fichtbaren Glieber ber Reihe foll bie forperliche Mannigfaltigfeit eines Organismus, die überall identische unsichtbare Differenz. wodurch sich die Blieber ber Reihe verknüpfen, das Gesetz der Reihe sich charakterifiert, die im Körper maltende Seele ober bas Beiftige bezeichnen, was äußerlich unfichtbar zu dem Körper allgegenwärtig gehört, das geheime Band besselben bilbet. Da haben wir ein einfaches Geiftige zu ber Mannigfaltigfeit des Körperlichen.

Sollte es keine an sich einfache Seele geben, so hat boch bie Seele immer in Berhältnis jum Rörper den Charafter ber Ginfachheit, und bies brudt fich jedenfalls im Schema aus. Statt an eine einfache Seele tann man aber auch an eine einfache Empfindung benten, ber ein ausammen= gesetter forperlicher Borgang unterliegt.

Die Reiben

unterscheiden sich von der vorigen nur in sofern, als sich ein anderer konstanter Berhältnisbezug, respektive 2 oder 3, statt vorhin 1, darin findet. Auch in ihnen maltet etwas burchgebend Ibentisches, nur bag es für verschiebene Reihen verschieden ist. So kann also ein verschieden zusammengesetzter Körper eine verschieden geartete Seele, oder ein verschieden modifizierter forperlicher Borgang eine verschieden geartete Empfindung tragen, die aber in diesen ein= fachen Källen boch immer einfach bleibt, fofern wir nämlich die Identität des Berhältniffes burch die gange Bahlenreihe als Reprafentant beffen anseben, daß sich in der Seele des Körpers ober der Empfindung des körperlichen Borganges, ber burch biefe Reihe vorgeftellt wird, nichts unterscheiben läßt.

Um eine andersgeartete Seele ober Empfindung zu erhalten, muß nach bem Schema ber ganze Leib ober körperliche Empfindungsvorgang ein anderer werben. Und so bestätigt es die Erfahrung, so weit wir solche machen können.

Sieht man näher zu, so findet man in vorigen Schematen eines ber größten Wunder ausgedrückt, das sich im Verhältnis der Seele zum Leibe zeigt. Der Leib ist ein anderer von Stelle zu Stelle, nun könnte man meinen, die Seele, die diesem Leibe inwohnt, mußte, in fofern fie in fester Beziehung bazu gedacht wird, nach Maßgabe biefer Berschiedenheit selbst eine eben fo verschiedene werben; bahingegen die Seele durch die größte leibliche Mannigfaltigkeit in ibentischer Beise greifen kann, sich also unabhängig zeigt von der Ginzelbeschaffenheit dieser Mannigfaltigkeit, bagegen ihre Be= schaffenheit zur totalen Berhältnisbeschaffenheit ber förperlichen Mannig= faltigfeit in wesentlichem Bezuge ftebt.

Dasselbe, mas vom Berhältnis ber Seele, bes Beiftes zum Leibe ailt, läßt sich auch auf bas Berhältnis bes geiftigen zum leiblichen Geschehen übertragen; wenn wir bie einzelnen fichtbaren Bablen als sutzessibe Momente bes leiblichen Geschenes ober als aufeinanderfolgende leibliche Zuftändlichfeiten besselben Individuums vorftellen.

Betrachten wir z. B. bie Bahlenreihe

so kann man durch jede spätere Zahl einen andern leiblichen Zustand außegedrückt halten als durch jeden frühern. Run könnte es für den ersten Andlick auch scheinen, das Individuum könne sich in den spätern Zuskändlichekeiten nicht wiederfinden; es ist ja jede Zahl anders. Aber indem jede Zahl in gleicher Weise aus der frühern sließt und durch das Geseh oder Berhältnis der Fortschreitung die Seele repräsentiert wird, bleibt doch diesselbe Seele und behält die ganze Zahlenreihe denselben Charakter.

Das Schema ift bisher bloß in seiner einsachsten unentwickeltsten Gestalt vorgesührt worden, wodurch bloß die allgemeinsten Verhältnisse gedeckt werden können, darunter die Einsachheit des Geistigen der körperlichen Mannigsaltigkeit gegenüber. Inzwischen ist diese Einsachheit mindestens für unsre Seele bloß in relativem Sinne gültig. Bir unterscheiden doch manches in unsrer Seele, in unserm Geiste. Es scheint nun für den ersten Anblickschwierig, im Schema dieses eigentümliche Berhältnis innerer Mannigsaltigkeit des Geistes zugleich mit dem Charakter verknüpsender Einheit dem Leiblichen gegenüber wiederzusinden. Auch ist es in dem unentwickelten Schema nicht zu sinden. Aber das Prinzip der Zahlenreihen schließt diese Repräsentation auf die natürlichste Weise von selbst ein; indem sich Reihen höherer Ordnung sinden lassen, welche die Mannigsaltigkeit des Leiblichen durch eine nur abgeschwächte Mannigsaltigkeit geistiger Bezüge verknüpst darstellen, die sich aber selbst in einem ganz identischen allgemeinen Bezuge, der zugleich sie und das Leibliche beherrscht, abschließen.

Nehmen wir z. B. eine fogenannte Reihe zweiter Ordnung

so sind die Differenzen der auf einander folgenden Zahlen nicht mehr wie in den bisherigen Reihen konftant, bilden vielmehr selbst die Reihe

1, 2, 8, 4, 5, 
$$6 \dots (A)$$

Durch die Reibe biefer unfichtbar ju bentenben Differengen, welche in ber fichtbaren Reihe geheim eingeschlossen liegen, erhalten wir also ein mannigfaltiges Beiftige reprasentiert, das von der torperlichen Mannigfaltigkeit der fichtbaren Reihe A getragen wird; doch nähern fich die Zahlen der geiftigen Reihe A' in ihrer Aufeinanderfolge der Identität mehr, als die der körperlichen Reihe A. Aber die Reihe A' brudt nur erft ein niederes Beiftige aus und ichließt fich felbft noch in einem höhern ibentischen geiftigen Bezuge ab; benn nimmt man ihre Differengen, fo find fie tonftant 1. Diefelbe körperliche Reihe A trägt also niedres und boberes Geistige zugleich, wobei die Abweichung ber Zahlen von einander, die zum Maß der Mannigfaltigkeit bient, in ber Reihe bes niebern Geiftigen A' noch befteht, obwohl geringer ift als in A; im hochften Beistigen, ber tonftanten Differenz, aber berschwindet. Wir haben hier überhaupt eine Seele höherer Stufe gegen die, welche von ben forperlichen Reihen erfter Ordnung a, b, c getragen wird. Das höher entwidelte Schema reprafentiert auch eine bober entwidelte Seele. In allen niedern und höhern Seelen waltet eine geiftige Einheit, etwas Ibentisches, was burch alles burchgreift; aber in ben niebern Seelen unterscheibet sich nichts, bas Nieberste darin ist zugleich das Höchste; alles einigt sich darin in einer unterschiedslosen Empfindung, dieser ist die Seeleneinheit unmittelbar immanent; ober auch, wir können im Grunde nur einsache Empfindungen durch das einsachste Schema repräsentieren, nicht eine Einheit verschiedener Empfindungen, wie sie in einer Seele statt sindet; in den Seelen höherer Stuse oder Seelen überhaupt aber, so weit wir solche kennen, besast die höchste geistige Einheit selbst noch geistige Unterschiede unter sich, ja vermag nur auf Grund berselben als höhere Sinheit zu bestehen.

Andre Beispiele von Reihen zweiter Ordnung (wo fich erft die Differenzen

ameiter Stufe tonftant finden) finb:

Erstere schließt mit der konstanten Differenz 8, letztere mit der konstanten Differenz 4 ab.

Es sind überhaupt so gut unendlich viele verschiedene Reihen zweiter als erster Ordnung möglich\*), wenn wir immer Reihen zweiter Ordnung solche nennen, wo die Differenzen zweiter Stuse konstant sind, und auch hier kann die konstante Differenz je nach Beschaffenheit der Reihe die verschiedensten Werte annehmen. Eben so sind aber auch Reihen beliedig höherer Ordnung möglich, wo erst die dritten, vierten, fünsten Differenzen u. s. w. konstant aussallen\*\*), und wodurch Leiber (oder Prozesse) repräsentiert werden, die Seelen (oder Bewußtseinsvorgänge) von noch höhern Stusen tragen, worin sich geistige Beziehungen über Beziehungen ausbauen, und doch immer in etwas Identischem abschließen.

Braucht man allgemein die höhern Zahlenbezüge zur Repräsentation bes höhern Geistigen, so sieht man, daß das höhere Geistige überall nicht unabhängig von dem niedern Geistigen und Leiblichen zu bestehen vermag; da vielmehr sein Bestand und sein Leben nur an dessen Berhältnisse geknüpft ift, indem es zugleich dasselbe regelt und beherrscht.

Das Ibentische ober die Bewußtseinseinheit, worin sich die geiftigen Bezüge abschließen, ist nach dem Schema in den am tiefsten stehenden sinnslichen Wesen und Borgängen überall so vollkommen wie in den am höchsten stehenden, aber sie nimmt in den höchsten eben dadurch eine höhere Bedeutung an, daß sie sich über niedern Bezügen emporbaut.

Bergleichen wir die Bablen ber Reihen höherer Ordnung, wodurch

<sup>\*)</sup> Man kann Reihen zweiter Ordnung u. a. beliebig dadurch bilben, daß man die unter einander gestellten Glieder zweier Reihen erster Ordnung (z. B. d. und c. S. 144) zu je zweien mit einander multipliziert, oder auch dadurch, daß man die Glieder einer Reihe quadriert; so ist 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49....

bestehend aus den Duadraten von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eine Reihe zweiter Ordnung.

<sup>\*\*)</sup> Man erhält 3. B. solche, wenn man die Zahlen einer Reihe erster Ordnung respektiv zum Kubus, zur 4ten, 5ten Potenz u. s. w. erhebt, ober die untereinanderzgesiellten Glieber respektiv von 3, 4, 5 Reihen erster Ordnung mit einander multipliziert.

Individuen mit dem Besitze eines höhern Geistigen repräsentiert werden, mit den Zahlen der Reihen niedrer Ordnung, so sinden wir die höhern und niedern Reihen aus gleichartigem Material gebildet, und keinen andern Unterschied zwischen ihnen, als daß jene Reihen in ihrer Form verwickelter erscheinen als diese. So sind die Leiber geistig hochstehender Individuen aus demselben Material gemacht wie geistig tiesstehender, die der Menschen aus demselben Waterial wie die der Tiere, auch die organischen Prozesse berselben lassen sich in den einen wie in den andern auf materielle Bewegungen reduzieren, nur sindet eine größere Berwickelung, keine so einsach hervortretende Geseptmäßigkeit der leiblichen Organisation und Bewegung statt; es treten Differenzen und Anderungen höherer Ordnung in der Organisation und Bewegung ein, denen im Geistigen höhere Seelenerscheisnungen entsprechen.

Statt arithmetischer Reihen kann man in vorigen Schematen mit einigem Borteile für Darftellung mancher Berhaltniffe auch geometrische anwenden; ich habe aber das Ginfachfte hier vorgezogen; bin übrigens weit entfernt zu glauben, daß alle Berhältniffe von Beift und Rörper zutreffend burch Reihen ber einen ober andern Art repräsentiert werden konnen, wobon vielmehr entschieden bas Gegenteil ftatt findet. Gine vollftanbiger gutreffende (birette, nicht bloß ichematische) mathematische Repräsentation ber Berhaltniffe von Leib und Seele scheint mir vielmehr auf die jum Schluß biefes Unbanges unter Bufat 2. anzuführenden Bringipien zu grunden, welche zugleich bie einer mathematischen Bipchologie find; aber biefe laffen feine fo einfache Darftellung und Unwendung zu, find auch noch nicht gang zweifelsfrei. Und geht man mit ben Erläuterungen burch bas Schema ber Reihen nicht über die rechten Grengen hinaus, fo bleibt basfelbe immer febr geeignet, gerabe die allgemeinsten und wichtigsten Verhältnisse von Körper und Beift, niederm und höherm Geiftigen zu erläutern. Besonders gut ftellt fich banach die Untriftigkeit beraus, Beränderungen im höhern Geistigen zu ftatuieren ohne zugehörige Anderungen im Leiblichen.

Um das Schema mit unfrer allgemeinen Betrachtungsweise des Bershältnisses von Geift und Körper in Beziehung zu setzen, würde es untriftig sein, die sichtbare körperliche Zahlenreihe als das für sich selbständige substanzielle Grundwesen und die unsichtbaren Berhältniszahlen als einen davon abhängigen innern Schein zu betrachten; dies wäre ganz materialistisch. In Wirklichkeit sind die Differenzen der Grundreihe so gut reale, nur äußerlich unsichtbare und andersgeartete Zahlen als die Zahlen der Grundzeihe selbst, und die körperliche Grundreihe kann eben so gut als eine Funktion der geistigen Differenzreihe wie umgekehrt gelten.

Auch so kann man es nicht ftellen, als ob die körperliche Grundreihe und die zugehörige geistige Differenzreihe (mit allen höhern Differenzen, die sie etwa noch einschließt) zwei an sich verschiedene, in Berhältnis der Selbständigkeit zu einander stehende Dinge seien, die erste bloß mit dem Bersmögen der Erscheinung für andres, die andre bloß mit dem Bermögen der Selbsterscheinung begabt; sondern ihre Berschiedenheit hängt selbst nur daran, daß ein und dasselbe real gar nicht trennbare Grundwesen einesssalls einem andern als sich selbst in Form der körperlichen Grunds

reihe, andernfalls sich selbst in Form der geistigen Differenzreihe erscheint. Erstenfalls wird die Erscheinungsweise wesentlich durch die Berhältnisse des erscheinenden Grundwesens zu etwas Außerm bestimmt, welche Verhältnisse der Selbsterscheinung als solche nichts angehen, letztenfalls durch die eigenen innern Verhältnisse des Grundwesens, welche wieder die Erscheinung für andre als solche nicht betressen, obschon doch beiderlei Verhältnisse in Wechselsabhängigseit sich ändern. Daher die Erscheinung verschiedener Zahlen in beiderlei Reihen; sosen Zahlen immer zum Ausdruck von Verhältnissen dienen; daher aber auch die sortlaufende Beziehung derselben.

## b) Bergleichung.

Nach der gewöhnlichen Ansicht find Leib und Seele zwei wesentlich verschiedene, sogar in einer Art Gegensatz stehende Dinge, ober boch zwei an sich verschiedene Seiten besselben Grundwesens mit gegensätlichen Beftimmungen. Unftreitig ift unfre Ansicht nicht die gewöhnliche, boch läßt fie fich mit ber letten Fassung berselben in nabe Beziehung seten. In der Tat, so sehr nach unfrer Betrachtungsweise Leib und Seele von gewisser Seite in eins zusammenzugehen scheinen, so fehr treten fie boch von ber andern banach aus einander. Denn die Fähigkeit besselben Grundwesens, einem andern als sich selbst zu erscheinen, ist an sich etwas ganz andres als die Fähigkeit, sich selbst zu erscheinen, und beide Erscheinungsweisen für den verschiedenen Standpunkt sind nicht minder verschieden. In die leibliche Erscheinungsweise geht auch wesentlich die Natur eines andern als das Selbst ein: denn sie andert sich eben so wesentlich mit nach der Natur des andern, als nach der Natur des Selbst. Und so kann es benn auch nach uns nichts schaben, wenn man Seele und Leib immer noch wie gewöhnlich als zwei verschiebene, mit einander verknüpfte Seiten besfelben Befens betrachtet, ba ber Umstand, daß dasselbe Wesen eine zweiseitig verschiedene Auffassung gestattet, von innen und von außen, selbst als eine Zweiseitigkeit seiner Natur angesehen werden kann. Ja wirklich als etwas Gegensähliches fann man sie noch fassen, nur daß wir nun gewahr worden sind, es ist nur ein Begensat bes Standpunktes, von bem fie erscheinen, und eine Berschiedenheit der Wesen, benen sie erscheinen, nicht ein Gegensat in ober an der Substanz des Wesens selbst, das erscheint, um was es sich hier als Grund ber verschiedenen Erscheinung handelt. Und hierin liegt ber Hauptunterschied unfrer Ansicht von der gewöhnlichen, wenn sie Leib und Seele als zwei Seiten besselben Wejens faßt. Die gewöhnliche Ansicht sieht es jo an, als ob diese Verschiedenheit schon ohne Rücksicht auf die Verschiedenheit des Standpunktes der Betrachtung und der Betrachtenden an sich bestehe, bagegen sie nach uns erst durch letztere Berschiedenheit zum Borschein kommt.

Der grundwesentlichen ober zu scharfen Scheidung des Materiellen und Geistigen, welche in der gewöhnlichen Ansicht statt findet, steht als andres Extrem die sast noch unhaltbarere Identiszierung oder Vermischung beider entgegen, welche öfters in der Wissenschaft vorkommt. In der Tat darf die (von den Philosophen meist irgendwie, wenn auch aus andern Gesichtspunkten als von uns anerkannte) wesentliche Identität dessen, was dem Geistigen und Materiellen zu Grunde liegt, doch nicht verleiten, Geistiges und Materielles selbst identiszieren zu wollen, da das identisch Sine als Geistiges und Materielles jedenfalls in entgegengesetzer Relation auftritt; und eben hienach so oder so zu nennen ist, sonst entsteht eine unheilbare Verwirrung der Sprache und Begriffe. Nun vollends, wenn das Prinzip hinzutritt, alles in der Natur, was und weil es von uns denkbar ist, mit objektiven Gedanken zu identissieren.

Bier einige Beifpiele in Diefer Beziehung:

G. sagt (R. Jen. Literat. 1845. Nr. 64. S. 258): "Die Natur ist ein Spstem von Gedanken, das Gott aus sich herausgestellt hat . . . . Gott sand und findet in der Schöpfung die Waterie nicht vor, sondern sein Ges danke schafft und formt zugleich die Waterie, oder vielmehr der Gedanke ist

auch zugleich seine Realisation, die Materie."

Ich meine aber, die materielle Natur läßt sich nie als ein Shstem von Gedanken, der Gedanke nie als Materie fassen, weil die Sprache eben Gedanken und Materie nicht als Synonyma sür das identisch Sine, was beiden unterliegt, sondern als Unterscheidungsworte dasür, je nachdem es sich selbst erscheint oder in äußerlicher Manisestation (realisit) erscheint, auf innerm oder äußerm Standpunkt erscheint, gebildet hat. Sonst müßte ich auch die Konkavität und Konvezität einer mathematischen Kreislinie für dasselbe erklären, weil beide sich in der Tat nur nach dem Standpunkt der Betrachtung innerhalb oder außerhalb der Kreislinie unterscheiden; das unterliegende Besen, die mathematische Linie, ist beidesfalls dasselbe; doch ist es gut, daß wir zwei Borte für die Doppelerscheinung haben, und wir sollen nicht eine begrifsliche Ibentität daran knüpsen.\*)

In ber Philosophenversammlung zu Gotha (23. Sept. 1847), hielt Professor U. einen Bortrag über das Wesen und den Begriff der logischen Kategorien. Ein gewisser H. bemerkte gegen diesen Bortrag: "Nach der

<sup>\*)</sup> Das obige Bild kann zugleich die Möglichkeit verschiedener, ja in gewisser Beise entgegengesetzer Erscheinung besselben Wesens von verschiedenem Standpunkt her gut erläutern; obwohl der Standpunkt innerhalb des Kreises noch kein wahrer innerer Standpunkt der Kreislinie ist, der vielmehr mit dem Ort der Kreislinie selbst konzidieren würde.

Ansicht bes Bortragenden sei in ben Sachen noch etwas andres, als bie Sache selbst; Sauerstoff sei nicht Sauerstoff, sondern Bedante Gottes. Aber er möge wohl wiffen, wie Sauerstoff und Wafferstoff Bedanken sein konnen. Beide seien eben Sauerstoff und Basserstoff und durchdringen sich gegenseitig; dazu, daß Baffer werde, gehöre eben nur bieses gegenseitige Durchbringen, aber tein Denten u. f. m." hiegegen erklärte fich U. wie folgt: "Durch sein Sprechen widerlege sein Gegner unmittelbar, mas er spreche. Er behaupte, Sauerstoff sei tein Gebante, sonbern eben Sauerstoff. indem er von Sauerstoff rede, muffe er selbst doch wohl eine Borstellung bavon haben, muffe er Sauerftoff benten im weitern Sinne bes Borts. Der Name Sauerstoff sei boch nur die Bezeichnung einer Borftellung, eines Gedankens, ober, wenn man wolle, eines (vorgestellten) Bilbes, in bem alles enthalten fei, mas in der Sache felbft enthalten; und nur, weil bas menfchliche bedingte Denten ein bloges Abbilben (Rachbenten), tein Urbilben fei, sei der reelle Gegenstand bom menschlichen Gedanken besselben verschieden. Ober sei etwa die menschliche Rebe nichts als Lufterschütterung, das Denken nichts als Nervenaffektion ober ein Berbauungsprozes bes Gehirns? Dann aber sei offenbar nicht einzusehen, warum eine so zahlreiche Bersammlung, wie die gegenwärtige, bier fite, um fich gegenseitig leere Schalle gugumerfen oder ihre Merven zu affizieren. Aller Wert, alles Intereffe bes geiftigen Bebens und damit bes Dafeins überhaupt höre auf. Liege bagegen ein Gebante zu Grunde, und vermöge Herr H. Sauerftoff, Bafferftoff u. f. w. ju benten, fo fei nicht einzusehen, warum Sauerftoff nicht Gebante eines absoluten, unbedingten und eben bamit ichopferischen urbilbenden Denkens solle sein, und in diesem Gebanken die Sache selbst ihre Existenz haben fönnen." (Kichte's Leitschrift für Philos. XVIII. S. 813.)

Ich muß gestehen, daß mir H.'s gemeiner Verstand hier doch mehr im Rechte scheint, als U.'s philosophischer. Möchte immerhin dem Sauerstoff ein Gedanke Gottes unterliegen; obwohl ich keineswegs glaube, daß dem, was uns äußerlich als Sauerstoff erscheint, wirklich ein besonderer Gebanke in Gott als Selbsterscheinung entspricht, so ist doch Sauerstoff als solcher immer nur ein Körperliches, weil nur für die äußere Erscheinung da. Und daß Sauerstoff von uns gedacht werden kann, macht ihn nicht zu einem Gedanken, sonst heben wir wieder den Unterschied, den die Sprache zum großen Vorteil der Deutlichkeit zwischen Gedanken und Körper macht, überhaupt auf.

Bon andrer Seite müssen wir uns im Sinne unser Ansicht sehr gegen ben bei neuern materialistischen Natursorschern nicht seltenen Ausspruch erklären, daß das Denken in selber Weise eine Funktion bes Gehirns sei wie Gallabsonderung eine Funktion der Leber, Berdauung eine Funktion des Magens. Das heißt die Standpunkte verwirren. Die Gallabsonderung ist eine Funktion der Leber, welche der naturwissenschaftlichen Beodachtung auf äußerm Standpunkt so gut wie die Leber selbst anheimfällt; das Denken aber ist eine Funktion, welche der Beodachtung auf äußerm Standpunkt überhaupt nicht angehört. Nur die Bewegungen im Gehirn, welche dem Denken unterliegen, und etwa damit zusammenhängende Absonderungen und Aussonderungen kann man in ähnlicher Weise eine Funktion des Gehirns

nennen wie Gallabsonberung eine Funktion der Leber. Dies scheint vielleicht in der Sache auf eins hinauszukommen; aber es liegt an der klaren Auseinanderhaltung bessen, was zwei verschiedenen Standpunkten angehört, eine weitgreisende Klarheit überhaupt.

Die gewöhnliche Ansicht hat verschiedene Ausbrücke für das Bershältnis zwischen Leib und Seele, wie, daß der Leib Träger, Unterslage, Sit, Hülle, Organ, Bedingung der Seele sei. Auch dieser Ausbrücke werden wir uns immer noch gefahrlos bedienen können, mit dem Borteil, uns bei Darlegung sachlicher Verhältnisse mit dem gewöhnlichen Verständnis in Beziehung zu erhalten, wenn wir nur dieselben immer im Sinne unsrer Grundansicht verstehen, oder nötigenfalls in solche, die birekter darauf rückweisen, übersetzen.

Träger, Unterlage, Sit bes Geistigen ist dasjenige Leibliche, bessen Buftand und Beränderungen mit benen bes Geistigen wechselbedingt sind, oder bessen äußere Erscheinung ber Selbsterscheinung des Geistigen zugehört. Über ben rationellen Grund dieser Ausdrücke f. oben S. 142.

Das Leibliche ift die äußere Sulle des Geiftigen, fofern die leibliche Erscheinung nie bas Selbst gibt, sonbern nur beffen außere Erscheinung für ein andres, bie boch auch fich nach ber Form bes Gelbft mit richtet, wie eine Hulle nach ber Form bes Inhalts. Zwar verbindet man mit bem Begriff einer Bulle in ber Regel auch bie Borftellung, bag fie abgelegt werben konne, ohne daß es bem Wefen, mas damit bekleibet mar, ichabe, eine Borftellung, die auf bas Berhaltnis bes Rorpers zum Beifte unanwendbar fcheint, jeboch in ber Tat in fo fern anwendbar barauf ift, als biefelbe individuelle Seele, berfelbe individuelle Beift, fcon mabrend bes Lebens sutzessiv ben Leib wechselt, woraus sich Schluffe fur bas gieben laffen, mas bei unserm Tobe geschicht. Die Selbsterscheinung einer Seele bat also gwar immer eine leibliche Sulle in ber Ericheinung fur anbres, aber nicht notwendig immer biefelbe; fie wechselt mit Berlaffen der frühern bulle notwendig die Beise ber Selbsterscheinung; aber sofern durch verschiedene Sullen fich ein ibentischer Grundbezug forterhalten tann, nicht notwendig bie hieran geknüpfte Individualität. Dies wird im folgenden Teile biefer Schrift weiter erörtert.

Der Leib ift Organ ober Werkzeug ber Seele, sofern nur mittelst besselben die Seele überhaupt nach außen wirken kann; denn an sich bleibt sie Selbsterscheinung.

Der Leib ist Bedingung der Seele, des Geistigen, sofern eine gesebene Weise der Selbsterscheinung nur nach Maßgabe des Bermögens, zusgleich in gegebener Weise für andres zu erscheinen, stattfinden kann. Aber der Leib ist nicht einseitige Bedingung der Seele, sondern wechselbedingt damit, seine Erscheinungsweise in gleichem Maße abhängig von der Selbstserscheinung der Seele wie umgekehrt.

Die gewöhnliche Ansicht leibet im Eingehen auf bas Besondere an

vielen Schwierigkeiten und Inkongruenzen, welche zum Teil daber rühren, baß fie von verschiedenartig philosophischen und religiösen Ansichten ber bestimmt worden ift, ohne sich über beren Unvereinbarkeit teils mit ber Natur der Dinge, teils unter sich klar zu werben. Rach ber gewöhn= lichen Ansicht greift Leibliches abwechselnd in Geiftiges und Geiftiges in Leibliches wirkend ein; aber boch nicht überall, indem auch beibes zum Teil für sich abläuft; auch soll das Geistige das Leibliche balb mitziehen, bald nachziehen und umgekehrt. Aber es fällt nun teils schwer zu erklären, wie zwei ihrer Natur nach als ganz frembartig gebachte Wesen, (in sofern der Gegensatz des Wesens noch fest gehalten wird,) follen auf einander wirken konnen, eine Schwierigkeit, Die sowohl ber einseitige Materialismus als Spiritualismus zu feinen Gunften zu nuten gesucht hat, teils welches Prinzip für den so unregelmäßig erscheinenden Wechseleingriff statt findet. Rach uns aber wirken heterogene Wesen hiebei überhaupt nicht auf einander ein, sondern es ist im Grunde nur ein Wefen ba, bas auf verschiebenen Standpunkten verschieben erscheint, noch greifen zwei einander fremde Rausalzusammenhänge unregelmäßig in einander ein, benn es ift nur ein Rausalzusammenhang ba, ber in ber einen Substanz, auf zwei Beisen, b. i. von zwei Standpunkten ber, verfolgbar abläuft. So wird die Schwierigkeit und Inkonsequenz ber gewöhnlichen Ansicht begegnet, ohne darum in die Ginseitigkeit der monistischen Systeme zu verfallen, ba man ben Standpunkt ber Betrachtung beliebig wechseln kann. Ich komme barauf unten.

Der Parallelismus im Ablauf bes Körperlichen und Geistigen, ber sich so ergibt, erinnert an die Leibnizische prästabilirte Harmonie (vgl. S. 130), nur daß er auf sehr anderm Grunde ruht als diese. Nach uns, wie nach Leibniz, wenn etwas im Geiste geht, geht etwas korrespondierend im Leibe, ohne daß man sagen kann, eins habe das andre hervorgerusen. Wenn aber nach Leibniz Seele und Leib gleichnisweise zwei Uhren sind, die mit einander zusammenpassend, doch ganz unabhängig von einander, nur vermöge ihrer guten Einrichtung durch Gott nie von einander abirrend gehen, ist es nach uns vielmehr eine und dieselbe Uhr, die sich selbst in ihrem Gange als geistig sich regendes Wesen und einem Gegenüberstehenden als ein Getriebe und Treiben materieller Käder erscheint. Statt prästabilierter Harmonie ist es Identität des Grundwesens, was beide Erscheinungen zusammenpassend macht. Es bedarf dazu keines Gottes als äußern Werkmeisters, doch wohnt Gott selbst als Werkmeister in seiner Uhr, der Natur.

Im übrigen burfen wir allgemein sagen: trot bes empirischen

Charakters, ben unfre Ansicht hat, (ba sie sich in der Tat ganz auf empirische Bewährung stützt, wovon unter c.,) vereinigt sie doch die disparatesten philosophischen Grundrichtungen unter sich und gibt zugleich einen obersten Gesichtspunkt an die Hand, aus dem sich ihr Verhältnis zu einander klar stellt.

Sie ift von einer Seite gang materialiftisch; benn bas Beiftige muß sich banach überall andern, nach Maßgabe als sich bas Körperliche ändert, worin es sich ausdrückt, erscheint in sofern ganz als abhängig bavon, als Funktion besselben, ja läßt sich ganz in solches übersetzen; aber fie ift von der andern Seite gang spiritualiftisch und idealistisch; benn für sich existiert gar nichts Materielles, es hat als solches eine Erifteng bloß für ben Geift gegenüber, als Ausbruck von etwas fich geiftig selbst Erscheinenbem für anbern Geift; ift in sofern gang Funktion bes Geiftigen und Berhaltniffes von Geift zu Geift. Die ganze Natur verflüchtigt fich in selbsterscheinenden Geift, weil auch die Erscheinung für andres boch nur in ber Gelbsterscheinung biefes Beiftes Birklichkeit gewinnt. Es liegt eben im Wefen der Ansicht, daß man, je nach Standpunkt, 3wed und Busammenhang ber Betrachtung, bas Geistige ober bas Rörperliche als bas Alleinige ober Briore für bie Betrachtung feten tann, nur baf man es nicht als bas Alleinige für bie Wirklichkeit fete. Einesfalls, für rein materialistische Betrachtung, stellt man sich konsequent auf ben äußern Standpunkt. Da ift weber von Gott noch Geift bie Rebe, sonbern nur von Materie und beren Kräften, Bewegungen und beren Gefeten, Berhältniffen, Anderungen. Materielle Brozesse im Birn lösen beim Willens- und Dentvorgange bie Bewegung bes Arms ober andre materielle Brozesse im Hirn aus. Gin Rabelstich, ein Lichtstrahl ins Auge regt nicht Empfindung, sondern materielle Nervenprozesse an, bie immerhin Empfindung tragen mogen; aber weil nur auf bem Standpunkt der Selbsterscheinung solche mahrgenommen werden kann, geht uns biefe auf biefem Standpunkte nichts an, wo wir uns immer außerhalb ber Sache stellen. Wenn zwei mit einander sprechen, sind es Gehirnschwingungen, die mittelft Schwingungen ber Stimmbanber und bes Trommelfells und Luftschwingungen bazwischen tommunizieren; und es läßt sich auf biefem Standpunkte nach bem Rausalnerus fragen, in bem diese Bewegungsprozesse stehen, ohne alle Rücksicht auf die Art, wie sie sich geistig selbst erscheinen. Aber eben so tann auch alles in geistigem Nexus betrachtet werden, ohne Körperliches einzuschieben. Man stellt sich babei überall tonfequent auf ben innern Standpunkt, ben ber Gelbfterscheinung, wo nicht birett, burch Schluß. Da gibt es nur Anschauungen,

Empfindungen, Gebanken, Gefühle, Absichten, Zwecke, Geift und Gott. Beim Willen tommen nicht materielle Bewegungen und beren materielle Folgen in Betracht, sonbern bas, mas ber Geift bes Wollenben und ber Weltgeift in biefen Bewegungen und Folgen spürt, das Gefühl des Willens felbst, bas Gefühl bes Gelingens ober hindernisses bei ber Ausführung; bas Eingreifen in die Absichten und Amede eines höhern Geiftes, ber bie Welt erfüllt, bie über uns hinausgreift. Rommen uns Unregungen aus ber Natur, so ift es ber Geift ber Natur, ber ben unsern anregt. Weil freilich nicht allem einzelnen Körperlichen ein eben jo einzelnes Geiftiges entspricht (S. 141), so konnen wir bemerktermaßen nicht die Aufgabe ftellen, jeden einzelnen forperlichen Reiz, mit dem die Natur auf uns wirkt, in etwas eben fo einzelnes Geiftige zu überseben, wohl aber wird die Anregung, die wir dadurch erfahren, in allgemeinern Beftimmungen bes Weltgeiftes inbegriffen fein. Gine Lichtwelle, Die von ber Sonne ausgeht, regt taufend Menschenaugen und Blumen zugleich und in einem Zusammenhange an, und biese weitverbreitete Lichtwelle trägt im göttlichen Beifte ficher für fich ober in Busammenhang mit anderm etwas, mas fich nicht eben so zersplittert wie jene Welle, vielmehr erft in den verschiedenen Menschen und Blumen nach Maggabe bes speziell in ihnen angeregten Brozesses geistig spezialisiert. Jeber äußere Reiz trägt so mit an etwas Geistigem ber Natur, obwohl er es nicht notwendig für sich allein trägt und in diesem Falle auf ber geistigen Seite ber Betrachtung auch nur in Ausammenhang mit anderm zu verwerten ift.

Somit kann unfre Ansicht beliebig als monistische in materialistischem ober in spiritualistischem Sinne gefaßt und konsequent entwickelt werden; nur mit Rüchalt, daß hiemit bloß eine Seite derselben gefaßt und entwickelt ist. Zugleich aber deckt sie sich im Identifizieren der substanziellen Unterlage des Körperlichen und Geistigen mit den Identitäts-Ansichten, nur daß sie die Relation des Körperlichen und Geistigen zu einander und zu der einen Substanz anders faßt als die disherigen Anssichten. Schon die Stoiker dachten sich Gott und die Natur als im Grundwesen identisch; dieselbe Substanz galt ihnen nach Seite ihres leidenden veränderlichen Vermögens als Waterie, nach Seite der tätigen bilbenden immer sich gleich bleibenden Kraft als Gott. Die ganze Natur war ihnen demgemäß göttlich beseelt; die Gestirne noch insbesondere individuell beseelt (vgl. Bd. I. S. 346 ff.). Wir teilen den allgemeinsten Gesichtspunkt wie die Hauptsolgerungen ihrer Ansicht; nur der Gesichtspunkt der Unterscheidung von Waterie und Geist stellt sich bei uns anders.

Bon gewiffer Seite erscheint unfre Ansicht gang fpinozistisch, ja kann als reiner Spinozismus erscheinen.\*) Spinoza's Ansicht geftattet wie die unfrige die doppelte, materialistische und spiritualistische Auffassung bes Gebiets ber Eristenz, indem er das ibentisch eine Wesen (die Substanz) einmal als Körperliches (unter bem Attribut ber Ausbehnung), dann wieder als Geistiges (unter dem Attribut bes Denkens) fassen und verfolgen läft, beibe Auffassungsweisen aber burch bie subftanzielle Ibentität des Grundwesens verknüpft. Wenn der Mensch will, so kann man diesen Vorgang nach Spinoza unter bem Attribut bes Denkens, b. h. als einen psychischen betrachten, aber eben so als einen physischen ober unter dem Attribut ber Ausbehnung, indem man auf bie förperliche Beränderung, die voraussetzlich im Willen statt hat, reflektiert. Die Seele ift notwendig um fo volltommener, je volltommener ber Leib, weil ja Leib und Seele immer substanziell basselbe find, nur für die Betrachtung verschieden. Gine bestimmte Seele kann ein- für allemal nur mit einem bestimmten Körper bestehen. Für den Ginfluß des Körperlichen auf das Geistige substituiert sich bei Spinoza ein Miteinandergeben beider, wie bei Leibnig, nur auf Grund ihrer Wefensibentität, wie bei uns. Jebes Gebiet hat einen rein in sich verfolgbaren Rausalablauf.

In all dem stimmen wir ganz mit Spinoza überein. Aber das ist wesentlich anders: Spinoza meint, daß der Rausalabsauf in jedem Gediet nicht bloß für sich verfolgt werden könne, sondern auch für sich verfolgt werden müsse; es gibt nach ihm keinen Übergriff der Rausalität aus einem Gediet in's andre, wohl aber nach uns vermöge des möglichen Standpunktwechsels. Der Geist hat nach Spinoza keinen Einsluß auf den Körper, noch der Körper auf den Geist; beides geht immer nur mit einander, kausal unabhängig von einander. Spinoza kennt demgemäß keine teleologische Betrachtung, welche die Ordnung der materiellen Welt von geistigen Absichten abhängig macht, verwirft sie vielmehr prinzipiell, und muß es wohl, da kein Prinzip des Überganges zwischen seinen Attributen (dem des Körperlichen und Geistigen) stattsindet, außer dem allgemeinsten durch den Substanzbegriff; dagegen bei uns die teleologische

<sup>\*)</sup> Mit Schelling's Ibentitätslehre bagegen kann ich minbestens keine klaren Berührungspunkte sinden; weil mir seine ganze Ansicht von Grund aus unklar erscheint; obwohl es ein in Schelling's Ansichten wurzelndes Berk (die Naturphilosophie von Oken) war, das mich durch seine titanische Kühnheit zuerst über die gemeine Ansicht der Natur hinaus und eine Zeit lang in seine Richtung drängte.

Betrachtung prinzipiell einen Spielraum weit über den gewöhnlich ansgenommenen hinaus findet.

So gut man sich nämlich stets auf innern, und so gut man sich ftets auf äußern Standpunkt gegen bie Dinge ftellen tann, fo gut tann man auch mit bem Standpunkt ber Betrachtung wechseln, in Betrachtung ber Urfach fich auf ben innern Standpunkt stellen, in Betrachtung ber Folge auf ben äußern, wie umgekehrt, und so von geiftiger Ursache zu materieller Folge übergehen, wie umgekehrt; ohne beshalb die Gegenseite ju leugnen, welche fich bei ber Umsetzung bes einen Standpunktes in ben andern immer wieder findet. Ja, da wir gegen manches von Ratur nur auf innerm, gegen anbres nur auf äußerm Standpunkt fteben, fo ift dieser Wechsel zwischen beiden Standpunkten uns felbst ber natürliche, an sich geläufige, Schluß und Hypothese ersparende; ber Standpunkt wechselt sich so zu sagen von selbst, indem wir das Wirken unfres Geistes in die Außenwelt ober bas Wirken ber Ratur in unsern Geist hinein verfolgen oder erfahren. Wenn mich eine Nadel fticht, fo ftebe ich ja doch von Natur gegen meine Empfindung auf innerm, gegen die Nabel und die ganze Natur, in der fie inbegriffen ift, auf äußerm Standpunkt. Rur durch höhere wissenschaftliche und religiose Bedurfnisse getrieben, und zum Teil burch verwickelte Bermittelungen, konnen wir zu ben Denkprozessen in uns die Hirnprozesse, zu den Naturprozessen braußen die göttlich geistigen Prozesse finden; wir sollen es freilich eben im Interesse jener höhern Bedurfnisse; aber, indem wir fie finden, nicht die Auffassung der Dinge vom natürlichen unmittelbar gegebenen Standpunkt für unstatthaft halten, wie es Spinoza tut, ber mit ber teleoloaischen die natürliche Betrachtungsweise zu verwerfen genötigt ist. Nach unfrer Betrachtungsweise kann uns die natürliche Ansicht burch keine wissenschaftliche verkummert werden, wie andrerseits diese sich durch sie in ihrer Konsequenz nicht irren zu lassen haben. Ich komme barauf noch unten.

Wenn Spinoza in dieser Hinsicht nicht mit uns gleichen Schritt hält, liegt dies in seiner Wißkenntnis des Umstandes, worauf die Verschiedenheit des körperlichen und des geistigen Attributes (nach uns der körperlichen und geistigen Erscheinung) beruht. In der Tat läßt Spinoza den Grund, wie das identisch Eine doch so verschieden, einmal als Körperliches, dann wieder als Geistiges erscheinen könne, nicht nur unerklärt, sondern läßt ihn geradezu verkennen, indem er im Sinn der gewöhnlichsten Vorstellungsweise (S. 148) die Verschiedenheit der Attribute (nach uns der Erscheinung) für das betrachtende Subjekt ohne Rücksicht

auf die Verschiedenheit seines Standpunktes dagegen als vorhanden darstellt, und demgemäß auch nicht durch den Wechsel des Standpunktes als aushebbar ansehen kann, wie bei uns der Fall ist. Nach Spinoza sind demgemäß die materialistische und spiritualistische Betrachtungsweise, beide einseitig durchgeführt, die einzig statthaften, nach uns sind sie auch statthaft, als wissenschaftliche notwendig und tristig, aber nicht die alleinigen, die möglich, und weil nicht allein möglich, auch nicht allein zugänglich. Sie vermitteln sich durch eine dritte Betrachtungsweise, die sich auf das Lebensvollste und Speziellste zwischen beiden hinund herschlingt, je nachdem es die Veränderlichkeit unsres natürlichen Standpunktes so mitbringt.

Trenbelenburg hat in einer neuern Abhanblung "Über Spinoza's Grundgedanken und bessen Erfolg. Berlin 1850," (aus den Schriften der Berl. Akad.) die schwachen Seiten von Spinoza's System scharssining erörtert. Die Polemik gegen ihn dürste im Ganzen treffend sein, untristig aber, wenn er damit die Identitäkansicht überhaupt widerlegt hält, und wenn er die materialistische, teleologische und Identitäks Ansicht sich gegenseitig außsschließend hält. Denn die hier dargelegte Fassungsweise der Identitäks Ansicht wird von seinen Einwürsen nicht getrossen, und die Wöglichkeit, die andern Ansichten darunter zu fassen, besteht, wie noch bestimmter auß dem Berfolg hervorgehen wird.

Bu den vorigen brei Betrachtungsweisen, ber materialistischen, spiritualistischen und mit dem Standpunkt wechselnden, tritt noch eine vierte, die man auch schon im Spinozismus als begründet ansehen kann, obwohl ihr Spinoza keine Entwickelung gegeben hat, eine höhere verfnüpfende jener beiden erften, welche konsequent die Beziehung bes Beistigen zum Körperlichen verfolgt, zeigt, wie Gott zur Natur, Die Natur zu Gott gehört, überhaupt wie bie Erscheinungen für innern und äußern Standpunkt zusammengehören; welcherlei Funktion bas Beiftige vom Körperlichen und umgekehrt im ganzen Gebiete ber Erifteng ift. Freilich, wenn schon die ersten beiben Betrachtungsweisen bis jest nirgends in voller Konseauenz entwickelt und ausgebildet sind, weil man nicht einmal die reine Aufgabe derfelben recht erkannt hat, und wenn die gewöhnliche Betrachtungsweise bes Lebens selbst sich mit diesen rein wissenschaftlichen teils immer verwirrt, teils fie verwirrt hat, so liegt die vierte Betrachtungsweise noch weiter zurud, und reduziert sich bis jest erst auf Streitigfeiten über ihre Möglichkeit.

Bum Gebiet dieser vierten Betrachtungsweise rechne ich das Problem einer mathematischen Psychologie, in der Weise gesaßt, wie ich es zum Schluß unter Zusat 2. darlegen werde.

Die Einsicht in bas Verhältnis ber genannten vier Betrachtungsweisen scheint mir von großem Belang. Im allgemeinen glaubt man, was man der Natur von Kräften und Wirkungen beilegt, entziehe man bem Geifte, und was man bem Geifte beilegt, entziehe man ber Natur. Da man nun weber Ratur noch Geift mußig und fraftlos werben laffen kann und will, so macht man halbe Zugeständnisse nach einer und ber andern Seite, und ber Streit bort nicht auf, wie weit fie zu geben haben. Da man nur eine Weise, ben Busammenhang ber Dinge ju verfolgen, statuiert, weil man bas Geheimnis der Berdoppelung durch ben zwiefachen Standpunkt nicht kennt, so schiebt man, um in bem einen Ausammenhange bem Geift und ber Materie genug zu tun, immer eines zwischen bas andere und weiß so weder die Naturwissenschaft frei von dem, was eigentlich in den geistigen Zusammenhang gehört, zu halten, noch umgekehrt; jeder folche Eingriff aber wird eine Lude, Beschräntung und Störung im Gebiete ber betreffenben Wiffen-Nach den meisten Philosophen sollen Ideen die Raturfräfte schaft. beherrschen ober gar ersetzen, auch wo es sich nur um einen Zusammenhang innerhalb ber Natur selbst handelt; und ber Physiolog füllt die Lücke seiner Beobachtungen im Gehirn mit Geift aus, als ware es eine wirkliche Lude im Körper, ber Pfycholog aber glaubt bei seiner Erörterung bes geiftigen Getriebes auch auf das Körperliche teils als Ballaft, teils als Bebel für die geiftige Bewegung mit Rücksicht nehmen zu muffen und daraus manches erklären zu konnen, was sonft nicht erklärbar fei, ungeachtet es sich doch auf seinem Standpunkt darum handelte, die Gründe ber innern hemmung wie Förderung des Geiftigen selbst nur im Beiftigen zu suchen.

Nicht daß der Physiolog nicht auf den bewegenden Geist und der Psycholog auf die äußerlich anregende Natur und die eigenen leiblichen Organe des Menschen mit Kücksicht zu nehmen hätte; keine Lehre kann und soll sich so von den andern isolieren, um auch der Anknüpfung an die andern zu vergessen; doch sollten es dann eben nur Anknüpfungspunkte an die andern, nicht eigene Bande, eigener Inhalt der Lehre selbst sein. Aber nach uns braucht der Naturforscher als solcher nirgends mehr sei es den Eingriff geistiger Prinzipe in das Gebiet, das er behandelt, zu dulben, sei es selbst ins geistige Gebiet überzugreisen. Die Naturwissenschaft kann nun eines vollen Zusammenhanges sich erfreuen, erhält nun die Berechtigung, mit dem reinsten Materialismus zusammenzusallen, wozu sie von jeher die Tendenz gezeigt hat, ohne daß sie sich je recht getraut hat, und man ihr je gestattet hat, derselben zu solgen,

und es früher je gestatten durfte, so lange sich Geist und Leib um dasselbe noch zu streiten schienen, um was sie sich nun nach unser Ansicht
vertragen. Nun weiß man, die Naturwissenschaft gibt zwar das Ganze,
aber gibt es bloß von einer Seite, von einem Standpunkt, und was sie
versäumt, ist damit nicht verloren, sondern sindet sich auf der andern
Seite, auf dem andern Standpunkt um so reiner wieder. Wo statt
materiellen Mittelgliedes ein geistiges in die unmittelbare Ersahrung
tritt, da wissen wir, es ist nur darum, weil wir auf innerm Standpunkt
dagegen stehen, und lassen uns nicht irren, wir schiedens sort, und
schließen die Lücke mit Materie durch den Schluß. Schlecht ziemt's der
Wissenschaft, der nur ein allgemeiner Standpunkt ziemt, die Zufälligkeit
der besondern Stellung gegen dies und das als maßgebende Beschräntung
anzusehen und sich solcher Zufälligkeit zu aksommodieren; da diese
Uktommodation dadurch erspart wird, daß das Geistige auf anderm
Standpunkt in seinem eigenen unbeschränkten Rechte auftritt.

Denn ift benn bamit, daß für bie reine Naturwissenschaft alles Geschehen in ber Welt, selbst bas Geben bes Gebankens, sich in materiellen Prozeß aufgelöft ober überset hat, ber Geifteslehre ihr Gebiet beschräntt, verkummert? Rein, vielmehr es ift zu gleicher Bollftändigkeit, Reinheit, Konsequenz, gleichem Zusammenhange baburch erft gebracht, daß man ben Geift nirgends mehr zwischen die Materie einschiebt; so wird sich nun auch umgekehrt die Materie nirgends mehr awischen ben Geift einschieben. Die Gebiete bes Geiftigen und Materiellen lösen sich wissenschaftlich aus ber gegenseitigen Verwickelung, in welcher fie gewöhnlich, unferm natürlichen Standpunkt gemäß, gefaßt werben, prinzipiell rein heraus, jedes stellt sich rein auf sich selbst, bem andern als etwas Frembes gegenüber. Die Geisteslehre tann fich eben so in fich vollenden, wie vorhin die Naturlehre; indem ber Schluß überall, wo bie Beschaffenheit unfres Standpunktes und bie Selbsterscheinung versagt, erganzend zuzutreten hat, das Innere aufzuschließen, wie oben Alles Materielle läßt sich, wenn nicht einzeln, aber in zuzuschließen. Rusammenhang mit anderm, in Geistiges überseten; und eine zusammenhängende Geifteslehre gibt nur diese Überfetzung. Wo es uns unmöglich ift, biese Übersetzung schon jett zu finden, ba, missen wir, liegt's nicht am Fehler ber Sache, sonbern am Fehler unfrer Erkenntnis, und die Aufgabe bleibt doch bestehen. Aber wir find freilich nur zu geneigt, Die jedesmalige Grenze unfrer Erkenntnis ber Dinge mit einer Grenze der Dinge felbst zu verwechseln.

Nun aber, daß fich die reine Naturlehre und die reine Beifteslehre

so fremdartig, so abweisend, so unabhängig einander gegenübergestellt haben, hebt dies etwa ihren Bezug auf? Nein. Er bricht anderwärts aus unsere Grundstellung der Sache wieder hervor, und zwar in doppelter Beise, teils im natürlichen Bechsel, teils im wissenschaftlich zusammenhängenden Verfolg beider einseitigen Betrachtungsweisen, die sich vorhin einander entgegenstellten. Ja, man kann fragen, ob eine reine Durchsührung der materialistischen und spiritualistischen Auffassung überall praktisch sein wird; aber theoretisch möglich wird sie immer bleiben. Sie wird sich eben überall so weit fortsehen lassen, als sie wirklich praktisch zu sein verspricht; ohne in der Natur der Sache eine Grenze zu sinden. Wirklich theoretisch bestimmt hat sie ohnehin nie werden können; und der Grund ist, daß sie überhaupt nicht besteht.

Unsere Gegeneinanderstellung ber möglichen Beltanfichten weicht etwas bon berjenigen ab, welche Trenbelenburg a. a. D. (vgl. S. 157) gegeben hat, ift aber wie mich dunkt, scharfer und erschöpfender. Er ftatuiert nur brei; wir glauben, die angegebenen vier dafür substituieren, ja gur Boll= ftändigkeit noch zwei, nicht minder aus unserem Prinzip zu entwickelnde, hinzufügen zu muffen, foll es sich um eine Erschöpfung der möglichen und wirklichen Betrachtungsweisen handeln, obwohl biese zwei feine bleibenbe Berechtigung haben. In ber Tat, zu ber zwiefachen Ginseitigkeit, ber Rombination und dem Bechsel ber Standpunkte, tritt noch die Unterscheidungs= lofigfeit und die Bermechselung ober Bermirrung berfelben bingu; und auch hierauf grunden fich Betrachtungsweisen von fattischer Poteng. Durch bie Unterscheidungelofigfeit ber Standpuntte charafterifiert fich die ursprüngliche naturwüchsige Ansicht, indem der Mensch, sich anfangs noch gar nicht beffen bewußt wird, daß er im Ubergang vom Rörperlichen jum Beiftigen ben Standpunkt wechselt, baber feinen bestimmten Unterschied gwischen Rorperlichem und Geiftigem macht. Die Seele ift ihm ein materieller Sauch, Die Bezeichnungen aller Seelentätigkeiten find von forperlichen Tätigkeiten entlehnt, mas fich noch heute teils unmittelbar in den Worten, teils durch Burudführung auf ihre Burgeln verrät; bas Balten ber Natur wird mit bem göttlichen Walten ibentifiziert; alles lebt. Durch die Berwirrung ber Standpuntte aber carafterifiert fich die gemeine Anficht, benn fo mochte ich sie nennen, b. i. die mit philosophischen Ansichten unklar vermischte herrschende, (von der natürlich wechselnden wie ursprünglich naturwüchsigen noch fehr zu unterscheiben,) und man muß leiber hinzufügen auch gar manche philosophische, wo sich Gesichtspunkte, die eigentlich verschiedenen Betrachtungsweisen angehören, untlar mischen.

Alles zusammengefaßt ergeben sich aus unserer Grundanficht folgende mögliche Beisen, das ganze Gebiet der Existenz zu verfolgen.

1) Die materialistische (rein naturwissenschaftliche), wo man, stets nur auf äußern Standpunkt gestellt, bloß die materielle Seite der Welt in Betracht zieht.

- 2) Die spiritualistische (rein geisteswissenschaftliche), wo man, stets auf innern Standpunkt gestellt, bloß die ideelle ober geistige Seite berselben in Betracht zieht.
- 3) Die verknüpfende (naturphilosophische), wo man, beibe Standpunkte kombinierend, die materielle und ideelle Seite in konsequenter Beziehung auf einander verfolgt.
- 4) Die wechselnde (natürliche), wo man, den Standpunkt wechselnd, zwischen der materiellen und ideellen Seite hin= und hergeht, natürliche in so weit zu nennen, als der Standpunktwechsel in der Betrachtung der natürlichen Stellung des Betrachtenden gemäß oder nach undewußt sich geltend machenden Analogieen reslexionslos geschieht.
- 5) Die nicht unterscheibende (ursprünglich naturwüchsige), wo ein bestimmter Unterschied zwischen dem, was auf innerm und äußerm Standpunkt erscheint, d. i. zwischen Geistigem und Materiellem, noch nicht gemacht wird.
- 6) Die mischende (gemeine), wo die Standpunkte reflexionslos oder aus begrifflicher Unklarheit vermischt, verwirrt, verwechselt werden, und demsgemäß unklare und sich widersprechende Borstellungen über das Berhältnis von Materiellem und Geistigem entstehen.

Die drei ersten dieser Betrachtungsweisen sind als rein wissenschaftliche anzusehen, die drei letten sind die des Lebens; so aber, daß die vierte auch eine wissenschaftliche Behandlung verträgt, die sechste sie oft usurpiert; die fünste den gemeinschaftlichen Ausgangspunkt aller andern darstellt. Die natürlich wechselnde hat insbesondere die Bedeutung, daß sie die Ersahrungsgrundlage für die andern liesert und die in sie zu übertragenden Früchte der andern dem praktischen Gebrauche dardietet; die verknüpsende, ganz aus Schluß gestellt, vermittelt die allgemeine Möglichkeit, aus einer in die andre überzugehen; die materialistische und spiritualistische, Schluß an Beobachtung knüpsend, sind einseitige Bermittelungsglieder zwischen beiden. Die gemeine Ansicht wogt unbestimmt zwischen den andern hin und wieder.

Im ganzen sind, wie ich glaube, durch diese sechs Betrachtungsweisen für den zu Grunde gelegten Gesichtspunkt ihrer Unterscheidung die möglichen Fälle erschöpft: stets äußerer, stets innerer Standpunkt, Kombination beider, Bechsel zwischen beiden, Identifizieren beider, Mischen und Verwirrung beider.

## c) Begründung und Bewährung.

In letzter Inftanz können wir die ganze vorstehende Ansicht als einen verallgemeinernden Ausdruck der Erfahrung, ja in gewisser Hinsicht nur als eine Erklärung des Sprachgebrauchs ansehen.

Im ersten Sinne sagen wir: es ist allgemeine Tatsache ber Ersfahrung, daß, wenn wir etwas als leiblich, materiell, körperlich, physisch auffassen, wir uns dabei entweder ganz oder mit einem zur Wahrnehmung besonders eingerichteten Organe auf äußerm Standpunkt wirklich oder

in der Borstellung dagegen gestellt finden; wenn aber als geistig, psychisch, auf dem innern der Selbsterscheinung.

In letzter Hinsicht sagen wir: man nennt etwas leiblich, materiell, körperlich, physisch ober geistig, psychisch, je nachdem es einem andern als sich erscheint ober sich erscheint, so aber, daß auch die letzten Aussbrücke, sich und andern erscheinen, nach dem Sprachgebrauche auf die Ersahrungen zu beziehen sind, wobei allerdings eine gewisse Fixierung des verschiedene Wendungen gestattenden Sprachgebrauchs für wissenschaftliche Konsequenz nötig ist.

Man kann sagen, sei es, daß sich im Sinne der Erfahrung und des Sprachgebrauchs das Geistige als Selbsterscheinendes dem Materiellen als dem für andres Erscheinenden gegenüberstellt, so folgt daraus nicht, daß es daßselbe Wesen ist, daß sich selbst und das einem andern als sich selbst erscheint oder erscheinen kann. Es könnte ja sein, daß es ein andres Wesen wäre, welchem das Vermögen der Selbsterscheinung, und ein anderes, welchem das Vermögen, anderm als sich zu erscheinen, zukäme. Also könnte immerhin unser Geist bezugsloß zu den Vorgängen in unserm Hirn, und die Naturprozesse bezugsloß zu immanenten geistigen Prozessen vor sich gehen, indem z. B. der Selbsterscheinung unseres Geistes eben nicht dasselbe Wesen unterläge, wie der äußern Erscheinung des Gehirns.

In der Tat liegt begrifflich gar keine Notwendigkeit vor, der geistigen Selbsterscheinung und der materiellen Erscheinung für anderes dasselbe Wesen unterzulegen, wie wir doch tun. Aber die Ersahrungen, so weit sich solche überhaupt machen lassen, sind der Art, daß die sachlichen Verhältnisse des Geistigen und Leiblichen am kürzesten und bezeichnendsten und zugleich verträglichsten mit einem konsequenten Sprachgebrauche ausgedrückt werden, wenn wir sagen, es ist dasselbe, was sich selbst als geistiges und einem andern als sich als materielles Objekt erscheint. Wobei immer noch hinzuzusügen ist, das nichts andres Sachliches aus diesen Worten abzuleiten, sie nicht anders zu verstehen sind, als im Sinne der frühern Erläuterungen liegen kann.

Es sind aber bie Grund-Fakta und Gesichtspunkte, auf benen ich hiebei fuße, näher zusammengefaßt und rekapituliert, folgende:

1) Es ist ein allgemeines Faktum, daß eine und dieselbe Sache von verschiedenen Standpunkten und für verschiedene darauf Stehende verschieden erscheint, also die verschiedene Erscheinung des zu einander gehörigen Körperlichen und Geistigen auch hieraus erklärbar, da wir in der Tat stets einen verschiedenen, respektive äußern oder innern

Standpunkt der Betrachtung für diese verschiedenen Erscheinungen unter- liegend finden.

- 2) Wenn man den Unterschied der körperlichen und geistigen Erscheinung nicht hierauf schieben, vielmehr einen Unterschied bes Wefens oder einen Unterschied am Wesen dabei unterliegend halten will, wie so gewöhnlich geschieht, mufte es uns Wunder nehmen, daß ber Geift seines Gleichen am wenigsten zu erkennen vermag, ja gar nicht überhaupt unmittelbar zu erkennen vermag, indes er sich selbst als Beift erkennen fann. Man sollte hienach meinen, er mußte am leichtesten und unmittelbarften auch bes andern Geiftes gewahr werben, ber mit ihm zu bemfelben Gebiete gebort, fein Wefen teilt. Statt beffen nimmt er bloß materielle leibliche Zeichen vom andern Geifte mahr, etwas wahr, was ber Natur bes Geiftes so gang fremb icheint, ber Geift bie Materie. Aber nach uns versteht sich das von selbst. Was wir von einem fremden Beifte sehen, kann uns nicht so aussehen, wie es biesem selbst aussieht, bazu gehörte nicht bloß berfelbe Gegenstand, auch berfelbe Standpunkt seiner Betrachtung und basselbe barauf stehende betrachtenbe Wefen; und was der äußere Standpunkt überhaupt anders macht als der innere, bas ist eben die Erscheinung bes Leibes statt bes Beistes.
- 3) Die unmittelbare Erscheinungsweise jedes Geistigen, Physischen, ist nur eine, weil bloß ein innerer Standpunkt, der der Koinzidenz des Subjekts mit dem Objekt der Aufsassung möglich ist, dahingegen dasselbe Ding verschiedenen sehr verschieden nach körperlicher Hinsicht erscheinen kann, weil sehr verschiedene äußere Standpunkte dagegen möglich sind, und auf diesen äußern Standpunkten verschiedengeartete Wesen stehen können.
- 4) Es besteht ein saktischer Parallelismus des Körperlichen und Geistigen, der sich um so durchgreifender zeigt, je mehr man ihn mit Schlüssen auf Grund von Tatsachen versolgt. Dieser Parallelismus, der Leibniz veranlaßt hat, an eine prästabilierte Harmonie des Körperlichen und Geistigen zu denken\*), erklärt sich nach unserer Ansicht von selbst auf Grund ihrer Wesensgleichheit, oder vielmehr läßt sich nach der Weise, wie er sich geltend macht, am kürzesten und treffendsten so bezeichnen, daß man sagt, es liege der körperlichen und geistigen Erscheinung nur eine doppelte Betrachtungsweise desselben Wesens unter.
  - 5) Das Materielle und Geiftige steht in einem Wirkungs= und

<sup>\*)</sup> Es ist mir nicht unbekannt, daß Leibnig's System im letzen Grunde ibealistisch ist; aber das Körperliche findet doch auch in der verworrenen Borstellung von anderm Geistigen bei ihm seine Stelle.

Rausalzusammenhang, der sich leichter aus dem Gesichtspunkte der substanziellen Gleichartigkeit als Ungleichartigkeit dessen, was beiden untersliegt, deuten läßt; da zwar auch im Gebiete des Materiellen wie Ideellen für sich Gegensähliches auf einander wirken kann, aber doch nur auf Grund einer gemeinschaftlichen Unterlage. (Den Wirkungen der entgegengeseten Elektrizitäten aufeinander z. B. liegt doch immer Elektrizität gemeinschaftlich unter.)

- 6) Awar bleibt unsere Ansicht für einen erakten Standpunkt immer in soweit hypothetisch, als fich nie birekt burch Erfahrung nachweisen läßt, teils daß das, mas sich selbst als benkender, fühlender Beift, Seele erscheint, mit bem, was äußerlich als förperliche Unterlage besselben erscheint, ein- und basselbe Wesen sei, teils, bag die von uns äußerlich angeschaute Natur ein selbst fühlendes, bewußtes Wesen sei; allein die Unmöglichkeit dieses direkten Nachweises ift selbst eine Folgerung unserer Ansicht und kann insofern beitragen, ihr zur Bestätigung zu bienen, sofern nämlich ein Wefen ober Organ, indem es als Ganges ber Selbsterscheinung auf innerm Standpunkt unterliegt, nicht auch zugleich ganz auf äußerm gegen sich stehen tann und umgekehrt, mithin bas reine Rusammentreffen beiber Erscheinungsweisen in einem Wesen ober Organ nie direft in die Erfahrung fallen tann. Die rein geistige und leibliche Erscheinungsweise besselben Wesens ober Organs treten vielmehr folchergeftalt notwendig immer wie etwas von zwei Standpunkten Busammengebrachtes auf, was die Entstehung des Dualismus zugleich begünftigt und erklärt.
- 7) Die vierfache und gleiche Möglichkeit, einmal das ganze Gebiet der Existenz als materielle, ein andermal als geistige Wesenheit, ein drittesmal in wechselnder oder Folgebeziehung, ein viertesmal in stetiger Wechselbeziehung aufzusassen, welche den Widerstreit des Materialismus, Spiritualismus, der natürlichen und Identitäts-Ansicht bedingt, fordert eine Verknüpfung und Versöhnung, welche in unserer Ansicht und nur in unserer Ansicht vollständig gefunden wird. Dazu schließt unser Ansicht die Uransicht der Völker ein, welche Materielles und Ideelles noch nicht substanziell schied, und gibt den klärenden Gesichtspunkt für die vielsfachen Ansichten, in denen sich beides verwirrt.
- 8) Dieselbe Ansicht genügt auch bestens unsern praktischen Interessen, wie sich durch die Folgerungen selbst beweist, die in dieser Schrift darauf gegründet werden.

Ich sage nach allem nicht, daß, indem wir das Geistige als Selbsterscheinung bem Materiellen als dem, was anderm als sich

felbst erscheint, gegenüberseten, wir bamit auch bas ibentische Grundwesen selbst, das ihrer beiderseitigen Erscheinung unterliegt, erfaßt haben, insofern wir ein Wesen noch hinter ihrer Erscheinung suchen wollen; es ist eben nur ein Berhältnis damit bezeichnet, das uns gestattet, uns im Gebiete ber Erscheinungen selbst zu orientieren, und ein Bringip bamit gegeben, Aufgaben für ben Schluß zu stellen, wo bie Beobachtung abbricht. Unfre Ansicht gebietet, Körper überall zum Geifte und Geist überall zum Körper zu suchen, auch wo wir vermöge ber Einseitigkeit bes Standpunktes nur eins von beiben birekt mahrnehmen; und findet in ber Boraussetzung biefes, erfahrungsgemäß freilich nie vollständig zu beweisenden, burchgebenden Zusammengehörens selbst bas befriedigenbste Brinzip bes Zusammenhangs aller Dinge. Was aber Körper und Geist noch abgesehen von dem sind, wie sie erscheinen ober als erscheinend vorgestellt werden, vermag fie nicht zu sagen. Will man mehr, als unfre Ansicht in dieser Hinsicht zu geben vermag, so mag man sehen, ob man es in andern philosophischen Darstellungen findet; ich besorge freilich, man wird vielmehr Worte finden, die, indem sie den Schein geben, tiefer zu führen, nur in tieferes Dunkel führen.

## Bufat 1. Über bie nabern physiologischen Bedingungen ber objektiven körperlichen Ericheinung.

Man muß die objektive körperliche Erscheinung, welche uns etwas Körperliches noch außer unfrer Bahrnehmung davon annehmen läßt, wodurch uns ein Menich gegenüber ober unfre Sand, unfer Bein als etwas außer unfrer Bahrnehmung bavon Vorhandenes erscheint, wohl unterscheiben von blog subjektiven körperlichen Gefühlen (Gemeingefühlen), wie Schmerz, Bohlbehagen, Hunger, Durft, Schwere, Anstrengung, Schwäche, Froft, Site, wodurch wir wohl erinnert werden konnen, daß wir einen Rorper haben, die uns benfelben aber nicht selbst zur objektiven Erscheinung bringen. Ja, wenn wir nicht durch Auge und Getaft ben Körper sonst noch äußerlich gesehen und gefühlt hatten, murben wir nie bagu tommen, an jene Befühle bie Borftellung eines Körpers, der noch außer jenen Gefühlen vorhanden, gu fnupfen; wir murben immer nur fubjeftive, forperliche Befuhle ober Empfindungen, aber nicht bie Borftellung eines ber Seele außern Rorpers haben, um welche es fich bei bem Begensage von Korper und Seele boch handelt, welcher Gegensatz noch ein anderer ift, als der von finnlichem Befühl, finnlicher Empfindung und höherer Beiftigfeit, benn erftre als folche gehören boch immer zur Seele.

Bur Entstehung subjektiver körperlicher Gefühle gehört nun, wie schon früher erinnert, für ben Menschen überhaupt nur eine gewiffe tätige Beziehung bes Nervensuftems zu bem übrigen Leibe, in bem es eingewachsen ift, und mithin immer ein Gegenüber eines Leibesteils gegen ben andern.

Weber bloßes Nervensystem, noch bloßer übriger Leib vermöchten sie zu geben. Aber zur Entstehung ber objektiven Erscheinung bes Leiblichen, Körperslichen, wodurch dieses in Verhältnis zum geistigen Innern als etwas Äußeres erscheint, muß die Gegenüberstellung der Körperteile noch besondere Bedingungen erfüllen, wie sie in der Gegenüberstellung der äußern Sinnessorgane gegen den übrigen Leib und die Natur wirklich erfüllt sind, und eine gründliche Betrachtung wird demgemäß zum äußern Standpunkt, welcher den Leib als etwas Objektives, der Seele Außerliches, erscheinen läßt, auch überall die Erfüllung dieser oder äquivalenter (gleich näher zu besprechender) Bedingungen sordern müssen. Wo den äußerm Standpunkt und von Körperslicheit dem Geiste gegenüber die Rede gewesen, ist daher auch die Erfüllung solcher Bedingungen immer stillschweigend vorauszusehen.

Belches find biefe Bebingungen? Sie laffen fich allerbings angeben.\*)

Folgende Bemerkung tann uns darauf führen:

Wenn wir, in eine Gegend hinausschauend, den Kopf oder das Auge drehen, oder mit dem Finger einen Gegenstand betasten, so ändert sich die Gesichtsempfindung, Tastempfindung in Zusammenhang mit unser Bewegung. Wenn wir Kopsschwerz oder Hunger haben, ändern sich diese Empfindungen nicht in Zusammenhang mit unser Bewegung. Sie gehen unverändert mit, wie wir uns bewegen; und so rechnen wir sie auch zu uns, den sich Bewegenden mit, sepen sie uns nicht entgegen oder legen ihnen keine Ursache unter, die uns entgegenstände; dagegen jene ersten Empfindungen objektiviert oder so ausgelegt werden, als hängen sie von äußern Objekten ab, in Bezug zu benen wir uns bewegen und die wir dann durch diese Empfindung selbst charakterisieren.

Bwar objektiviere ich auch eine glatte Spiegelsläche, über die ich mit dem Finger sahre, trot dem, daß die Tastempsindung sich hiebei nicht ändert, so wie einen Bogel, der bei meinem stillgehaltenen Auge vorbeisliegt, wo eine Anderung der Empsindung ohne meine Bewegung eintritt; doch gründet sich das Gesühl der Objektivität hiebei immer aus Ersahrungen, die wir sonst unt Anderung der Gesichts= und Tastempsindungen je nach Bewegung der Sinnesorgane machten, und wir legen jene Ersahrungen nach ihrem Zusammenhange mit der Gesamtheit unsrer Ersahrungen nun so aus (da keine andre widerspruchslose Auslegung durch Verstand oder Gesühl möglich ist, daß der Spiegel überall eine gleiche Beschaffenheit habe und der Bogel sich statt unsrer bewege. Wir können doch immer mit dem Finger über den Spiegel hinauskommen, das stillgehaltene Auge wieder bewegen, dann macht sich auch die Anderung der Empsindung mit der Bewegung gleich wieder geltend; und so objektivieren wir alsbald alles überhaupt, was uns durch Gesicht und Getast erscheint.

Daß diese Betrachtungsweise triftig ift, bestätigt sich dadurch, daß es

<sup>\*)</sup> Bgl. über diesen Gegenstand insbesondre die Erörterungen von E. H. Weber in dem Artikel "Tastsinn und Gemeingefühl" in Wagners physiolog. Wörterd. S. 481 ff., oder in dem besondern Abdruck dieses Artikels (Braunschweig, Bieweg. 1851) S. 1 ff. So viel mir bekannt, ist der Gegenstand hier zum erstenmal gründlich und sachgemäß auf Ersahrungswege erörtert.

unter ben außern Sinnen nur Beficht und Betaft ift, mas uns die Borftellung objektiver Rörperlichkeit beutlich ermedt, weil nur bei biefen Sinnen eine deutliche Underung ber Empfindung mit Bewegung ber Sinnesorgane in Berhältnis zu den Objekten eintritt. In der Tat, Schall und Geruch andern fich nur febr im Groben, wenn wir Ohr und Rafe gegen bas schallende und riechende Objekt anders wenden. Aber etwas ift es doch ber Fall; daber wir auch mittelft Ohr und Rafe boch ben allgemeinen Ginbruck von Objekten außer uns erhalten. Burde fich, mahrend wir mit Ohr ober Nase um ein Objett herumgeben, die Schallempfindung ober Geruchsempfindung entsprechend modifizieren, wie wenn wir Auge oder Finger darum herumbewegen, fo murben mir nicht nur bie Geftalt eines Körpers eben fo gut hören ober riechen, wie sehen ober fühlen konnen, sondern er würde sich auch deutlich, während jest nur undeutlich, uns dadurch gegenüberftellen. Bunge gemährt uns nach biefem Bringip beutlichere objektive Bahrnehmungen, wenn sie als Taftorgan, benn wenn sie als Geschmacksorgan wirkt. Denn fie schmedt nur bas Aufgelöfte und tann fich nicht fo gegen bie fie negenbe Auflösung verschieben, wie gegen die Rabne und den Gaumen. Geschmacks empfindung erscheint baber mehr als etwas Subjektives; und nur, daß wir ben geschmedten Rörper mit ber Bunge auch betaften, läßt uns ihn objektiv Ein ftrenge Grenze zwischen ben bloß subjektiven körperlichen Befühlen ober Empfindungen und ber objektiven Erscheinung bes Rörperlichen läßt fich aber eben beshalb nicht ziehen, weil diese Bedingungen in berichiedener Unnaberung erfüllt werden tonnen.

Wenn Gehör, Geruch und Geschmad an sich nur undeutlich zur objektiven Erscheinung beitragen, objektivieren wir aber doch auch das Schallende, Schmedende, Riechende in seinem Zusammenhange mit dem Sichtbaren und Taftbaren. Die Bioline ist und ein objektiv tönender, die Orange ein objektiv riechender und süßer Körper, weil wir Schall, Geruch, Geschmad hier in deutlichem Zusammenhange mit dem ersahren, was daran sichtbar und fühlbar ist.

Rebenfalls sieht man, daß zum Gewinn ber Erscheinung objektiver Rörverlichkeit ber Befit von Sinnesorganen nötig ift, welche fich (für fich ober vermöge ber Bewegung bes ganzen Körpers) gegen die Objekte bewegen Es hindert dann natürlich nichts, durch folche Sinnesorgane auch Teile bes eigenen Rörpers mahrzunehmen. Die freie Beweglichkeit unfres Muges, unfres Taftorgans und unfrer Bunge (als Taftorgan für die Speifen), bie freie Beweglichkeit ber gangen Menfchen, ber gangen Beltforper gegen einander gewinnt aus biefem Gefichtspuntte eine neue wichtige Bebeutung. Nehmen wir aber an, die Welt stellte anfangs einen einzigen Urball bar, in bem fich noch teine gegen einander beweglichen Maffen geschieben hatten, fo gab es auch anfangs noch teine Erscheinung objektiver Rörverlichkeit; die Natur, als Inbegriff von folder, exiftierte noch nicht in Gegenüberftellung gegen das geistige Wesen, obwohl es subjektive körperliche Befühle geben Alles trat nur erft unter ber Form ber Selbsterscheinung auf, und bie Erscheinung äußerer Rörper fiel erft von da an hinein, als wirklich Rörper gegen Körper beweglich in der Welt auftraten. Die Natur trat im felben Momente hervor aus bem Geifte, als aus bem Urball bewegliche Weltbälle, Urgeschöpfe tragend, ober nach uns selbst Urgeschöpfe, hervortraten; eher erschien sie nicht objektiv als Natur, nur subjektiv als Seele, Geist. Ja, wäre nie eine berartige Scheidung eingetreten, gäbe es noch heute keine abgesondert beweglichen Weltkörper, Geschöpfe, Sinnnesorgane, so hätte auch eine Unterscheidung von Natur und Geist, Leib und Seele als zweien disparaten Wesen nie eintreten können. Ein reiner Idcalismus, Spiristualismus wäre noch heute das einzig mögliche System, und die Welt mag damit begonnen haben. Diese Betrachtungen treten in die hinein, die wir

icon früher (Bb. I. S. 264) über bie Belticopfung aufgeftellt.

Wenn die vorstehenden Betrachtungen triftig sind, so kann die objektive forperliche Ericheinung nur mit Silfe eines Bermögens zu Stande tommen, die früheren und späteren Einbrude, die im Laufe der Bewegung gewonnen werben, in der Erinnerung (wenn auch nur unbewußt) zu tombinieren, was schon kein rein sinnnliches Bermögen mehr ist. Auch charakterisieren wir jeden Körper als solchen durch eine Wenge Eigenschaften, die wir nur aus Erinnerung früherer finnlicher Erfahrungen baran knüpfen. Da nun die Pflanzen weber Organe haben, die fie gegen die Objette frei bewegen konnen; noch wahrscheinlich ein kombinierendes Erinnerungsvermögen besitzen, so werben fie nur subjektive körverliche Empfindungen haben können, mas mit unfren Betrachtungen in Nanna S. 809 ff. übereinftimmt; bagegen die Erbe bei ihrer freien Drehung und ihren höhern geiftigen Bermögen fich unter noch gunftigeren Bedingungen findet, entschiedene objettive Anschauungen ju gewinnen, als der Menfch, den fie aber felbft bagu mit braucht, wie der Menich feine Sinnesorgane.

Wie leicht zu erachten, hält sich diese ganze Darlegung der Bedingungen, unter benen etwas objektiv körperlich erscheint, auf äußerm Standpunkt. Es ist eben eine Darstellung im Sinne der Naturwissenschaft. Denn indem ich sage: es muß ein Körperteil dem andern beweglich gegenübertreten, damit die Erscheinung der objektiven Körperlichkeit ersolge, also die Bedingungen der Erscheinung des Körpers ganz im Gebiet des Körperlichen selbst versolge, stelle ich mich auf denselben äußern Standpunkt der Betrachtung, den ich zugleich dadurch charakterisiere. Inzwischen ist die Übersehung in eine Aussalung von innerm Standpunkte leicht. Wir fühlen, daß wir uns oder Teile unsrer bewegen; und sühlen, daß gewisse Empsindungen sich im Zusammenhange damit ändern, andre nicht. Jene objektivieren wir, diese nicht. Hier ist alles auf den Standpunkt der Selbsterscheinung zurückgeführt.

Ferner ist nicht zu übersehen, daß das Gegenübertreten eines beweglichen Körperteils gegen andere an sich noch nicht genügt, die Erscheinung objektiver Körperlichkeit zu geben. Sine trockene Rugel möchte sich drehen wie sie wollte, sie würde keine Erscheinung einer Körperwelt gegenüber gewinnen. Sie muß gehörig organisiert sein, eine nach Beschaffenheit der Eindrücke veränderliche Sinnesempsindung überhaupt zu haben. Ihre Beweglichkeit und die damit zusammenhängende Beränderung der Empsindung bringt dann nur mit, daß diese sich auch objektiviere, womit erst die Erscheinung der objektiven Körperlichkeit entsteht. Inzwischen alles, was nicht organisiert ist, sür sich zu empsinden, ist doch nach unser Ansicht Teil eines derartigen größern Ganzen,

Bufat 2. Rurze Darlegung eines neuen Prinzips mathematifcher Pfochologie.

Mus Grunden, beren Erörterung hier ju weit führen murbe, halte ich das Herbart'sche Prinzip mathematischer Psychologie für untriftig. Ist übers haupt eine solche möglich, und ich glaube, daß es der Fall sei, wird sie meines Erachtens barauf zu grunden fein, bag man die materiellen Phanomene, an welche bie psychischen gefnupft find, zur Unterlage ber Rechnung nimmt, weil biese einen unmittelbaren Angriff fur bie Rechnung und ein beftimmtes Dag geftatten, mas nicht fo in Betreff ber pfpchischen ber Fall ift, obwohl an fich nichts hindert, die materiellen Phanomene, welche gegebenen pspchischen unterliegen, eben so wohl als Funktion von biefen zu betrachten, Es ist aber jedenfalls triftiger, bas an sich nicht wegwie umgekebrt. zudisputierende aber immer unbestimmte Gefühlsmaß pspchischer Phanomene burch eine, innerhalb ber Grenzen ber Sicherheit biefes Mages überall que treffende, Beziehung zu bem bestimmtern Dag ber zugehörigen physischen Phanomene zu charafterifieren und baburch mittelbar felbft zur Beftimmtheit zu erheben, als umgekehrt zu verfahren, und das Bestimmte vom Unbestimmten abhängig zu machen. Dazu ift aber nötig, dag man bie Grundbeziehung bes Physischen und Phychischen nicht mehr bloß so im allgemeinen statuiere, wie es in ben bisherigen Betrachtungen immer geschehen, wo es nur auf Feftstellung bes allgemeinsten Grundgesichtspunttes antam, sondern bag man auf Grund dieser Feststellung auch ein bestimmtes mathematisches Abhangigkeitsverhältnis bazwischen angebe, welches fich, in Ermangelung einer biretten genauen Degbarteit ber Ericheinungen auf pspchischem Gebiete, boch einer erfahrungsmäßigen Bemahrung für Grengfälle, Bechfel und Bendepuntte, Bunahmen und Abnahmen, Überwiegen und Unterliegen, Über- und Unterordnung ber geiftigen Phanomene fügt, mas alles ohne genaue Meffung boch genau bom Gefühl ober im Bewußtsein beurteilt werben tann; und daß die auf das Prinzip diefer Abhängigkeit gegründete Rechnung die Qualität ber geiftigen Phanomene in ahnlichem Sinne ins Bereich ju ziehen vermoge, als die rechnende Physit die Qualität der Farben und Tone ins Bereich gezogen bat, und zwar auf eine bamit zusammenbangende Beife. Siemit mare bann auch eine fefte miffenschaftliche Grundlage fur bie gange vierte Betrachtungsmeise bes Gebietes ber Grifteng, bie mir S. 157 aufgeftellt, gewonnen.

Ich glaube in der Tat, ein solches Abhängigkeitsverhältnis gefunden zu haben, welches wenigstens, so weit sich die Sache bis jest beurteilen läßt, bielen Anforderungen genitet. Es ist dieles.

biefen Anforberungen genügt. Es ift biefes:

Messen wir die Stärke der körperlichen Tätigkeit, die einer geistigen unterliegt, an einem gegebenen Ort und zu einer gegebenen Beit durch ihre lebendige Kraft  $\beta$  (lebendige Kraft im Sinne der Mechanik verstanden)\*),

<sup>\*)</sup> Es ist im Folgenden nur von der lebendigen Kraft die Rede, die aus den relativen Lagenveränderungen der Teile des empfindenden Systems hervorgeht; da z. B. unsre Fortführung durch die Bewegung der Erde, oder eine Ethebung im Lusteballon unsre Empfindung nicht affiziert.

und nennen die Anderung derselben, sei es in einem unendlich kleinen Raum= oder Zeitteil,  $\mathrm{d}\beta$ , so ist die zugehörige Anderung der durch das Gefühl oder im Bewußtsein zu schätzenden Intensität geistiger Tätigkeit nicht der absoluten Anderung der lebendigen Kraft  $\mathrm{d}\beta$ , sondern der vershältnismäßigen Anderung  $\frac{\mathrm{d}\beta}{\beta}$  proportional, mithin durch  $\frac{\mathrm{d}\,d}{\beta}$ , oder wenn wir k ein für allemal = 1 setzen, durch  $\frac{\mathrm{d}\,\beta}{\beta}$  selbst auszudrücken.

Ist die lebendige Rraft eines materiellen Elements zu bestimmter Zeit und an bestimmtem Orte gegeben, so wird man durch Summation einer kontinuierlichen Reihe absoluter Zuwüchse derselben zur lebendigen Rraft eines beliebigen andern Elements (ober auch desselben Elements) in beliebig anderm Raum und beliebig andrer Zeit gelangen können; durch entsprechend ausgeführte Summation aber der zugehörigen verhältnismäßigen Zuswüchse, b. i. durch das Integral

 $\int \frac{\mathrm{d}\,\beta}{\beta} \ldots (1)$ 

zur geistigen ober psychischen Intensität des betreffenden Elements\*), wobei die geistige Intensität des Ausgangs-Elements als bekannt gelten muß, indem sie zur Bestimmung der Konstante des Integrals dient. So ergibt sich die gesuchte geistige Intensität  $\gamma$  des zweiten Elements

$$\gamma = \log \frac{\beta}{b} \cdot \ldots \cdot (2),$$

wo b ben Wert von  $\beta$  bezeichnet, für welchen  $\gamma=0$ , sofern nämlich nach ber Formel selbst ber Rullwert von  $\gamma$  nicht beim Rullwert von  $\beta$  eintreten tann, was mit wichtigen Folgerungen zusammenhängt.

Rurz, obwohl recht zu verstehen, wird man also sagen können, die psychische Intensität ist der Logarithmus der zugehörigen physischen Intensität, schreitet in arithmetischem Verhältnisse fort, wenn diese in geometrischem; mit welcher Form der psychischen Funktion der Umstand selbst zusammens dingen mag, daß wir von psychischen Intensitäten nur ein Wehr und Ninder, nicht aber ein Wievielmal zu schäpen wissen.

Um nun die psychische Intensität zu haben, die innerhalb eines bestimmten Raums und einer bestimmten Beit waltet, ist  $\beta$  als Funktion der Reit und des Raums s zu bestimmen und (in so weit Diskontinuitätssperhältnisse es erlauben) das Integral

$$\iint \log \frac{\beta}{b} dt ds \dots (3)$$

innerhalb ber betreffenben Grenzen zu nehmen.

Sofern momentane Empfindungen nicht unterschieden werden, sondern stets eine gewisse Zeitdauer in der Empfindung zusammengefaßt wird, auch au jeder einfachen Empfindung doch eine gewisse Ausbehnung des unterliegenden

\*) Die geistige Intensität eines Elements ist eine mathematische Fiktion, die keine andere Bebeutung hat, als zur Berechnung bessen zu führen, was einer Bersbindung, einem System von Elementen zusommt; da eine Empfindung merkbarer Größe weder einem unendlich kleinen Raums noch Zeitteil zugehören kann.

Prozesses gehört, wird auch die meßbare Stärke einer einsachen Empfindung immer durch ein Integral von der Form (3) außgedrückt werden, indes der Wert von y in (2) bloß das nicht besonders unterscheidbare Elementare, was dazu beiträgt, ausdrückt; obwohl eine vergleichende Betrachtung dieses Elementaren für verschiedene Empfindungen schon manche Schlüsse erlaubt.\*)

Unter Boraussegung, daß die Empfindungsreize eine ihrer lebendigen Rraft proportionale Anderung in unfern Empfindungswertzeugen hervorbringen, mas minbeftens bei Lichts und Schallschwingungen mahrscheinlich, leitet man aus (2) und (3) ohne Schwierigfeit ab, wie es tommt, daß bie Stärke ber Licht- und Schallempfindung in viel schwächerm Berhaltniffe zunimmt, als bie phyfische Stärke (lebendige Rraft) bes Lichts und Schalls felbit, wie fich auch ohne bestimmte Meffung wohl beurteilen läßt, ja daß man, mas entscheibend ift, die Gradationen höherer Lichtstärke gar nicht mehr deutlich unterscheiben fann. Schon bas Spiegelbilb eines Rerzenlichtes ericheint bem Auge fast eben fo hell wie bas gespiegelte Licht felbst, trop bem, daß es wirklich bei Beitem schwächer ift, (bie Pupillenanderung erklart bies bei Beitem nicht, auch tann man ja Lichter verschiedener Intenfität jugleich ins Auge faffen,) und besonders erlauternd ift die Bergleichung ber physischen Starte bes Firsternlichtes mit ber psychischen Schapung seiner Starte (bei Sternen erfter, zweiter Große u. f. m.). Auch fließt unter obiger Boraussetzung (burch eine leichte Rechnung) ber nicht minder erfahrungs= mäßige Umftand aus ben Formeln, daß ein Empfindungsreiz burch binreichende Berteilung, ohne Anderung feiner lebendigen Rraft im gangen, boch für bie Empfindung bis zum Unmerklichen abgeschwächt werden tann; ein fehr ftarter Empfindungereis burch mäßige Berteilung aber vielmehr eine größere Summe Empfindung erregt.\*) Ferner ergibt fich baraus, unter Bugiehung eines befannten Sages, daß es von größerm Borteil für bie Stärke von Bewußtfeinsphänomenen ift, biefelbe Große lebenbiger Rraft in mehrern gleichen und gleichwirfenden Organen (z. B. in zwei gleichen Behirnhälften) verteilt ju gebrauchen, als in mehrern ungleichen und ungleichwirkenben: wonach bie symmetrische Rusammensepung bes Menschen

<sup>\*)</sup> Es ist babei noch fraglich, ob nicht die Zusammenkassung der Bewegungen, welche einer und berselben Empfindung zugehören, unter einer andern Boraussetzung als der Kontinuität der unterliegenden Materie im Raum geschehen muß, und ob mithin die Integration sich über verschiedene materielle Elemente aus dem Gesichtspunkte solcher Kontinuität erstrecken kann, wenn es gilt, das, was derselben Empfindung zugehört, in eins zu sassen Es ließe sich noch an ein andres Prinzip denken, wo die Integration in Bezug auf den Raum nicht mehr, wie oben vorläusig angenommen, gültig sein würde. Byl. eine später folgende Anmerkung (S. 175), wodurch diese Bemerkung sich noch mehr erläutert.

<sup>\*\*)</sup> Eine bloße Beiftigel auf der einen Hand scheint uns schwerer als eine gleiche Bleifugel, in einer leichten Schachtel auf die andere gelegt; ungeachtet das Gewicht der Schachtel hier noch zutritt; weil der Druck sich leptenfalls mehr verteilt. Sehr verdünnte Färbungen erkennt man bei Verbreitung über große Flächen gar nicht mehr. Verteilt man aber ein Licht, das schon so hell ist, daß eine Halbierung seiner Intensität keine merkliche Schwächung mehr für die Empfindung mitbringt, auf den doppelten Raum, so erweckt es merklich die doppelte Summe von Empfindung.

und nennen die Anderung derselben, sei es in einem unendlich kleinen Raum= oder Zeitteil,  $\mathrm{d}\beta$ , so ist die zugehörige Anderung der durch das Gefühl oder im Bewußtsein zu schäßenden Intensität geistiger Tätigkeit nicht der absoluten Anderung der lebendigen Kraft  $\mathrm{d}\beta$ , sondern der vershältnismäßigen Anderung  $\frac{\mathrm{d}\beta}{\beta}$  proportional, mithin durch  $\frac{\mathrm{k}\,\mathrm{d}\,\beta}{\beta}$ , oder wenn wir k ein sür allemal =1 sehen, durch  $\frac{\mathrm{d}\,\beta}{\beta}$  selbst außzudrücken.

Ist die lebendige Kraft eines materiellen Elements zu bestimmter Zeit und an bestimmtem Orte gegeben, so wird man durch Summation einer tontinuierlichen Reihe absoluter Zuwüchse berselben zur lebendigen Krast eines beliebigen andern Elements (oder auch desselben Elements) in beliebig anderm Raum und beliebig andrer Zeit gelangen können; durch entsprechend ausgeführte Summation aber der zugehörigen verhältnismäßigen Zuswüchse, d. i. durch das Integral

 $\int \frac{\mathrm{d}\,\beta}{\beta} \dots (1)$ 

zur geistigen ober psychischen Intensität des betreffenden Elements\*), wobei die geistige Intensität des Ausgangs-Elements als bekannt gelten muß, indem sie zur Bestimmung der Konstante des Integrals dient. So ergibt sich die gesuchte geistige Intensität y des zweiten Elements

$$\gamma = \log \frac{\beta}{b} \ldots (2),$$

wo b den Wert von eta bezeichnet, für welchen  $\gamma=0$ , sosern nämlich nach der Formel selbst der Rullwert von  $\gamma$  nicht beim Rullwert von eta eintreten kann, was mit wichtigen Folgerungen zusammenhängt.

Kurz, obwohl recht zu verstehen, wird man also sagen können, die psychische Intensität ist der Logarithmus der zugehörigen physischen Intensität, schreitet in arithmetischem Berhältnisse fort, wenn diese in geometrischem; mit welcher Form der psychischen Funktion der Umstand selbst zusammens hängen mag, daß wir von psychischen Intensitäten nur ein Wehr und Winder, nicht aber ein Wiedelmal zu schätzen wissen.

Um nun die psychische Intensität zu haben, die innerhalb eines bestimmten Raums und einer bestimmten Beit waltet, ist β als Funktion der Beit und des Raums s zu bestimmen und (in so weit Diskontinuitäts= verhältnisse es erlauben) das Integral

$$\iint \log \frac{\beta}{b} dt ds \dots (3)$$

innerhalb ber betreffenden Grenzen zu nehmen.

Sofern momentane Empfindungen nicht unterschieden werden, sondern ftets eine gewisse Zeitdauer in der Empfindung zusammengesaßt wird, auch zu jeder einfachen Empfindung doch eine gewisse Ausdehnung des unterliegenden

<sup>\*)</sup> Die geistige Intensität eines Clements ist eine mathematische Fiktion, die keine andere Bedeutung hat, als zur Berechnung bessen zu führen, was einer Bersbindung, einem System von Clementen zusommt; da eine Empfindung merkbarer Größe weder einem unendlich kleinen Raums noch Beittell zugehören kann.

Prozesses gehört, wird auch die meßbare Stärke einer einsachen Empfindung immer durch ein Integral von der Form (3) ausgedrückt werden, indes der Wert von y in (2) bloß das nicht besonders unterscheidbare Elementare, was dazu beiträgt, ausdrückt; obwohl eine vergleichende Betrachtung dieses Elementaren für verschiedene Empfindungen schon manche Schlüsse erlaubt.\*)

Unter Boraussetzung, daß die Empfindungsreize eine ihrer lebendigen Rraft proportionale Anderung in unfern Empfindungswertzeugen herborbringen, mas minbestens bei Licht- und Schallschwingungen mahrscheinlich, leitet man aus (2) und (3) ohne Schwierigfeit ab, wie es tommt, bag bie Stärke ber Licht- und Schallempfindung in viel ichwächerm Berhaltniffe Bunimmt, als bie phyfifche Stärke (lebenbige Rraft) bes Lichts und Schalls felbft, wie fich auch ohne beftimmte Deffung wohl beurteilen läßt. ja bak man, mas entscheibend ift, die Gradationen höherer Lichtftarte gar nicht mehr beutlich unterscheiben fann. Schon bas Spiegelbild eines Rerzenlichtes erscheint bem Auge faft eben so hell wie bas gespiegelte Licht felbft, tros bem, daß es wirklich bei Beitem schwächer ift, (bie Pupillenanderung erklart bies bei Beitem nicht, auch tann man ja Lichter verschiedener Intenfität zugleich ins Auge faffen,) und besonders erläuternd ift die Bergleichung ber physischen Starte bes Firsternlichtes mit ber psychischen Schatung feiner Starte (bei Sternen erfter, zweiter Große u. f. m.). Auch fließt unter obiger Boraussetzung (burch eine leichte Rechnung) ber nicht minder erfahrungsmäßige Umftand aus ben Formeln, daß ein Empfindungsreiz durch binreichende Berteilung, ohne Anderung feiner lebendigen Rraft im gangen, boch für die Empfindung bis jum Unmerklichen abgeschwächt werden tann; ein febr ftarter Empfindungereis burch magige Berteilung aber vielmehr eine größere Summe Empfindung erregt.\*) Ferner ergibt fich baraus, unter Rugiehung eines bekannten Sates, daß es von größerm Borteil für Die Stärke von Bewußtseinsphänomenen ift, dieselbe Große lebenbiger Rraft in mehrern gleichen und gleichwirkenben Organen (g. B. in zwei gleichen Behirnhälften) verteilt ju gebrauchen, als in mehrern ungleichen und ungleichwirkenden: wonach bie fymmetrische Busammensetzung des Menschen

<sup>\*)</sup> Es ist dabei noch fraglich, ob nicht die Zusammenkassung der Bewegungen, welche einer und berselben Empsindung zugehören, unter einer andern Boraussetzung als der Kontinuität der unterliegenden Waterie im Raum geschehen muß, und ob mithin die Integration sich über verschiedene materielle Elemente aus dem Gesichtspunkte solcher Kontinuität erstrecken kann, wenn es gilt, das, was derselben Empsindung zugehört, in eins zu fassen. Es ließe sich noch an ein andres Prinzip denken, wo die Integration in Bezug auf den Raum nicht mehr, wie oben vorläusig angenommen, gültig sein würde. Byl. eine später folgende Anmerkung (S. 175), wodurch diese Bemerkung sich noch mehr erläutert.

<sup>\*\*)</sup> Eine bloße Bieikugel auf der einen Hand scheint uns schwerer als eine gleiche Bleikugel, in einer leichten Schachtel auf die andere gelegt; ungeachtet das Gewicht der Schachtel hier noch zutritt; well der Druck sich lettenfalls mehr verteilt. Sehr verdünnte Färdungen erkennt man dei Verbreitung über große Flächen gar nicht mehr. Verteilt man aber ein Licht, das schon so hell ist, daß eine Halberung seiner Intensität keine merkliche Schwächung mehr für die Empfindung mitbringt, auf den doppelten Raum, so erweckt es merklich die doppelte Summe von Empfindung.

und vieler Tiere aus ähnlichen Teilen noch einen andern Nuten als ben ber Bertretung ber Teile burch einander hätte.

Der größern Intensität eines Bewußtseinsphanomens ober bes gangen Bewußtseins entspricht natürlicherweise ein größerer positiver Bert bes biefe Intensität meffenben Integrals, ber auch einen größern Wert ber barein eingehenden lebendigen Rraft fordert; bem Momente, wo bas Bewuntiein eben erwacht ober in Schlummer fintt, was man bie Schwelle bes Bewuftseins nennt, entspricht ein Nullwert bes zugehörigen Integrals und ein gemiffer niebrer Wert ber lebendigen Rraft, nämlich  $\beta = b$  in Formel (2), wo es fich blog um die momentane psychische Intensität eines Elements handelt, indes in Formel (3), welche einem ganzen Empfindungsvorgang zugehört, die Werte von 8 innerhalb bes Intervalls der Antegration teils über, teils unter b liegen konnen, wie fich ohne Schwierigkeit über-Nun fann aber bas Bewußtsein erfahrungsmäßig auch noch unter feine Schwelle finten, b. h. ber Schlaf, bas Unbewußtsein fich mehr und mehr vertiefen in ber Art, daß ein Biebererweden immer ichwerer fallt, es immer mehr positive Anregung im Sinne ber frubern Bewußtseinstätigfeit forbert, um nur die Schwelle bes Bewußtseins wieder zu erreichen. fpricht nun ber Steigerung bes Bewuftseins über ber Schwelle ein pofitiber Wert des betreffenden Integrals, der Schwelle felbst ein Nullwert, so wird bem Sinken bes Bewußtseins unter die Schwelle ein negativer Wert besselben entsprechen muffen. Denn hier gilt es erft einen Mangel in einem bestimmten Sinne auszufüllen, ehe der Nullwert erreicht wird; dies ist der Charafter negativer Größen. In der Tat können die Integrale (2) und (8) badurch, daß die lebendige Rraft & immer weiter finit, negative Berte erlangen, wodurch fonach ein Schlafzuftand ober Unbewußtfeinsauftand reprafentiert wird, ber fich um fo mehr vertieft, je größere absolute Werte das negative Integral erlangt.\*) Man fieht ein, wie bei ber periodischen

<sup>\*)</sup> Wan hat deshalb, dak dem Wachen und Schlaf respessiv positive und negative mathematifche Ausbrude entsprechen, nicht nötig, Bachen und Schlaf felbst als positiven und negativen Bewußtseinszustand zu fassen, da vielmehr der mathematische Gegensat bes Positiven und Regativen in geometrischen und realen Busammenhangen überall ben Gegensat bes Birklichen und Nichtwirklichen (Imaginaren) bezeichnet, wo ber Ratur der Sache nach die Wirklickkeit nur in einer Richtung faßbar. Dies gilt 3. B. bom Rabiusveftor im System ber Polarfoorbinaten, bies gilt auch bon ber lebenbigen Rraft B, bie in Birklichkeit keine positiven Berten entgegengesette negativen zuläßt. Und so ist auch die Entgegensetzung ber Reichen für Bachen und Schlaf ober erhöhtes Bewußtsein und vertieftes Unbewußtsein nicht als Gegensat eines positiven und negatiben Bewußtseins zu beuten, fondern als Gegenfag eines wirklichen und nicht wirflichen Bewußtseins, fo aber, bag ber absolute Wert ber negativen Größe anzeigt, ob die Entfernung von der Birklichkeit größer oder kleiner ift. Db dies ber Fall ift, ift für ben Rusammenhang und die Entwidelung der wirklichen Bewuttleinsphanomene felbst nicht gleichgültig, ba sich ihr leichteres ober schwierigeres Bieberhervortreten banach richtet, wenn sie unter die Schwelle des Bewußtseins gesunken find, und da nach der realen Berknüpfung der Berhaltniffe (Gefet der Erhaltung der lebendigen Rraft) kleine Berte von eta, mithin Schlafzustände hier, im allgemeinen mit großen Werten von b, wachen Bustanbe anderwarts sich abwägen, wovon oben mehr.

und bem Gefete bes Antagonismus burchgreifend unterliegenden Natur unfres Organismus sowohl die ganze Seele als einzelne Bewußtseins. phänomene ober Borftellungen mittelft biefes Umftandes bald unter, balb über die Schwelle des Bewußtseins treten können, ohne daß deshalb Still= stand ber zugehörigen Bewegungen eintritt, nur Berlangsamung, (bie Bewegungen in unserm Gehirn gehen in der Tat fort, während wir schlafen), und wie die Bewußtseinsphänomene selbst hiedurch in lebendige Bechselbeziehung treten können. Bie nämlich die lebendige Kraft für gewisse Bewußtseinsphänomene sinkt, steigt sie antagonistisch für andre, wird aber dabei natürlicherweise geneigt sein, für psychisch zusammenhängende Bewußt= feinsphänomene, benen vorausseglich auch ein physischer Zusammenhang unterliegt, im Rusammenhange zu fteigen. Aus allgemeinem Gesichtspunkte läßt fich fofort überfeben, wie gemiffe Empfindungen ober Borftellungen fich hienach verdrängen, andre aber auch hervorrufen, mitziehen können, nach Umständen, und ich glaube, daß unfre Theorie, obwohl nicht absichtlich barauf zugeschnitten, in dieser Sinficht mindeftens fo gunftige allgemeine Bedingungen für Repräsentation ber Tatsachen als die Berbartiche barbietet, welche ihre Sprothesen hauptfächlich auf Repräsentation berselben gestellt hat, und amar folche, die mit ber Natur unfres Organismus felbst in birettefter Beife zusammenhängen; wenn gleich Rechnungsbeispiele von fruchtbarer ober erläuternder Anwendung auf die Erfahrung erft bann möglich fein werden, wenn wir die erfahrungsmäßigen Grundlagen bazu felbst mehr in unfrer Gewalt haben als jest.

Jener unftreitig von dem Gesetze der Erhaltung der lebendigen Kraft abhängige Antagonismus, der sich in unserm engen Organismus zeigt und vom Körper auf die Seele erstreckt, wird sich unstreitig überhaupt in der Welt oder dem weitern Organismus äußern, dem unser Organismus selbst eingebaut ist, ja zwischen diesem und der übrigen Welt selbst äußern müssen, mit der er zu einem gemeinschaftlichen System zusammenhängt; woran sich mancherlei Betrachtungen knüpsen lassen, die in die allgemeinen Ansichten dieser Schrift hineintreten.

Die Ausmerksamkeit ist ein in der Selbsttätigkeit unsrer Seele begründetes psychisches Bermögen, das offendar mit einem in der Selbstetätigkeit unsres Organismus begründeten physischen Bermögen zusammens hängt, die lebendige Kraft in gewisser Richtung, für gewisse physische Funktionen auf Kosten andrer zu verstärken, und tritt sonach unter das angegebene Prinzip.

Die Stellen ober Zeiten, wo die Anderung der psychischen Intensität, b. i.  $\frac{d \beta}{\beta}$ , null wird, entsprechen im allgemeinen Maximums oder Minimums werten der lebendigen Kraft  $\beta$  und des Integrals (2). Hat man es nun mit periodischen oder oszillierenden Bewegungen zu tun, und die Prozesse des unsre Seele tragenden Organismus, so wie die Sinnesanregungen des Gesichts und Gehörs sind im allgemeinen dieser Ratur, so treten solche Maximums und Minimumwerte von selbst periodisch oder in Intervallen ein. Die Anzahl solcher Perioden oder Intervalle in gegebener Zeit oder Raum bestimmt ersahrungsmäßig (und alle Grundbeziehungen sind möglichst

auf Erfahrung zu bauen ober baburch zu bestätigen) bloß eine Qualität ber Empfindung, ohne daß die einzelnen Berioden, Intervalle ober einzelnen Momente darin selbst unterscheidbar in die Empfindung fallen (wenn nicht Distontinuitäten, wovon nachher, zwischen fallen); die Seele hat, wie wir uns anderwärts ausdrücken, eine vereinfachende Kraft; zieht das physisch Beitläusige, Zusammengesette, auf äußerm Standpunkt nur unter Form des Mannigfaltigen zu Fassende, in eine vereinfachte Selbsterscheinung zusammen. Es ist dies als eine Grundtatsache anzusehen.

Die Periodizität kann nun nicht nur im Tempo verschieden sein, sondern kann auch eine einsache oder verwickelte sein, es können sich kleinere Perioden in größere einbauen, rationale und irrationale, niedere und höhere Berhältnisbezüge zwischen den Perioden eintreten, wonach sich die Dualität der Empfindung abändern und Verhältnisse verschiedener Art zwischen den Empfindungen eintreten können, deren Beziehung zu den Verhältnissen der Perioden noch näher zu diskutieren ist. Das Prinzip der Roezistenz kleiner Schwingungen hat hiebei unstreitig eine große Bedeutung für die Koezistenz

pspchischer Zuständlickeiten.

Sofern die Höhe der Töne eine analoge Gradation zuläßt wie die Stärke, nimmt auch die Seele diese Bergleichung nach demselben Prinzip vor wie die der Stärke. Die empfundene Tonhöhe richtet sich ersahrungsmäßig nicht nach dem umgekehrten Verhältnis der Schwingungsdauer oder direkten der Schwingungszahlen, sondern nach dem Logarithmus dieses Verhältnisses. Die nächste und zweite Oktave über dem Grundton erscheint uns nicht respektiv noch einmal und viermal so hoch, als der Grundton, ungeachtet die Schwingungszahl doppelt und viermal so groß ist, sondern die Aussage des Gefühls ist, daß jede Oktave um ein gleiches Intervall von der andern abliegt, was dem logarithmischen Verhältnis entspricht. Dies hat schon Drodisch triftig in den Abhandlungen der Jablonowskischen Gesellschaft (1846) S. 109 erörtert. Warum aber vergleichen wir nicht auch Farben nach der Höhe wie Töne? Dies bleibt zur Zeit noch rätselhaft.

Demnächst verdienen die Diskontinuitätsverhältnisse der psychischen Intensitätsänderung  $\frac{d}{\beta}$  Beachtung, welche eintreten, wenn die lebendige Kraft  $\beta$  null wird, oder Sprungwerte annimmt, womit auch eine Diskontinuität im psychischen Intensitätswerte  $\gamma = \log \frac{\beta}{b}$  und dem Integral (3) eintritt. So lange Kontinuität in dieser Hinsicht statt findet, wie innerhalb einer Schwingung, unterscheiden wir (bemerktermaßen) die psychische Intensität der einzelnen Kunkte und Momente nicht einzeln, sondern die Summe der kontinuierlichen Werte von  $\gamma$ , welche in eine Schwingung sallen, mißt in eins die Intensität der Empsindung während der Dauer und in der Ausdehnung der Schwingung; und die ganze Intensitätzlumme der Empsindung innerhalb eines gegebenen Zeit= und Raumintervalls wird durch Summation der Summen, welche den einzelnen Schwingungen zugehören, gewonnen. Da bei Tönen verschiedener Höhe und Lichtern verschiedener Farbe die partialen Summen, welche den einzelnen Schwingungen zugehören, nicht bloß wegen Stärke der Bewegung, sondern auch verwöge der Ausdehnung der Perioden

abweichen, so hängt hiervon unstreitig die schwierige Bergleichbarkeit der Stärke von Tönen verschiedener Höhe und Lichtern verschiedener Farbe in der Empfindung ab, sofern die Bergleichung eine zusammengesetzere wird. Tritt nun aber Diskontinuität von  $\frac{d \beta}{\beta}$  und hiemit  $\gamma$  ein, so wird ein Untersiched der Stärke empfunden. So, wenn zu einem Ton ein zweiter, wenn auch gleicher Ton hinzu angeschlagen wird, setzt sich die neue Schwingung mit der frühern zusammen,  $\beta$  und  $\gamma$  nehmen plöslich einen andern Wert an, und wir sühlen den Unterschied der Stärke.\*)

Denken wir uns (unangesehen der Mehrheit der Dimensionen) die Punkte eines empfindenden Systems der Ordnung nach in eine gerade Linie oder Ebene ausgebreitet und die Größe der lebendigen Kraft, die ihnen zukommt, durch die Höhe von Ordinaten, die an den betreffenden Punkten errichtet werden, ausgedrückt, so stellt sich die lebendige Kraft des ganzen

<sup>\*)</sup> In Betreff ber Deutung ber Distontinuitätsverhaltniffe bleibt noch manches ameifelhaft. Bmei Belttorper g. B., die fich wechselfeitig burch Ungiehung gur Bewegung bestimmen, find distontinuierlich im Raum aber die Berhältniffe  $\frac{\mathrm{d} \ \beta}{\kappa}$ , die beiben in berfelben Zeit zugehören, find deshalb nicht distontinuierlich an Größe, bleiben fich vielmehr, mogen die Maffen ber Belttorper gleich ober ungleich fein, durch die ganze Dauer ihrer Bewegung stets gleich. Da nun auch die Periodizität ihrer Bewegung toinziblert, wurde fich meines Grachtens, ungeachtet fie im Raum auseinanderliegen, an ihre Bewegung nur eine in sich identische Smpfindung knüpfen, nicht zwei in Starte und Qualität gesonderte Empfindungen, falls hier überhaupt Empfindungen anzunehmen. Die Seele tummert fich nicht um raumliche Diftanzen, außer sofern sonft wesentliche Unterschiede dadurch mitgeführt werden. Pflanzen sich Wirtungen durch ein gleichförmiges Mittel fort, j. B. eine Rerben- ober Gehirnfafer, fo besteht für bie jutgeisiben Teile immer zwar nicht Ibentität, aber Kontinuität bon  $\frac{\mathrm{d}\ eta}{eta}$ , mithin möchte hier feine Unterscheidung in der Stärfe eintreten, sollten auch die Teile berfelben im Sinne ber Atomistit bistret gedacht werben. Für verschiedene Organismen mag eine berartige Intommenfurabilität ber Bewegungsverhaltniffe bestehen, daß Ibentität ober Kontinuität von  $\frac{\mathrm{d} \ \beta}{\beta}$  nirgends burch eine endliche Zeit für biefelben Teile zwifchen ihnen befteben bleibt. Bollte man aber gur Untericheibungslofigicit ber Starte Rontinuitat bes Wertes bon d f in aufeinanberfolgenben Raumteilen fordern, so würde dies nur mit einer wirklichen kontinuierlichen Raumerfüllung möglich sein, welcher die heutige exafte Physik nicht günstig ift, und überhaupt sich manches weniger gut ftellen. Doch verdient ber Gegenstand noch Erwägung, da sich manche Schwierigkeiten der Betrachtung auch bei unfrer Auffaffung barbieten. Eine Schwierigkeit scheinen auch Rullwerte von  $oldsymbol{eta}$  zu machen, sofern in gerablinigen Schwingungen an der Grenze jeder Schwingung  $rac{\mathrm{d} \; eta}{B}$  bisfontinuierlich wird, es mithin ichiene, die Schwingungen mußien in einzelnen Abfagen unterschieden werden. Bielleicht ift bem burch bie Betrachtung zu begegnen, bag es absolut gerablinige Schwingungen in der Natur wohl nicht gibt. Bielleicht aber fordern auch die Distontinuitätsverhältnisse überhaupt eine etwas andere Auffassung, ale fie bier gefunden haben.

Syftems im allgemeinen unter Geftalt einer Linie ober eines Wellenzuges dar, beffen Geftalt sich nach Maggabe ber Anderungen ber lebendigen Rraft Auf bem Saupt-Wellenzuge, ber die lebendige Rraft ber Sauptbewegungen bes Spftems barftellt, tonnen burch besondere Bechselmirtungen einzelner Teile des Spftems ober außere Ginmirtungen fleinere Rraufelungen ober Bellenzuge entstehen, die eine andre Beriode befolgen als ber große Bellenzug und untergeordneten Bewußtseinsbeftimmungen ober außerlich angeregten Empfindungen bes Sauptbewußtseins, bas fich an ben großen Bellenzug tnüpft, zugehören.\*) Diefe tleinern Rraufelungen ober Bellenguge konnen in febr verschiebene Beziehungen gur hauptwelle und zu einander treten; 3. B. über ober unter ber Schwelle bes besondern Bewußtseins fein, vermöge beffen fie fich von der Hauptwelle losheben, mahrend die Hauptwelle in entgegengesettem Buftande ift, verschiedene Berioben in Bezug gur Saupt= welle und zu einander zeigen, Diskontinuitätsverhaltniffe hoherer Ordnung mitführen, u. f. f. Auch hieran tnupft fich die Doglichkeit ober Borausficht ber Möglichkeit, viele wichtige psychische Berhaltniffe zu reprasentieren.

3. B. ertlart fich fo ber Unterschieb, ob wir nichts feben, weil unfre Aufmerksamkeit nicht in Bezug auf Sichtbares beschäftigt ift, wenn icon Licht unser Auge trifft, ober Schwarz seben, welche Empfindung febr intenfiv fein tann, obwohl fie einem Mangel ber Lichtanregung entspricht. sehen wir im ersten Sinne, wenn die Hauptwelle der lebendigen Rraft mit zugehörigem Bewußtsein, welche unserm Gesichtsorgan als Glieb eines beseelten Ganzen abgesehen von äußern Reizen zukommt, unter der Schwelle bes Bewußtseins ift, und mogen nun auch Rrauselungen burch Lichteinfluß barauf vorhanden fein, fo merben biefe badurch mit unter bie Schwelle unfres Allgemeinbewußtseins herabgebrudt. Schwarz feben wir, wenn bie Hauptwelle oberhalb ber Schwelle ift, um fo intenfiber, je hober fie geht, es aber an Kräuselungen durch Lichtanregung barauf fehlt. Dies läßt sich auf andre Sinne übertragen. So unterscheibet sich danach nichts Hören wegen abgezogener Aufmerkfamkeit und Gefühl von Stille, wenn bie Aufmerksamkeit im Gebiet bes Sorens mach ift, aber keine Anregung burch Tone statt findet. Auch erklärt fich gut ber nicht seltene Fall, daß wir bie Rebe eines andern zwar physisch boren, aber nicht gleich psychisch vernehmen; wohl aber bies noch nachträglich tonnen, wenn wir bie Aufmertfamfeit noch nachträglich auf bas Gehörte richten, indem wir hiemit bie lebendige Rraftwelle der innern Gehörtätigkeit mit den darauf erweckten Rrauselungen, die erst unter der Schwelle mar, über die Schwelle heben, \*\*) Überhaupt

<sup>\*)</sup> Unstreitig muß die lebendige Kraft dieser Kräuselungen, welchen besondere Empfindungen zugehören, auch besonders in Rechnung genommen und nicht mit der lebendigen Kraft der Hauptwelle zusammen behandelt werden, wo es sich nicht um die allgemeine Stärke des Bewußtseins überhaupt, sondern die Stärke eben dieser spezissischen Empfindung auf Grund eines gegebenen Zustandes des Allgemeins bewußtseins handelt.

<sup>\*\*)</sup> Ich gestehe inzwischen, daß beim Gehörorgane eine Schwierigkeit eintritt, mittelst des obigen Prinzips zu erklären, wie aus einem Gemisch mehrerer Tone ein einzelner durch Ausmerksamkeit herausgehört werden kann, falls man annimmt, daß

läßt dies Prinzip vielsache Anwendungen zu. So dürfte sich nur hieraus erklären lassen, wie überhaupt Druck empfunden werden kann. Wenn ich einen Gegenstand mit dem Finger drück, habe ich eine Empsindung davon, ohne daß es doch scheint, der Druck könne eine lebendige Praft im Körper erzeugen oder solche steigern. Aber er kann die Welle lebendiger Kraft, welche dem Finger zugehört, abändern, und so lange diese Welle über der Schwelle des Bewußtseins ist, wird diese Abänderung, mag sie nun in's Positive oder Regative gehen, auch gefühlt. Unstreitig ist es eine negative Anderung der Grundwelle, die hier eintritt. Denn in gewisser Weise sühlen wir gerade die leiseste Berührung, den Kigel, am stärkten, in sosern die unterliegende Welle hiebei noch am wenigsten vermindert ist; sie saßt die schwächste Veränderung mit der größten Empsindlichkeit auf; dagegen bei einem starken Druck die starke Veränderung mit verminderter Empsindlichkeit ausgesaßt wird. Je mehr der Druck steigt, desto mehr stumpst er die Empsindlichkeit gegen sich selbst ab.

Höhere geiftige Tätigkeiten hängen unstreitig mit Bewegungs- ober Underungsverhältnissen höherer Ordnung in einer Weise zusammen, die erst näher diskutiert werden muß. Hier liegt noch ein großes Feld möglicher Annahmen offen. Differenzialquotienten und Diskontinuitäten höherer Ordnung, Verhältnisse zwischen Berhältnissen, Logarithmen von Logarithmen, die Bervielfältigung der Konstanten bei Integration höherer Differenziale bieten im ersten Anblick einen reichen Stoff möglicher Anwendung hiebei dar; wie denn auch die Berschiedenheit der höhern geistigen Phänomene selbst einen verschiedenen Ausdruck fordern wird. Jedenfalls übersieht man aus allgemeinem Gesichtspunkte, daß unser Prinzip in Darbietung solcher Berhältnisse die Möglichkeit einschließt, den Ausbau höherer geistiger Tätigsteiten über niedern in der Art zu erklären, daß sie mit diesen zugleich vom selben Körper getragen werden, wenn auch das Spezielle zur Zeit noch dahingestellt bleiben muß.

Um nur obenhin eine Möglichkeit anzubeuten, so könnte man baran

benten, dem Ausbruck 
$$\frac{d \gamma}{\gamma} = \frac{d \left(\log \frac{\beta}{b}\right)}{\log \frac{\beta}{b}}$$
 eine ähnliche Bebeutung für höhere

Phänomene beizulegen, als dem Ausbrucke  $\frac{\mathrm{d}\,\beta}{r}$  für niedre; dann erhält man für die elementare Intensität des höhern Phänomens

jede Faser des Hörnerven in allen Tonempfindungen zugleich erklingt, alle dasselbe Empfindungsgemisch repetieren. Die Verstärkung der Hauptwelle durch die Ausmertiamkeit wird dann alle Tonwellen zugleich über die Schwelle des Bewußtseins in demselben Grade erhöhen mülsen; dagegen die Schwierigkeit verschwindet, wenn man annimmt, daß die (sonst teleologisch in der Tat schwer zu deutende) Teilung des hörnerven in Fasern den Nutzen habe, der Aufsassung verschiedener Tone verschiedene Fasern darzubieten. Und unstreitig ist es eine noch offene Frage, ob dem so sein oder nicht. Wäre es nicht so, so müßte die Aufsassung der Ausmerksamkeit allerdings eine andre Wendung nehmen.

$$\int \frac{\mathrm{d}\,\gamma}{\gamma} \,=\, \log \left[ \frac{\log \,\frac{\beta}{b}}{\log \,\frac{b}{b}} \right] \,\, \text{wo b, ber Wert von } \beta \,\, \text{für ben Nullwert bes}$$

Integrals. Manches läßt sich hienach gut erläutern. Doch halte ich es besser, noch zu unreise und unsichere Betrachtungen hier nicht weiter zu entwickeln. Und unstreitig hat man auch an höhere Berhältnisbezüge zwischen ben Perioden ber Bewegung, von denen die Qualität der Emp-

findung abhängt, zu benten.

Näher zusammengefaßt werben durch die vorige Theorie, nach dem Stande ihrer bisherigen Ausbilbung, febr mohl gebedt folgende Buntte: wie es zusammenhängt, daß die geiftigen Funktionen zwar immer im ganzen den körperlichen parallel gehen und bamit zusammenhängende Bechsel und Bendepunkte zeigen, boch aber nicht ber absoluten Größe ber körperlichen Tätigkeiten proportional erfolgen; — warum namentlich die Steigerung ber Sinnesempfindung binter ber Steigerung bes Sinnesreiges in Rudftanb bleibt, und Berteilung ber Reize, ohne Anderung ber Große im ganzen, boch die Empfindung bis zum Unmerklichen abzuschwächen vermag; — warum bie geiftigen Funktionen ftets einfacher erscheinen als bie ju Grunde liegenben körperlichen, ohne doch schlechthin einfach zu sein (val. S. 141); — wie Schlaf und Bachen bes Beiftes mit bem bes Körpers zusammenhängt; — warum namentlich der Schlaf oder das Sinken einzelner geistiger Zätigkeiten unter bie Schwelle bes Bewußtseins nicht bem Stillftand ber zugehörigen Körpertätigkeiten, sondern nur einem Herabsinken berselben entspricht; - auf welchem Umftand bie Bertiefung bes Schlafs und bes Unbewußtseins beruht; wie das Berfinken gewiffer geiftiger Tätigkeiten unter die Schwelle bes Bewußtseins die Erhebung andrer darüber mitführen tann; — wie die Qualität ber Empfindung mit quantitativen Bestimmungen in Beziehung stehen kann; — wie Anspannung ober Abspannung ber Aufmerksamkeit, als Funktion der Hauptwelle der lebendigen Rraft, die unserm Organismus eigentumlich ift, die Rraufelungen berfelben, die burch außere Sinnesreize hervorgebracht werden, über die Schwelle des allgemeinen Bewußtseins heben oder unter dieselbe finken laffen kann; — wie fich höhere geistige Tätigkeiten über niedrigere aufbauen und beibe in einem Zusammenhange von berselben förperlichen Grundlage getragen merben können.

Unstreitig genügt dies zu zeigen, daß ungeachtet der Unmöglichkeit genauer Messung der Intensität psychischer Phänomene (woden man immer den Haupteinwurf gegen die Möglichkeit einer mathematischen Psychologie entlehnt hat), doch eine Anwendung und Bergleichbarkeit unstrer Theorie mit der Ersahrung gerade in Betreff der allerallgemeinsten und wichtigsten Phänomene möglich ist, und selbst einige sehr spezielle Phänomene schon dadurch direkt getroffen werden. Diese Theorie aber ist noch in den ersten Rudimenten, ein Kind in Windeln; so läßt sich auch wohl noch mehr davon erwarten; wie aber freilich auch möglich halten, daß das Kind in dieser Form wieder eingehe. Denn ich kann allerdings nicht behaupten, daß diese Theorie schon sicher gestellt sei; dazu sehlt noch ein Experimentum crucis, wie es eine erakte Wissenschaft verlangt; die allgemeine Übereinstimmung

mit den Tatsachen kann immer nur ein günstiges Borurteil für sie erwecken. Auch gibt es noch manche Schwierigkeiten babei, die ich dis jest noch nicht zu überwinden weiß, wie dies bei einer so jungen Theorie leicht zu erachten, die aber doch nicht der Art sind, daß sie einer möglichen Bösung an sich widerstrebten. Sine nähere Auseinandersesung behalte ich vielleicht einem andern Orte vor; inzwischen wünschte ich durch diese kurzen Andeutungen andre zum Berfolg desselben Gegenstandes anzuregen, da manches, was mir noch schwierig scheint, vielleicht von andern leichter überwunden, vielleicht auch sei es das Prinzip oder die Entwickelung des Prinzips nach dieser oder jener Seite glücklicher in einer andern Wendung als von mir gesast wird. Ich glaube, daß, wenn mit dieser Ausstellung des Prinzips der Ragel noch nicht auf den Kopf getroffen sein sollte, es wenigstens beitragen kann, darauf zu führen.

## XX. Überblick ber Lehre von den Dingen bes himmels.\*)

- 1) Im Sinne ber an sich triftigen, wenn schon nicht gewöhnlichen Betrachtungsweise ber Erde, welche zu ihr alles rechnen läßt, was durch die Schwere um ihren Mittelpunkt zusammengehalten wird, also auch Wasser, Luft, Menschen, Tiere, Pflanzen (II), stellt die Erde so gut als unser Leib ein durch Kontinuität der Materie, wie in Zwecken und Wirken innig verknüpstes System dar, welches sich in eine Mannigsaltigkeit besonders unterscheidbarer Gebiete und Teile gliedert, und ein nimmer rastendes, wieder in eine Mannigsaltigkeit von Perioden und Kreisläusen gegliedertes und große Entwickelungsepochen durchschreitendes Spiel von Tätigkeiten entfaltet, in welche Gliederung von Teilen und Tätigkeiten unser Leib mit seinen Tätigkeiten selbst nur in untersgeordneter Weise eingeht (III, XV, B. ff.).
- 2) Alle Punkte ber Ahnlichkeit und Verschiedenheit zwischen uns und ber Erbe überhaupt erwogen (III), stimmt die Erde mit uns in

<sup>\*)</sup> Durch die römischen Zahlen im Folgenden wird auf die Abschnitte verwiesen, unter welchen die betreffenden Gegenstände behandelt find.

allen Punkten überein, welche nach irgend einer Ansicht über das Verhältnis von Leib und Seele als wesentliche Kennzeichen oder Andeutungen eines beseelten Sonderwesens sich in der Materialität geltend machen können, während die nicht minder auffälligen Verschiedenheiten zwischen uns und der Erde alle sich ebenso dahin vereinigen, die Erde als ein in höherem Sinne lebendiges, selbständigeres, individueller geartetes Wesen erscheinen zu lassen, als wir selbst sind, wogegen unser eigenes Leben an Fülle und Tiefe sehr in Nachteil steht, unsre eigene Selbständigkeit sehr zurücktritt, unsre Individualität nur sehr untergeordnet ist. Dies wird in aussührlichen Erörterungen näher dargelegt (III, IV). Daß die Erde alle ihre lebendigen Geschöpfe selbst aus ihrem Schoße erzeugt hat, noch als eigene Teile besitzt und ein allgemeines Band zwischen ihnen herstellt, ist im Sinne derselben Vorstellungsweise (V).

3) Wie unfre Leiber dem größern oder höhern individuellen Leibe der Erde angehören, so unfre Geister dem größern oder höhern individuellen Geiste der Erde, welcher überhaupt alle Geister der irdischen Geschöpfe eben so in Unterordnung begreift, wie der Leib der Erde alle Leiber derselben. Der Geist der Erde ist aber nicht bloß eine Summe der irdischen Sinzelgeister, sondern die alle begreisende, einheitliche, höhere, bewußte Verknüpfung derselben. Unsre Individualität, Selbständigkeit und Freiheit, die aber nur relativ zu fassen, leiden nicht dadurch, daß wir ihm angehören, sinden vielmehr Wurzel und Grund darin, indem sie nur immer das Verhältnis der Unterordnung dazu behalten.

Diese Vorstellungen werben (von I bis VIII) aus verschiedenen Gesichtspunkten näher begründet, auch wird (VII, VIII) versucht, in die Psychologie des höhern Geistes etwas näher einzugehen.

Es wird erinnert, daß wir ohnehin schon gewohnt sind, von einem Geiste der Menscheit, der unsre Geister verknüpfend inbegreift, zu sprechen, und gezeigt, wie die Ansicht vom Geiste der Erde nur eine erweiterte und triftigere Fassung dieser Vorstellung ist. Soll die Vorstellung vom Geiste der Menschheit Halt gewinnen, so geht sie notwendig in die des Geistes der Erde über. (Bd. I. S. 117, 171, 188.)

4) Bas von unser Erbe gilt, als welche selbst nur ein Himmelsförper ist, gilt analog von den andern Gestirnen. Sie sind alle individueller Beseelung teilhaftig; und bilden so ein Reich höherer uns übergeordneter himmlischer Besen. Es wird (insbesondere VI) gezeigt, daß sowohl nach körperlicher als geistiger Hinsicht die Gestirne den Unforderungen, die wir an höhere uns übergeordnete Wesen machen können, wohl entsprechen, und daran erinnert, daß nicht nur der naturwüchsige Glaube ber Bölker überall in ben Gestirnen höhere, göttliche Wesen sieht (I, XIV), sondern selbst unser Engelglaube seinen ersten Ausgang von dem Glauben an die höher beseelte Natur der Gestirne genommen hat, so daß unsre Ansicht nur in den naturwüchsigen Glauben zurücksührt (VI).

- 5) Wie alle Gestirne nach materieller Seite der Natur als dem Inbegriff alles Körperlichen angehören, so alle Geister der Gestirne dem Geiste, welcher der ganzen Natur zugehört, d. i. dem göttlichen Geiste. Sie verlieren aber dadurch, daß sie ihm angehören, so wenig ihre Individualität, relative Selbständigkeit und Freiheit, wie unsre Geister dadurch, daß sie dem Geiste der Erde angehören; sondern sinden nur ihr oberstes Band, ihre oberste bewußte Verknüpfung in ihm (II, VI).
- 6) Der göttliche Geist ist ein einiges, höchst bewußtes, wahrhaft allwissendes, b. i. alles Bewußtsein der Welt in sich tragendes und hiemit auch das Bewußtsein aller Einzelgeschöpfe in höheren Bezügen und höchster Bewußtseinseinheit verknüpfendes Wesen, dessen Berhältnisse zu seinen Einzelwesen und zur Natur näher erörtert werden (XI). Insbesondere wird gezeigt, daß das Böse in der Welt Gott nicht zur Last zu legen (XI, G), und seine Anknüpfung an die Natur seiner Würde, Höhe, Freiheit keinen Eintrag zu tun vermag (XI, O). Der Beweiß für das Dasein Gottes wird einmal aus theoretischem (XI, B), ein andersmal aus praktischem (XIX, A) Gesichtspunkte geführt.
- 7) So wenig die Erde ein scheibendes Zwischenglied zwischen unserm Körper und der Natur ist, da vielmehr derselbe durch sie der Natur selbst einverleibt wird, so wenig bildet der Geist der Erde ein scheidendes Zwischenglied zwischen uns und dem göttlichen Geist; ist vielmehr die höhere individuelle Vermittelung, durch die unser Geist gemeinsam mit andern irdischen Geistern dem Geiste Gottes angehört. Es wird gezeigt (Vd. I S. 311), wie diese Vorstellung passend in unsre praktischen Interessen hineintritt.
- 8) Das innige Verhältnis bes göttlichen Geistes zur Natur und Inbegriffensein unser Geister im göttlichen Geiste widerspricht den herrschenden Vorstellungen nur scheindar, nur in so weit, als sie sich selbst widersprechen. Es wird gezeigt, wie wir durch ein klares volles Eingehen darauf nur gewinnen können (XII).
- 9) Die allgemeine Vermittelung burch ben Geift ber Erbe zu Gott ersetzt uns nicht die besondre Vermittelung burch Christus. Vielmehr verlangt der Geift der Erbe selbst nach den höchsten und besten Beziehungen einen Vermitteler zu Gott, der ihm in Christus zu teil wird,

und hiemit zugleich ber Menschheit zu teil wird. Die Gesichtspunkte, unter benen das Christentum in unsrer Lehre auftritt, werden überhaupt näher erörtert (XIII).

10) Das oberste Weltgesetz (XI, B; XIX, B), die Beziehungen von Notwendigkeit und Freiheit (XI, B; XIX, B, C), die Beziehungen von Leib und Seele (XI, S. 252; XIX, D), die Entstehungsweise der Geschöpfe (XVI), werden aus allgemeinen Gesichtspunkten näher besprochen.

über die Dinge des Jenseits.

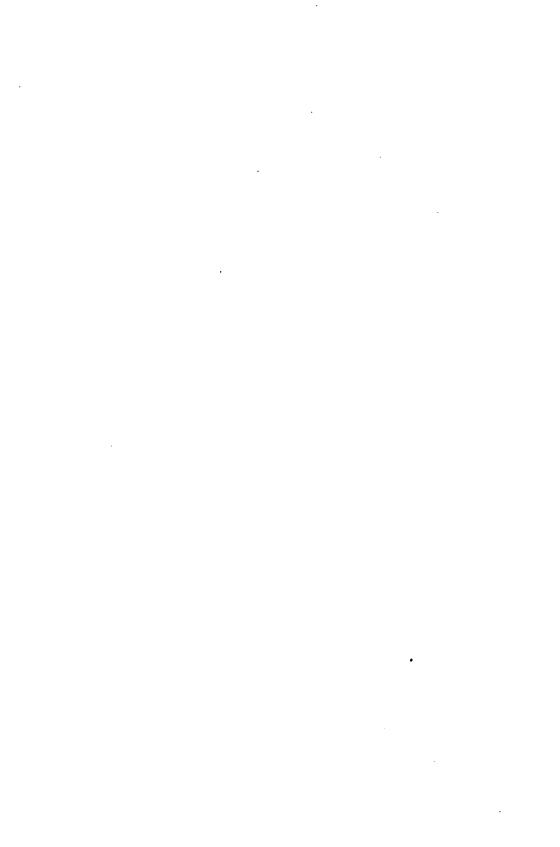

## Vorwort.

Die folgende Lehre ist ihren allgemeinsten Grundzügen nach schon vorlängst von mir in einer kleinen Schrift\*) dargelegt worden, welche sich ihrer Zeit manche Freunde erworden, nur daß sie hier auf breitern Grundlagen, mit gewichtigern Konsequenzen und triftigerer Fassung und Stellung einiger besondrer Punkte entwickelt ist. Dabei mag es wohl sein, daß die Gedrängtheit und Frische jener ersten Darstellung einen sormellen Vorzug in Verhältnis zu der reichern, aber breitern jehigen behauptet. Ich würde ihr aber diese breitere Ausführung nicht haben zu teil werden lassen, wenn sie nicht, namentlich durch die Bezugsehung zu den Betrachtungen der vorhergehenden Lehre von den Dingen des Himmels, zugleich eine tiesere hätte werden können, und sich nicht die Überzeugung, daß die Lehre eine solche verdiente, durch den Gewinn bindenderer Gründe dassig eindt je länger je mehr verstärkt hätte.

Freilich kann ich das Folgende nur als vernünftige Möglichkeiten geben, vernünftig insofern, als sie widerspruchslos in sich und mit den Tatsachen, Gesegen und Forderungen unsers Jettlebens zusammenhängen, und selbst positive Stützen darin sinden. Beweise im Sinne der Mathematik und Physik muß man nicht fordern. Man frage sich, ob unter den denkbaren Möglichkeiten die wahrscheinlichsten, mit uusern Kenntnissen von der Natur der Dinge, unsern gerechten Hoffnungen und praktischen Forderungen, wie sie durch das Christentum selbst begründet sind, zugleich verträglichsten hier getroffen sind. Ich sage, ob die zugleich verträglichsten. Denn freilich, der Natursorscher wird wenig Bindendes in den Betrachtungen dieser Schrift sinden, wenn er die Forderung eines ewigen Lebens überhaupt nicht anerkennt; ist es aber der Fall, so wird

<sup>\*)</sup> Das Büchlein vom Leben nach bem Tode, von Dr. Mijes. Leipzig. Boß. 1836.

er es nicht ungern sehen, daß diese Forderung, die durch ein Stehenbleiben auf seinem gewohnten Wege nun einmal nicht zu befriedigen, durch eine Erweiterung desselben hier befriedigt wird. Für den Theologen andrerseits muß alles eitel scheinen, was ich hier sagen werde, wenn er von vorn herein als Axiom stellt, daß der Übergang vom Diesseits zum Jenseits nur auf einem übernatürlichen Wege erfolgen kann, der wohl das Licht des Glaubens, aber nicht des Wissens verträgt, dagegen ihm bei andern Ansichten eine Lehre willkommen sein kann, die ihm zur Unterstützung seiner Glaubensforderungen auch einige Wissenswaffen in die Hände gibt. Zwingen aber kann diese Lehre an sich so wenig jemand, als die vorige, nur Bedürfnissen entgegenkommen, die freilich selber zwingend genug sind.

Übrigens achte man bei bieser ganzen Lehre weniger auf bas einzelne als auf die Gesamtheit der Gesichtspunkte, die durch ihre Zusammenstimmung oft ersetzen und ergänzen müssen, was im einzelnen unzulänglich bleibt; und lege mehr Gewicht auf die Grundzüge als auf die spezielle Ausführung der Ansicht. Jede Reugestaltung hebt mit unsichern Griffen an; aber ohne deren Borausgehen würde die Sicherheit nie kommen. Man hüte sich aber auch, bei beschränkten Gesichtspunkten stehen zu bleiben in einem Gebiete, welches seiner Natur nach ein Hinausgehen über die gewöhnlichen Schranken der Betrachtung sordert. Wer den Weg über das Diesseits hinaus sinden will, kann unmöglich den Blick bloß auf das richten, was vor seinen Füßen liegt.

Ich benke nach allem, es ist hier ein Ansang mit einem neuen Wege gemacht, und mehr als einen solchen muß man zunächst nicht sorbern. Ich hoffe, einzelne von der Triftigkeit der Grundlagen dieser Ansichten zu überzeugen; sie werden dann helsen, den Grund sester zu legen und weiter zu bauen und das Fehlerhafte zu berichtigen und das zu Kasche zu zügeln und das zu Hochgebaute wieder abzutragen, daß das Unternehmen geeigneter und würdiger werde, auch allgemeinere Überzeugung zu erwecken. Denn wie sehr es in allen diesen Beziehungen noch Hilse verlangt, kann niemand besser als ich fühlen.

## XXI. Über die Bedeutung des menschlichen Todes und das Verhältnis des künftigen zum jetigen Leben.

Wie ift es mit bes Menschen Tobe?

Wird nicht der Geist des Wenschen als Erzeugnis eines höhern Geistes im Tode in dessen Allgemeinheit oder Unbewußtsein zurückgenommen werden, wie er sich erst aus demselben heraus individualisiert hatte?

Ist es doch so mit den Erzeugnissen unsers eignen Geistes. Unsre Gedanken treten hervor aus dem Unbewußtsein, um wieder darin zu verlöschen. Nur der ganze Geist hat Bestand in der Flüchtigkeit und Vergänglichkeit des einzelnen, was in und aus ihm kommt.

Auch der Leib des Menschen zergeht im Tode wieder in den allgemeinen Leib der Natur oder der Erde, wie er sich erst daraus heraus individualisiert hatte. Sein kleiner Leib zergeht, der große bleibt. Der Geist wird aber nicht umsonst vom Leib getragen; er hat auch dessen Schicksal mitzutragen.

Wie kann noch Zweifel sein, wo alles stimmt nach allen Seiten? Es ist die alte Frage und das alte Bedenken, was sich hier gegen unsre Zukunft erhebt, gleichgültig übrigens, ob wir dabei an unser Zergehen in einem Geist und Leib des Irdischen oder in Gott denken wollen, denn indem wir im einen zergehen, zergehen wir im andern.

So brohend aber schwebt die Frage und das Bedenken über unsern Häuptern, und so in eins verslochten ist das Geschick des Menschen und der Erde, daß es in Wahrheit nur ein traurig halbes Werk wäre, wollten wir nicht, nachdem wir die Seele der Erde zu retten gesucht, nun auch des Menschen Seele jenem Bedenken gegenüber zu retten suchen.

Und gerade das, was andern so bedenklich dünkt, soll sie uns retten. Daß der Menschengeist Erzeugnis und Moment eines höhern Geistes sei, scheint vielen die Gefahr zu bringen. Für uns aber hangt gerade daran, daß er in einem Söhern und Söchsten sei und bleibe, Wenn die Menschenseele nicht schon jest im Schofe alle Sicherheit. eines selbstlebendigen Geifte getragen wird, und ber Menschenleib einem selbstlebendigen Leibe angehört; so weiß ich in der Tat nicht, wo Plat und Sit für das künftige Leben bes Menschen sein soll, nachdem er seine jetige Daseinsweise aufgegeben; ber Tob entzieht ihm, bem nur auf ben eigenen Lebensquell Gewiesenen, bann mit ben Bebingungen bes bisherigen Lebens bie Bedingungen bes ganzen Lebens; ift aber bie Erbe und in weiterm Sinne bie Welt um uns lebendig, find wir schon jest Teilhaber ihres Lebens, ohne barin zu verschwimmen, uns barin zu verlieren, so erscheint alsbald ber Tob nur wie ber Durchbruch aus einer niebern engern in eine höhere weitere Lebenssphäre bes Geiftes und Leibes, beffen Glieber wir schon find, und unfer enges nieberes Leben diesseits selbst nur wie das Samenkorn bes höhern weitern jenseits. Run freilich, wenn der Samen birft, so breitet sich bie Pflanze auseinander; das Pflänzchen meint im Augenblicke, es zergeht, nachdem es erft so lange im Samenkorne eng gefaltet lag; boch wie, zergeht's benn wirklich und verfließt mit andern Pflanzen? Bielmehr gewinnt es eine neue Belt.

Was so wiele irrt, ist eine untriftige Analogie. Sofern die Menschengeister Erzeugnisse eines höhern Geistes, wie unsre Gedanken des unsern, soll nun auch der Tod zu vergleichen sein mit einer Zurücknahme dieser Gedanken ins Unbewußtsein, wie die Gedurt mit einem Hervortreten derselben aus dem Unbewußtsein dieses Geistes. Ich meine aber, dazwischen ist nichts gleich.

Gedanken spinnen sich fort an Gedanken; einer versließt allmählich in den andern; damit einer komme, muß ein andrer gehen, und wie er geht, so kommt aus ihm der andre; und wie der Gedanke geistig, verssließt die leibliche Regung, die ihn tragen mag, in die des folgenden Gedankens. Da bricht nichts plötslich ab. Ein ruhig Sehen ist's, ein Fortgeschehen.

Aber der Tod ist ein plötzlich Wesen, schroff abschneidend einen frühern Zustand, abbrechend, nicht schlagend eine Brücke zu verwandten Wesen, nicht fortspinnend deinen geistigen Faden, sondern kurz abreißend, den Leib dazu zerbrechend, schroff mit einem Male. Aus ist der alte Zustand. Das ist alles. Wenigstens so scheint es.

Richt anders schroff als mit dem Tode ist es mit der Geburt. Tritt nicht jeder Menschengeist als ein eigentümlich neues, in seiner Art unzuberechnendes Ereignis in die Geisterwelt, als neuer Anfang, zum Teil wohl als ein Abdruck früherer Geister, aber nicht daraus fortsgesponnen? Ein jeder Geist ist wie ein neues Wunder. Rum spinnt die alte Geisterwelt sich erst hinein mit ihrem alten Wissen, Glauben; doch sind die alten Geister nicht der Stoff, aus dem der neue kam. Des Vaters und der Mutter Geist sind freilich als Anlaß zur Entstehung nötig, als Wertzeug, wenn du willst, in eines Größern Hand; doch gehen nicht über in des Kindes Geist, noch erlöschen, wie des Kindes Geist erwacht. Es hängt überhaupt gar nicht unmittelbar wie Ursach und Folge, vielmehr nur fern in einer höhern Ordnung zusammen, daß Geister kommen, Geister gehen, indes es unmittelbar wie Ursach und Folge zusammenhängt, daß Gedanken gehen, wie andere entstehen, denn die alten gehen nur, indem sie in die neuen übergehen.

So paßt das Bild nach allen Seiten wenig; aber ein anderes steht zu Gebote, freilich auch nur ein Bild, und das deshalb nicht allwegs passen kann. Aber wenn es auch nur um ein Weniges besser paßte als jenes, warum von jenem die Hoffnung auf ein Jenseits sich noch verkümmern lassen, als gäbe es keinen Ausweg? In der Tat aber paßt das, was wir bringen, mehr.

Schlag' beine Augen auf, ploplich fällt ein Bilb barein, aus nichts erklärlich, was bisher in beinem Geifte war, ein neuer Anfang, aus bem vieles werden tann; was tann sich nicht durch das neue Bild in beinem Geiste alles entwickeln: wie kann es neu aufrühren beine ganze innere Welt, nicht anders als ein neugeborener Menich die ganze äußere Welt. In gewiffer Beziehung zwar wird es immer ein Abdruck schon gehabter Bilder sein, wie jeder neu geborene Mensch in gewisser Beziehung nur frühere wiederholt, boch ift's ein neuer Abdruck, ift tein Fortgespinft der alten, und gleicht nie gang ben frühern. Dein befeelter Leib muß Safte, Kräfte und Empfindung bergeben, bas Bilb in seinem Schofe leiblich geiftig zu gestalten und zu erhalten, nicht anders als ber Leib ber Erbe Safte, Krafte und Empfindung hergeben muß, um einen neuen Menschen in seinem Schofe zu gestalten und zu erhalten. Du für bich allein vermöcht'ft es freilich nicht, das Bild in dir zu schaffen; die Welt die dich umfängt, die wirft ihr Bild in bich; und so vermochte die Erde für sich allein nicht einen Menschen zu schaffen; Gott, ber fie umfängt, ber wirft sein Bilb in fie. Denn nicht bloß ift ber Mensch ein Sproß und Bilb ber Erbe, er ift ein Sproß und Bilb ber gangen gottbefeelten Welt, obwohl zunächst der Erde. Du schaust dich selbst auch mit in jedem neuen Bilde, so schaut die Erde sich in jedem neuen Kinde. Das neue Bild in dir ist wie ein neues Kind auf Erden, ein neues Erdentind ist wie ein neues Bild in dir. Nur daß du freilich als ein Kind der Erde mehr bist und mehr bedeutest als ein Bild in dir, weil auch die irdische Welt, in die du trittst als Kind, mehr ist und mehr bedeutet als die, in die das Bild tritt.

Ich meine in Wahrheit, bes Menschen erstes leiblich geistiges Werben, Eintreten ins große leiblich geistige Reich ber irdischen Welt durch Gottes schöpferisches Walten, womit begonnen ist eine neue, durch nichts im selben Reich erklärte Reihe von Geschicken darin, gleicht viel mehr solch erstem Werden, Eintreten eines neuen leiblich geistigen Vildes in dein kleines Reich des Leibes und des Geistes, womit auch begonnen ist eine neue, durch nichts im selben Reich erklärte Reihe von Geschicken darin, als jenes Hervorsließen eines Gedankens aus dem andern. Auch mag der Umstand sich gar wohl vergleichen, daß das Bild in dir wie das Kind auf Erden damit beginnt, etwas rein Sinnliches zu sein, doch tritt's alsbald in höhere geistige Bezüge; Erinnerungen, Begriffe, Ideen ergreifen und begeisten es alsbald in höherm Sinne. Der Ansang nur ist bloße Sinnlichkeit, die Folge mehr.

Doch womit vergleichen wir bas Sterben?

Schlag' zu bein Auge! Auf einmal erblaßt bas Bild, bas helle, warme, ist plöglich hin, geht in kein andres über; die Säfte und Kräfte, die sich von allen Seiten ins Auge zusammengedrängt, das Bild zum Träger von Empfindung zu gestalten, versließen kurzweg wieder in den allgemeinen Leib. Wer kann noch etwas vom Bilde im ganzen Leibe wiedersinden? Es ist alles aus. So ist dein Tod, gleich plöglich, schlagend, abbrechend, wie der Augenzuschlag. Die Nacht des Todes zieht mit einem Male einen Schleier vor die ganze Anschauung, die der höhere Geist durch dich bisher gewonnen; sie schwindet, die helle, warme, und wie das individuell gestaltete leibliche Bild in deinem Auge wieder versließt in den größern Leib, der es erst geboren, so dein individuell gestalteter Leib wieder in den größern Leib der Erde, der erst Säfte und Kräfte dazu gegeben.

So wahr es aus ist bei dem Augenzuschlag im Leben mit dem Bilde, so wahr wird's bei dem Augenzuschlag im Tode aus sein mit dir. So wahr; ja sicher; aber auch nicht wahrer. Und wirst du an dein künftig Leben glauben, wenn hinter dem Leben jenes Bildes noch ein zweites hervorbricht, ein höheres, ein freieres, ein schrankenloseres,

ein leibloseres ober freier leibliches, all' wie bu's wolltest von beinem künftigen Leben? Was geschieht am Bilb in dir, warum soll das nicht geschehen können an dir in einem Größeren denn du; gescheh's nur auch in einem größern Sinne?

Wenn ich das Auge schließe, und das sinnliche Bild erlischt, erwacht dann nicht statt seiner das geistigere der Erinnerung? Und wenn mich vorher der gegenwärtige Moment der Anschauung ganz befing, ich sah zwar alles hell und start, doch immer nur, was eben da und wie sich's eben ausdrang, so fängt jett die Erinnerung alles dessen, was die Dauer meiner Anschauung umfaßte, im einzelnen wohl weniger hell, im ganzen lebendiger und reicher, selbstträftig an, in mir zu seben und zu weben und zu vertehren mit allem andern, was durch frühere Anschauungen und andere Sinne erinnernd in mich eingegangen ist.

Wenn ich nun das Auge im Tode schließe, und mein sinnliches Anschauungsleben erlischt, wird dann nicht auch statt seiner ein Erinnerungs-leben im höhern Geist dafür erwachen können? Und wenn er durch mich im Anschauungsleben alles hell und start sah, doch immer nur, was eben da war, und wie sich's eben aufdrang, wird nicht jetz auch die Erinnerung alles dessen, was mein Anschauungsleben umfaßte, im einzelnen wohl weniger hell, im ganzen lebendiger und reicher, selbstfräftig anfangen zu leben und zu weben, und in Beziehung und Verkehr zu treten mit den Erinnerungskreisen, die er durch den Tod andrer Menschen gewonnen? So wahr aber mein Anschauungsleben das eines selbständig in ihm sich fühlenden und unterscheidenden Wesens war, so wahr wird es auch noch das Erinnerungsleben sein müssen.

Denn vergessen wir im Gebrauche der Analogie nur nicht die Unterschiede, die daran hängen, daß wir doch schon im Anschauungsleben des höhern Geistes etwas sehr andres sind, als unsere Anschauungen in uns, und der höhere Geist selbst etwas Höheres als wir. Aus dem Ungleichen aber folgt eben so Ungleiches, wie aus dem Gleichen Gleiches. Unsre Erinnerungen sind nur unselbständige Wesen, getrieben von dem Steven und wieder darin treibend, ohne um sich selbst und das zu wissen, was sie treiben. Aber deshalb wird nicht von dir dereinst dasselbe gelten. Denn da du schon hier selbständig, um das wissend bist, was dich treibt und was du treibst, so wird es auch in deinem Erinnerungsdasein der Fall sein. Erinnerung dist du nur, sofern du geistig hinterbleibst nach Zerstörung deiner jetzigen sinnlichen Existenz, doch mehr als Erinnerung, sofern schon das, aus dem du geistig hinterbleibst, mehr

ift, als das, woraus Erinnerung hinterbleibt. Auch unfre Erinnerung spiegelt die wesentlichen Eigentümlichkeiten bessen, woraus sie erwuchs. So die Erinnerung, die aus dir im höhern Geist erwächst. Dein Eigentümlichstes, deine Individualität, kann dadei nicht verloren gehen, auch sie besteht noch im Erinnern fort. Wäre das empfundene Vilb in dir schon selbständig, selbstbewußt in demselben Sinne, als du es hienieden bist, so würde auch seine Erinnerung in dir es sein. Und so gilt es auch sonst überall, die Seite der Unterschiede neben der Seite der Überseinstimmung ins Auge zu sassen, und nicht, was schwach und kümmerlich und eng in dir, auch eben so im größern Geist zu suchen. Denke dir vielmehr da alles unsagdar weit und groß und hoch und reich und kräftig und frei und auseinandergehalten, so wirst du der Sache genug tun, und deine Hosfnungen werden gut sahren.

So kann mein enger Geift natürlich nicht so viel Erinnerungen ober Erinnerungsgebiete auf einmal zugleich im Bewußtsein unterschieden tragen, als der größere Geist, weil er auch nicht so viel Anschauungen oder Anschauungsgebiete auf einmal zugleich im Bewußtsein unterschieden tragen kann. So wie sich also die Erinnerungen in meinem Geiste versdrängen und immer nur nach einander im Bewußtsein auftauchen, wird es nicht im höhern Geiste sein, weil es nicht mit den Anschauungen so ist; so gut in tausend verschiedenen Menschen tausend verschiedene Anschauungsgebiete klar und selbständig neben einander in ihm bestehen, so gut auch tausend Erinnerungsgebiete mit einander. Da wird nicht immer eins, um ins Bewußtsein zu treten, zu warten brauchen, daß das andre im Bewußtsein des höhern Geistes erlösche, weil schon ein Anschauungszegebiet nicht darauf wartet, ins Bewußtsein zu treten, daß das andre im Bewußtsein des höhern Geistes erlösche.

Du hast überhaupt bloß zwei Augen zuzuschlagen, und sind sie zu, ist alles für beine Anschauung zu, bis du sie wieder öffnest; damit hilst du dir, um neue Anschauungen zu gewinnen; er hat die Augen aller Menschen zuzuschlagen, behält noch tausend offen, wenn er tausend zuschlägt, und statt die im Tode zugeschlagenen je wieder zu öffnen, schlägt er tausend neue dafür auf an andern Orten, so hilst er sich, und gewinnt dadurch in viel höherm Sinne immer neue Anschausungen denn du, indes er zugleich die Erinnerungen der frühern versarbeitet im Verkehr der jenseitigen Geister. Ein jedes neue Menschensaugenpaar ist ihm ein neues Simerpaar, womit er Besondres schöpft in besonderer Weise, sogar aus Altem schöpft in neuer Weise; du bist selbst bloß ein Träger eines solchen Simerpaares in seinen Diensten; haft du

genug geschöpft für ibn, so beißt er es bich heimtragen, tut ben Deckel außen auf die Eimer, um ja nichts zu verschütten und öffnet fie im Innern seines Hauses; nun gilt es, bas Geschöpfte weiter zu verbrauchen. Aber nicht entläßt er bich ben Diener. Der bu es heimgetragen haft, mußt nun bessen auch im Innern walten; benn braußen braucht er bich nicht mehr; boch brinnen bist bu ihm nun nute, bas weiter zu verarbeiten, was du haft geschöpft. Da fteben taufend Arbeiter, die wie du bas Ihrige ihm heimgetragen, und arbeiten sich in die Bande in bem Saufe besfelben Geiftes; erft jest recht wiffend, was es gilt. Wie viel naher kommen fie fich jest, ba fie bie vollen Eimer von allen Seiten zusammentragen, als ba fie zum Schöpfen sie nach allen Seiten austrugen, und immer einzeln einer nur bem andern begegnete, und fie fragten sich, woher, wohin, und irrten um die noch verschlossene Tur bes Hauses, die sich erft im Tobe auftut. Was ist nun bein Lohn? Wie gütig ist ber Herr! All was bu heimgetragen und was bu bamit ichaffft am Werte bes höhern Geiftes, ift bein Lohn; er behalt nichts für sich allein, er teilt es so mit bir, daß er es ganz hat und bu haft es gang, weil bu felber bift gang fein. Run forge, bag bu ibm Gutes heimträgft; bu trägft es bir beim.

Doch verlieren wir uns nicht aus einem Bilbe ins andere, sondern sassen Giniges ins Auge, worin das Bilb, das bisher unfren Betrachtungen untergelegen, teils nicht zu treffen scheint, teils wirklich nicht trifft.

Erinnerung in uns erscheint in gewisser Weise bloß als ein entwickelungsloser Nachklang der Anschauung, welcher nichts mehr zu dem
gewinnen kann, was in der Anschauung ein- für allemal gegeben ist.
Soll unser künftig Leben auch nichts sein als solch entwickelungsloser Nachhall des jezigen? Aber Erinnerung kann nur in sosern sich nicht weiter entwickeln, als es die Anschauung nicht tut; doch wir entwickeln uns schon hier; so wird auch unser Erinnerung sich entwickeln; sie nimmt die Kräfte dessen mit, woraus sie ist geboren. Und doch, wer sagt, daß unser Anschauungen und Erinnerungen sich nicht entwickeln? Vielmehr was entwickelt sich nicht alles in uns aus unsern Anschauungen und folgweis Erinnerungen? Der Mensch wird als sinnliches Anschauungswesen geboren und schließt als höheres Ideenwesen. Ideen aber tragen den Keim ihrer Fortentwickelung in sich selbst. Du wirst also auch, weil du nicht bloß Anschauungen, sondern Ideen hinübernimmst in die andre Welt, auch deine Ideenwelt dort sortentwickeln.

Biel einzelnes, was wir gesehen, tritt gar nicht besonders wieder Fechner, Bend-Avefta. II. 8. Aust.

in unfre Erinnerung, nur bies und bas, fei's auch, bag alles beiträgt, unser Seelenleben im gangen fortzubilben, benn nichts ift ohne Werben also etwa viele Menschen auch gar Nachwirkung in uns. nicht im Erinnerungsreiche bes höhern Geistes besonders wieder auftreten: nur biese und iene, bie andern nur im allgemeinen beitragen, bas Leben bes höhern Geistes fortzubilden? So wären auch wir wieder zum Berschwimmen ber Geister zurückgelangt. Aber nur barum treten viele Anschauungen in uns nicht besonders wieder in die Erinnerung, weil sie schon als Anschauungen nichts so besondres sind als wir, unser ganges Anschauungsleben vielmehr ein Fluß ist. Gines jeden Anschauungsleben aber bilbet seinen besondern Fluß, und so wird auch eines jeden Erinnerungsleben seinen besondern Fluß bilben und die verschiedenen Muffe ber Erinnerung werben so wenig in einen zusammenfließen wie die der Anschauung. Auch das hängt zusammen mit ber Sohe und Weite bes Geiftes über uns. Er ift ein Stromgebiet, inbes ein jeber von uns nur ein Strom, im Unschauen fo wie im Erinnern.

Was wenig trifft im Bilbe einzelner Anschauungen besselben Sinneszereiches, wird auch gleich treffender im Bilbe ganzer Sinnesreiche, weil dies der Sache selber uns mehr nähert. Mag viel des einzelnen Geschenen und Gehörten in der Erinnerung verschwimmen, so verschwimmen doch die ganzen Erinnerungsreiche des Sehens, Hörens in uns nicht eben so in einander, weil schon die Sinnesreiche des Sehens, Hörens selbst mehr als besondere Ströme sließen, denn die Wellen des einzelnen Geschenen, Gehörten darin. Nun aber um so mehr und in noch höherm Sinne als die verschiedenen Sinnesreiche eines Menschen, sind die ganzen Sinnesreiche verschiedener Menschen als verschiedene Ströme zu betrachten. Mag also auch viel einzelnes, was uns in unserm diesseitigen Sinnesleben begegnet, in unserm jenseitigen Erinnerungsleben nicht wieder besonders auftauchen, mag es mit anderm verslossen nur ein gemeinschaftlich Resultat in unserm Geiste geben, doch sicher taucht ein besonderes Erinnerungsleben in Bezug zu eines jeden ganzem Sinnesleben im höhern Geiste wieder auf und versließt mit dem von andern Menschen nicht.

Der Vergleich ber verschiedenen Menschen mit ganzen Sinnessphären bes höhern Wesens trifft überhaupt nach manchen Beziehungen besser als ber Vergleich derselben bloß mit Vildern berselben Sinnessphäre, doch ist ber lette Vergleich nicht nur oft handlicher, sondern trifft auch seinerseits nach andern Beziehungen besser, teils in Betracht der großen Wenge und räumlichen Verhältnisbeziehungen der Wenschen, die sich in der Wenge und den räumlichen Verhältnisseziehungen der Anschauungsbilder wiederspiegeln, teils der Artübereinstimmung der Menschen, die sich in der Artübereinstimmung der Anschauungen desselben Sinnes wiederspiegelt, indes sich jedoch die reale Gegenüberstellung der Wenschen nicht so darin wieders

spiegelt.\*) Hier eben fängt die andre Wendung des Vergleichs an triftiger zu werden. Man wird daher bald die eine, bald die andre Wendung vorziehen dürfen, je nachdem es der Gesichtspunkt des Bergleiches selbst mit sich bringt, oder, wenn man sich vorzugsweise nur an eine Wendung halten will, wie von uns geschieht, das Prinzip des Schlusse vom Ungleichen auf's Ungleiche (Bd. II. S. 104 f.) bei Auslegung des Vildes gehörig zuzuziehen haben, indem man sich zu erinnern hat, daß ohne dessen hile überhaupt kein Vild, keine Unalogie triftig auslegdar und verfolgbar, indes man mit hilh, keine Unalogie triftig auslegdar und verfolgbar, indes man mit hilfe desselben auch von an sich nur halb treffenden Analogien wohl Gebrauch machen kann.

Meine Erinnerung ist schwach, ist blaß, gehalten gegen die Anschauung. Wird so mein künftig Leben auch sein gegen das jezige, da der höhere Geist mich nach dem Anschauungsleben erinnernd in sich aufnimmt? Aber ist es nicht ein andres, ob ich schwacher Wensch bloß die oberslächliche Anschauung meines Auges erinnernd in mich aufnehme, oder ob ein höheres Wesen meinen ganzen vollen Wenschen in sich aufnimmt; das wird auch einen ganz andern vollern Nachklang geben, und ich werde dieser Nachklang sein. Also miß nicht nach der Schwäche beiner jezigen Erinnerung die Schwäche beines einstigen Erinnerungselebens.

Das Massive, Handgreifliche beines jetzigen Lebens mag freilich fünftig schwinden, bein Leib nicht mehr mit Sanden zu fassen sein, nicht mehr mit schweren Füßen geben, nicht mehr Lasten tragen und bewegen können, wie hier; all bas liegt im Grab, liegt hinter bir; in all bem mag bein fünftig Leben wirklich machtlofer und fraftlofer sein als bein jetiges. Denn unstreitig wird sich bas Verhältnis sinnlicher Abschwächung, was zwischen Anschauungen und Erinnerungen in uns besteht, auch awischen unserm Anschauungsleben und Erinnerungsleben im höhern Beifte wiederspiegeln; Die Analogie wird feinen Bruch erleiben; und fo mag unser fünftiges Erinnerungsleben überhaupt leicht, licht, luftig, äußerlich unfaßlich gegen unser jetiges schweres, dickes, sattes, mit groben Sinnen ergreifliches und nur mit folchen Sinnen ergreifliches Leben erscheinen; statt schwerer anschaulicher Leibesgestalten mögen leichte freier bewegliche Erinnerungsgeftalten im Saupt bes höhern Geiftes manbeln. wir kommen barauf fünftig. Nun aber gilt es nicht bloß, biefe finnliche Abschwächung unfres fünftigen Erinnerungslebens gegen unfer

<sup>\*)</sup> Die reale Gegenüberstellung der Wesen steht mit der Artübereinstimmung derfelben nicht in Widerspruch. Zwei Flüsse von gleichgeartetem Wasser können sich doch in Realität mehr als etwas Besonderes gegenüberstehen, als eine Welle von Wein und Wasser in demselben Flusse.

jetiges Anschauungsleben, sondern auch die Steigerung unfres künftigen Erinnerungslebens gegen unser jetiges Erinnerungsleben in Betracht zu ziehen, eine Steigerung, die mit jener Schwächung selbst zusammenhängt.

In der Tat berselbe Umstand, der unser bisheriges Anschauungsleben im Tode blaß, trast= und farblos werden läßt, ist es, der unser
bisher blasses, trast= und farbloses, undeutliches Erinnerungsleben sortan
hell, trästig, lebendig fardig, voll, bestimmt machen wird, die Aussteheng
unsres diesseitigen Anschauungslebens nämlich in das jenseitige Erinnerungsleben selbst. Das Anschauungsleben geht im Tode nicht unter,
vielmehr es geht auf, wird aufgehoben in ein höheres Leben, wie das
Leben der Raupe, der Puppe nicht untergeht, wenn der Schmetterling
hervortommt, sondern im Schmetterling selber nur zu einer höhern,
freiern lichtern Form erhoben wird. Als Raupen-Puppenleben besteht
es freilich nicht mehr. Direkte Betrachtungen knüpfen sich hier an
analogische.

Sieh zu, schon jett, je fester sich einmal alle meine Sinne schließen vor bem Außern, je mehr ich mich jurudziehe in die Berdunkelung des Außern, so wacher, heller wird das Erinnerungsleben, das längst Bergeffene fällt mir wieber ein. Der Tod tut aber nichts anders, als bie Sinne gang feft, auf immer schliegen, fo bag auch bie Döglichkeit bes Wiedereröffnens erlischt. So tief ift fein Augenschluß im Leben, fo hell fann auch fein Erwachen von Erinnerungen sein, als es im Tobe scin Was der Augenschluß im Leben nur vorübergehend, oberflächlich tut für einen Sinn, für einen furgen Tag, bas tut ber lette tieffte Augenschluß für die Gesamtheit beiner Sinne und in Bezug zu beinem gangen Leib und Leben, tut's mit bir in Bezug zu einem höhern Geift und Leibe, indes ber Augenschluß im Leben es nur getan mit bem Bild im Auge zu bir. Alle Kraft, die fich zwischen beinem biesfeitigen Unschauungsleben und Erinnerungsleben teilt, fallt im Jenseits beinem Erinnerungsleben allein zu, benn nur eben barum ist bein jegiges Erinnerungsleben fo schwach, weil das Anschauungsleben hienieden ben größten Teil ber Rraft, die auf dich vom höhern Geift verwandt wird. in Anspruch nimmt. Wenn aber die diesseitige Anschauung ganz tot, ja wenn eine neue ganz unmöglich geworden ist, wird jede alte in Erinnerung wieder möglich werden. Gin volles Erinnern an bas alte Leben wird beginnen, wenn bas ganze alte Leben hinten liegt, und alles Erinnern innerhalb des alten Lebens felber ift bloß ein fleiner Borbegriff bavon.

Bas wir jett in Erinnerungen und höhern Bezügen berselben leben,

ift gleichsam nur ein leichter Hauch, der sich über unser jetiges Unschauungsleben erhebt, wie ein leiser Dampf unsichtbar über bem erzeugenden Wasser schwebt, als Borläufer in basselbe Himmelsblau, wohin zulett das ganze Wasser will. Vernichte, zerftore aber das Wasser, jage es in alle Lüfte, denn freilich wahrhaft vernichten, zerstören kannst du es so wenig, als einen Menschen, indes scheinbar eben so gut, mit einem Worte verwandle es ganz in Dampf, wie ungeheuer viel ausgebehntere machtigere Wirfungen wird biefer Dampf erzeugen können, in ben bas ganze Wasser sich unsichtbar erhoben hat, als ber sich erst nur vorbedeutend von seiner Oberfläche hob, ja wie viel ausgebehntere, mannigfaltigere, im einzelnen unmerklichere, im ganzen mächtigere Wirkungen als das Wasser selbst, bas sich barein gewandelt. In Wolken, Morgenrot und Abendrot, Regen, Donner, Blit, tann es in seinem neuen höhern, freiern, lichtern, leichtern, flarern Buftande nun die wichtigfte Rolle im Haushalte ber Natur spielen, indeg du wohl gar toricht meinft, es sei babin, weil bu es nicht mehr mit Sanben greifen, noch in ein besondres Glas ichopfen tannft.

Bergleichen wir nur auch hiebei nicht, was nicht vergleichbar ift. Die Dämpse des Wassers sind ein gleichsörmig Wesen; aber das Wasser ist es schon, wie sollte es nicht der Damps sein? Der Mensch hienieden ist kein gleichsörmig Wesen, wie sollte es das sein, was aus ihm kommt? Der Damps, der aus dem Wasser kommt, verkließt alsbald mit dem Damps von allem andern Wasser. Doch schon das Wasser selbst, woher der Damps kommt, versließt mit anderm Wasser, das man dazu bringt; ist nichts Individuelles. Der Mensch, aus dem der jenseitige Geist kommt, versließt aber nicht so mit andern Wenschen, die man dazu bringt, bleibt unter allen Einwirkungen, die ihm begegnen mögen, ein Individuelles. Was also schon in Grunde ungleich, davon erwarte auch wieder die entsprechend ungleiche Folge. Daß aber die Dämpse sich leichter und freier begegnen als die Wässer, daß sie einen gemeinsamen Spielraum der Tätigkeit über den Wässern haben, die Wässer spielen, wie sie von ihnen gespeist werden; von all dem werden wir das Entsprechende in den Verhältnissen des Jenseits und des Diesseits im Fortschritt der Vetrachtung wiedersinden.

Unftreitig aber konnen folche fern liegenden Bilber überhaupt nur gur nebenfachlichen Erläuterung bienen.

So benke dir also, daß nach dem letten Augenschluß, der gänzlichen Abtötung aller dießseitigen Anschauung und Sinnesempfindung übershaupt, die der höhere Geist disher durch dich gewonnen, nicht bloß die Erinnerungen an den letten Tag erwachen, sondern teils die Erinnerungen, teils die Fähigkeit zu Erinnerungen an dein ganzes Leben, lebendiger, zusammenhängender, umfassender, heller, klarer, überschaulicher,

als je Erinnerungen erwachten, da du immer noch halb in Sinnessbanden gefangen lagst; denn so sehr dein enger Leib das Wittel war, diessseitige Sinnesanschauungen zu schöpfen und irdisch zu verarbeiten, so sehr war er das Wittel, dich an dies Geschäft zu binden. Run ist aus das Schöpfen, Sammeln, Umbilden im Sinne des Diessseits; der heimsgetragene Simer öffnet sich, du gewinnst, und in dir tut's der höhere Geist, auf einmal allen Reichtum, den du nach und nach hineingetan. Ein geistiger Zusammenhang und Abklang alles dessen, was du je getan, gesehen, gedacht, errungen in deinem ganzen irdischen Leben wird nun in dir wach und helle, wohl dir, wenn du dich dessen wirst du geboren ins neue Leben, um mit hellerm Bewußtsein sortan zu arbeiten an dem höhern Geistesbau.

Schon im Jetztleben sollte jeber Mensch beim Schlafengehen und beim Erwachen, wenn alles um ihn dunkel, sich innerlich besinnen, was er Rechts und Schlechts getan an dem vergangenen Tage, was sortzusühren, was zu lassen an dem folgenden. Doch wie viele tun's. Nun aber der Tod, in eins Einschlasen sür das bisherige und Erwachen zum neuen Leben, drängt uns unwillkürlich, wir mögen wollen oder nicht, die Erinnerung nicht nur an einen Tag, sondern an den ganzen Kreis unsers disherigen Lebens, und den Gedanken, was nun im neuen Leben fortzusühren und zu lassen, auf; und Mächte, die hier bloß dunkel mahnend auftraten, werden dann laut und zwingend aufzutreten ansangen.

Nicht zwar, daß es im Jenseits bloß bei der Erinnerung des Diesjeits bleiben sollte. Im Gegenteil, das Jenseits wird auch seine Fortentwickelung haben. Wir haben es schon gesagt. Aber die Erinnerung
des Diesseits wird es doch zunächst nur sein, durch welche der Tod
unsern bewußten Teil ins Jenseits rettet, und worin wir die Unterlage für unsere Fortentwickelung im neuen Leben sinden; damit heben
wir doch an. Die Erinnerung des alten Lebens bildet jedenfalls den
Ausgangspunkt des neuen Lebens; doch bietet sich nun weitrer Fortbestimmung dar.

Erinnerung selbst ist aber hierbei in weiterm Sinn zu fassen. Mit ber Erinnerung zugleich, was man in engerm Sinn so nennt, wird alles bas ins Jenseits aufgehoben werden, was sich des Höheren auf Grund von Erinnerungen schon hienieden in uns aufgebaut hat, samt den höher bauenden Bermögen selbst. Und all' das wird zugleich im selben Verhältnis mit den Erinnerungen lichter, klarer werden. So ist's ja auch, wenn wir das Aug' im Leben zeitweis vor dem Außern schließen. Da fängt die Überlegung, Einsicht, der höhere Gedanke, die Phantasie, der Borblick erst recht lebendig in uns an zu spielen. Wie viel mehr wird es der Fall sein, wenn wir's ewig schließen. So rechnen wir denn auch in unser Erinnerungsleben all dies Höhere gleich mit ein; der Ausdruck bleibt nur immer gut geeignet, das Verhältnis dieses ganzen höhern Lebens, dessen selsen selsen selber gegenwärtig zu erhalten, und dies läßt uns ihn künftig ferner brauchen.

Manche sind, die glauben wohl an ein künstig Leben, nur gerade, daß die Erinnerung des jetzigen hinüber reichen werde, wollen sie nicht glauben. Der Mensch werde neu gemacht, und sinde sich ein anderer im neuen Leben, der wisse nichts mehr von dem frühern Menschen. Sie brechen damit selbst die Brücke ab, die zwischen Diesseits und Jenseits überleitet und wersen eine dunkle Wolke zwischen. Statt daß nach uns der Mensch mit dem Tode sich ganz und vollständig wieder gewinnen soll, ja so vollständig, als er sich niemals im Leben hatte, lassen sie ihn sich ganz verlieren; der Hauch, der aus dem Wasser steigt, statt den künstigen Zustand des ganzen Wassers vorzubedeuten, und das endlich schwindende ganz in sich aufzuheben, verschwindet ihnen mit dem Wasser zugleich. Nun soll es plöglich als neues Wasser in einer neuen Welt da sein. Allein wie ward es so? Wie kam's dahin? Die Antwort bleiben sie uns schuldig. So bleibt man auch gar leicht den Glauben daran schuldig.

Was ist der Grund von solcher Ansicht? Weil keine, Erinnerungen aus einem frühern Leben ins jetzige hinüberreichen, sei auch nicht zu erwarten, daß solche aus dem jetzigen ins solgende hinüberreichen werden. Aber hören wir doch auf, Gleiches aus Ungleichem zu solgern. Das Leben vor der Geburt hatte noch keine Erinnerungen, ja kein Erinnerungsvermögen in sich, wie sollten Erinnerungen davon in das jetzige Leben reichen; das jetzige hat Erinnerungen und ein Erinnerungsvermögen in sich entwickelt, wie sollten Erinnerungen nicht in das künftige Leben reichen, ja sich nicht steigern, wenn wir doch im künstigen Leben eine Steigerung dessen zu erwarten haben, was sich im Übergange vom vorigen zum jetzigen Leben gesteigert hat. Wohl wird der Tod als zweite Geburt in ein neues Leben zu fassen sein; wir wollen selbst die Gleichungspunkte noch verfolgen; aber kann darum alles gleich sein zwischen Geburt und Tod? Nichts ist doch sonst ganz gleich zwischen zwei Dingen. Der Tod ist eine zweite Geburt, indes die Geburt eine

erste. Und soll uns die zweite zurückwerfen auf den Punkt der ersten, nicht vielmehr von neuem Anlauf auf uns weiter führen? Und muß der Abschnitt zwischen zwei Leben notwendig ein Schnitt sein? Kann er nicht auch darin bestehen, daß das Enge sich plötzlich ausdehnt in das Weite?

Nach all' bem warum noch ängstlich auf das Zergeben des Leibes im Tobe bliden, als sei es damit um dich getan? Braucht auch die geistige Erinnerung in dir noch dasselbe eng umschriebene leibliche Bild zum verkörperten Träger wie die sinnliche Anschauung, ja kann sie bei ihrer größern Freiheit solche enge Unterlage behalten? Warum soll ber höhere Beift für bein fünftig geiftiges Erinnerungsleben noch eben fo biefelbe enge fefte leibliche Geftalt zur Bertorperung brauchen, bie er für bein sinnlich Anschauungsleben brauchte, ja wie konnte er fie bazu brauchen, wenn bein fünftig Leben auch um so viel freier als bein jetiges sein soll? Haft du nicht immer gesprochen von einem Abtun der Bande der Leiblich= keit im Jenseits? Du siehst ein solches schon im Kleinen innerhalb beiner selbst vorgespiegelt, ohne daß das Geistige, das an dem Leiblichen haftet, verloren geht; warum nicht das Entsprechende nur in höherm Sinne suchen in einem Höheren benn du, da du nicht bloß etwas Enges in beinem Leibe, sondern beinen engen Leib selbst in dem größeren Leibe zergehen siehst? Wenn boch mit bem Bergehen bes materiellen Bilbes in beinem Leibe nicht auch bas Geiftige bes Bilbes in beinem Geifte zergebt, warum soll benn mit bem Bergeben beines Leibes in bem größeren Leibe bein Geift in bem größern Geifte zergehen, warum nicht auch bloß um so freier in ihm existieren?

In ahnlichem Sinne schreibt ber heilige Augustin an Evabius:

"Ich will dir etwas erzählen, worüber du nachdenken kannst. Unser Bruder Gennadius, uns allen bekannt, einer der berühmtesten Arzte, den wir vorzüglich liebten, der jetzt zu Karthago lebt und sich ehedem zu Rom außgezeichnet hatte, den du selbst als einen gotteßsürchtigen Mann und mitsleidsvollen Wohltäter kennst, hatte, wie er uns vor Kurzem erzählt, als Jüngling und bei aller seiner Liebe für die Armen, Zweisel, od es wohl ein Leben nach dem Tode gebe. Da nun Gott seine Seelc nicht verließ, erschien ihm im Traume ein Jüngling, hellglänzend und würdig des Anblick, und sprach zu ihm: solge mir. Als dieser ihm solgte, kam er zu einer Stadt, wo er zur rechten Seite Töne des lieblichsten Gesanges vernahm. Da er nun gern gewußt hätte, was dies wäre, sagte der Jüngling, es seien Lobgesänge der Seligen und Heiligen. Er erwachte; der Traum entstoh,

er dachte aber fo weit noch nach, als man über einen Traum zu benken pflegt. In einer andern Nacht, fiebe, ba erschien ihm der nämliche Jüngling wieder, und fragte, ob er ibn tenne? Er antwortete, dag er ihn gut fenne, worauf ber Jüngling weiter fragte, woher er ihn benn tenne? Gennabius . tonnte genau Antwort geben, tonnte ben gangen Traum, die Befange ber Beiligen, ohne Anftog erzählen, weil ihm alles noch in frischem Andenken Dann fragte ibn ber Jungling, ob er bas, mas er foeben erzählt habe, im Schlafe ober machend gesehen habe. Im Schlafe, antwortete er. Du weißt es recht aut und haft alles wohl behalten, fagte ber Jungling; es ift mahr, bu haft es im Schlafe geseben, und miffe, mas bu jest fiehft, fiehft bu auch im Schlafe. — Jest fprach ber lehrende Jungling: wo ift benn nun bein Leib? Gennabius: In meiner Schlaftammer. Der Jüngling: Aber weißt bu, daß beine Augen jest an beinen Rorper gebunden jugeschloffen und untätig find? Gennadius: 3ch weiß es. Der Jüngling: Bas find benn alfo bas für Augen, mit benen du mich fiehft? Da wußte Gennadins nicht, was er antworten follte und schwieg. Da er zögerte, erklärte ihm ber Bungling bas, mas er ibn mit biefen Fragen lehren wollte, und fuhr fort: Bie Die Augen deines Leibes jest, ba bu im Bette liegft und fclafft, untatig und unwirksam find, und bennoch jene Augen, mit benen du mich siebst und dies ganze Gesicht wahrnimmft, mahrhaftig find, so wirst du auch nach bem Tobe alsbann, wenn die Augen beines Leibes nicht mehr tätig find, boch noch eine Lebenstraft jum Leben und eine Empfindungstraft jum Empfinden haben. Lag bich alfo in keinen Zweifel mehr ein, ob nach bem Tobe ein andres Leben fei. — So ward mir, bezeugte ber glaubwürdige Mann, aller Zweifel benommen. Und wer belehrte ihn wohl anders als bie Borficht und Erbarmung Gottes?" (August. epist. 159. Edit. Antwerp. 1. I. pag. 428. Sier aus Ennemofer, Geschichte ber Magie. S. 140.)

Zwar bu möchtest auch im Jenseits nicht ganz ohne Leib sein; nur bas Grobe, Schwere möchteft bu fahren laffen. Rann benn überhaupt je bie Seele eines leiblichen Tragers gang miffen? Werben nicht auch meine Erinnerungen noch von etwas Leiblichem getragen? Wie könnten fie stocken, wenn die Bewegungen in meinem Gehirn stocken, in Unordnung geraten, wenn bie Ordnung meines Gehirns geftort wird? Wohl werben fie von etwas Leiblichem getragen, aber mas fie trägt, ift nur eben nicht mehr in ein so enges Bild gesammelt, greift frei burch bein Gehirn, ja die Träger aller Erinnerungen mogen burch einander greifen; bente bir's etwa wie Wellen im Teiche burch einander greifen, ohne sich zu stören; nur ein freierer Verkehr der Erinnerungen wird burch bas einträchtige Zusammen- und Durcheinanberwirken ber leiblichen Unordnungen und Bewegungen, woran sie sich heften, möglich. zeigen läßt fich nichts bavon in einem einzelnen begrenzten Raume. Ronnte es nun nicht auch fo bereinft mit unserm leiblichen Dasein sein? Wir nicht auch bereinft, ohne gang leiblos zu werden, wie es unsere

Erinnerungen ebenso wenig sind, boch in einer freiern materiellen Eriftengweise gemeinschaftlich die irdische Natur erfüllen und uns selbst barin begegnen; also, daß wir boch verhaltnismäßig des beengenden und trennenden Leibes entkleidet erschienen? Und könnten trop biefer Ent= fleibung boch gestaltet erscheinen wie früher, gleich wie die Erinnerungen an Geftaltetes noch gestaltet wie früher erscheinen, ungeachtet ihnen bie handgreiflich leibliche Geftalt von früher nicht mehr unterliegt. hätten wir ben geiftlichen Leib, von dem Baulus spricht. Künftig bier-Aber jett gilt es uns noch nicht ben Leib, sondern die von mehr. Genug, wenn wir seben, daß bei Berftorung eines Seele zu retten. anschaulich materiellen Bilbes in uns eine geistige Erinnerung davon hinterbleibt, ja erst recht erwacht, so wird basselbe auch bei Berftorung unsers anschaulichen Leibesbildes in bem größern Wesen, das uns hegt und trägt, der Fall sein können. Und wir durfen es uns dann nicht irren laffen, wenn wir bie neue materielle Bafis, auf bie fich unfer Erinnerungsleben einft ftuten wird, nicht gleich recht erkennen; ba wir sie selbst für das beschränktere Erinnern in uns hienieden nicht recht Doch ift sie ba. Sollte aber jemand überhaupt eine besondere materielle Basis für bie Erinnerungen in uns unnötig halten, und es aibt ja beren manche, die ben Geist schon hienieben nicht genug bes Leiblichen entkleiden können, so wird er sich ebenso die Frage nach einer besondern materiellen Unterlage unfers fünftigen Erinnerungslebens ersparen können. Die allgemeine Natur ist ebenso gut noch als allgemeine Unterlage bazu ba, als bas Gehirn für unsere Erinnerungen. sich boch jeder denken, wie er will, nicht die künftige Eristenz unserer Seele wird badurch in Frage geftellt, nur die fünftige Beziehung berfelben zur Leiblichkeit, in ahnlicher Beife, als es ichon jest ber Fall.

Unstreitig kann man nicht schon vom Diesseits die Ersahrbarkeit von Zuständen verlangen, die herbeizusühren erst in der Natur und Bestimmung des Jenseits liegt. Indes, da die Natur nicht leicht strenge Scheidewände setzt, läßt sich denken, daß doch mitunter schon im Diesseits Zustände eintreten, welche denen des Jenseits erheblich ähnlicher sind, als die gewöhnlichen, ohne freilich je zu denen des Jenseits selbst werden zu können, so lange dies noch nicht eingetreten ist. Zumal wir doch schon im Diesseits etwas in uns haben, was nur gesteigert und erweitert und befreit zu werden braucht, um unser Jenseits zu geben. Wir werden aber solche Annäherungen vorzugsweise in den Källen suchen und finden

können, wo durch eigentümliche Veranlassungen auf Rosten der Helligkeit des äußerlichen Sinnesslebens das innere geistige Leben in ungewöhnlichem Grade wach und zu ungewöhnlichen Leistungen befähigt wird, wenn zumal diese Veranlassungen nur gesteigert zu werden brauchten, um wirklichen Tod herbeizusühren. Solche Fälle kommen wirklich vor. Freisich bleiben sie für unsere jezigen Verhältnisse immer abnorm, und man muß an dem krankhasten Charakter, den sie für das Diesseits tragen, keinen Anstoß nehmen, als könnten sie deshald keinen Anklang an das künstige Leben bedeuten. Sollte ein Hühnchen im Ei einmal die Augen oder Ohren öffnen und etwas vom äußern Lichte durch die Schale durchscheinen sehen oder etwas von Schall durchstlingen hören, so würde das auch krankhast und seiner Entwickelung im Ei gewiß nicht zuträglich sein; aber es ist doch gar nicht krankhast, wenn es nach dem wirklichen Durchbruche durch die Schale sich in dem Reich des Lichtes und der Töne frei bewegt.

Bundchst einige Beispiele, durch welche sich mir einigermaßen das zu erläutern scheint, was ich ein Lichtwerden des innern Geistesbaues mit dem Tode nannte; obwohl es unstreitig nur sehr unvollständige Annäherungen an das sind, was wir mit dem wirklichen Erwachen ins andre Leben zu erwarten haben, wo so zu sagen ein größeres Gehirn als unser jetziges die Funktionen für uns übernehmen wird, die wir denn doch hier noch an unser enges Gehirn geknüpft denken müssen, das selbst aber seine Bedeutung für uns nur dadurch erhält, daß es sich zugleich zum Spiegelbilde des größern und zum Werkzeuge macht, durch das sich der Mensch wieder darein zurücspiegelt, wie weiter zu betrachten.

"Hat man boch einzelne seltsame Beobachtungen gemacht, bei benen es schien, als ob sich mit einem Male eine Helligkeit des Bewußtseins über ein ganzes Reich des Borstellungswesens verbreitete. Solche Ersahrung machte einst ein englischer Opiumesser bekannt, dem es vor dem Eintritt der vollen narkotischen Wirkung des detäubenden Mittels vorkam, als ob alles, was er je ins Bewußtsein ausgenommen hätte, mit einem Male wie eine sonnenbeschienene Gegend vor ihm ausgebreitet sei. Auf gleiche Weise wird von einem jungen Mädchen erzählt, der bei einem Sturz ins Wasser vor dem Verlieren des Bewußtseins dasselbe geschehen war." (Carus, Psinche S. 207.)

"Mir war eine Frau bekannt, welche zuweilen an dem allerheftigsten Nervenkopsweh litt. Wenn der Schmerz den höchsten Grad erreicht hatte, hörte er dann plöglich auf, und sie befand sich in einem ihr angenehmen Zustande, der nach ihrer Aussage mit einem ungemeinen Gedächtnisse bis in ihre frühesten Lebensjahre verbunden war." (Passavant, Unters. über den Lebensmagnetismus.)

Auszug aus einem Bericht bes Pfarrers Rern in Horn= haufen an die preußische Regierung in Halberstadt vom Jahr 1783: "Johann Schwertfeger war nach einer langwierigen, schwerzhaften Krankheit dem Tode nahe. Er ließ mich rusen, nahm das heilige Abendmahl und sah mit Heiterkeit dem Tode entgegen. Bald siel er in eine Ohnmacht, die eine Stunde währte. Er crwachte, ohne etwas zu sagen. Nach einer zweiten Ohnmacht, die etwas länger gewährt, erzählte er eine Bision, die er gehabt habe. Eine Stimme rief ihm, er müsse wieder zurück und sein Leben untersuchen. Dann solle er vor dem Richterstuhle Gottes erscheinen. Die ersten Worte bei seinem Erwachen waren die: Ich muß wieder sort; aber das wird ein schwerer Stand sein; ich werde zwar wieder kommen, aber nicht sobald als zuvor.

"Nach zwei Tagen fiel er in eine britte Ohnmacht, die vier Stunden dauerte. Seine Frau und Kinder hielten ihn für tot, legten ihn auf Stroh und waren im Begriff, ihm bas Totenbemd anzuziehen. Da fcblug er feine Augen auf und fagte: Schicket nach bem Brediger; benn ich will ihm offenbaren, was ich erfahren habe. Sobald ich in die Stube trat, richtete er jich von felbst auf, als hatte ihm nie etwas gefehlt, umarmte mich fest und sprach mit ftarker Stimme: Ach mas habe ich für einen Rampf ausgestanden! Der Rrante überfah fein ganges Leben und alle Fehler, die er in demfelben begangen hatte, selbst die ihm ganz aus der Erinnerung gekommen waren. Alles war ihm so gegenwärtig, als sei es erst jest geschehen." Erzählung schließt damit, daß er am Ende herrliche Tone vernommen und einen unaussprechlichen Lichtglang geschaut habe, wodurch er in große Wonne verjett worden. "Aus folcher Freude bin ich nun wieder in diefes Tal bes Jammers zurudgefommen, in bem mich alles anekelt, nachbem ich etwas Befferes erfahren. Auch will ich ben himmlischen Geschmad nicht mit irdifcher Speife und Trant vermischen, sondern fo lange marten, bis ich wieder in meine Rube tomme."

"Werkwürdig war es", fährt der Prediger fort, "daß ihn die Krantsheit verlassen. Denn er war nach der letten Ohnmacht stark, frisch und gesund und von allen Schmerzen befreit, da er doch vorher kein Glied rühren konnte. Die Augen, welche vorhin triesten, trübe und tief im Kopfe lagen, waren so helle und klar, als wären sie mit frischem Wasser gewaschen worden. Das Gesicht war wie eines Jünglings in seiner Blüte." Inzwischen sagte der Kranke voraus, daß er nach zwei Tagen sterben werde; wie auch eintraf. (Passant, Unters. üb. den Lebensmagnetismus. S. 165.)

Daß mit Unnäherung an den Tod zuweilen längst verschollene Erinnerungen wiederkehren, ist auch sonft mehrfach bemerkt worden.

In somnambulen Zuständen kommt manches vor, was hieher bezogen werden kann, jedoch zum Teil passender dem Zusammenhange späterer Erörterungen eingereiht werden wird.

"Bei Zuständen (magnetischen Hellschens) zeigte sich unter anderm, daß der Seele kaum ein einziges Wort, kaum ein Gedanke aus der Erinnerung verloren gehe. Sie sieht alles das, was sie getan, und was ihr, so lange sie im Leibe war, geschehen, in klarem Lichte um und neben sich, sobald sie innerlich erwacht. Auch zeigt sich da der Wensch in seiner eigentlichen freien ungehemmten Kraft des Denkens, des Fühlens, des geistigen Aufsassen und Larstellens." (Schubert, Gesch. d. Seele II. S. 48).

"Wie uns im Traum die gewöhnliche Art bes Gehens, bei welcher ein Jug nach bem andern fortgesett wird, außerft schwer, ja unmöglich fällt, leicht bagegen bie bes unmittelbaren schnellen Berfetens unfres Befens an einen fernen Ort, ober bas freie Schweben über bem Boben; fo gleicht auch bas eigentlich geiftige Bewegen ber Seele in ben Ruftanben bes Sellsebens mehr einem Fluge, als einem langfamen Gange: bas Bahrnehmen und Ertennen ber Außenwelt geschieht wie von oben, aus einer hobern Region her, und bie betrachtende Seele überblidt, gleich bem ichwebenben Bogel, zugleich und mit einem Male die ganze Aufeinanderfolge der Empfindungen und Sandlungen, welche fie im gewöhnlichen machen Buftande langfam und allmählich erfährt. Daber murbe in einem von Morit erzähltem Kalle, in einem Sellgeficht, welches turze Reit vor bem Tobe eingetreten, bas gange vergangene Leben, mit allen feinen reichen Erfahrungen und Rührungen. mit seinen taufendfältigen Sandlungen, in geifterhafter Rebeneinanderftellung und Bligesichnelle überblicht, und in anbern gallen ichien bie Geschichte einer gangen Bergangenheit wie burch eine einzige bebeutungsvolle, nur ber Seele verständliche Bahl ober burch ein einziges Bild ausgebrückt. Wenn bann bie Ceele im Bellfeben biefen eigentumlichen Flug genommen, fo bermag feinen Spuren ber gewöhnliche Bang ber Erinnerung eben fo wenig gu folgen, als ein vierfüßiges Tier dem Fluge bes Bogels. Denn bie Aufeinanderfolge und Berkettung bes Gefehenen ift hier eine gang andre als bort." (Ebenbas. II. 46 f.)

"Die von mir (Passavant) beobachtete Somnambüle tat Rücklicke in ihr ganzes vergangenes Leben, berichtete Ereignisse aus ihrer frühesten Jugend (die Wahrheit ihrer Aussagen ward erwiesen) und erhielt namentlich über ihren moralischen Zustand bis in die verborgensten Gedanken Licht, was nach ihrer Aussage einst jeder im Tode erhalten wird." (Passavant S. 99.)

"Gin Rnabe, Alexander Bebert, hatte in Folge eines ftarten Stoges an den Ropf eine Lotalfrantheit am Sirne betommen. In feinem vierten Jahre wurde er operiert, und ein Depot, das sich gesammelt hatte, wurde herausgenommen. Der Knabe betam öfters Nervenzufälle, die man anfänglich für epileptische hielt: allein es bilbeten fich biese Bufalle in Atzeffe von Bahnfinn aus. Der Rnabe verlor zugleich völlig fein Gebachtnis, fo bag er sich auch nicht erinnerte, was er bie Stunde vorher getan hatte. Pupfegur übernahm es, ihn zu magnetisieren. Der Anabe wurde somnambul. Die heftigften Anfalle von Bahnfinn, in benen er oft boshaft und gerftorungssüchtig marb, maren wie verschwunden, sobalb ihn bie Sand bes Magnetiseurs berührte. Sein Gebächtnis, das er durch seine Hirnkrankheit völlig eingebüßt hatte, mar im Schlafwachen gurudgefehrt, und er erinnerte fich nun genau an alles, mas in feinem Leben gefchehen mar. Er befchrieb die Entstehung seiner Krankheit, die Art ber Operation, die er im vierten Jahre erlitten hatte, die Inftrumente, die man babei angewandt, und er faate, ohne diese Overation hatte er sterben muffen, bei berfelben sei aber bas hirn verlett worden und die Krankheit habe seitbem zugenommen. Er behauptete ferner, fein Bahnfinn tonne burch ben Magnetismus gebeilt werben, aber fein Gebächtnis murbe er nie wieber betommen; und ber Erfolg bewährte die Bahrheit seiner Aussage." (Ebendas. S. 100.)

Auch selbst der gewöhnliche Schlaf bietet zuweilen Phanomene bar, die hier vielleicht Erwähnung verdienen. So beweift die Seele zuweilen im Traum das Bermögen, eine ungeheure Wenge von Borstellungen, die wir im Wachen nur in langer Zeit nach einander entwickeln könnten, in kürzester Beit zu entwickeln. Es träumt z. B. jemand eine lange Geschichte, die nach ihrem natürlichen Gange mit einem Schuffe ober einem Steinwurf gegen das Kenster endigt, wovon der Schlafende erwacht. Nun aber findet sich, daß er bon einem wirklichen Schuffe ober Burfe gegen das Fenfter erwacht ift, fo daß taum eine andere Unnahme bleibt, als ber Schuß ober Burf fei Beranlassung bes ganzen Traumes gewesen und biefer im Moment bes Erwachens tomponiert worden. Dies scheint freilich fo unglaublich, daß ohne gründlichere Bestätigung und Untersuchung folder Fälle noch Zweifel an der Tatsache ober Auffaffung berselben gestattet sein muß; boch find mir bon fonft glaubwürdigen Berfonen Beispiele der Art mitgeteilt worden. Folgender hierher gehörige Fall findet sich in den Mem. et Souv. du comte Lavallette T. I. Paris. 1831. p. XXVIII. angeführt:

"Eine Nacht, wo ich im Gefängniffe eingeschlafen war, wectte mich bie Glocke des Palais auf, indem sie 12 Uhr schlug; ich hörte, wie man das Bitter öffnete, um bie Schildmache abzulöfen, aber ich fchlief gleich barauf wieber ein. In meinem Schlafe hatte ich einen Traum ( . . . es folgt nun bie Erzählung eines furchtbaren Traums, beffen Einzelnheiten für ben Träumenden wenigstens einen Zeitranm von 5 Stunden füllten), als plöglich das Gitter mit Beftigkeit wieber geschloffen murbe und ich wieder aufwachte. Ich ließ meine Taschenuhr schlagen, es war immer um 12 Uhr. So daß also die furchtbare Phantasmagorie nur 2 ober 3 Minuten gedauert hatte, b. h. bie Beit, welche gur Ablofung ber Schildwache und gum Offnen und Schliegen bes Bitters nötig mar. Es mar fehr talt und die Configne war fehr turg; und ber Schließer beftätigte am andern Morgen meine Rechnung. Und boch crinnere ich mich keines Ereigniffes in meinem Leben, wovon ich die Dauer mit größerer Sicherheit angeben konnte, wovon die Einzelnheiten beffer meinem Bebachtniffe eingeprägt waren, und beffen ich mir vollständiger bewußt mare." (Froriep, Notigen 2c., XXXI. S. 313.)

Es wird noch mancherlei von Zuständlichkeiten und Gefühlen bei Betäubung ober Scheintode ober in Annäherung an den gewöhnlichen Tod berichtet, wobei man daran denken könnte oder gedacht hat, daß schon ein Anklang von jenseitigen Zuständen ins Diesseits übergreift.

So kommt mitunter etwas ber Urt unter ben sehr veränderlichen psychischen Buständen vor, welche die Betäubung durch Ather mitsührt. Ein Student, der unter Aufsicht des Professor Pfeuser einen Bersuch an sich mit Athereinatmung anstellte, schildert den Zustand, in den er dadurch geriet, wie folgt:

"Ein Feuermeer von Lichtfunken wirbelte vor meinen Augen. Es erfaßte mich dabei große Beklemmung und Angst. Aber noch einen Augen= blick, und ich empfand von alle dem, aber auch von der Außenwelt über= haupt, ja von meinem eigenen Körper, nichts mehr. Die Seele war gleichsam ganz isoliert und getrennt von dem Körper. Dabei fühlte sich der Geist aber noch als solcher, und ich hatte den Gedanken, als sei ich jest tot, hätte aber ewiges Bewußtsein. Run wähnte ich auf einmal, Hrn. Professor Pfeuser die Borte sprechen zu hören: "Weine Herren, ich glaube, er ist wirklich tot." Kurz darauf war mir's, als ströme das Blut so aus dem Kopse zurück, und käme ich so wieder zu mir, wie wenn man sich gebückt hat und das Blut stark nach dem Kopse strömte und man einige Augenblicke still halten muß, dis man seiner Sinne wieder vollkommen mächtig ist." (Henle und Pseuser, Zeitschr. 1847. Bd. VI. S. 79.)

Gine Berson, die sich ihres Bustandes während der Asphyzie (bes Scheintodes) nach dem Wiedererwachen zu erinnern wußte, sagt von sich: "Ich hatte ein Gefühl, wie im Erwachen aus einem süßen Morgentraum, Ist so der Augenblick des Todes, so ist's einer des höchsten Wonnegefühls." (Hagen, Sinnestäuschungen S. 184, nach Nasse, Beitschr. 1825. H. S. 189.)

Hiffell sagt: "Wir finden nicht selten, wenn nicht besondere Krantheitssaustände wie Wolken die Sonne verhüllen, die letzten Womente der Sterbenden überaus ruhig, verklärt, oft wahrhaft ergreisend glücklich. Alle Sorge, alle Unruhe ist gewichen; der letzte Segen wird wie aus höherer Machtvollskommenheit erteilt, und ein seliges Lächeln umschwebt selbst dann noch den Wund, wenn der Tod bereits sein Werk vollendet hat. Gine Sterbende, in deren Gegenwart sich der Versaffer dieses besand, entschlummerte unter einem Choral, welchen sie angab und den Erstachen nötigen uns anzunehmen, daß sich die ersten Anfänge des jenseitigen Daseins schon in die letzten Augensblicke des irdischen Daseins einsenken." (Hüffell, Briese üb. d. Unsterdlichskeit. S. 112.)

"Ein Bater, ein Mann von vieler Bildung, versicherte mich, daß er noch in dem fast gebrochenen Auge seiner sterbenden Tochter einen Ausdruck gefunden habe, welchen er nie vergessen werde, worin sich alles verklärt habe, was nur Liebe, Ergebung, Seligkeit in sich vereinige." (Ebendas. S. 45.)

"Und einen Solchen (mit Weltverstand) hört' ich einmal röchelnb im Tobe sagen: ""Es ist nun alles Leben vom Gehirn in die Herzgrube, ich sühle von meinem Gehirn nun gar nichts mehr, ich fühle meine Arme, meine Füße nicht mehr, aber ich sehe unaussprechliche Dinge, an die ich nie glaubte; es ist ein andres Leben" — und da verschied er." (Justinus Kerner, Die Seherin von Prevorst. I. S. 4.)

Fassen wir bas Bisherige turz zusammen.

Wir sagten: Wenn ber Mensch bas Auge im Leben schließt und bie Anschauung hiermit verlischt, erwacht bafür eine Erinnerung in ihm. So, wenn ber Mensch bas Auge im Tobe schließt und sein Anschauungs-leben hiemit erlischt, erwacht bafür ein Erinnerungsleben im höhern Geiste. Je fester der Mensch das Auge, die Sinne überhaupt im Leben schließt und sich zurückzieht in die Verdunkelung des Äußern, so heller erwacht in ihm die Erinnerung; wenn er nun das Auge und alle Sinne im Tobe ganz sest und unwiederbringlich schließen wird, wird ein noch

um so viel helleres Erinnerungsleben bafür im höhern Geist erwachen, indem nun eben nicht mehr bloß einzelne Anschauungen in ihm, sondern sein ganzes Anschauungsleben im höhern Geiste selbst zum Erinnerungsleben aufgehoben wird, das ihm, dem Menschen, aber noch so gut gehört wie das Anschauungsleben, von dem es ausging.

Nun aber begegnet uns ein Einwand: schließt benn ber Mensch nicht auch das Auge, ja alle Sinne im Schlafe, ohne daß doch Erinne-rungen erwachen? Sinkt nicht vielmehr im Schlafe das Erinnerungs-leben mit dem Anschauungsleben zugleich in Nacht? Und ist nicht der Tod als der tiefste Schlaf zu fassen? Wird nicht also auch im Tode sich unser Erinnerungsleben mit unserm Anschauungsleben zugleich versdunkeln müssen?

Diefer Einwand erinnert uns baran, bag es in ber Tat zwei Fälle ber Berbunkelung bes Sinneslebens gibt, bie wohl zu unterscheiben. So lange ber Geist im ganzen wachend bleibt, gibt es ben ersten, den wir bisher betrachtet; das Erinnerungsleben wird um fo heller, je fester sich die Sinne schließen; doch wie er gang einschläft, tritt ber zweite Fall ein, bas Erinnerungsleben finkt mit bem Anschauungs= leben zugleich in Racht. Und ficher, wenn ber höhere Geift, beffen wir biesseits und jenseits sind, einmal gang einschlafen sollte und könnte, wurde auch bas Erinnerungsleben, bas bie Geifter bes Jenseits in ihm führen, mit bem Unschauungsleben, bas bie Geister bes Diesseits in ihm führen, zugleich in Nacht verfinken, so lange, bis er wieder erwachte. Stellen wir es babin, ob ein solcher Fall möglich ift. Gewiß aber, wenn wir fterben, schläft bamit ber höhere Beift nicht im gangen ein, sondern bleibt fortgehends machend. Es gilt für ihn also ber erste, nicht der zweite Fall. Der Tod eines Menschen ift nur eine partielle Berbunkelung bes Unichauungslebens im höhern Geifte mahrend feines Wachens, wie wir einen Sinn mahrend des Wachens schließen konnen, indes wir andere geöffnet behalten; und mithin ift die Bedingung jum Übergang bieses Anschauungslebens in ein entsprechendes Erinnerungs= leben in ihm vorhanden, das uns nun aber nicht weniger zu gute fommt wie ihm, da es von unserm Anschauungsleben eben so gilt. Der Tod ist in gewisser Hinsicht vielmehr ebenso bas Gegenteil von unferm gewöhnlichen Ginschlafen, als wenn ein Schmetterling aus ber Denn unfer gewöhnlicher Schlaf stellt bas erschöpfte Buppe bricht. Bermögen, biesseitige Sinnesanschauungen zu gewinnen und biese nach ber Weise bes Diesseits zu verarbeiten, immer von Neuem her; ber Tob hebt es geradezu auf. Der Schlaf bedingt einen immer neuen Rückfall

in das alte Leben, und das tiefste Unbewußtsein charafterisiert gerade den Schlaf, der uns am fräftigsten und frischesten wieder zum alten Leben erwachen lassen wirb; der Tod bewirkt das Gegenteil hiervon. Ja wir können in der Zerstörung der Bedingungen des alten Lebens eben den Anreiz zum Erwachen in ein neues bewußtes Leben sinden, wie überhaupt neue Entwickelungsepochen gern durch Zerstörung des Alten charafterisiert sind; da mit jener Zerstörung doch nicht die Bedingungen unsres Fortlebens überhaupt zerstört sind; denn der größere Geist und Leid, in dem wir diesseits leben, weben und sind, aus dem wir alle Lebensbedingungen diesseits ziehen, bleibt uns fortdauernd als Lebensequell auch für das Jenseits.

Es hindert zwar nichts, den Tod, wie es so gewöhnlich, fernerhin ben tiefften Schlaf zu nennen; benn er behält immerhin seine Gleichungspunkte damit, einmal sofern das diesseitige Anschauungsleben durch ihn eben fo für immer aufgehoben wird, wie burch ben gewöhnlichen Schlaf zeitweise; zweitens, sofern ihm ein Erwachen folgt, aber in bas folgenbe Der wesentliche Unterschied aber bleibt immer ber, bag ber gewöhnliche Schlaf die erschöpfte Kraft jum Gebrauch für bas alte Unschauungsleben durch Ruhe wiederherftellt, der Tod den Gebrauch der Kraft in eine neue Lebensform umfett. Die Seele legt fich im Tobe nicht wie im Schlafe in ihr altes Bett, sondern ihr ganges altes haus wird zerftort und fie wird in die freie Weite getrieben; findet aber nun sofort in biefer freien Beite ihr neues größeres Saus, bas bes größern Beiftes felbft, ber fie bisher wie in einem engen Rammerlein gehegt hatte; nun erft ist sie gang bei ibm zugleich mit ben andern Beistern bes Jenseits, die nicht mehr so zellenartig burch ihre Leiber von einander abgesperrt sind wie jest, fondern alle zusammen in bemselben aroken Saufe wohnen, wie alle Erinnerungen in bemfelben Sirn, wie alle Schmetterlinge, die einst burch die Buppenhülfe von einander abgeschloffen waren, in bemfelben Garten fliegen.

Eine wesentliche Verschiebenheit bes Todes vom Schlafe beweist sich auch barin, daß der frischeste und lebensträftigste Mensch sterben kann, wenn er auch noch gar nicht lebensmüde ist, eben wie die lebendigste Anschauung verlöschen und sich plözlich in Erinnerung wandeln kann, wenn ein noch gar nicht ermüdetes Auge zugeschlagen wird. Der Schlaf aber verlangt Ermüdung und zwar nicht bloß eines einzelnen Teils, sondern des ganzen Menschen. Ein Greis freilich wird endlich auch ganz und gar lebensmüde und sehnt sich nach dem Tode. Aber damit ist das höhere Wesen, dem er angehört, noch nicht müde geworden.

Wenn ber Greis gang und gar ermübet ift, ift bas für bas bobere Wesen basselbe wie für uns, wenn ein einzelnes Organ, es sei bas Auge, von langem Anschauen gang und gar erschöpft ift, indes wir noch im Übrigen munter; bann entfteht für uns nicht bas Beburfnis bes Schlafes, sondern bas Bedürfnis, ben besondern Teil, bas Auge, bauernd in Rube zu feten, und teils andere Sinne zu beschäftigen, teils sich ber Erinnerung bes Gesehenen hinzugeben, was wir freilich nur abwechselnd tun konnen; aber wir wiffen, ber hobere Beift kann vieles zugleich an verschiedenen Orten, was wir nur nach einander an bemfelben Orte konnen. Es wird also bie Ermüdung, die im Anschauungsleben eines einzelnen Menschen naturgemäß mit bem Alter eintritt, nur bas Bebürfnis ber Aufhebung biefes Anschauungslebens, nicht bes Erinnerungszebens biefes Menschen im höhern Geifte mitführen; vielmehr wird im Erinnerungsleben selbst zugleich das Ausruhen vom Anschauungsleben biefes Menschen enthalten fein. Go bedarf es nicht erft eines Zwischenschlafes. Zwar kann wohl jemand im biesseitigen Leben einschlafen und im folgenden erwachen; aber nicht der Schlaf ift es, ber ihn hinüberträgt in bas andere Leben, diefer konnte ihn bloß gurucktragen in bas alte, sonbern ber Umfturg bes Schlafes; und es mar tein zuvoriger Schlaf nötig. Wen eine Rugel trifft, ber schläft gewiß nicht erft, ebe er im andern Leben erwacht. Sondern der Rif bes alten Lebens öffnet zugleich ben Gingang in bas neue Leben. Es mag aber fein, daß im gewöhnlichen Gange bes Sterbens fich bas Bewußtfein bis zum Momente bes Übergangs zwischen altem und neuem Leben allmählich verdunkelt und überall im Momente bes Überganges felbst gang schwindet; aber ber Moment, wo es für bas alte gang schwindet, wird zugleich ber fein, wo es fur bas neue ju erwachen anfangt, eben wie eine Saite in bemselben Momente, wo fie eine Schwingung beenbet, eine neue beginnt; nur der Moment der Umtehr felbft tann als ber eines Stillftandes angesehen werden. Dies ift anders beim Schlaf; ba ift ber Moment bes Berfinkens in Unbewußtfein ber Beginn eines langern Buftanbes biefer Art. Der Schlaf ift eine Schwingung unterhalb, wie bas Wachen oberhalb ber Schwelle bes Bewußtseins, ber Tob aber bewirkt nicht eine Niederschwingung im Sinne bes Schlafes, sondern eine Aufsteigung im Sinne eines neuen Bachens.

So wenig wir eine Verstärkung ober Vertiefung bes gewöhnlichen Schlafes im Tobe sehen können; so wenig eine Vertiefung von Ohnmacht ober Scheintob, wie solche mitunter ben Menschen befallen. Sie untersicheiben sich vom Schlafe baburch, daß statt einer Wiederherstellung ber

erschöpften Seelen- und Leibeskräfte zu Diensten des diesseitigen Lebens einfach ein Stillstand derselben eintritt, wo nichts von Kraft wiederhergestellt, noch verbraucht wird. Aber der Tod begnügt sich nicht mit
einem solchen Stillstand und unterscheidet sich in sosern auch von diesen Zuständen anders als bloß quantitativ. Er zerstört zwar nicht die Bedingungen unsres Lebens überhaupt, die uns vor wie nach in einem Höhern, denn wir sind, bleiben, aber unsres bisherigen Lebens; macht zwar nicht die Kraft, die bisher zu unserm Leben verbraucht wurde, überhaupt aus der Welt verschwinden; aber hebt selbst die Möglichkeit ihrer Wiederverwendung in der alten Form aus.

Sehr irrig ift also die Betrachtung, die man leicht anstellt: ba schon Ohnmacht ober Betäubung ben Menschen bewußtlos macht; wie bewußtlos muß erst ber Tob, als eine noch tiefere Betäubung ober Dhnmacht, ben Menschen machen. Aber ein Stillstand tann sich nicht verstärken; ber Tob ift vielmehr, wenn er in Folge ber Betäubung eintritt, eine neue Wendung aus ber Ohnmacht; und es ist im allgemeinen immer fraglich, ob aus einer Ohnmacht ober Betäubung die Rückwendung ins alte oder die Vorwärtswendung ins neue Leben erfolgen wird. Ohnmacht ober Betäubung ift ein intermediarer Buftand zwischen biesfeitigem und jenseitigem Leben; und in sofern allerdings eine Annäherung an letteres, weil von einem Stillftand ber Tätigkeiten aus die Richtung leichter in die des folgenden Lebens umschlagen kann, als wenn noch die Richtung im Ginne biefes Lebens befteht; ber Tod ift aber nicht eine Fortsetzung bieses Stillftandes, sondern Aufhebung desfelben, die fich burch bas Berfallen unfres Leibes, bem Bergeben bes Bilbes in unserm Auge vergleichbar, bezeichnet; womit nun eben die Bedingungen zum Erwachen unseres Erinnerungslebens im höhern Wefen gegeben find.

Im Rückblick auf den Ausgang unser Betrachtungen entsteht vielleicht noch ein Bedenken. Wie, kann man fragen, soll das höhere und höchste Wesen sich dei unser Entstehung bloß so passiv verhalten, wie wir dei der Entstehung der Bilder, die in uns fallen? Tut das höhere Wesen, tut Gott nichts dazu? Wir meinten doch, er beweise sich gerade recht selbsttätig dei der Schöpfung seiner Geister. Sollen unser Geister gar von außen in ihn hineinkommen, wie unser Anschauungen in uns, ihm so neu erscheinen, als wär's ein fremd Geschenk? Wir meinten doch, sie seien Fleisch von seinem Fleische, Bein von seinem Bein.

Auch unfre Anschauungen aber sind ja Fleisch vom Fleisch und

Bein vom Bein unsres Geistes. Entstehen sie nicht ganz darin? Sind sie nicht ganz seine Tätigkeit? Trot dem erscheinen sie ihm als neue Eingeburten. Und so werden auch wir im Entstehen dem höhern und höchsten Geiste wie neue Eingeburten erscheinen können, trot dem, daß wir ganz in ihm entstehen, unsre anschauende Tätigkeit zu seiner Tätigkeit gehört.

Von außen aber kommen wir in Wahrheit nicht anders in ihn, als eine neue Anschanung von außen in mich kommt, wenn ich meine Augen neu aufschlage ober richte und einen Teil meines eigenen Leibes, bes Trägers meiner eigenen Seele, sein Regen und Bewegen bamit neu betrachte; im Grunde kommt boch alles hierbei aus mir in mich; ber eine Teil von mir erzeugt sein Bilb burch Sineinwirken in ben anbern. Und ich, ber ganze Mensch, habe es in meiner Macht, Augen und Glieber vernünftig in Bezug auf einander zu richten, daß die neuen Anschauungen immer in zwedmäßigem Zusammenhange und zwedmäßiger Folge ent= stehen; nur daß freilich solche in mir auch noch durch anderes als meine eigenen Leibesteile und anders als nach meinem Willen entstehen können, weil's außer mir noch andres gibt. Das höchste Wesen aber hat nichts andres als sich selbst, das Regen und Bewegen seiner eigenen Teile, um durch ihr Wirken auf einander neue Bilber seiner, b. i. neue lebendige Wesen zu gewinnen, und kann bies auch vernünftig und in zweckmäßigem Rusammenhange bewirken. So kommt boch alles babei auch aus ihm durch ihn.

Sind wir benn nun passiv, wenn wir nach Maggabe, als es ber Blick auf unfer bisheriges Sein und Wirken fordert, unfer Auge und unsere Glieder immer neu und zweckmäßig und vernünftig richten, und Anschauungen verschaffen? uns neue Bon seiten empfangenden Sinnlichkeit, ja; boch nicht nach seiten unsers Willens, unfrer Bernunft, unfrer höhern Absicht. Das neue Richten unfrer Augen und Glieber ift vielmehr selbst ein Teil unfres vernünftigen selbsttätigen Handelns. Und im Grunde wird auch das Bild selbst burch eigene Tätigkeit bes Auges und übrigen Körpers erzeugt, nur daß die Anregung dem Auge von außen kommt. Und so mag auch bas höhere und höchste Weltwesen sich in der Gingeburt neuer (im Beginn ja wirklich gang finnlicher) Seelen von feiner Sinnlichkeitsseite her eben so passiv bestimmt erscheinen, als wir bei ber Eingeburt neuer Anschauungen in uns; boch wird es auch eben so wenig sich wirklich paffiv babei verhalten in feiner höhern Bewußtfeinssphäre, vielmehr von biefer aus in höherm Zusammenhange die Mittel und die Ordnung ber neuen Eingeburten selbsttätig lenken, wie's für den Zusammenhang des Ganzen selbst am besten; es ist aber nach der höchsten Ordnung für den Zusammenhang des Ganzen am besten, was selber daraus sließt; so daß freilich die Entstehung neuer Menschen im Flusse natürlichen Geschehens erfolgt; doch dieser ist selbst durchdrungen von höherm handelndem Bewußtsein, und nur die allgemeine Richtung ist davon gewiß; das einzelne, wer könnte das berechnen? Am wenigsten aber, wenn und wo ein Mensch entstehen soll. Da liegt die Freiheit jenes höhern Handelns. Auch bleibt selbst die sinnliche Erzeugung eines Menschen immer des höchsten Wesens eigene Tat, nur daß die Anregung dazu von einem andern Teile desselben Wesens kommt, weil's für das höchste Wesen kein andres Außen gibt.

Gestehen wir zu, daß alle Bilder und Vergleiche aus unserm Leben nur schwach und unvollständig an die Sache reichen, die's in dem höhern Leben gilt, doch etwas mögen sie wohl beitragen, zu erläutern, wie sich's mit unsrer Eingeburt in dieses höhere Leben stellt. Der Gegenstand bleibt immer schwierig, dunkel. Im Übrigen galt's auch nur beiläusig hier davon zu handeln, um den Zusammenhang der ganzen Ansicht anzudeuten; und weiß ein andrer dasselbe besser zu erläutern, wir geben diesen Versuch ihm gerne preis. Nun aber kehren wir zurück zu unserer Zukunst.

Noch eins zuvor und ein für allemal: wir scheiben oftmals nicht, was dem höhern Geift (des Frdischen) und was dem Höchsten (Gott) gehört. Wozu es scheiben! Was jenem gehört, gehört diesem, durch jenen sind wir in diesem; durch jenen schöpft uns dieser, und bleiben wir in ihm. Nur daß vom höchsten Geist ganz voll gilt, was von dem höhern nur verhältnismäßig zu uns, daß seiner Selbsterscheinung das ganze, nicht bloß größere Gebiet der Welt unterliegt, in dem wir inbegriffen.

# XXII. Entwickelung der Analogie des fünftigen Lebens mit einem Erinnerungsleben.

Hüten wir uns nach allem, unfre Hoffnungen auf bas Jenseits und Ansichten von demselben nur auf bas eine Bilb oder die eine Analogie bauen zu wollen, die wir bisher zumeist vor Augen gehabt;

wer weiß nicht, welch unsichern Boden eine Analogie für sich allein gewährt; wir werben uns also noch nach andern Grundlagen umzusehen Es fann uns aber nur zu statten kommen, wenn wir, die bisherige noch etwas weiter verfolgend, überall nur solche Vorstellungen vom Jenseits erwect feben, welche ben liebsten und gerechtesten Forberungen, die wir an bas Jenseits von jeher zu stellen gewohnt waren, entsprechen. Bleibt auch immer die Basis solchen Schlusses zu schmal, als daß der ganze Aufbau der folgends darauf zu gründenden Betrachtungen als sicher gelten könnte; wohlan, wir geben ihn nicht bafür. Doch kann er als ein Abrik ber ganzen Ansicht nüten, ben Umfang, die Tiefe und die Fulle unfers Gegenstandes in eins übersehen zu laffen, und vorläufige Bahricheinlichkeiten und Möglichkeiten bieten, Die der unbestimmt schwankenden Borstellung vorweg eine vernünftige Richtung, ber Brufung, Bewährung und Berichtigung von andrer Seite her aber ein bestimmtes Objekt liefern; indes sie sich zunächst durch ihren Zusammenhang in sich und mit dem Ausgangsvunkte ber Betrachtungen zu halten suchen.

So michtig bie Anglogie bes fünftigen Lebens mit unserm biesseitigen Erinnerungsleben für bie Erläuterung unfrer Unficht ift, fo wenig ift boch in ber Tat bie Begründung berfelben baran gebunden, obwohl freilich jede triftig gebrauchte Analogie auch jur Begrundung mit beitragen fann. hat man einmal den Gefichtspunkt unfrer Lehre recht gefaßt, fo findet fich balb, wie alles von allen Seiten bazu zurückführt, und fo kann ber Weg in fehr verschiedener Beise genommen werben. Im Buchlein vom Leben nach bem Tobe, wo ich biefe Lehre querft barftellte, ift ber Analogie unfres fünftigen Lebens mit einem Erinnerungsleben noch gar nicht gebacht; unb in Borlefungen, Die ich im Sahre 1847 über benfelben Gegenftand hielt, nahm fie erft eine gang beiläufige Stellung ein. In jener Schrift mar es hauptfachlich bie Analogie bes Tobes mit ber Geburt, in Diefen Borlesungen bie birette Schlugweise, bie ich weiterhin (XXVII) vortragen werde, worauf ich die Lehre baute. Alle biefe Wege aber führen zu einer wesentlich übereinstimmenden Grundansicht bon der Natur und Beziehuna bes Jenseits jum Diesseits, nur bag auf bem einen bie Entwidelung ber Behre leichter nach biefer, auf ber anbern nach jener Seite gelingt. Ich habe aber in diefer Schrift die Analogie bes fünftigen Lebens mit einem Erinnerungsleben mit Bedacht jur Hauptgrundlage ber Betrachtungen gemacht, teils weil fich fo bie Lehre bom Jenfeits mit ber Lehre bom Beifte über uns, welche in ber vorigen Abteilung biefer Schrift vorgetragen worden, am natürlichften berknüpft, teils weil bas in ben neuern Reiten in ben Borbergrund getretene Bebenken, daß bie Individualität unfrer Beifter, weil aus bem höhern Beifte gekommen, auch wieber in bemfelben untergehen muffe, baburch sich am biretteften erledigt, teils endlich, weil fie überhaupt sehr sachgemäß, erläuternd und fruchtbar, ja in gewiffer

Beziehung noch etwas mehr als bloße Analogie ist, sofern unser Erinnerungs= rungsleben im Diesseits schon als Reim und Probe unsres Erinnerungs= lebens im Jenseits angesehen werden kann; unser Diesseits und Jenseits badurch real im höhern Geiste zusammenhängen.

## A. Berhältnisse ber jenseitigen Geifter zum höheren Geifte und zu einander.

Ruvörderst beutet unsere Analogie barauf, daß wir künftig in ein inniger bewußtes, höher gefteigertes Berhaltnis jum höhern Geifte treten werden als jett. Das Anschauungsbild tritt dem Geiste immer wie etwas Außerliches, Fremdes gegenüber, im Grunde ist es zwar auch sein, aber die Erinnerung fühlt er erst recht als sein, ganz in seinem Schoße. So wird auch uns ber höhere Geist nach bem Tobe noch in einer andern Weise als sein fühlen, benn jest, und indem er es tut, werben wir es erst recht mit fühlen, daß wir sein sind, ba fein Selbstbewußtsein und unser Bewußtsein seiner gar nicht äußerlich auseinander liegen. Jest ist der höhere Geist, ungeachtet wir ihm freilich auch schon faktisch angehören, boch immer nur wie ein fernes Gespenft hinter uns, bas wir wohl bunkel erschließen konnen, bem wir uns aber boch nicht unmittelbar angehörig fühlen; bas wird fünftig anders fein; ba werben wir unmittelbarer erkennen, daß wir in ihm leben und weben und find, und er in uns. Wir werben fühlen, daß wir unsern Lebensboben in ihm haben, aber auch fühlen, daß und was wir für ihn bedeuten.

Eine solche, nicht erst wie jest durch Schluß und für den Verstand sernher vermittelte, sondern unmittelbare, stetige und mit den andern Geistern des Jenseits gemeinschaftliche Teilnahme am Selbstbewußtsein des höhern Geistes ist nun gerade das Gegenteil vom Aufgehen in seinem Undewußtsein. In den Geistern des Jenseits wird er sich erst recht vollständig und hell seiner bewußt, und indem er sich seiner in ihnen bewußt wird, werden sie sich ihrer in ihm dewußt. In Erinnerungen und mittelst Erinnerungen wirkt und schafft unser Geist erst recht frei und selbsttätig, indes er sich dei Anschauungen äußerlich bestimmt fühlt. So wird denn auch der höhere Geist erst recht frei und selbsttätig mit uns im Jenseits zu wirken und zu schaffen ansangen, und wir werden uns als seine selbsttätigen Wertzeuge fühlen.

Zunächst ist es ber allgemeine Geist bes Irdischen, dem wir ansgehören; aber als himmlischer Geist ist derselbe nur die einheitliche Vermittelung, durch welche die Gesamtheit der irdischen Einzelgeister sich in Gott verknüpft. Indem wir nun eine unmittelbarere, lichtere

Erkenntnis unfrer Einigung mit und in diesem höhern himmlischen Geiste gewinnen, gewinnen wir hiermit auch eine unmittelbarere lichtere Erkenntnis unsrer Einigungsweise in Gott, sind damit Gott selbst um eine Bewußtseinsstufe näher getreten. Wie man denn überall das jenseitige Leben als ein solches gefaßt hat, was den Menschen mit höhern und dem höchsten Wesen in innigere lichtere Beziehungen sepen wird.

Nach Maßgabe als wir uns aber im Jenseits unseres Verhältnisses zu dem höhern Geist und hiermit zu Gott unmittelbarer und klarer bewußt werden als jetzt, werden wir auch das Berhältnis der Einstimmung oder des Widerstreites, in dem wir zu ihm und durch ihn zu Gott stehen, unmittelbarer und deutlicher fühlen als jetzt. Ob wir jetzt im Sinne oder wider den Sinn des Geistes, der uns mit Gott vermittelt, gehen, od er demgemäß wieder mit oder gegen uns geht, wissen wir nur durch eine nie ganz zureichende Verstandesvermittelung, oder fühlen es nur in der immer dunkel bleibenden und wie oft und bei wie vielen zweiselhaften und halb schweigenden Gewissenstmung. Das sind nur schwache Vorbedeutungen der hellen Einsicht und der Gefühlsfülle, die wir einst in dieser Beziehung davon tragen werden.

Es wird aber das Lichtwerden oder Hellerbewufitwerden unfrer Beziehungen zu bem höhern und höchsten Geist im Jenseits eben sowohl ein Lichtwerben bes himmels, als ein Entbrennen ber hölle für uns sein können, und ob bas eine ober andere, wird von unserm Berdienft im Diesseits abhängen. Denn bie volle Erinnerung unfere biesseitigen Lebens ift es ja, welche ber höhere Geift von uns in bas Gebiet, bas wir unfer Jenseits nennen, hinüber nimmt. Erinnerungen nun gefallen ober mißfallen nach Maggabe, als bas gut ober schlecht erscheint, woran sie erinnern ober woraus die Erinnerung erwachsen ist. Also werden auch wir bem höhern Geist, ber uns erinnernd in sich aufnimmt, nur nach Maggabe beffen gefallen, was wir im Anschauungsleben gewesen; und je nachdem wir ihm gefallen ober mißfallen werden, wird es uns in ihm gefallen ober miffallen; indem nach feinem Gefallen ober Digfallen an uns sich auch seine innern Mit- oder Gegenwirkungen gegen uns abwägen werben. Die Gerechtigkeit, die im Diesseits noch verschoben scheint, ober gar nicht recht zu Tage zu treten scheint, wird sich bort ganz erfüllen.

In der Tat, in der unmittelbaren Anschauung, sinnlichen Ersfahrung, gefällt und mißfällt uns vieles bloß in Betracht seines unmittelbaren Lust= und Unlusterfolges. Erst im Erinnerungsleben

hinter ber Anschauung erwacht die reinere Erwägung, die freilich immer noch nicht so rein wie in einem höhern Beifte sein tann, was auch basselbe in weitern Beziehungen für uns bedeute, ob es gut ober schlimm für uns im ganzen sei, und banach billigen ober verwerfen wir in uns selbst das Gesehene ober Geschehene nach einem gang andern Maßstabe, als bem ber augenblicklichen Luft ober Unluft, Die es gewährte; wir fragen nach seinen fernern Folgen im ganzen Busammenhange unfers Lebens und Seins. Und je größer, umfassender unser Geist, besto weiter geben wir hiermit, und um fo richtiger wird unfre Abwägung. Go aber wird's auch in bem höhern und hochsten Beifte sein, nur in höherm Maßstabe und in größerer Vollendung, weil er alles Irdische, der höchste gar die Welt umfaßt, also die vollen Mittel in sich schließt, recht abzumägen, was wir für das Irdische, die Welt gewesen. Erft nachdem er uns aus dem Unschauungsleben ins Erinnerungsleben aufgenommen, wird er uns nach bem vollen Werte meffen, ben unfer Dafein bisher für ihn gehabt; und nicht mehr die augenblickliche Luft ober Unluft, die wir im Anschauungsleben für ihn geschöpft, wird ben Magstab unsers Berdienstes bilden, sondern die Rücksicht, was unser diesseitiges Leben im ganzen nach allen seinen Beziehungen und Folgen für die irdische Eriftenz, welcher ber höhere Geift vorsteht, bedeutet hat. Wie er aber seine Beziehungen zu uns ins Bewußtsein faßt, so werben wir auch die Wirtungen bavon in unserm Bewußtsein spuren, wie wir ihm Luft ober Unlust machen, so er uns.

Webe und also, wenn im Jenseits bie Erinnerung eines gangen verlorenen ober verberbten Lebens auf einmal ober in immer wachsender Macht, nach Maggabe als sich bie gerechte Erwägung im höhern Geiste mehr und mehr entwickelt, über uns hereinbricht, uns immer flarer und flarer wird, wie leer ober boje es war für die geistige Gemeinschaft, ber wir angehörten, und nun leer ober bose ift für uns; ba biese Erinnerung nicht mehr schwach, mußig und verwischbar in unserm Saupte schwebt, sondern in ein höheres haupt gang und voll aufgenommen, mehr als es eine biesseitige Erinnerung je tun tann, unfer ganges bisheriges Leben nach allen feinen Beziehungen zusammenfassen, die Basis unfrer gangen fünftigen geiftigen Erifteng bilben, und unfre bewußte Stellung zu allen andern geistigen Eriftenzen und bem höhern Geifte selbft bestimmen wird; ba alle Gegenwirkungen nun strafend auf uns einfturmen, bie ber höhere Beift fur ben bereit hat, ber wiber seinen Sinn geht, um ihn mit Bein zu nötigen, boch endlich nach feinem Sinne umzulenten. Beil aber eben fo bem, ber hier ein Leben im Sinne bes

höhern Geistes geführt hat; er wird alles im Jenseits bereit und geschmückt zu seinem freudigen Empfange finden; und wie die Erinnerung an die Leiden, die wir um einer guten Sache willen standhaft erduldet haben, uns schon hier die größte Befriedigung gewährt, ja die Erholung von Leiden selbst eine Art Seligkeit ist, wenn wir uns bewußt sind, sie recht getragen zu haben; so und in noch viel höherm Sinne wird es dort mit dem Erinnerungsleben sein, was aus einem leidensvoll aber in gutem Sinne hienieden geführten Leben erwachsen ist.

Unstreitig sind biese leicht weiter zu entwickelnden Borstellungen nur im Sinne unsrer besten praktischen Forderungen. Später wird sich ihnen noch von anderen Gesichtspunkten entgegen kommen lassen.

Die Sprache, wodurch verschiedene Menschen mit einander verkehren, sich von ihren innern geistigen Zuständen benachrichtigen, ist nur mittelst ihrer Erinnerungen möglich. Nur durch Association von Erinnerungen an Worte entsteht das Verständnis in der Sprache. Sonst wären es hohle Laute. Man kann in dieser Hinsicht sagen, die verschiedenen Menschen vermögen geistig nur durch ihre Erinnerungswelten zu versehren; das bloße Ansehen der Gestalt, das bloße Hören der Stimme ist noch kein geistiger Verkehr.

Also mögen wir auch glauben, daß der höhere Geist des Irdischen mit andern Geistern des Himmels nur durch seine Erinnerungswelt geistig wird verkehren können, und daß wir, nachdem wir in diese Erinnerungswelt eingetreten sein werden, auch Anteil an diesem bewußten Berkehr des höhern Geistes mit andern himmlischen Geistern gewinnen werden. Insofern werden wir wirklich noch auf eine andere Art in den Himmel mit dem Tode eingehen, als wir jetzt schon darin sind. Wir werden zwar nicht, wie manche träumen, auf andere Weltsförper übergehen, denn der Erde, der wir jetzt angehören, bleiben wir, aber eine innerlichere Kenntnis vom Geistesinhalt andere Welten gewinnen als jetzt, wo wir bloß ihr äußeres Antlitz sehen.

Früher (Bb. I. S. 143 ff.) ward gezeigt, wie die Vorstellung von Engeln mit der Vorstellung der Geister der Gestirne zusammenhängt. Nun läßt sich übersehen, wie zugleich von einer andern Seite die Vorstellung der Engel mit der Vorstellung unsrer jenseitigen Geister zusammenhängt, und wie beide Aufsassungsweisen der Engel, zwischen denen die Vorstellungen der Menschen geschwantt haben, so aber, daß in späterer Zeit die eine überswogen hat, selbst zusammenhängen. Unsre jenseitigen Geister können nämlich selbst als Teilhaber an der höher bewußten Besenheit eines himmlischen Geistes. Engels, betrachtet werden, und hiemit, da sie doch individuelle Wesen, nur untergeordneter Art sind, als untergeordnete Engel, dienende Engel,

indes die Geister der Gestirne als obere Engel, als Erzengel, wenn man will. Und zwar dienen sie den obern Engeln, denen sie angehören, nicht nur im Berkehr mit andern obern Engeln, sondern auch als Bermittler zu den Menschen drunten, wie sich bald des Nähern zeigen wird. Daß aber diese untergeordneten Engel den obern nicht nebengestellt, sondern eingestellt sind, ist bloß im Sinne derselben allgemeinen Betrachtungsweise, welche uns und alle obern Engel ja auch Gott nicht nebengestellt, sondern eingestellt sein läßt, wovon genug im Frühern gehandelt.

Erinnerungen find geneigt, in benfelben Rusammenhängen und Berhältnissen aufzutreten wie die Anschauungen, aus benen fie erwachsen find; boch mit ber größten Freiheit auch in andere Berhältnisse ju treten und sich in neuen Beziehungen zu verknüpfen, was fogar 3weck Alfo bürfen wir glauben, daß auch bie unferes Erinnerungslebens. Bande, burch welche bie Menichen im Anschauungsleben bes höhern Beistes hienieden mit einander verschlungen find, beim Gintritt in beffen Erinnerungsleben nicht zerriffen werden, obwohl die größte Freiheit, ja ber größte Unlaß für Abanderung und Fortbildung biefer Berhältniffe besteht. Wir werben also unfre hiesigen Berhältnisse mit unsern Lieben bort wieder anknupfen, ja bald wird fich zeigen, daß fie burch ben nur scheinbaren Rig hindurch, welchen ber Tod zwischen dem Diesseits und bem Jenseits fest, fortgebends verknüpft bleiben, und fich fogar fortentwickeln, vermöge eines Berkehrs ber Geifter beiber Belten ber nur nicht gegenseitig so hell bewußt ift, als er innerhalb jeder Welt für sich ift, und also für die durch den Tod Getrennten wieder werden wird, wenn bie biesseits Burudgebliebenen ben ins Jenseits Borangegangenen nachfolgen.

Das ganze Reich unsrer Erinnerungen ist ein einziges Reich, in bem das spätest Eingetretene sich mit dem frühest Eingetretenen begegnen kann. Also dürsen wir auch glauben, daß wir, mit dem Tode in das Erinnerungsreich des höhern Geistes übergehend, dort allen den Geistern begegnen können, die uns längst schon in dieses Erinnerungsreich voransgegangen sind, nicht nur denen, die mit uns gelebt, sondern auch denen, die vor uns gelebt haben.

Erinnerungen treten überhaupt in einen innigern, vielseitigern, freiern, lebendigern, direktern Berkehr mit einander, als die Anschausungen, aus denen sie erwachsen sind, als welche sich im Wits und Nacheinander nur auf eine viel mehr äußerliche und durch äußerliche Bedingungen beschränkte Weise berühren und insofern begegnen können. Also dürfen wir auch glauben, daß wir im Erinnerungleben des höhern Geistes dereinst in einen innigern, vielseitigern, freiern, lebendigern,

birektern Verkehr mit einander treten werden als jetzt, da wir noch im Anschauungsleben besselben befangen sind, uns dereinst nicht mehr auf eine durch so äußerliche Bedingungen beschränkte Weise berühren und begegnen werden wie jetzt.

Doch rufen und begegnen sich Erinnerungen nach Regeln der Association, ordnen sich Begriffen unter und wirken zur Erzeugung neuer Begriffe, werden verwandt in Schlüssen, folgen dem Zuge der Entwickelung von Ideen, kurz ihre Freiheit ist keine Zügellosigkeit, sondern ihr lebendiger Wandel und Verkehr eben so in Unterordnung unter die Herrschaft, als in Ausübung der Freiheit unsers Geistes begriffen.

So wird es auch mit dem Erinnerungsreich des höhern Geistes sein; es wird nicht ein zügelloses Hin- und Herschweben der Geister des Jenseits darin geben, sondern es wird Ordnung und Regel darin walten; es werden sich Gruppen, Gebiete, Gemeinschaften, Verwandtschaften, Über- und Unterordnungen der Geister darin sinden und bilden, es wird in Wahrheit ein Reich, mit Gliederungen dieses Reiches, sein.

Bergessen wir nur den Unterschied nicht, den die Höhe und Weite des größern Geistes über unserem dabei mitbringt. In uns können die Erinnerungen, zwischen denen dergleichen Verhältnisse eintreten, bloß nach einander im Bewußtsein deutlich geschieden auftreten; im Bewußtsein des höhern Geistes aber sinden unzählige Erinnerungen deutlich unterschieden gleichzeitig mit einander Plat. Auch sind die Verhältnisse zwischen den Geistern des Jenseits nicht einsache Wiederholungen der Verhältnisse zwischen unsern Erinnerungen; sondern wie wir als Geister des Jenseits Wehr und Höheres sind als die Erinnerungen in uns im Diesseits, so wird es auch von den Verhältnissen zwischen uns gelten. Dieser Gesichtspunkt des Ungleichen mit dem Gleichen muß hier und überall sorgfältig im Auge gehalten werden.

Brrige Betrachtungsweisen liegen hier überhaupt nabe:

Begriffe spielen in uns eine große Kolle. Der Begriff eines Baumes 3. B. läßt sich in gewisser Beise ober aus gewissem Gesichtspunkte als geistige Resultante aller unsrer Baumerinnerungen fassen, worin aber die Unterscheidung der einzelnen individuellen Bäume verschwindet oder zu verschwinden scheint. Nun könnte man nach Analogie schließen: also werben unsre Geister ins Erinnerungsgediet des höhern Geistes aufgenommen auch höhere Resultanten geden, worin aber unsre Individualität erlischt. Allein sehen wir näher zu, so erlöschen unsre Erinnerungen gar nicht wirklich in allgemeinen Begriffen. Troß dem, daß ich alle Baumerinnerungen im Begriffe des Baums zusammensasse, vermag doch auch ihrerzeit jede einzeln

für fich im Gebachtnis hervorzutreten, und wenn es nicht jebe wirklich wieber tut, und immer eine auf ben Fortgang ber andern warten muß, um es ju tun, bangt bies nicht an ihrem Berich wimmen im Begriffe; bas Aufheben im Begriffe bat gar nichts damit ju schaffen; und felbst beim Wiederhervortreten ins Bewußtsein bleibt jebe Erinnerung noch unter bem Begriffe ober ben Begriffen, in Die fie einging, wie vorher enthalten; sonbern baran hangt es, bag unfer Beift vermoge feiner größern Durftigfeit und Enge und tiefern Stufe beutlich unterschiebene Erinnerungen überhaupt nur im Racheinander fpielen laffen fann; in welcher Begiehung im hobern Beifte bie oft berührten gang andern Berhaltniffe ftatt haben. Der Begriff ift alfo gar nicht als ber Untergang bes Individuellen im allgemeinen Beifte, er ift vielmehr als bie bobere Bermittelung des Individuellen mit dem allgemeinen Beifte zu betrachten. Der Beift beherricht und orbnet und überfieht bas in und unter ihm enthaltene Individuelle burch die Ginregistrierung unter bie Cabres ber Begriffe; aber beshalb bleibt es Individuelles und tritt nach einander ober zugleich, vollftandig ober unvollftandig, auf, je nachbem es bie Natur bes Beiftes aus anbern Befichtspunften geftattet.

So werden wir also allerdings auch im Jenseits in Berknüpfungen eintreten, die der höhere Geist eben so wie wir besondere Begrifse ins Bewußtsein saßt; aber nichts desto weniger unsre Individualität darin behaupten, wie jeder, der in einen Staat eintritt, nichts desto weniger ein Individuum bleibt, daß der Staat sich als übergeordnetes Allgemein-Wesen über allen untergeordneten Individualitäten sassen.

Obwohl die räumlichen und zeitlichen Berhältniffe und Beziehungen, in denen unsere Anschauungen aufgetreten sind, auch in unser Erinnerungereich hinein ihren Ginfluß forterstreden, so entwickelt boch bie Berwandtschaft und Berschiedenheit unfrer Anschauungen und baraus hervorgehenden Erinnerungen nach Wefen, Ursprung, Wert, in unsrer Erinnerungswelt noch viel bedeutsamere Begiehungen und Berhältniffe. Und es geht unfer inneres geiftiges Leben hauptfächlich aus bem Trachten hervor und äußert sich in ber Richtung, die Gesamtheit unfrer Erinnerungen aus biefen Gefichtspuntten in angemeffene, harmonische, verträgliche Beziehungen zu einander zu verseten, unangesehen ber räumlichen und zeitlichen Entfernung, in welcher die Anschauungen auftraten, benen sie ihren Ursprung verbanken. Begriffe, Urteile, Schluffe selbst erfolgen aus folchen Gesichtspunkten. Die ganze höhere Ordnung und Tätigfeit des Geiftes, von der wir sprachen, bezieht fich darauf. Alle Baumanschauungen, wie fern auch die gesehenen Bäume in Zeit und abstanden, treten in unserm Erinnerungsreiche nach blogen Uhnlichkeitsbeziehungen unter benfelben Baumbegriff, und die Begriffe ber Baume ordnen sich in ben Begriff bes Pflanzenreiches ein, und biefer tritt jum Begriff bes Tierreichs in Beziehung, wobei die zeitlichen und räumlichen Verhältnisse der Pflanzen und Tiere zu einander nicht mehr in Betracht kommen. Zwar auch die Anschauungen fügen sich schon solcher Ordnung gemeinschaftlich mit Erinnerungen ein; aber teils fällt die bewußte Tätigkeit dieses Beziehens, Ordnens nicht in das Anschauungs-, sondern das Erinnerungsreich, teils ist erst im Erinnerungsreiche die volle harmonische Entwickelung der Ordnung zu erwarten, in welche einzelne Anschauungen von dieser oder jener Seite doch ansangs oft noch störend hineintreten.

So werben wir auch zu glauben haben, daß, obwohl die zeitlich räumlichen Berhältniffe und Beziehungen, in benen wir im biesfeitigen Unschauungsleben auftreten, auch ins Jenseits ihren Ginfluß forterftreden, sich darin noch wiederspiegeln, doch die innere Verwandtschaft und Verschiedenheit ber ins Erinnerungsreich bes höhern Geiftes übergegangenen Geister nach Wesen, Ursprung, Wert noch bedeutsamere Beziehungen und Berhaltniffe für fie bort entwickeln wird, als jene Außerlichkeiten, und daß das höhere Leben des höhern Geistes hauptsächlich aus bem Trachten hervorgehn und in ber Richtung sich äußern wird, die Geifter bes Jenseits aus biefen Gesichtspunkten in harmonische, gerechte und verträgliche Beziehungen zu verseten. Es werben sich unangesehen beffen, ob die Geifter heute ober vor tausend Jahren ins Jenseits übergingen, hier ober in Amerita lebten, Gemeinschaften aus ihnen bilben nach ber Gemeinsamkeit von Ibeen, Erkenntnissen und Trennungen nach ber Berschiedenheit von folchen. Schon hienieden find wir in folchen Gemeinschaften inbegriffen; aber erft im Jenfeits wird das recht bewußte Leben darin erwachen. Alles, mas mehrere Geifter von Ideen, Erkenntnissen gemein haben, tann entweder als aus einem in den andern übergegangen, ober als aus einer allgemeinern Bilbungsquelle bes höhern Beiftes in sie übergegangen angesehen werben; erft im Jenseits werden wir uns bes Zusammenhanges, in dem wir so unter uns unmittelbar ober burch Bermittelung von Berknüpfungsgliebern im höhern Geiste stehen, beutlich bewußt werden fonnen.

So wird uns auch (was an schon Früheres anknüpft) die Übereinstimmung im Wert ober Unwert unsers Wesens eine gemeinschaftliche Stelle im Himmel ober der Hölle verleihen, die nicht als verschiedene Orte, sondern als Gemeinsamkeiten verschiedener Zustände und Verhältnisse zu betrachten, welche uns im Jenseits nur deutlicher, fühlbarer und mehr in Verhältnis zu unserm Verdienst zugemessen sein werden als jetz; indem der höhere Geist alle, die in einer Art des Guten oder Bösen übereinstimmen, unter eine gemeinsame Kategorie faßt und ihnen

aus gemeinsamem Gesichtspunkte förderlich oder gegenwirkend begegnet; wie auch in uns alle Erinnerungen nach ihrem Werte oder Unwerte unter die Kategorien des Guten oder Bösen überhaupt und dieser oder jener Art des Guten oder Bösen insbesondere treten und danach in die harmonischen, wohltuenden oder widerwärtigen Beziehungen eingehen, ja sie vermitteln helsen, die sich überhaupt in uns an die Begriffe oder Ideen des Guten oder Bösen knüpfen, oder anders, in denen diese ihren wesentlichen Inhalt haben.

Sofern alles Wahre und Gute im Sinne des odersten Wissens und Wollens des höhern und höchsten Geistes ist, alles Falsche und Schlimme aber nur der Widerstreit des einzelnen in ihm gegen das oderste Wissen und Wollen, kann man auch sagen, daß die Geister des Jenseits nach Maßgade des Wahren und Guten, was in ihnen ist, oder der Abweichung davon, eine zusagende oder widerwärtige Stelle im Jenseits haben und ihrer Einigung mit und durch den höhern und höchsten Geist in Befriedigung, Ruhe, Freude, Seligkeit oder ihres Widerstreits damit in dem entgegengesetzen Gefühle gewahr werden. Es hindert nichts, daß sie in demselben Geiste sind, dem sie doch widerstreben; es ist auch so mit vielem, was in unserm Geiste ist und ihm doch widerstrebt. Wir haben das schon anderwärts betrachtet.

Mit dem Borigen und manchem Folgenden berührt sich die Lehre Schwedenborgs in seiner Schrift von himmel und Hölle\*) in so wesentlichen hinsichten, daß ich nicht umhin kann, etwas näher auf diese Beziehungen einzugehen. Seine Lehre stellt sich in etwas wunderlicher Form und phanstastischer Ausschmuckung dar, ist aber meines Erachtens ihrem Kern nach sehr würdig und auf einen tiefsinnigen Gesichtspunkt erbaut. Doch begründet Schwedenborg dieselbe nicht durch Argumente, sondern gibt sie als etwas durch Anschaung und Umgang mit jenseitigen Gestern Gewonnenes.

Nach ihm wie nach uns hängen die wesentlichen Berknüpsungen und Trennungen der Geister des Jenseits von der Übereinstimmung ihres Wesens ab, und namentlich ist es die Übereinstimmung im Guten und Wahren oder dessenteil, was ihnen einen gemeinschaftlichen Plat in dem Himmel oder der Holle anweist, die auch nach Schw. keine real räumlich geschiedenen Orte, (wenn gleich nach dem sog. Entsprechungsverhältnis so erscheinend,) sondern verschiedene Vereinigungen nach seiten des Guten und Wahren oder dessen Gegenteil sind. Auch wird von ihm die Gemeinsamkeit, welche die guten Geister haben, eben so wie von uns, der harmonischen Einigung derselben durch und in dem höhern Geiste (dem Herrn) beigelegt,

<sup>\*)</sup> Der himmel mit seinen Bundererscheinungen und die hölle. Bernommenes und Geschautes. Bu der neuen Kirche des herrn. Tübingen. Berlag zu "Guttensberg" 1830.

ben er unmittelbar als Gott faßt, die Bösen aber, obwohl wider den höhern Geist, doch ihm unterworfen gedacht. Ihre Gemeinschaft ist keine Einigung in demselben Sinne wie die der Guten, da vielmehr ein Böser wider den andern ist; doch ist die Übereinstimmung im Schlechten und Falschen immer etwas, was sie den himmlischen Bereinen gegenüber in dieselbe Gemeinschaft versett. Auf andre Gesichtspunkte, worin wir uns mit Schwedenborg begegnen, komme ich anderwärts.

Bwar gibt es auch Bunkte nicht unwesentlicher Abweichung seiner Lehre von der unsern. Schw. nimmt an, obwohl im Jenseits keine räumlichen Berhaltniffe mehr wie hier befteben, ericheinen fich boch die Beifter im Jenseits unmittelbar außerlich ferner ober naber, je nach ber Abnlichfeit oder Bericiebenheit ihrer innern Buftanblichkeit, fo daß die Solle aus diefem Grunde als weit abliegend vom himmel erscheine (§ 198), weil die bofen Beifter fich in einem entgegengesetten Buftanbe befinden, als die guten Beifter (bie er Engel nennt), und allgemein bilbe fich bie Uhnlichkeit und Unähnlichkeit ber geistigen Buftanblichkeit (nach bem fog. Entsprechungs= verhaltnis) im Scheine einer raumlichen Nabe ober Entfernung ab. bagegen ich auf Grund unfrer Borberfate glaube, bag die Abnlichkeit ober Unähnlichkeit ber geiftigen Buftandlichkeit nicht abbilblich in Rabe und Entfernung, sondern unmittelbar als bas, mas fie ift, im Jenseits beffer als hienieben bon benen erfannt werben tann, die fich im Berhaltniffe biefer Buftanblichkeit befinden. Wie unfre Erinnerungen an Anschauliches noch Die frühern raumlichen und zeitlichen Berhaltniffe wiederspiegeln und felbft durch Phantafie in neue anschauliche Beziehungen treten, aber auch in begrifflichen Beziehungen fich bewegen und nach Bertverhaltniffen zu einander stellen können, was gewissermaßen zwei verschiedene Seiten unfres Erinnerungslebens find, fo mag es auch in bem Jenseits ober bem Erinnerungsreiche bes hohern Beiftes zwei folche Seiten bes Beifterlebens geben, die fich so wenig bort widersprechen werden, wie hier in und; aber Schwebenbora wirft beibe Seiten in eins zusammen, indem er die ans jegige Sinnesleben erinnernden anschaulichen Beziehungen nur als äußere Erscheinlichkeit innerer Uhnlichkeits= und Berichiedenheitsbeziehungen gelten laft.

Überhaupt liegt barin ein Grundzug ber ganzen Schwedenborgischen Lehre, daß die innern geiftigen Zustände im Jenseits einen Schein äußerslicher Zuständlichkeit ober eine äußere Erscheinlichkeit an und um sich erzeugen sollen, welche zum innern Zustande in einer gewissen angemessenen Beziehung (im Entsprechungsverhältnis damit) ist, in sosern sie es aber ist, nun auch mit der vollen Kraft der äußern Wirklichkeit im Jenseits auftritt, ja im Jenseits als solche gilt. Gestalt, Kleidung, anschauliche Umgedung der Geister sind so bloß Ausdruck ihrer innern geistigen Zustände und Bershältnisse, ahmen zwar die räumlichen, zeitlichen, materiellen Zustände des Diesseits mit Abänderungen, die doch nur unter der Form des diesseits Erscheinenden sallen, nach, ohne daß ihnen doch räumliche, zeitliche, materielle Zustände wirklich wie jest noch unterliegen, wogegen sich Schwedenborg ausdrücklich verwahrt. Diese Ansicht, obwohl sinnreich, scheint mir jedoch in der von Schwedenborg geltend gemachten Weise kein triftiges Fundament in der Natur der Dinge zu haben, wie denn das Phantastische, was der

Schwebenborgschen Lehre von Himmel und Hölle anhängt, hauptsächlich in dieser Seite derselben liegt, da Schw. bei Schilderung der äußern Zuständlichskeiten der Geister auf sehr vagen Boraussehungen über das Entsprechungssverhältnis zwischen innern Zuständen und äußerer Erscheinlichkeit fußt.

Ferner halt Schwebenborg Himmel und Hölle rein aus einander, indem er das geistige Grundwesen, die Grundneigung des einen Menschen schlechthin für gut, die des andern für bose nimmt, was sich nach dem Tode erst recht rein herausstelle und entscheide; dagegen ich glaube, daß sich ein Mensch nach gewissen Gesichtspunkten der Kategorie des Guten, nach andern der des Bosen einordnen kann, und auch der Bose im Jenseits durch die Strafen der Hölle noch gebessert werden wird; wodon sich bei Schwedenborg nichts findet.

Abgesehen aber von diesen (und manchen andern, hier beiseitzulassenden) Unterschieden stimmen die Ansichten Schwedenborgs mit den unsern vielsach so genau überein, daß man sagen möchte, es sei von uns weiter nichts geschehen, als seinen Offenbarungen eine theoretische Grundlage untergebreitet, ungeachtet mir seine Lehre in der Tat erst bekannt wurde, als diese Schrift schon saft beendigt war.

hierzu auszugsweise einiges aus feiner Schrift:

Schwebenborgs Ansichten über bas Band, bas bie Geifter bes Jenfeits in einem höhern Geifte (bem Herrn) finden, und ihre Beziehungen zu einanber.

- § 7. "Die Engel (b. i. seligen guten Geister) in ihrer Gesamtheit heißen der himmel, weil er aus ihnen besteht; immer jedoch ist es das vom Herrn ausgehende Göttliche, das in die Engel einfließt und von diesen aufgenommen wird, was den himmel im ganzen und in seinen Teilen macht. Das vom Herrn ausgehende Göttliche ist das Liebegute und das Glaubenswahre; so viel an Gutem und Wahren sie denn aufnehmen vom Herrn, so weit sind sie Engel, und so weit sind sie der himmel."
- § 8. "Feber im Himmel weiß und glaubt und wird selbst inne, daß er nichts Gutes aus sich will und tut, und daß er nichts Wahres aus sich heraus benkt und glaubt, sondern aus dem Göttlichen, mithin aus dem Herrn; auch daß das Gute und Wahre, so aus ihm kommt, nichts Gutes und nichts Wahres ist, weil es nicht Leben aus dem Göttlichen hat: die Engel des innersten Himmels werden selbst deutlich inne und empfinden das Einsließen, und, wie weit sie aufnehmen, so weit nur meinen sie im Himmel zu sein, indem sie so weit in der Liebe und im Glauben, und so weit im Lichte der Einsicht und der Weishelt, und aus diesen in der himmlischen Freude sind: weil nun alles dies vom Göttlichen des Herrn ausgeht und in diesem für die Engel der Himmel ist, so folgt, daß das Göttliche des Herrn den Himmel macht, nicht aber etwa die Engel irgend aus ihrem Selbstigen" . . . . .
- § 9. "Die Engel, vermög' ihrer Beisheit, gehen noch weiter; sie sagen nicht allein, alles Gute und Bahre komme vom Herrn, sondern auch des Lebens alles;.... sie sagen scrner, es gebe nur einen Urquell des Lebens, und das Leben des Wenschen sei ein Aussluß desselben, der, wenn er nicht

fortdauernd von jenem genährt werde, sogleich versiegen gehe. Ferner: aus diesem einzigen Urborne des Lebens, welcher der Herr ist, sließe nichts als das göttliche Gute und das göttliche Wahre hervor, und diese regen jeden an je nach der Aufnehmung; in denen, welche sie mit Glauben und mit Wandel aufnehmen, sei der Himmel; welche sie aber von sich abstoßen oder in sich erstiden, die verwandeln jenes in Hölle, denn sie verkehren Gutes in Böses und Wahres in Falsches, also Leben in Tod".....

- § 12. "Dies mag benn bekunden, daß der Herr in dem Seinigen wohnt bei den Engeln des Himmels; und also, daß der Herr ift alles in allem des Himmels; dies aus dem Grunde, weil das Gute vom Herrn, ist der Herr bei ihnen, denn was von Ihm ift, das ist Er selbst; daß mithin das Gute vom Herrn für die Engel der Himmel ist, und nimmer etwas von ihrem Selbstigen."
- § 41. "Die Engel eines jeglichen Himmels\*) sind nicht alle an einem Orte zusammt, sondern in größere oder kleinere Bereine geteilt nach den Unterschieden des Liebeguten und des Glaubensguten, worin sie find: die in dem gleichen Guten sind, bilden Ginen Berein: das Gute in den Himmeln ift in unendlicher Mannigfaltigkeit, und jeder einzelne Engel ist wie sein Gutes."
- § 42. "Die Engelvereine in ben Himmeln sind von einander auch räumlich geschieden nach dem Maß, als ihr Gutes im allgemeinen und im besondern verschieden\*\*); denn die Abstände in der geistigen Welt rühren von nichts anderm als von der Berschiedenheit der Zustände des Inwendigen, im Himmel also aus der Verschiedenheit der Zustände der Liebe. In großer räumlicher Entfernung von einander sind, welche sehr verschieden hierin sind; sich näher aber stehen, die sich wenig unterscheiden; nahe Ahnlichkeit bewirkt, daß sie beisammen sind."
- § 43. "Auch die einzelnen in bemselben Bereine scheiden fich auf gleiche Beise wieder alle von einander" . . . . .
- § 45. "Hieraus erhellt, daß Gutes zusammengesellt alle in den Himmeln, und daß sie sich unterscheiden je nach dessen Beschaffenheit; jedoch aber sind es nicht die Engel, die sich so zusammentun, sondern der Herr, von welchem Gutes kommt; Er selbst leitet sie, verbindet sie, scheidet sie ab, und erhält sie nach dem Waß, als sie im Guten sind, in ihrer Freiheit; und so jeden einzelnen in dem Leben seiner Liebe, seines Glaubens, seiner Einsicht und Weisheit, und sohin in Seligkeit."

<sup>\*)</sup> Des Nähern unterscheibet nämlich Schwedenborg drei himmel nach den versischiedenen Stufen der Güte und demgemäßen Seligkeit der himmlischen Geister, was er (§ 30) mit einer Dreiteilung des menschlichen Gemüts in Beziehung sett. Alle drei himmel sind zwar an sich geschieden, doch durch ein Einsließen vom herrn mittelbar verknüpft (§ 37).

<sup>\*\*)</sup> Anderwärts § 191, 192 wird ausdrücklich gesagt, daß zwar im himmel wie hienieden alles in zeitlichen und örtlichen Berhältnissen erscheine; im Grunde aber es "keinen Abstand, keine Räume gebe, sondern an deren Stelle nur Zustände und Bechsel", wie auch durch das Folgende im Text erläutert wird (vgl. S. 224).

- § 46. "Auch kennen sich bort alle, die in ähnlichem Guten sind, ganz wie die Wenschen hienieden ihre Blutsverwandten, ihre Verschwägerten und ihre Freunde, und zwar auch dann, wenn sie sich nie vorher gesehen haben; der Grund ist, weil es im andern Leben keine andern Verwandtschaften, Schwägerschaften und Freundschaften als geistige, mithin nur auf den Grund der Liebe und des Glaubens gibt. Dies wurde mir einigemale zu sehen vergönnt, als ich im Geist, also meinem Körper entrückt, und so im Umgang mit Engeln war; da sah ich welche, die mir wie von Kind auf bekannt, und andre, die mir als völlig unbekannt erschienen. Die mir wie von Kindheit an bekannt erschienen, waren die, so mit mir in ähnlichen Zustande des Geistes, die mir aber undekannt schienen, die im unähnlichen waren."
- § 54. "Nimmer kann gesagt werden, ber Himmel sei außerhalb jemandes, sondern innerhalb, denn jeder Engel nimmt den Himmel außer ihm nach dem Himmel auf, der in ihm ist."
- § 194. "Hierin (daß nach Maßgabe der Ahnlickeit ober Unähnlichkeit der geistigen Zuständlichkeit die Geister sich näher oder serner erscheinen) hat auch seinen Grund, daß in der geistigen Welt einer dem andern gegenwärtig wird, sobald dieser seine Gegenwart sehnlich verlangt, denn mit seiner Sehnsucht sieht er jenen in Gedanken, und überträgt sich gleichsam in dessen Austand. Die entgegengesette Folge daraus ist, daß der eine vom andern nach dem Berhältnis entsernt wird, als er demselben abgeneigt ist: und weil alle Abneigung aus dem Widerstreite der Triebe und aus dem Zwiesspalt der Gedanken kommt, so geschieht denn, daß mehrere, welche sich in der geistigen Welt an einem Orte besinden, so lang sie einmütig sind, sich im Angesicht bleiben, sobald sie aber nicht mehr überein denken, einander entschwinden."
- § 205. "Zusammengesellt sind alle im Himmel je nach den geistigen Verwandtschaften, welche bestehen durch Gutes und Wahres in seiner Ordnung, so im ganzen Himmel, so in jedem Verein, so endlich in jedem Haus; daher denn die Engel, die in ähnlichem Guten und Wahren sind, sich, wie Blutsfreunde und Verwandte auf dieser Welt und ganz wie Bekannte von Kind auf, kennen. In gleicher Weise zusammengesellt sind Gutes und Wahres, welche Weisheit und Einsicht hervordringen, dei jeglichem Engel; diese beiden erkennen sich ebenfalls, und wie sie sich erkennen, so verbinden sie sich auch. Weshalb denn die, dei welchen Wahres und Gutes sich nach der Form des Himmels vereint hat, die Folgen in ihrer Verkettung, und in weitem Umkreis um sich her ihren innern Zusammenhang, ersehen; nicht also die, bei welchen Gutes und Wahres nicht nach der Form des Himmels verbunden sind."
- § 268. "Wie groß die Weisheit der Engel ift, bekundet sich daraus, daß in den Himmeln gegenseitige Mitteilung aller besteht, die Einsicht und Weisheit des einen teilt sich dem andern mit; der Himmel ist Gemeinschaft aller Güter; die Ursache davon liegt in der Natur der himmlischen Liebe, sie will, daß, was das ihre ist, des andern sei; darum wird niemand im Himmel sein Gutes in sich inne als Gutes, wenn es nicht auch in dem andern ist, hieraus die Wonne des Himmels; die Engel haben dies vom Herrn, dessen göttliche Liebe so ist."

### B. Berhältniffe ber jenseitigen zur biesseitigen Geisterwelt.

Die einzelne Erinnerung in uns erwächst aus der Anschauung, die einzelne Anschauung wird in Erinnerung übergehen. Eins folgt aus und nach dem andern. Aber die Beziehung des gesamten Erinnerungs-lebens zum gesamten Anschauungsleben in uns ist nicht als ein bloßes Nacheinander zu sassen. Anschauungsleben und Erinnerungsleben bestehen mit einander in unserm Geiste und bestehen nicht zusammenhanglos neben einander. Das ganze Reich unserer Anschauungen hängt in unserm Geiste vollständig mit dem ganzen Reiche der Erinnerungen in eins zusammen; und die ganze Mannigsaltigseit der Anschauungen gewinnt nur durch Zusammenhang mit dem Erinnerungsreiche selbst einen Zusammenhang, der über das Gefühl des einsachen Nach- und Neben- einander hinausgeht. Das Anschauungsleben bleibt die unabtrennbare niedere Basis des Erinnerungslebens, und das Erinnerungsleben mit seinen höhern Beziehungen und Verknüpfungen enthält zugleich das höhere Band des Anschauungslebens.

So erwächst das jenseitige Leben des einzelnen Menschen aus seinem diesseitigen Leben, und dieses wird in jenes übergehen. Aber die Beziehung des ganzen Jenseits zum ganzen Diesseits im höhern Geiste ist auch nicht als ein bloßes Nacheinander zu fassen. Diesseits und Jenseits bestehen zugleich im höheren Geiste und bestehen nicht zusammenhanglos neben einander. Das ganze Reich des Diesseits hängt auch vollständig und in eins mit dem des Jenseits im höheren Geiste zusammen, und alle allgemeinen Verknüpfungen in jenem werden nur durch die Versküpfung mit diesem und mittelst dieses möglich. Das Diesseits bleibt als niedere unabtrennbare Basis unter dem Jenseits stehen; und das Jenseits enthält in seinen Beziehungen das höhere Band des Diesseits.

Wir glauben in Staat, Kirche, Wissenschaft, und was wir sonst von allgemeinen Berknüpfungen in der Menschheit kennen, etwas zu haben, was sich im Diesseits abschließe; aber diese ganzen Zusammenshänge, so weit sie uns im Diesseits vorliegen, sind nur so zu sagen die Oberstäche eines tief nach Innen gehenden, das Jenseits füllenden Zusammenhanges, und ohne daß wir es glauben und wissen, hängen wir durch Bande des Jenseits zusammen. Das Diesseits verdankt seine ganze Erhebung über das niedrig Sinnliche schon der stillen Gemeinschaft mit dem jenseitigen höhern Reiche.

Wie man freilich alles aus einander zu reißen gewohnt ist, Gott

und Welt, Leib und Seele, Seele und Geift, so ist man auch gewohnt, das Reich des Jenseits vom Reiche des Diesseits ganz loszureißen, und seine Höhe über dem Diesseits so anzusehen, als ob das Jenseits über den Wolken, das Diesseits auf der Erde, durch einen Zwischenraum von einander geschieden wären. Aber wir haben schon gelernt, solche untriftige Trennungen aufzugeben.

Wir können das Jenseits als eine höhere Entwickelungsstuse des Diesseits betrachten; aber es ist überall nicht die Natur höherer Entwickelungsstusen, die bisherige Basis aufzugeben, sich davon loszumachen, sondern die bisherige Basis selbst zu gipfeln, zu krönen; höhere Bezziehungen daran zu entwickeln.

"Indem wir sagen, daß ein Fortschreiten und eine Entwickelung im Totenreiche statt sindet, müssen wir dieselbe notwendig zum Entwickelungssgang des Reiches Gottes in dieser Welt in Berhältnis denken. Denn obgleich es zwei Welten gibt, ist doch nur Ein Reich Gottes, nur Ein Geist Gottes und nur Ein Ziel der Weltentwickelung. Erst, wenn dieser irdische Zustand vollkommen ist, erst, wenn die streitende Kirche ihren Kampf auf Erden durchgekämpst hat, kann auch das jenseitige Reich vollkommen werden . . . . . Es muß so ein Wechselverhältnis zwischen dem jenseitigen und dem diesseitigen Reiche gesetzt werden, und die diesseitige Weltentwickelung ist ihrer wesentlichen Wahrheit nach als hineinscheinend in das Bewußtsein der jenseitigen Geister zu benken. Die jenseitigen Geister müssen sich in innerer Selbstbestimmung zu denzenigen Momenten unstrer Entwickelung verhalten, an welche sie sich ihrer Willensrichtung nach geknüpst haben, und der Geisterkamps der Geschichte muß sich in der Tiese ihres Willens absspiegeln." (Martensen, Christl. Dogm. S. 520.)

Entwickeln wir diese allgemeinen Betrachtungen etwas ins Besondre. Jede neue Anschauung, die wir fassen mögen, tritt mit dem Reich unster Erinnerungen in Berknüpfung, Beziehung, und es bestimmt sich danach schon die Stelle, die sie, einst selbst Erinnerung geworden, darin einnehmen wird. Ja sie geht schon als Anschauung unbewußt in gemeinsame Begriffe mit Erinnerungen ein, wird darin mit solchen vom Geiste zusammengesaßt.

So ordnet sich auch jeder Mensch schon im Diesseits durch Beziehungen, in die er, wenn auch jett noch derselben unbewußt, mit dem Reich des Jenseits tritt, schon zum Boraus dem Jenseits ein oder bestimmt sich die Stelle, die er einst darin einnehmen wird; ja wird schon während seines diesseitigen Lebens in höheren Berknüpfungen mit Geistern des Jenseits vom obern Geiste zusammengesakt.

"Diesem barf ich beiseten, baß jeglicher Mensch, auch mahrend er noch im Körper lebt, fur ben Betreff feines Geiftes in Gesellschaft von Griftern

ist, obwohl er nicht davon weiß; daß mittelst dieser der Gute in einem Engelsverein, und der Böse in einem höllischen Berein ist; und daß er nach seinem Tod in denselben Berein kommt." (Schwedenborg, "Himmel und Hölle." § 438.)

Aber nicht nur die allgemeine Ordnung, die höhere Verknüpfung und Beziehung des Jenseits ergreift das Diesseits mit, sondern auch die Geister des Jenseits selbst weben und wirken aus dem Jenseits noch in das Diesseits hinein, ja finden im Diesseits noch einen Boden, über dem sie nur in einer freiern Weise als wir wandeln, und doch desselben noch zum Wandeln bedürfen.

Bliden wir in uns selbst zurück. Erinnerungen spielen beständig in unser Anschauungsleben hinein, helsen unsre Anschauungen näher bestimmen, ausmalen, machen den grünen Fleck in der Landschaft für uns zum Walde, das silberne Band darin zum Flusse. Erinnerten wir uns nicht: da wächst's, da singen Bögel, gehen Jäger, gibt es Schatten, Kühlung, blieb es für uns ein roher grüner Fleck. Unzählige, unzuberechnende Erinnerungen sind es so im Grunde, die mir den anschaulichen grünen Fleck zum Walde machen, ob ich sie auch nicht einzeln unterscheide. Nur sind die Erinnerungen nicht gebunden, im Zusammenspiel mit andern Erinnerungen an Anschauungen geheftet aufzutreten; sie können auch selbständig auftreten.

So nun, wie mit ben Erinnerungen in unserm Beifte, wirb es auch mit unsern Geiftern im Erinnerungsreiche bes bobern Beiftes sein. Die Geifter bes Jenseits spielen in sein biesseitiges Anschauungsleben hinein; und wir, die noch in diesem wandeln, teilen Unzähliges mit Geistern bes Jenseits, haben es von ihnen, mas wir für uns zu haben meinen. Wie die ganze anschauliche Natur nichts als eine rohe Farbentafel für uns bleiben würde, wenn nicht taufend und aber taufend früher geschöpfte Erinnerungen gutraten und die Farbentafel in boherm Sinne ausmalten, so wurde die Menschheit in ihrem jetigen Anschauungsleben nichts anders als ein robes Wesen bleiben, wenn nicht tausend und aber tausend Geister der Vorwelt noch in uns mit darin wirkten, ob wir ihr Wirken auch nicht einzeln unterscheiben, und all ihre früher gesammelte Bildung und Lebenden mit zu Gute tame, sich immer von Neuem in uns abdrückte, und uns schon hier zu etwas Söherem stempelte, als wir burch uns allein zu werden vermöchten. Wir schalten in unserm biesseitigen Leben mit geistigen Schäten, die zugleich bem Jenseits angehören. Blato lebt noch in ben Ibeen fort, die er in uns hinterlassen hat; ja wohin eine 3dee von Blato gedrungen ift, da lebt Blato fort, und die verschiebensten Menschen, die dieser Ibee sich bemächtigt haben, sind durch ben Geist Platos verknüpft, der nun nach dem Tode das ganze Schicksal dieser Idee als seines mit erfährt. Wer törichte Ideen in die Welt bringt, wird selbst vom Schicksal derselben leiden, bis sie dereinst berichtigt und gebessert sind. Wer Wahres und Gutes in uns hinein erzeugt, der wird auch die erfreuliche Wirkung dieses Wahren und Guten in uns mit spüren.

Zwar meinen wir, es sind nur tote Rückstände, beren wir uns von ben Berftorbenen bemächtigen; bas aber eben ift ber Irrtum. Bas von den Toten geblieben, regt uns lebendig an, greift tausenbfach in unser Leben ein, aber indem es bies tut, leben bie Toten selbst barin Das eigene Leben berfelben können wir freilich in all bem nicht erfahren, nur immer wie es eingreift in bas unsere, nur die Wirtungen, die wir von ihnen empfangen, nicht das Wirtende, womit sie Aber warum foll hinter ben Wirtungen, die wir bewußt erfahren, nicht auch ein Wirken sein, bas fich bewußt äußert? Die Geifter bes Jenseits haben ihren alten Wirkungstreis nicht aufgegeben, obwohl sie auch nicht auf bessen Riedrigkeit beschränkt bleiben; sie arbeiten mit uns im Rusammenhange weiter aus, was fie hier begonnen, und führen es höher hinauf, nur unter neuen Beziehungen bes Bewuftfeins dazu. Alles, was von Ibeen und mit Bewußtfein geschaffenen Werten im Laufe ihres Lebens an die Welt übergegangen, fällt ihnen mit bem Tobe als Ausgang und Angriffspunkt fernern bewußten Wirkens zu. So wirfen fie um uns, in uns binein; geiftig und materiell, wir fpuren ihr Fortwirken und können nur freilich nicht spuren, daß sie auch etwas dabei fpüren.

Darin liegt einer ber Borzüge bes Lebens im Jenseits vor dem im Diesseits, daß die Geister des Jenseits ihrem Sein und Wirken nach nicht mehr an eine so enge Örtlichkeit gebannt sind, sondern an der Allgegenwart und Freiheit des höhern Geistes im irdischen Gebiete selbst Anteil gewinnen; sie werden zu seinen Verknüpfungsgliedern des Diesseits, jeder nach der besondern Richtung, nach der sich nun eben sein Geist hier betätigt hat. Bemerken wir doch auch in uns die größte Freiheit der Erinnerungen, sich an jede Anschauung zu assozieren, mit der sie Verwandschaftsbeziehungen haben, und so Brücken zwischen den verschiedensten Anschauungen zu schlagen; so werden auch die Erinnerungsgebiete, welche der größere Geist durch unsern Tod gewinnt, die größte Freiheit haben, mit den verschiedensten Anschauungsgebieten der Lebenden in Bewußtseinsbeziehung zu treten und selbst eine Bewußtseinsbeziehung zwischen ihnen im höhern Geiste zu vermitteln.

Jeber Geift bes Jenseits wirkt so in unzählige Menschen und in jeden Menschen wirfen ungahlige Geister hinein. Indes aber jeder lebende Mensch im Diesseits ein Schauplat bes Wirkens und Verkehrs vieler Geifter bes Jenfeits ift, geht feiner biefer Beifter gang mit feinen Wirkungen in ihn ein, sondern nur von biefer oder jener Seite; wie zur Begeistung jeder Anschauung zwar die mannigfaltigsten Erinnerungen, aber jede immer nur von biefer ober jener Seite beitragt, nach Maßgabe als sie in verwandtschaftlicher Beziehung bazu steht. Rein Mensch tann sich eines Geiftes bes Jenseits ganz bemächtigen. Run ift es gang natürlich, bag, wenn jeder von uns nur von biefer ober jener Seite bes Daseins eines Berftorbenen berührt wird, nur etwa biese ober jene einzelne Ibee besselben in sich aufnimmt und biese mit ben Wirkungen fo vieler andern Geifter, er von der Gingeit nichts fpuren tann, in welcher jeder Geift des Jenseits alle Seiten seines Wirkens für sich zusammenfaßt. In jeden von uns wächst so zu sagen nur diese oder jene von den vielen Wurgeln hinein, mit benen ein Geift bes Jenseits noch im Diesseits fich verzweigt, wie sollten wir bes einigen Stammes, in dem sich alle Wurzeln einigen, gewahren; zumal da ein Geflecht so vieler Wurzeln von so vielen Geiftern in uns eingeht; mas uns erschwert, zu unterscheiben, was uns von jedem einzelnen kommt.

Es geht aber die Individualität ber Geister bes Jenseits nicht in ber unsern unter, verfließt nicht bamit; noch umgekehrt. Denn bas sett bei allem Wirken berselben auf und in uns immer eine geistige Scheibe zwischen ihnen und uns, daß sie sich babei als gebend, wir als empfangend fühlen, so weit wir wirklich empfangen. Auch eine Erinnerung verliert badurch, daß fie aus dem Erinnerungsreiche heraus eine, ja viele Anschauungen begeistet, nicht im Geringsten das Vermögen, selbständig für sich aufzutreten. Und tut sie's nicht immer, so ist's aus andern mehr-Sie begeistet die Anschauung und bleibt boch besprochenen Gründen. was sie ist. Auch eine Rupferplatte verliert dadurch nichts von ihrem eigentümlichen Gepräge, daß fie fich in noch so viele Blätter abbruckt, und verschmilzt nicht bamit. Und so mogen auch die Geister des Jenseits ihre Ibeen noch fo vielfältig in uns abbruden, und es berfelbe Aft fein, in bem sie und wir bies spuren; aber jebe 3bee wird nach anbern Beziehungen, in anderm Zusammenhange die ihre als die unsere sein; und wenn sie von ihnen herrührt, werden sie sich als bestimmend, wir als bestimmt fühlen. Nun aber können wir sie auch gegenbestimmen. In der Tat ift das Berhältnis nicht einseitig zu fassen. Wirkungen, welche bie Geifter bes Jenseits auf uns äußern, treten wir

mit neuen Wirkungen und wirken selbst auf sie zurück, nach Maßgabe als sie auf uns wirken. Ihr Leben hat fortan das unsre zu etwas Äußerm, wie Erinnerungen sich in uns heften an neue Anschauungen, als an etwas Äußeres, und selbst neue Bestimmungen dadurch gewinnen. Iede Idee der Berstorbenen, die in uns eintritt, wird doch nach unsrer Eigentümlichseit aufgefaßt und gestaltet; darin fühlen wir uns selbstätätig, gebend; sie empfangend oder angeregt. So tragen wir etwas auch zu ihrer Förderung bei, indem die neuen Gesichtspunkte, Beziehungen, unter denen wir ihre Ideen fassen, überhaupt das erfassen, was als Folge ihres Daseins geistig fortwirkt, zu neuen Anregungen, Bestimmungen für sie werden.

Wie viel Berührungen aber auch das Leben ber Geifter bes Jenseits mit bem unsern hat, so ift es boch in bem Verkehr mit uns nicht beschlossen, und ihre Fortentwickelung beruht nicht bloß barauf; da auch Erinnerungen nicht bloß in der Anknüpfung an Anschauungen ihr Leben führen, sondern einen höhern Bertehr unter fich haben, von dem wir im Anschauungsleben nur die Reflege spüren. Das Erinnerungsleben entwickelt sich so zu fagen nur in unterer Abhängigkeit vom Unschauungs= leben, aber in oberer Freiheit von bemfelben. Denten wir uns unfer Leben wie einen Keim, ber mit bem Tobe in ein Reich bes Lichtes burchbricht, aber noch in seinem alten Boden wurzeln bleibt. Nun hängt freilich fortgebends die ganze Entwickelung des Reims von der Art seiner Einwurzelung ab, aber nicht allein und besteht auch nicht in ber blogen Fortentwickelung ber Wurzeln. Bas find nach Durchbruch ber Erbe oben auf Grund ber Burgeln in Zweigen, Blättern und Blüten entwickelt, bas ift aus bem, was unter ber Erbe im alten Boben an ben Wurzeln erfolgt, gar nicht allein zu berechnen, obichon in beständiger Beziehung Alle Ibeen, mit benen bie Berftorbenen in uns fortwirken, mogen aber folche Wurzeln fein. Das höhere Dafein ber Geifter bes Jenseits felbft zu erkennen, muffen wir felbft erft zu bemfelben höhern Dasein durchgebrochen fein.

Mit diesen Ansichten besteht recht wohl sowohl unsre Freiheit, als die Freiheit der Geister des Jenseits, soweit nicht das Verbundensein zu einer höhern geistigen Gemeinschaft Beschränkungen der Art mitführt, wie wir solche ohnehin sordern. Das Spiel und der Konslikt der Freiheit, die wir im Diesseits anerkennen, dehnt sich nur aus auf die Verknüpfung des diesseitigen und jenseitigen Reiches. Man ziehe in Betracht, daß es, welcher Freiheitsansicht man auch huldigen mag, kein ganz freies Wesen überhaupt gibt; sondern jedes Wesen teils durch

bie Erfolge seiner frühern Freiheitsafte, teils burch außere Einwirfungen mehr ober weniger mit bestimmt wird. Also wird auch jeder Mensch burch die Ideen der Berftorbenen ober die nachgelassenen Werke, welche Träger berselben sind, wesentlich mit bestimmt, und es gilt bies, gleichgültig, ob fich babei ein Bewuftfein ber Geifter bes Jenseits betätigt ober nicht. Wenn jener Mann nicht biefe Schule gestiftet, Diefer nicht bies Buch geschrieben hatte, so hatte biefer Anabe nicht biefen Unterricht empfangen, jener Mann biefe 3bee nicht weiter ent-Alle Bafis ber Kultur, auf ber wir als auf einer wickeln können. überkommenen fußen, gehört also zu unfrer unfreien Seite. Run aber arbeiten wir die überkommene Basis der Kultur auch durch uns selbsttätig weiter aus; und alles, was in biefer Beziehung von uns mit bem Gefühle eigener Unftrengung und eigenen Willens geschieht, gehört zu unfrer freien Seite. Indem wir dabei die Ideen der frühern Geifter nach unfrer Eigentümlichkeit auffassen, selbsttätig verarbeiten und umgeftalten, fühlen fie sich nun ihrerseits hierbei von uns bestimmt, gehört bies zu ihrer unfreien Seite, haben sie ihrerseits eine unfreie Basis ber Fortentwickelung in uns; boch nicht fo, daß fie in ihrer Fortentwickelung uns passiv und unselbständig dahingegeben waren, wie auch wir nicht ihnen; ba es ja immer in ihrer Freiheit liegt, ob fie unfre Auffassung und Gestaltung ihrer Ideen sich selbst annehmen wollen; wie es in unfrer Freiheit liegt, in wie fern wir auf ihre Ibeen eingehen wollen. Nur daß es weder in unfrer noch ihrer Freiheit liegt, fich von der betreffenden Basis der Fortentwickelung überhaupt los zu machen. unstreitig, so wenigstens ift unser Glaube, wird die höhere Führung eine folche fein, daß zulett alle mit aller ihrer Freiheit endlich doch zum guten Biele sich entwickeln muffen.

Man kann für das Zusammenbestehen und Zusammenwirken der Geister des Jenseits mit den Geistern des Diesseits, wie mit einander selbst, ein großes Prinzip maßgebend halten. Das ist folgendes:

Gleich wie ein Geift vieles haben kann, und doch einer bleiben, können umgekehrt viele Geister eines haben und boch viele bleiben.

Was ein Geist hat, können andre mit haben, nur in andrer Beziehung haben. So allein ist es möglich, daß so viele Geister des Jenseits und Diesseits in derselben Welt bestehen und sich vertragen können. Durch das Gemeinsame entsteht ihnen ein Band. Doch schmelzen sie dadurch nicht in einander.

Es ist, wie wenn zwei Wellentreise sich begegnen; bann gehört die

Kreuzungsstelle beiben zugleich an, und die Wellenkreise bleiben doch jeder etwas Besondres. Nichts kann die eine Welle an der Kreuzungsstelle treffen, was nicht zugleich die andre beträfe, doch gehört die Kreuzungsstelle einem verschiedenen Zusammenhang in jeder Welle an, und was die eine Welle aktiv wirkt, erleidet die andre rezeptiv und umgekehrt.

Ober es ist, wie wenn zwei Zahlenreihen, deren jede durch ihr besondres Gesetz verknüpft ist, sich kreuzen.

1. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. . . 7. 9.

Dieselbe Zahl 5 kann beiben gemeinschaftlich sein, doch bleiben es verschiedene Reihen und dieselbe Zahl tritt in jeder beider Reihen in verschiedener Beziehung, Bebeutung auf.

Können doch auch in unserm Geiste verschiedene Vorstellungen sich in demselben Merkmale begegnen, und doch verschieden bleiben. Dasselbe Merkmal ist ihnen aber in verschiedener Weise gemein. Warum soll nicht auch das Entsprechende im höhern Geiste stattfinden.

Uhnliche Anfichten über ben Berkehr ber Geister bes Jenseits mit benen bes Diesseits als hier find auch von andern aufgestellt worben.

"Abgeschiedene Seelen und reine Geister können zwar niemals unsern äußern Sinnen gegenwärtig sein, noch sonst mit der Materie in Gemeinschaft stehen, aber wohl auf den Geist des Wenschen, der mit ihnen zu einer großen Republik gehört, wirken, so daß die Vorstellungen, welche sie in ihm ersweden, sich nach dem Gesetz seiner Phantasie in verwandte Bilder einkleiden und die Apparenz der ihnen gemäßen Gegenstände außer ihm anregen." (Kant, Träume eines Geistersehers 1, 2.)

"Es wird künstig, ich weiß nicht, wo ober wann, noch bewiesen werben, daß die menschliche Seele auch in diesem Leben in einer unauflöslich verknüpsten Gemeinschaft mit allen immateriellen Naturen der Geisterwelt stehe, daß sie wechselsweise in diese wirke und von ihnen Eindrücke empsange, deren sie sich aber als Mensch nicht bewußt ist, so lange alles wohlsteht." (Ebendaselbst.)

Die Somnambule Rachler in Dresden beantwortete im Hochschlafe die Frage: "Können die Geister Berstorbener uns nahe kommen und fühlbar werden?" wie folat:

"Fühlbar werben wohl nicht, aber nahe kommen wohl, doch auch fühlbar durch das geistige Denken. Der abgeschiedene Geist kann sich mit den noch Lebenden beschäftigen, und beschäftigt sich dieser in demselben Augenblicke mit dem Berstorbenen, so kann es beiderseits durch das Begegnen fühlbar

werben." (Mitteil. aus hem magnet. Schlasleben ber Somnambule Auguste K. in Dresben. 1843. S. 297.)

Wie die Ansichten Schwebenborgs über den Berkehr der Geister des Jenseits unter einander sich sehr mit den unsrigen berühren, so auch über den Berkehr der Geister des Jenseits mit den Lebenden. Nicht minder tritt die Ibbur der alten Rabbiner ganz in die obigen Borstellungen hinein; ja, wie später noch besonders zu betrachten, löst sich selbst das Mysterium der hristlichen Lehre von Christi Gegenwart in seiner Gemeine hierin auf.

#### Mus Schwebenborgs Schrift über himmel und Sölle.

§ 228. "Berstand und Wille bes Menschen werden vom Herrn geleitet durch Engel und Geister\*), und weil Verstand und Wille, so dann auch bes Körpers alles, denn letteres geht hervor aus jenen; ja der Mensch kann, wenn ihr mir glauben wollt, keinen Schritt tun, ohne Einstließen des Himmels. Daß dem so ist, ward mir in vielfältiger Ersahrung gezeigt; es ward Engeln gegeben, mein Schreiten, meine Geberdung, meine Zunge und Rede beliebig zu bewegen, und zwar mittelst Einstließens in mein Wollen und Denken; und ich erkannte, daß ich nichts aus mir vermöge: nachher sagten sie, jeglicher Mensch werbe so geleitet, und könnte dies aus der Lehre der Kirche und aus dem Worte wissen, denn er bäte ja, Gott möge seine Engel senden, daß sie ihn sühren, seine Tritte Ienken, ihn lehren und ihm eingeben möchten, was er denken und reden sollte u. s. w.; und doch, wenn er abwärts der Lehre bei sich selber dächte, spräch' er anders, als er glaube. Was hier gesagt ist, soll zeigen, welche Wacht die Engel bei den Menschen haben."

§ 246. "Engel, welche mit einem Menschen reben, reben nicht in ihrer Sprache, sonbern in ber Sprache ber Menschen; so wie auch in andern Sprachen, beren ber Mensch tundig ift, nicht aber in Sprachen, die ihm unbekannt find; ber Grund hiervon ift, weil die Engel, wenn fie mit bem Menschen reben, sich gegen ihn wenden, und so sich mit ihm verbinden; und die Berbindung bes Engels mit bem Menschen bewirkt, daß beibe find gleichen Denkens; und weil des Menschen Denken mit feinem Gedachtnis zusammenhängt, und aus letterm seine Rede hervorgeht, so find beibe auch in berfelben Sprache: überdies wird ein Engel oder ein Geift, wenn fie zu einem Menichen tommen und mittelft Sinwendung gegen ihn mit ibm verbunden werben, in beffen ganges Gedächtnis hinein verfest, in der Urt, daß fie kaum anders wiffen, als daß fie aus fich wiffen, was der Mensch weiß; fo benn auch feine Sprachen. Ich fprach hieruber mit Engeln, und fagte: fie meinten vielleicht, bag fie mit mir in meiner Mutterfprache fprachen (weil es so vernommen wird), und doch seien nicht fie es, die sprachen, sondern ich; was der Umstand erweise, daß die Engel nicht Ein Wort aus-

<sup>\*)</sup> Schwedenborg unterscheidet Geifter schlechtlin von Engeln. Engel find die schon in den himmel übergegangenen seligen Geifter; Gelifter schlechtlin find noch in einem Mittelreiche, wo sie fich erst für himmel oder holle zu entschen haben.

sprechen könnten aus einer menschlichen Sprache; (zubem ift bie menschliche Sprache eine naturmäßige, fie aber find geiftig; und Beiftige vermögen nichts in naturmäßiger Art vorzubringen); fie entgegneten: es fei ihnen befannt, baß ihre Berbindung mit bem Menschen, ju bem fie sprechen, mit beffen geiftigem Denten geschehe, weil aber biefes in sein naturmäßiges Denten einfließe, und letteres mit feinem Bedachtnis zusammenhange, so erscheine bie Sprace bes Menschen ihnen als die ihrige, und eben fo all' fein Biffen. und dies geschehe darum, weil es bem Herrn gefallen babe, daß eine solche Berbindung und gleichsam Ginfügung bes himmels in den Menschen beftebe: es sei aber in jegiger Beit ber Buftand bes Menschen babin verandert, bag eine folche Berbindung nicht mehr mit ben Engeln, fondern mit Beiftern beftebe, die nicht im himmel find. Auch mit Geistern sprach ich über biese Erscheinung, Die aber wollten nicht glauben, daß der Mensch rebe, sondern fie fprachen im Menschen, meinten fie; auch miffe ber Mensch, mas er miffe, nicht felbft, fonbern fie mußten es, und alfo fei alles menschliche Wiffen von ihnen; meine Bemühung, fie vom Gegenteil zu überzeugen, mar vergeblich."

- § 247. "Daß die Engel und Geister sich in so enger Weise mit dem Menschen verdinden, bis zu dem Punkte, daß sie nicht anders wissen, als daß, was dem Menschen angehört, das Ihrige sei, liegt auch darin, weil die geistige und die naturmäßige Welt sich bei dem Menschen so verknüpsen, daß sie gleichsam eines sind: weil jedoch der Mensch som himmel getrennt hatte, so ist vom Herrn Vorsehung geschehen, daß bei jeglichem Menschen Engel und Geister seien, und daß der Mensch durch sie vom Herrn geleitet werde, um deswillen besteht eine so enge Verbindung. Ein andres wäre gewesen, wenn der Mensch sich nicht losgetrennt hätte, dann hätt' er nämlich, ohne Zugesellung von Geistern und Engeln, mittelst des gemeinsamen Sinssließens durch den Himmel vom Herrn können geleitet werden."
- § 248. "Die Rebe eines Engels ober Geistes mit einem Menschen wird eben so vernehmlich gehört, als die Rede von Mensch zu Mensch, sie wird aber nicht von denen vernommen, die neben diesem stehen, sondern bloß von ihm selbst: der Grund ist, weil die Rede des Engels oder Geistes zuerst in das Denten des Menschen einsließt, und auf innerm Weg in sein Gehörwertzeug, und so das lettere von innen heraus anregt; indes die Rede von Mensch mit Mensch erst auf die Lust, und so auf äußerm Weg auf das Gehörwertzeug einwirft, und letteres denn von außen herein anregt."
- § 255. "Denkwürdig ift auch dies: Wenn Engel ober Geister sich dem Menschen zukehren, so können sie mit ihm auf jegliche Entsernung reden; auch sprachen sie mit mir aus weiter Ferne her eben so vernehmbar, als wie in voller Rähe; wenden sie aber sich ab vom Menschen und wechseln Rede unter sich, so vernimmt der Wensch nicht das Geringste davon; ob sie auch hart an seinem Ohre sprächen; dies bekundete, daß in der geistigen Welt alle Verdindung nach dem Maße des Zukehrens erfolgt. Denkwürdig ist auch, daß Mehrere zugleich mit dem Menschen reden können, so wie der Mensch mit ihnen: sie senden nämlich an den Menschen, mit welchem sie reden wollen, einen Geist ab, und der entsendete Geist kehrt sich dem

Menschen, und jene Wehrere kehren sich ihrem Geiste zu, oder vereinen so in ihm ihre Gedanken, die dann der Geist, so geeint, dem Menschen mitzteilt; der Geist weiß da nicht anders, als daß er aus sich rede; und die Engel wissen nicht anders, als daß sie selbst reden; so geht die Bereinigung mehrerer mit einem gleichfalls mittelst Zukehrung vor sich."

§ 256. "Es barf kein Engel noch Geist mit bem Menschen aus eigener Erinnerung reben, sondern nur aus der Erinnerung des Menschen; die Engel und Geister nämlich haben eben sowohl eine Erinnerung als die Menschen; spräche nun ein Geist aus seiner Erinnerung mit dem Menschen, so würde der Mensch nicht anders wissen, als daß die Gegenstände, die er eben bei sich benkt, zu ihm gehören, während sie dem Geist angehören; in solchem Falle gemahnt es den Menschen wie Rückerinnerung an etwas, das er doch niemals gehört noch gesehen hat: es wurde mir selbst zu erfahren vergönnt, daß es sich so verhält."

§ 302. "Ich fprach mit Engeln über die Berknüpfung bes himmels mit bem Menschengeschlechte und sagte: bie Menschen, welche gur Rirche gehören, sprächen zwar, alles Gute tomme von Gott und es mohnten Engel bei bem Menschen, wenige jedoch glaubten wirklich, daß Engel mit bem Menfchen verfnüpft seien; wenigere noch, bag Engel in ihrem Denken und ihrem Treiben seien: hierauf erwiderten die Engel, sie mußten, daß ein solcher Glaube und felbst solche Reben sich finden, und zumeift innerhalb der Rirche; sie wunderten fich beffen, ba boch in ber Rirche bas Wort sei, welches vom Himmel und über die Berbindung besselben mit dem Menschen Runde gebe; sei boch die Berbindung so innig, daß ber Mensch reinhin nichts benten konnte ohne die ihm zugesellten Beifter; und es fei burch fie fein geiftiges Leben bedingt: der Grund biefer Untunde, sagten fie, sei ber, daß ber Mensch durch sich selbst und ohne Berband mit dem Ur-Sein des Lebens zu leben meine und nicht wiffe, daß jener Berband durch ben himmel vermittelt werde; indes doch der Mensch, wenn jener Berband sich löste. fofort entfeelt niederfiele."

#### Über die Ibbur der alten Rabbiner.

Die Lehre der alten Rabbiner, welche den Namen Ibbur führt, besteht darin, daß die Seele eines Verstorbenen in einen lebenden Menschen oder ein ganzes Geschlecht, eine ganze Nachkommenschaft von Menschen übergehen, sich in dieselbe verteilen kann, ohne sett daran gebunden zu sein; auch können durch die Ibbur mehrere Seelen Teil an demselben Wenschen gewinnen. So hat sich Woses Seele unter alle Geschlechter, unter alle Lehrzünger der Weisen und Gerechten, die im Geseh studieren, ausgebreitet und pslanzt sich von Geschlecht zu Geschlecht fort; so kommen die Seelen der Eltern an ihre Kinder, und der Wensch sündigt, wenn er sündigt, mit seinen Eltern zugleich. Doch identissziert sich die Seele der Verstorbenen nicht mit der der Lebenden, es sindet nur eine Zugesellung statt, wodurch aber doch die Seele der Verstorbenen in innigsten Wirkungsbezug mit der Seele der Lebenden tritt.

Diese Ibbur ist freilich in ihrer Aussührung sehr roh und fußt viclmehr auf willfürlicher Auslegung von Schriftstellen als vernünftigen Gründen. Indes mußte es doch Anlässe geben, wirklich die Schriftstellen so auszulegen.

Es ist crklärlich, daß bei dieser roben Begründung und Ausführung die Ibbur eben so wenig allgemeinen Beifall und Berbreitung gewinnen konnte, als Schwedenborgs Lehre in ihr phantastischen Ausführung. In-

amischen hat man verschiedene Urteile barüber gefällt.

Flügge (Gesch. I. S. 433) sagt barüber: "Erbaulicher können wir das Gewebe Rabbinischer Narrheit wohl nicht schließen, als mit der echt Rabbisnischen Behauptung, daß die Seele in viele tausend Teile zerktückt und zerlegt werde, und dadurch in eben so viele Menschen versetzt werden könne."

Herber bagegen (Berfir. Bl. I. S. 290) nennt in seinem Gespr. über bie Seelenwanderung bie Ibbur eine liebliche Dichtung, indem er fie mit

folgenben Bugen barftellt:

"Charikles. Und was halten Sie von der Seelenwanderung der Juden, die die Rabbiner Ibbur nennen? Sie sagen, daß sich zu einem Menschen mehrere, auch Menschenseelen, gesellen können, die ihm, insonderheit zu gewissen Zeiten, (wenn nämlich ein freundschaftlicher Geist siehet, daß er's bedarf, und Gott es ihm erlaubet,) beistehen, ihn stärken, begeistern, mit und in ihm wohnen. Sie verlassen ihn aber, wenn das Geschäft zu Ende ist, dazu sie ihm helsen sollten: es sei denn, daß Gott einen Wenschen mit diesem Beistande eines fremden Geistes dis an sein Ende begünstige.

Theages. Die Dichtung ist lieblich. Sie erklärt, warum ein Mensch oft so ungleich handelt, wie er insonderheit in spätern Jahren bisweilen so sehr unter sich sinket. Der fremde, hilfreiche Geist hat ihn verlassen, und er sitt mit dem Seinen nackt da. Auch ehrt die Ginkleidung außersordentliche Wenschen auf eine schöne Weise: denn welch ein Lob ist's, daß einen Weisen die Seele eines alten Weisen, oder gar mehrere derselben auf einmal beleben! — Sie halten doch aber die schöne poetische Einkleidung nicht

für physisch=historische Bahrheit?

Ch. Wer weiß? Die Nevolution menschlicher Seelen ist bei vielen Bölkern allgemein geglaubt worden. Sie haben doch die Frage an Johannes gelesen: "Bist du Elias? Bist du ein Prophet?" Sie wissen, wer's sogar

bestätigte und gerabe beraus fagte: "Er ift Glias!""

Obwohl bei uns niemand an die Ibbur der alten Juden glaubt, so hat man wenigstens Ausdrücke genug, die im Sinne derselben sind; nur daß man sie nicht wörtlich genommen haben will. Wie oft hört man sagen, daß der Geist eines Vaters auf seine Kinder übergegangen sei, sie noch beseele, der Geist eines großen Mannes in seinen Schülern sortwirke. Aber man meint, indem er auf die Kinder und Schüler übergegangen ist, hat ihn der Vater, der Lehrer nicht mehr, oder man meint nur eine Ühnlichsteit mit dem Geiste des Vaters.

Mehrere auf die Ibbur bezügliche Stellen aus den Schriften der alten Rabbiner finden sich in Gisenmenger's Entd. Judenth. IL. S. 85 ff. angeführt. C. Über bie Beziehungen ber jenseitigen Geifter gur bies= feitigen Sinneswelt und bie höhere Birtlichkeit.

Werden die Geifter des Jenseits, nachdem sie ber bisberigen Sinnesorgane bar geworden, neue Sinnesorgane befommen? Buborberft werben fie die unfrigen mitbekommen? Denn indem fie in uns mit eingeben und burch gemeinsame geistige Momente sich mit uns verknüpfen, werben fie auch an den Fortbestimmungen, welche diese geistigen Momente durch unfre Anschauungen gewinnen, Anteil gewinnen; unfre Anschauungen werden in so fern mit die ihren sein, obwohl nur eben so weit, als biefelben wirklich zur Fortbestimmung beffen, mas fie mit uns gemein haben, beitragen. Doch wird es fein Sehen, Boren im Sinne bes Diesseits mehr für sie geben. Sie spuren nicht mehr die finnliche Tätigfeit im Gebrauche unfrer Sinnesorgane, die wir fpuren; feben, hören so zu sagen, in uns hinein, ohne boch mit unfren Augen ju feben, zu hören; fpuren gleichsam nur noch ben Atem unfrer Sinne. boch atmen felber nicht bamit. Die Arbeit bes Schöpfens, Sammelns im Sinne bes Diesseits liegt nun ein für allemal für fie babinten. Wie auch bie Erinnerungen in uns wohl Fortbeftimmungen burch unfre Sinne empfangen; boch gibt's fein eigentlich Geben, Boren mit Erinnerungen.

Nicht nur die Beise, auch ber Spielraum ber Beziehungen gur Sinnenwelt wird fich fünftig anders als jest gestalten. Jest hat jeder feine befondern paar Augen, Ohren und beherrscht damit seinen beschränkten räumlichen Umfreis. So wird's fünftig nicht mehr fein. Einzelne Sinnesorgane für uns werden wir jenseits gar nicht mehr haben; wir haben fie im Übergange jum Jenseits eben fallen laffen. Allgemein gesprochen wird ber ganzen jenseitigen irdischen Geisterwelt bie ganze Sinnessphäre, ber ganze Sinnesapparat ber Erbe in eins und gemeinschaftlich zur ihrer Fortbestimmung zu Gebote stehen, wie der gangen Erinnerungswelt in uns bie gange Sinnesiphare unfers Leibes zu ihrer Fortbestimmung zu Gebote steht; nur daß doch jeder Geist immer nur in feiner besondern Weise, nach Maggabe, als er fich hier bazu vorgebilbet hatte, Anknupfungspunkte bazu entwickelt hatte, und fein Interesse jenseits sich richtet, bavon wird Gebrauch machen konnen und wollen, Außer den Sinnesorganen der Menschen und Tiere können aber ber Erbe möglicherweise noch andere und allgemeinere Sinnesvermittelungen, wovon jenes vielleicht nur spezielle Abzweigungen find, zu Gebote stehen, an benen wir fünftig Anteil gewinnen; obwohl sich hierüber nichts Bestimmtes aussagen läßt.

Durch räumliche Entfernungen und materielle Hindernisse werben wir in unserm Schauen, nennen wir es so, obwohl es keines mehr im Sinne bes Diesseits ift, nicht mehr beschränkt sein wie hier. Gine Meile ober Mauer zwischen tann uns nichts ferner ruden, nichts versteden. Wir geben, dringen durch alles durch, find überall wohnhaft und seßhaft im irdischen Gebiete, und können uns babin und borthin wenden, wie eine Erinnerung in unserm Gehirn überall ba und bereit ift, wo etwas Berwandtes und Bekanntes sie anruft. Doch wird's barum an andern Schranken nicht fehlen; ja wie die alten gefallen find, werben neue aufsteigen, die eben nur für das Jenseits Bedeutung haben. Richt alles, was zu sehen, zu hören, wird uns berühren können; sondern es wird bazu ein Bezug (Rapport) zu ben Dingen erforderlich sein, ber im Diesseits burch unfre Beschäftigung bamit ober ihr Gingreifen in unsern Lebenstreis schon geknüpft, ober ber auf Grundlage bes im Diesseits Gefnüpften im Jenseits entwickelt sein mußte: wir werben blind und taub sein für alles andre. Auch Erinnerungen in uns empfangen nur Fortbestimmung durch Anschauungen, mit denen sie nach Assoziationsgesetzen in verwandtschaftlicher Beziehung stehen. Wie sich's bes Nähern ftellt, kann erft bie Bukunft lehren. Bielleicht aber erläutert sich's einigermaßen, wenn wir daran benken, wie die Phanomene des Hellgesichts geschilbert werben. Das ist auch ein Sehen, Hören, Fühlen, Uhnen durch weiten Raum und Mauern durch, in andre sogar hinein, ohne Gebrauch von besondern einzelnen Sinnesorganen, ohne eigentliche Sinnestätigkeit überhaupt; nur uneigentlich Seben, Hören zu nennen, und boch die Leiftungen davon in höherm Sinn vollziehend, und dabei auch wieber ein Nichts-Sehen, Hören von bem, was jeder diesseits sieht und hört. Blind-Taubsein für das Rächste: es hängt an einem besondern Rapport, der sich im einzelnen freilich nicht verfolgen läßt.

Wir fragen nicht, benn bies ist eine noch ganz andre Frage, sind diese Angaben über das Hellschen richtig; sie sind jedenfalls für uns erläuternd. Ist's nicht im Diesseits so, wird's doch im Jenseits so ober ähnlich sein, und kann's im Jenseits so sein, könnte nicht auch ins Diesseits hinein etwas davon mitunter spielen? Ist benn der Zustand des Schlaswachens überhaupt noch ein reiner Zustand des Diesseits? Nicht einmal Erinnerung davon reicht ins wache Diesseits zurück; indes es umgekehrt der Fall.

Das versteht sich aus allgemeinem Gesichtspunkte, daß wir einem berartigen Unglauben nicht beipflichten können, welcher die Möglichkeit für den Menschengeist, noch in andrer Beise als durch unfre jetige gewöhnliche Sinnesvermittelung Erkenntnisse zu gewinnen, überhaupt leugnet, weil hiemit die Möglichkeit seiner künftigen Fortexistenz zugleich geleugnet ware.

Denn der Geift läßt mit dem Tobe nicht nur die jetigen Sinnesorgane, sondern auch fogar bas jetige Gehirn fallen. Will man nun ben Zwed, fo muß man auch die Mittel wollen. Gin Raturforscher, ber ba glaubt und verlangt, daß er nach bem Tobe ohne feine jegigen Sinnesorgane und Behirn noch geiftig fortbestehen und etwas vernehmen werbe, barf es nicht für unmöglich halten, bag biefe anbre Beife bes Bernehmens auch ins Diesseits hineinspiele; benn wer hat ihm bewiesen, ober wie tann er beweisen, baß zwischen beiben Buftanben eine absolute Scheibewand sei; ba wir boch fonft nirgends absolute Scheidemande feben? Und ich halte es nicht für schön, etwas andres glauben und etwas andres wiffen wollen. Aber ich fage bamit nicht, bag man unbeftimmte Möglichkeiten für mehr als folche halten folle. Rur eine Unmöglichkeit darf man nicht da sehen, wo es sich um die Möglichkeit ber Bereinigung unfrer höhern praktischen mit miffenschaftlichen Intereffen banbelt.

Wie bem auch fei, die Aussagen ber Schlafmachenben selbst bezeugen wenigstens einftimmig, daß sie in einer andern Beise mahrnehmen als im eigentlich wachen Austande, und zwar in einer solchen, welche in unfre obigen Betrachtungen gut hineintritt. Ja fie behaupten felbst eine Beziehung biefes Bahrnehmungsvermögens zu bem jenseitigen. Siezu einige Belege:

Aus ber Schrift: "Ibiosomnambulismus ober natürlich magnetischer Schlaf Richarbs, von Dr. Gorwig. Leipz. 1851.

S. 98. Frage. "Rannst Du mich seben, Richard?" Antwort. "Ich sebe Sie ganz beutlich. Sie sind sehr groß und bleich. — Doch mit diesem meinen Auge hier sehe ich Sie nicht; bas ist ja fest verschloffen; fondern ich febe Sie im Innern!"

F. "Rannft bu in ber Stadt herumfehen?"

A. "D ja; nur heute nicht besonders; es wogt und schaukelt alles in mir und in ber Quft."

S. 106. F. "Woher weißt du bas?"\*)

"Ich weiß alles, was auf mich Bezug hat ober durch die Frage in mein Bereich gebracht wird. Ich fühle es, es weht mich an, wie eine Luft, es tont mir im Innern wie ein Klang. Eure Träume haben bie meifte Ahnlichkeit mit diesem meinen Anschauen. Auch ihr konnt gange lange Geschichten, zusammenhängende Tatsachen und Entwidelungen traumen. und zwar in gang turger Beit, oft in wenigen Minuten: - Aber ihr traumt, ich schaue; bei mir ift diefer Traum bas Sein, ohne bag ich bente, bei euch ift er Gebante."

S. 185. F. "Rannft du benn feben?"

A. "Mit den Augen sehe ich gar nichts! es ist eigentlich auch kein Seben: ich fühle alles in meiner Seele."

F. "Erkläre es boch beutlicher."

A. "Hm, erklären kann ich es nicht. Es ift, als wenn ihr träumt;

<sup>\*)</sup> Der Somnambule hatte angegeben, mas feine Schwester in Eisenach gur felben Zeit machte, mahrend er felbft in Apolda mar.

ba seht ihr auch mit ber Seele und braucht keine Sinne. Aber ihr seht nicht die Wahrheit, und das ist der Unterschied zwischen euerm Sehen und dem meinigen."

Mus ben: "Mitteilungen aus bem magnetischen Schlafleben ber Auguste R. (Rachler) in Dresben. 1848."

S. 270 fagt die Somnambule:

"Es gibt eine Allwissenheit des Geistes; hier im Leben ist sie als Ahnungsvermögen tätig. Diese Art von Allwissenheit, die hier schon erscheint, ist ein Borschmack des dortigen Lebens. Der Geist wird dort frei; im Körper ist das nicht möglich, denn sobald der Geist denkt, so hindert ihn oft die Seele\*), die sich körperlich beschäftigt."

S. 119. Frage. "Das Bermögen, von andern Leuten und andern Orten etwas Bestimmtes zu wissen, willft du bloß Uhnung genannt wissen. Die Beweise, die du davon gegeben hast, sind aber doch mehr als eine bloße

Ahnung."

Antwort. "Nein, es ist dies nichts andres, nur in einem gesteigerten Grade. Uhnung ist überhaupt bloß geistig, und eben weil im gewöhnlichen Zustande das Sinnliche mit ins Spiel tommt und salsche Borstellungen mit einwebt, ist es da unsicher und Täuschungen unterworsen. Bei mir aber, wo der Geist in engem Berbande mit der Seele steht, ist sie sicherer und gesteigerter, doch ebenfalls nie ganz frei von möglicher Täuschung. So wie wir in der Hossinung stehen, im künstigen Leben eine ungehinderte Einsicht in alles zu haben, was mittelst unsres Geistes zu erkennen ist, so ist auch biese Ahnung schon eine Annäherung an jenen Zustand."

S. 296. F. "Bis in welche Ferne reicht bas Wahrnehmungsvermögen ber Somnambulen?"

A. "Die Ferne hat babei gar nichts zu tun, benn ber Geist wird nicht versendet. Wir können uns so recht gut erklären, daß Gott mit seinem Geiste, seinem Wesen, seinem Ahnen überall und doch unsichtbar ist. Es bleibt sich gleich, ob eine Somnambule von etwas in Afrika oder von etwas im Nebenhause spricht, doch das ist der Unterschied, daß es leichter ist, wenn die Person, von der sie etwas weiß, schon einmal in ihrer Nähe war."

S. 382. F. "Borft bu im Bochichlafe auf gewöhnliche Art mit ben

Ohren?"

A. "Ich höre wohl mit den Ohren, aber es ift nicht ganz so, wie mit dem gewöhnlichen Zuftande; das Hören ist verändert. Die schwierigste Frage kann ich sogleich beantworten, ehe sie noch verklungen ist; das Gehör bedarf nicht der langen Leitung der Nerven, um erst zu dem Geiste zu dringen, sondern das geistige Wesen tritt schnell mit den Sinnen in Bersbindung."

Nochmals also: wenn der höhere Geist uns aus dem Anschauungs= gebiet in das Erinnerungsgebiet aufnimmt, wird zwar die besondere

<sup>\*)</sup> Diese wird von der Somnambule als die Sphare der Sinnlichfeit dem bobern Geistigen als dem Geifte gegenübergestellt.

Sinnestätigkeit, mit ber jett jeber einen beschränkten Rreis ber Welt ergreift und beherrscht, für uns wegfallen, aber es wird bafür bie Möglichkeit eintreten, mit bem gangen Sinnesgebiete bes höhern Geiftes in Beziehung zu treten, baburch fortbeftimmt zu werben. Diese an fich unbegrenzte und fort und fort sich auch immer mehr verwirklichende Möglichkeit wird inzwischen zunächst boch badurch ihre Beschränkung und nähere Bestimmung finden, daß jeder nur nach Maßgabe der Anknüpfungspunkte, welche seine bisherige Bilbung und sein Interesse zu diesem Sinnesgebiete darbietet, der Fortbestimmung daraus wird teilhaftig werben konnen. Jeber wird zunächst fortfahren, sich mit bem zu beschäftigen, was ihn bisher beschäftigte, mit dem, was seinem bisherigen Lebenszusammenhange analog, was seinem bisherigen Interesse gemäß ift. Bas auch in die Erfahrung bes höhern Geiftes durch irgend= welche Sinnesvermittelung tritt, so wird ber hinübergegangene Mensch nach Maggabe mehr babei beteiligt sein, bavon affiziert werben, als es mehr in biesem Sinne ift. Unsere Erkenntnissphäre und unfre Interessen werden sich aber jenseits erweitern und abandern können, wie es schon biesseits ber Fall gewesen sein wurde, wenn wir fortgelebt hatten. werden je langer je mehr in die gange Erfenntnissphare bes Geistes. bem wir angehören, eindringen lernen, indem jeder gewonnene Anfnüpfungspunkt Gelegenheit zu neuen Anknupfungen gibt; und immer mehr Teilhaber seiner allgemeinen höhern Interessen werden, indem wir immer mehr fühlen und einsehen lernen, wie basselbe mit unserm eigenen mahren Interesse Band in Sand geht; und uns zugleich immer beffer in die erweiterten und erhöhten Berhaltniffe bes Jenseits finden lernen. Denn unftreitig, wie das Rind erft lernen muß, seine neuen Berhältnisse zu verstehen, Die neuen Mittel zu benuten, wie es anfangs noch ein Fremdling ift in der neuen Welt, wird es auch mit uns sein. Wir werden unfäglich weiter schauen als jett; aber was bedeutet bas, was wir schauen, für die neue Welt?

die früher (Abschn. XVII.) aufgestellte Vermutung Lassen wir gelten, daß der Erde große Sinnesorgane jum Berkehr mit ben Geftirnen verliehen find, so eröffnet sich uns nun auch eine bestimmtere Ansicht über die Beteiligung ber Beifter bes Jenseits beim Berkehre Leben an ber Geftirne. Wie bie Geister im neuen Erfenntnis wachsen, fangen sie auch an, bas Verständnis biefer großen Verkehrsmittel zu gewinnen, darin mit zu weben und zu wirken. bie Geftirne nicht bie Geifter bes Jenseits, so möchte ihr finnlicher Berkehr so hohl und leer sein, als wenn wir Worte und Blicke tauschen, ohne daß Büge von Erinnerungen mit den Worten und Blicken gingen.

Wenn sich Gemeingefühle an die großartigen Naturvorgänge der Erde knüpsen, so dürsen wir glauben, daß wir im Jenseits auch hierbei mitbeteiligt sein werden. Wie anders läuft der Fluß der Erinnerungen und Zug der Gedanken in unserm Geiste, je nachdem die allgemeinen Vorgänge in unserm Körper unser Lebensgefühl verschieden stimmen. So mögen also auch auf den Fluß und Zug des höhern geistigen Lebens, das wir jenseits in und mit dem Geiste der Erde führen werden, die allgemeinen sinnlichen Stimmungen der Erde einen Einfluß haben, den wir jett noch nicht im selben Sinne spüren können.

Auf Grund von Erinnerungen baut sich die Voraussicht und Vorausbestimmung bessen, was fünftig in unserm Anschauungsleben Blat greifen wird und foll, in vorweisenden und vorwirkenden Bilbern in uns auf. Dasselbe Reich in uns ist es, in welchem bas Bergangene in Form von Erinnerungsbilbern aufgehoben wird, und in welchem die Borbilder bes Buffinftigen fich entwickeln. Die Erinnerung bes Bergangenen muß ben Stoff zu ben Bilbern ber Aufunft wie bie leitenben Gesichtspunkte für bie Voraussicht und Vorausbestimmung bes Bukunftigen liefern. Je vollkommener, größer, mächtiger unser Beift ift, je weiter und höher seine Überschauung ber Gegenwart, sein Erinnerungsvermögen, seine Kombinationsgabe, seine Macht über die Mittel ber Ausführung reicht, einen besto größern Umfang, eine besto weiter greifende Folge beffen, was geschehen wird und geschehen foll, vermag er vorauszusehen und vorauszubestimmen; besto sicherer ist die Voraussicht bes Geschehenden und die Erfüllung des Gewollten. Für alles, was in den gewöhnlichen Gang unfrer Lebenssphäre hineintritt, ift gar fein besonderer Schluß, feine besondere Erwägung zur Boraussicht und Borausbestimmung nötig; es fommt uns von felbst als sich von selbst verstehend in ben Sinn und trifft ein, ohne daß wir etwas Wunderbares in diesem Eintreffen feben. Unberseits aber fehlt es keinem endlichen Geifte an Schranken, bie er nicht überschreiten fann, die Möglichkeit bes Frrens und Miglingens bleibt immer bestehen, und es gibt ein Gebiet unvorbestimmbarer Freiheit, mas aufer aller Voraussicht und Berechnung fällt.

Alles nun, was wir in dieser Hinsicht in uns finden, wird nur in höherm Sinne, größerm Umfang und höherer Bollendung im höhern Geiste wiederzufinden sein, also daß das, was wir davon in uns finden, selbst nur in untergeordneter Weise zu dem beiträgt, was in ihm zu finden. Gine höhere, umfassendere, weiter vorgreifende Boraussicht und

Borausbestimmung beffen, was in seinem Anschauungsleben sich verwirklichen wird und verwirklichen foll, wird auch in vorweisenden und vorwirfenden Bilbern schon zuvor in ihm lebendig sein; nur in Bilbern von einer gang andern Rlarheit, Fulle, Lebenbigfeit, Umfänglichfeit, als wir sie hienieben in uns tragen konnen. Auch bei ihm wird bies Bermogen ber Schranken nicht ermangeln; aber fie werben für ihn weiter aesteckt sein als für uns, indem bie Wande, bie bas Gebiet unfres Blides begrenzen, großenteils nur Zwischenwande bes Gebiets find, bas sein Blid noch gang begreift. Auch bei ihm wird bies Borausschauen und Borausbestimmen ber zufünftigen Berhältniffe feiner Unschauungsivhare nur mittelft Erinnerungen, bie aus seiner Anschauungssphare erwachsen sind, zustande kommen konnen. Und sofern wir felbst aus seinem Anschauungsleben erwachsene Teilhaber seines Erinnerungslebens in einem gang anbern bobern Sinne jenseits als biesseits find, wo wir in ben engen Banden bes Unschauungslebens felbst noch gefesselt liegen, werden wir auch jenseits ganz andern Anteil an dieser höhern Boraussicht, dieser höhern Borausbestimmung gewinnen als jest, obwohl ieber wieber nur nach befondern Beziehungen. Wie unfer Erinnerungsvermogen und unfer Umblid in Betreff ber Anschauungswelt fich fteigern wird. so also auch und in Zusammenhang bamit unfre Boraussicht und mire vorbeitimmenbe Kraft, obwohl biefe Vermögen auch ber Schranken nicht ermangeln werben, die nur nicht mehr bie bes Diesseits find.

Erben wir nun als jenfeitige Beifter noch in ben biesfeitigen Manner um wohnen und wirken, haben biese auch Anteil an unfrer Promenint und amirem Borbestimmen; boch feiner fann unfre gange Bormming und unfre Borbeftimmung in berfelben Beife fich I wie mir nie mir nie haben werben, sondern jeder nur von gewisser == = xmin Grenien, wie es eben bie Schranten bes Diegieits - --- me w dem engen biesseitigen Anschauungs= und Erinne= Den mit ift. Umgefehrt fann fein Geift bes Jenfeits ---- ; :: ::: min; zu eigen machen, ganz teilen, sonbern mercen Geiten, nach gewiffen Beziehungen mit hinein-- au indern Seiten barüber hinausgreift, wie bas-Munsbestimmen ber jenfeitigen Beifter eben fo Suru und in ben biesfeitigen Menfchen er-... ift ein Mit- und Durch-

🐰 . e ale es für mich allein.

Wie die Fernsicht, scheint auch die Boraussicht des Jenseits abnormerweise zuweilen ins Diesseits hinüberzuspielen, in fo weit man nämlich bas gelten laffen will, mas von Borahnungen, vorbebeutenben Eraumen und ber Voraussicht hellsehender Somnambulen berichtet wird. Der Zusammenhang der Fernsicht mit der Boraussicht, der fich nach Obigem für das Jenseits ergibt, findet fich auch in biefen Erscheinungen des Diesjeits, Die man bamit in Beziehung feten fann, wieber. Das Bermögen ber Fernficht und Boraussicht stellt sich nämlich babei als ein in sich zusammenhängendes ober wesentlich als basselbe Bermögen bar. Freilich barf man nicht überseben, daß die Fernsichten und Boraussichten ber Somnambulen öfter trugen, als man nach ben gewöhnlichen Berichten ber Enthusiaften barüber glauben jollte; mas inzwischen fein Gegengrund gegen ihre Beziehung zur jenseitigen Fernficht und Boraussicht fein murbe, fei es, bag man biefe Frriumer auf bie boch nur unvollständige Annäherung bes fomnambulen Buftandes an ben jenseitigen Zustand, sei es auf die Schranken, die auch dem Jenseits nicht fehlen, schreiben will. Bu weit murbe es jebenfalls fuhren, bier in eine Kritit biefes gangen Gegenstandes und eine Erdrterung alles beffen, mas dabei in Erwägung zu ziehen ist, einzugehen. Wir weisen, wie oben bemerkt, die Möglichkeit dieser Rlaffe von Erscheinungen nicht überhaupt ab, nehmen boch aber aus guten Grunden blog beiläufig barauf Bezug, und laffen jedem gern seine Ansicht darüber. Wie die allgemeine Theorie derselben in Rufammenhang mit unfern Borftellungen bom Jenfeits zu ftellen mare, falls man ihre Statthaftigfeit überhaupt zugibt, wird in einem fpatern Abschnitt (XXIV, D) angebeutet werben. Hier nur noch ein Beispiel, wie bas Bermogen ber Borausficht von einem Somnambulen felbst aufgefaft wirb.

Der oberwähnte Richard Görwit fagte (S. 156 der angeführten Schrift) von einem neugebornen Kinde, dessen Geburt er aus der Ferne angezeigt hatte, im 28 sten Jahre werde sein Schicksal eine sehr ernste Bendung nehmen.

F. "Was nennst du denn eigentlich bas Schicksal, Richard?"

A. "Es ift die Folge des Bergangenen. Das Kleinste, auch wenn es sichon vor unfrer Geburt geschehen ist, hat eine Folge sür und eine Beziehung auf und; eine Folge, die sich immer weiter verbreitet und endlich das Schicksal wird oder ist. Ihr kennt wohl das Schicksal, könnt aber nicht zurückschauen, wie ich es kann, und denkt nun, es wäre Zusal!! — Das ist es aber nicht! — Denn was ihr jett leidet und was euch jett freut, dazu war schon lange der Grund gelegt. Wie eine Blume, ein Baum wächst aus dem kleinsten Samenkörnchen, das wir kaum erkennen, so wächst das Schicksal der Menschen aus tiefster Verborgenheit, aus dem Schoße der Notwendigkeit. — Für alles Geschehende sind zureichende Ursachen vorhanden! — Kein Zufal!! — Und wenn ich in meinem jetzigen (magenetischen) Zustande in die Zukunst sehe, so sehicksals steht vor mir! — Nur Ihr nennt es Voraussehen; es sieht sich aber eigentlich gar nicht voraus; sondern es ist schon jett."

S. 135 fagt Richard: "Die Zutunft ift ein gar eigenes Licht!"

Borausbeftimmung beffen, mas in seinem Anschauungsleben sich verwirklichen wird und verwirklichen foll, wird auch in vorweisenden und vorwirkenden Bilbern schon zuvor in ihm lebendig fein; nur in Bilbern von einer gang andern Klarheit, Fülle, Lebendigkeit, Umfänglichkeit, als wir sie hienieben in uns tragen konnen. Auch bei ihm wird bies Bermogen ber Schranken nicht ermangeln; aber sie werben für ihn weiter gesteckt sein als für uns, indem die Wände, die bas Gebiet unfres Blides begrenzen, großenteils nur Zwischenwande bes Gebiets find, das fein Blick noch gang begreift. Auch bei ihm wird dies Vorausschauen und Vorausbeftimmen ber zufünftigen Berhaltniffe feiner Unschauungs= fphäre nur mittelft Erinnerungen, Die aus seiner Unschauungssphäre erwachsen find, zustande tommen können. Und sofern wir selbst aus feinem Unschauungsleben erwachsene Teilhaber seines Erinnerungslebens in einem gang andern höhern Sinne jenseits als biesseits find, wo wir in ben engen Banben bes Unschauungslebens selbst noch gefesselt liegen, werben wir auch jenseits gang andern Anteil an biefer höhern Boraussicht, dieser höhern Vorausbestimmung gewinnen als jest, obwohl jeder wieder nur nach besondern Beziehungen. Wie unser Erinnerungs= vermogen und unfer Umblick in Betreff ber Unschauungswelt fich steigern wird, so also auch und in Zusammenhang damit unfre Voraussicht und unfre vorbestimmende Rraft, obwohl biefe Bermögen auch ber Schranken nicht ermangeln werben, die nur nicht mehr die bes Diesseits find.

Indem wir nun als jenseitige Geister noch in den biesseitigen Menschen mit wohnen und wirken, haben diese auch Anteil an unfrer Boraussicht und unfrem Borbeftimmen; boch feiner tann unfre gange jenseitige Voraussicht und unfre Vorbestimmung in derselben Weise sich zu eigen machen, wie wir sie haben werden, sondern jeder nur von gewisser Seite bis zu gewissen Grenzen, wie es eben bie Schranken bes Diesseits mit sich bringen, wie es bem engen biesseitigen Anschauungs= und Erinne= rungsgebiet eines jeben gemäß ift. Umgefehrt fann fein Geift bes Jenfeits Die Voraussicht und bas Vorbestimmen, womit ein biesseitiger Mensch seine Lebenssphäre beherrscht, sich gang zu eigen machen, gang teilen, sondern feinerseits blog von gewiffen Seiten, nach gewiffen Beziehungen mit hineingreifen; inbem er aber nach anbern Seiten barüber hinausgreift, wie basselbe auch in Betreff ber Wahrnehmung bes Gegenwärtigen gilt. Auch ift Die Voraussicht und bas Vorausbestimmen ber jenseitigen Geifter eben so wesentlich von dem, was sie durch und in den diesseitigen Menschen er= fahren, abhängig, als umgekehrt. Es ift ein Mit- und Durcheinander, ba feiner sagen tann, ich habe es und tue es für mich allein.

Wie die Fernsicht, scheint auch die Boraussicht bes Jenseits abnormerweise zuweilen ins Diesseits hinüberzuspielen, in so weit man nämlich bas gelten lassen will, was von Borahnungen, vorbebeutenden Träumen und ber Voraussicht hellsehender Somnambulen berichtet wird. Der Zusammenhang ber Fernsicht mit ber Borausficht, ber fich nach Obigem fur bas Jenseits ergibt, findet fich auch in Diesen Erscheinungen bes Diesieits, Die man damit in Beziehung setzen tann, wieder. Das Bermögen ber Fernsicht und Borausficht ftellt fich nämlich babei als ein in fich jufammenhangenbes ober wesentlich als basselbe Bermogen bar. Freilich barf man nicht überseben, daß die Fernsichten und Voraussichten ber Somnambulen öfter trugen, als man nach ben gewöhnlichen Berichten ber Enthusiaften barüber glauben jollte; mas inzwischen tein Begengrund gegen ihre Beziehung zur jenseitigen Fernsicht und Boraussicht fein murbe, sei es, bag man biefe grrtumer auf bie boch nur unvollftanbige Annaherung bes somnambulen Ruftanbes an ben jenseitigen Buftand, sei es auf die Schranken, die auch dem Jenseits nicht fehlen, schreiben will. Bu weit wurde es jebenfalls führen, hier in eine Kritik bieses ganzen Gegenstandes und eine Erörterung alles bessen, was dabei in Erwägung zu ziehen ift, einzugehen. Wir weisen, wie oben bemerkt, die Möglichkeit diefer Rlaffe von Erscheinungen nicht überhaupt ab, nehmen doch aber aus guten Gründen bloß beiläufig barauf Bezug, und laffen jedem gern seine Ansicht barüber. Wie die allgemeine Theorie berselben in Zujammenhang mit unfern Borftellungen bom Senfeits zu ftellen mare, falls man ihre Statthaftigfeit überhaupt jugibt, wird in einem fpatern Abschnitt (XXIV. D) angebeutet werben. Hier nur noch ein Beispiel, wie bas Bermogen ber Borausficht von einem Somnambulen felbft aufgefaßt wirb.

Der oberwähnte Richard Görwit fagte (S. 156 der angeführten Schrift) von einem neugebornen Kinde, bessen Geburt er aus der Ferne angezeigt hatte, im 23 sten Jahre werde sein Schicksal eine sehr ernste Wendung nehmen.

F. "Was nennst du denn eigentlich das Schickfal, Richard?"

A. "Es ift die Folge bes Bergangenen. Das Kleinste, auch wenn es schon vor unsrer Geburt geschehen ist, hat eine Folge sür und eine Beziehung auf uns; eine Folge, die sich immer weiter verbreitet und endlich das Schicksal wird oder ist. Ihr kennt wohl das Schicksal, könnt aber nicht zurückschauen, wie ich es kann, und denkt nun, es wäre Zusall!—Das ist es aber nicht!— Denn was ihr jett leidet und was euch jett freut, dazu war schon lange der Grund gelegt. Wie eine Blume, ein Baum wächst aus dem kleinsten Samenkörnchen, das wir kaum erkennen, so wächst das Schicksal der Menschen aus tiesster Berborgenheit, aus dem Schoße der Notwendigkeit. — Für alles Geschehende sind zureichende Ursachen dorshanden! — Kein Zufall! — Und wenn ich in meinem jetzigen (magenetischen) Zustande in die Zukunft sehe, so sehicksals sieht vor mir! — Nur Ihr nennt es Voraussehen; es sieht sich aber eigentlich gar nicht voraus; sondern es ist schon jett."

S. 185 fagt Richard: "Die Zukunft ift ein gar eigenes Licht!"

Frage. "Wie meinft bu biefes Lettere?"

Antwort. "Es ist hell und auch nicht hell; bunkel und auch nicht bunkel. In Worten, wie ihr sie habt, läßt sich's nicht fassen. Das mensch= liche Auge, ich meine sein geistiges, kann bieses Licht nicht vertragen."

F. "Boburch weißt bu benn bie Butunft?"

A. "Es strömt mir das Geschehende entgegen wie ein Ather in hellem Wissen, wie ein Ton im geistigen Hören."

Außer den Bilbern des Zukünftigen, die einer Verwirklichung in der Anschauungswelt entgegensehen, ergeht sich unser Geist auch in Phanstasieschöpfungen; ja die Phantasie wirkt und schafft fortgehends in unser Erinnerungswelt und aus unser Erinnerungswelt heraus neue Gebilde. Erinnerungsleben und Phantasieleben hängen als ein Leben in uns zusammen; auch haben die Phantasiegebilde gleiche Lebendigkeit und Realitätsstuse wie die Erinnerungsbilder selbst, die dazu beigetragen haben, es tragen aber zu jedem Phantasiebilde immer mehr oder weniger Erinnerungen von verschiedenen Seiten her bei. Ze edler, höher, reicher, fräftiger der Geist ist, desto schöner, reicher, lebendiger gestaltet sich auch sein Phantasieleben, und je mehr eine höhere ordnende Vernunft mit der Phantasie Hand in Hand geht, desto mehr gestaltet es sich zu einem poetischen Leben, in dem sich die Wahrheit des anschaulichen wirklichen Lebens nur gereinigt und verklärt wiederspiegelt.

So wird nun auch die Phantafie bes höhern Geistes, was wir vergleichungsweise so nennen mögen, obwohl es ein gestaltendes Vermögen von viel höherer Stufe ift als unfre Phantasie, in und aus seiner Erinnerungswelt heraus außer ben Vorbildern bessen, mas sich fünftig in seiner Anschauungswelt verwirklichen soll, neue Gebilde weben, bloß zur Beschäftigung und Erfreuung und Erbauung ber Gegenwart seines höhern Lebens felbst, und wir als selbsttätige Teilhaber biefes höhern Lebens werben unfern Erinnerungsftoff und unfere geftaltenbe Tätigkeit im Jenseits von verschiedenen Seiten bazu beitragen und hiermit auch beitragen, dies Leben für uns felbst erfreulich auszubauen. Nachdem die trennenden Schranken bes Diesseits für uns gefallen find, werben wir nicht mehr blog mit unsern Erinnerungen und unfrer Phantasietätigkeit jeder in sich brüten, sondern in das allgemeine Erinnerungs= und Phantafieleben des höhern Geiftes werktätig damit eingreifen, ihm neue Gebilbe burch unfer Busammenwirken schaffen belfen. Statt ber materiellen Bande, die wir verloren haben, werben nun die Bande eines geistigern Tuns und Schaffens, die jeder bisher noch wie in embryonischem Verschluß zusammengefaltet trug, die noch nichts ver-

mochten, anfangen, kräftig und lebendig zu werden und sich zu gemeinfamem Birten mit andern zu regen. Und biefe Bhantafiewelt bes höhern Beiftes, an ber wir fo mitarbeiten, wird feiner höhern Stufe gemäß eine gang andere Rlarheit, Fulle, Schönheit, Erhabenheit, Wirklichkeit haben als die kleine diesseitige Phantasiewelt unsers Geistes, bas kleine Anöspchen, das fich jenseits nun öffnet, um fortan als Zweig am Baume bes neuen Lebens zu treiben und zu blühen. Wie schön wir uns immer ben fünftigen himmel mit unfrer jest noch fleinen, engen, armen Phantasie auszumalen versuchen; die größere, mächtigere, reichere Phantafie bes Geiftes über uns wird es boch noch beffer konnen; und ftatt daß das, was unfre Phantafie jest in sich wirkt, uns nur eine Welt von leeren Gebilden buntt, wir den himmel erft nur als Schein barin erbauen konnen, wird bas, mas bie Phantafie bes höhern Geiftes in fich wirkt, uns eine Welt höherer Wirklichkeit bunten, ja eine Welt höherer Wirklichkeit für uns fein; wir in ber Phantafie bes Geiftes über uns des himmels Bahrheit finden und an und in diesem himmel selbst mit bauen, wirken helfen.

In der Tat, nachdem wir die jetzige greisliche Wirklichkeit unter und hinter uns haben, leben wir im Reiche der Erinnerung und Phantasie als in einer neuen höhern Wirklichkeit, nur nicht bloß und nicht mehr im Reiche unsrer eigenen diesseitigen schwachen, sondern der ganzen, mächtigen, reichen, vollen, farbigen, in hohem Sinn geordneten Erinnerungs= und Phantasiewelt des höhern Geistes, zu der sich uns die Tore aufgetan haben, in der wir einander mit unsern Erinnerungs= gestalten selbst erscheinen, in und an der wir sortan zu wohnen und zu wirken haben.

Auch unfre jetige kleine Erinnerungs= und Phantasiewelt hat ihre Wirklichkeit in sich. Für alle Gestalten, die darin erscheinen, wandeln und weben, ist dies die wahre Wirklichkeit. Eben so, wenn wir in der Erinnerungs= und Phantasiewelt des höhern Geistes erscheinen, wandeln und weben, ist dies für uns die wahre Wirklichkeit; und dürsen wir den Begriff eines Scheines nicht mehr daran knüpsen.

Unser Wirken in und an der jenseitigen Wirklichkeit bleibt immer unter der Herrschaft und Leitung des höhern Geistes. Er ist es im Grunde, der durch uns seine Lebenssphäre jenseits wie diesseits anschaulich ausdaut, nur jenseits in einem höhern Sinne als diesseits; und nur das kann von den Schöpfungen, an denen wir jenseits wirken, Bestand gewinnen und behalten, um was wir uns in seinem Sinne vertragen, also, daß keiner dabei nach törichten Launen schalten kann, oder, ist

es ein Törichter und Böser, doch endlich in die allgemeine Ordnung einlenken muß.

Auch in Betreff der den Charakter der Birklichkeit tragenden höhern Phantasiewelt begegnet uns wieder eine Verwandtschaft des somnambulen Zustandes mit dem jenseitigen Zustande; sofern fast alle Somnambulen Visionen mit dem Gepräge der Birklichkeit haben, die oft sehr schön sind, und von ihnen selbst als himmlische Erscheinungen angesehen werden.

Nicht minder berühren fich Schwebenborgs Borftellungen mit ben unfrigen bier vielfach.

Dasselbe, mas von den Phantafie-Gebilden der höhern Welt, die blog bestimmt find, in dieser höhern Welt zu entstehen, zu bestehen und, wenn ihre Zeit kommt, zu vergeben, wird auch von den Vorbildern beffen gelten, was fich fünftig in ber niebern Welt verwirklichen wird und foll, baf fie eine Lebenbigkeit und Wirklichkeit für die jenseitigen Geister haben, wie beren eigene Erscheinung barin hat. Jene Gebilbe einer höhern Phantasie stellen gewissermaßen bas Brot vor, das nur im himmel felber gebaden und genoffen wird, von bem wir biesfeits ober nur einen schwachen Vorschmack in unsrer Phantasie empfangen. Diese Borbilber, die ber Berwirklichung entgegensehen, stellen ben Samen bar, ber rudwarts in bas Diesseits gefaet wird, um neues Korn für bas Brot bes himmels zu liefern. Denn bie Erinnerungen an die Anschaulichkeiten des Diesseits mit ihren Fortbestimmungen aus bem Diesseits bleiben boch ber Grundstoff, aus bem alle Phantafiegebilbe bes Jenseits erwachsen. Beibes aber, Brot und Samen, hat gleiche Wirklichkeit im Sinne bes Jenseits. Insofern wird uns im Jenseits bas, was in ber Anschauungswelt biesseits erft fünftig wirklich werben soll, wie in einer Gegenwart schon wirklich erscheinen. Wir weben und wirken jenseits mit an den Vorbildern, Musterbildern bessen, was sich hienieden verwirklicht barftellen foll, wie an etwas in höherm Sinne schon Wirklichem, und wenn die Verwirklichung im Anschauungsleben bann erfolgt, so ift bas in einer Welt, die wir schon unter ober hinter uns haben. Das Trachten bes höhern Geiftes wird aber dahin gehen, bie Gebilbe, bie nur jum Ausbau bes Jenseits bienen, mit benen, die auf die Bafis dieses Ausbaues, b. i. den Ausbau des Diesseits rudwirken, selbst immer zu einer harmonischen Welt zu vereinigen.

Unsre ganze Poesie diesseits ist nur ein kleiner Reflex zugleich und Vorschein der höhern Phantasiewirklichkeit des Jenseits, welche sich immer harmonischer zugleich in sich und mit der gleiche Wirklichkeit tragenden und ein Reich damit bildenden Welt der Erinnerungsgestalten des

biesseits Bergangenen und Borbilber bes biesseits Bukunftigen zu vollenden ftrebt, eben wie unfre kleine biesseitige poetische Phantasiewelt eine solche Harmonie in sich und mit ber Erinnerungswelt bes Bergangenen und vorbilblichen Welt bes Rufunftigen anftrebt; aber boch nur in einer Welt bes Scheines erreicht. Das himmlische Leben im Jenseits aber ift ein solches, wo die poetische Bahrheit selbst zur Birklichkeit wird, worein bas biesfeits Bergangene in feiner Erinnerungsgeftalt, bas biesseits Rutunftige in seinem Borbilbe leibhaftig wirklich eingeht, und in und an diefer Welt leben und wirten wir im Jenseits felbst mit. Wie aber im schönsten Dichterwerke eine Gerechtigkeit waltet, nach welcher ber Bofe ben ftrafenden Wirkungen einer höheren Ordnung unterliegt, ja bas Dichterwerk um so erhabener und schöner wird, je mehr es ber Fall, barf auch ber Bose trot jener schönen und erhabenen Belt bes Jenseits, an der er Teil haben wird, nicht hoffen, daß er sich ihrer freuen werbe; ihre größere Schönheit und Erhabenheit gegen unfer jegiges Unschauungsleben wird felbst in ber vollern Erfüllung ber höhern Gerechtigkeit mit beruhen. Für ben Bosen wird ber himmel tein Himmel sein, trot bem, daß er mit barin wohnt, weil er wiber ben himmel und mithin ber himmel wiber ihn ift. Rur ift ber himmel mächtiger als er und leitet und zwingt ihn endlich an seiner Ordnung willig Teil zu nehmen, ber er unwillig schon vorher unterliegt. Dies aber tritt in frühere Betrachtungen binein.

Wie stellt sich's nun bisher? Der Beift bes Irbischen, ein einiger Geist, gewinnt in der Geburt immer neuer Menschen immer neue Anschauungen, ja Anschauungsweisen ber Welt, bas sind eben so viel neue Unfange feiner innern Fortentwickelung. Die Entstehung Diefer Geifter liegt in einem bobern allgemeinern Rusammenhang begründet, als ben wir im Diegfeits verfolgen konnen. Binter Diefer Belt ber Geifter bes Diesseits spielt aber noch eine Welt Geifter bes Jenseits, welche bervorgegangen find aus ben Geiftern bes Diesseits, wie bie Welt unfrer Erinnerungen und alles beffen, mas folgweise aus unsern Erinnerungen erwachsen ist, hinter unfrer Unschauungswelt spielt, aus ber sie erft hervorgegangen, boch Beibes nicht getrennt von einander. Die Geifter bes Jenseits weben und wirken noch in unser Leben biesseits hinein, wie bie Welt unfrer Erinnerungen in bie Welt unfrer Unschauungen; nur, wie wir in ber Anschauung nicht mehr bas einzelne, was sich von Erinnerungen einwebt, einzeln unterscheiben tonnen, so vermögen wir

\_ ! \_ \_ \_

Denn der Geist läßt mit dem Tode nicht nur die jetigen Sinnesorgane, sondern auch sogar das jetige Gehirn fallen. Will man nun den Zweck, so muß man auch die Mittel wollen. Ein Raturforscher, der da glaubt und verlangt, daß er nach dem Tode ohne seine jetigen Sinnesorgane und Gehirn noch geistig fortbestehen und etwas vernehmen werde, darf es nicht für unmöglich halten, daß diese andre Weise des Bernehmens auch ins Diesseits hineinspiele; denn wer hat ihm bewiesen, oder wie kann er beweisen, daß zwischen Buständen eine absolute Scheidewand sei; da wir doch sonst nirgends absolute Scheidewände sehen? Und ich halte es nicht für schön, etwas andres glauben und etwas andres wissen wollen. Aber ich sage damit nicht, daß man undestimmte Möglichkeiten für mehr als solche halten solle. Rur eine Unmöglichkeit darf man nicht da sehen, wo es sich um die Möglichkeit der Bereinigung unser höhern praktischen mit wissenschaftlichen Interessen handelt.

Wie bem auch sei, die Aussagen der Schlafwachenden selbst bezeugen wenigstens einstimmig, daß sie in einer andern Beise wahrnehmen als im eigentlich wachen Zustande, und zwar in einer solchen, welche in unfre obigen Betrachtungen gut hineintritt. Ja sie behaupten selbst eine Beziehung dieses Wahrnehmungsvermögens zu dem jenseitigen. Diezu einige Belege:

Aus ber Schrift: "Ibiosomnambulismus ober natürlich magnetischer Schlaf Richarbs, von Dr. Görwig. Leipz. 1851.

S. 98. Frage. "Rannft Du mich feben, Richard?"

Antwort. "Ich sehe Sie ganz beutlich. Sie sind sehr groß und bleich. — Doch mit diesem meinen Auge hier sehe ich Sie nicht; das ist ja fest verschlossen; sondern ich sehe Sie im Innern!"

F. "Rannft bu in ber Stadt herumfeben?"

A. "D ja; nur heute nicht besonders; es wogt und schaukelt alles in mir und in der Luft."

S. 106. F. "Woher weißt bu bas?"\*)

A. "Ich weiß alles, was auf mich Bezug hat ober burch die Frage in mein Bereich gebracht wird. Ich fühle es, es weht mich an, wie eine Luft, es tönt mir im Innern wie ein Rlang. Eure Träume haben die meiste Ühnlichkeit mit diesem meinen Anschauen. Auch ihr könnt ganze lange Geschichten, zusammenhängende Tatsachen und Entwickelungen träumen, und zwar in ganz kurzer Zeit, oft in wenigen Winuten: — Aber ihr träumt, ich schaue; bei mir ist dieser Traum das Sein, ohne daß ich benke, bei euch ist er Gedanke."

S. 185. F. "Kannst du benn sehen?"

A. "Mit ben Augen sehe ich gar nichts! es ist eigentlich auch kein Seben: ich fühle alles in meiner Seele."

F. "Erkläre es boch deutlicher."

A. "Hm, erklären kann ich es nicht. Es ift, als wenn ihr träumt;

<sup>\*)</sup> Der Somnambule hatte angegeben, mas feine Schwester in Eisenach zur selben Zeit machte, während er selbst in Apolda war.

ba seht ihr auch mit ber Seele und braucht keine Sinne. Aber ihr seht nicht die Wahrheit, und das ist der Unterschied zwischen euerm Sehen und dem meinigen."

Mus ben: "Mitteilungen aus bem magnetischen Schlafleben ber Augufte R. (Rachler) in Dresben. 1848."

S. 270 fagt bie Somnambule:

"Es gibt eine Allwissenheit des Geistes; hier im Leben ist sie als Ahnungsvermögen tätig. Diese Art von Allwissenheit, die hier schon ersscheint, ist ein Borschmack des dortigen Lebens. Der Geist wird dort frei; im Körper ist das nicht möglich, denn sobald der Geist denkt, so hindert ihn oft die Seele\*), die sich körperlich beschäftigt."

S. 119. Frage. "Das Bermögen, von andern Leuten und andern Orten etwas Bestimmtes zu wissen, willst du bloß Ahnung genannt wissen. Die Beweise, die du davon gegeben hast, sind aber doch mehr als eine bloße

Ahnung."

Antwort. "Nein, es ist dies nichts andres, nur in einem gesteigerten Grade. Uhnung ist überhaupt bloß geistig, und eben weil im gewöhnlichen Zustande das Sinnliche mit ins Spiel kommt und falsche Borstellungen mit einwebt, ist es da unsicher und Täuschungen unterworsen. Bei mir aber, wo der Geist in engem Verbande mit der Seele steht, ist sie sicherer und gesteigerter, doch ebenfalls nie ganz srei von möglicher Täuschung. So wie wir in der Hossinung stehen, im künstigen Leben eine ungehinderte Einsicht in alles zu haben, was mittelst unsres Geistes zu erkennen ist, so ist auch biese Ahnung schon eine Annäherung an jenen Zustand."

S. 296. F. "Bis in welche Ferne reicht bas Bahrnehmungsvermögen ber Somnambulen?"

A. "Die Ferne hat babei gar nichts zu tun, benn ber Geist wird nicht versendet. Wir können uns so recht gut erklären, daß Gott mit seinem Geiste, seinem Wesen, seinem Ahnen überall und doch unsichtbar ist. Es bleibt sich gleich, ob eine Somnambule von etwas in Afrika oder von etwas im Nebenhause spricht, doch das ist der Unterschied, daß es leichter ist, wenn die Person, von der sie etwas weiß, schon einmal in ihrer Nähe war."

S. 382. F. "Hörft bu im Hochschlafe auf gewöhnliche Art mit ben

Ohren?"

A. "Ich höre wohl mit den Ohren, aber es ift nicht ganz so, wie mit dem gewöhnlichen Zustande; das Hören ist verändert. Die schwierigste Frage kann ich sogleich beantworten, ehe sie noch verklungen ist; das Gehör bedarf nicht der langen Leitung der Nerven, um erst zu dem Geiste zu dringen, sondern das geistige Wesen tritt schnell mit den Sinnen in Bersbindung."

Nochmals also: wenn der höhere Geist uns aus dem Anschauungsgebiet in das Erinnerungsgebiet aufnimmt, wird zwar die besondere

<sup>\*)</sup> Diese wird von ber Somnambule als die Sphare ber Sinnlichfeit bem bohern Geiftigen als bem Geifte gegenübergestellt.

Sinnestätigkeit, mit ber jett jeber einen beschränkten Rreis ber Welt ergreift und beherrscht, für uns wegfallen, aber es wird bafür bie Möglichkeit eintreten, mit bem gangen Sinnesgebiete bes höhern Geiftes in Beziehung zu treten, baburch fortbestimmt zu werben. Diese an sich unbegrenzte und fort und fort sich auch immer mehr verwirklichende Möglichkeit wird inzwischen zunächst boch baburch ihre Beschränkung und nähere Bestimmung finden, daß jeder nur nach Maßgabe ber Unknüpfungspunkte, welche feine bisherige Bilbung und fein Intereffe zu diesem Sinnesgebiete barbietet, der Fortbestimmung baraus wird teilhaftig werben können. Jeber wird zunächst fortfahren, sich mit bem zu beschäftigen, was ihn bisher beschäftigte, mit bem, was seinem bisherigen Lebenszusammenhange analog, was seinem bisherigen Interesse gemäß ift. Bas auch in die Erfahrung bes höhern Geiftes burch irgendwelche Sinnesvermittelung tritt, fo wird ber hinübergegangene Menfc nach Maßgabe mehr babei beteiligt sein, bavon affiziert werben, als es mehr in biefem Sinne ift. Unfere Ertenntnissphäre und unfre Interessen werden sich aber jenseits erweitern und abandern können, wie es schon biesseits ber Fall gewesen sein wurde, wenn wir fortgelebt hatten. werben je langer je mehr in bie gange Erfenntnissphare bes Geiftes, bem wir angehören, eindringen lernen, indem jeder gewonnene Anfnüpfungspunkt Gelegenheit zu neuen Anknüpfungen gibt; und immer mehr Teilhaber seiner allgemeinen höhern Interessen werben, indem wir immer mehr fühlen und einsehen lernen, wie dasselbe mit unserm eigenen wahren Interesse Sand in Sand geht; und uns zugleich immer beffer in die erweiterten und erhöhten Berhaltniffe bes Jenseits finden lernen. Denn unftreitig, wie bas Rind erft lernen muß, feine neuen Berhältniffe ju verfteben, die neuen Mittel ju benuten, wie es anfangs noch ein Fremdling ift in ber neuen Welt, wird es auch mit uns sein. Wir werben unfäglich weiter schauen als jett; aber was bedeutet bas, was wir schauen, für die neue Welt?

Lassen wir die früher (Abschn. XVII.) aufgestellte Vermutung gelten, daß der Erde große Sinnesorgane zum Berkehr mit den Gestirnen verliehen sind, so eröffnet sich uns nun auch eine bestimmtere Ansicht über die Beteiligung der Geister des Jenseits beim Berkehre der Gestirne. Wie die Geister im neuen Leben an Erkentnis wachsen, sangen sie auch an, das Verständnis dieser großen Verkehrsemittel zu gewinnen, darin mit zu weben und zu wirken. Und hätten die Gestirne nicht die Geister des Jenseits, so möchte ihr sinnlicher Verkehr so hohl und leer sein, als wenn wir Worte und Blicke

tauschen, ohne daß Büge von Erinnerungen mit den Worten und Blicken gingen.

Wenn sich Gemeingefühle an die großartigen Naturvorgänge der Erde knüpsen, so dürfen wir glauben, daß wir im Jenseits auch hierbei mitbeteiligt sein werden. Wie anders läuft der Fluß der Erinnerungen und Zug der Gedanken in unserm Geiste, je nachdem die allgemeinen Vorgänge in unserm Körper unser Lebensgefühl verschieden stimmen. So mögen also auch auf den Fluß und Zug des höhern geistigen Lebens, das wir jenseits in und mit dem Geiste der Erde führen werden, die allgemeinen sinnlichen Stimmungen der Erde einen Einfluß haben, den wir jetzt noch nicht im selben Sinne spüren können.

Auf Grund von Erinnerungen baut sich die Voraussicht und Vorausbestimmung beffen, was fünftig in unserm Anschauungsleben Blat greifen wird und foll, in vorweisenben und vorwirkenben Bilbern in uns auf. Dasselbe Reich in uns ift es, in welchem bas Bergangene in Form von Erinnerungsbilbern aufgehoben wird, und in welchem die Borbilber bes Bufunftigen sich entwickeln. Die Erinnerung bes Bergangenen muß ben Stoff zu ben Bilbern ber Butunft wie bie leitenben Gesichtspunkte für die Boraussicht und Borausbestimmung des Bukunftigen liefern. Je volltommener, größer, mächtiger unfer Geift ift, je weiter und höher seine Überschauung ber Gegenwart, sein Erinnerungsvermögen, feine Kombinationsgabe, seine Macht über die Mittel ber Ausführung reicht, einen befto größern Umfang, eine befto weiter greifenbe Folge bessen, was geschehen wird und geschehen soll, vermag er vorauszusehen und vorauszubeftimmen; besto sicherer ift bie Voraussicht bes Geschehenben und die Erfüllung bes Gewollten. Für alles, mas in ben gewöhnlichen Gang unfrer Lebenssphäre hineintritt, ift gar fein besonderer Schluß, feine besondere Erwägung zur Boraussicht und Vorausbestimmung nötig; es kommt uns von selbst als fich von selbst verstehend in den Sinn und trifft ein, ohne bag wir etwas Bunberbares in biefem Gintreffen feben. Unberfeits aber fehlt es teinem endlichen Geifte an Schranken. bie er nicht überschreiten fann, die Möglichkeit bes Irrens und Diglingens bleibt immer bestehen, und es gibt ein Gebiet unvorbestimmbarer Freiheit, was außer aller Boraussicht und Berechnung fällt.

Alles nun, was wir in dieser Hinsicht in uns finden, wird nur in höherm Sinne, größerm Umfang und höherer Bollendung im höhern Geiste wiederzufinden sein, also daß daß, was wir davon in uns finden, selbst nur in untergeordneter Weise zu dem beiträgt, was in ihm zu sinden. Eine höhere, umfassendere, weiter vorgreifende Boraussicht und

Borausbestimmung beffen, was in seinem Anschauungsleben sich verwirklichen wird und verwirklichen soll, wird auch in vorweisenden und vorwirkenden Bilbern schon zuvor in ihm lebendig fein; nur in Bilbern von einer ganz andern Klarheit, Fulle, Lebendigkeit, Umfänglichkeit, als wir sie hienieden in uns tragen konnen. Auch bei ihm wird dies Bermogen ber Schranken nicht ermangeln; aber fie werben für ibn weiter gefteckt sein als für uns, indem die Wände, die das Gebiet unfres Blides begrenzen, großenteils nur Zwischenwande bes Gebiets find, bas sein Blick noch gang begreift. Auch bei ihm wird dies Borausschauen und Vorausbeftimmen ber zufünftigen Verhältnisse seiner Unschauungs= sphäre nur mittelft Erinnerungen, Die aus feiner Anschauungesphäre ermachsen sind, zustande kommen konnen. Und sofern wir selbst aus seinem Anschauungsleben erwachsene Teilhaber seines Erinnerungslebens in einem gang anbern bobern Sinne jenseits als biesseits find, wo wir in ben engen Banben bes Unschauungslebens selbst noch gefesselt liegen, werden wir auch jenseits ganz andern Anteil an dieser höhern Boraussicht, dieser höhern Vorausbestimmung gewinnen als jest, obwohl jeder wieder nur nach besondern Beziehungen. Wie unser Erinnerungsvermögen und unfer Umblic in Betreff ber Anschauungswelt fich steigern wird, so also auch und in Zusammenhang bamit unfre Boraussicht und unfre vorbestimmende Rraft, obwohl biefe Bermogen auch ber Schranken nicht ermangeln werben, die nur nicht mehr die bes Diesseits find.

Inbem wir nun als jenseitige Geister noch in ben biesseitigen Menschen mit wohnen und wirken, haben diese auch Anteil an unfrer Voraussicht und unfrem Vorbestimmen; boch keiner kann unfre gange jenseitige Voraussicht und unfre Vorbeftimmung in berfelben Weise sich zu eigen machen, wie wir sie haben werden, sondern jeder nur von gewisser Seite bis zu gewissen Grenzen, wie es eben bie Schranken bes Diesseits mit sich bringen, wie es bem engen biesseitigen Anschauungs= und Erinne= rungsgebiet eines jeben gemäß ift. Umgefehrt fann fein Beift bes Jenfeits bie Voraussicht und bas Vorbestimmen, womit ein biesseitiger Mensch seine Lebenssphäre beherrscht, sich gang zu eigen machen, gang teilen, sondern feinerfeits bloß von gewissen Seiten, nach gewissen Beziehungen mit hineingreifen; indem er aber nach andern Seiten barüber hinausgreift, wie basselbe auch in Betreff ber Wahrnehmung bes Gegenwärtigen gilt. Auch ift Die Voraussicht und bas Vorausbeftimmen ber jenseitigen Geifter eben fo wesentlich von dem, was sie durch und in den diesseitigen Menschen erfahren, abhängig, als umgekehrt. Es ift ein Mit= und Durcheinander, da feiner sagen kann, ich habe es und tue es für mich allein.

Wie die Fernsicht, scheint auch die Boraussicht des Jenseits abnormer= weise zuweilen ins Diesseits hinüberzuspielen, in fo weit man nämlich bas gelten laffen will, mas bon Borahnungen, borbebeutenben Traumen und ber Boraussicht hellsehender Somnambulen berichtet wird. Der Zusammenhang ber Fernsicht mit ber Borausficht, ber fich nach Obigem für bas Jenseits ergibt, findet fich auch in biefen Erscheinungen bes Diesseits, Die man bamit in Beziehung segen tann, wieber. Das Bermogen ber Fernsicht und Borausficht stellt fich nämlich babei als ein in fich zusammenhängenbes ober wesentlich als basselbe Bermögen bar. Freilich barf man nicht übersehen, daß die Fernsichten und Voraussichten der Somnambulen öfter trugen, als man nach ben gewöhnlichen Berichten ber Enthusiaften barüber glauben follte: mas inamischen fein Gegengrund gegen ihre Beziehung zur jenseitigen Fernficht und Borausficht fein wurde, fei es, bag man biefe grrtumer auf bie boch nur unvollständige Annäherung des somnambulen Rustandes an ben jenseitigen Buftanb, fei es auf die Schranken, die auch bem Jenseits nicht fehlen, schreiben will. Bu weit murbe es jedenfalls fuhren, bier in eine Pritit biefes ganzen Gegenstandes und eine Grörterung alles beffen, was babei in Erwägung zu ziehen ift, einzugeben. Bir weisen, wie oben bemertt, Die Möglichkeit biefer Rlaffe von Erscheinungen nicht überhaupt ab, nehmen boch aber aus guten Grunben blog beiläufig barauf Bezug, und laffen jebem gern seine Anficht barüber. Wie die allgemeine Theorie berselben in Bujammenhang mit unfern Borftellungen bom Jenfeits zu ftellen mare, falls man ihre Statthaftigfeit überhaupt zugibt, wird in einem fpatern Abschnitt (XXIV, D) angebeutet werben. Hier nur noch ein Beispiel, wie bas Bermogen ber Borausficht von einem Somnambulen felbft aufgefaßt wirb.

Der oberwähnte Richard Görwit sagte (S. 156 ber angeführten Schrift) von einem neugebornen Kinde, dessen Geburt er aus der Ferne angezeigt hatte, im 28 sten Jahre werde sein Schicksal eine sehr ernste Wendung nehmen.

F. "Was nennst du denn eigentlich das Schickfal, Richard?"

- A. "Es ift die Folge des Vergangenen. Das Kleinste, auch wenn es schon vor unsrer Geburt geschehen ist, hat eine Folge für und eine Beziehung auf und; eine Folge, die sich immer weiter verbreitet und endlich das Schicksal wird oder ist. Ihr kennt wohl das Schicksal, könnt aber nicht zurückschauen, wie ich es kann, und denkt nun, es wäre Zufall! Das ist es aber nicht! Denn was ihr jest leidet und was euch jest freut, dazu war schon lange der Grund gelegt. Wie eine Blume, ein Baum wächst aus dem kleinsten Samenkörnchen, das wir kaum erkennen, so wächst das Schicksal der Menschen aus tiefster Verborgenheit, aus dem Schoße der Notwendigkeit. Für alles Geschehende sind zureichende Ursachen dorshanden! Kein Zufall! Und wenn ich in meinem jetzigen (magenetischen) Zustande in die Zukunft sehe, so sehe sich die fortlausenden Ursachen auf einmal, und der Geist des Schicksals steht vor mir! Nur Ihr nennt es Voraussehen; es sieht sich aber eigentlich gar nicht voraus; sondern es ist schon jest."
  - S. 185 sagt Richard: "Die Zukunft ift ein gar eigenes Licht!"

Frage. "Wie meinst bu bieses Lettere?" Antwort. "Es ist hell und auch nicht hell; bunkel und auch nicht buntel. In Worten, wie ihr fie habt, läßt fich's nicht faffen. Das menichliche Auge, ich meine fein geiftiges, tann biefes Licht nicht vertragen."

"Woburch weißt du benn die Butunft?"

"Es ftromt mir bas Geschehenbe entgegen wie ein Ather in bellem Biffen, wie ein Ton im geiftigen Soren."

Außer den Bilbern bes Zukunftigen, die einer Berwirklichung in der Anschauungswelt entgegenseben, ergeht fich unser Geift auch in Phantasieschöpfungen; ja bie Phantasie wirkt und schafft fortgebends in unfrer Erinnerungswelt und aus unfrer Erinnerungswelt heraus neue Gebilbe. Erinnerungsleben und Phantafieleben hängen als ein Leben in uns zusammen; auch haben die Phantasiegebilde gleiche Lebendigkeit und Realitätsstufe wie die Erinnerungsbilder selbst, die dazu beigetragen haben, es tragen aber zu jedem Phantasiebilde immer mehr ober weniger Erinnerungen von verschiedenen Seiten ber bei. Je edler, höher, reicher, fräftiger ber Beift ift, besto schöner, reicher, lebendiger gestaltet sich auch sein Phantafieleben, und je mehr eine höhere ordnende Bernunft mit ber Phantasie Sand in Sand geht, besto mehr gestaltet es sich zu einem poetischen Leben, in dem sich die Wahrheit des anschaulichen wirklichen Lebens nur gereinigt und verklärt wiederspiegelt.

So wird nun auch die Phantafie bes höhern Geistes, was wir vergleichungsweise so nennen mögen, obwohl es ein gestaltendes Vermögen von viel höherer Stufe ift als unfre Phantafie, in und aus seiner Erinnerungswelt heraus außer ben Vorbilbern bessen, mas sich künftig in seiner Anschauungswelt verwirklichen soll, neue Gebilde weben, bloß zur Beschäftigung und Erfreuung und Erbauung ber Gegenwart seines höhern Lebens selbst, und wir als selbsttätige Teilhaber dieses höhern Lebens werden unfern Erinnerungsstoff und unfere gestaltende Tätigkeit im Jenseits von verschiedenen Seiten bazu beitragen und hiermit auch beitragen, dies Leben für uns selbst erfreulich auszubauen. Nachdem die trennenden Schranken bes Diesseits für uns gefallen find, werben wir nicht mehr bloß mit unsern Erinnerungen und unsrer Phantasietätigkeit jeder in sich brüten, sondern in das allgemeine Erinnerungs= und Phantafieleben des höhern Geiftes werktätig damit eingreifen, ihm neue Gebilbe burch unser Zusammenwirken schaffen helfen. Statt ber materiellen Bande, die wir verloren haben, werden nun die Bande eines geistigern Tuns und Schaffens, die jeder bisher noch wie in embryonischem Verschluß zusammengefaltet trug, die noch nichts vermochten, anfangen, fraftig und lebendig zu werben und sich zu gemeinsamem Wirken mit andern zu regen. Und biese Phantasiewelt bes höhern Beiftes, an ber wir so mitarbeiten, wird feiner bobern Stufe gemäß eine gang andere Rlarheit, Fülle, Schönheit, Erhabenheit, Wirklichkeit haben als die kleine biesseitige Phantasiemelt unfers Geiftes, bas kleine Anöspichen, das sich jenseits nun öffnet, um fortan als Zweig am Baume bes neuen Lebens zu treiben und zu blühen. Wie schön wir uns immer ben fünftigen himmel mit unfrer jest noch kleinen, engen, armen Phantafie auszumalen versuchen; die größere, mächtigere, reichere Phantafie bes Geiftes über uns wird es boch noch beffer konnen; und statt daß das, was unfre Phantasie jest in sich wirkt, uns nur eine Welt von leeren Gebilben buntt, wir ben himmel erft nur als Schein barin erbauen können, wird bas, was die Phantasie bes höhern Geistes in sich wirkt, uns eine Welt höherer Birklichkeit bunten, ja eine Belt höherer Wirklichkeit für uns fein; wir in der Phantafie bes Geiftes über uns bes himmels Wahrheit finden und an und in diesem himmel selbst mit bauen, wirten helfen.

In der Tat, nachdem wir die jetzige greisliche Wirklichkeit unter und hinter uns haben, leben wir im Reiche der Erinnerung und Phantasie als in einer neuen höhern Wirklichkeit, nur nicht bloß und nicht mehr im Reiche unsrer eigenen diesseitigen schwachen, sondern der ganzen, mächtigen, reichen, vollen, farbigen, in hohem Sinn geordneten Erinnerungs= und Phantasiewelt des höhern Geistes, zu der sich uns die Tore aufgetan haben, in der wir einander mit unsern Erinnerungs= gestalten selbst erscheinen, in und an der wir sortan zu wohnen und zu wirken haben.

Auch unfre jetige kleine Erinnerungs= und Phantasiewelt hat ihre Wirklichkeit in sich. Für alle Gestalten, die darin erscheinen, wandeln und weben, ist dies die wahre Wirklichkeit. Eben so, wenn wir in der Erinnerungs= und Phantasiewelt des höhern Geistes erscheinen, wandeln und weben, ist dies für uns die wahre Wirklichkeit; und dürsen wir den Begriff eines Scheines nicht mehr daran knüpfen.

Unser Wirken in und an der jenseitigen Wirklichkeit bleibt immer unter der Herrschaft und Leitung des höhern Geistes. Er ist es im Grunde, der durch uns seine Lebenssphäre jenseits wie diesseits anschaulich ausdaut, nur jenseits in einem höhern Sinne als diesseits; und nur das kann von den Schöpfungen, an denen wir jenseits wirken, Bestand gewinnen und behalten, um was wir uns in seinem Sinne vertragen, also, daß keiner dabei nach törichten Launen schalten kann, oder, ist

es ein Törichter und Böser, boch endlich in die allgemeine Ordnung einlenken muß.

Auch in Betreff ber ben Charafter ber Birklichkeit tragenden höhern Phantafiewelt begegnet uns wieder eine Berwandtschaft des somnambulen Zustandes mit dem jenseitigen Zustande; sofern fast alle Somnambulen Bisionen mit dem Gepräge der Birklichkeit haben, die oft sehr schon sind, und von ihnen selbst als himmlische Erscheinungen angesehen werden.

Nicht minder berühren fich Schwedenborgs Borftellungen mit ben unfrigen bier vielfach.

Dasselbe, mas von den Phantafie-Gebilden der höhern Welt, die bloß bestimmt sind, in biefer höhern Welt zu entstehen, zu bestehen und, wenn ihre Zeit kommt, zu vergeben, wird auch von den Borbilbern beffen gelten, mas fich fünftig in ber niebern Welt verwirklichen wird und foll, baß fie eine Lebenbigkeit und Wirklichkeit für die jenfeitigen Geister haben, wie beren eigene Erscheinung barin hat. Jene Gebilbe einer höhern Phantafie ftellen gewissermaßen das Brot vor, das nur im himmel felber gebaden und genoffen wird, von bem wir biesfeits ober nur einen schwachen Vorschmack in unsrer Phantasie empfangen. Diese Borbilber, Die ber Berwirklichung entgegensehen, stellen ben Samen bar, ber rudwarts in bas Diesseits gefaet wird, um neues Korn für bas Brot bes himmels zu liefern. Denn bie Erinnerungen an die Anschaulichkeiten bes Diesseits mit ihren Fortbestimmungen aus bem Diesseits bleiben boch ber Grundstoff, aus bem alle Phantafiegebilbe bes Jenseits erwachsen. Beibes aber, Brot und Samen, hat gleiche Wirklichkeit im Sinne bes Jenseits. Insofern wird uns im Jenseits bas, mas in ber Anschauungswelt biesseits erst fünftig wirklich werben foll, wie in einer Gegenwart schon wirklich erscheinen. Wir weben und wirken jenseits mit an den Borbildern, Mufterbildern beffen, was sich hienieden verwirklicht darftellen foll, wie an etwas in höherm Sinne schon Wirklichem, und wenn die Berwirklichung im Anschauungsleben bann erfolgt, fo ift bas in einer Welt, die wir schon unter ober hinter uns haben. Das Trachten bes höhern Geistes wird aber bahin geben, bie Gebilbe, die nur jum Ausbau bes Jenseits bienen, mit benen, Die auf die Basis dieses Ausbaues, d. i. ben Ausbau bes Diesseits ruchwirken, selbst immer zu einer harmonischen Welt zu vereinigen.

Unsre ganze Poesie diesseits ist nur ein kleiner Reflex zugleich und Borschein der höhern Phantasiewirklichkeit des Jenseits, welche sich immer harmonischer zugleich in sich und mit der gleiche Wirklichkeit tragenden und ein Reich damit bilbenden Welt der Erinnerungsgestalten des

biesseits Bergangenen und Borbilber bes biesseits Bufunftigen zu vollenden ftrebt, eben wie unfre kleine biesseitige poetische Phantasiewelt eine solche Harmonie in sich und mit ber Erinnerungswelt bes Vergangenen und vorbildlichen Welt des Bufünftigen anstrebt; aber doch nur in einer Welt bes Scheines erreicht. Das himmlische Leben im Jenseits aber ift ein solches, wo die poetische Bahrheit selbst zur Birklichkeit wird, worein das diesseits Bergangene in seiner Erinnerungsgestalt, das diesseits Bukunftige in seinem Borbilbe leibhaftig wirklich eingeht, und in und an diefer Welt leben und wirten wir im Jenseits felbst mit. Wie aber im schönften Dichterwerte eine Gerechtigkeit waltet, nach welcher der Bose den strafenden Wirkungen einer höheren Ordnung unterliegt. ja das Dichterwerk um so erhabener und schöner wird, je mehr es der Kall, darf auch der Bose trop jener schönen und erhabenen Welt des Jenseits, an der er Teil haben wird, nicht hoffen, daß er sich ihrer freuen werbe; ihre größere Schönheit und Erhabenheit gegen unfer jepiges Anschauungsleben wird felbst in der vollern Erfüllung ber bohern Gerechtigkeit mit beruhen. Für ben Bosen wird ber himmel tein Simmel sein, trot bem, bag er mit barin wohnt, weil er wider ben Himmel und mithin ber Himmel wiber ihn ift. Nur ift ber Himmel mächtiger als er und leitet und zwingt ihn endlich an seiner Ordnung willig Teil zu nehmen, ber er unwillig ichon vorher unterliegt. Dies aber tritt in frühere Betrachtungen hinein.

Wie stellt sich's nun bisher? Der Geist des Irdischen, ein einiger Geist, gewinnt in der Geburt immer neuer Menschen immer neue Anschauungen, ja Anschauungsweisen der Welt, das sind eben so viel neue Anschauungen, ja Anschauungsweisen der Welt, das sind eben so viel neue Ansänge seiner innern Fortentwickelung. Die Entstehung dieser Geister liegt in einem höhern allgemeinern Jusammenhang begründet, als den wir im Diesseits verfolgen können. Hinter dieser Welt der Geister des Diesseits spielt aber noch eine Welt Geister des Jenseits, welche hervorgegangen sind aus den Geistern des Diesseits, wie die Welt unsere Erinnerungen und alles dessen, was solgweise aus unsern Erinnerungen erwachsen ist, hinter unsere Anschauungswelt spielt, aus der sie erst hervorgegangen, doch Beides nicht getrennt von einander. Die Geister des Jenseits weben und wirken noch in unser Leben diesseits hinein, wie die Welt unser Erinnerungen in die Welt unser Anschauungen; nur, wie wir in der Anschauung nicht mehr das einzelne, was sich von Erinnerungen einwebt, einzeln unterscheiden können, so vermögen wir

\_ ` \_\_\_\_\_

auch um so weniger in unserm jetigen Anschauungsleben bas, was von ben Geiftern bes Jenseits in uns hineinwebt und hineinwirkt, einzeln zu unterscheiben; aber die Geifter selbst vermögen sich zu unterscheiben. Dieses Wirken ber Geister bes Jenseits in uns hinein hilft uns schon hienieden bilden und schon zu etwas mehr machen, als bloß finnlichen So treten wir auch schon mit etwas mehr einst in bas Jenseits. Mit Anschauungeleben beginnen wir, mit Ibeenleben endigen wir. Bur Entwickelung biefer Ibeen in uns aber haben die Berftorbenen wesentlich Umgekehrt bleiben wir immer eine Basis zur Fortent= beigetragen. wickelung ber Beifter bes Jenfeits. Die Beifter bes Jenfeits geben aber weber in uns noch wir in ihnen unter ober auf. Denn wir verspuren ihr Wirken in uns nach Maggabe, als fie es in uns äußern, nur als empfangende; sie aber spuren es als in uns erzeugende. erfassen und verarbeiten die Wirkungen berfelben in unserm Sinne, sie äußern bieselben in ihrem Sinne. Biele Geifter bes Jenseits wirken von allen Seiten in jeden von uns hinein; und jeder Beift ber Borwelt wirft in viele von uns hinein, und erfährt babei unfre Begen-Nach Maßgabe, als fie in uns eingehen, erfahren fie auch Fortbestimmung burch unfre Anschauungen. Die gange Sinneswelt ber Erbe steht überhaupt ben Geistern bes Jenseits offen, neue Anschauungen daraus zu gewinnen; fie find nicht mehr fo durch räumliche Schranken babei gefesselt wie wir, boch ben Schranken babei nicht enthoben, und es bestimmt sich die allgemeine Möglichkeit näher durch die Art, wie sie bisher ihr Anschauungeleben führten. Sie find auch mit beteiligt in ber Wertstatt bes höhern Geistes, wo bie Rutunft biefer biesseitigen Welt gewebt wird, an ber Voraussicht und Vorausbestimmung beffen, mas hienieden geschehen wird; obwohl auch hierbei nicht der Schranken ledig.

Nachdem die Wirklichkeit der jetzigen Anschauungswelt, wie sie mit unsern dießseitigen Sinnesorganen ergreifbar, mit unsern Händen greifbar ist, hinter den Geistern des Jenseits liegt, fangen sie in einer neuen, zur vorigen zwar bezugsreichen, aber höhern Wirklichkeit zu wohnen und zu weben an, welche die Erinnerungsbilder der vergangenen, die Fortbestimmungen aus der gegenwärtigen, die Borbilder der zukünstigen diesseitigen Wirklichkeit einschließt, und noch einem fortgehenden Ausdau und Umbau durch die unser Phantasietätigkeit vergleichbare, aber Gebilde einer höhern Realität webende, freischaffende Tätigkeit des Jenseits unterliegt. Und zwar wird nicht bloß die dem Einzelgeiste zusommende, sondern die ganze in den höhern Geist fallende Welt dieser das Diesseits teils rücke, teils abe, teils vorspiegesnden Gebilde

samt benen, die nur im höhern Lichte des Jenseits entstehen, bestehen und vergehen, als jenseitige Wirklichkeit gelten; jeder einzelne aber nur in anderer Weise an dieser Wirklichkeit wirkend teil haben und teil nehmen. Und diese höhere Wirklichkeit, welche zu jeder Zeit gleichsam die höhere Blüte der diesseitigen Wirklichkeit ist, wird sich doch fortgehends in Zusammenhange mit ihrer Wurzel zu noch höherer Vollendung entwickeln.

Bei solcher Auffassung bes Berhältnisses bes Diesseits zum Jenseits wird uns nun auch ein Bebenken, was manche geirrt hat, nicht mehr irren können, als müssen wir beshalb schon bereinst wieder untergehen, weil wir doch einmal entstanden sind, nur das ewig Gewesene könne ewig bleiben. Wenn alles wieder zurückgehen sollte in denselben Zustand, aus dem es erst hervorgetreten, so käme die Welt und die darin wirkenden Geister nie weiter. Nur dadurch, daß uns der höhere Geist in sich erhebt, erhebt er sich selbst höher. Verlöschten wir immer neu, so singe er immer wieder von vorn an. So gewinnt er dagegen in immer neu zum Sedstdewußtsein erwachenden Geistern immer neue Anfänge der höhern Fortentwickelung seines Selbstdewußtseins, ohne aber den Gewinn, den er durch die Erhebung der frühern und den Verztehr der frühern mit den neuen Geistern den ganzen Gewinn selbst immer mehr steigert.

## XXIII. Von der leiblichen Unterlage des fünftigen Lebens.

Wir haben unsern Blick bis jett vorzugsweise auf die geistige Seite unsver künftigen Existenz gerichtet und die Frage nach der leiblichen mehr beschwichtigt, als beantwortet oder erledigt. Fassen wir diese leibliche Seite jett etwas näher ins Auge. Und zwar betrachten wir zuerst, wie sie auf unserm diesseitigen Standpunkte erscheint, danach, wie sie den Geistern des Jenseits selbst erscheint. Es wird sich zeigen, daß beibe Erscheinungsweisen sehr verschieden sind. Wie sollten sie nicht?

Dbawar es beibesfalls basselbe ift, mas erscheint, ift boch ber biesseitige und jenseitige Standpunkt ber Betrachtung fehr verschieben, nicht minder die Auffassungsweise berer, die barauf stehen. So muß freilich auch die Erscheinung beibesfalls fehr verschieden ausfallen. Wundern wir uns also auch von vorn berein nicht, wenn unfre kunftige Leiblichkeit junachst, b. i. für unsern biesseitigen Standpunkt, sich in einer Form ober Formlosigkeit barftellt, die gegen die Erscheinungsweise unfrer jegigen Leiblichkeit sehr in Rachteil erscheint. Der Rachteil liegt in ber Tat nur in unfrer jegigen Stellung bagegen. Wie mare es, wenn ein kleines Wefen, statt uns gegenüberzustehen, wie wir einander gegenüberstehen, von unserm Leibe äußerlich umgeben ware, wurde es wohl unfre Geftalt eben fo erblicken, wie wir fie erblicken? Es wurde gar nichts von unfrer Geftalt erblicken, sondern eine ungefüge ins Unbeftimmte gehende Ausbreitung von Zellen, Röhren, Strömungen u. f. w. Doch haben wir eine Geftalt, aber um fie zu erblicken, muß ber Menfch ben Menschen unter ben Berhältniffen betrachten, unter benen Menschen nun eben einander zu betrachten bestimmt find. Go erscheint uns nun auch die Leiblichkeit ber Geifter bes Jenseits vom biesseitigen Standpuntte in einer ungefügen, unbeftimmten Form, weil wir uns unter analogen ungunstigen Verhältniffen ihrer Auffassung bazu befinden. Aber wenn wir uns bann auf ben jenseitigen Standpunkt zu ben Berhältniffen erheben werden, unter benen die Geifter bes Jenseits felbst einander betrachten, die freilich andere als die des diesseitigen Gegenübertretens find, wird sich uns auch eine gestaltete Erscheinung ber fünftigen Leiblichkeit ergeben. Es ift jedoch für uns, die wir noch auf diesseitigem Standpunkt stehen, die Erscheinungsweise für biesen Standpunkt fast wichtiger als die andere und auf diesem Standpunkt als die wesentliche Unterlage und Bedingung der Erscheinungsweise selbst anzusehen, welche ben Beiftern bes Jenseits bafür wird, also, bag bie Erörterung bavon anzuheben hat.

Die allgemeine Betrachtung, daß uns die künftige Leiblichkeit notwendig unter einer unangemessenen Form erscheinen muß, weil wir sie noch nicht aus dem Standpunkt und mit den auffassenden Mitteln des Jenseits selbst ergreisen können, dient auch vorweg zur Erklärung, warum wir überhaupt von den jenseitigen Wesen jetzt nichts zu erblicken glauben, ungeachtet sie um, ja in uns wohnen und walten, und wie daraus die Weinung entstehen konnte, sie seien in serne Himmel, ferne Welten versetzt, da sie doch dasselbe Haus der Erde noch mit uns teilen, dieselben Käume darin mit uns bewohnen, ja wir nichts sehen und berühren können, ohne die Körper jenseitiger Geister mit zu sehen und zu berühren. Aber was wir jetzt davon sehen und berühren, und wie wir est sehen und berühren, scheint es uns gar nicht der Art, daß es einer individuellen Existenz zugehören könnte, wie es benen erscheinen wird, die sich zum jenseitigen Standpunkt und zur jenseitigen Existenz erhoben haben.

## A. Bon ber jenseitigen Leiblichkeit, wie sie auf biesseitigem Standpunkt ericheint.

Lassen wir uns zunächst bei ben folgenden Betrachtungen noch von der Analogie führen, die uns bisher immer geführt hat. Wir werden aber dem, was wir unter ihrer Anleitung finden, kunftig von andern Gesichtsspunkten entgegenkommen.

Indes ein Bild in beinem Auge fteht, wirft es burch Nerven und Abern in ben größern Leib, ber felbst erft Safte und Krafte bagu gegeben, vor allem bein Gehirn, jurud, erzeugt barin irgendwie eine neue Anberung, Ordnung, Ginrichtung im Bau und im Bewegen, fei es, was es sei, wir konnen es, wenn nicht mit ben Augen, doch bis zu gewiffen Grenzen mit bem Schluß verfolgen; eine Unberung, Ordnung, Einrichtung, die nicht vergeht, wie das Bild vergeht, die nachbleibt und nachwirkt, und woran sich bie Erinnerung bes Bilbes nun heftet, so weit sie der Anheftung ans Leibliche noch bedarf. Und ob alle Anderungen, Ordnungen, Ginrichtungen, erzeugt und nachgelassen von verichiebenen Bilbern, im felben Raume bes Gehirns burch einander greifen, boch ftoren, verwirren fie fich nicht, so wenig als Wellen um Tropfen ober Steine in bem Teiche; bas Gehirn arbeitet sich bamit nur immer reicher, feiner und vollkommener aus, und die Erinnerungen treten badurch in den freiesten Verkehr. Jede neue Anschauung erzeugt ihren neuen Kreis von Wirfungen in bas Gehirn hinein, womit ein neuer Rumachs von Entwickelung in basselbe und ben bavon getragenen Geift kommt. Und mogen diese von der Anschauung hinterlassenen Wirkungen uns auch noch so unbeftimmt, so wenig außerlich verfolgbar und ergreifbar erscheinen, doch ergreift sich die Erinnerung selbst bestimmt barin, und ihr geistig Wesen heftet sich baran.

Nicht anders aber wirkt der Mensch, indes er im Anschauungsleben steht, durch tausend Wege in den größern Leib, der selbst erst Säfte und Kräfte zu ihm hergegeben, vor allem den obern, Gehirnkraft tragenden Teil der Erde zurück, erzeugt darin in Wirkungen und Werken eine neue Anderung, Ordnung, Einrichtung im Bau und im Bewegen, die nicht vergeht, wie der Mensch vergeht, die nachbleibt und nachwirkt, und an die sich sein künstiges geistiges Sein nun knüpft, so weit es der Anknüpfung ans Materielle noch bedarf. Und ob alle Anderungen, Ordnungen, Sinrichtungen, erzeugt und nachgelassen von verschiedenen Menschen, im selben Raume durch einandergreisen; doch stören, verwirren sie sich nicht, so wenig als Wellen in dem Teiche; der obere Raum der Erde arbeitet sich damit nur immer reicher, seiner und vollkommener aus, und die Geister treten dadurch in den freiesten Berstehr. Jeder neue Mensch schlägt einen neuen Kreis von Wirkungen in die Welt hinein, womit ein neuer Zuwachs der Entwickelung in dieselbe und den davon getragenen Geist kommt. Und ob auch die von seinem Anschauungsleben hinterbliebenen Wirkungen uns noch so unbestimmt, so wenig äußerlich versolgbar und ergreisbar erscheinen, doch ergreist er sich selbst dereinst bestimmt darin, wenn das Anschauungsleben sich in das Erinnerungsleben gewandelt, und sein geistig Wesen hestet sich daran.

Bei spezieller Entwickelung dieser Analogie würden wir der Unzuslänglichkeit, die jede Analogie von gewisser Seite hat, auch wieder Rechnung zu tragen haben. Bas im Grunde nicht trifft, wird auch hier in den Folgen nicht treffen können. Doch gehen wir auf die nähere Erörterung hiervon nicht ein. Die obige Analogie dient uns überhaupt nur zum ersten Anknüpsungspunkte direkterer Betrachtungen.

Um aber einigen Ginwanden zuvorzukommen oder zu begegnen, die von physiologischer Seite gegen diese Analogie gemacht werden könnten, sei noch

Folgenbes bingugefügt.

Gewöhnlich ftellt man es fo bar, als ob bie Empfindung bes Bilbes im Muge felbft erft burch bie Fortwirfungen, bie es ins Behirn erftredt, Allein bas Tatfächliche ift nur, bag fie nicht ohne zustande komme. Busammenhang der Nethaut und mithin des Bildes mit einem tätigen Gehirn und durch dieses mit dem übrigen Körper zustande kommen kann; wie auch der Menich lebendig und empfindungsvoll nur in Zusammenhang mit bem größern Bangen, und hierin insbesondere bem Oberraum ber Erbe, bem er junachft jugebort, bestehen tann, nicht aber blog burch bie Fortwirkungen, die von ihm babinein übergeben, lebendig und empfindungsvoll wird. Unftreitig ift ber Zusammenhang ber Nephaut mit bem Gehirn und übrigen Rörper felbst mefentlich, die Nephaut tätig und ihre Beranberungen in Bufammenhange mit ben Beranberungen bes Bebirns und übrigen Leibes, woran fich ein allgemeineres Bewußtfein fnupft, zu erhalten; aber bag bie Beränderungen ber Nethaut im Bilbe felbft, fo lange fie in foldem Busammenhange stehen, nichts zur Empfindung beitrugen, ift in keiner Beise bargutun. Das Bilb im Auge wird eben fo notig fein, die Empfindung auf einem gemiffen Stande zu erhalten, wie die tätige Berbindung mit bem Sirn und übrigen Leibe, fie mit bem Allgemeinbewußtfein in Begiehung gu feten, und wenn ohne biefe Beziehung von Empfindung überhaupt nicht die Rebe fein konnte, fo ift barum bas, mas in biefe Beziehung eintritt, nicht gleichgültig. Es ift an fich sonberbar ju glauben, daß bas Seben erft hinter bem Auge beginne; und man mag immerhin fagen, das Gehirn fieht. aber es fieht burch bas Auge, wie bas hobere Befen, bem wir angehoren, durch uns fieht. Die Rethaut läft fich felbst als ein Gehirnteil fassen und wird neuerdings öfters felbft von Physiologen fo gefaßt. Des Rabern läßt fich die Sache so darftellen: so lange das Bild im Auge steht, bringen feine Fortwirfungen ins hirn feine felbständig und abgesondert bon den Wirtungen bes Bilbes auffaftbare Empfindung bervor: alles geht in ber jelben Unichauung auf, und wenn bie Unichauung fich fortgebends andert, hindert die Beschäftigung mit ber anschaulichen Unberung felbft, bag bie Fortwirkungen ber bisherigen Anschauung fich beutlich als Erinnerung geltend machen; erft wenn die ganze Anschauung verlischt, konnen die Fortwirfungen ihres bisherigen Daseins und ihrer Anderungen selbständig und beutlich als Erinnerung auftreten; obwohl auch nur unter Mittun bes feineswegs als Folge ber Anschauung zu betrachtenden allgemeinen Gehirn= lebens, woran fich unfer allgemeines Beiftesleben tnüpft. Davon muffen bie Folgen ergriffen werben, wie barein eingreifen. Eben fo, fo lange ber Mensch auf Erben fteht, rufen seine Birtungen in die Welt um fich tein felbständig und abgesondert bon bem Bewußtsein, das feinem Unschauungsleben augehört, auffagbares Bemußtfein besfelben bervor; alles geht im Bewußtsein bieses Anschauungslebens mit auf, und auch, wenn fich sein Anicanungsleben andert, bleiben bie nach außen gehenden Fortwirfungen bes bisherigen Lebens noch ins Unbewuftfein verfentt, indem die Anderungen bes Unichauungslebens felbft fein Bewußtfein beschäftigen; erft mit Erlofchen bes Anschauungslebens erwacht bas Erinnerungsleben: obwohl biefes Erinnerungsleben auch nur unter Mittun bes feineswegs als Folge feines bisherigen Anschauungslebens zu betrachtenden allgemeinen Lebens, welches bem allgemeinen Beifte unterliegt, entfteben tann; bie Folgen, bie fein Unichauungsleben binterläßt, muffen von biefem allgemeinen Leben ergriffen merben, wie barein eingreifen.

Ist das, woran sich unser Geist im Jenseits heftet, der Kreis der Wirkungen und Werke, den jeder diesseits um sich hat geschlagen, kein Leib mehr gleich dem jetigen; so soll ja auch das künftige Dasein dem jetigen nicht mehr gleichen. Der Geist soll freier in dem Jenseits werden, darum muß es auch der Leib werden; er kann sich nicht mehr auf ein so enges Häuschen Waterie beschränken wie jetzt; sondern damit der Geist frei durchs Irdische gehe und walte, muß auch der leibliche Träger eine demgemäße Freiheit haben.

Du sagst etwa: aber mein Gehirn ist ein wunderbar entwickelter und entwickelbarer Bau, aus wie viel tausend Fäden kunstvoll zusammengeschlungen, mit tausend Strömen Bluts dazwischen; was mag nicht alles gehn auf seinen weißen Sträßen, und was darauf geht, läßt auch da seine Spur. Dazu ist seine Einrichtung so zusammengepaßt mit der des Auges, daß, was Fehner, Bendevena. II. 8. Aus. im Auge vorgeht, durch seine Fortwirkungen sich wirklich im Gehirn auch wiederspiegeln kann. Die Tasel des Gehirns ist dazu absonderlich hergerichtet. Und das allein macht die Erinnerung möglich. Ohne so wundervolle und mit dem Auge wunderbar zusammengepaßte Einrichtung des Gehirns könnte Erinnerung nimmer entstehen, und möchten auch noch so viel Wirkungen aus dem Auge kommen. Was aber hat die Welt, in die ich den Kreis meiner Wirkungen und Werke schlage, desgleichen, daß ich hoffen dürste, ein Erinnerungsleben meiner könnte eben so in ihr dadurch begründet werden, und noch dazu ein entwickelteres und in höherm Sinne entwickelbares Erinnerungsleben, als ich in mir selbst jetzt führe? Das setzt doch auch entwickeltere Anstalten dazu voraus. Was vertritt, was überbietet in der Welt um mich die kunstvolle Organisation meines Hirns; was macht sie fähig, ein gleich lebendiges Spiegelbild meines Anschauungslebens in sich aufzunehmen, wie mein Gehirn von meiner Anschauung?

Doch wie, ist benn die Welt um dich, die irdische Oberwelt zumal, in die der Areis beiner Wirtungen und Werke zunächst geht, ein minder wunderbar entwickelt und entwickelbares Reich als bein Gehirn, bas felber nur ein kleiner Teil bavon, und etwa weniger mit bir zusammen= paffend und barauf eingerichtet, ben Abdruck beines Wefens in Birkungen und Werken zu empfangen; und etwa weniger lebendig als bu felbst, bes Leben erft aus ihrem tam, an ihrem hangt? In beinem Hirne nichts als weiße Faben, ber eine wie ber andre, mit roten Stromen zwischen, ber eine wie ber andre; boch braugen eine Welt mit Ländern, Meeren, barin mit Garten, Balbern, Felbern, Stäbten, barin mit Blumen, Bäumen, Tieren, Menschen, barin mit Blättern, Abern, Gehnen, Rerven: ber Ausbau geht ins einzelfte, und ift doch alles verwebt zum lebensvollsten Ganzen, verknüpft teils durch die allgemeinen Grundbeziehungen ber irbischen Natur, teils burch bie höhern Beziehungen ber Menschen in Staat und Kirche, Handel, Bandel; was arbeitet ba nicht alles in einander, was tauscht sich ba nicht mit einander, was gibt's nicht ba für taufendfach verschlungene Wege, für taufendfache Mittel bes Berkehrs. Wir haben's früher oft betrachtet. In biefes lebensvolle Gange hinein schläaft bu ben Kreis beiner Wirkungen und Werke, eine Organisation, Die taufend Millionen Menschenhirne mit allem lebendigen Berkehr ber Menschen in sich schließt, da bein Gehirn bloß etwa so viel Fäben. Und alles ift brin frei und weit und groß, indes in beinem Hirne alles flein und eng gebunden und gefesselt. Und biese große Organisation follte weniger vermogen, als beine fleine; bas erhabene Ganze weniger als sein winzig kleiner Teil? Sollte unvermögend sein, dein Wesen in Wirkungen und Werken rückgespiegelt zu empfangen, da dies bein Wesen selbst erst aus ihr kam, sie selbst dich erst zu ihrem Bilbe machte?

Wollte man bei der gemeinen Ansicht stehen bleiben, so ware die gange Erbe freilich nur ein totes Wefen, und man mußte fragen, wie kann sie, die selber tote, mein kunftig Leben tragen. Da siehst bu nun, baß es gut ift, zu wissen, es verhält sich anders mit ber Erde, sie ift kein unorganisch totes, vielmehr ein höher organisch lebendig Wesen als bu felbst. Run ift auch für ben Glauben an bein künftig Leben nicht umfonft, mas bu von bem Leben ber Erbe gelernt haft. Ja mare bie Erbe wirklich ein totes Wesen, wie sollte benn bein fünftig Leben in ihr wurzeln tonnen, wenn bein jetiges babin? In einen Stein hinein könnteft du freilich keine Bedingungen beiner kunftigen Forterhaltung und Fortentwickelung erzeugen, so wenig als eine Unschauung bie Bebingungen ihrer Forterhaltung und Fortenwickelung als Erinnerung in ein Gehirn von Stein. Ift aber bie Erbe ein höher befeelter Leib als jett bu. fo tann auch wohl eine höhere Entwickelung beines Lebens in ihr wurzeln und felbst ihrer eigenen Entwickelung bienen. Go offenbart fich nach geiftiger wie leiblicher Seite ber tieffte Busammenhang zwischen bem Leben der Erde und unserm eigenen zufünftigen Leben. In beiden seben wir erganzende Erweiterungen unfres biesseitigen Lebens, in jenem eine Erweiterung schon in ber Gegenwart über uns hinaus, in biesem in bie Rutunft hinein. Das Leben ber Erbe greift schon in ber Gegenwart so über bein biesseitiges hinaus, wie bein zufünftiges Leben in ber Butunft, bas biesseitige nicht ausschließend, sondern einschließend. Aber auch bein zukunftiges Leben gehört ber Erbe wieder an, und so ist bein jegiges Leben im Grunde nur ein Teil bes ganzen Lebens ber Erbe eben fo in der Gegenwart wie in der Butunft. Das Leben der Erde, dem du fünftig angehören, an bem bu felbst mitwirken wirft, ift aber eine höher geartete Seite ihres gangen Lebens als bie, in ber bu jest befangen bift. Dein fünftig höher Leben und ihr jegig höher Leben bedingen und verburgen fich überhaupt wechselseitig. Ware bie Erbe über eure Seele hinaus tot, wie ihr's euch meist benkt, so ware es mit biesem Leben . auch aus mit euch, alles reduzierte sich auf euer jetiges zumeist sinnliches Unschauungsleben; aber hiermit hatte auch die Erbe nichts Soheres als bas, wie wir es früher schon betrachtet haben.

Zum Kreise unsrer Wirkungen und Werke und hiemit zum Träger unsrer Zukunft gehört alles, was wir immer um uns wirken auf Luft und Licht und Erdreich, in die Menschheit und einzelne Menschen hinein, in Familie, Staat und Kirche, in Kunst und Wissenschaft, in Taten, Worten, Schriften, alles was durch uns und was aus uns kommt, im Stillen und im Lauten, in sichtlichen ober nur erschließbaren Wirkungen. Nur zählt das alles nicht einzeln, sondern der Zusammenhang von allem ist es, der die Einheit derselben Seele fürder trägt, welche sich in Entwickelung dieses Zusammenhanges erst betätigte.

Reine Wirtung tann von uns abstratt in ben Raum strahlen, sie wird sich, wie geistig ober leiblich sie auch heißen mag, immer auf irgendwelche Materie überpflanzen muffen, gleichgultig welche, welcherlei, wie ferne. Was wir geistig in andern erzeugen, vermag sich so gut nur durch materielle Vermittelungen mitzuteilen, wie die gröbste materielle Bewegung, und bedarf noch im andern so gut des materiellen Trägers wie in uns. Die philosophischsten Ibeen pflanzen sich nur burch Schrift und Wort, mithin Licht und Schall, an die Augenwelt über und erregen, indem fie durch hören und Sehen andern mitgeteilt werben, in beren Gehirnen physische Prozesse, welche die Materie beteiligen. Die 3bee bringt nirgends hin, wohin ihr materieller Trager nicht bringt, und immer ift es eine Begeistung ber Materie im andern, welche bei jeder Ibeen-Mitteilung ftattfindet, wie unfer eigenes Bipchische ftets nur als Begeistung der Materie auftritt. So fehlt denn unfrer leiblichen Fortsetzung ins Jenseits die materielle Unterlage so wenig, als bem jetzigen Leibe felbft.

Wenn Platos Geist noch heute in Ideen fortlebt, die unter uns umlaufen (obwohl es nicht Ideen allein sind, in denen er unter uns sortlebt), so können in der Tat diese Ideen in ihrem Umlauf in und unter uns so wenig eines materiellen Trägers missen, als da sie noch in seinem eigenen Gehirn umliesen, sie heften sich nun an Vorgänge in unserm Hirn, an Worte, Schrift, an jedwedes, was in Kunst und Wissenschaft und Leben durch diese Ideen begeistet im Sinn derselben geht, und alles das gehört nun mit zum seiblichen Träger von Platos Geist; nur alles das nicht einzeln, sondern die Gesamtheit der Wirkungen, die von einer Idee Platos ausgegangen sind, gehört zum Träger immer noch derselben einen Idee; und so die Gesamtheit der Wirkungen, die von einer Seele überhaupt durch Vermittelung ihres Körpers ausgegangen sind, immer noch zum Träger derselben einen Seele.

Dem oberflächlichen Blick mag es zwar scheinen, als ob die Wirskungen und Werke, die von uns übergehen an die Welt, alsbald sich gleichgültig zerstreuten, den Zusammenhang unter sich und mit uns verslören; von einer Einigung und Einheit darin also nicht die Rede sein

könnte. Aber dem tiefer gehenden Blick erscheint es ganz anders. So zusammenhängend der Mensch selbst ist, so zusammenhängend ist der Kreis seiner Wirkungen und Werke in sich und so zusammenhängend bleibt er mit ihm; so daß er in der Tat nur als der Fortwuchs, die weitere Ausbreitung seines engern leiblichen Systems selbst erscheint.

Sieh einen Schwan, der Furchen zieht im Teiche; so weit er schwimmen mag, hängt seine Bahn zusammen; doch nicht die Bahn bloß, die er zunächst zieht, auch alle Wellen, die man rings von dieser Bahn ausgehen sieht, — und jeder Punkt der Bahn gibt eine Welle, — hängen alle noch zusammen gleich der Bahn selbest; ja greisen in einander über, nur inniger, verslochtener wird der Zusammenhang, je mehr sie sich ausdreiten. Ganz eben so zusammenhängend aber, wie die Bahn des Schwans im Wasser, ist der Lebensgang des Menschen und gleich zusammenhängend und sich verschlingend sind alle Wirkungen, die von ihm während seines Lebensganges ausgehen. Er reise über Land und See, der Ansang seiner Bahn hängt doch zusammen mit dem Ende, und alle Wirkungen, die von da ausgehen, eben so; er reise von der Jugend bis zum Grabe, es ist nicht anders.

Der Schwan kann freilich auffliegen aus bem Wasser und sich wieber an einer andern Stelle barin nieberlaffen. Dann scheint es boch, gibt's zwei getrennte Bellenzüge. Im Baffer, ja, boch find fie verfnüpft burch ein Spftem von Wellen in ber Luft. Der Mensch aber tann jo wenig als ber Schwan aus bem Rusammenhange mit Erde, Wasser, Luft, und was von Unwägbarem ins Irdische eingeht, herauskommen. Also wohin er auch geben, laufen, springen möge, wie er steben und sich stellen moge, was er sagen, schreiben, hantieren moge, bas System von Wirkungen und Werken ober Bewegungen und Einrichtungen, was aus der Gesamtheit von all dem hervorgeht, tann nie in sich zerfallen; bloß sich im Laufe bes Lebens immer weiter teils ausbehnen, teils mit einer größern Mannigfaltigfeit Momente bereichern, indem die früheren Bewegungen sich mit ben spätern immer neu zusammenseten und immer neue Abanderungen an den ichon getroffenen Ginrichtungen erzeugen, wie folches in unferm engen Leibe auch ftattfindet. Jede neue Bewegung, bie vom Menschen an bie Außenwelt übergeht, jedes Werk, an bessen Schöpfung er seine Rraft und Tätigkeit verwendet, gibt so ju sagen einen neuen Beitrag zur Entwickelung feines jenseitigen weitern Leibes, ber fich teils an die früheren erweiternd anknüpft, teils fortbestimmend in fie rudgreift. Wenn wir die gangen Bewegungen und Ginrichtungen, furg Birtungen und Berte, die von einem Menschen mahrend seiner

Lebzeiten ausgegangen sind, mit Augen auf einmal überblicken könnten baß uns nichts entginge, würden wir sie nicht nur eben so unter einander verwickelt, ineinandergreisend sinden, wie die Materie, Bewegungen und Einrichtungen unfres Leibes, sondern die Materie, auf welche sich diese Bewegungen übergepflanzt haben, welche Träger dieser Einrichtungen ist, würde sich auch eben so zu einem vollkommenen Kontinuum gestalten, wie es die Materie unfres jezigen Leibes ist, ohne hierbei eine andere bestimmte Grenze zu haben, als die Materie des irdischen Reiches selbst

Derfelbe Zusammenhang, ber burch bas Räumliche, läßt fich aber auch durch das Zeitliche verfolgen. Man glaubt es vielleicht nicht für ben erften Anblick, aber boch ift es gewiß, bag alle Wirkungen, bie von Christus in die Welt ausgegangen find und fich zu feinen Bekennern und burch seine Bekenner fortgepflanzt haben, nicht nur burch eine vollfommen kontinuierliche Rette materieller Folgewirkungen bis zu uns gelangt find, sondern auch, daß diese materiellen Folgewirkungen noch jest ein vollfommen kontinuierliches in fich zusammenhängendes Spftem bilben, daß fie so zu sagen nur ferne, aber in sich zusammenhängende Wellenausbreitungen ber Bahn find, die biefer Schwan mahrend bes Lebens zog. Was er burch Wort und Beispiel wirkte, wirkte burch Schall und Licht auf seine Jünger ein, organisierte etwas anders in ihnen, trieb sie zu neuen Handlungen an; durch Wort, Beispiel, Tun pflanzte sich die Wirtung weiter fort, nicht nur in die Menschen hinein, auch über diefelben hinaus; benn im Sinne ber erfahrnen Wirkungen handelten fie nun auch in die Außenwelt hinaus. Es entstanden in Kirche, Staat, Wissenschaft, dem ganzen Leben ber Christen allenthalben neue Einrichtungen, neue Weisen, die Dinge zu nehmen, zu betrachten, zu behandeln, und alle Einrichtungen, Berhältnisse ber ganzen Christen= heit bleiben notwendig durch Mittelglieder verknüpft. Nirgends können fie fehlen, wo es Chriften gibt. Der Weg selbst, ben ein Chrift ein= schlägt, und ginge er in die fernften Gegenden, ift ein verknüpfendes Mittelglied. Chrifti Birten erfolgte überhaupt mahrend seines Lebens im Zusammenhange, nun ift unmöglich, daß irgenbetwas, was bavon abhängt, und mare es in ben entfernteften und bivergenteften Folgen, außer Zusammenhang mit anderm gerate, was auch bavon abhängt, Wurzel fernsten und unter einanber die der divergentesten Blätter und Blüten eines Stammes boch alle unter einander zusammenhängend bleiben. Und wohl zu merten, es ift fein bloß äußerer Busammenhang bes Nebeneinander, es ift ein Zusammenhang bes Wirkens, des gegenseitigen Abanderns, in einander Greifens, ein tätiger Ausammenhang, ein solcher, wie er auch in uns jetzt geforbert wird, Träger eines geistigen Wirkens zu sein. Wie wäre es auch möglich, wenn die geistigen Rachwirkungen Christi, die von jenen materiellen getragen werden, in zusammenhangslosen, tatlosen Momenten ruhten, von einer christlichen Gemeine, christlichen Kirche zu sprechen. Kur daß wir freilich, weil wir nicht selbst Christi Geist sind, sondern als Glieder seine Gemeine bloß die Wirkungen empfangen, die sich in uns hinein verzweigen, auch nicht das Selbstbewußtsein haben können, mit dem Christus in seiner Gemeine sortlebt, sich sorterhält und fortentwickelt.

Was nun hier bei Christus beutlich und in großartiger Erscheinung hervortritt, gilt aber ganz eben so für den unbedeutendsten Menschen. Nicht die Art der Fortdauer, nur die Bedeutung des Fortdauernden und der Wert der Beziehung zum höhern Geiste ist verschieden. Keines Menschen Leben ist ohne immer und ewig nachbleibende Folgen; alles was in der Welt anders geworden, weil er dagewesen, und nicht so wäre, wenn er nicht dagewesen, gehört zu diesen Folgen, und der ganze weite Kreis dieser Folgen bleibt bei jedem Wenschen eben so zusammenshängend wie der engere Kreis des ursächlichen Lebens zusammenhing.

Wie in unserm jetigen Körper manche Einrichtungen und Brozesse in birekterer und bedeutungsvollerer Beziehung zu unferm bewußten geiftigen Leben stehen, als andere, die nur im Zusammenhange bes Ganzen und als niebere Bafis mitzählen, nur in allgemeiner Beise zum Trager unserer Seele mitgeboren, aber boch in sofern noch jum Leibe mitzurechnen find, wird es bann auch mit unfrer fünftigen Leiblichkeit sein. Wenn schon alles, was als Folge unfrer jetigen leiblichen, Geift tragenden Eriften, in der Welt fortbesteht, auch im Zusammenhange beitragen wird, unfre fünftige geiftige Erifteng zu tragen und in fofern zu unfrer leiblichen Eriftenz gehören wird, wird boch unftreitig nur bas, besonders geiftig bedeutsame hier, besonders geiftig bedeutsame Folgen bort mitführen. Der Tritt meines Juges, eine gleichgültige Bandbewegung mag, viel leichter im Groben verfolgbare, Folgen nachlaffen, als ein Blid, eine Sandlung, worein ber Menich feine ganze Seele legt, als die Lehren und Werke, wodurch er seine Ibeen in andere überpflanzt; aber jene Folgen werben boch bereinst viel gleichgültiger für ihn fein als biefe. Ja Vieles mag äußerlich unmerkbar und ftill in uns vor fich geben, was eben so ftille und äußerlich unmerkbare Folgen nachläßt, die aber boch für unsere geistige Butunft bereinft bedeutender fein konnen als die sichtbaren Folgen unfrer sichtbarften Sandlungen. Denn die Wirkungen richten sich in ihrer Weise und Bebeutung nach ben Ursachen. Eine Mutter, die ins Jenseits hinübergegangen, wird noch in ihrem diesseits zurückgebliebenen Kinde mit fortleben; es gehört zu dem, was aus ihr gekommen; aber uur das, was durch ihr Bewußtsein am Kinde geworden und anders geworden, was ihre Pflege, Sorge, Erziehung beisgetragen hat, daß es lebendig bestehe und sich entwickele, wird in seinen Folgen ihr Bewußtsein jenseits wieder berühren. Daß das Kind hier in Undewußtsein ein Teil ihres Leibes und Lebens war, macht es auch im Jenseits nur zu einem für sie undewußten Teil desselben. Wie des wußt auch das Kind für sich sei, mit der Mutter teilt es nur das, was es von der Mutter hat. Die Schwierigkeiten aber, die darin zu liegen scheinen könnten, daß überhaupt dieselbe Materie verschiedenen Geistern zugleich als leiblicher Träger unterliegen kann, wird noch gründlicher im solgenden Abschnitt (XXIV, C) erledigt werden.

Der ganze Charafter eines Menschen pflanzt sich von dem kleinen Kreise seines Leibes auf den großen seiner Wirkungen und Werke über, ja so sichtlich, daß wir den Ausdruck seines Geistes unwillkürlich schon jetzt darin zu erblicken glauben. Die Wirkungen und Werke eines Menschen tragen eine Physiognomie, wie die seines Gesichts. Ja könnten wir den ganzen Zusammenhang der Wirkungen und Werke eines Menschen auf einmal übersehen, was wir freilich nicht können, so möchte uns in der Tat der Geist des Menschen schon so lebendig daraus hervorzutreten scheinen, wie jetzt aus seinem Gesichte; das wird aber erst im folgenden Leben der Fall sein können.

"Auf dem Gesichte lesen wir den Charakter des Menschen, in seinem übrigen Körper ist wenig Spur davon; aber in seinen Umgebungen, in seiner Art sich zu kleiden, in der Einrichtung seines Zimmers, in den Örtern, welche er aufsucht, in den Leuten, mit denen er in Berhältnisse tritt, und besonders in der Art, mit welcher dies geschieht, in allen diesen Dingen lernen wir den Menschen besser kennen, als in seinem Körper selbst; dies alles zusammen bildet in einem weitern Sinne den Körper seiner Seele." (Schnaase, Geschichte der bildenden Künste I. S. 67 f.).

"Nicht burch Schriften wirken wir allein auf die Zukunst; vielmehr können wir's durch Unstalten, Reden, Taten, durch Beispiel und Lebenssweise. Dadurch drücken wir unser Bild lebendig in andre ab, diese nehmen's an und pflanzen es weiter." (Herder, Zerstr. Bl. 4. Samml. S. 169).

"So nun der Leib zerdricht und ftirdt, so behält die Seele ihre Bildnis als ihren Willensgeist; jest ist er zwar von dem Leibesbilde weg: denn im Sterben ist eine Trennung; alsdann erscheint die Bildnis mit und in den Dingen, was sie allhier hat in sich genommen, damit sie ist insiziert worden (die sie in sich hineinbilden ließ); denn denselben Quell hat sie in sich. Was sie allhier liebte und ihr Schatz gewesen und darin der Willensgeist

einging (imaginierte); nach bemselben figuriert sich nun die seelische Bildnis." (Jac. Böhme, hier aus den Bl. aus Prevorst, 1. Samml. S. 81 entlehnt.) "Friedrichs Bersahren (in der Schlacht bei Leuthen) war in vollstem Sinne künftlerisch; wie der Orgelspieler, der mit leisem Fingerdruck die Flut der Töne erklingen läßt und sie in majestätischer Harmonie sührt, so hatte er alle Bewegungen seines Heeres in bewunderswürdigem Sinklange geleitet. Sein Geist war es, der in den Bewegungen der Truppen sichtbar ward, der in ihren Herzen wohnte, der ihre Kräfte stählte." (Geschichte Friedrichs des Großen von Kugler. S. 864).

Daß aber der Kreis unserer Wirkungen und Werke die äußere Gestalt unseres Leibes nicht widerspiegelt (obwohl für den jenseitigen Standpunkt eine solche Spiegelung eintreten wird), muß uns nicht kümmern; darauf kommt's nicht an. Das große Kraut, das aus dem kleinen Samen kommt, spiegelt dessen runde Gestalt auch nicht äußerlich wider und trägt als dessen Fortwuchs doch dessen ganze Natur noch in sich; ein jeder anders geartete Same gibt ein anders geartetes Kraut. Wohl aber ist das große Kraut das Spiegelbild eines kleinen Pflänzchens, das im Samen äußerlich ganz unsichtbar ruht und dessen eigentlich und treibend Wesen darstellt. So ist der Kreis unsere Wirkungen und Werke das Spiegelbild nicht unseres äußern, aber unsres innern Wesens. Wir können's äußerlich gar nicht anders treiben, als sich's zuvor im Innern hat getrieben; und unser ganzes äußeres Treiben ist nur der Austrieb dieses innern Treibens.

Der Mensch hält das, was er hienieden um sich, außer sich gewirft hat, jetzt sich äußerlich gewissermaßen sür sich verloren, doch ist es ihm nur scheindar verloren, es ist immer eine Fortsetzung seiner selbst, gehört immer undewußt zu ihm. Und der Tod ist nun nicht umsonst da, er ist eben dazu da, gewaltig wie er ist, auch einen gewaltigen Unterschied vom Zetzleben mitzudringen, den, daß vom Momente des Todes an mit dem Schwinden des Bewußtseins sür seine disherige engere leibliche Sphäre nun ein Bewußtsein für die weitere erwacht, welche von der engern doch selbst erst ausgegangen. Selbst in unserm engern Leibe aber sehen wir einen solchen Antagonismus, daß nach Waßgade als ein Teil untätig wird und für das Bewußtsein in Schlaf gerät, andere dafür erwachen; derselbe Antagonismus besteht dann in noch höherem Waßstade zwischen unsern jetzigen engern und dem aus ihm hervorgetriebenen weitern Leibe. Dies aber betrachten wir gründlicher erst im folgenden Abschnitte (XXIV, D).

So können wir benn nach allem kurz sagen: Der Mensch schafft sich schon in seinem Jetztleben, ohne daß er freilich baran benkt, einen

weitern Leib in Wirkungen und Werken um seinen engeern Lib, ber, wenn der engere vergeht, nicht mit vergeht, sondern in dem er fortlebt und fortwirkt, ja der eben erst mit dem Tode des engern dahin erwachen wird, der Träger des Bewußtseins zu werden, das bisher an den engern und in engerm Sinne so genannten Leib gebunden war. Ja der Tod ist die natürliche Bedingung dieses Erwachens.

Es bleibt freilich immer nur ein kurzer und in gewisser Hinsicht uneigentlicher Ausdruck, bessen wir uns bedienen, wenn wir etwas, was doch unserm bisherigen Leibe so unähnlich erscheint, nun auch Leib nennen wollen; aber warum sollten wir es nicht, wenn doch dieser weitere Leib die Leistung fortsetzt, die bisher unserm engern Leibe zukam, unserm Geistesleben als Träger zu dienen, so weit es desselben noch bedürfen mag; nur um dieser Leistung willen, nicht um seiner besonderen Form willen nennen wir ja doch auch unsern jetzigen engern Leib einen Leib.

Unser jetziger Leib ist selbst nur ein enger Kreis, ein enges System von Wirkungen und Werken, und das diesseitige Leben besteht bloß darin, es umzusetzen in das weitere. Der Tod ist nur die Lösung des letzten Knotens, der das Bewußtsein noch im Diesseits gebunden hält. Nun tritt der weitere an des engern Stelle, mit dem er unbewußt schon jetzt zusammenhing.

Wir irren, wenn wir meinen, unser jetzig Leben ziele auf nichts als unser jetzig Leben zu erhalten. Nein, es zielt zugleich darauf, ein größeres Leben als unseres zu bereichern, fortzuentwickeln und uns in eben dem, was wir zu dessen Bereicherung, Entwickelung beitragen, einen Anteil daran auch für die Zukunft zu sichern. Denn was jeder am größern Leibe und Leben schafft, das wird er daran haben. Statt engern Anteils jetzt erhält er künstig nur einen weiteren daran; und der engere Anteil jetzt war eben nur da, den weitern für das Jenseits ihm zu schaffen. Und alles Bewußtsein, was sich bei diesem Schaffen betätigte, wird sich auch in Fortsührung der Schöpfung im weitern Kreise einst betätigen.

Es ist eigen, daß man bei der Unsterblichkeitsfrage immer nur auf das achtet, was aus der Zerstörung des Leibes im Tode hervorgeht, und da man nichts als Graus und Moder hervorgehen sieht, in Verslegenheit um den neuen leiblichen Träger der Seele ist. Nicht auf das, was aus dem Leib im Tode und folgweis aus dem toten Leibe kommt, sondern was aus dem lebendigen Leibe, während seines ganzen Lebens kommt, nicht bloß von Stoffen kommt, sondern auch von Wirkungen

fommt, und zwar auf die Gesamtheit, ben vollen Zusammenhang alles bessen, was aus ihm kommt, hat man zu achten, um wieber einen lebendigen Leib zu haben. Der lebendige Leib ift es, ber mahrend und mittelft bes ganzen Jettlebens bie leiblichen Borbebingungen für bas ganze Leben ber Zufunft schafft. Endlich vergeht biefer enge Leib. Nun braucht nichts mehr aus ihm im Tode zu kommen. Er hat schon im Leben das Seine zu dem getan, was kommen foll, und die lette Pflicht, die er erfüllt, ift, zu vergehen, weil dies selbst eine Bedingung für bas Erwachen bes Menschen im neuen Leib und Leben ift. Denn daß das Bewußtsein im alten Leibe und Leben keinen Grund mehr findet, ist selbst ber Grund, daß ber Mensch zum Bewußtsein bes neuen Leibe und Lebens erwache, in dem sich alles wiederfindet, was von Stoffen, Bewegungen und Kräften im alten mar. Eben barum ziehen so raftlos die Stoffe, Bewegungen und Kräfte durch beinen Leib hienieben. wirkt bas Leben in bir so unermublich, wird es so lange fortgeführt, follft bu es so lange als möglich zu erhalten suchen, bag bein Leib und Leben jenseits groß und reich und mächtig werde. Dein kleiner Leib hienieden ift nur der kleine Webstuhl, der die Fäden des weiten Gewebes, aus dem der Leib und bas Leben des Jenseits gesponnen wird, burch sich durchlaufen läßt. Dies weite Gewebe aber ift selbst nur ein neues Eingespinft in die Organisation bes großen Webers, von dem auch ber fleine lebendige Webstuhl nur ein Teil. Denn in diesem Gebiete geht alles innerlich, nicht äußerlich zu.

Zumeist meinen wir, ber Tod erst gebe ben Leib ber Natur zurück, da zersetze er sich und verliere sich darin, vergehe; und fürchten uns, daß unsere Seele mit vergehe. Warum fürchten wir uns nicht vielmehr vor dem Leben, in dem jenes unsäglich mehr geschieht als in dem Tode? Das Leben ist ein Zersetzungsprozeß, der uns beständig der Natur zuwirst; der Tod ist nicht der Eintritt, sondern das Ende dieses Zersetzungsprozesses, aber eines solchen, aus dem die Materialien nur in einen größern Neubau übergehen, und dieselben Kräfte, die dem jetzigen Baue schwinden, dienen eben, diesen Neubau zu schaffen, ja ergreisen dazu nicht bloß die Materie, die durch unsern Leib hindurchlief, diese ist vielsmehr bloß wie der Zeugungsstoff, der Gärungsstoff, der Sauerteig, von dem aus die Kräfte den Angriffspunkt gewinnen, den ganzen Leib der Erde zu ergreisen, und sich in besonderer Weise zuzueignen.

"Dabei darf man nicht glauben, daß der Zerstörungs= und Zersehungs= prozeß des Lebens etwa nur in dem Waße vonstatten ginge, wie wir ihn an der Leiche gewahr werden, deren Atome nur sehr allmählich dem all= gemeinen Naturleben wieder anheimfallen; nein! Dieser Zersetzungsprozes bes Lebens geht weit schneller vonstatten als der des Todes, dergestalt, daß man z. B. berechnen kann, von der gesamten durch die Abern ziehenden Wasse des Blutes werde allein im Laufe eines Tages ungefähr der vierte Teil zersetzt und auf verschiedenen Wegen ausgeschieden." (Carus, Physis S. 228).

Biel wichtiger aber als diese Betriebsamkeit und Eile, mit welcher der Mensch die Materie seines Leibes der Außenwelt einwirkt und nun sortgehends neue daraus schöpft, um sie aus neue einzuwirken, ist die ganz damit zusammenhängende Betriebsamkeit, mit der er seine Tätigkeiten einwirkt. Stoffverbrauch und Krastverbrauch gehen mit einander. Und welche Menge lebendiger Krast wird während des Lebens eines Menschen in Wirkungen an die Außenwelt umgesetzt! Und zwar greisen die Wirkungen, welche vom Menschen an die Außenwelt übergehen, wie gleich im Folgenden noch näher zu besprechen, durch die ganze Erde, indes von Stoffen doch nur eine beschränkte Quantität durch seinen Leib unmittelbar an die Außenwelt übergehen kann.

Du fragst vielleicht, wie aber kommt das Kind zurecht, das alsbald nach der Geburt stirbt, ehe es noch Zeit gehabt, aus sich, um sich zu wirken? Wird es verloren sein? Aber wenn es nur einen Augenblick gelebt hat, wird es ewig leben müssen. Denn es können die Stoffe, Bewegungen und Kräfte, an die sich sein Leben und Bewußtsein knüpste, nicht aus der Welt wieder schwinden, sondern müssen in irgendwelchen, wenn auch von uns nicht verfolgbaren Fortwirkungen sich nach seinem Tode in der Welt wiedersinden. Nun kann das freilich kein so entswickeltes System geben, als wenn ein Erwachsener stirbt; aber so gut das Kind diesseits sich von dem schwachen Ansange aus fortentwickeln konnte, so gut wird es auch jenseits der Fall sein können; es wird aber als das Kind in der andern Welt beginnen, als welches es gestorben ist.

Wir können die Ansicht von unserr künftigen Leiblichkeit noch unter einer etwas andern Form darstellen, als bisher, die zwar im Wesen mit der bisherigen übereinkommt, aber manche Gesichtspunkte schlagender hervortreten läßt. Ziehen wir wirklich den vollen Zusammenhang der von uns ausgegangenen Wirkungen und Fortwirkungen in Betracht, so verleibt sich im Grunde jeder Mensch während seines Jetztlebens der ganzen irdischen Welt ein, denn die Wirkungen, die von ihm ausgehen, durchdringen in ihren Fortwirkungen das ganze Reich des Irdischen. Jeder Fußtritt erschüttert die ganze Erde, jeder Hauch in der Luft die ganze Lust; es kann überhaupt keine gröbere noch seinere, sichtbare oder

unsichtbare Regung und Bewegung seiner wägbaren und unwägbaren Teile fich von ihm auf die Außenwelt erftrecken, ohne fich in Fortwirfungen auf die ganze zu erftreden; ber Rusammenhang bes irbischen Spftems felbft bringt bies mit fich. Es ift in biefer Sinficht nicht anders als innerhalb unfers engern leiblichen Syftems, in bem auch feine Wirkung erfolgen fann, ohne sich burch bas Ganze fortzuerstrecken (vgl. Bb. I. S. 79 f.). So können wir nun auch fagen, jeder Mensch behnt seine diesseitige beschränkte irdische leibliche Eristenz im Jenseits auf bas Reich ber ganzen Erbe aus, erwirbt im Tobe bie ganze Erbe au seinem Leibe; boch erwirbt er sie bloß nach ber Beziehung, in bem Sinne, in bem er fich ihr einverleibt hat, in bem er fie geanbert hat. und so jeder Mensch nach anderer Beziehung, Richtung; alle biese Beziehungen, Richtungen treuzen sich, ohne sich zu stören; verweben sich vielmehr zu einem höhern Syftem und Verkehr; wie alle Erinnerungen basselbe Gehirn, ja benselben gangen Menschen, zu bem bas Gehirn gehört, zum gemeinschaftlichen Leibe haben; die Underungen, die ihnen unterliegen, freugen, verweben fich auch ju einem höhern Syftem und Berkehr, ohne sich zu ftoren ober in einander zu verlieren. leichter ist etwas Analoges in dem so viel weitern größern Reiche der Wir nehmen aber die Betrachtung dieses Umstandes Erde möglich. fünftig (XXIV, C.) nochmals auf.

Wenn wir nun einmal sagen, daß der Kreis von Wirkungen und Werken, den der Mensch hienieden um sich schlägt und hinter sich läßt, ein andresmal, daß die ganze Erde seine fünftige Leibessphäre bilbe, so widerspricht sich dies nicht, sie bilbet ihn eben nach der Richtung, Beziehung, nach welcher er fich ihr burch seine Wirkungen und Berke hier einverleibt hat. Die Materie der Erde an sich ist nur die gemeinschaftliche relativ gleichgültige Unterlage für alle. Auch können wir. wenn wir wollen, den gangen kunftigen Leib bes Menschen schon jest mit zu seiner jetigen Leiblichkeit rechnen, ba keine Trennung bavon stattfindet, nur aber bann als einen jest unbewußten Mittrager feiner Seele, ber einft im Tode bewußt werden wird. Man muß sich hüten, wenn bei verschiedenen Wendungen unfrer Betrachtung balb biefe, balb jene Wendung in der Fassung unsrer Leiblichkeit vorgezogen wird, hierin sachliche Inkongruenzen zu seben. Die Sprache ift nur eben nicht reich genug, alle in Betracht fommenden sachlichen Verhältnisse scharf zugleich zu bezeichnen und zu unterscheiben. Der Zusammenhang wird aber immer bienen, das fachliche Verftandnis zu erhalten. Im eigentlichften Sinne ift Leib nur eben bas, mas jeber jett Leib nennt, aber wie wollten wir

viele Verhältnisse, die der künftige Träger unsver Seele mit dem jetigen teilt und durch die er mit ihm zusammenhängt, erläutern, wenn wir nicht den Namen Leib bald in diesem bald in jenem Sinne darauf übertrügen.

Die Geister der Zukunft haben also einem kompakten Leib oder haben keinen, wie man will. Sie haben in gewisser Weise den Leib der ganzen Erde zu ihrem Leibe, und dieser ist noch viel kompakter als ihr jeziger enger, aber sie haben jeder die Erde nur nach gewisser Beziehung zu ihrem Leibe, und diese Besonderheit, in der die Erde eines jeden ist, läßt sich nicht für sich eben so besonders in kompakter Form herausstellen, als ihre jezige Leiblichkeit. Und eben hieran hängt etwas von der größern Freiheit, welche die künstige Existenz vor der jezigen voraus hat.

Man übersieht nach den bisherigen Betrachtungen leicht, wenn auch nur in sehr allgemeiner Weise, wie die früher betrachteten Haupt- verhältnisse der künftigen geistigen Existenz des Wenschen mit dem jetzt betrachteten leiblichen zusammenhängen.

Den materiellen Folgen, die eine Anschauung in unserm Leibe hinterläßt, gehört eine Erinnerung in unserm Geiste zu, und so wird den materiellen Folgen, die unser Anschauungsleben im größern Leibe hinterläßt, ein Erinnerungsleben im größern Geiste zugehören.

Der enge Leib, an den unser jetiges Bewußtsein geknüpft ist, hängt nur wie etwas Außerliches, wenn gleich nicht wahrhaft Absgesondertes, am größern Leibe; einst aber gehen wir ganz und allseitig mit dem Leiblichen, das unser Bewußtsein trägt, darein ein. Also werden wir auch dereinst mit unserm Bewußtsein selbst auf eine innerslichere Weise und allseitiger in das bewußte Leben des größern Geistes eingehen, der vom größern Leibe getragen wird, als jett.

Sofern die Folgen, die wir in die Welt um uns nachgelassen haben, fortgehends neue Folgen erzeugen, sich teils in sich selbst fortentwickeln, teils durch die übrige Welt fortbestimmt werden, teils auch dienen, sie fortzuentwickeln, wird auch unser vom Kreise dieser Folgen getragene Geist sich teils in sich fortentwickeln, teils Fortbestimmungen aus dem höhern Geiste empfangen, teils zu seiner Fortentwickelung beitragen.

Indem wir in gewisser Weise die ganze Erde künftig zu unserm Leibe, zum Träger unsers Bewußtseins haben, werden wir auch bei den sie im ganzen beteiligenden Berhältnissen bewußter mitbeteiligt sein; ihre Beziehungen zum himmel, ihr Verkehr mit andern Gestirnen wird

mehr in unser Bewußtsein eingreifen, und wir werden mehr mit Be- wußtsein barein eingreifen.

Indem die Erde nicht bloß eines einzelnen jenseitigen Geistes Leib, sondern der gemeinsame Leib aller geworden ist, eines jeden nur nach anderer Richtung und Beziehung, Aller Wirkungskreise mit zugehörigem Bewußtsein sich in der Erde begegnen und kreuzen, wird auch ein ersleichterter und freierer bewußter Berkehr aller mit allen möglich sein; obwohl kein gleichgültig gleicher mit allen; weil doch die Art der Bezgegnung mit jedem verschieden sein wird; denn wie die Fortwirkungen sich begegnen, hängt selbst zusammen mit der Art, wie sich die Ursachen begegneten.

Sofern wir künftig mit unsver Existenz dieselbe Welt erfüllen, in der auch die von uns Nachgelassenen wohnen, nur in andrer außgedehnterer Weise darin wohnen werden, wird auch mit diesen ein erweiterter Verkehr gegen jest möglich sein.

## B. Bon ber jenseitigen Leiblichkeit, wie fie auf jenseitigem Standpunkte erscheint.

Unstreitig wurde man doch wenig befriedigt sein, wenn die Erscheinungsweise ber künftigen leiblichen Eristenz, welche sich nach ben bisherigen Betrachtungen für unsern biesseitigen Standpunkt ergeben hat, auch für ben jenseitigen gelten sollte, wir uns auch ba noch in einen unbestimmten Kreis von Wirkungen und Werken zerfahren erscheinen oder nur mit ben übrigen Beiftern gemeinsam einen gestalteten und so gar nicht mehr menschlich gestalteten Leib barbieten sollten. möchten wir im Jenseits wie im Diesseits Gestalt gegen Geftalt selbständig einander gegenübertreten. Ja, eine Art Inftinkt, sei's auch nur von Gewöhnung abhängig, scheint überall bie menschliche Gestalt wieder zu fordern. Und gehen wir etwas tiefer zum Grunde unfrer Ansicht, versegen wir uns hiermit vom biesseitigen Standpunkt auf ben jenseitigen, so werden wir haben, was wir wünschen, werden eine individuelle Bestalt wie jest haben, sogar die menschliche, sogar die frühere Gestalt, nur nicht mehr die grob forperliche, schwer auftretende, langfam wandelnde, ftarre Geftalt von früher, die Schiff und Wagen braucht, über die Erbe hinwegzukommen, vielmehr, wie wir schon früher angebeutet, eine leichte, mit forperlichen Sanden unfagliche Geftalt, die wie der Gedanke und auf ben Ruf bes Gebankens geht und kommt. Wollten wir es benn aber anders vom folgenden Leben?

In der Tat bilden wir uns doch nicht ein, daß die Leiblichkeit

ber jenseitigen Geister so ausgebehnt und unbestimmt auch unter den Verhältnissen der jenseitigen Existenz erscheinen werde, als sie uns diesseits auf noch fast ganz äußerm Standpunkt dagegen erscheint. Denn obschon wir selbst von gewisser Seite mit darin inbegriffen sind, greist doch das Meiste davon über jeden einzelnen von uns hinaus, bleibt ihm äußerlich. Erfüllen wir aber selbst erst die Sphäre der künstigen Existenz, wohnen wir mit Bewußtsein darin, so macht sich auch die vereinsachende Kraft der Seele für alles, was in ihren Träger eingeht und anregend darein eingreist, wegen des innern Standpunkts dagegen geltend (vgl. Bd. II. S. 141), und zieht sich hiermit das physisch Weitzläusige in der Erscheinung ins Enge. Unsre ganzen leiblichen Existenzen greisen aber künstig wechselseitig anregend durch einander durch, und so zieht auch jeder die Erscheinung des andern, die ihm durch diese Anzegung wird, ins Einsachere zusammen. Es fragt sich nur, in welche Form.

Rurz nun können wir sagen: die Gestalten, in welchen wir uns im jenseitigen Leben erscheinen, verhalten sich zu den Gestalten, in denen wir uns im diesseitigen Leben erscheinen, wie die Erinnerungsbilder zu den Anschauungsdildern dieser Gestalten, da sich das künftige Leben zum jezigen selbst wie ein Erinnerungsleben zum Anschauungsleben verhält. Die Erscheinung der Gestalt bleibt wesentlich noch die frühere, nur nimmt sie das leichtere, freiere Wesen des Erinnerungsbildes an.

Denn auch in und jett heftet sich ein Erinnerungsbild gleicher Gestalt wie das Anschauungsbild, dem es den Ursprung verdantte, an die verbreiteten förperlichen Folgen, die das begrenzte Anschauungsbild in Von jedem Punkte bes Anschauungsbildes eruns hinterlassen hat. streckte sich eine ausgebehnte Fortwirkung durch Sehnerv und Gehirn; aber sie tut in ihrer ganzen Ausdehnung nichts, als bie Empfindung bes Ausgangspunktes in ber Erinnerung nachzulassen, und bie Summe biefer Fortwirfungen, welche von allen Bunkten bes Unschauunasbilbes ausgegangen find, gibt bas ganze Erinnerungsbild, ober boch bie Möglichkeit seines Erscheinens, benn zum wirklichen Erscheinen bedarf es noch zutretender Bedingungen. So wird auch die Summe der ausgebehnten Fortwirfungen, bie hienieben von beiner Geftalt ausgegangen find, ins jenseitige Erinnerungsreich nur die Erscheinung ber Geftalt, von der fie ausgegangen, ober doch die Möglichkeit des Erscheinens Diefer Geftalt unter erforberlich zutretenben Bebingungen nachlaffen. Die Ausbreitung biefer Wirkungen aber wird nur ben Erfolg haben, an jeder Stelle, wohin fie gelangt, diese Möglichkeit zu begründen, daß beine Gestalt zur Erscheinung gelange, wie bieselbe begrenzte Gestalt auch jetzt überall ba gesehen werden kann, wohin sich Lichtwellen (die boch auch etwas sehr Ausgebehntes sind) von ihr fortpflanzen, derselbe begrenzte Ton überall da gehört werden kann, wohin Schwingungen vom hörbaren Körper gelangen, vorausgesetzt nur, daß auch jemand an dem Orte ist, der Augen, Ohren hat, zu sehen, zu hören, daß er sie wirklich auftut, und seine Ausmerksamkeit demgemäß richtet; denn sonst ist es vergeblich; ja selbst mit offnen Augen und Ohren sehen und hören wir nicht, was um uns vorgeht, ist unsre Ausmerksamkeit anders beschäftigt.

Sofern wir nun alle zugleich mit unfern jenseitigen Eriftenzen bie irdische Welt erfüllen werben, und jeder so zu sagen überall, nur in andrer Weise als ber andre ift, wird hiermit zwar noch nicht überall für jeden die Wahrnehmung der Geftalt jedes andern sofort gegeben sein; sofern auch bort noch subjektive Bedingungen ber Bahrnehmung erfüllt sein muffen, aber die Möglichkeit und Gelegenheit zu biefer Wahrnehmung, wie auch jede Erinnerung zwar nicht in jedem Augenblid jeder andern bewußt begegnet, aber doch die Möglichkeit und Ge= legenheit bazu eben baburch geboten ist, baß die Nachwirkungen, auf welchen sie beruhen, alle fich in bemselben Gehirn begegnen. Die äußern Schwierigkeiten und hemmnisse, welche die Ferne bes Raums unserm Bertehr im Diesseits entgegensett, werben also im Jenseits für uns nicht mehr beftehen, mas nicht hindert, daß aus andern Grunden ber Berkehr im Jenseits vorzugsweise Richtungen vor andern einschlage und Sindernisse nach gewissen Richtungen finde, wie das Entsprechende mit unsern Erinnerungen auch ber Fall.

Es ist wohl in Obacht zu nehmen, daß die besondern Bedingungen, welche nötig sind, damit unfre Gestalt anschaulich andern im Jenseits ersicheine, nicht nötig sind, damit eine geistige Selbsterscheinung für uns im Jenseits Plat greise.

Nichts hindert, daß wir einander jenseits objektiv erscheinen, ungeachtet wir uns durch Wirkungen erscheinen, die von einem in den andern eingreisen. Auch jetzt, wenn ich jemand mir gegenüber erblicke, sind es nur Wirkungen, durch die er in mich eingreist, mittelst deren ich ihn so erblicke. Auch die Gestalten, die in unserm kleinen Erinnerungsereiche sich begegnen, erscheinen einander gegenüber, wie die anschaulichen Gestalten selbst, an die sie erinnern, trotz dem, daß die Wirkungen, auf denen diese Erinnerungsbilder beruhen, sich im selben Gehirne kreuzen. (Denn es ist unmöglich, daß die Nachwirkungen von all dem Unzähligen,

bessen wir uns erinnern können, neben einander im Gehirn bestehen sollten.) Und so werden auch unsre Erinnerungsgestalten im Erinnerungszeiche des höhern Geistes eben so einander gegenüber scheinen, wie die anschaulichen Gestalten, von denen sie abhängen, ungeachtet sie auf Wirkungen beruhen, die in einander übergreisen. Die Erinnerungen an das Objektiverscheinende unsrer jetzigen Anschauungswelt mit den Fortsbestimmungen, die sie daraus empfangen, werden das Objektiverscheinende der künftigen Erinnerungswelt bilden.

Wie all bas und bergleichen im Jenseits möglich sei, braucht uns nicht zu kümmern. Wenn wir es nicht wissen, so wissen wir ja schon nicht, wie bas Entsprechende und damit Zusammenhängende im Diesseits möglich ist; doch ist es da wirklich. Wir ziehen unsre Schlüsse eben nicht aus Möglichseiten, sondern aus Wirklichseiten. Einst wird eine Theorie kommen, die beides, Jenseitiges und Diesseitiges, im Zusammen-hange erklärt, und nur die Theorie wird die rechte sein, die beides im Zusammenhange erklärung der Katsachen des Diesseits und Jenseits, sondern um den Schluß von Tatsachen des Diesseits, die der Besodachtung noch zugänglich sind, auf solche des Jenseits, welche sie übersschreiten, aber mit jenen in verfolgbarem Verbande stehen.

Schon jest auch kann jeder in Gedanken, ohne durch räumliche Schranken gehindert zu fein, die Geftalt bes andern in ber Erinnerung sich vergegenwärtigen, eine Entfernung vom andern kommt nicht mehr in Betracht, nachdem er einmal die Fortwirkungen besselben in sich aufgenommen, auf benen bie Erinnerung seiner Gestalt fortan beruht, es bedarf nur auch noch einer besonderen Richtung der Aufmerksamkeit, sei fie von innen ober außen angeregt, damit die Erinnerung wirklich wach und lebendig werde. Schon jest auch kann das Erinnerungs- ober Phantasiebild, das wir uns von einem andern machen, uns mit dem Charafter der Objektivität und Wirklichkeit erscheinen, wenn nur einer ber beiben Bunkte eintritt, die im Jenseits vereinigt auftreten; bag entweber das Erinnerungs- oder Phantafiebild fich bis zur Lebendigkeit steigert, die es im Jenseits haben mag, wie im Fall ber Halluzination, ober baß vermöge Einschlafens unsers Leibes bas diesseitige Sinnesleben zurücktritt, wie im Traume. So läßt sich alles, was wir hier vom Jenseits fordern, durch Tatsachen des Diesseits selbst belegen, indem wir nur die Umftande bes Jenseits auf die bes Diesseits gurudführen.

Die Erinnerungsbilber, in benen wir uns schon diesseits erscheinen können, lassen sich überhaupt gleichsam als die Vorbebeutung ober ber

Reim ber Erinnerungsgestalten ansehen, in welchen wir uns im Jenseits erscheinen werben, wie unser ganzes jetiges Erinnerungsleben, bas wir in uns noch verschlossen tragen, nur die Borbebeutung ober ber Reim bes höhern Erinnerungslebens ift, bem wir ums einft im Jenfeits aufschließen werben, ober, mas basselbe, bas fich uns im Jenseits aufschließen wird. Das Erinnerungsbild, bas wir uns biesseits von einem andern machen, entsteht schon so gut wie das, was wir uns jenseits von ihm machen werben, burch Fortwirfungen, Die sein anschauliches Dasein in unser bewußtes Leibliche hinein erftreckt bat, Fortwirkungen, die schon feinem jenseitigen Leibe angehören, sei es auch, daß er noch nicht zum Bewußtsein dieses Leibes ins Jenseits erwacht ift. Also ist er und in bem Bilbe, bas wir uns biesseits von ihm machen, schon nach gleichem Bringip als bereinst im Jenseits, schon so zu sagen im Sinne bes Jenseits selbst, gegenwärtig. Mur findet ber Unterschied zwischen ben Bedingungen und Verhältniffen seines Erscheinens im biesseitigen und jenseitigen Erinnerungsbilbe ftatt, daß das diesseitige blog durch die wenigen Fortwirkungen zustande kommt, welche sein anschauliches Dasein in unsern engen bewußten Leib hat hineinerstrecken und barin zurücklaffen konnen, indes wir kunftig mit unferm weitern bewußten Leibe ber Gesamtheit ber Fortwirkungen seines anschaulichen Daseins. wie diesseitigen Daseins überhaupt begegnen werben; daher auch eine viel lichtere und lebenbigere Erscheinung von ihm werden gewinnen fonnen als jest, und einen bewußten Berkehr mit ihm an feine Erscheinung werben anknupfen konnen. Denn bie Gesamtheit ber Fortwirfungen, die seine Geftalt ins Jenseits hinterlaffen hat und wodurch uns diese bort zur Erscheinung tommt, vertnüpft sich mit ber Gefamt= heit der Wirkungen, die sein ganges bewußtes Dasein ins Jenseits hinterlaffen hat, und worin er fich felbit bort bewußt erscheint, zu einem Gangen. Und so wird es jenseits hinreichen, eines andern Bilb erinnernd herbeizurufen, so ist er auch gleich selbst ganz in solcher Weise mit feinem bewußten Befen gegenwärtig, daß ein Bewußtseins-Bertehr mit ihm beginnen tann, falls nur auch die erforderlichen innern Unknüpfungspuntte bazu nicht fehlen. Im Erinnerungsreiche find die Erinnerungs= bilder eben nicht mehr bloß leere blaffe Scheine, sondern das Leben und Weben. Rufen und Begegnen ber Geifter bes Jenseits geschieht in solchen, aber hellen, lebensfräftigen Scheinen, die nicht nur blog ins Bewußtsein bes andern fallen, sondern mit eigenem Bewußtsein bes Erscheinenben in Beziehung stehen. Doch wird die Erscheinung ber Gestalt bes andern im Erinnerungsreiche so wenig schon einen bewußten Berkehr mit ihm

an sich einschließen, als wenn einer bem andern im diesseitigen Anschauungsreiche gegenwärtig ist, sondern eben so nur als Anknüpfungs-punkt dazu gelten können, wozu noch innerlichere Verkehrsvermittelungen treten müssen.

Des Rabern wird ber bewußte Berfehr mit bem, beffen Geftalt ich erinnernd herbeirufe, und ber hiemit gleich bei mir ift, baburch entfteben, daß ich an die Erinnerung feiner Beftalt nun auch die Erinnerung ber Bewußtseinsbeziehungen tnupfe, diese lebendig in mir mache, in benen ich von sonft her mit ihm ftebe, wozu von seinem frühern bewußten Leben ausgegangene Fortwirtungen besfelben (burch Sprache, Schrift, Sanblung ober irgendwie vermittelt) in mir ba fein muffen, die ich hiedurch lebendig Diese werbe ich bann mit ihm weiter fortspinnen, fortentwickeln können; ja dies wird selbst in der Sprache, in der ich diesseits mit ihm gesprochen, geschehen konnen; benn auch die Sprache wird ins Erinnerungs= reich hinüberreichen und bort gesprochen werden konnen ohne Mund und gehort werben ohne Dhr, wie fie icon jest im Reiche ber Erinnerung und Bhantafie innerlich ohne Mund und Ohr gesprochen und gehört wird und ben Berkehr und die Fortentwickelung ber Borftellungen vermittelt, die wir aus bem Anschauungsreiche ins Erinnerungsreich geschöpft haben; sofern wir boch fast nur in Worten benten. Sat aber einer feine Bewußtseinsbeziehungen zum andern früher gehabt, so wird er boch solche noch durch neue Bermittelungen gewinnen tonnen; benn ba wir alle jenseits besselben Beiftes und besfelben Leibes find, wird es immer hiezu auch geiftige und materielle Mittelglieber geben.

Unstreitig, wie jest im Anschauungsreiche ein andrer uns nicht bloß gerufen erscheinen, sondern auch ungerufen aus eigener Absicht nahen und wir auch beide unvermutet einander begegnen können, wird auch im jenseitigen Erinnerungsreiche ber andere uns nicht bloß gerufen, sondern auch ungerufen nach eigener Absicht erscheinen, und wir selbst unvermutet einander begegnen können, je nachdem es die Berhältnisse bes jenseitigen Erinnerungslebens so mitbringen. Wenn es hinreichen wird, eines andern Bild in Erinnerung herbeizurufen, bamit er komme, wird es auch hinreichen, ihm erscheinen zu wollen, um sein erinnerndes Vermögen babin anzuregen, daß er uns erblicke; und außerdem kann der höhere Beift Berhaltniffe herbeiführen, vermöge deren einer dem andern erscheint, ohne daß einer ober der andere vorher daran gedacht hat. Zwar wird es bei all bem auch Beschränkungen geben, analog benen, die in unserm kleinen Erinnerungsreiche für wechselseitiges Rufen und Begegnen ber Erinnerungsbilber statt finden. Aber es wurde gu weit führen, biefe Berhältnisse ferner ins einzelne zu besprechen. Das Borige genügt, den allgemeinen Gesichtspunkt dafür zu stellen, und die Verhältnisse im ganzen übersehen zu lassen.

So können wir also, auf ben Standpunkt bes Jenseits uns stellend, sagen: Der Mensch nimmt ins Jenseits seine bisherige Leibesgestalt mit hinüber, ohne die Last seiner bisherigen Leibesmaterie. Leicht erscheint sie überall da, wohin sie der eigene und fremde Gedanke rust; ja sie kann da und dort zugleich erscheinen. Daß sie dies aber kann, dazu ist selbst eine verbreitete materielle Unterlage in solcher Erscheinungsweise für das Diesseits nötig, wie wir sie früher betrachtet haben.

"Jeber, der in jenem Leben an einen andern denkt, vergegenwärtigt sich in Gedanken dessen Gesicht und zugleich manches, was in sein Leben einschlägt, und sobald er dies tut, ist auch der andre da, wie angezogen und gerusen; diese Erscheinung der geistigen Welt hat ihren Grund darin, weil dort die Gedanken sich mitteilen; daher kommt, daß alle, sobald sie in das andre Leben eintreten, wieder erkannt werden von ihren Freunden, Verwandten und sonstigen Bekannten, und auch, daß sie mit einander sprechen und sofort sich zusammentun, je nach ihren freundschaftlichen Verbindungen hienieden: ich hörte manchmal mit an, wie die, so aus der Welt kamen, sich freuten, daß sie ihre Freunde wieder sähen, und wechselseitig die Freunde, daß siene zu ihnen gekommen wären." Schwedenborg, Himmel und Hölle. § 494.

Die Somnambule Auguste Kachler beantwortete die Frage: "Ist der Lebenskeim zu dem verklärten künftigen Leibe (1. Kor. 15, 42—44) schon im Geiste der Menschen vorhanden?" wie folgt:

"Diese Antwort tann ich nur ahnen, aber nicht mit Gewißheit beantworten. Denn Gott ift gerecht und tann ein schwaches Madchen nicht fo bor andern bevorzugt haben, daß er ihr Allwiffenheit verliehen hatte. Sobald ber Beift befreit ift, konnen fich Beifter burch Begegnen fühlbar machen, benn ber Beift hat gewiß auch eine Geftalt, sobald er ben Beift bes andern betrachtet; doch für unfre torperlichen Augen ift fie freilich nicht sichtbar. Gott ift uns jest unsichtbar und foll uns doch fünftig sichtbar Er muß auch eine Geftalt haben, aber anders, als wir, an ben Rorper gefeffelt, uns gu benten vermogen. Wird ber Beift von ben Banden des Leibes befreit, dann kann er des andern Geift auch empfinden. Wenn bie Stelle ber Bibel, wie bu fagft, bamit nicht gang übereinftimmt, fo mußt du bedenken, daß unfre Apostel Menschen maren, und Chriftus felbst vieles nur in Beispielen gab. 3ch glaube, daß ber Beift eine fichtbare Geftalt erhalten wird, aber feine forperliche, sondern eine bloß für das geiftige Auge (Mitteil. aus b. magnetischen Schlafleben ber Somnambule sichtbare." Auguste R. in Dresben. S. 297.)

Der Somnambule Bruno Binet beantwortete mehrere an ihn getane Fragen über die Erscheinungsweise der Geister im Jenseits so:

Frage: "Du haft mir auch gesagt, daß ein Geist (im Jenseits) an mehrern Orten zugleich erscheinen kann. Wie geht das zu? — Antwort: Es sind nur Bilder des Geistes, die erscheinen, er kann deren so viel ausssenden, als er will. — F. Gut, aber reden diese Bilder? — A. Ja. — F. Es sind also eben so viele Individuen? — A. Nein, es ist immer eines

und dasselbe. — F. Da alle diese Bilber, wie du sagft, an verschiedenen Orten ju gleicher Beit erscheinen und ju verschiedenen Personen sprechen, so sollte man glauben, es sei eine Masse von Beistern ftatt eines einzigen. — A. Es ist febr schwierig, bieses Mosterium zu erklären, ich will aber versuchen, es zu beiner Belehrung zu tun. Der Geift, ber mich leitet, und im Himmel ist, tann burch eine Art Ausstrahlung eine Menge Fäben aus sich ziehen, die sich ausbehnen und als Rapport mit benen bienen, die mit ihm in Berfehr zu treten munichen. Der Beift tann jedem Faben bie Uhnlichkeit und ben Rlang seiner Stimme mitteilen, obschon unter Beiftern wenig gesprochen wird, ba ber Gebanke bas wefentliche Mitteilungsmittel ift; bann tann er in bemfelben Momente feinen Bedanken aussenden, welcher mittelft jener sympathetischen Fäben bie Fragen berjenigen beantwortet, welche mit ihm in Rapport fteben; es ift nur einer, ob er fich schon je nach Erfordernis in das Unendliche vervielfältigt, und er wird von allen zu gleicher Zeit gesehen, wie bas Publifum im Theater ben Schau-Man meint, er sei an hundert Orten zu gleicher Zeit, spieler fieht. mahrend im Gegenteile nur hundert Beifter fich in bem Buftande befinden, ihn zu sehen, ihn an bem Orte, wo er ift, mahrzunehmen; sein Bild fann benselben Dienst verrichten, und bies läßt an bas Dasein von hundert Inbividuen glauben. Dieses ihm entftrahlende Bilb fteht im Rapport mit seinen Gebanken und kann sie wie er felbst mitteilen, benn die Gebanken Ich bin ermübet." find unwandelbar. (Cahagnet, der Berkehr mit d. Berftorbenen auf magnetischem Bege. 1851. S. 41.)

Wenn doch in abnormen Zuständen des Diesseits schon Anklänge des Jenseits manchmal einzutreten scheinen, so könnte man auch die Erscheinungen Berstorbener hieher rechnen, in so weit überhaupt etwas daran triftig ist. Wenigstens treten sie von selbst in die vorstehenden Ansichten hinein, die übrigens gewiß nicht entwickelt wurden, um einen Kommentar zu diesen Erscheinungen zu bilden, und zwar in solcher Weise hinein, daß die zweischeindar entgegengeseten Ansichten, welche über die Natur der Geisterserscheinungen bestehen, daß es subjektive Phantasmen dessen, der sie sieht, und daß es reale Erscheinungen der Geister des Jenseits sind, sich dadurch

auf bie natürlichfte Beife verknüpfen.

Im Grunde ift jedes Bild, das wir uns von einem Abwesenden machen, ein Gespenft besselben, was auf der Gegenwart desselben im Sinne des Jenseits beruht; aber so lange er im Diesseits wandelt, noch nicht zum Träger seines bewußten jenseitigen Lebens gehört. Machen wir uns ein Bild von einem Toten, so ist er schon leibhaftig mit dem Träger seines bewußten Lebens gegenwärtig, doch nur mit einem kleinen Teil desselben greift er in den Träger unsers dewußten Lebens ein, das Bild ist nur schwach und blaß, und wir finden keinen Anlaß, an die objektive Gegenwart des Toten zu denken, so lange es bei dieser schwachen Hineinbildung desselben in uns bewendet, welche noch in die Norm des Diesseits selbst sällt. Und so wird es immer sein, so lange unser diesseitiger Lebensprozeß in dem regelrechten vollen Gange ist, der uns alles in den Verhältnissen und in der relativen Intensität erscheinen läßt, wie es eben die Norm unsfres diesseitigen Lebens mit sich bringt und verträgt. Aber es können

abnorme Buftande eintreten, wo biefer an fich naturgemaße Gingriff bes Jenseits ftarter wird. Buftanbe, welche bei Rachtzeit burch bas Burudtreten diesseitiger Sinnesanregungen begünftigt werden. Da kann bas Bild bes Toten uns mit einer ahnlichen Macht und Objektivität entgegenzutreten anfangen, als es uns entgegentreten wird, wenn wir wirklich ins Jenseits übergegangen find und unfern jenseitigen Berkehr bamit anknupfen werben. Und das schauerliche Gefühl, das wir mit dem Eintritt solcher Berhältnisse aus dem uns noch ans Herz gewachsenen warmen biesseitigen Leben schon halb heraustreten, hängt naturgemäß bamit zusammen; wie benn unstreitig die Borgänge, die hiebei in uns entstehen, wirklich schon etwas von uns im Sinne bes Jenseits paden. Gin Mensch mit gefundem Geift und Körper, ber in rechter Beise ins Diesseits eingewachsen ift, wird unstreitig nie Beifterericheinungen baben. Man tann aber auch hinzusegen (mas mit bem Bolksglauben übereinstimmt), ein Geift bes Jenseits, ber in die Berhaltniffe bes Jenseits in rechter Beise eingewachsen ift, wird nie als Gespenft biesseits wieder erscheinen konnen, benn ber abnorme Zustand tann hiebei nicht ein= feitig fein. Die objektive biesseitige Erscheinung ist für den Beift bes Senfeits eben fo ein abnormer Rudfall ins Diesfeits, als fein Erbliden für ben Beist bes Diesseits ein abnormer Borgriff in bas Jenseits.

Benn ein Bergudter glaubt, Beilige ober Engel wie etwas Objektives zu sehen, ift dies unftreitig in ber Hauptsache ein felbstgeschaffenes Phantafiebild, was aber doch nicht geschaffen werden konnte, ohne daß Erinnerungen an wirkliche Wefen bagu beigetragen haben, und in fofern es ber Fall ift, wird auch in solchen Erscheinungen sich bie Gegenwart aller biefer Befen im Sinne bes Jenseits mitbetätigen, jedoch nur nach Maßgabe beffen, als fie wirklich zur Entstehung ber Erscheinung burch Birkungen beitragen, die jich bon ihrem Dasein in ben Etstatischen hinein fortgepflanzt haben, und fo daß ihre Beteiligung selbst für fie mehr oder weniger im Unbewußten aufgehen kann. Sofern aber die einheitliche Hauptgestaltung ber Erscheinung nur von dem Bergudten selbst hiebei abhängt, wird es auch in der Haupt= fache nur fein eigenes Befen fein, mas babei in besonderer Beise ichopferisch tätig wird und fich in seinem Gebilbe objektiviert. Inzwischen ficht man, baß beibe Fälle, obwohl in ben Extremen wohl unterscheibbar, burch Zwischengrade in einander übergehen können. Etwas Subjektives und Objektives ist überall zugleich babei; es fragt sich nur, mas fich mehr als bas die Haupterscheinung einheitlich Bestimmende geltend macht.

Merkwirdig, daß der Bustand bes Somnambulismus, der von so vielen andern Seiten Annäherungen an den Bustand des Jenseits darzubieten scheint, auch hiebei wieder in den Vordergrund tritt. Man kann sagen, daß alle Somnambulen ohne Ausnahme, bei denen der Zustand zu einer gewissen Entwickelung gediehen ist, Geister, Schutzgeister, Engel u. dgl. wie etwas Objektives sehen, auch wohl damit umgehen, sprechen, Eingebungen davon erhalten u. dgl.; und zwar macht sich, da Erinnerungsleben und Phantasieleben bei den Somnambulen entweder zugleich, oder bei den einen dieses, bei den andern jenes in einer Weise gesteigert und modifiziert ist, welche schon eine Annäherung an das Erinnerungs und Phantasieleben des Jenseits darbieten oder einen halben Eintritt darein bedeuten mag, auch

ber boppelte Charafter hiebei geltend, bag bie Geftaltung mancher biefer Erscheinungen mehr bon einem objektiben Dafein jenseitiger Berfonlichkeiten, welches feine Wirfung in die Somnambulen hineinerftredt und nach Beife bes Jenfeits geltend macht, andrer mehr bon ber eigenen Phantafietätigkeit ber Somnambulen, welche ihre Broduktionskraft nach Art bes Jenseits in gleicher Intensität geltend macht, abzuhängen scheint. Somnambulen (3. B. die Seherin von Prevorft, die Somnambulen Cahagnet's in ber S. 278 ermannten Schrift) glauben beftimmte, ihnen ober anbern bekannte, verftorbene Berfonen zu feben, von beren objektivem Dafein fie überzeugt find, und beren Außeres fie in individuellfter Beise ichilbern; andre feben mit gleicher Lebendigfeit Engel, Schutgeifter u. bgl., bon benen fie bei höherer Befinnung wohl felbst erkennen, daß es nur selbstgeschaffene Bebilbe, Objektivierungen eigener geiftiger Schöpfungen find (fo die Rachler in Dresben, in ber S. 277 angeführten Schrift). Unftreitig wird fich in bem fo unklaren, mit ben Berhaltniffen bes Jenfeits fich nur gang abnormer Beife berührenden somnambulen Buftande beibes überhaupt nicht recht icheiben laffen, und man feinesfalls hoffen burfen, bon hier aus zu reinen Aufschlüffen über bas Jenseits zu tommen. Intereffant war mir in Bezug auf biefen Gegenstand, was von dem Somnambulen Richard Gorwit in Apolba (in ber S. 242 angeführten Schrift) berichtet wird, wo sich in zwei Berioden des somnambulen Ruftandes Erscheinungen von beiberlei Charafter in fehr entschiedenem Gegensage folgten. Gine nabere Distuffion ber berfciebenen Beifen, wie fich biefe Erscheinungen bei verschiebenen Somnambulen gestalten und von ihnen selbst aufgefaßt werden, hat überhaupt ihr Interesse, wurde indes hier mehr Raum wegnehmen, als ich nach ber beiläufigen Stellung, die ich biefem gangen Begenftande nur geben tann, und ber Unklarheit, die benn doch nach allem barüber gebreitet bleibt, ihm hier wibmen möchte.

Ich habe überhaupt diese Theorie hier nur entwickelt unter Borausssexung, daß ihr Gegenstand nicht ganz nichtig ist. Unsre Lehre nötigt, die Möglickeit von Geistererscheinungen zuzugestehen, sosern man einen abnormen Überbegriff des Jenseits ins Diesseits überhaupt möglich halten will. Sie läßt uns dann eine nähere Einsicht in die Modalität dieses Übergriffs gewinnen. Aber sie kann diese Möglickeit selbst nicht beweisen; und es liegt ihr auch nichts Wesentliches daran, solche zu beweisen.

Auch jetzt ift man vielleicht noch nicht ganz zufrieden, und freilich ist es überhaupt schwer, die unbestimmten und widersprechenden Ansprüche, die man an das Jenseits macht, in bestimmter und einstimmiger Weise zu befriedigen. In gewisser Weise möchte man ganz das Alte wieder haben, in gewisser Weise etwas ganz Neues, Unerhörtes. Unsre Ansicht gibt nun zwar wirklich beides. Aber vielleicht wünscht oder vermist man doch noch etwas. Einen abgetragenen, zerrissenen oder von vorn herein schlecht gemachten Rock möchte man gern wieder ablegen; auch wechselt man von Zeit zu Zeit überhaupt gern das Kleid. Sind wir

aber nicht mit dem Leibe hierin viel schlimmer daran als mit dem Kleibe, wenn wir die Erscheinung des alten Leibes auch ins Jenseits, ja in die Ewigkeit hinüber nehmen sollen? Der Greis wird fragen: Wie? Ich sollte auch da in meiner eingeschrumpsten Gestalt wieder erscheinen? Der Bucklige, ich sollte meiner Wißgestalt nimmer ledig werden? Die kirchliche und die gemeine Ansicht helsen hier leicht ab, indem sie eine Versüngung und Verschönerung der Gestalt in Aussicht stellen; und für sie genügt es, zu versprechen, nach Gründen lassen sie sich nicht fragen. Aber auf welchen Grundlagen sollen wir an dergleichen denken?

Ich meine, es verhält sich damit so:

Ruvörberft gahlt im Jenseits für ben, ber als Greis geftorben, nicht bloß seine eingeschrumpfte Greisesgestalt, womit er ftarb, sondern eben so aut seine Kindes- und Junglingsgeftalt. Er begegnet im Jenseits dem sicher junächst in Rindesgestalt, ber ihn hier nur als Rind fennen lernte, bem in Greisesgeftalt, mit bem er nur als Greis verfehrte, wem er aber in verschiedenen Lebensstufen bekannt war, bem fann er in Kindes- ober Greisesgestalt erscheinen, nach Umftanden; es kommt ja nur barauf an, in welcher ber bekannten Gestalten bieser ihn in die Erinnerung rufen will, darin erscheint er ihm, ober in welcher bekannten Erinnerungsgeftalt er sich ihm barftellen will. andern freilich als einer bekannten würde er zunächst nicht von ihm erkannt werben. Bon felbst aber wird ber andere am meisten geneigt sein, ihn in ber Geftalt zu suchen und am leichtesten ihn in ber Geftalt wiedererkennen, in der er ihn am öfterften ober am liebsten gesehen. Die Geftalt im Jenseits wird also feine so feste mehr fein wie hier, sondern wie sie im Jenseits leicht ba und bort, ja an verschiedenen Orten zugleich erscheinen kann, so auch leicht so ober so. Es wird so zu sagen der Begriff aller Anschauungsbilder, in welchen der Mensch je vor einem andern aufgetreten, ber Quell aller möglichen Erinnerungsbilder und hiemit Erscheinungsweisen sein, die dieser von ihm zunächst haben kann, nur fo, daß die Tendenz zu gewissen überwiegt.

Inzwischen nur die erste Begegnung, das erste Erkennen wird notwendig unter einer dieser Formen geschehen müssen, um den sernern Berkehr anzuknüpsen, was nicht ausschließt, daß sich neue Erscheinungsweisen von da aus vermöge jener umgestaltenden Kraft der anschaulichen Berhältnisse des Jenseits, von der wir früher sprachen, entwickeln. Auch die Erinnerungen im Erinnerungsreiche unsers Geistes gestalten sich vielsach in ihrem Berkehr unter Herrschaft unsers Geistes noch um, schmücken sich aus oder verzerren sich durch Phantasie, und so wird es auch im Erinnerungsreiche bes höhern Geistes nicht an solcher Umgestaltung fehlen; sicher wird sie ba sogar noch viel mächtiger und lebendiger walten, als in unferm fleinen Erinnerungsreiche, was ja nur ein kleines, dürftiges, blasses, undeutliches Abbild davon; nur werben auch hierdurch teine festen Gestalten entstehen, sondern nur eine Bandlung ber Gestalten, die sich immer ben Beziehungen unterordnet, in welchen die Geister zu einander und zum höhern Geifte auftreten. Saltbar wird nur bas in unfrer Gestalt sein, was sich als Ausbruck unsers eigensten Wesens durch alle Beziehungen zu andern durch geltend macht, aber dies wird doch die verschiedensten Abwandlungen in unserm Verkehr mit andern erfahren tonnen, wie denn die Weise, wie wir andern erscheinen, ebenso von der Auffassungsweise der andern wie von unserm eignen Wesen abhängen wird. So werden wir den Leib dort viel mehr wechseln, als hier das Kleid; nur daß, wie das Kleid bei allem Wechsel je nach unsern Verhältnissen zum Außern doch den wesentlichen Zuschnitt unsers Leibes behält, so ber Leib bereinft bei allem Wechsel unfrer Beziehungen zum Außern einen Buschnitt, ber ihn immer als Ausbruck bes Unveranderlichen in unferm geiftigen Wesen erscheinen läßt. Und es wird im Reiche der höhern Wahrheit unfre Erscheinung vielmehr ber Spiegel unsers Innern und seiner jedesmaligen Beziehung zum Außern werden als biesseits. So wird benn ber jenseitige Geift anders benen erscheinen die erst aus dem Diesseits hinüber tommen, anders benen, mit benen er ichon länger im Jenseits verkehrt hat, anders ben guten, anders ben bosen Geistern, und wird auch anders erscheinen je nach seinen eignen Rustanden.

Nach Schwebenborg erscheint der Mensch in der ersten Zeit nach dem Tobe (während des sog. Standes im Außern) noch ganz eben so, wie er hier erschienen war, so daß Gefühle und Gesinnungen sich noch nicht rein im Außern ausprägen; tritt aber später in einen andern Zustand (ben Stand im Inwendigen), wo seine äußere Erscheinung der vollkommene Ausstand seines geistigen Innern wird.

Unstreitig können wir nichts Besseres wünschen, als was uns in dieser Ansicht geboten wird, die in einsachster Konsequenz aus unsren Grundvoraussezungen sließt. So wird die Mutter, die ins Jenseits tritt,
ein ihr vorangegangenes Kind gewiß zuerst unter der Form suchen und
auch wiedersinden, in der sie es hier gekannt und gepslegt und geliebt; es
wird ihr nicht wie ein Fremdling gegenübertreten; aber diese Form, in
der sie es zuerst wiedererkennt, wird doch nur der Anknüpsungspunkt sein,
dasselbe auch durch die Wandlung in anderen Formen wiederzuerkennen,

beren Entwickelung das neue Leben selbst erst mitgebracht. Eben so wird die Gattin dem Gatten, die Geliebte dem Geliebten im Jenseits zuerst in der Gestalt wiederbegegnen, die ihnen auch hier in der Erinnerung am lebendigsten vorschwebt, indem im Erinnerungsreiche das Erinnerungsbild selbst zur wirklichen lebensvollen Gestalt wird. Je länger aber der Berkehr zwischen ihnen im Jenseits, desto mehr wird die diesseitige Erscheinungsweise zurücktreten und Gestaltungen, wie sie das Jenseits neu entwickelt, sich geltend machen.

Es mag wohl sein, daß wir in dieser Entwickelung der Berhältnisse unfrer künftigen Gestaltung etwas weiter gegangen, als die Dunkelheit des Gegenstandes zuläßt. Auch dieten wir hier nur Wahrscheinlichkeiten dar. Indes erschien der Einwand, der sich von der scheinbaren Gestaltslosigkeit unsrer künftigen Existenz erhebt, zu wichtig, um nicht zu zeigen, wie die Hebung desselben doch in der Konsequenz unsrer Ansicht selbst liegt. Die Unbestimmtheit und Gestaltlosigkeit unsrer künftigen Existenz, die auf diesseitigem Standpunkte erscheint, wandelt sich danach nur in eine unbestimmbare Vielgestaltigkeit derselben auf jenseitigem Standpunkt.

## XXIV. Schwierigkeiten verschiedener Art.

Jeder Mensch verleibt sich, so sagten und sahen wir, im Jettleben durch sein Wirken der Außenwelt auf eine eigentümliche Weise ein, schlägt darin um sich einen Kreis von Wirkungen und Werken, der ihm dereinst die materielle Basis für seine künftige geistige Existenz gewähren wird, soweit er einer solchen noch bedarf. Vergessen wir dies zunächst nicht, so weit er einer leiblichen Unterlage noch bedarf. Es ist ja wohl mancher, der den Geist schon im Diesseits über das Bedingtsein durch das Leibliche halb erhebt, und je höher sich der Geist hebe, so mehr befreie er sich davon. Bleibe auch der Leib, insbesondere das Gehirn, mit seinem Lebensprozeß als Unterlage für den Geist im allgemeinen und für die Sinnlichseit insbesondere immer nötig, so können doch die höheren Tätigkeiten des Geistes in ihrer besondern Weise von Statten gehen, ohne daß eben so besondere Tätigkeiten des Körpers, des Gehirns mit-

gehen. Wer diese Ansicht hegt, wird natürlich, da er die Ansprüche bes Geistes an den Leib schon im Jettleben so gering stellt, noch weniger Veranlassung haben, ihn hohe Ansprüche an ein Leibliches im folgenden Leben machen zu laffen, wo bie Sinnlichkeit noch mehr zurudtreten foll, zumal wenn er boch beshalb hauptfächlich diese Ansprüche für bas Jest so gering ftellt, um noch weniger für die Rufunft befriedigen zu muffen, wo er sie noch weniger zu befriedigen wüßte. Für eine solche Ansicht fann bie Darlegung einer leiblichen Unterlage ber fünftigen geiftigen Existenz in der Allgemeinheit, wie sie im Frühern gegeben ist, schon mehr als genügend erscheinen. Entschiedenere Forderungen für die Butunft stellen sich aber, wenn man ichon im Jest die höchsten und entwickeltsten geistigen Funktionen noch im Leiblichen, nur aber eben in ben höchsten und entwickeltsten leiblichen Funktionen, sich ausdrückend ober bamit wechselbebingt halt, wenn man bas feine Instrument bes Gehirns eben nur beshalb für so fein ausgearbeitet halt, um bas feine geiftige Spiel hienieden mit einem entsprechend feinen leiblichen zu begleiten ober baburch zu begründen. Dann wird man basselbe ober ein Aguivalent von bem, was hier wesentlich ist, auch vom folgenden Leben fordern und fragen muffen, wo es boch zu finden. Nun haben wir zwar schon barauf hingewiesen, daß die Welt, in die wir ben Rreis unfrer Wirfungen und Werke schlagen, noch in viel höherem Sinne ausgearbeitet und entwickelt ist als unser Gehirn selbst, der kleine Teil davon; aber es fragt sich, was konnen wir uns davon als unsere Wirkung, unser Werk bereinst zurechnen? Ift nicht alles, was sich in Wirkungen und Werken von uns an die Außenwelt überpflanzt, wodurch wir uns der= selben einverleiben, doch etwas verhältnismäßig Einfaches und Robes gegen die ungeheuer feine Ausarbeitung unfres Gehirns und die Entwickelung ber Bewegungen barin? Bleibt nicht hiermit ber leibliche Trager unfere Jenseits, ber im Rreise unfrer Birkungen und Berke gegeben sein soll, in Rachteil gegen ben bes Diesseits?

Nachbem nun die erste Ansicht, für welche dies kein wahrer Nachteil ist, da er doch dem Geiste nichts anhat, sich schon mit den disherigen Betrachtungen befriedigt halten kann, wird es gelten zu zeigen,
daß er auch die zweite nicht trifft, für welche der körperliche Nachteil
sich in einen geistigen übersehen würde; da wir selbst ja dieser zweiten
Unsicht sind. Einige Andeutungen sind zwar in dieser Beziehung schon
früher gegeben worden, aber es wird gelten, sie noch bestimmter in
Bezug auf die Bedenken auszuführen, die sich von den entwickeltern Ansprüchen aus gegen unstre Lehre erheben möchten. Zu diesem Zweck

suchen wir demnächst folgende zwei Fragen zu erledigen, womit sich einsschließlich auch diese Bedenken erledigen werden: erstens, wie kann der Mensch bei der von uns angenommenen Weise, wie die jenseitige Existenz aus der dießseitigen erwächst, seine von einer so feinen innern Orsganisation getragene geistige Bildung und Entwickelung ins Jenseits hinübernehmen? Zweitens, wie vertragen sich die Erfahrungen, welche ein Leiden und Altern der Seele mit dem Leide beweisen, und somit ein Aushören derselben mit dem Tode drohen, mit unsren Hoffnungen? Hiezu werde ich dann noch die Erörterung zweier andern Fragen fügen, die dis jeht mehr abgelehnt oder beiläusig berührt, als erledigt scheinen mögen: einmal, wie doch so viele Existenzen jenseits unbeirrt durch einander denselben Raum in Besich haben können, und serner, was der Tod im Grunde hat, das den jeht noch im Undewußtsein schlummernden weitern Leib zum Träger des Bewußtseins erwachen läßt.

A. Frage, wie ber Mensch seine innere Bilbung und Ent= widlung ins Jenseits hinübernehmen konne.

Das Wichtigste und Wertvollste, was der Mensch hat, besteht in seiner innern Bildung; die Handlungen nach außen sind bloß einzelne Ausläuser davon, die den innern Reichtum nicht erschöpfen noch decken. Es kann jemand die schönste und beste Bildung, die erhabensten Gedanken, das reichste Wissen, den edelsten Willen still in sich tragen, aber er hat vielleicht keine Gelegenheit, das alles in Handlungen auszudrücken, ja je größer, edler, reicher der Mensch innerlich ist, einen verhältnismäßig desto kleinern Anteil von dem, was er in sich trägt, kann er überhaupt nur äußerlich aus sich herausstellen. Faßt man nun unstre Ansicht roh, so scheint es, müßte für das folgende Leben diese innere Hansichte sir den Menschen verloren sein, sofern doch nur das, was sich äußerlich aus ihm herausgestellt, von ihm übrig bleiben soll; gerade das Wesentlichste scheint mit dem Tode verloren zu gehen.

Aber vornweg irrt man, wenn man meint, daß sich in den einzelnen Handlungen des Menschen bloß ein Bruchteil des Menschen ausspreche; überall spricht sich der ganze Wensch aus, nur jett von anderen Seiten oder nach andern Beziehungen als ein andermal. Der Edle benimmt sich in jeder Handlung anders, als der Gemeine, der Dumme in jeder anders, als der Kluge, der Vertrauende in jeder anders als der Zagshafte; wir können die Nüancen nur nicht so ins Feine verfolgen, wie sie stattsinden, odwohl unsern Blick ins Undestimmte immer mehr dahin verseinern, in jedem kleinsten Wirken des Menschen den ganzen Menschen

wiederzufinden. Jede unserer willkürlichen Handlungen ift in der Tat ein Produkt unfrer gefamten bisherigen innern Bilbung, und jedes individuelle Moment biefer Bilbung tragt gewiß etwas bei, die Sandlung individuell zu nüancieren. Wenn dies undeutlich für unfern Blick wird, liegt es nur in ber Undeutlichkeit unsers Blicks, zum Teil auch in unsrer Unaufmerksamkeit. Man ift bei unsern Sandlungen nur eben zu geneigt, bloß ben groben Bug und einzelne Sauptgefichtspunkte berselben in Betracht zu ziehen, und in biefer Hinficht konnen sich zwei Handlungen zweier Menschen so ähnlich sehen, wie ein Gi bem andern. Aber dies Bilb erinnert uns zugleich, daß grobe Ahnlichkeiten uns nicht täuschen burfen. Bur Bilbung eines Gies hat ein andres Syftem von Wirkungen gebient, als zur Bilbung eines andern, b. h. ein andrer Bogel ober berfelbe Bogel in einer andern Lebensepoche hat es gelegt, und bies spricht sich in feinen innern Verschiebenheiten ber Gier aus, bie unserm groben Blick entgeben, aber nichts besto weniger ba find, ba fein muffen, sonft konnten nicht verschiebene Bogel austriechen. Sandlungen, die Wirkungen und Werke ber Menschen sind auch solche Gier, ju benen ber gange Mensch seinen Beitrag gibt, und aus benen, zwar nicht einzeln, aber in ihrer Gesamtheit gefaßt, ein ganzer Mensch wieder hervorgehen wird, die von allen Momenten seines Innern etwas in fich tragen. Die Handlung, bas Wort, ber Blid bes einen, woburch er sich der Außenwelt einverleibt, ift aus andern feinen Momenten zusammengesett, als ber bes andern, wir können es nur nicht so ins Keine verfolgen. Wie bas Spiel eines musikalischen Instruments aus vielen kleinen, für ben rohen Blick, aber boch nicht für die analysierende Betrachtung und ben Schluß, ununterscheidbaren Schwingungen, Erzittrungen hervorgeht, die sich vom Instrument an die Außenwelt überpflanzen, fo geht bas Totale ber Handlungen, ja jeber einzelnen Sandlung eines Menschen, aus bem Busammenwirken vieler kleinen, für ben roben Blid, aber nicht die analysierende Betrachtung und ben Schluß, ununterscheidbaren Tätigkeiten seines Innern hervor, die auch nicht verfehlen können ihre Folgen ins Außere fortzuerstrecken. Jeber Nerv, jede Mustelfaser, jebe Belle eines Menschen außert ihre besondere, besonders geartete, besonders gerichtete Tätigkeit, und wie unzählig viele folcher Tätigkeiten wirken bei jeber Handlung bes Menschen zusammen. Damit ein Urm sich mit Willen strecke, muffen taufend Gehirn- und Mustelfasern in besonderer Beise erzittern, und biese Erzittrungen können so wenig in ihren Erfolgen auf den Leib beschränkt bleiben, als das Spiel ber Saiten auf das Instrument, sondern muffen aus bem handelnden Leibe durch die Handlung selbst sich nach außen mit fortpflanzen, unmerklich freilich für uns, wie schon die Ursach war. Man
kann aber draußen keine gröblichere Erinnerung der Folgen verlangen,
als drinnen der Ursache. Man vergleiche übrigens nur ein mit Innigkeit und dasselbe mit Spott ausgesprochene Wort nach dem verschiedenen Eindruck, den sie machen, mit einander, so wird man wohl schließen können, daß, da sie ein so ganz verschiedenes seines Spiel von Gefühlen in uns erwecken können, auch dem, was den Eindruck auf uns überpflanzt,
ein sehr verschiedenes seines Spiel unterliegen muß. Also man hat keinen Grund zu schließen, daß die seine innere Bildung, die wir uns erworden haben, keine materielle Spuren nach außen fortzupflanzen und hinter uns zu lassen vermöge; wenn wir sie auch nicht absichtlich in besondern Handlungen ausdrücken, drückt sie sich in jeder Handlung von selbst aus.

Jedoch wir können weiter und tiefer geben. Richt auf unfere außern Handlungen allein, was wir so nennen, haben wir zu reflektieren. Werben unfre Gebanken von leisen Bewegungen getragen, mas mir im Sinne bes entwickelteren Anspruchs an die leibliche Unterlage bes Geiftigen vorauszusehen haben, so werben wir auch zu bieser, für uns immer unsichtbaren, nur erschließbaren Ursache eben so die unfichtbaren Kolgen hinzuerschließen und die Sichtbarkeit von den Folgen nicht mehr als von der Ursache verlangen muffen. Die feinen Erzitterungen, Wellen, ober was es für feine Bewegungen sein mögen, welche bas Denken bes Menschen still begleiten, werben natürlich nur eben so stille Bewegungen nach außen fortpflanzen können, aber auch eben fo sicher fortpflanzen muffen, wie die heftigfte Urmbewegung, ber lautefte Schrei. Mogen fie bas Wäabare ober Unwägbare in uns betreffen; der Ather, welcher bie Bewegungen bes Unwägbaren fortpflanzt, umgibt bazu ben Menschen allenthalben so aut\*), wie Luft und Boben, welche bie Bewegungen bes Wägbaren fortpflanzen, und wir brauchen uns gar nicht zu entscheiben, was dabei mehr in Betracht kommt. Genug, die Gründe für bas Dasein feinster leiblicher Wirkungen in uns als Träger unsrer geistigen sind zugleich die Gründe für das Dasein entsprechender Fortwirkungen über uns hinaus. Sei es auch, daß sie erft in uns freisen; endlich muffen

<sup>\*)</sup> In der Tat erfüllt und durchdringt der Ather nach der Ansicht der Physiter Luft und Erde selbst, da ohne das sich Licht und Wärme nicht hindurch fortpslanzen könnten. Wollte man aber keinen Ather darin annehmen, wie manche tun, so würde Luft und Erdreich selbst das Vermögen besitzen, Licht und Wärme sortzuppslanzen, und es brauchte dann auch keines Athers, die Nervenwirkungen fortzupsslanzen.

sie doch über uns hinaus. Wollte man aber im Sinne der weniger entwickelten Ansprüche an das Leibliche das Dasein solcher feinen leibslichen Bewegungen als Träger unsrer geistigen im Jetztleben leugnen, da man sie nicht handgreislich aufzeigen kann, so hätte man natürlich auch ihre Fortwirkungen zu leugnen, als die man eben so wenig handgreislich aufzeigen kann, brauchte sie aber auch fürs folgende Leben nicht, da man sie fürs Jetztleben nicht braucht, und die Sache wäre um so einsacher.

Sonderbar wäre es in der Tat, wenn man bei der Unmöglichkeit, Nervenschwingungen oder Atherschwingungen als Unterlage des Geistigen für das Diesseits experimental nachzuweisen, einen experimentalen Nachweis solcher Unterlage für das Jenseits fordern wollte, und, weil er sich nicht führen läßt, meinte, es sehle unserm Geiste im Jenseits eine Unterlage, die er im Diesseits hat und braucht.

Hat er eine solche im Diesseits, so hat er sie auch sicher im Jenseits als Folge bes Diesseits, braucht er sie im Diesseits nicht, gilt basselbe vom Jenseits. Es ift gleichgültig, wie man sich in dieser Beziehung stellen will; jedenfalls besteht nur diese Alternative.

Ohne besonderes Gewicht barauf legen zu wollen, will ich boch er wähnen, daß man eine Art Nachweis für das stille Ausstrahlen seiner Wirstungen ober das Ausströmen eines seinen Agens aus dem Menschen in einer bekannten Tatsache des Somnambulismus finden kann, falls man derartige Tatsachen überhaupt gelten läßt. Es wird nämlich in großer Allgemeinsheit angegeben\*), daß die Somnambulen oft einen leuchtenden Schein von lebenden Personen und insbesondere dem Wagnetiseur ausgehen sehen, und daß namentlich die Fingerspisen des Wagnetiseurs um so lebhafter leuchten, je tätiger er im Akt des Wagnetisierens ist.

Passant sagt (S. 90 seiner Schrift): "Biele Somnambulen sahen alles Lebendige leuchtend. Das Licht war ihnen der Ausdruck des Lebens, und zwar nicht bloß symbolisch, sondern real. Auch sahen sie bie lebenden Wesen und deren Organe auf verschiedene Weise leuchten . . . . Ein ähnsliches Leuchten sahen die Somnambulen oft bei ihren Magnetiseurs, ja bei allen sie umgebenden Personen aus den Augen, den Fingerspisen, disweilen der Magengegend ausgehen."

Man kann sich hiebei erinnern, daß Lichterscheinungen von undulatorischen Bewegungen abhängen, und daß die Sichtbarkeit undulatorischer Bewegungen von mancherlei Umständen abhängt. Die Strahlen an der Grenze des Sonnenspektrums sind für gewisse Personen sichtbar, für andre nicht, Wärmeschwingungen werden erst bei gewisser Temperatur sichtbar u. s. w.

Also ist die negative Erfahrung, daß wir jenes Lichtausströmen unter

<sup>\*)</sup> Selbst Stieglis, der in seiner Gegenschrift gegen den tierischen Magnetismus die Bedeutung des Phanomens herabzuseten bestrebt ist, gesteht doch zu, daß diese Übereinstimmung bemerkenswert set. Rluge hat einige zwanzig Zitate dazu.

gewöhnlichen Umftanden nicht wahrnehmen, noch tein Gegenbeweis gegen sein Statthaben.

Es handelt fich freilich in unserm Körper nicht bloß um feine Bewegungen, sondern auch eine feine Organisation als Unterlage bes Beiftigen. Run aber, die feinen Bewegungen, die wir fo mahr um uns erzeugen, als wir fie in uns erzeugen, geben nicht ins Leere und find nicht bloß Wirkungen, sondern auch Trager von Wirkungen, greifen in Rusammenhang mit ber gangen sichtbaren Tätigkeit bes Menschen in bie lebendige Welt um uns ferner organisierend ein, die ja sogar ursprünglich barauf berechnet ift, hiedurch Fortbestimmungen ihrer Drganisation zu empfangen, wovon wir freilich auch nur bas Grobe verfolgen tonnen. Wir muffen nur wieder bas, was die von uns ausgegangenen feinen Bewegungen zur Ausarbeitung ber Organisation ber irbischen Welt beitragen, nicht handgreiflicher außer uns haben wollen, als wir bas Entsprechende in uns haben, und vermöchten wir wohl handgreiflich nachzuweisen, was die feinen Bewegungen, die unferm Denken unterliegen, zur Ausarbeitung unfers Gehirns beitragen? Wir schließen bloß im Sinne bes entwickeltern Anspruchs aus ber burch unfre geiftige Tätigfeit felbst wachsenben boberen Entwickelung ber geiftigen Bermogen, bas forperliche Instrument muffe burch biefe Tätigkeit eine entsprechend höhere Ausarbeitung erlangt haben; aber auch die irdische Welt arbeitet ihre geistigen Vermögen burch bas Wirken ber Menschen über sich hinaus in immer höherm Sinne aus. Wir können also benselben Will aber jemand auch die feine Organisation des Schluß machen. Gehirns gleichgultig für unfre geiftige Organisation ertlären, ober feine Rüchwirfung ber geistigen Tätigkeiten auf die Organisation bes Gehirns annehmen, nun so hat er wiederum alles einfacher, wenn auch nach unfrer Unsicht nicht triftiger; so braucht er auch nach dem Beitrag ber feinen Tätiakeiten, die über uns hinausgreifen, zur feinen Ausarbeitung ber Organisation ber Welt um uns nicht zu fragen.

Sofern übrigens jeder Mensch hienieden in andere Menschen hineinwirft und nur nach Maßgabe des Verkehrs mit ihnen sich selbst höher sortentwickeln kann, und sofern er im Jenseits auch in den Wirkungen mit fortlebt, die er in andere hinein erzeugt hat, läßt sich hierin selbst ein wesentlicher Teil der seinen Organisationsbedingungen sinden, die man für das Jenseits verlangt. Statt eines Menschenleides stehen uns im Jenseits tausend zu Gedote, aber nicht in den einzelnen wohnen wir, sondern in der Organisation, welche sie alle befaßt und bindet.

Um bas Borige zu resumieren: wenn nach den Voraussehungen ber Fedner, Bendenaul. 3. Aus.

entwickeltern Ansicht von ben Beziehungen bes Geiftigen und Leiblichen all bas, was wir unserm jetigen Leibe und beffen Bewegungen äußerlich ansehen, nur so zu sagen die Scheibe, die Bulle, ber außere Umriß einer innern feinen Organisation und innerer feiner wie immer zu faffender Borgange ift, die für unfer Seelenleben viel wichtiger, viel unmittelbarer bebeutend find als die außere Erscheinung ber Geftalt und Bewegungen, die wir aber nicht mit Augen zu verfolgen wissen, nur mehr erschließen als seben konnen, bei oberflächlich rober Betrachtung gar nicht entdecken, haben wir eben fo zu glauben, daß wir in allen äußerlich erscheinenben Folgen unfers Seins und Sanbelns hienieben nur so zu sagen die Scheide, die Bulle, den außern Umrig von viel feinern Bestimmungen und Borgangen erbliden, welche für unser fünftiges geiftiges Sein von entsprechender Wichtigkeit find und beren Ursprung mit jenen zusammenhängt; bie aber eben so wenig anders als schlußweise von uns erkannt werden können und der roben oberflächlichen Betrachtung ganz entgeben. Es zeigt fich, daß die Annahme folcher feinen Bestimmungen und Bewegungen in uns und in bem, was von uns nachbleibt, in ber Tat so zusammenhängt, daß wir nur beibes im Busammenhange annehmen ober leugnen konnen; und was wir also vom Diesseits in dieser Hinsicht forbern, auch im Jenseits als Folge bes Diesseits vorauszuseten haben.

Bur Unterftützung bes Borigen noch einige allgemeine Betrachtungen: Man tann es als einen allgemeinen Sat aussprechen, bag teine Bewegung dauernd erloschen kann, ohne sich entweder in anders geartete Bewegungen ober dauernbe, auf Bewegungen wieber influierende Ginrichtungen umzuseten, die nicht rober und gröber sein können als die urfächlichen Bewegungen. Der Schlag bes hammers icheint uns vielleicht ju Enbe, wenn er auf ben Ambos gefallen; wir fagen, die Wirkung ift aufgehoben; es ift nicht mahr, fie hat fich nur in eine Erschütterung des Amboses und ber Erbe, in feinste Schwingungen aufgeloft, die nicht verschwinden konnen, ohne sich in noch feinere Schwingungen aufzulösen, teils ist fie auch berbraucht worden, das gehämmerte Eisen in andre Form zu bringen; aber bas heißt nicht Wirkung aufheben, sonbern ihr eine bleibenbe Form geben; benn in allem, was fünftig mit bem gehammerten Wertzeug getan wirb, erhalt fich noch die Birtung bes Sammerfclages fort: wie konnte mit bem Wertzeuge fo gearbeitet werben, wie es geschieht, wenn es nicht fo gehammert worden, wie es geschehen? Und je feiner bie Arbeit am Bertzeuge, um fo feinere Effette werben fich bamit erzeugen laffen. Bebe anbers geartete Ursache erzeugt überhaupt eine anders geartete Folge, und in demselben Mage als ein Prozeß sich anders individualisiert, gestaltet, in bemselben Mage muß es auch bon seinen Folgen gelten bis in die feinsten Nügncen binein.

Eine Menge tomplizierter Tätigkeiten icheinen fich freilich oft zu einem fehr einfachen Resultat jusammenzuseben, worin alle Berichiebenbeit ber Ausgangswirtungen untergeht; also die jusammengesette Folge einfacher, rober, als die Busammensetzung der Urfachen zu fein, die zum Resultat beigetragen haben; allein die Sache ift die, daß es unsern Sinnen nur unmöglich fällt, im ausammengesetten Resultat bas fortgebende feine Spiel ber Romponenten ober die feine Zusammenstellung, Ginrichtung, die baburch erzeugt worden, eben so gut zu unterscheiden ober zu erkennen, als wir bie Urfachen unterscheiben, so lange fie noch getrennt wirken; obwohl bies feine Spiel, diese feine Einrichtung sich noch durch gewiffe Nüancen des resultierenden Brozesses ober Gebilbes ober bie Entwickelung ber Folgen als wirklich vorhanden verrät. So im Fall des einfach scheinenden Gies, das von ber verwidelten Senne gelegt ift, fo wenn mehrere Bellen von verichiebenen Seiten ber im Meere ausammentreffen. Gine einzige Belle icheint alle zu verschlingen; sie scheinen barin unterzugeben; aber in ben Rrause= lungen bieser großen Belle verrät sich noch das Spiel ber kleinen Bellen, und wie fie babon verschlungen wurden, treten fie auch wieder baraus Die große Belle ift bloß ber Kreuzungspunkt, Durchschreitungspunkt ber fleinen, nicht ein Resultat ihrer Aufhebung ober Bernichtung.

3mar, konnen denn nicht Bewegungen durch Gegenwirkungen geradezu aufgehoben werben, ohne einen bauernben Effett in irgend welchen abgeanderten Berhaltniffen zu hinterlaffen, g. B. wenn zwei Rorper in entgegengesetter Bewegungsrichtung an einander ftogen und ihre Bewegung wechselseitig aufheben? Werben nicht also auch die Bewegungen, die unser Beiftiges tragen mogen, in ihren Fortwirtungen allmählich burch Gegenwirtungen aufgehoben werben tonnen? Es gilt aber nur basfelbe, mas von der icheinbaren Aufbebung ber Wirkung bes Sammerichlags burch ben So, wenn zwei Rugeln an einander treffen, fest fich die Bewegung teils in eine Erschütterung ber Rugeln um, burch bie fie elastisch gurudgetrieben werben, und bie fich auch noch an andre Körper mitteilt, mit benen die Rugeln in Berührung tommen; teils wird die Bewegung, sofern bie Glaftigität nicht vollständig, ju einer Formanderung, einer neuen bleibenden Einrichtung an den Rugeln verwandt, die künftig auf alles, was mit ben Rugeln geschieht, ihren Ginfluß forterftredt. Dit freilich fieht man Bewegungen fich bon felbft ein Beit lang verlangfamen; aber, fofern nicht eine bauernbe Formanderung bie Folge, ift es ftets nur, um mit ber Zeit wieder in raschere Bewegung überzugehen. So verlangsamt sich die Bewegung ber Erbe in einer Salfte bes Jahres und beginnt in ber andern wieber rascher zu werben: so mag fich im Schlafe vieles in uns verlangsamen, mas im Bachen wieder rascher geht. Auf die Dauer erschöpft fich teine Bewegung als in dauernden Effekten, die fortbestimmend auf andre Bewegungen wirken. Und wir haben allen Grund zu schließen, daß selbst die dauernden Effekte ober Einrichtungen mit ber Zeit wieber in Bewegungen ausschlagen ober im Zusammenhange des Ganzen kausal zu solchen durch ihr Dasein Anlaß geben, weil die Quantitat ber Bewegung boch im Ganzen nicht abnimmt. Die Art, die der Schmied gehämmert, hat durch die Formanderung, die sie erfahren, etwas von seiner bewegenden Kraft verzehrt; aber diese Axt schlägt vielleicht basselbe Holz, was einst ihr Eisen wieder schmelzen und die so zu sagen gebundene bewegende Kraft wieder befrein wird. Alle gebundene Bärme wird doch einmal wieder frei u. s. w. Was also auch leiblich in uns das Geistige tragen mag, in so weit überhaupt das Geistige einen leiblichen Träger hat, wir haben nicht zu besorgen, daß es je in seinen Wirkungen erlöschen wird; nur die Form dieser Wirkungen mag sich ändern; wie wenig Gesahr aber bei Fortbestand des Kausalzusammenhanges der Wirkungen von den größten Formveränderungen derselben für unsern geistigen Fortbestand zu besorgen, werden spätere Erörterungen zeigen.

B. Fragen, die sich an die Zerstörung bes Gehirns im Tode, bas Leiben und Altern bes Geistes mit bem Rörper knupfen.

Die Beantwortung ber Fragen, die sich hier aufdrängen, führt, nur von einem andern Ausgangspunkte her, auf die vorigen und frühern Gesichtspunkte zurück. Indes nehmen wir sie mit Fleiß noch besonders auf, da eben hier der Ausgangspunkt der gewöhnlichsten Einwürfe gegen die Unsterblichkeit liegt, und sich manches früher Gesagte durch verwandte Betrachtungen dabei passend stützen und verstärken läßt.

Wer neu zur Sache kommt, wirft leicht die Frage auf: wie soll ich's verstehen, daß mein Gehirn, das mir doch hienieden zu allen meinen bewußten Tätigkeiten nötig war, mit dem Tode auf einmal überflüssig werden soll? War es denn umsonst hienieden, daß es im Tode weggeworsen werden kann? Leidet nicht mein Geist, wenn das Gehirn leidet; wie sollte er nicht noch mehr leiden, ja überhaupt noch lebendig bestehen können, wenn es ganz wegfällt?

Ich antworte: das Gehirn war nicht umsonst hienieden, wenn es doch eine Bestimmung eben für das Hienieden erfüllte; aber muß es auch noch nötig sein für eine neue Weise des Seins, die über das Hienieden hinausliegt, ja kann es dafür noch brauchbar sein? Mit dem alten Gehirn blieben wir ja die alten Menschen. Das Gehirn war auch nicht umsonst für das Jenseits, wenn es doch im Diesseits diente, Tätigkeiten zu entwickeln, die an unserm Jenseits bauen helsen.

Ober wirst du auch sagen: das Samenkorn sei deshalb umsonst gewesen, weil du siehst, daß es dirst und zergeht, um der freien Ent-wickelung des Pflänzchens im Lichte Raum zu geben? Im Gegenteil, es mußte erst sein, um in einem ersten Leben die Anlage des Pflänzchens zu bilden, war dafür ganz notwendig, doch durste es nicht immer sein, sonst hätte es immer bei der Anlage bleiben müssen. So bleibt dein Gehirn samt übrigem Leibe freilich immer ganz notwendig für dieses erste, in Bezug zum folgenden nur embryonische Leben, um das folgende

anzulegen, Störungen bes Gehirns stören bann natürlich bieses Leben, aber die Zerftörung besselben kann auch nur dieses Leben zersstören, nicht das folgende, weil die Zerstörung dieses Lebens eben die Bedingung ist, daß die Anlage des folgenden Lebens zum wirklichen folgenden Leben erwache und erwachse.

Du sagst: Aber, wenn ich ein Samenkorn zerstöre, wird die Anlage des Pflänzchens mit zerstört. Sehr wahr, aber nicht, wenn die Natures zerstört, wie es im Laufe seiner Bestimmung liegt. Und die Natursbestimmung des Menschen ist überall, zu sterben, sei's auf welchem Wege es sei, früh oder spät.

Wenn du dich etwas umsähest unter Dingen, die dir täglich vor Augen sind, und sie etwas genauer ansähest, so würdest du wohl manche Beispiele sinden, welche dich lehrten, wie wenig dem Scheine zu trauen, der dich so leicht veranlaßt, an die Zerstörung des Gehirns den Tod der Seele zu knüpsen, weil du das Gehirn so notwendig für das Spiel der Seele hienieden sindest.

Wie ist es benn mit dem Spiel einer Bioline? Du meinft wohl auch, wenn eine Bioline zerschlagen wird, die nur eben noch gespielt ward, so sei es aus mit ihrem Spiel für immer; es verhalle, um nie wieder zu ertönen, und so verhalle das selbstgefühlte Saitenspiel des menschlichen Gehirns, wenn der Tod das Instrument dazu zerschlägt. Aber es ist beim Zerschlagen der Violine etwas, was du vernachlässigt, wie beim Tode des Menschen, indem du nur auf das Rächstliegende acht hast.

Der Ton der Violine hallt in die weite Luft, ja nicht nur der letzte Ton des Spiels, das ganze Spiel hallt hinein. Nun meinst du freilich, wenn der Ton über dich hinaus ist, sei er verhallt; aber ein ferner Stehender kann ihn ja noch hören; er muß also noch da sein; ein zu Ferner hört ihn endlich auch nicht mehr, aber nicht, weil er verschwunden ist, der Ton breitet sich nur zu weit aus, wird zu schwach sür eine einzelne enge Stelle; aber denke dir, daß dein Ohr mit dem Schalle oder der ihn tragenden Erschütterung immer mitgehe und sich sortgehends so hörend ausdreite, wie er in dem weiten Umkreis schallend, so würdest du ihn immer hören. Er verlöscht nie; im Grunde bleibt er immer. Nicht bloß an die Luft teilt er sich mit, indem die Erschütterung, die ihn trägt, es tut, auch an Wasser, Boden, was ihm begegnet; er geht durch Dick und Dünn, teilweis zwar immer zurücksgeworsen, doch nicht verlöschend, und bleibt immer derselbe, ja die Töne des ganzen Spiels solgen sich immer und überall in derselben Ordnung,

bemselben Zusammenhang. Die eng begrenzte Bioline hat nur ihr Spiel ins Weiteste ausgebreitet.

Freilich wer könnte bem Schall wirklich allüberall folgen, ihn zu vernehmen? Doch etwas folgt ihm wirklich überall bin; er selber folgt Wie nun, wenn er fich felbst vernehmen konnte? sich überall bin. Würde er sich nicht immerfort vernehmen, wie ein ihm genau folgendes und sich mit ihm ausbreitendes Ohr? Bergebliche Boraussetzung freilich bei dem Spiel der toten Bioline, aber ob auch vergebliche bei dem der lebendiaen? Die tote wird von andern gespielt, und so wird auch ihr Spiel nur von andern vernommen, wo fie eben fteben, vernimmt fich selbst nicht. Die lebendige Bioline unsers Leibes aber spielt fich selbst, so vernimmt sich nun auch ihr Spiel selbst und braucht sich auch nur felber nachzulaufen, um fich zu vernehmen; wie ja auch die Bewegungen, wahrscheinlich sind es selber Schwingungen, die bei unsern Anschauungen aus dem Auge, dieser Lichtvioline, in das Gehirn sich verbreitend erft unfre Lichtempfindungen, bann in ihren Rachwirkungen unfre Erinnerungen baran tragen, teines äußern Ohres ober Auges mehr bedürfen, sondern sich selbst vernehmen in ihrer ganzen Ausbehnung. Das Auge ift lebendig, bas Gehirn ift lebendig. Run, so find wir lebendig, und das, wohin das Spiel unfers Lebens überklingt, die Erde um und ift auch lebendig.

Wir sehen jedenfalls an der Bioline, dieselben tomplizierten Bebingungen, an welchen die erfte Erzeugung einer Wirkung, bier bes Schalls, gang wesentlich bing, muffen nicht auch immer notwendig fortbestehen, wenn es die Forterhaltung derselben Wirkungen gilt. können wegfallen, und die Wirtung erhält sich durch sich selbst unter einfachsten Bedingungen. Also mag immerhin auch die erfte Entstehung ber Melodie unsers geistigen Lebens ganz wesentlich an das Dasein unfers Gehirns gebunden fein, aber es folgt nicht baraus, bag es auch zur Forterhaltung berselben nötig sei; ja wahrscheinlich möchte ein so einfaches Medium als die Luft eben fo wie beim Spiele ber Bioline hinreichen, unfer kunftig geiftig Leben zu tragen, ftatt bes fo komplizierten Gehirns, bas freilich erft nötig war, basselbe zu erzeugen; wenn es für uns einst eben so wie bei ber Bioline bloß auf Forterhaltung, nicht auch auf Fortentwickelung antame; welchem gemäß unfre Wirfungen nicht bloß in die glatte Luft, sondern in bas ganze Reich bes Irdischen überstrahlen, wo fie allseitige Gelegenheit, unter neue Verhältnisse zu treten, finden, Underungen aus Underungen hervorrufen, und mit den beweglichen auch bleibende Wirfungen erzeugen, wie wir schon oben betrachtet.

Übrigens gilt es auch hier wieder, die Seite des Ungleichen mit der des Gleichen im Bilde in Betracht zu ziehen. Das Spiel der Violine ist in seinem Ausgange und demgemäß auch Fortgange ganz passiv, gibt nur den Strich des fremden Bogens wieder, bestimmt sich nicht durch sich aus sich selbst. Aber das Spiel unsrer bewußten Violine läuft außer den Bestimmungen von außen auch in Selbstebstimmungen ab, die Körper und Geist zugleich betreffen, und es gibt ein Geseh des Antagonismus darin, welches verständlich macht, wie das Ausgangsspiel erst erlöschen muß, ehe das Fortspiel ins Bewußtsein tritt. Hiervon sprechen wir bald weiter.

Im Übrigen erscheint das Bilb der Bioline namentlich in sofern recht paffend, als unfer Leib überhaupt allwegs burch Schwingungen, die sich wellenartig wie der Schall verbreiten, in die Außenwelt hineinwirkt. Jeber Fußtritt erschüttert bie Erbe in Schwingungen, Die sich allmählich burch die ganze Erde fortpflanzen; jeder Fortschritt, jede Handbewegung, jeder Atemaug, jedes Wort ruft eine Welle hervor, die den gangen Luftfreis burchschreitet: Die Warme, Die bu ausstrahlst, geht in feinen Schwingungen, jeder Blick von Auge zu Auge pflanzt sich fort durch Lichtschwingungen, selbst, mabrend du ftill stehst, geben tausend Lichtwellen von dir aus, die bein Bild in den Raum hinein malen; und in Busammenhang mit biefen leichter ertennbaren Schwingungen, bie von beinem Außern tommen, gleichsam als feiner Rern ober Gehalt berfelben, werden sich dann auch, falls fie bestehen, die feinern unmertlichen Schwingungen aus beinem Innern fortpflanzen, Die für beine Seele noch bedeutungsvoller fein mogen als alle biefe von außen tommenben. Die innere Bewegung beines engen Leibes ift felbst gleichsam nur eine Verschlingung unzähliger Wellen, die von da aus ins Weite geben.

Doch ist es nicht ein bloßes Schweben und Verschweben, wie bei ber Bioline, was von dir an die Außenwelt übergeht, du wirkst dich auch in sesten Werken in die Außenwelt ein, die mit Erzeugung der Bewegungen selbst in Verbindung stehen, und wovon du freilich auch nur den gröblichen Umriß wahrnimmst. Ja hätten wir eine Violine, die durch ihr Spiel zugleich neue Saiten um sich in der Außenwelt aufzöge zum Bau einer größern Violine, die nach dem Zerschlagen der kleinen das Spiel nun fortsetze, so träse das Bild noch mehr.

So kannst du dich in beinem jetzigen Leben nun auch betrachten wie einen Schmied, der sich selbst seinen künftigen Leib zurecht hämmert. Was jeder an der Erde sich zurecht hämmert, ist einst sein Teil daran.

Ist ber neue Leib fertig, so wird das alte Werkzeug, d. i. der alte Leib selbst, weggeworfen, und wenn auch der Mensch sterben mag, ist doch der neue Leib so weit fertig, daß er das Werk des Lebens in einer neuen Weise von dem Punkt an fortführen kann, bis zu dem es der alte Leib gebracht. Dies ist ein Bild, das paßt bloß auf das Feste in deiner künftigen Leiblichkeit, wie jenes mit dem Spiel der Violine bloß aufs Bewegliche. Ein Vild kann nun einmal nicht alles auf einmal becken.

Daß, wenn bein Gehirn boch einmal beinem Geifte zu Diensten für dieses Leben bestimmt, ja die Hauptbedingung ift, benselben an dies Leben zu binden, er Rachteil für biefes Leben spuren muß, wenn bas Gehirn beschädigt wird, ift fehr begreiflich; doch folgt daraus nichts irgendwie gegen die Entbehrlichkeit bes Gehirns in einem fünftigen Schäbige es nur soweit, daß das jetige Leben aufhört, so wird Leben. mit dem jetigen Leben auch der Schaden für das jetige Leben aufhören; ins folgende Leben aber tann ber Schaben nicht reichen, weil bie größte Schäbigung bes alten Leibes, b. i. feine Berftorung, eben erft bas neue Leben möglich macht. Rur, daß es ein Mensch, so viel an ihm ift, fo weit als möglich foll im jetigen Leben zu bringen suchen, um ins Jenseits schon möglichst entwickelt zu treten, als ein gemachtes Wefen; benn es würde weder bem Diesseits noch bem Jenseits frommen, sollten alle Menschen jung fterben, wie freilich eben so wenig, wenn alle erft alt fterben follten. Aber beren, die fich auf Rindes- ober Junglingsbasis bereinst fortentwickeln sollen, nimmt sich ber Tod ohnehin genug; so muß ber Mensch nach Kräften babin wirken, bag es auch nicht an folchen fehle, die fich auf ber Basis eines gangen vollen biesseitigen Lebens bereinft fortentwickeln.

Wenn du Zerstörung des Gehirns schlimmer hältst als Schädigung, so haft du also bloß in sofern recht, als die Schädigung noch vielleicht gehoben werden könnte, du somit noch etwas länger im alten Leben bleiben und dich weiter für das künftige vorbereiten könntest. Die Zerstörung nimmt dir dieses Organ der Vorbereitung ein für allemal; nun gilt's mit der einmal gewonnenen Basis hauszuhalten; aber sie nimmt dir auch eben nur das Organ der Vorbereitung, worauf sofort die Bereitung solgt, die immer etwas Höheres ist gegen den jezigen Zustand; in sofern gewinnst du immer gegen jezt. Nur dann ist Zerstörung eines Organs schlimmer als Schädigung, wenn nichts da ist, das Zerstörte zu ersezen; ist aber etwas da, so kann die volle Zerstörung des Geschädigten Gewinn als Hebung der Störung sein. Man amputiert ja

ein krankes Glieb und gewinnt dabei, sogar ohne daß etwas zum Ersat da ist; wie solltest du nicht um so mehr gewinnen, wenn dein ganzer kranker Leib, dein krank Gehirn amputiert wird, wenn es doch an ersestenden Bedingungen für dich zu einem neuen Dasein nicht fehlt.

Ift es boch faktisch, daß eine kleine Störung im hirn oft viel mehr schabet, als das Wegschneiben einer ganzen hirnhälfte, was ber Seele so gut als gar nichts schabet, wie man burch Bersuche an Tieren und selbst pathologische Erfahrungen an Menschen hinlänglich weiß; ja was vielleicht, wenn es so einfach ginge, bienen könnte, manche Seelenstörung zu heben, die durch ein Übel in der betreffenden Hirnhälfte entsteht.\*) Man kann bies fehr parador finden, es ift aber gerade so hiemit, wie mit einem von zwei Pferden gezogenen Bagen. Ift bas eine lahm ober wild, so geht ber ganze Wagen schlecht, und es ift am beften, bas franke Pferd gang auszuspannen; bann geht er wieder ordentlich, nur etwas matter, wie auch bei Weafall einer Gehirnhälfte ber Geift leichter Ermübung spüren soll; wenn bu aber beibe Bferbe ausspannst, so steht ber Wagen still, das ift ber Tod. Aber was geschieht? Der Rutscher steigt aus bem engen Wagen aus und geht burch ben weiten Raum seiner Heimat. Ihn dahin zu führen, war doch nur der Wagen beftimmt. Ja, wenn es feinen Rutscher gabe, ber selbsteigene Beine bat.

Ferrus berichtet von einem General, ber durch eine Berwundung einen großen Teil des linken Scheitelbeins verloren hatte, was eine beträchtliche Atrophie (Berkümmerung) der linken Hirnhemisphäre nach sich zog, die sich äußerlich durch eine enorme Depression des Schädels kund gab. Dieser

<sup>\*)</sup> Longet berichtet von einem 29 jahrigen Manne, beffen geistige Rrafte feine merkliche Abweichung barboten, ungeachtet bie ganze rechte hemisphäre bes großen Gehirns mit Ausnahme der Bafalteile, fehlte. (Longet, Aust. et Physiol du syst. nerv. 1842. I. 669.) — Reumann führt einen Fall an, in welchem eine Rugel eine ganze Hemliphäre zersiört hatte, ohne die Besinnung zu rauben. (Reumann, Bon den Krankheiten des Gehirns des Menschen. Koblenz 1838. S. 88.) — Abercrombie berichtet von einer Frau, bei welcher die Salfte des Gehirns in eine franthafte Maffe aufgelöst war, und die bennoch, eine Unvolltommenheit bes Sebens abgerechnet, alle ihre geistigen Bermogen bis jum letten Augenblide behielt, fo bag fie noch einige Stunden por ihrem Tobe einer froblichen Befellichaft in einem befreundeten Saufe beiwohnte. (Abercrombie, Inquiries etc.) - Ein Mann, beffen D'holloran erwähnt, erlitt eine folche Berletung am Ropfe, daß ein großer Teil ber hirnschale auf ber rechten Seite weggenommen werben mußte; und da eine ftarte Siterung eingetreten war, fo murde bei jedem Berbande burch bie Offnung eine große Menge Giter mit großen Quantitäten bes Gehirns felbst entfernt. So geschah es 17 Tage hindurch, und man tann berechnen, baß fast die Salfte bes Gehirns, mit Materie bermifcht, auf dieje Beije ausgeworfen murbe. Deffenungeachtet behielt ber Rrante alle feine Beiftesträfte bis ju bem Mugenblide feiner Auflösung, fowie auch mabrend biefes gangen Rrantbeitszuftandes feine Gemutsftimmung ununterbrochen rubig mar.

General zeigte noch dieselbe Lebhaftigkeit des Geistes, dasselbe richtige Urteil als früher, konnte sich aber geistigen Beschäftigungen nicht mehr hingeben, ohne sich balb ermüdet zu fühlen. Longet sagt, bei Mitteilung dieser Ersahrung, er habe einen alten Soldaten gekannt, der sich ganz in demselben Falle befunden. (Longet, Anat. et Physiol. du syst. norv. I. 670.)

Jebenfalls, wenn bas halbe Gehirn oft mit geringerm Nachteil für die Seele wegfallen kann, als eine bloße Störung erleiden, warum nicht auch möglicherweise das ganze? Es ist nur der Unterschied, daß, so lange wir noch das halbe Gehirn behalten, wir noch in diesem Leben bleiben, weil eine Hälfte die andere im Dienste dafür vertritt, wenn aber beide Hälften wegfallen, so fallen wir damit ins andere Leben über, indem nun eine höhere Vertretung Platz greift.

Wenn man sich etwas näher in ben physiologischen und pathologischen Beobachtungen über bas Gehirn umsieht, so erstaunt man, wie bedeutende Berletungen überhaupt das Gehirn ertragen fann. zuweilen felbst auf beiben Seiten zugleich, ohne allen merklichen Rachteil für die Seele. Man möchte glauben, es nüte wirklich nichts bafür. Und manche haben solche Schlüffe gezogen. Andremale wieder scheint eine bloße Störung fehr zu schaben. Kombiniert man alles recht, fo findet man, es hangt baran, bag bas in unferm Organismus fehr ausgebilbete Prinzip ber Bertretung sich in unserm Gehirn gang besonbers geltend macht. Ein Auge kann gerftort werden, man sieht noch mit dem andern, eine Lunge kann zerstört werden, man atmet noch mit ber andern: wenn auch nur noch ein Stück Lunge übrig, geht es; sind Abern ungangbar geworben, bas Blut läuft burch andere; Unordnung schadet fast überall mehr als Zerftörung. Go ift's auch mit bem Gehirn. Die Teile vertreten sich barin von rechts zu links, und felbst bis zu gewissen Grenzen auf berfelben Seite. Geht's nicht mit einer Faser, geht's mit einer andern; wie, wenn's nicht mit einer Aber geht, es mit einer andern geht. Es wird sein wie bei einem Klavier, nur in viel entwickelterem Grade, wo zu bemselben Tone mehrere Saiten gehören. "Es gibt", sagt Abercrombie, und andre stimmen bamit überein, "teinen Teil bes Gehirns, ben man nicht, und in jedem Grade, zerftort gefunden, ohne daß bie geiftige Entwicklung irgend merklich gelitten hatte." Aber weit entfernt, baß bies die Überflüssigfeit aller biefer Teile bewiefe, beweift es bloß, daß alle mehr ober weniger in solidarischer Verbindung eine Vertretung durch die übrigen Teile finden, die doch fürs biesseitige Leben ihre Grenzen hat. Denn, mahrend man einem Tiere eben sowohl die rechte als die linke Hirnhemisphäre besonders nehmen tann, ohne Nachteil für

seine Seelentätigkeiten, kann man ihm nicht beibe zusammen nehmen, es wird dann ganz dumm, selbst wenn man die Basalteile des Gehirns übrig läßt, weil diese zur Vertretung nicht mehr hinreichen. Nun wohlan, wenn das Prinzip der Vertretung doch schon so weit in unserm Körper getrieben ist, sollte es nicht auch über unsern Körper hinaus in den größern Körper, dem wir angehören, hineinreichen; und nicht, wenn unser ganzes Gehirn, unser ganzer Körper zerstört wird, auch etwas schon zu seiner Vertretung da sein? Ich meine, die ganze irdische Welt ist wieder in solidarischer Verbindung dazu da.

Dabei ist ber Unterschied, daß unser Tod nicht als eine so absnorme Zerstörung angesehen werden kann, wie wenn wir ein Stück Hirn wegschneiden; sondern als eine solche, die in den normalen Gang des größern Lebens fällt, dem wir angehören. Zerstörungen, die in den normalen Gang des Lebens fallen, charakterisieren aber überall neue Entwicklungsepochen.

Man kann bei dieser Gelegenheit an Fälle erinnern, wo schon eine Unnäherung an die vollständige Zerstörung des Körpers im Tode eine Wiederherstellung der geistigen Funktionen hervorrief, die im Leben zerstört waren. Solche Fälle sind nicht eben selten, und, ohne für sich allein beweisen zu können, daß der Tod in diesem Bezuge noch mehr leisten könne, als die Annäherung zum Tode, doch dieser Borstellung günstig, und zur Unterstützung unsver andern Schlüsse immerhin erwähnenswert.

Man findet zahlreiche Fälle dieser Art in Burdach, Bom Bau und Leben des Gehirns III. S. 185, Trediranus, Biol. VI. S. 72. Friedreichs Diagnoftik S. 364 u. 366 ff., Friedreichs Mag. H. 3, S. 73 ff., Jacobi's Ann. S. 275—282 u. 287—288. Froriep, Tagesber. 1850. Rr 214 mitgeteilt oder erwähnt. Burdach sagt, unter Hinzusügung der belegenden Fälle: "Wenn in einem entzündeten Eingeweide der Brand eintritt, so hört nicht nur der Schmerz auf, sondern es wird disweilen auch die Seelentätigkeit dabei exaltiert. Auch bei andern Arankheiten bemerkt man zuweilen kurz vor dem Tode einen höhern Schwung der Gedanken. Bei Ubnormitäten des Gehirns bekommen Wahnsinnige nicht selten vor dem Tode den Gebrauch ihrer Berstandeskräfte wieder: so dei Ergießung von Blut und Wasser, bei Siterung, dei Berhärtungen, dei Hypertrophie, Hydatiden und Ustergebilden, und zwar so, daß entweder die Berwirrung in dem Maße, als die Kräfte sinken, allmählich abnimmt, oder plöglich die volle Besinnung eintritt und noch an demselben Tage der Tod ersolgt."

Bier einige fpezielle Beifpiele.

"Daß der Mensch in seiner innersten Tiese ein höheres, unzerstörbares Eigentum, einen Geist besitzt, den auch der Bahnsinn nicht antastet, . . . davon gibt die Geschichte einer 20 Jahre lang wahnsinnig gewesenen Frau in der Uckermark, welche im November 1781 starb, einen merkwürdigen Beweis. In den einzelnen lichten Augenblicken ihres Zustandes hatte man

schon früher eine stille Ergebung in einen höhern Willen und fromme Fassung an ihr bemerkt. Bier Wochen vor ihrem Tode erwachte sie endlich aus ihrem langen Traume. Ber sie vor dieser Zeit gesehen und gekannt hatte, erkannte sie jest nicht mehr, so erhöht und erweitert waren ihre Geistes= und Seelenkräfte, so veredelt war auch ihre Sprache. Sie sprach die erhabensten Bahrheiten mit einer Klarheit und innern Helle aus, wie man sie im gewöhnlichen Leben selten sindet. Man drängte sich an ihr merkwürdiges Krankenbett, und alle, welche sie sahen, gestanden, daß, wenn sie auch während der Zeit ihres Bahnsinns im Umgange der erleuchtesten Menschen sich befunden hätte, ihre Erkenntnisse nicht höher und umfangreicher hätten werden können, als sie jest waren." (Ennemoser, Gesch. der Wagie. I. S. 170 f.)

"Bei einer seit 3 Jahren Wahnsinnigen wurde der Verstand besto klarer, je mehr ein insolge eines Lendenabszesses entstandenes hektisches Fieber überhand nahm, bis endlich die Kranke unter völligem Gebrauche ihrer Geisteskräfte starb. Die Sektion ergab Hypertrophie des erweichten Gehirns, Verdidung des Schädels und Verwachsung der Dura mater mit dem Knochen. Der Wahnsinn war als Nachkrankheit des Scharlach zurücksgeblieben." (Vering in Nasse) Beitschr. 1840. I. 181—140.)

"Eine 30 jährige, robuste, verehelicht gewesene Maniaca (Mania errabunda ohne bestimmte Wahnvorstellungen, und ohne lucida intervalla) unterlag nach einem 4 jährigen Ausenthalte in einer Anstalt einem gastrischenervösen Fieber, nach heftigem und starrsinnigen Wiberstreben gegen Arzneien und Getränke. Als sich nun die bevorstehende Ausschlung des Körpers durch den Wegfall der Kräfte ankündigte, sing die Scele an, frei zu werden: die Kranke sprach in den letzten zwei Tagen vor ihrem Tode vallkommen versnünstig und selbst mit einem Auswande von Verstand und Klarheit, welche mit ihrer frühern Bildung in auffallendem Gegensaße stand. Sie erkundigte sich nach dem Schässlase ihrer Verwandten, bereute mit Tränen ihre Widerspenstigkeit gegen die ärztlichen Anordnungen und unterlag endlich dem herben Kampse der wiedererwachenden Lebenslust mit dem unabwendbaren Tode." (Butke in Rust's Wag. Band LVI. H.1.)

Du sagst vielleicht: all das sind weitliegende Bilber und Schlüffe. Ich sehe doch, nach Maßgabe als mein Leib altert, altert auch mein Geist, wie sollte es nicht vollends mit dem Geiste aus sein, wenn es vollends mit dem Leibe aus ist, man sieht ja doch schon deutlich, wo es hinaus will.

Aber wie; find benn das nicht auch Schlüsse, die du da machst? Die Schlüsse haben Schein, weil sie das Nächste treffen, um das sich's doch nicht handelt; doch nur das Nächste treffen sie, nichts weiter.

Du schließest, weil mit dem Alter Leib und Geist abnimmt, so muß beides mit dem Tode aufhören. Du könntest eben so gut schließen, und würdest scheindar eben so richtig und in Wahrheit eben so unrichtig schließen: weil das Pendel träge, matt wird, wenn es sich dem Ende

seiner Schwingung nähert, ja am Ende einen, freilich nur unmerkbaren, Moment wie still steht, so hören seine Schwingungen hiemit ganz auf. Ift aber dieser Schluß falsch, warum soll denn jener triftiger sein? Es beginnt ja doch von frischem eine Schwingung.

Das Beispiel taugt freilich sonst wenig, als eben ben Frrtum beines Schlusses auf bas Ginfachste zu zeigen; als Bilb mar's viel zu dürftig, und zeigte nicht allwegs das Rechte, ober nur mit mühseliger Dentung. Denn bie Schwingung unfere neuen Lebens wirb, wir ichließen bas aus anderm, nicht einfach eine rückläufige Wieberholung ber alten. sondern eine Erweiterung berfelben in neuem Sinne fein. Aber, legen wir's darauf an, konnen wir felbst dies nach dem Brinzip der Ungleichheit im Bilbe wiederfinden, ohne welches tein Bilb triftig ausgelegt werben kann. Ift boch unser Lebensgang schon hienieben nicht ein einfacher wie ber bes Benbels, ber Saite. Der Greis wirb, sagt man, wieder ein Kind; ja in gewisser Beziehung wird er's; boch ist er in anderer Beziehung das Gegenteil von einem Kinde, unser Leben entwickelt sich fort und fort von der Jugend bis jum Alter; selbst der älteste Greis macht noch neue Erfahrungen; es wird nur alles matter, felbst bas neu Erfahrne; ftatt beffen erfahrt bas Benbel, bie Saite, auf ber zweiten Balfte ihrer Schwingung genau basselbe wie auf ber ersten. Ift's aber so anders mit uns als mit bem Benbel in ber Schwingung bes erften Lebens, nun, so wird bies fo Anders auch in bas zweite überreichen; die neuen Erfahrungen werden mit dem neuen Leibe fortgeben, wie sie hier fortgegangen sind, sich auf die alten aufzubauen fortfahren, aber mit neuer Frische, neuem Schwunge.

Lassen wir alles Bilb mit dem Pendel, der Saite, bei Seite, so sollte, wenn irgend etwas, die Betrachtung der Periodizität und fortgehenden Entwickelung unsers jezigen Lebens selbst uns verdürgen, daß das Alter eben nur das zu Ende Gehen einer Periode in diesem fortschreitenden Entwickelungsgange ist, naturgemäß verkündigend den Sintritt einer neuen Periode, die Neues in neuem Sinne bringt. Wir kennen sogar mathematisch keine Fortschreitung in Perioden, die irgendwo ein Ziel sände; wohl aber ist der Begriff von kleinen Perioden, wie wir sie z. B. in Schlaf und Wachen haben, die sich in größere einbauen, ein geläusiger. Diese Betrachtung führt dazu über, den Tod selbst nur als Geburt zu neuem Leben zu betrachten, die eine frühere Entwickelungssepoche abschließt, indem sie eine neue beginnt. Hievon sprechen wir in einem spätern Abschnitt.

## C. Frage, wie die Existenzen bes Jenseits unbeirrt burch= einander bestehen können.

Welch Durcheinander, wird man sagen, im Jenseits! Die Wirkungstreise, welche die verschiedenen Menschen hienieden um sich schlagen, greisen alle in dieselbe irdische Welt hinaus, mussen sich also allwegs darin begegnen und kreuzen; wie mag es nun benkbar sein, daß die daran geknüpften geistigen Existenzen sich dereinst noch als gesonderte fühlen, und nicht durcheinander beirrt werden können?

Beiläufig haben wir zwar biefer Schwierigkeit schon begegnet; aber fassen wir die Sache genauer ins Auge.

Tun wir dies, so werden wir ja gleich finden, daß die Zukunft uns in dieser Beziehung nicht schlimmer stellt als das Jetzt; ja daß sie wesentlich gar nichts anders mitbringt, als was wir jetzt schon ganz ohne Schaden erdulden, sogar ganz nötig zum Verkehr mit andern und zur eigenen Fortentwickelung haben. Bringt sie es aber doch noch in etwas andrer Weise mit, so bringt sie auch dadurch nur neuen Vorteil mit.

Denn schon jest greifen in bas engere leibliche Syftem bes Menschen, ben Träger seines biesseitigen wachen Bewußtseins, die weitern Wirkungsfreise ber andern Menschen aufs Bielfachste, Berwickeltste, ja in gang unentwirrbarer Beise ein. Was wir von andern Menschen hören, lesen, erfahren, was überhaupt in uns anders wird, weil andere Menschen da sind, bildet einen solchen Eingriff ihrer weitern Lebenssphären in unser jegiges engeres Syftem in gang bemfelben Sinne, als er fpater in unfer weiteres System selbst stattfinden wird, und schon jest in basselbe statt findet, während es noch nicht ben Träger unsers wachen Bewußtseins Aber anstatt daß unfre Individualität durch jenen Eingriff jest irgendwie beeinträchtigt, geftort, verwischt, zerriffen wurde, grundet sich unser Verkehr mit andern barauf, und bedürfen wir solchen Gingriffs zu unfrer eignen Fortentwickelung; jeder folcher Gingriff bereichert uns mit einer neuen Bestimmung. Der Unterschied bes künftigen Lebens vom jetigen beruht nun in nichts anderm, als daß nach Wegfall ber engern innern Wirfungssphären, die durch unsere jetigen Leiber vorgestellt werben, bloß noch der Eingriff der von ihnen ausgegangenen weitern Wirfungesphären in einander übrig bleibt; aber es ift nicht mehr Grund, daß die Individualitäten fich burch dies Eingreifen ber weitern Sphären in einander verlieren und ftoren follten, als es burch Eingreifen ber weiteren Sphären in die engeren ber Rall; bazumal jenes

Eingreisen nur eine Fortsetzung und Fortentwickelung von diesem. Vielsmehr erklärt sich eben hiedurch aufs Beste, wie die im Diesseits ansgeknüpsten Verbindungen und Verhältnisse zwischen den Menschen ind Jenseits hinüberdauern und dort mit Bewußtsein fortgesponnen werden können, da die ineinandergreisenden weiteren Sphären im Jenseits Träger von Bewußtsein werden; ja wie ein innigerer Bewußtseinsverkehr hiedurch im Jenseits erwachen kann als im Diesseits; denn während diesseits jeder nur mit einer undewußten Ausdreitung seiner Lebenssphäre und zu kleinem Teile in des andern bewußte Lebenssphäre eingreist, greist im Jenseits jeder mit seiner ganzen bewußten Sphäre in des andern bewußte Sphäre ein; und darum können sich die Gedanken und Gefühle dort auf eine unmittelbarere Weise begegnen als hier, obwohl es auch Besschränkungen dieses Begegnens im größern Geiste wie in unserm Geiste gibt, wie früher schon besprochen.

Das schon früher geltend gemachte Bild mit dem Steine, der im Wasser Wellen schlägt, kann uns gut zur Erläuterung mancher Bershältnisse dienen, die hier in Betracht kommen.

Wenn der Stein in den Teich geworfen ift, schwankt bas Waffer an berfelben Stelle mehrmals auf und ab, hebt fich, fenkt fich, und burch jede solche Oszillation wird ein Wellenzirkel erzeugt, ber, fich ausbreitend, den ganzen Teich durchläuft. Uhnlich schwankt ber engere leibliche Prozeß bes Menschen auf und ab, benten wir nur an Schlaf und Wachen, Buls, Atmen, den Wechsel von Rube und Bewegung überhaupt, und schlägt babei in teils sichtbaren, teils unsichtbaren Wirkungen seine Wellenzirkel in die irdische Außenwelt, die in ihren fernern Folgen biefelbe gang burchschreiten. Es ift im Grunde nur eine andere Form des Bildes mit der Bioline. So lange nun ber Bewegungsprozeß an der Ausgangsftelle der Erschütterung, b. i. in dem innerften Birkel ber Teichwelle, lebhaft ift, kann man leicht veranlaßt fein, fie allein in Betracht zu ziehen, und die außern Birkel bagegen zu vernachlässigen, obwohl fie fattisch bestehen. Go vernachlässigen wir über bem engern leiblichen Prozeß gewöhnlich beffen Fortsetzung in ben weitern, obwohl eine folche Fortsetzung doch fattisch besteht. Inzwischen nimmt die Kraft der Bewegung allmählich in dem innerften Zirkel, dem ber ursprünglichsten Erregung, ab und erlischt endlich gang; bann bleibt bloß noch das Syftem der weitern, von da ausgegangenen Birkel übrig, worin sich noch alle die bewegende Kraft wiederfindet, die erst in dem innersten Kreise enthalten war. So wird unser weiterer Leib von aller ber Lebenstraft beseelt werben, die bem engern mahrend seines Lebens gutam.

Wie viel Steine nun auch in den Teich geworfen sind, so erstreckt fich das Wellenspftem um jeden so gut als bas um jeden andern burch bie ganze Materie bes Teiches fort, hat so zu sagen ben ganzen Teich jum Leibe, wie jeder von uns bereinft bie gange Erbe; jeder Punkt bes Teiches gehört allen Wellenspftemen zugleich, aber jedem in verschiedener Weise und verschiedener Starte und Richtung ber Bewegungen an; alle Bewegungen ber verschiebenen Spfteme fegen sich immer neu an neuen Punkten mit einander zusammen; und trot bem bleibt boch jedes Syftem im ganzen von andern individuell unterschieden, bas eine schreitet mit unabanderlicher Selbständigkeit burch bas andere hindurch. fich aber mit bem Auge objektiv bie Gesamtheit biefer von verschiedenen Ursprüngen herrührenden, aufs Mannigfaltigfte fich zusammensependen, Wirtungen in verschiedene bistrete Systeme zerfällen läßt, so gut fann es auch für ein Selbftgefühl subjektiv fein; ja nicht nur eben fo gut, sonbern, wenn die objektive Unterscheidung ihre nabeliegende Grenze hat, konnen wir bagegen erwarten, daß die subjektive keine Grenze hat, ba es fich bei ben Wirtungstreifen, die unfre fünftige Erifteng tragen werben, um Spfteme handelt, beren jedes von vorn herein auch im Jettleben trot aller Eingriffe fremder Wirkungstreise nichts als sich selbst und was ihm von andern geschieht, fühlt.

Ungeachtet jedem Wellenspstem ber ganze Teich gehört, steht doch jedes in einer andern örtlichen Beziehung dazu; der Ausgangspunkt der Wellen ist für jedes ein verschiedener, und so stellt sich auch alles, was davon folgeweis ausgeht, örtlich verschieden zum Teiche. Und so wird es auch dereinst mit unsrer Leiblichkeit sein. Derselbe Raum wird uns allen gemeinschaftlich angehören, doch wird jeder dazu in einer andern Beziehung stehen.

Freilich gestaltet sich das System der von einem Menschen während seines Lebens ausgehenden Wirkungen nicht so einsach wie das System der Wellen um einen Stein in einem Teiche; und wenn wir uns deuten sollen, daß die Wirkungssysteme der verschiedenen Menschen nicht nur zu Anfange, sondern auch in ihren entserntesten Fortwirkungen nicht nur die Wirkungssysteme aller jetzt lebenden, sondern auch aller früher gestorbenen Menschen ungestört, unverwirrt mit und durch einander in derselben Welt bestehen sollen, so schwindelt der Vorstellung und es scheint ihr etwas Unmögliches zugemutet zu werden. Doch nichts Wirkliches kann unmöglich sein; es lassen sich aber wirklich für solche schwindelserregende Vorstellungen Beispiele aus der Wirklichseit ansühren, die uns nötigen, ihre Statthaftigkeit als begründet anzuerkennen.

Ruvörderst ist gewiß, daß jede Welle im Teiche, die sich bas erstemal mit einer anbern ohne Störung freuzt, auch nach beliebig weiter Fortschreitung und beliebig vielen Buruchverfungen, b. i. in ben entferntesten Fortwirkungen, ungestört mit ihr treuzen wirb. Die Fortwirkungen vermögen sich in diefer Hinsicht nicht mehr anzuhaben, mehr zu verwirren als die Anfänge. Wenn sich aber beim Baffer schwer Experimente anftellen laffen murben zum Beweise, bag auch bie Wellen von beliebig vielen Mittelpuntten unbeirrt burch einander bleiben; so bedarf es nicht einmal besonderer Experimente dazu bei einem andern Medium, bem bes Lichtes. Der Raum ift von fo vielen Lichtwellen burchfreuzt, als es sichtbare Buntte barin gibt, b. i. von unzähligen; und jebe bieser Lichtwellen treuzt sich im Fortschreiten nicht bloß einmal, sonbern an jedem Bunkte, den sie durchschreitet, immer aufs Reue und in neuer Weise mit allen übrigen Lichtwellen, sett fich bamit zusammen, bie roten mit ben grünen, bie blauen mit ben gelben, bie ftarken mit ben schwachen Wellen. Auch hier schwindelt ber Vorstellung ob bieser Berwickelung, und bennoch langt jede Welle ungeftort, als ob fie burch einen reinen glatten Raum einsam und allein fortgeschritten wäre, beim Auge an, und zeichnet und malt im Busammenhang mit ben anbern bie richtigen Verhältnisse ber Gegenstände barin ab. Man wurde es auch für unmöglich halten, wenn es nicht wirklich ware. Rach solchen Beispielen barf man also auch glauben, bag bie Systeme von Wirtungen, welche von unzählig verschiedenen Menschen ausgeben, sich treuzen können mit unzähligen Syftemen anderer Wirtungen, ohne beshalb sich zu ftoren ober zu verwirren. Nach Maggabe, als jeder in seinem Jettleben anders mit ber Natur verkehrt, wird er bereinft die Natur anders burchdringen, auch in seinen fernsten Fortwirkungen anders durchdringen, und diese andere Durchdringungsweise wird unbeirrt bleiben können burch die andern Systeme, mit benen sich sein Bewegungssystem treuzt.

Man fragt vielleicht: aber kann, was von Wasser- und Lichtwellen gilt, die durch ein ruhiges gleichförmiges Mittel sich fortpflanzen,
auch übertragen werden auf die Wirkungen, die sich vom Menschen aus
in die Außenwelt fortpflanzen, wo jede Wirkung andern Wirkungen auf
unregelmäßige Weise begegnet; muß nicht hier alle Ordnung und aller
ursprüngliche Charakter gänzlich gestört, ja aufgehoben werden durch den
regellosen Zutritt anderer Wirkungen? Wenn ein Stein in ein zügellose
aufgerührtes Meer fällt, wird nicht die Form der durch ihn entstehenden
Wellen hier auch bald gänzlich zerstört sein durch die zufälligen Bewegungen, mit denen sie zusammentrifft; ihr Charakter, ihre Eigentümlich-

keit bald gänzlich verwischt sein, und ein ordnungsloses Wefen von ihr übrig bleiben?

Aber biefer Einwand fußt auf falschen Boraussetzungen. Die Wirfungen bes Menschen strahlen eben nicht in eine Welt hinein, in ber es ordnungslos, regellos, zufällig berginge, die fich mit einem zügellos aufgerührten Meere vergleichen ließe; sonbern es waltet eine Amedmäßigkeit, Gefetlichkeit, ein Fortschritt nach gewissen Zielen im ganzen barin, Die wir auch im ganzen recht wohl erkennen können, wenn sie gleich zu großartig ober von zu hoher Ordnung ift, als daß wir die Art, wie jebes einzelne bazu beiträgt, auch so leicht einzeln verfolgen konnten. Indem aber unfre Birtungen in die außere Belt voll gesehmäßig und zweckmäßig zusammenwirkender Bewegungen hineinstrahlen, konnen sie weber biefe Gesetlichkeit und Amedmäßigkeit storen, noch in ber eignen Gesetlichkeit und Amedmäßigkeit baburch gestört werben; weil beiber Entfteben, Wirken, Fortwirken, Ineinanderwirken von Anfange an in derfelben allgemeinen höhern Gesetlichkeit verrechnet liegt; unser Wirken als Moment ber Entwickelung des Gangen schon in das Gesetz biefer Entwickelung aufgenommen fein muß. Sollten die Wirtungsspfteme fich burch ihre Kreuzung regellos ftoren; so mußte bies boch auch im Ganzen, was aus der Kreuzung hervorgeht, sichtbar sein, und je mehr solche Systeme im Laufe ber Reiten ineinander eingriffen und je weiter sich ihre Fortwirfungen erftrecten, befto mehr mußte bie Frrung und Berwirrung zunehmen. Statt bessen sehen wir die Welt sich nach und nach immer mehr ordnen, organisieren, gestalten, das Zerstreute sich verknüpfen; ohne daß doch das einzelne dabei verschwimmt. Rirche, Staat, Runft, Wissenschaft, Handel sind Beweise solcher zunehmenden Organisation, bie fattisch ein Erfolg bes Ineinanbergreifens menschlicher Wirkungstreise ist, und zwar nicht blok der Wirkungsfreise der Lebenden, sondern auch ber Gewesenen. Wer tann hier von Störung, Frrung, Berwirrung iprechen? Zeigt sich aber im ganzen die Frrung nicht, warum sie im einzelnen suchen?

Im Übrigen kann freilich wieber nicht alles im Bilbe zulänglich sein. Unser leiblicher Prozeß ist nicht durch einen äußerlich in das Lebensmeer geworfenen Stein erweckt, sondern durch eine Selbsterschütterung entstanden, nicht empfindungslos, nicht entwickelungsunfähig, nicht auf Monotonie gleichsörmiger Bewegungen beschränkt, wie die Teichwelle; in all diesen Beziehungen werden auch andre Folgen für den Wirkungskreis, den unser enger leiblicher Prozeß um sich schlägt, hervorzgehen, als für den, den der engste Wellenzirkel im Teiche um sich breitet.

Es hindert nichts zu fagen, ba überhaupt alle solche Ausbrücke mehr ober weniger uneigentlich find, daß wir ichon jest alle bie Erbe au unserm gemeinschaftlichen Leibe haben; sie ift ein Leib, und wir find alle Glieber bieses selbigen einen Leibes; jebes Glieb tann aber ben gangen Leib zu fich rechnen; nur bag er für jebes eine andre Bebeutung hat, wie jedes felbst bafür eine andere Bebeutung hat; alle biefe Bebeutungen freugen sich ichon jest für uns in ber Erbe, ohne sich ju ftoren. Inzwischen ift in unferm Jettleben boch für jeben bloß ein fleiner Teil des Erdleibes, der engere Leib eines jeden. Träger machen Bewußtseins, der übrige Erdleib, ja im Grunde der übrige Weltleib, fteht in einer mehr unbewußten Beziehung bazu; wie felbst in unserm engern Leibe es einen Teil gibt, das Gehirn, der vorzugsweise ein Träger machen Bewußtseins ift, indes ber übrige in mehr unbewußter Beziehung bagu fteht. Mit bem Tobe gewinnen wir aber die ganze Erbe zu einem gemeinsamen Trager unsers Bewußtseins, und zwar jeder nach ber Seite, nach ber er sich hienieben in Bewußtfeinsbeziehungen mit ihm gesetht hat, und biefe Bewußtfeinsbeziehungen entwickeln fich nun weiter fort.

Wenn die vorigen Betrachtungen der Vorstellung manches Ungewohnte zumuten, was boch näher besehen und faktisch nur in die gewöhnlichsten Borgange ber Welt hineintritt, so erleichtern sie ihr bagegen von vorn herein anderes, was ihr fonft schwer fällt zu fassen und baber in ber Regel lieber babingestellt wird. Will man die immer neu auftauchenden und inst folgende Leben übergehenden Seelen fich bei Wiederaufnahme eines Leibes in den Raum und die Materie neben einander teilen laffen, so tritt die Schwierigkeit des chinefischen Rirchhofs ein, wo (angeblich) die Leichen nur nebeneinander begraben werden burfen. Wo wird zulett ber Plat für bie Lebenben, wie für die Toten herkommen? Man fagt, Gott wird bas schon machen. Gewiß; nur gestatte man ihm auch die Mittel bazu und verlange nicht, daß er aus zwei mal zwei fünf mache. Wie wird auf unsern Kirchhöfen die Schwierigkeit ber dinefischen vermieben? Daburch, daß wir die Leichen immer in benfelben Raum hineinbegraben, indem wir glauben, daß fich die Leichen nach dem Tode nichts mehr anhaben werden. Nun eben so vermeidet unfre Unficht die Schwierigkeit für die Geifter, da fie Dieselben alle in benselben Raum hinein erwachen läßt, in dem Glauben, daß sich bie Geister nach bem Tobe eben so wenig gegenseitig anhaben werben, und ftatt sich den Raum zu beengen und streitig zu machen, in dem gemeinschaftlichen Besite besselben bas beste Mittel auch zu gemeinschaft= licher Rupung besselben finden werden. Es bunkt mich, daß es eine

schönere Vorstellung ist, anstatt die Geister der Zukunft immer räumlich neben einander zu setzen, d. h. an neben einander befindliche Materien-hausen zu binden und darin zu begrenzen, vielmehr dieselben in freierer und schrankenloserer und doch nicht örtlich gleichgültiger Beziehung zum Raum und zur Materie als immer neue Bestimmungsstücke in den höhern Geist eintreten zu lassen, so daß jeder später Eintretende sortsfährt, dessen Entwickelung zu steigern, was doch nicht unter der Form des immer neuen Nebeneinanderseins der Geister geschehen könnte, sondern nur des Durch- und Miteinanderseins in der Weise, wie es in unsrer Ansicht liegt.

Sehen wir doch, daß sich recht wohl eine Einheit des Psychischen an eine Zusammensehung aus diskreten Materien zu knüpfen vermag, wosern nur die Bewegungen dieser Materie ein zusammenhängendes System darstellen, wie unser jetiger Leib selbst beweist; wenn aber die materielle Diskretion die psychische Einheit nicht hindert, kann sicher eben so gut umgekehrt mit einer materiellen Gemeinschaftlichkeit eine psychische Diskretion bestehen, d. h. ein und derselbe Leib, der Leib der Erde, Wohnsitz mehrerer Seelen sein, sosern dieser Leib verschiedene Bewegungspysteme zugleich einschließt; da sich einmal zeigt, daß die materielle und psychische Diskretion nicht wesentlich zusammenhängen.

## D. Frage, wiefern ber Tod unfers jegigen Leibes ein Erwachen unfers fünftigen mitführen fonne.

Man fann fragen, mas hat ber Tob an fich, bas ben weitern Leib, ben unser engerer um fich hervorgetrieben, zum Träger unsers Bewußtseins bereinft erheben ober zum Bewußtsein erwachen laffen könnte, indes er jest schlummert? Ift dieser weitere Leib, was wir so nennen, schon jest als eine Fortsetzung bes engern, als uns angehörig zu betrachten, so fragt sich, warum er nicht schon jest auch an unserm bewußten Leben Anteil nimmt; ober, wenn dies jest nicht wirklich ber Kall ist, was berechtigt überhaupt, anzunehmen, daß es mit dem Tode ber Fall sein wird, ja was berechtigt, ihn überhaupt als eine für unsere Seele irgendwie bebeutungsvolle Fortsetzung unfrer jetigen Leiblichfeit zu betrachten? Die Wirkungen, welche von uns in die Welt ausgehen, werden boch nur im Ausgangspunkte als unfre gefühlt; bas einmal von uns Getane scheint uns verloren; mas es burch seine Folgen weiter wirkt. wie es burch Folgen ber Folgen immer mehr ins Ferne greift, welchen Mit- und Gegenwirfungen es begegnet, berührt unser Bewußtsein nicht mehr ober nur zufällig, und bann nicht anders, als jedes Frembe. Nun sollen aber unsre Wirkungen und Werke mit ihren Fortwirkungen in der Außenwelt bis ins Fernste eine noch für unser geistiges Dasein bebeutungsvolle Fortsetzung unsrer jetzigen engen Leiblichkeit bilden. Aber in unserm engen Leibe fühlen wir, was vorgeht, seine Veränderungen und die Fortwirkungen dieser Veränderungen sind uns nicht fremd, nicht verloren, begegnen selbst in ihren fernsten Folgerungen immer unserm Gefühle, geben Vestimmungen für unser Vewußtsein her. In sosern geht uns unser enger Leib an, in wiesern aber unser weiter?

Inzwischen mas geht uns unser enger Leib selbst noch an, wenn wir im Schlafe nichts mehr von bem, mas in ihm vorgeht, fühlen? In sofern geht er uns noch an, als ber schlafende Leib eine aus bem wachenden unmittelbar fortgesponnene Fortsetzung des wachenden ift, die wieder zu erwachen verspricht. Das aus bem Wachenden gekommene Schlafende tann also boch, bas feben wir hiermit, wieber erwachen und fest bann bas frühere Leben fort. Also wird auch unser jett noch schlafender weiterer Leib als eine aus dem wachenden engern unmittelbar fortgesponnene Fortsetzung besselben bereinft erwachen und bas Leben bessen, aus bem er gekommen, fortseten können. Was wir im Nacheinander unfers engern leiblichen Lebens feben, Abwechselung von Schlaf und Wachen, warum follte bas nicht auch im Nebeneinanber unsers engern und weitern möglich sein; warum nicht eine Verbindung wie eine Folge eines schlafenden und wachenden Leibes möglich sein; welche Verbindung doch auch wieder in eine Folge auszuschlagen verspricht, sofern einft ber engere Leib einschläft, ber weitere erwachen wirb. haben freilich gefagt, ber Tob fei nicht mit einem Ginschlafen zu verwechseln, b. h. aber nur mit keinem Ginschlafen, mas ben alten Leib bloß zeitweise in Unbewußtsein sentt, um ihn später wieder um fo fraftiger erwachen zu laffen; wohl aber tann er als ein Ginschlafen betrachtet werden, mas den alten Leib für immer ins Unbewußtsein senkt, um bafür einen bamit verknüpften schlafenden Leib neu erwachen zu laffen, ber bie Rraft zum neu beginnenben machen Leben in seinem Schlummer Denn alles, was von Kraft bem alten Leibe im gesammelt hatte. Wachen entgangen ift, hat ber neue Leib im Schlummer aufgenommen.

Noch einleuchtender erscheint dies, wenn wir im Sinne der Borstellung S. 269, anstatt bloß den abstrakten Kreis unsrer Wirkungen und Werke als unsern weitern Leib ins Auge zu fassen, die ganze Erde außer uns als solchen fassen, nach der Beziehung aber, nach der wir uns derselben einverleiben, oder wie S. 307 dieselbe schlechthin als einen großen Leib fassen, bessen Glieder wir schon jest sind, der zu uns gehört,

wie wir zu ihm, nur mit Rücksicht, daß von unserm bewußten Eingreifen in benfelben biegleits feine Bebeutung für unfer bewuftes Genfeits abhängen wird, was im Grunde alles nur verschiedene Wendungen bes Musbrudt für biefelbe Sache finb. Dann tonnen wir es fo ansehen, als fete sich unfer jetiges leibliches Gesamtspftem aus bem kleinen, wachen, engen Leib und bem größern, für uns schlafenden, weitern Leib, b. i. ber übrigen Erbe zusammen; benn wieviel auch in ber Erbe außer uns wach fein mag, für unfer biesfeitiges Bewußtsein schläft fie boch bis auf den kleinen Teil, den unser enger Leib von ihr bildet. Im Tobe aber, wo unser bewußter enger Leib vergeht, erwacht bieser weitere Leib für unfer Bewußtfein eben nach Seiten ber Fortwirfungen, Die unser bewußtes Leben in ihn hinein erzeugt hat. Jeber wie ber andre fann die Erbe schon hienieben als seinen Leib rechnen; es ift unser aller gemeinschaftlicher unbewußter Leib hienieben, und wird im Jenseits unser aller gemeinschaftlicher bewußter Leib. Dies ift ber ganze Unterschied. Dabei gilt es nicht mehr, die Möglichkeit biefes Zusammenbesites zu betrachten, was wir im Borigen genug getan haben; es fließt aber baraus, daß die Betrachtung, die wir für jeden einzelnen Menschen insbesondere anstellen können, badurch keine Jrrung leibet, daß wir fie eben so für jeden andern auch anftellen können.

Aber, kann man erwidern, hat die Annahme eines solchen Verhältnisses, daß ein Teil unsrer Leiblichkeit jett schlafe, indes der andere gleichzeitig wacht, irgend etwas für sich? Im jetigen Schlase unsers engen Leibes, der unsren Ansichten von Schlaf doch zu Grunde gelegt werden muß, schläft jedenfalls der ganze Leib auf einmal und erwacht wieder auf einmal; hier aber wird der wunderliche Zustand angenommen, daß das leibliche System einem Teile, dem engern innern nach, wache, und zugleich einem andern, als dazu gehörig anzusehenden äußern weitern nach, schlase. Wo gibt es etwas im Jetztleben, was für eine solche Wöglichkeit spräche?

Inzwischen, wenn man Beispiele verlangt, daß ein Leib zum Teil wachen, zum Teil schlafen könne, so sehlt es in der Tat in unserm engern Leibe selbst nicht daran; man muß sich nur nicht an das Wort Schlaf kehren, welches im gewöhnlichen Sprachgebrauche nun einmal bloß für das totale Schwinden des Bewußtseins und für eine besondere Form dieses Schwindens gebraucht wird, und in sofern selbstverständlich nicht auf partielle Bewußtseinsversinsterungen angewendet werden kann; sondern die anders bezeichnete Sache ins Auge fassen, welche hier in Betracht kommt, auf die es inzwischen, zur leichtern Hervorhebung mancher

Beziehungen, immerhin erlaubt sein kann, bas Wort Schlaf in uneigentslichem verallgemeinernden Sinne zu übertragen.

Wenn jemand mit vollster Aufmerksamkeit einen Gegenstand betrachtet, so hort er unterbes so viel wie nichts von bem, was um ihn her vorgeht, fühlt nichts von bem Buftanbe ber Barme und Kalte seiner Haut; Hunger, Durft schweigen für ben Augenblick; alles eigentliche Rachdenken erlischt, vorausgesett nur, daß er sich möglichst rein in Die sinnliche Anschauung versentt; turz sein Bewußtsein ift in merklichem Grabe nur in Bezug auf die Tätigkeiten wach, die ihren vorzugsweisen Sit im Auge und bem, mas bamit im Gebirn zusammenhängt, haben, und was wir in seiner Gesamtheit immerhin als Auge schlechthin zusammenfassen mogen, ohne babei bloß bas außere Auge zu meinen. Daß es jedenfalls wirklich einen befonderen Teil in uns gibt, ber bem Sehen vorzugsweise vor anderen Teilen bient, beweist sich ja daburch, baß wir zwar noch so gut als vorher seben, wenn bas Bein, ber Arm, bie Nase, bas Dhr abgeschnitten wird, manche Gehirnteile zerftort werden, aber nicht mehr, wenn äußeres Auge, Sehnerv ober bie Teile bes Gehirns, worin biefer wurzelt, zerftort werben. hier haben wir also in der Tat einen für das Bewußtsein wachenden Teil in einem zur Zeit übrigens relativ schlafenden Leibe. Run ift richtig, ber Schlaf bes übrigen engern Leibes ift nicht so tief, als wir ihn von unserm weitern Leibe annehmen; er ist nicht einmal so tief, als unser gewöhnlicher Schlaf; ein Gefamteindruck macht fich, mahrend wir etwas aufmerksam betrachten, doch auch noch von dem geltend, was uns sonst affiziert; er ift auch nicht so fest wie ber Schlaf unsers weitern Leibes, jebes heftige Geräusch, ein Rabelstich u. f. w. unterbricht ihn; aber da es schon für unsern engern Leib bie mannigfaltigften Grabe ber Relativität und Partialität in biefer Sinficht vom Totenschlafe ober Scheintobe bis jum gewöhnlichen Schlafe; von ber efftatischen Berfentung in eine Empfindung, wo alles in uns außer einer kleinen Sphare tief schläft, bis zu einer Berftreuung, wo wir auf alles und nichts recht aufmerkfam find, gibt, fo hindert nichts, ben weitern Leib felbft mit unter die Kategorie dieser Relativität zu fassen, und, wenn wir doch im Jestleben niemals ein Zeichen bes Wachens an ihm wahrnehmen, bas Extrem ber Tiefe und Feftigkeit bes Schlafes in ihm zu suchen. Überbies ift ber Schlaf unfers weitern Leibes vielleicht nicht einmal absolut tief, wie fich zeigen wird; und wenn ber ganze ober partielle Schlaf bes engern Leibes durch einen Rabelftich unterbrochen werden fann, so fann ia ber bes weitern durch einen Dolchstoß unterbrochen werden, ber uns. eben zum andern Leben erwachen läßt. Der Stich muß bloß etwas tiefer gehen, weil der Schlaf etwas tiefer ist. Für jeden unsrer Teile hat es einmal eine Zeit gegeben, wo er noch nichts empfand, oder wir noch nichts mittelst desselben empfanden, seine Empfindung noch schlummerte. Die ganze Zeit vor der Geburt ist eine solche, wo noch der ganze engere Leid schlief, unser Jettleben ist die Zeit, während deren noch der ganze weitere Leid für uns schläft; aber jeder Augenblick kann die Bedingungen zum Zulänglichen ergänzen, daß er das erstemal erwache, wie unser enger Leid ein erstesmal erwacht ist, indem wir jeden Augenblick sterben können.

Sehen wir näher zu, so finden wir, daß es sogar schon in unserm engern Leibe einen Teil gibt, der, obwohl durchaus zu uns gehörig, doch fast eben so konstant, wenn auch nicht ganz eben so tief im Dunkel des Unbewußtseins liegt, als wir von unserm weitern Leibe wollen.

Wer wird seinen Unterleib, seinen Magen, seine Eingeweide nicht zu seinem Leibe rechnen; aber was fühlt er von ben Beränderungen Berschluckt er einen Pflaumenkern ober sonft einen Bissen, so spürt er noch oben im Schlunde, wie berfelbe herabgleitet, ob er groß, flein, rauh, weich, hart, spitzig, schlüpfrig, kalt, heiß ist; tiefer herab spürt er von all bem nichts mehr; ber Magen frümmt sich, windet sich um ben Biffen, bewegt ihn hin und her, saugt ihn aus, treibt ihn aus, versperrt ihm den Rückweg; das alles tut ein Teil des Leibes, den wir unser nennen; und boch empfinden wir nichts von all biefer Tätigkeit. Und so spuren wir überhaupt in der Regel nichts, weber von den befonbern Beranderungen in unferm Berbauungespftem, noch Gefägipftem, nicht bas wunderbare Spiel bes Herzens, nicht ben Buls, ber unfern ganzen Körper burchbringt. Alles, was nach ben gewöhnlichen Ansichten unter ber Herrschaft bes sogenannten Ganglienspitems por fich geht, ift unferm machen Bewußtsein entzogen, wenn gleich nicht verloren, benn ein allgemeiner Beitrag zu unserm Gemeingefühl, Lebensgefühl findet von biefer Seite immer ftatt, ja bies hat seinen hauptsächlichsten Grund barin. So können wir also obenhin selbst unsern engen Leib schon in zwei Teile teilen, einen, innerhalb beffen bas Bewußtsein wandert, wechselnd ber Zeit und bem Raume nach wacht (Gehirn- und Sinnes-Sphare), und einen anbern, in ben es gar nicht eintritt. für ben es konftant schläft. Bas nun hindert, die Beränderungen in unserm weitern Leibe aus einem gang ahnlichen Gefichtspunkte zu betrachten, als in unferm engern bie find, welche in die Sphare bes Ganglienspftems fallen? In der Tat wird damit gar nichts Neues für den weitern Leib gefordert, daß er eben so schlafen solle; und wenn das neu scheint, daß er einst soll erwachen können, was das Gangliensustem nicht kann, so können doch andre Teile des Menschen wechselnd schlafen und wachen, und selbst in der Gangliensphäre, oder dem, was man dazu zu rechnen pslegt"), sindet mitunter doch eine Art des Erwachens statt, worauf ich sogleich komme.

Der Unterschied zwischen wachenden und schlafenden Teilen ist, wie wir schon bemerkt, überhaupt kein strenger noch absoluter; auch was wir unbewußt ober für bas Bewußtsein, schlafend nennen, ist barum nicht ohne Einfluß auf das Bewußtsein, nicht mit bewußtlos zu verwechseln; es scheibet sich nur nichts darin für das Bewußtsein, sondern geht in einen allgemeinen Ginfluß zusammen. Wer in schöner Gegend spazieren geht und tief nachbenkt, weiß nicht, was für Bögel um ihn fingen, was für Bäumen er begegnet; bie Sonne warmt und scheint; er bentt nicht baran; aber boch ift feine Seele anders geftimmt, als wenn er im finftern falten Rimmer fage und basselbe bedachte; ja bie Umgebungen werben selbst einen Ginfluß auf die Form und Lebendigkeit seines Gebankenganges haben; also ift alles jenes Unbewußte boch nicht ohne Ginfluß in seinem Bewußtsein, heißt nur darum unbewußt, weil es sich für das Bewußtsein nicht nach besonderen Bestimmungen scheibet. Wir haben bies schon anderwärts betrachtet. Wie es nun hier mit unfrer Gehirn- und Sinnesfphare zeitweise ift, ift es mit unfrer Bangliensphare immer ober faft immer. Die Beränderungen, die darin vorgehen, und die wir uns unbewußte nennen, find darum nicht ohne Einfluß auf unfer Bewußtfein. Wie wir verdauen, wie unser Blut läuft, hat Einfluß auf unser körperliches Wohlbefinden, fogar auf Form und Gang unfers Denkens. Alles, was im Kreislauf und Ernährungsprozeß vor fich geht, trägt, wenngleich nicht für sich unterschieden, boch im Zusammenhange mit bem andern auf das Wesentlichste, ja als Hauptsache zu unserm allgemeinen Lebensgefühl bei; biefes aber geht in alle Beftimmungen unfere Bewußtfeins selbst als Grundmoment ein, bilbet so zu sagen bas, worüber sich die besondern Bestimmungen des Bewußtseins erft erheben, nur daß in ihm selbst in der Regel nichts unterschieden wird. Aber es reicht hin, daß eine Aufregung in ber Sphare bes Ganglienspftems fich in abnormer Weise geltend mache, der Magen sich entzünde oder frampfhaft affiziert werbe, bas Berg sich ftark zusammenziehe, so konnen auch besondere

<sup>\*)</sup> Es waltet nämlich über die Scheidung der Gehirn- ober Cerebrospinal; und Gangliensphäre in der Physiologie noch große Unsicherheit ob, die uns indes hier nicht zu kümmern hat.

Underungen fehr lebhaft in Schmerz, Angst u. bergl. zum Bewußtsein fommen; wenn auch nie ju fo flarem, als Beranberungen in ber Sphare bes Gehirnspftems. Nun konnen wir unsern weitern Leib in ber Außenwelt wieder aus dem Gesichtspunkte derfelben Relativität betrachten. Wir können glauben, daß seine Beränderungen zwar auch jett nicht einfluglos auf unser Bewußtsein sind, aber daß biefer Ginflug im normalen Gange des Lebens noch viel mehr in dem allgemeinen Grund- und Lebensgefühl aufgeht, noch schwerer in besondern Bestimmungen zum Bewußtfein fommt, als ber Ginfluß ber Beranderungen, die in ber Sphare unfers Ganglienspftems por fich geben. Ja konnte ein solcher Einfluß, ben wir unbewußt empfinden, und barum gar nicht zu empfinden glauben, einmal wegfallen, fo wurden wir wohl bemerken, bag er auch jest da ift; wie man das Salz in den recht gesalzenen Speisen nicht zu schmeden glaubt, aber wohl schmedt, wenn es einmal fehlt. Aber biefer Ginfluß tann von Seiten bes weitern Leibes fo wenig je wegfallen, als von Seiten ber Sphare bes Banglienspftems, von bem wir auch bas, was er uns leiftet, bei all unfern Bewußtfeinsbeftimmungen mit in ben Rauf nehmen, ohne es besonders zu gewahren, ja fast ohne baran zu glauben. Wenn aber boch besonders ftarte Aufregungen und Störungen in der Sphare bes Ganglienspftems fich in unserm Bewußtsein durch besondere, mehr ober weniger bestimmte ober unbestimmte Empfindungen geltend machen können, so werden wir solche Fälle für unsern weitern Leib noch seltener zu erwarten haben, ba er noch tiefer für unser Bewußtsein schläft. Sind jenes schon Ausnahmsfälle, so werben biefes noch seltenere Ausnahmsfälle sein müffen. Dennoch verlangt man vielleicht, daß fie nicht gang fehlen, um nur irgend einen biretten Beweis für die psychische Zugehörigkeit des von uns supponierten weitern Leibes zu uns zu haben.

Bielleicht ist dies Verlangen nicht zu erfüllen; gewiß aber ist, daß, so lange sich gewisse, freilich von vielen mit Zweisel betrachtete, Phänomene nicht als entschieden irrig erweisen lassen, man auch nicht sagen kann, daß es ganz an Zeichen des Verlangten fehle. Selten können sie nach den vorigen Vetrachtungen nur sein; und sie sind in der Tat selten, und eben wegen dieser Seltenheit und der Unmöglichkeit, sie auf bekannte Phänomene unsrer engern Leiblichkeit zurückzuführen, hat man von jeher Wistrauen gegen ihre Statthaftigkeit gehegt; in unsrer Ansicht aber sinden wir das Erklärungsprinzip für diese Seltenheit der Tatsache und die Tatsache zugleich, indem wir darin die Spur eines abnormen Erwachens unsers weitern Leibes erkennen, der Art, daß Veränderungen,

die sonst ins Unbewußtsein ganzlich verschwimmen, sich doch in mehr oder weniger bestimmten oder unbestimmten Empfindungen uns kund geben.

Ich führe einige Beispiele an, die zeigen werden, was ich meine; überslasse es übrigens, wie überhaupt bei dieser ganzen Klasse von Tatsachen, einem jeden, dieselben anzunehmen oder nicht; da sie zwar unsrer Lehre zu statten kommen, aber doch keine notwendige Stüße derselben sind.

Eine junge, mir bekannte Dame, von sonst heiterer Gemütkart, die Tochter eines meiner Kollegen, in beren Erzählung ich nach ihrem durchaus zuverlässigem Charakter nicht den mindesten Zweisel seben kann, geriet während der Borbereitungen zu einem Familienseste, wo alles um sie heiter war, und ohne die geringste Beranlassung dazu zu haben, in eine ihr selbst ganz unerklärliche Angst, dor der sie sich nicht zu lassen wußte, sie weinte, sonderte sich ab von der Gesellschaft und konnte sich gar nicht beruhigen. Bald darauf kam die Rachricht an, daß ein entsernter Berwandter, an dem sie sehr gehangen hatte, zu derselben Zeit durch einen Unglücksfall ums Leben gekommen war.

Folgende Beispiele entnehme ich aus andern Schriftftellern:

Lichtenberg erzählt in seinem Nachlaß: "Ich lag einmal in meiner Jugend bes Abends um 11 Uhr im Bette und wachte ganz hell, benn ich hatte mich eben erst niedergelegt. Auf einmal wandelte mich eine Angst wegen Feuer an, die ich faum bändigen konnte, und mich dünkte, ich fühlte eine immer mehr zunehmende Wärme an den Füßen, wie von einem nahen Feuer. In dem Augenblicke sing die Sturmglocke an zu schlagen und es brannte, aber nicht in meiner Stude, sondern in einem ziemlich entsernten Hause. Diese Bemerkung habe ich, so viel ich mich jetzt erinnern kann, nie erzählt, weil ich mir nicht die Wühe nehmen wollte, sie durch Versicherungen gegen das Lächerliche, das sie zu haben scheint, und mich gegen die philossophische Herabsehung mancher der Gegenwärtigen zu schüßen." (Seherin von Prevorst. II. S. 55.)

"Ein reicher Gutsbesitzer sühlte sich einstmals, als es schon ziemlich spät in der Nacht war, gedrungen, einer armen Familie in seiner Nachdarsichaft allerhand Lebensmittel zu senden. Warum gerade heute noch, fragten seine Leute, sollte das nicht dis morgen am Tage Zeit haben? — Nein, sagte der Herr, es muß noch heute geschehen. Der Mann wußte nicht, wie dringend notwendig seine Wohltat jür die Bewohner der armen Hütte war. Dort war der Hausdater, der Versorger und Ernährer, plöglich frank geworden, die Mutter war gebrechlich, die Kinder weinten schon seit gestern vergeblich nach Brot, und der Kleinste war dem Verhungern nahe; jest wurde auf einmal die Not gestillt." — "So wurde auch ein anderer Herr, der wenn ich nicht irre, in Schlessen wohnte, in seiner nächtlichen Ause durch den unwiderstehlichen Antried gestört, hinunter in den Garten zu gehen. Er erhebt sich vom Lager, geht hinunter, der innere Drang sührt ihn hinaus, durch die Hintertür des Gartens auf das Feld, und hier kommt er gerade zur rechten Zeit, um der Ketter eines Bergmanns zu werden, der beim

Heraussteigen aus der Kahrt (Leiter) ausgeglitten war und im Hinabsteigen fich an dem Rübel mit Steinkohlen festgehalten hatte, den sein Sohn so eben an ber Binde heraufzog, jest aber die vergrößerte Laft nicht mehr allein bewältigen tonnte." - "Gin ehrwürdiger Geiftlicher in England fühlte fich auch einstmals, noch bei fpater Racht, gebrungen, einen an Schwermut leidenden Freund zu besuchen, der in ziemlicher Entfernung von ihm wohnte. So mude er auch ift von den Arbeiten und Anstrengungen bes Tages, kann er boch bem Drange nicht widerstehen; er macht fich auf ben Weg, kommt in der Tat wie gerufen zu seinem armen Freunde, denn dieser stand so eben im Begriffe, seinem Leben burch eigene Sand ein Ende zu machen, und wurde durch den Besuch und das tröftliche Bureden feines nächtlichen Gaftes auf immer aus dieser Gefahr gerettet." — "Professor Böhmer in Marburg fühlte sich einstmals, da er in traulicher Gesellschaft war, innerlich gedrungen, nach Saufe zu gehen und hier sein Bett von dem Orte, wo es ftand, hinweg an einen andern zu rücken. Als dies geschehen war, ließ die innere Unruhe nach, und er tonnte jur Gefellichaft gurudtehren. Aber in ber Racht, als er in ber nun für fein Bett gemählten Stelle folaft, fturgte die Dede über bem Teil bes Zimmers ein, wo früher seine Lagerstätte war." (Schubert, Spiegel ber Natur. S. 24.)

Es genüge an biefen Beispielen, beren sich leicht noch mehrere sammeln ließen.

Man kann alles dies für Zufall oder Dichtung erklären, und ich beshaupte nicht, daß dergleichen Erzählungen überhaupt im Sinne exakter Forschung als nach aller Richtung zuverlässig anzusehen. Aber es könnte doch auch nicht Zufall sein, es könnte doch auch nicht alles hiebei erfunden und erlogen sein; und es hat in vielen Fällen nicht das Aussehen danach. Und so wird man immer nicht sagen können, es stehe schlechthin sest, daß der Mensch überall bloß Empfindungen auf gewöhnlichem Wege aus seinem engern Leibe schöpfe, denn in all diesen Fällen fand eine besondere Bestimmung des Bewußtseins durch etwas weit außerhalb des engern Leibes Liegendes Statt.

Es läßt sich hiebei die Bemerkung machen, daß die Ereignisse zumeist etwas betrasen, was den Ahnenden und seinen Wirkungstreis besonders nahe anging, die Gefahr oder Not eines teuern Berwandten oder Personen, denen der Helsende unstreitig hüstreich zu sein gewohnt war; also wirklich etwas, das in den besondern Wirkungstreis der betreffenden Person sehr speziell eintrat. Auch waren es immer besonders starke, dringende Anlässe, welche die Ahnung hervorriesen; wie auch in der Sphäre unsers Ganglienspstems sich Angst, Schmerz nur bei besonders starken Anregungen als Sondergefühlt und aibt.

Natürlich lassen sich auch die Fälle der Fernsicht und hiemit zusammenshängenden Boraussicht der Somnambulen hieher ziehen, von denen schon früher die Rede war. Hierüber werde ich gleich nachher noch einige Besmerkungen beifügen.

Das Bisherige hat bloß zeigen sollen, daß die Annahme eines tiefen Schlafes unsers weitern Leibes während des Jetztlebens mit der Mög-

lichkeit bes einstigen Erwachens ben Tatsachen dieses Jetztlebens nicht nur nicht widerspricht, sondern selbst Unterstützung darin findet. Bestrachten wir jetzt näher die Frage, warum er aber eben jetzt noch schläft, und was der Tod mit sich bringen kann, das ihn erwachen läßt. Hiezu wird bloß ein bestimmteres Eingehen auf die Gesetzlichkeit derselben Tatsachen nötig sein, die uns schon im Vorigen geleitet haben.

Wir sinden, daß in unserm engern Leibe zwischen dem Wachsein verschiedener Organe ein antagonistisches Verhältnis besteht, so daß das relative Wachsein eines Teiles mit einem relativen Schlase anderer für das Bewußtsein verknüpft ist. Ja es scheint dies ein allgemein und tief in der Natur unsers Organismus begründetes Gesetz zu sein. Das vorzugsweise Erwachen eines Teiles kann auf solche Weise selbst als Ursache gelten, daß andere relativ einschlasen, und das Einschlasen eines Teiles als Grund, daß andere relativ zu erwachen ansangen. Nach Maßgabe, als jemand ganz Auge zu sein ansängt, sein Bewußtsein ganz so zu sagen von der Tätigkeit dieses Organes absordiert wird, schläft er sür Ohr und andere Sinnesorgane ein; und nach Maßgabe, als er aushört, ganz Auge zu sein, werden notwendig wieder Veränderungen in andern Teilen seines leiblichen Systems das Bewußtsein heller affizieren.

Nehmen wir nun an, was in der natürlichen Konsequenz unserer Anficht liegt, daß dies Gefet, das sich für unsern engern Leib insbesondere gultig zeigt, auch für das Gesamtspftem unsers engern und weitern Leibes gultig fei, so wird bas Ginschlafen bes engern Leibes selbst auch eine Disposition für bas Erwachen bes weitern mitführen. ja berfelbe wirklich relativ macher als vorher badurch werden muffen. Aber im gewöhnlichen Leben ist das Einschlafen bes engern Leibes nicht fo tief, daß der weitere, der noch unverhältnismäßig tiefer schläft, er= heblich aufgeweckt werden könnte. (Spuren bavon, von der Natur der früher bemerkten, namentlich in vorbedeutenden Träumen, zeigen sich jedoch wirklich öfters, und wurden sich wohl noch öfter zeigen, wenn uns mehr Rückerinnerung von unsern Träumen bliebe.) Nun aber der tieffte, feinem Erweden mehr Raum gebenbe Schlaf unfers engern Leibes ift ber Tob, wo alles Bewußtsein für benselben ganglich und unrettbar verloren geht. Aber eben dies muß die fraftigfte Bedingung fein, baß es im weitern Leibe erwache. Was uns Berftörung unfers ganzen Syftems Scheint, ift hiernach bloß gangliches Berlaffenwerben seines einen Teils von der das Bewußtsein tragenden Lebenstätigkeit und dauernder Übergang bes Bewußtseins auf ben andern. Wenn wir wollen, tonnen wir dies wirklich als das Fahren der Seele in einen andern Leib fassen; aber im Grunde ist es nur das Erwachen eines andern Leibesteils, den wir schon an uns haben, zum Bewußtsein, wie wir dergleichen im Leben des engern Leibes innerhalb desselben selbst oft sehen. In Wahrsheit verläßt auf solche Weise die Seele eigentlich nie ihren Körper; sondern ihre Änderungen folgen bloß den Änderungen ihres Körpers, wie dies auch bei Ledzeiten ohne Schaden der Individualität der Fall, nur daß die Änderung im Tode auf einmal größer ist, als je während Ledzeiten.

Man tann fagen, aber Berftorung bes engern Leibes ift nicht Einschlafen. Inzwischen lehrt die Erfahrung selbst, daß in der Tat hierfür Diefelben Gefete gelten, so weit fie fur uns hier in Betracht tommen. Der Unterschied ift bloß ber, daß ein eingeschlafener Teil beim Erwachen bas Bewußtsein so zu sagen wieber an sich reißen tann, ein zerftörter nicht; bas Auge, bas jest schläft, weil vielleicht ein andrer Sinn ober bie Gebanten lebhaft beschäftigt find, tann einmal wieder feinerseits fich die Obmacht erringen. Aber wenn das Auge zerftort ift, kann es nie wieder ber Fall fein. Bielmehr werden andre Sinnesorgane bauernd um fo tätiger, Dhr und Finger fangen an bas Muge zu erfeten; bas Bewußtsein, bas sich vorher zwischen die Beschäftigung burch die Beränderungen bes Auges und ber andern Sinne wechselnd gleichsam geteilt hatte. wendet sich jett ausschließlich ben lettern zu. Ich brauche, indem ich von Teilung des Bewußtseins u. dergl. spreche, etwas palpable Ausbrude für Satta, die vielleicht fehr subtiler Betrachtung fähig find, aber es kommt eben bloß darauf an, das Faktische zu bezeichnen. Und dazu find fie genügend.

In den bisherigen Betrachtungen suchten wir vornehmlich durch die tatsächlichen Verhältnisse des partiellen Schlafs und Wachens (was wir so nannten) in unserm engern Leibe entsprechende Verhältnisse im Gesamtspstem unsers engern und weitern Leibes zu begründen und zu erläutern, aus dem Gesichtspunkte, daß sich in den Gesehen unsers engern Leibes nur in besonderer Weise allgemeinere Gesehe unsers gesamten Leibes abspiegeln, von dem der engere nur ein Teil. Aber auch die Verhältnisse des eigentlichen oder vollen Schlafs und Wachens unsers engern Leibes geben Anhalt zu passenden Erläuterungen.

Wie das Leben unsers engern Leibes sich in der Zeitfolge in eine Epoche des Wachens und des Schlases teilt, so das Gesamtspftem unsers Leibes in der Gleichzeitigkeit in einen wachenden und einen schlasenden Teil. Jenes der engere Leib, dieses der weitere. So

haben wir's schon bargeftellt. Dieser schlafenbe weitere Leib ist aber selbst erft badurch entstanden, daß alle Wirtungen, die früher in unserm engern Leibe zum Bachen beitrugen, in Schlaf verfinken, wie fie über benselben hinaustommen; und alle tommen endlich über benselben hinaus. Der ganze biesseitige mache Mensch geht nach und nach in ben weitern Leib schlafen. So aut aber ber engere Leib aus dem furzen Tagesschlafe, in den er periodisch verfällt, wieder erwacht, wenn er entweder nach natürlicher Einrichtung bes Lebensganges Kräfte genug für bas neue Erwachen gesammelt hat, ober gewaltsam erweckt wird, erwacht ber weitere Leib aus dem längern Lebensschlafe, in den er versunken ift, wenn er nach ber natürlichen Ginrichtung bes menschlichen Lebens Rräfte genug für das Erwachen ins neue Leben gesammelt hat, ober gewaltsam ins neue Leben erweckt wird. Und hiermit erwacht also ber gange Mensch bes vorigen Lebens wieder. In jedem Falle erwacht ber weitere Leib in dem Augenblicke, wo der engere Leib unfähig wird, ihn ferner mit neuen Momenten zu verftarten, Die einft bem Bewußtfein bienen konnen, sei dieser Zeitpunkt durch uatürlichen ober gewaltsamen Tod herbeigeführt; und überhaupt (wodurch sich diese Betrachtung mit der vorigen verknüpft) fteht ber weitere Leib mit bem engern Leibe in einem berartigen antagonistischen Konner, daß, je tiefer ber engere Leib unter die Schwelle bes Bewußtseins sinkt, um so mehr Disposition zum Erwachen bes weitern entsteht, in abnormen Fällen ein zeitweises partielles Erwachen bes weitern Leibes auch wohl schon stattfinden kann, wenn der engere Leib nur partiell fehr tief einschläft, ein volles und unwiderbringliches Erwachen bes weitern Leibes aber erft bann eintreten kann, wenn bas Wiebererwachen bes engern überhaupt nach allen Teilen und Seiten besselben unmöglich geworben ift. War nun ber Schlaf bes weitern Leibes im Jettleben viel tiefer als ber bes engern, so wird sein Wachen im neuen Leben entsprechend viel heller sein, und wenn biesseits im weitern Leibe alles schlafen gegangen ift, was je im engern gewacht hat, so wird jenseits alles, was je hier schlafen gegangen ist, wieder erwachen. Obwohl dies nicht so zu verstehen ift, als ob wir uns nun beim Erwachen bes weitern Leibes auf einmal alles beffen wieder bewußt werben follten, was nach und nach durch bas Bewußtsein unsers engern Leibes gegangen; nur teils die allgemeine Möglichkeit, es mit feinen Fortbestimmungen wieder ins Bewußtsein zu nehmen, teils ber allgemeine Eindruck bavon wird bamit gegeben sein. Das Bewuftsein wird unstreitia in unserm weitern Leibe und ber Erinnerungswelt, die darin begriffen und begründet ift, fünftig in ähnlichem Sinne wandern, wie jest in unserm engern Leibe und als in der kleinen Erinnerungswelt, die darin begriffen und begründet ist, nur mit hellerm, einen größern Umkreis auf einmal deutlich erhellenden Lichte, größeren Schritten, größerer Leichtigkeit und Freiheit, größerer Objektivität und Realität des Erscheinenden als jetzt das Bewußtsein durch den Kreis der ihm zu Gebote stehenden Erinnerungen wandelt; und wenn schon nicht alles in einzelnen Stücken auf einmal in dem jenseitigen Bewußtsein aufgezählt liegen wird, was sich diessseits im Bewußtsein nach einander abgezählt hat, wird doch das ganze Fazit, das ganze Gewicht, der ganze Wert unsers disherigen Lebensinhaltes sich in eins und auf einmal im Bewußtsein geltend machen können.\*)

Da wir bei biesem Gegenstande wieder lebhaft an Phänomene und Bershältnisse es Somnambulismus erinnert werden, ja sich eine Art Theorie desselben an die vorigen Betrachtungen von selbst knüpft, so nehme ich hier Gelegensheit, einige Worte über den Bezug zu sagen, der sich überhaupt von so vielen Seiten ungerufen zwischen den voraussetzlichen Zuständen des Senseits und den Zuständen des Schlaswachens, wie sie geschildert werden, aufdrängt, und zwar nicht nur uns, sondern den verschiedensten Beodachtern und Darsstellern ausgedrängt hat, ja auch den Somnambulen von selbst sich aufzusdrängen scheint, sofern sie sehr häusig diesen Bezug geltend machen.

Schubert außert fich in folgender Beise über ben betreffenben

Gegenstand:

"Mehr als irgend ein anderer ift der Zustand des magnetischen Schlafes ein Bilb des Todes mit allen seinen Schrecknissen und mit seinen hindeutungen auf einen siegreichen Ausgang des Lebens aus biefen Schreckniffen. Mitten in bem Buftanbe, ber schon selber einem tiefen Schlafe gleicht, scheint es öfters, als kündige sich ein noch tieferer, gleichsam eine zweite höhere Potenz des Schlafens an. Die Kranken reiben fich die Augen, gabnen und geben alle Zeichen ber außerften Schläfrigkeit von fich; zuweilen geht hiebei ber Obem so schwer aus und ein, wie bei dem angehenden Röcheln des Todes. Aus einem solchen totenähnlichen Zustande des Schlafes entwickelt fich aber ein Erwachen, welches ebenfalls jenem, bas ber Seele aus bem Tobe wiberfahren wirb, naher zu steben scheint, als bas gewöhn= liche Bachen. Plöglich bewegt bas bleiche Geficht, beffen Augen fest geschloffen find, ein inneres Leben, welches bie Buge bes Schmerzes ober ber gleichgültigen Rube in die bes Entzudens und bes macheften Bemufitseins umwandelt. In der Tat, es hat öfters ein folches Aussehen jenen Schein, welchen die Augenblicke ber höchsten Begeistrung über das Menschenangesicht verbreiten, ober es gleichet ber Berklärung, welche zuweilen in ber letten Stunde bes Lebens über das Antlit der Sterbenden herauffteigt."

<sup>\*)</sup> Die Seherin von Prevorst sagt: "In diesem Momente (bes vollen Todes) sieht dann auch dem Geiste das vergangene Leben in einer Zahl und Wort da, und ist er am Orte seiner Bestimmung nach dieser Zahl und Wort."

"Der Leib ift jest mehr noch als im tiefsten Schlase, ja zuweilen so sehr als in der Starrsucht und im Scheintod, nach jener Richtung, in welcher sonst das Gehirn auf die Sinnesorgane und Glieder, und diese rückwärts auf das Gehirn wirken, gelähmt und gebunden. Es zeigt schon die Stellung und das Aussehen, der wie bei einem Toten nach oden starrende Augapsel, einem Beodachter, welcher die Augenlider des magnetisch Schlasenden gewaltsam von einander zieht, daß die Versicherung solcher Schlasenden gegründet sei, nach welcher sie nicht mit diesem gewöhnlichen Auge zu sehen vermögen. Die völlige Taubheit der Somnambulen gegen alle, auch noch so lauten Stimmen, außer jener des Magnetiseurs und andrer mit ihnen magenetisch verbundenen Wesen, beweist auch, daß der gewöhnliche Weg des Hörens bei ihnen nicht stattsinde, und so ist es mit der Tätigkeit aller andern Sinne." (Schubert, Gesch. d. Seele. II. S. 89 f.)

Justinus Kerner sagt: "Und so siehst du auch, mein Lieber, den magnetischen Wenschen, mährend er noch immer an den Körper und somit an die Welt der Sinne gebunden ist, mit verlängerten Fühlsäden hinaus in eine Welt der Geister ragen und von dieser dir ein Zeuge sein. Ein solches Bestreben, ein solches Hinüberragen in eine Welt der Geister sehen wir auch mehr oder weniger in allen magnetischen Wenschen, aber in diesem unsern Falle (Seherin von Prevost) in einem so ausgezeichneten Grade, daß noch kein gleicher bis jetzt bekannt ist." (Justinus Kerner, Seherin von Prevorst II. S. 6.)

Nehmen wir an, es verhalte fich mit ben Ruftanben bes Somnambulismus fo, wie berichtet wird, wenigstens teilweis fo, so ließe fich nach icon oben gegebener Andeutung die Erklärung bavon geben, daß bas partielle febr tiefe Ginichlafen gemiffer Spharen bes engern Leibes, namentlich ber gangen äußern Sinnessphäre, mas bei Somnambulen überall ftatt findet, antagoniftisch ein partielles Erwachen bes weitern Leibes mitführte, und bag bie baburch gewonnenen schrankenlosern Wahrnehmungen baburch ins Diesseits mitteilbar werben, bag ber Bellsehenbe boch noch burch eine Seite bes engern Leibes im machen Diesseits wurzelt (ba er ja boch fonft nicht mit uns sprechen konnte). Statt daß ber Tob ben engern Leib gang einschlafen ober geradezu fallen, ben weitern gang erwachen läßt, ließe ber Somnambulismus ben engern Leib nur teilmeis tief einschlafen, ben weitern nur teilweiß ermachen; und fo hatten wir jest ein Spftem, welches nach seiner machen Seite halb bem Diesseits, halb bem Senseits angehörte; mithin freilich feinem recht angehörte, und baber freilich auch die Leiftungen, die beiben zugehören, nicht recht zu vollziehen mußte. In Bezug auf bas Diesfeits unterliegt bies feinem Ameifel: aber es murbe fich nun auch erklaren, wie die Leiftungen. die bem Jenseits eigentlich zugehören, nur gestört, unvollständig, getrübt ausgeübt werben konnen. Der hellsehende Somnambule tann fich im Jettleben nicht mehr recht finden; er fieht manche Dinge nicht, die andre feben: er fieht manche Dinge, die andre nicht feben; er fieht und fühlt manche Dinge anders, als fie andre sehen und fühlen; weil schon eine Beise bes Sebens und Fühlens in fein Jestleben hineinspielt, die eigentlich gar nicht mehr Sache bes Jestlebens ift. Aber das Umgekehrte ift auch mahr; wie

er sich im dießseitigen Zustande nach manchen Hinsichten nicht mehr recht findet, so findet er sich im jenseitigen Zustande noch nicht recht; er betrachtet alles noch mehr oder weniger mit der Brille des Jestlebens; sieht alles mehr oder weniger aus engen dießseitigen Gesichtspunkten, die fürs Jenseits keine Wahrheit mehr haben oder eine andre Bedeutung gewinnen; Sinsbildungen des Jestlebens vermischen und verwirren sich um so leichter mit Realitäten des fünstigen Ledens, als Erinnerungen und Phantasieen selbst eine realere Bedeutung für das Jenseits entwickeln werden, als sie hienieden haben, obschon einen realen Bestand auch im Jenseits nur nach Maßgabe erlangen werden, als sie verträglich sind mit denen der übrigen Geister. Wir sind so zu sagen erst mit einem Fuße im Steigbügel des Rosses, das uns einst durch eine neue Welt tragen wird, und sehen so, etwas höher ausgerichtet, auch etwas weiter, als im gewöhnlichen Stande und Gange, aber dieser selbst ift gehemmt und der neue noch nicht angehoben.

Bekanntlich reicht Erinnerung aus dem gewöhnlichen wachen Zustande in den somnambulen hinüber, indes das Umgekehrte nicht gilt. Vielmehr ift nach Erwachen aus dem somnambulen Zustande alle Erinnerung dieses Zustandes erloschen. So, kann man sagen, wird zwar die Erinnerung des diesseitigen Zustandes in den jenseitigen hinüberreichen, aber es gibt keinen Weg, rüdwärts den jenseitigen Bewußtseinszustand in den diesseitigen erinnernd abzuspiegeln. Wer ganz tot ist, bleibt ganz tot, und was einer im somnambulen Zustande getan und gedacht, bleibt sür seine diesseitige Erinnerung tot; indes wahrscheinlich bei dem Erwachen ins Jenseits die

Erinnerung baran wieber lebendig werben wirb.

Ich bin in der Tat geneigt, die wunderbaren Erscheinungen des Somnambulismus aus diesem Gesichtspunkte aufzufassen, so weit sie übershaupt richtig sind, wofür ich die Grenze unbestimmt lasse; weil mir so die

Gesamtheit dieser Erscheinungen fich am besten zurecht legt.

Bwar scheint es viel einfacher zu sein, das jedenfalls eigentümlich mobifizierte und in gemiffer Sinsicht gesteigerte Bahrnehmungsvermögen ber Somnambulen, bas allgemein gesprochen nirgends in Abrebe gestellt wird, aus einer antagonistischen Steigerung bloß dieses ober jenes gewöhnlichen Sinnes, biefer ober jener Sphare ber Behirntatigkeit bei Ginschlafen ber übrigen zu erklären; und so geschieht es im allgemeinen von benen, welche zwar das Sonderbare, aber nicht das Bunderbare der Erscheinungen bes Somnambulismus anerkennen (3. B. von Forbes in einer fleinen, an fich fehr beachtenswerten Schrift); indes tann man eben bamit nicht bie eigentümlichen Erscheinungen bes Sellsehens erklären, falls boch etwas von solchen richtig bleiben sollte; auch bezeugen alle Somnambulen, fo viel fich barüber geaußert haben, übereinstimmend, daß ihre Bahr= nehmungen felbst ber Umgebung nicht auf bem gewöhnlichen Sinneswege erfolgen (vgl. S. 242). Und das scheint mir doch einiges Gewicht ben ziemlich gezwungenen Beweisen gegenüber zu haben, daß es auf folchem Wege noch erfolgen könne. Es erfolgt aber nun einmal nach den Som= nambulen felbst nicht auf solchem Bege, und die innere Erfahrung muß hier mehr bedeuten als die außere. Ich fete babei freilich voraus, daß nicht alle Somnambulen Lügner find, mas freilich alle gewiß find, die ben

somnambulen Zustand selbst erft lügen; aber auch alle wirklich Somnambulen? Das mare eine ftarte Annahme. Die allgemeine Übereinstimmung berfelben in bem betreffenden Buntte (mabrend fie in andern Buntten oft gar febr abweichen) beweift felbst gegen bie allgemeine Luge, wenn nicht alles nur Revetition einer und berfelben Grundluge fein follte: aber auch das mare eine ftarte Annahme.

Gine Mutter wollte ihrem Rinde nichts mehr zu effen geben, und behauptete, es habe Bauchmeh, ba es felbst vielmehr noch Appetit zu haben versicherte. Das Rind konnte fich nun blok auf fein unfichtbares inneres Gefühl und barauf berufen, daß es ja von Appetit nicht reben würde, wenn es ihn nicht hatte; die Mutter aber bewies ihm experimental fein Bauchweh, indem fie es ihm außerlich am Bauch abfühlte; und fo behielt fie Recht. So erweisen wir burch außerliche Experimente, bag die Somnambulen in unferm Sinn feben, boren, ungeachtet fie felbft bas Gegenteil versichern, und wir behalten Recht, weil die Somnambulen so wenig als das Rind außerlich beweisen konnen, mas fie innerlich fühlen.

Inzwischen gestehen wir immer zu, zu den absichtlichen Täuschungen in diesem Bebiete konnen Selbsttäuschungen, schlechte Beobachtungen, ungeeignete Darftellungen, Ubertreibungen, Berfcweigungen, Nachbeterei, unwillfürliches Burechtlegen im Sinne vorgefagter Anfichten von feiten ber Beobachter wie ber Somnambulen felbst treten, und all bas hat unftreitig ein großes, fritisch leider unentwirrbares Spiel hier getrieben. Und man muß jedenfalls nicht eber neue Bunder annehmen wollen, als bis die Bringipien, die uns bisber in der Erklärung der alten Bunderwelt der Natur richtig geführt haben, uns gang im Stiche laffen. hierin liegen äußere und innere Grunde genug, welche ben eratten Forfcher mit Recht bestimmen, bas gange Gebiet biefer munberbaren Erscheinungen mit ftarten 3weifeln zu betrachten, obwohl fie ihn meines Erachtens nicht zu etwas mehr berechtigen können. Sicher ift nicht alles Gold, was in diesem Gebiete bafür ausgegeben wird; boch wurde es schwerlich so viel nachgemachtes und falfches Gold geben, wenn es nicht auch ein weniges echtes gebe. Diese Anficht von ber Sache, welche bem Zweifel volle Gerechtigkeit widerfahren läßt und felbst in unbestimmtem Grade benfelben teilt, ift jebenfalls Grund, weshalb ich immer nur mit Rudhalt auf bies Gebiet eingebe, und, fo febr es unfrer Lebre gu ftatten tommt, boch teine eigentliche Stupe berfelben barin suchen mag. ") Diese suche ich vielmehr nur in

<sup>\*)</sup> Um fo mehr finde ich mich, ungeachtet entgegenstehenden theoretischen Intereffes, veranlaßt, auf dem Standpuntte objektiven Zweifels binfichtlich der Bunder des Somnambulismus noch fteben zu bleiben, als eigene, freilich nicht febr ausgedebnte Erfahrungen eine Stimmung in biefer Richtung begünstigen. Eine Som= nambule (bie hempel), welche eine Beitlang in Dresben Auffeben machte, gab mir Gelegenbeit (mabrend etwa 8 Tagen) mancherlei Beobachtungen und Brufungen über biefen Gegenstand anzustellen; ich muß aber gestehen, nur negative Resultate erhalten zu haben. Reine Probe gelang; obwohl fie fich bereit zu den Proben erklärte und ihr Magnetiseur (Dr. R.) mit großer Gefälligkeit barauf einging, indem er allerdings erinnerte, daß das Bermögen des Bellsebens nicht immer gleich ficher fei. Gie erriet

tlaren Tatsachen und Gesichtspunkten, welche bem wachen Diesseits entnommen find, und wieder dafür Anwendung finden, zugleich aber die Betrachtung barüber hinauszuleiten bienen. Aber biefe Begrundungsweise unfrer Lehre selbst führt auf Bezugspunkte zu jenem Gebiete, beren Berückfichtigung um so weniger abzuweisen war, als die Wahrscheinlichkeit der

weder richtig, was ihr Magnetiseur auf meine Anordnung im andern Rimmer tat, noch was in verschlossenen Paleten enthalten war, die ihr in die Hand gegeben murben, noch mas ben entfernten Rranten fehlte, über beren Ruftanbe ich fie befragte; obwohl es ihre Sauptbeschäftigung mar, über bas Leiden und die Beilung entfernter Batienten Austunft zu geben; ja fie erriet nicht einmal die Bunde, die ich aufällig am Arme hatte, als ich fie um ben Zustand beffelben befragte, nachdem ich mich mit ihr in Rapport gesett. Dabei überzeugte ich mich, daß andre, welche fie wegen ber Buftande ferner Batienten tonfultierten, ihr vielfach felbft auf die Sprunge halfen, und daß in ihrer Umgebung eine große Geneigtheit bestand, alles zusammenzusuchen und aufzufaffen, was in ihren Ausfagen zutraf ober ben Schein des Rutreffens hatte, bas Richtzutreffende aber nicht zu berücksichtigen. so daß die baber rübrenden Berichte über fie freilich viel Bunberbares zu enthalten fchienen: auch mochte barin manches wirklich wunderbar fein; nur ich felbft habe nichts tonftatieren tonnen. Gie fab auch Engel und machte Banberungen durch bie Geftirne, was fie aber von diesen berichtete, waren Absurditäten. Dabei tann ich nicht zweifeln, daß es eine wirkliche Somnambule war, um die es sich hier handelte; das im wachen Zustande sehr gewöhnlich aussebende Bauermadchen nahm im somnambulen Zustande eine Art verklärtes Mussehen an, zeigte einen eblern Ausbrud im Sprechen, namentlich eine große Geläufigfeit in Reimen zu sprechen, und überhaupt ein ganz anbres Wesen, als im gewöhnlichen wachen Buftande; Umftande, die mir immerbin febr mertwürdig erschienen find, fo baß ich, unter ber Mitrudficht auf anbre Umftanbe, wenigstens die subjektive Uberzeugung batte, daß bier ein absonberlicher Rustand vorliege.

Much in ber an ichlichten Tatfachen reichen Schrift bon Siemers: Erfahrungen über ben Lebensmagnetismus, hamb. 1835, werden die mannigfachsten Fälle angeführt (S. 148, 149, 161, 168, 169, 171, 172, 173, 189, 192, 198, 196, 274 ff.), bag Somnambulen fich in Betreff ber Beurteilung bes franthaften Ruftanbes teils ihrer felbst, teils andrer, wie auch in Boraussagen und Fernsichten irrien; mabrend

allerdings andres in bemertenswerter Beije gutraf.

So wenig nun die vorigen negativen Erfahrungen zu Gunsten der Bunderericheinungen bes Somnambulismus iprechen und einen fritiklofen Glauben baran rechtfertigen würden, fo wenig tonnen boch aber anderfeits noch fo viele negative Erfahrungen hinreichen, die Beweistraft positiver zu entfraften, falls fie der Art sind, bag man wirklich etwas baburch konftatiert halten kann; ich kann aber nicht umbin, in diefer Sinficht manchen Erfahrungen andrer wenigstens fubjektiv fo viel Gewicht beizulegen, als meinen eigenen negatiben, wenn ich auch noch keinen exakten objektiben Beweis daburch geführt finden tann. Aber wie ichwer ist es überhaupt, einen solchen ju führen, ber allen Anforderungen genügt; wie fcmer fogar in ber Physit; vieles jest Alltägliche hat Jahrtausende barauf warten muffen: geschweige in einem von Ratur jo schwankenden Gebiete. Und man kann nicht auf festem Boden gehen wollen, wo es nun einmal von Natur nur Bellen gibt.

Manche Somnambulen (wie die Rachler an vielen Stellen der S. 242 angeführten Schrift, geftehen übrigens felbst die große Leichtigkeit der Täuschungen im somnambulen Bustande zu, indes sie boch barauf bestehen, daß es auch eine mabre Fernsicht und Boraussicht, welche die gewöhnlichen Schranken bes Diesseits überschreitet, in

erhöhten Graben biefes Ruftanbes gebe.

bezweifelten Phanomene selbst baburch machft, bag wir auf ihre Statthaftigkeit n einem andern als bem biesseitigen Gebiete bes Seins durch bie Besete biefes diesseitigen Seins felbft geführt werben, und ein abnormes Übergreifen ber Berhältniffe beiber in einander nach ihrem Zusammenhange wohl möglich halten burfen. Wenn in normalem Buftanbe nur bie Leber Galle absondert, in abnormen Buftanden (Gelbsucht) auch die Saut es tut, nur schwächer und unvollständiger, so tann auch mobl eben so bas, mas im normalen Auftande nur im Jenseits geschieht, im abnormen Auftande un= volltommen im Diesseits geschehen; wenn boch ber Busammenhang von Jenseits und Diesseits minbeftens so organisch innig ift, als ber bon zwei Gebieten in unserm Körper. Dann aber auch umgekehrt, wenn fich bon ben Forderungen, die wir an das Jenseits stellen, in abnormen Buftanben des Diesseits schon etwas wirklich erfüllt zeigt, so können wir an der möglichen Erfüllung biefer Forberungen auch für bas Jenseits nicht mehr zweifeln, und die Lehre, welche diese Forderungen ftellt, gewinnt ihrerseits baburch an Wahrscheinlichkeit. So vermögen zwei an sich zweiselhafte und buntle Bebiete boch wechselseitig etwas zu ihrer Unterftugung und Erläuterung beigutragen, wie zwei ichief ftebenbe Balten fich burch ibr Lebnen gegen einander halten.

Die Wechsel zwischen dem Hauptsitze unsers Bewußtseins pflegen schon während des Lebens in nuserm engern Leibe schnell ohne lang-weilige Übergänge zu erfolgen. Bom ausmerksamen Gebrauche des Auges zum ausmerksamen Gebrauche des Ohres gehen wir meist nicht durch langsame, sondern kurze Vermittelung über, zwei ganz verschiedene Zustände folgen sich fast plözlich. Desgleichen bedarf es nur eines Moments, daß der Schlaf des engern Leibes sich in Wachen verwandle und umgekehrt. Wenn nun im Tode das Bewußtsein durch einen ähnslichen schnellen Wechsel vom engern Leibe auf den weitern übergeht, der Schlaf des weitern Leibes sich hiemit in Wachen wandelt; so tritt dies also nur unter Gesetze, die wir in unserm diesseitigen Leibe und Leben selbst schon verfolgen können.

Inzwischen ist alles überhaupt, was wir aus ber Betrachtung ber in unserm Jetztleben und jetzigen engern Leibe unterlaufenden kleinen Wechsel und Wendepunkte entlehnen, nicht so bedeutungsvoll und wertvoll für die Stützung unserer Ansicht, als was wir aus der Betrachtung eines ähnlichen großen raschen Wechsels und Wendepunkts, wie der Tod
selbst ist, zu Anfange des Lebens entnehmen können; denn man muß
zugestehen, daß doch im ganzen unser Leben in einem Flusse sließt, in
welchem alle noch so mannigfaltigen Beränderungen fast verschwindend
klein zu nennen sind gegen die totale Umwälzung aller Bedingungen
und Verhältnisse, die mit dem Erwachen zum künftigen Sein plötzlich

eintreten muß; und es möchte gewagt erscheinen, anzunehmen, daß sich etwas derartiges mit uns begeben könne, ohne uns zu vernichten, wenn uns noch kein Beispiel davon vorläge. Hat sich aber schon einmal etwas dergleichen mit uns ohne Gefahr, ja mit Gewinn, begeben, so kann es sich auch ein zweitesmal begeben. Dies leitet uns zu den Betrachtungen des folgenden Abschnitts.

## XXV. Analogien bes Tobes mit ber Geburt.

Die Geburt ist es, welche jedem Menschen das Beispiel einer plötzlichen Umwälzung aller seiner Verhältnisse, des scheinbaren Abbruches aller seiner bisherigen Lebensbedingungen schon einmal gegeben hat. Aber sie hat ihm damit zugleich das Beispiel gegeben, daß, wenn dies heißt, ein Leben beendigen, es zugleich heißt, ein neues Leben auf höherer Stufe beginnen. Alle Menschen führen schon ein zweites Leben, durch ein gewaltsames Ereignis aus einem frühern niedrigern, unvollsommenern hervorgegangen. Eine einmalige Umwälzung, anstatt einer zweiten zu widersprechen, verspricht aber vielmehr eine solche. So baut die Natur ein Glied der Pflanze über das andere auf mit zwischensliegenden Knoten, jedes höhere erwächst aus dem niedern und übersteigt das niedere; und so baut sie eine Lebensstufe des Menschen über die andre auf mit zwischenliegenden Knotenpunkten; jede spätere erwächst aus der niedern und übersteigt die niedere.

Wir halten gewöhnlich Geburt und Tod für etwas in ihrer Bebeutung Entgegengesetztes, und müffen sie freilich so lange dafür halten, als wir wie gewöhnlich bloß die unserm Jetztleben zugekehrte Seite davon in Betracht ziehen, d. i. von der Geburt die Seite des Erwachens zum neuen Leben, vom Tode die Seite des Erlöschens des alten; und es ist kein Bunder, daß wir so tun, da wir zwischen beiden stehen. Aber wenn die Geburt ihre Hückseite im Untergange eines frühern Lebens hat, wird der Tod auch seine Vorderseite in dem Ausgang eines neuen Lebens haben können. Hiermit aber nehmen Geburt und Tod, von so entgegengesetzt Bedeutung sie für unser Jetztleben

erscheinen, eine analoge Bebeutung für unser ganzes Leben an. In beiden erlischt ein früheres Leben, erwacht ein neues eben vermöge bessen, daß das frühere erlischt, indem das neue Leben das Erzeugnis des frühern zu einer neuen Daseinsform in sich aushebt.

In Wahrheit, warum follten wir unfern Tob mehr fürchten, als bas Kind seine Geburt, da das Kind in keiner Weise seine Geburt weniger zu fürchten hatte, als wir unfern Tod? Das Kind weiß so wenig wie wir, was es im neuen Leben gewinnen wird; noch ift keine Brücke bazu da, etwas davon zu erfahren; es fühlt nur im Momente der Geburt was es verliert, und zunächst scheint es, baß es alles verliere. Aus bem warmen Mutterleibe, aus bem es alle Lebensbedingungen sog, wird es plötlich herausgeriffen; alle Organe, durch die es mit bem Mutterkörper in Beziehung stand, Nahrung aus ihm schöpfte (velamenta und placenta) werden grausam zerriffen, und verfaulen alsbald so gut, als unser Leib im Tobe verfault, ja fie welten schon vor der Geburt, wie unser Leib im Alter welft und bereiten dadurch die Geburt felbst vor; gewiß mag bas Kind zumeift nicht ohne Schmerzen geboren werben, wie wir zumeist mit Schmerzen in bas andere Leben hinübergeben. Aber eben der Tod eines Teils seines Systems ift mit bem selbständigen Erwachen eines andern Teils zum Leben verknüpft, bes Teils, ber früher weniger bas Treibende als bas hervorgetriebene mar, mit bem Ermachen zu einem neuen, lichtern, freiern Leben. So wird auch der Tod eines Teils unsers Gesamtspftems bas Erwachen eines andern Teils mitführen, der jett weniger das Treibende als das hervorgetriebene ift; das Erwachen zu einem neuen, lichtern, freiern Leben.

Ob vielleicht der Bildungsprozeß des Kindes von sinnlichen instinktartigen Gefühlen begleitet ist, läßt sich begreislicherweise durch Ersahrung weder beweisen noch leugnen, da, wenn solche vorhanden wären, doch eine Erinnerung daran noch weniger ins jetzige Leben hinüberreichen würde, als von den ersten Zuständen nach der Gedurt ins Alter, weil eine rein sinnliche Existenz noch kein Erinnerungsvermögen einschließt. Aber wie dem auch sei, so könnten höchstens an der Art des Hervortreibens und Bildens der Organe (wenn überhaupt) sich derartige Gefühle knüpsen; das Kind kann aber die Augen, Ohren, Arme, Beine, die es aus dem Keime hervortreibt, vor der Gedurt nicht in dem Sinne als seine fühlen, wie nach der Geburt, weil es sie ja noch nicht eben so brauchen kann. Sie liegen noch eben so, als jetzt unste Werke für uns, wie fremdgewordene Werke, Bildungsprodukte für dasselbe da, die es zwar immer mit neuen Zuwüchsen vermehrt, fortgehends ausarbeitet, wie

dasselbe jetzt von uns mit dem Kreise unfrer Wirkungen und Werke geschieht; aber ohne je mehr als (höchstens) die Tätigkeit des Hervorstreibens, Schaffens als die seine fühlen zu können, wie dasselbe auch bei uns der Fall. Nun aber, wenn es geboren wird, die disherige treibende Kraft erlischt, erkennt es plötzlich, daß diese Welt ihm vorher äußerlicher Schöpfungen sein eigener Leib geworden ist, daß alles, was außer und hinter ihm zu liegen schien, in ihm und vor ihm, d. h. als Bedingung seiner Zukunft erscheint. Es erkennt nun den Gebrauch dieser Gliedsmaßen, dieser Sinnesorgane, und freut sich derselben, wenn es sie zuvor gut gebildet hatte. Entsprechendes mögen wir also auch von unser Geburt zum solgenden Leben erwarten.

Und so mögen wir wohl Mut fassen, wenn uns das Todesgefühl mit der Gewißheit alles dessen, was wir verlieren und der Ungewißheit dessen, was wir dafür gewinnen werden, ängstigen will. Wir haben diesen Fall schon einmal erlebt; erwarten wir vom zweiten Falle, der uns bevorsteht, das, was wir schon im ersten ersahren haben. Der Tod ist im Grunde bloß ein alter Bekannter, der wiederkehrt, nicht, um uns die Lebenssprosse, die er uns früher hinausgeführt, wieder heradzustoßen, sondern die Hand zum Aussteigen auf eine höhere zu reichen, indem er die untere zertritt, damit wir nie wieder absteigen können. Das Zertrümmern unsres Leibes ist nur wie das Zertrümmern des Schiffes hinter uns, das uns in ein neues Land erst gefahren hat, damit wir nie mehr zurücktönnen; wir müssen das neue Land erobern. Dies neue Land ist unser neues Leben.

Das Kind lebt im Mutterleibe einsam, abgeschlossen von seines Gleichen, ganz ungesellig; es tritt mit der ersten Geburt hinaus in die freie Gemeinschaft mit andern Menschen, aber doch durch seine, wenn auch nur scheinbare, Leibesgrenze in gewisser Weise von neuem abgeschlossen von ihnen. In der zweiten Geburt wird auch diese Schranke fallen; danach werden wir alle einen und denselben Leib haben, den gemeinschaftlichen Leib der Erde, nur jeder wird ihn in anderm Sinne haben. Unser Verkehr wird in Folge dessen eine ganz andere Freiheit und Leichtigkeit gewinnen als jeht, wie wir es früher schon betrachtet haben.

Wie schön war's, hörte ich jemand sagen, die Frische der Jugend mit der Reife und Fülle des entwickelten Geistes verbinden zu können. Run, diesen Vorteil wird uns der Tod gewähren, uns mit allen bisher gewonnenen Schätzen unsres Geistes als Kinder in ein neues Leben sehen, wo wir das hier Gewonnene und Gereifte mit neuer Jugendkraft und unter neuen Verhältnissen nuten werden.

Der Vergleich bes Todes mit der Geburt ließe sich noch weiter ausführen; aber wir muffen auch hier wieber, wie bei ben früheren Bergleichen, nicht vergeffen, bag er nicht vollständig fein kann, und ber Seite der Ungleichheit dabei Rechnung tragen. Und zwar hangt biefe Seite hier an einem analogen Umftande wie bei bem Bergleiche, ber uns zuerft und zumeist beschäftigt bat. Das Anschauungsleben, das wir jest in einem höhern Wesen führen, ift schon ein gesteigertes gegen das, welches die Anschauungen in uns führen, weil das höhere Wesen selbst gegen uns gesteigert ift. Und so muß sich auch bas Erinnerungsleben, bas aus jenem höhern Anschauungsleben erwachsen ift, gegen bas Leben der Erinnerungen in uns steigern. Run eben so ift bas Leben, bas wir jest führen, schon ein gesteigertes und zwar hoch gesteigertes gegen bas, welches wir vor der Geburt geführt haben, und so werben wir auch in dem Leben, das wir kunftig führen werden, nicht blok eine Wiederholung, sondern eine Steigerung der früheren Steigerung zu erwarten Ich will aber ben Gesichtspunkt ber Verschiedenheit eben so wenig ins einzelne hier burchführen, wie ben ber Uhnlichkeit.

Unstreitig liegt es am Rächsten und ist am sichersten, ben Borblick in unserer Rufunft auf Ructblide in unfre eigene vergangene Entwicklungsgeschichte vielmehr als die von andern Wesen zu gründen, weil unstreitig jedes andere Wesen sich in anderer eigentümlicher Weise nach einem besondern, nur in sich konsequenten Plane entwickelt: boch wird es auch etwas Gemeinschaftliches in ben Gesetzen aller Entwickelung geben; und fo finden wir die allgemeinen Grundzüge beffen, mas wir an uns feben, im weitesten Rreise der lebenden Geschöpfe wieder. Alle Bflanzen ent= wickeln sich erft still im Samen und erwachen bann unter Durchbruch und Berftorung ber Sulle in einem neuen Reiche ber Luft und bes Lichtes; alle Tiere entwickeln fich erft ftill im Gi, sei es in ober außer einem Mutterleibe, wie wir, und treten unter Durchbruch und Berftörung ihrer Hulle mit uns und allen Pflanzen in dasselbe Reich. Ja wir sehen bei vielen Geschöpfen sich schon jett Stufen über Stufen bauen, woraus man von jeher Bilber für ein tünftiges Leben geschöpft hat. So, nachdem die Bflanze an Luft und Licht getreten ift, eröffnet sich ihr später nochmals ein gang neues Leben, indem fie bie Blüte bem Genuß des Lichtes auftut. So durchbricht ber Schmetterling, nachdem er seinen Eizustand, seinen Raupen- und Buppenzustand durchlaufen, die Buppenhülse und gewinnt Flügel für die tragen Füße, taufendfache Augen für das blöde Geficht der Raupe.

Es kann bemerkt werden, daß selbst der Periode des Embryolebens, und zwar, so viel wir wissen, in allen Tieren wie im Menschen, noch eine frühere Periode, so zu sagen ein früheres Leben, das der Bildung des Eies selbst vorausgeht, und der Übergang aus dem Zustande der Unbefruchtung in den der Besruchtung, von wo an eine neue Entwickelung beginnt, ebensalls das Bornehmste und Hauptsächlichste, als der zentrale Hauptsern erschien, durch Zerstörung des Keimbläschens nämlich. Dieses bildet einen um so größern Teil des Eies, je jünger das Ei ist, wird aber zu der Zeit, wo das Ei den Eierstock verläßt, um sich nun zum Embryd zu entwickeln, zerstört, man weiß noch nicht recht wie, und ob im Momente oder kurz vor der Zeit des Austritts aus dem Eierstock.

Manches, was wir schon beim Menschen sehen konnten, erblicken wir nun gleich allgemeiner:

Dieselbe materielle Welt, in welcher der Same gezeugt und dann geborgen wird, ift es auch, in welcher die Pflanze aufschießt und wurzelt. In derselben materiellen Welt, in welcher das Ei liegt und die Raupe friecht, fliegt auch noch Bogel und Schmetterling; in derselben materiellen Welt, welche den Menschenfötus umschließt, lebt auch der geborene Mensch; der Mutterleib ist ja selbst nur ein Teil, ein engerer Bezirk dieser Welt. Nicht etwa hier wird der Same in die Erde gelegt, und auf einem andern Planeten schießt die Pflanze auf, nicht hier wird das Ei gelegt, und der Vogel sindet sich nach dem Durchbruch der Schale an einem Orte über der Milchstraße. Sondern Samen und Pflanzen, Sier und Vögel, menschliche Embryonen und Menschen leben zwischen, neben, ja in einander. Überall hat die spätere Entwicklungsftuse dieselbe Räumlichkeit der Welt mit der frühern noch gemein; die höhere Entwicklungsftuse erkennt auch dies; nur die niedere erkennt es nicht.

So sollen wir auch nicht meinen, daß wir durch unsern Tod in eine ganz andere Welt hinausgerückt werden; sondern in derselben Welt, in der wir jetzt leben, werden wir fortleben, nur mit andern neuen Mitteln sie zu erfassen, und mit größerer Freiheit sie zu durchmessen. Es wird die alte Welt sein, in der wir einst kliegen werden, und in der wir jetzt kriechen. Wozu auch einen neuen Garten schaffen, wenn in dem alten Garten Blumen blühen, für die sich im neuen Leben ein neuer Blick und neue Organe des Genusses öffnen. Dieselben irdischen Gewächse dienen Raupen und Schmetterlingen, aber wie anders erscheinen sie dem Schmetterling als der Raupe, und indes die Raupe sich an eine Pflanze heftet, fliegt der Schmetterling durch den ganzen Garten.

Wir erbliden jest nichts um uns von den Wefen, die uns in das fünftige Dasein vorausgegangen sind, oder glauben nichts von ihrem Dasein zu erblicken; aber fragen wir uns boch, ob benn die Raupe etwas vom Leben bes Schmetterlings, das Hühnchen unter bem Gewölbe bes Eies etwas vom Leben bes Bogels unter bem himmelsgewölbe, ber Menschenfötus im engen Mutterleibe etwas vom Leben bes Menschen im großen Weltorganismus weiß. Der Schmetterling fliegt bei ber Raupe vorbei, streift an sie an; er scheint ihr ein fremder Körper; sie mußte ja erft die Augen bes Schmetterlings felber haben, um ihn als ihres Gleichen zu erblicken. Im Buhnchen bes Gies find bie Augen schon vorgebildet; es tennt ihren Gebrauch noch nicht; es mußte fie erft öffnen und ber Schale, bie es umschließt, erft ledig werden, um ben Bogel mit sich unter bemselben himmelsbache zu erblicken. Wird es mit uns anders fein? Dürfen wir nicht auch erwarten, bag mit bem Berbrechen ber Schale unfres jetigen Leibes Mittel ber Bahrnehmung, die unser jetiges Leben in uns schon vorgebildet hat, sich öffnen werden, womit wir nun erft bie erblicen konnen, die vor uns in bas neue Leben geboren worden, wenn sie immerhin auch schon jest zwischen und um, ja in uns wohnen und wirken?

Der Same wird nach dem Durchbruche selbst zu einer ähnlichen Pflanze, wie die ist, von der er getragen worden, das Ei zu einem ähnlichen Vogel, wie der ist, der das Ei einst in sich trug, der Menschenstötus einst zu einem ähnlichen Wenschen, wie der ist, der das Ei des Wenschen oder den Fötus in sich trug. Was ist es, was nach der Analogie, die uns jetzt leitet, den Wenschen selbst wie ein Ei in sich trägt; es ist die Gesamtheit der ihn umgebenden irdischen Natur; und so dürsen wir erwarten, daß nach unserm Durchbruche unser Geist auch einen der umgebenden Natur ähnlichen Leib sinden wird, den er erkennend durchbringen und handelnd bewegen wird. Wir werden einst zu einer ähnlichen Natur erwachsen, wie die ist, die uns jetzt umgibt.

Richt zwar ber Materie nach wird für jeden Menschen nach seinem Durchbruche eine andre Natur gemacht; der Materie und dem Raumumfange nach bleibt immer nur eine Natur bestehen, aber diese eine Natur wird für jeden von selbst eine andre sein, je nachdem er sie auf andre Weise, nach andern Beziehungen, in anderen Formen durchdringt, ertennt, erregt. Die Art, wie er dies künftig tun wird, wird aber vorausbedingt durch die Art, wie er jetzt sich mit ihr in Beziehung setzt.

Freilich, die Blume verweltt zulett, ber Schmetterling ftirbt boch

zulett. Sollen wir nach unsrem künftigen Leben auch endlich noch verwelken, sterben?

Aber kehren wir die Betrachtung lieber um. Sollte jenes Welken, Sterben nicht für die Seelen von Pflanze und Tier so scheinbar sein, wie unfres für uns?

Läßt uns nicht schon der gewöhnliche Glaube dereinst in einem Paradiesgarten gehen? Woher kommen aber die Blumen, die Schmetterslinge, die Bögel in den Garten? Ich denke, woher die Menschen in den Garten kommen. Der Mensch wird nicht allein mit dem Tode in ein höheres Reich erhoben; sondern der ganze Zusammenhang beseelter Wesen nach einem in sich zusammenhängenden Plane. Das Obere wird von dem Untern bevölkert. So ist auch der Naturglaube der Bölker.

Es scheint mir in der Tat für den Unsterdlichkeitsglauben sehr mißlich, die Unsterdlichkeit des Menschen zur erzeptionellen Sache zu machen, oder selbst, wie von manchen geschieht, an besondere höhere Borzüge des Menschen zu knüpsen, so daß nur geistig oder moralisch bevorzugte Wenschen der Unsterdlichkeit teilhaftig würden. Die rohsten Bölker scheinen mir hier das Richtigste getroffen zu haben. Der Lappe glaubt sein Kenntier, der Samojede seine Hunde im andern Leben wiederzusinden, und wer von uns einen treuen Hund hat, wird ihn auch dereinst gern wiedersinden. Sollte es überhaupt keine Geschöpse, tiefer stehend als der Wensch, im andern Leben geben? Wenn aber, so ist es nur natürlich, daß diese Geschöpse, denen der Mensch dort begegnet, aus denen erwachsen sind, denen er hier begegnet ist. So bleibt alles im natürlichen Zusammenhange. Inzwischen gebe ich zu, daß durch diese kurzen Betrachtungen der Gegenstand nicht abzusertigen ist.

## XXVI. Über die gewöhnlichen Versuche, die Unsterblichkeitslehre zu begründen.

Unstreitig gibt es keinen sicherern, ja überhaupt keinen andern haltbaren Schluß auf die Zukunft, als aus den in der Gegenwart und Vergangenheit gültigen Bedingungen derselben. Bis jest nun haben wir die Verhältnisse und Bedingungen unstrer jenseitigen Zukunft, ob zwar immer im Felde von Tatsachen, doch mehr an verwandten Fällen erläutert und aus Analogien unstre Folgerungen gezogen, als mit direkten

Schlüffen unfre Aufgabe angegriffen. Und unftreitig tann es nicht nur zur Erläuterung, sondern auch Stützung unfrer Lehre wesentlich beitragen, wenn fie die Verhaltnisse, die sie zwischen unserm Jest und Ginft fordert, tatfächlichen allgemeinern Verhältnissen bes Jest und Ginft unterzuordnen, unfern Fall mit andern analogen Fällen vergleichbar zu machen weiß, bei welchen nicht nur das Jett, sondern auch das Einst noch in die Beobachtung fällt. Aus diefem Gefichtspuntte verglichen wir unser fünftiges Erinnerungsleben im höhern Geiste mit bem Leben ber Erinnerungen in unserm Geifte; ben Schlaf und bas Wachen unfres bereinstigen weitern Leibes mit bem Schlaf und Wachen unsers jegigen engern Leibes; unfre Geburt in bas neue Leben mit unfrer vorausgegangenen Geburt in bas jetige Leben, und verglichen nicht nur beides. sondern zeigten auch, wie beibes in einer höhern und größern Sphare bes Seins und Wirtens zusammenhangt. Die Betrachtung biefes Bufammenhanges und ber Stellung, welche beibe Glieber bes Bergleiches barin einnehmen, gab uns zugleich bas Mittel, bie Analogie beiber und die Abweichung beiber von ber Analogie, fo weit fie ftatt findet, zu erklaren und lettere nach bem Bringip bes Schlusses vom ungleichen Grunde auf die ungleiche Folge in Rechnung zu ziehen. Betrachtung, ber Schluß läßt fich allerbings auch enger auf unfern Gegenstand zusammenhalten, birekter barauf richten. Jeber Tag anbert an uns, boch fühlen und in sofern behalten wir unfre Individualität durch alle Anderungen durch noch als biefelbe. Der Tod wird noch mehr an uns ändern; wollen wir also schließen, ob wir auch durch biefe Unberung burch noch unfre Individualität retten werben, fo feben wir zu, woran nur erst im Jettleben unfre individuelle Forterhaltung burch allen Wechsel burch hängt. Was uns burch alle Angriffe bes Lebens burch als biefelben forterhält, nichts von unserm Wefen verloren geben läßt, trot bem, daß fich unser Leib beständig auflöst, ein Bewußtseinsmoment nach bem andern schwindet, wird uns auch burch ben nur größern Angriff bes Tobes burch als bieselben forterhalten, retten muffen; falls wir anders zu retten find. Es fragt fich also nur, was dies im Grunde sei. Fassen wir bei bieser Untersuchung, die uns noch anzustellen übrig bleibt, die ben biretteften Weg einschlägt, ber zu Gebote steht, eben wie bei ben frühern analogischen, Tatsachen und nur Tatsachen ins Auge und befriedigen und täuschen uns nicht mit Worten und Wortspielen, wie es nur zu häufig geschieht. Zwar nicht bloß auf die Tatsachen, auch auf die Forberungen des Jettlebens haben wir babei zu achten; aber zunächst handelt es sich erft um die theoretische Begründung unser Lehre; auf die praktische kommen wir noch später (XXVIII), und es können beibe richtig gesaßt nie in Widerstreit treten (XIX, A).

Inzwischen ehe wir (im folgenden Abschnitt) den Kreis unserer theoretischen Betrachtungen mit dieser direktesten Betrachtung abschließen, durchlausen wir erst kurz noch die Wege, auf denen bisher unser Gegenstand gefaßt worden ist; um so leichter wird sich dann unser Abweichung davon zugleich erklären und rechtsertigen.

Sat man wohl ben Weg, ben wir in biefer Beziehung für ben allein richtigen halten, überhaupt bisher schon eingeschlagen; b. h. die Tatsachen und die Gesetze des folgenden Lebens durch die Tatsachen und Gefete bes biesfeitigen zu begründen gesucht? Unbewußt unftreitig überall; benn bei ber großen Berbreitung bes Unfterblichkeitsglaubens haben außer ben praktischen Motiven auch stille Analogien und Inbuktionen von dem, was überall vorliegt, ficher ihre Rolle gespielt; aber fo wie man mit Bewußtsein biefen Weg einzuschlagen versuchte, schien ber Hoffnung auf ein Jenseits fast mehreres zu widersprechen, als ihr zu bienen; und so hat man meift vielmehr ben entgegengesetten Beg eingeschlagen, fie auf Wiberfprüche mit ber jetigen Wirklichkeit, ja mit der Möglichkeit jetigen Denkens zu gründen. Bas Bunder bann freilich, wenn eine solche Weise ber Betrachtung, anstatt bie Bukunft zu erhellen und zu sichern, irre Scheine in die Gegenwart felbst marf. Um eine trübe Hoffnung auf bas Jenseits zu erhalten, geben wir die klarften Gesichtspunkte bes Diesseits auf, legen wir ber freien Forschung Fesseln Was hat sich nicht die Lehre von Leib und Geift gefallen laffen muffen, um nur ben Forberungen zu genügen und nicht über bie Forberungen hinauszugehen, die man im Interesse des Unfterblichkeitsglaubens ohne Rucficht und zum Trot der Erfahrung an fie ftellen zu müffen glaubte.

Ich sage zwar nicht, daß alle auf den Frrwegen gegangen sind, von denen ich jetzt zu reden habe, doch sind es die gewöhnlichen, geläusigsten Wege, die man betritt, so geläusig, daß davon abzuweichen selbst den meisten ein Frrweg scheint, und wenn er selbst zum Ziele führte. Denn wer einmal seinen Weg für den rechten hält, nennt Ziel nur, was an dessen Ende liegt, und wäre es auch nur ein leerer Schein, wäre es ein Nichts. So sind denn viele zu dem Scheine und viele zu dem Nichts gekommen, das sie noch Unsterblichkeit nennen. Und haben manche Verständigeres gedacht oder Richtigeres geahnt, zur Reise oder zur Verwendung ist die Frucht nicht gediehen.

Manche meinen, daraus, daß die Seele hinieden an einen Leib gekettet sei, folge ja noch nicht, daß sie es auch immer sein werde. Vielmehr werde sie denselben im Tode wie ein Kleid oder eine Hülle abstreisen, sich desselben wie einer Fessel oder einer Last entledigen, und sortan ein rein körperloses Dasein führen. Es ist leicht, dies zu sagen, vergeblich, in der diesseitigen Ersahrung einen Anhalt für die Möglichkeit eines solchen Daseins zu suchen, unmöglich, sich eine Borstellung davon zu machen. Jeder Versuch solcher Vorstellung läßt doch noch unwillkürlich ein verblaßtes leibliches Schemen übrig, oder die Vorstellung des Seelendaseins schwindet selbst in nichts, ja sie verblaßt schon, wie jenes Schemen blasser wird.

Zwar diese Meinung ist nur ein Extrem, wozu jetzt nicht leicht jemand in vollem Ernste noch seine Zuflucht nimmt; doch nähert man sich ihm von verschiedenen Seiten.

Manche sagen: hat sich doch die Seele von vorn herein den Leib gebaut; was kann es sie kummern, wenn der Leib zerfällt; sie wird sich wieder einen neuen bauen, die Materie neu um sich sammeln und sich ihr einbilden. Aber wo hat man je gesehen, oder woraus hat man je schließen können, daß eine Seele einen Leib gebaut hat, außer mit schon oder noch zu Dienste stehenden leiblichen Mitteln; also dürste man ihr doch den Leib nicht erst nehmen wollen, um sie nachher einen neuen Leib bauen zu lassen, sondern man muß sie den neuen Leib mittelst des alten bauen lassen. Das aber ist eben unsre Ansicht, die man doch nicht im Auge hat.

hier ein Beispiel biefer Borftellungsweise:

"Wie das Leben in seinem Ursprunge und Wesen geistig ift, so erwächst Die Seele nicht aus dem Gehirne, vielmehr bilbet fie es als ihren beharrlichen raumlichen Musbruck: und fo ift benn ihre Bernichtung teineswegs die notwendige Folge ber Bernichtung bes Gehirns und der übrigen Organe. Wie die Kraft des felbständigen Lebens bei ber Fortpflanzung dem geftaltlosen Reime mitgeteilt wird, daß er zu einem organischen Bliederbaue fich entwickelt, so vermag auch die Seele fich nach dem Tode ein neues Organ zu schaffen; und zwar tann sie dies, ohne eines besonders organisierten Stoffes zu bedürfen, bloß burch Figierung in irgend einem raumlichen Dasein, benn wir wiffen, daß auch aus ben Elementarftoffen ober ben allgemeinen Formen der Materie organische Besen erzeugt werden konnen. Sie wird aber in biefem Falle ber Materie, an welcher fie ihr individuelles Dafein behauptet, ihren Charafter aufpragen, wie bas Leben überall feinen Thous burch Bilbung organischer Teile aus frembartiger Materie verwirklicht, und wie bei ber Zeugung ber Charafter bes väterlichen Lebens auf das fünftige findliche Leben übertragen wird ohne einen materiellen Übergang, vielmehr durch einen blog bynamischen Aft." (Burbach, Physiol. III. S. 785f.)

Eine ber gewöhnlichsten Ansichten ift die, daß bei Zerftörung bes Leibes im Tode doch etwas für die Seele Grundwesentliches unzerftort von ihm übrig bleibe, mas ihr fortgebends eine Anknüpfung gewähre. Aus allgemeinem Gefichtspunkte scheint fich hiefür anführen zu lassen, daß man ja mancherlei vom Körper wegnehmen kann, ohne daß man etwas von der Seele wegnimmt, Arme, Beine u. f. w. Alfo scheint es nur barauf anzukommen, wenn boch bie Seele nicht gang ohne Körper bestehen kann, ben mesentlichen Teil zu finden, der noch bleiben muß, bamit die Seele bleibe, und biefen ins folgende Leben zu retten. Rur daß man freilich nach und nach alle Teile des Leibes wegnehmen tann, selbst die des Gehirns, wenn man es nur einzeln tut; jest die rechte, jest bie linte Seite bes Gehirns, wie früher betrachtet. 3mar, wenn man an den Übergangsteil bes Gehirns jum Rudenmark (bas fog. verlängerte Mart) kommt, welcher bient, die Atemfunktionen qu unterhalten, biefes verlett, ftirbt ber Mensch aus Atemnot, was man aber unftreitig nicht als Beweis wird ansehen wollen, daß hier ein Teil ruhe, ber den Menschen unfterblich macht. Das ganze Gehirn, ja bas ganze Rervenspftem ohne übrigen Leib vermag überhaupt eben so wenig ber Seele diesseitig zu bienen als ber ganze Leib ohne Rervenspftem und Gehirn. Welcher Versuch bewiese also, daß im einen mehr als im andern bas liegt, worauf es bei Forterhaltung ber Seele ankommt? Die Integrität des einen zeigt sich nur in kleinen Teilen wesentlicher als bie bes anbern, bie Seele im Diesfeits gurudguhalten.

In Betracht dieser Umstände und in Rücksicht, daß der ganze Körper handgreislich im Tode zerfällt, also die Anknüpfung der Seelenintegrität an die Integrität eines besondern Gehirnteils uns nicht einmal zu statten kommen würde, selbst wenn sie statthaft wäre, sucht man den Teil des Körpers, der im Tode unzerstört bleiben soll, gewöhnlich in etwas nicht Handgreislichem.

So ist mancher geneigt, die Seele in ein bevorzugtes Atom oder einen unzerstörbaren Kern, klar oder unklar vorgestellt, zu verlegen, welcher der Fäulnis trope, und an welchem haftend die Seele den Weg ins neue Leben finde. Der Stein der Weisen, den man so lange als äußerliches Mittel der Unsterblichkeit suchte, wird hiemit gewissermaßen in den Körper selbst verlegt. Der Aberglaube aber wird dadurch nicht geringer. Denn welcher Zauber könnte an ein starres Atom das Leben einer Seele heften?

Andre hegen die Ansicht, daß ein feiner atherischer Leib in dem gröbern enthalten sei, der sich bei Zerstörung des gröbern frei mache und uns unsichtbar ins neue Leben entschwebe. Bielleicht ist biese Anssicht unter allen die gewöhnlichste. Schon manche Heiben hegten dieselbe, indem sie eine seurige Ratur der Seele annahmen, welche ihr gestatte, nach dem Tode zum Himmel zu entsliegen; besonders aber hat sie unter den Christen auf Grund teils der paulinischen Borstellung von dem verklärten Leibe des Jenseits, teils mancher physiologischen Borstellungen über das Wirksame im Nervensystem vielsachen Singang und Ausbildung gefunden. Der Kirchenvater Origenes gehört zu ihren Bertretern, und später ist sie von Burn, Priestley, Jani\*), Töllner\*\*), Schott\*\*\*, Leibniz+), Sulzer und vielen andern in Schutz genommen und neuerdings von Fr. Groos in einigen kleinen Schriften entwickelt worden.

Richt ohne Interesse bürfte es sein, die Ansicht von Leibniz über diesen Gegenstand mit seinen eigenen Worten (nach Schilling, Leibniz als Denker) hier mitgeteilt zu finden.

"Barum follte die Seele nicht immer einen feinen, nach feiner Beise organisierten Rörper behalten konnen, ber fogar bereinft bei ber Auferstehung von seinem fichtbaren Körper bas Rötige wieber aufnehmen tann, ba man ja ben Seligen einen verklärten Rörper zuschreibt, und auch bie alten Bater ben Engeln einen verklärten Rörper zugeftanden haben. Diefe Lehre ftimmt übrigens mit ber Ordnung ber Natur, wie fie burch Erfahrungen bekannt ift, überein. Denn wie die Beobachtungen von fehr guten Beobachtern uns ju ber Ginficht bringen, daß bie Tiere nicht anfangen, wenn die große Menge bies glaubt, und bag bie Samentierchen ober bie belebten Samen schon seit bem Anfange ber Dinge beftanden haben, so will die Ordnung und Die Bernunft, daß das, mas feit dem Anfange existiert habe, auch nicht endige, und daß also, gleichwie die Beugung nur eine Bermehrung eines umgebilbeten und entwidelten Tieres ift, auch ber Tob nur eine Berminberung eines umgebildeten und zusammengefalteten Tieres sei, und das Tier felbft mahrend ber Umbilbung immer bleiben mirb, sowie ber Seibenwurm und ber Schmetterling basselbe Tier ift." (Aus Leibnig, Betrachtungen über bie Lehre von einem allgemeinen Beifte.)

Fr. Groos hat in der Schrift: "Weine Lehre von der persönlichen Fortbauer bes menschlichen Geistes nach dem Tode" aus physiologischen Gründen wahrscheinlich zu machen gesucht, daß in unserm physischen Organismus als Kern und Keim, der sich durch Fleisch und Blut und Bein nur (wie die Pflanze durch die Kräfte des Bodens) nähre, erwachse und ausbilde, ein

<sup>\*)</sup> Jani, Rleine theolog. Aufj. eines Laien. Stenbal, 1792. S. 109 ff.

<sup>\*\*)</sup> Töllner, Syst. theolog. dogm. p. 708. sq.

see) Schott, Epit. theolog. chr. dogm. p. 125. Schott hält es für wahricheins lich: "corpore humano subtilius idemque nobis invisibile contineri animi nostri involucrum. Organon, cujus usum animus et in hac vita terrestri faciat et statim post mortem libertate majori sit facturus."

<sup>†)</sup> S. unten.

"unverweslicher, wahrscheinlich lichtfofflicher Leib" eingepflanzt sei, und im Tobe zugleich mit dem Geiste durch "progressive Energie" mehr aktiv als passiv in ähnlicher Art wie der Fötus aus dem Mutterleib sich von dem physischen Organismus loslöse, um fortan dem Geiste als alleinige Hülle zu dienen. Als Fortsehung dieser Schrift ist erschienen: "Der zweisache, der äußere und der innere Wensch." Wannheim 1846.

Einen scheinbaren Anhaltspunkt kann die vorstehende Ansicht darin finden, daß nach vielsachen, wenn auch nicht über das Hypothetische hinaussführenden Andeutungen unser Nervensystem wirklich der Behälter für ein seines ätherisches unwägbares Agens sein mag, das für die Betätigung unsere Seele im Leiblichen eine besonders wichtige Rolle zu spielen und gewissermaßen der Bermittler für die dieselbe zur gröbern Leiblichseit zu sein scheint. Nun hindert nichts, in der Borstellung dies ätherische Wesen auch nach Wegfall seiner groben Unterlage noch übrig bleibend als einen seinen Lichtleib oder verklärten Leib zu benken.

Aber abgesehen von dem Hypothetischen, was in der Annahme eines solchen Nervenagens liegt, weist nichts in der Wirklichkeit darauf hin, daß ein unwägbarer Leib noch abgetrennt von einem wägbaren Leibe gestaltet fortbestehen und sich fortentwickeln und wirken könne. So weit wir in die Natur blicken, sehen wir die Organisation des Unwägbaren an die des Wägbaren geknüpft. Einen für sich bestehenden ätherischen Leib annehmen wollen, heißt daher nicht nur eine neue Existenz, von der wir nichts sehen, sondern auch neue Bedingungen der Existenz, von denen wir das Gegenteil sehen, annehmen. Ein andres, wenn, wie in unster Ansicht, der unwägbare Leib sich im Zusammenhange mit einem wägsbaren formt. Aber so meint man es nicht.

Alle vorigen Ansichten haben das gemein, daß sie uns von den Mitteln des Jetzlebens, mittelst deren wir aus einer Außenwelt schöpfen und auf eine Außenwelt wirken, nur etwas nehmen, ohne uns neue Mittel dafür wiederzugeben, unser könstiges Leben gegen das jetzige ärmer machen, statt es zu bereichern. Kann aber auch ein Schmied mehr leisten als vorher, wenn man einsach nichts tut, als ihm seine Werkzeuge nehmen? Nun kann man zwar neue Mittel für das künstige Leben erwarten. Dann fragt sich, auf welchem Wege sie erwarten. Das, dünkt mich, führt eben wieder zu unsrer Ansicht, welche die neuen Mittel durch die alten vorbereiten läßt, und die alten Mittel dann nicht teilweise, sondern ganz sallen läßt, nachdem sie schon gedient haben, die neuen zu schaffen. Das Werkzeug unsres Körpers wird während unsres Lebens sortwährend repariert, dis das damit zu schaffende neue zu seiner Bes

stimmung sertig ist. Dann wird nicht ein Stück des alten Werkzeugs noch zurückbehalten, sondern das neue ganz an seine Stelle gesetzt. Man soll nicht einen alten Lappen auf ein neus Kleid setzen und den neuen Most in alte Schläuche füllen. So tun die, welche noch ein altes Stück vom alten Leibe in das neue Leben retten wollen.

Manche halten baburch viel für die Unsterblichkeit gewonnen, daß sie eine Abhängigkeit der Seele vom Körper nur ihren niederen Funktionen nach zugeben; dagegen meinen, daß sie sich in Betreff der höhern (des Geistigen im engern Sinne) frei über das Körperliche erhebe; der selbste bewußte Geist, um dessen Kettung es uns doch eigentlich zu tun sei, anstatt dem Körper untertan zu sein, sei vielmehr Gebieter desselben und mithin auch von der Zerstörung desselben unbeteiligt. Immerhin möge ein gewisser Teil, eine gewisse Seite des Geistes, so zu sagen die Schale desselben, der Zerstörung mit dem Körper unterliegen, aber nicht der Kern, das Wesentliche des Geistes.

Schon unter den alten Philosophen kommt biese Borstellung vielfach vor; hier ein Beispiel, wie bieser Gegenstand neuerdings gefaßt wird.

Hiffell in scinen Briefen über die Unsterblickleit (worin übrigens eine sehr achtenswerte Gesinnung anzuerkennen ist) sucht dem Einwand, daß ja die Geisteskräfte schon mit dem Alter abnehmen, also wahrscheinlich im Tode ganz verlöschen, daburch zu begegnen, daß er sagt, was abnehme und verschwinde, sei bloß die äußere Seite des Seelenlebens, Gedächtnis, Sinsbildungskraft, Berstand, Scharssinn, Wiz, Talente u. s. w.; was sortleben werde, sei der Kern der Seele oder der innere Mensch, bestehend in Sclostebewußtsein, in der Bernunft. Jene äußere Seite sei mehr für dieses Erdenleben berechnet, daher auch mehr oder weniger mit dem Körper, besons ders mit der Kervenkraft, im Zusammenhange und davon abhängig, könne auch recht gut mit dem Körper zu= und wieder abnehmen, ohne daß das innere Wesen des Geistes verändert werde. Dies über alle Veränderungen erhabene, selbständige Wesen werde im Tode vom Körper getrennt oder besser zu einem neuen Leben gedoren, und gehe dahin, wo ihm Gott eine neue Lausbahn öffnet.

Hier hat man zwei widernatürliche Trennungen auf einmal, erstlich die bes Geistes vom Körper, dann die des Geistes in sich, gegen beren Wöglichsteit die diesseitige Ersahrung in gleicher Beise streitet.

Nun wird man freilich zugeben können, daß das höhere Geiftige sich über die Sphäre des sicher an das Körperliche geknüpften Sinnlichen und Sinnbildlichen hoch erhebe; aber bleiben wir nicht bei der zweis beutigen Faßbarkeit des Wortes Erhebung stehen, sondern sehen zu, wie sich dieselbe in der Wirklichkeit gestaltet, so finden wir, um an früher Ersörtertes zu erinnern, daß das höhere Geistige selbst nur in Entwickelungen,

Beziehungen, tätigen Relationen des Niedern existiert und waltet, abstrakt bavon gar nicht real vorhanden ift. Die Melodie ift ein Höheres als bas Sinnliche ber einzelnen Tone: aber was ist sie ohne bas Sinnliche ber einzelne Tone? Der philosophischste Geift bes Menschen bedarf ber Sinnlichkeit, um hier zu eriftieren, er reflektiert zwar über bas Sinnliche. ja über sich felbst, aber er tann boch, um über bas Sinnliche ju reflektieren, dieses nicht verlaffen; es find nur Beziehungen von Beziehungen, bie in ihm tätig und fraftig werben, aber bie unterfte Bafis bavon bleibt immer ein selbst träftiges und tätiges Sinnliches. Wo wir auch höheres Geistige sich entwickeln seben, es übersteigt bas niedere Sinnliche nicht wie eine Seifenblase, die von der Spite einer Bpramide ins Blaue geblasen wird, sondern wie die Spite der Pyramide selbst, in ber alle ihre Seiten sich verknüpfen, die aber boch nur Spige mittels ber Basis bleiben tann; nicht wie ein Schmetterling, ber sich über bie Blume erhebt, sondern wie die Blume selbst sich über Wurzel und Stengel erhebt, alle Safte und Krafte berfelben in fich verarbeitet, aber. ftatt unabhängig bavon bestehen zu können, bieselben notwendig braucht. um mit bem nährenden Boben in Beziehung zu bleiben. Diese Be= trachtungsweise ber Berhältniffe bes höhern zum niedern Geiftigen ift nicht aus dem Worte, sondern aus der Anschauung des geiftigen Lebens felbst geschöpft und nur hierauf konnen wir fußen. Sehen wir hier niemals bas höhere Geiftige fich vom niebern ablösen, sondern nur in angegebener Beife basselbe übersteigen, immer burch bas Riebere selbst an das Leibliche gekettet bleibend, so ist es wieder eine Annahme ins Leere und Blaue, widersprechend der Erfahrung, ja dem flaren Bebenken ber Erfahrung, daß es sich im Übergange zum künftigen Leben davon frei machen oder bei dem Berfall des Niedern fortbestehen fonne; und gesett es geschähe, so bleibt wieder die Schwierigfeit übrig, wie es leiblos gedacht werben könne, ober wie es nach Entäußerung von seinen frühern leiblichen Mitteln sich einen neuen Leib schaffen könne, ba jett ber Geist doch nur mit den ihm schon gegebenen leiblichen Mitteln wirft.

Selbst unter den rohen Bölkern kommt zwar die Ansicht einer Teilbarkeit der Seele mit Bezug auf den Übergang ins Jenseits vor; nur daß sie solche dann auch schon vor für das Diesseits geltend machen, konsequenter in dieser Beziehung als wir, sofern sie hiemit wenigstens eine Übereinstimmung zwischen der Natur der Seele im Diesseits und Jenseits erhalten. So glaubten die heidnischen Grönländer in sich zwei Seelen, den Schatten und Odem, deren letzter immer im lebenden

Körper verbleibe, während erster aus ihm auswandern, spazieren, auf die Jagd, zum Tanz, Besuch oder Fischsang gehen, oder auch, wenn die übrige Person verreist, zu Hause bleiben könne; desgleichen kommt bei den kanadischen und andern amerikanischen Wilden der Glaube an zwei Seelen vor, deren eine im Tode und Traume auswandert, während die zweite bei dem Körper bleibt, ausgenommen, wenn sie in einen andern Körper einkehrt. Wir lassen die Seele, auch das Höhere darin, den Geist engern Sinns, hienieden immer zu Hause bleiben; aber was nützt uns nun unsere ganze behauptete Unabhängigkeit derselben vom Körper sür das Jenseits, da es eben keine Unabhängigkeit der Art ist, welche eine Trennung vom Körper gestattete? Wir suchen uns durch ein Wortspiel zu täuschen. Unabhängigkeit des Geistes vom Körper kann verschieden gesaßt werden. Erst sassen wir sie in einem, dann im andern Sinne.

Philosophen heutzutage werben zwar nicht leicht mehr auf eine reale Trennbarkeit der Seele in einen vernünftigen und sinnlichen Teil eingehen, dagegen sie gern in der Bernunft, dem Selbstbewußtsein, eine Gewähr der Unsterblichkeit finden, wodurch namentlich der Menschengeist sich von der Tierseele unterscheide. Erst mit der Vernunft erwache die Bedingung und Berechtigung zur Unsterblichkeit.

Inzwischen, da die Tierseele ohne Bernunft schon aus einer ersten in eine zweite Daseinsstuse übergehen kann, wie der Schmetterling beweist, so sehe ich nicht ein, warum nicht auch in eine dritte. Die Frage nach der Tauer der individuellen Seele scheint mir überhaupt unabhängig von der Frage nach der Stuse, die sie einnimmt. Doch hat uns dies jetzt nicht weiter zu beschäftigen.

Einer der gewöhnlichsten, schon von den alten Philosophen eingeschlagenen, aber auch noch heute beliebten Wege, die Unsterblichkeit der
Seele zu retten, ist die Seele für ein einsaches Wesen zu erklären. Nun ist
wahr, ein einsaches Wesen läßt sich nicht zerstören; aber nur, weil es
nichts darin gibt zu zerstören. Aber in der Seele gibt es eine große
Mannigfaltigkeit von Bestimmungen, Empfindungen, Gefühlen, Trieben,
Motiven, deren Einheit alle die Seele in sich begreift, was mit der
Vorstellung, daß ihre Sinheit die eines einsachen Wesens sei, in offnem
Widerspruch steht. Und Sinheit und Sinsacheit ist doch zweierlei.
Es ist nur eben keine Vielsachheit im Sinne der körperlichen Zusammensehung, was in der Seele als solcher vorkommt, aber doch eine Viels
fachheit des geistigen Zusammen- und Nacheinander.

Bei der Gesichtsanschauung habe ich sicher ein unterscheidbares Biels fache zusammen im Bewußtsein. Ich kann sogar von einem Nebeneinander

in der Anschauung sprechen, obwohl man diesen Ausbruck lieber auf das materielle Objekt als das geiftige Subjekt bezieht. Aber dies tut nichts zur Sache; nur durch das geiftige Miteinander wissen wir jedenfalls vom materiellen Nebeneinander; eins repräsentiert uns das andre. Nun ziehe man in Erwägung, daß felbft unfre abftratteften Begriffe immer mit einer gewissen Beranschaulichung ober Bersinnbilblichung gebacht werden und nur so gedacht werben konnen, sollen fie für sich gedacht werben. Wollte man daher selbst das mannigfaltige Zusammen ursprünglich nur auf sinnliche Wahrnehmungen erstreden, (was boch schon genügen würde, die Einfachheit ber Seele zu wiberlegen,) so überträgt es sich boch hieburch auch höher hinauf. Bom zeitlichen Nacheinander wird von vorn herein niemand leugnen, daß es ein Mannigfaltiges enthält; und ift die Seele wesentlich ein zeitliches Befen, fo konnte fie, wenn fie felbft nur in biefer Richtung Mannigfaltiges enthielte, boch nicht einfach genannt werben; so wenig ich eine Linie etwas an fich Einfaches nennen tann, weil fie nicht auch nach ber Dimenfion ber Fläche zusammengesett ift.

3war ift man geneigt, die Seele in ihrer zeitlichen Fortbeftimmung jum Mannigfaltigen fo vorzuftellen, wie eine Bewegung, die burch immer neue Impulse, welche fich mit ber Wirtung ber frühern gusammenseben, immer neue Richtungen nimmt, doch bleibt fie in jedem Momente immer eine Bewegung in einfacher Richtung. Ober so: die einfache Qualität der Seele andert sich zwar durch immer neue Bestimmungen von außen und durch Selbstbestimmungen; aber wird boch baburch immer nur zu einer neuen einfachen Qualität fortbestimmt. Aber abgesehen bavon, daß bas Faktum unfrer Gesichts-Anschauungen bem wiberspricht, läßt fich auch ein mannigfaltiges Nacheinander der Seele gar nicht vorftellen, ohne ein mannigfaltiges Miteinander, aus bem es bervorgeht. Gin Buntt muß, um mannigfaltige Richtungen im Raume nach einander anzunehmen, mannigfachen Impulsen unterliegen, wozu wenigstens noch ein Bunkt außer ihm gehört; foll aber ein Wesen auch innerlich burch fich und in sich tätig fein, wie eine Seele, fo muß bie gleichzeitige Mannigfaltigkeit, von ber bas mannigfaltige Racheinander darin abhängt, in ihm felbst gedacht werden, benn ich wüßte absolut nicht, nach welchem Schema eine einfache Qualität fich burch fich felbst zu etwas Neuem fortbestimmend gebacht werden könnte. Das in fich Einfache ist eo ipso in sich unveränderlich.

Sagen kann man freilich immer, es sei dies eben die Eigentümlichkeit der Seeleneinsachheit, eine Bielheit von Momenten, Bestimmungen einzuschließen, aber denken kann man es nicht; zuleht bleiben der Begriff der Einsachheit und innern Bielheit sich schlechthin widersprechend. Nun kümmert man sich gewöhnlich nicht um diesen Widerspruch, restettiert jeht auf die Einsachheit, wenn es gilt, das ewige Leben der Seele zu deweisen, und auf die Bielsachbeit, wenn es gilt, ihr zeitliches Leben darzustellen; aber im Interesse klaren Denkens liegt es, beides in Zusammenhang und in Berbindung vorstellen zu können; was keine in sich widersprechenden Begriffe gestattet. Am wenigsten wüßte ich mich mit den widerspruchsvollen Vorstellungen Serbarts in dieser Sinsicht zu vertragen.

Gewöhnlich zwar fußt man auf folgenber Betrachtung: in aller Mannigfaltigkeit und allem Wechsel ber Bewußtseinsphänomene bleibt boch das Gefühl oder Bewußtsein unsers Ich etwas einfach Identisches, gar nicht weiter Analysierbares. Und dieses ist das Wesentlichste unser Seele. Bleibt dies unzerstört, als Einsaches ist es aber unzerstörbar, so sind wir geborgen.

Aber diese Einfacheit nicht unsrer Seele, sondern eines Abstraktums unsrer Seele, denn was ist das einfache Bewußtsein ohne die konkrete Mannigsaltigkeit seiner Bestimmungen, verdürgt uns in der Tat nichts. Ja bestände die ganze konkrete Seele aus nichts als dem einsachen Selbstgefühl oder Selbstdewußtsein unsers Ich, so möchte sie, weil einsach, unzerstördar sein. Aber das Selbstgefühl oder Selbstdewußtsein des Ich ist nur etwas dem ganzen Seeleninhalt und Tun Immanentes, abstrakt ohne die Mannigsaltigkeit seiner Bestimmungen nicht Bestehendes. Selbst wenn wir auf die Einsachheit unsres Ich resseltieren, ist dies nur ein einzelner Gedanke unsers Ich, eine besondere Bestimmung unsers konkreten Ich, nicht das ganze, an so vielen Bestimmungen reiche konkrete Seelensch, sedes abstrakte Einsache schwindet aber, wie das konkrete Mannigsaltige schwindet oder zerfällt, dem es immanent ist, und seine Einsachheit kann dessen Schwinden oder Rerfallen nicht hindern.

Wie ist es benn mit bem Mittelpunkt bes Kreises, bem Schwerpunkt eines Körpers? Da haben wir auch etwas Einfaches, inwohnend einer konfreten Mannigfaltigfeit, abstraft ohne fie wohl benkbar, aber nicht abstrakt ohne sie bestehend. Gerade wie das Ich in Bezug auf die Mannigfaltigfeit ber Bestimmungen, Die es einigt. Ja selbst, ware Die gange konfrete Seele wirklich etwas Ginfaches; fo bestände fie boch nur in und mit der konkreten Manniafaltigkeit des Körpers. Wie oft hat man das einfache Seelenwesen wirklich mit dem Zentrum ober Schwerpunkt in einer leiblichen Mannigfaltigkeit verglichen. (Wait nennt fie gerabezu Bentralmefen in Bezug barauf. Gben fo ftellt Carus in feiner Physis fie als Bentrum bes Körpers bar.) hinbert nun wohl die Ginfachbeit bes Kreismittelpunktes, bes Schwerpunktes, daß der Kreis, der Körper zerfalle? Und wo bleibt bann ber Mittelpuntt, ber Schwerpuntt selber? Ich sehe nicht ein, wie uns die Einfachheit bes abstratten Ichs ober Selbstbewußtseins ober felbst ber gangen, vom Rörper abstraft gedachten, Seele im geringsten ficherer ftellen tann, als die Einfachheit bes abstraften Rreismittelpunktes ober Schwerpunktes diefen selbst. Es wird vielmehr erft gelten nachzuweisen, daß ber Rreis selbst nicht zerfallen fann, bamit fein Mittelpunkt beftebe, ober bag ber Mittelpunkt aus andern Gründen imstande ist, sich seinen Kreis zu erhalten, da aus seiner Sinsachheit an sich in dieser Beziehung gar nichts folgt.

Dasselbe läßt sich noch auf andere Weise erläutern. Ist nicht die Seeleneinheit eine Beziehung zwischen allen Momenten der Seele? Ist nicht auch das Verhältnis  $^5/_6$  eine Beziehung zwischen den Zahlen 5 und 6? Dies Verhältnis ist auch ein einfaches, immanent einer Mannigsfaltigkeit. Aber hindert diese Einfachheit, daß der Bruch in seine Elieder zerfallend gedacht werde?

Auf solche Weise also ist nichts zu gewinnen. Die ganze konkrete Seele ist nicht das Einfache, wofür man sie ausgibt; das Abstrakte aber, worin man das Wesen der Seele zusammenfaßt, zentralisiert, mag noch so einfach sein, ja selbst die ganze Seele möchte noch so einfach sein, so ist damit keine Gewähr gegeben, daß das Konkrete, Mannigsaltige, dem das Einfache innewohnt, und hiermit das Einfache selbst fortbestehe.

Bier ein Beispiel ber Argumentation im borigen Sinnc:

"Der Tod vernichtet den Menschen nicht, sondern — was wirkt er? Was den Leib des Menschen betrifft, so lehrt dies der Augenschein. Er wird in seine Elemente zersetzt, aus denen er nach und nach sich gebildet hat. Der Geist des Menschen aber — kann er auch ausgelöst, zersetzt werden? Der Geist des Menschen ist ein identisches, einsaches Wesen. Er ist Ich = Ich. Sein Selbstbewußtsein ist der Beweis seiner Einsachheit. Hat er auch eine Vielheit in sich, so ist diese doch lediglich nichts als die mannigfaltige Weise seiner Selbstbeziehung auf sich. Das Identische Einsache aber kann nicht aufgelöst werden, denn es hat keine Teile, aus denen es bestünde und in die es wieder zersetzt werden könnte. Der Geist besteht also sort; der Geist die Substanz des Menschen; solglich bleibt dieser auch nach dem, was wir Tod nennen." (Wirth in Fichte's Zeitschrift XVIII. S. 29.)

Die Einfacheit bes Geistes wird hier trot ber Vielheit, die er in sich hat, behauptet, weil diese Vielheit lediglich "nichts als die mannigsaltige Weise seiner Selbstbeziehung auf sich" sei. Ich sehe inzwischen nicht ein, wie eine vielsache Weise der innern Selbstbeziehung mit der innern Einsacheit eines Wesens soll verträglich sein, da in einem einfach gedachten Wesen gar kein Anlaß und Anhalt für Selbstbeziehungen, sondern nur für Beziehungen auf andres ist. Das heißt, die Sache hinter dem Worte verstecken. Im leiblichen Organismus gibt es viele innere Selbstbeziehungen. Sie hängen aber alle daran, daß er ein nicht einfaches Wesen ist, indem sich dies auf das, oder das einzelne auf das Ganze in ihm bezieht; aber eine Beziehung des einfachen Ganzen auf das einfache Ganze bliebe immer nur dieselbe einsache Identität. Nun ist die Seele zugestandenermaßen nicht in demselben Sinne ein räumlich materiell zusammengesetzes Wesen wie der leibliche Organismus, aber deshalb doch immer kein geistig einsaches Wesen, und

die Mannigfaltigkeit der Seelenbestimmungen hängt felbst mit der Mannigfaltigkeit der Körperbestimmungen zusammen.

Bielleicht wurde man weniger auf dem Begriff ber Einfachheit der Seele bestanden haben, wenn man überall folgende Betrachtung angestellt hätte. So wie etwas im Begriffe recht wohl einfach und doch real vergänglich sein tann, wie wir gesehen, so tann umgekehrt etwas bem Begriffe nach zusammengesetzt und boch real unzerstörbar sein. Nicht alles, was gedacht werben tann, geschieht. Es fragt sich, ob bie Bedingungen dazu in der Ratur der Dinge liegen. Es können Bebingungen in ber Welt sein, gemisse Berbindungen zu erzeugen, nicht aber solche aufzulösen, vielmehr fie nur fortzuentwickeln, indem die Bedingungen der Erzeugung die der Forterhaltung und Fortentwickelung selbst einschließen. So ift es nach uns mit unfrer jetigen Leiblichkeit, die aus ihrem lebendigen Zusammenhange heraus einen neuen Zusammenhang erzeugt. Ift es aber mit dem Leibe so, so wird natürlich auch bie Seele, trot bem, bag fie nicht einfach ift, in bem ftets fich erneuernben leiblichen Rusammenhange selbst einheitlich fortbestehen können, ba ihre Einheit vom forperlichen Busammenhange getragen wird.

Eine ähnliche Betrachtung ist schon früher angestellt worden. In: Knappii Script. varii argumenti, Ed. 2. 1828. p. 85 sqq. findet sich z. B. folgende Stelle:

"Sed fac animum ex pluribus esse naturis seu partibus concretum: concedas tamen necesse est, deum pro summa potentia sua etiam prohibere posse, quo minus partium dissipatio atque interitus consequatur."

Es sind das Bisherige wohl die gewöhnlichsten Wege, die Unsterblichsteitsfrage zu behandeln. Ich spreche nicht von denen, die nur von einzelnen Philosophen und Theologen eingeschlagen worden sind, und die keine verbreitete Geltung gefunden haben. Es gibt hier einige Betrachtungsweisen, mit denen wir uns wohl befreunden mögen; ich komme darauf in einem folgenden Abschnitt (XXIX.); nur daß sie nicht zur vollen Entwickelung gediehen und wegen unvollständiger oder zu abstruser Begründung zu keinem Einfluß gelangt sind.

Überblickt man das Bisherige, so scheint mir, daß wir, die gebildetsten Völker, in Betreff der theoretischen Begründung und Gestaltung des Unsterblichkeitsglaubens uns im ganzen durch wenig andres über die rohesten Völker erhoben haben, als durch eine künstlichere Verwickelung und Versteckung von Widersprüchen und Unklarheiten, die im Glauben

von jenen einfach und offen zu Tage liegen; ja daß manches in grober Form und gerade zutappend richtiger von ihnen getroffen ist, als von uns mit unsern subtilen Schlüssen.

Wozu aber all das Winden und Mühen und Verleugnen derfelben Brinzipien, die wir sonst unsern Schlüffen auf Rutunftiges zu Grunde legen? Alles um einem an fich fehr gerechten prattischen Interesse ju genügen, welches, nachbem bie jest geltenben Unsichten von Natur und Beift uns ben Weg verlegen, auf bem allein es voll und leicht befriedigt werden könnte, nicht anders scheint gewahrt werden zu können, als durch solche theoretische Unzulänglichkeiten. Der Mensch will fortleben über bas jegige Leben hinaus, und braucht bie Aussicht auf bas kunftige Leben zu ben wichtigften normierenden Gefichtspunkten für bas jetige. Und für den praktischen Gewinn hievon scheut er keinen theoretischen Berluft. Ohne bas wurde er weber barauf verfallen sein, je ben Geift vom Leibe lodzureißen, noch ben Geift in sich zu gerreißen, noch ben Geift einen neuen Leib ohne leibliche Mittel bazu bilben zu lassen, noch ihn in ein ftarres Atom, eine einfache Monade zu sperren, noch die Existenz eines atherischen Leibes ohne die Bedingungen zu seiner Erhaltung anzunehmen, noch Einheit und Einfachheit der Seele mit einander zu vermengen ober die konkrete Forteristens an ein Abstraktum zu knupfen.

Begreiflich nun, daß vielen folche Wege ber Begründung nicht zusagen. Und was Wunder bann, wenn sie entweder in Bevorzugung bes theoretischen vor dem praktischen Interesse die Hoffnung auf die Unsterblichkeit gar aufgeben und sich im Diesseits ohne bieselbe so gut zu behelfen und einzurichten suchen als möglich; ober in umgekehrter Bevorzugung des praktischen vor dem theoretischen Interesse alle Begründung bes praktisch geforberten Glaubens burch Gründe prinzipiell Doch beibes hat fein Schlimmes. Der Ungläubige fagt: ber hinblick auf bas Jenseits ftore nur bie rechte Aufmerksamkeit und Tätigkeit für das Diesseits; aber in Wahrheit ist der rechte Borblick ins Jenseits der mahre und gedeihliche und tröftliche Rührer burchs Diesseits. Der religiös Gläubige fagt: wozu überhaupt ichließen; haben wir nicht die göttliche Offenbarung? Es möchte sein, wenn es nicht in der Ratur der Sache läge, daß die Offenbarung Gottes in der Schrift felbst nur nach Maggabe festen, sichern, allgemeinen Glauben verdienen und erzeugen fann, als fie auch burch die Offenbarung Gottes in Natur und Leben, durch das ewig Tatsächliche darin geftütt, nicht ihm widersprechend erscheint. Und wenn man die Tatsachen der Ratur und bes Lebens nicht für den Glauben an die höchsten und letten Dinge zu nuben weiß, so wenden fie fich gang von felbft gegen benfelben, betämpfen Die Wirtsamkeit ber praktischen Gefichtspunkte, statt mit ihnen Band in Richt jeder bringt es dahin, seine Augen gang Hand zu geben. augudrücken, wenn er im Alter, in Irrenhäusern und bei ben Erperimenten ber Physiologen die Seele mit bem Rörper fich zugleich abschwächen ober irren fieht und nirgends Seele ohne Körper fieht. vermag seiner Vernunft Schweigen zu gebieten in Betreff ber Folgerungen, bie sie sofort daraus zu ziehen geneigt ift; nicht jeder beruhigt sich bei den oberflächlichen Abweisungen dieser Folgerungen, die freilich im Leben wie in der Wissenschaft gleich geläufig geworden sind; da, je mehr sich die Tatsachen im Ausammenhange aufdrängen, je tiefer sie verfolgt werden, besto bestimmter auch sich ber durchgreifende, tiefe, grundwesentliche Busammenhang bes Geistigen und Leiblichen herausstellt. Dann verlangt aber auch die scheinbare Zerstörung des Leibes im Tode gebieterisch ihre Deutung, und ber Ameifel fann nur besiegt werben, indem man feine Gründe befiegt.

Hiemit soll bem Werte einer Überzeugung kein Abbruch geschehen, die noch auf andern Quellen als wissenschaftlich entwickelten Gründen fußt. Der praktische Gesichtspunkt, welcher unabhängig von aller Theorie gewisse Überzeugungen forbert, und selbst ben Glauben an noch andere Autoritäten als bie partifulare Vernunft bes einzelnen forbert, hat fo viel Recht als der theoretische. Aber auf welchen andern Motiven als wissenschaftlichen auch ein Glaube fuße, er wird nicht ber rechte fein tonnen, ja den Quell, aus dem er gefloffen ift, felbst verdächtigen muffen, wenn er den klaren Blick der Wiffenschaft zu scheuen hat, wie hinwiederum die Wiffenschaft nicht die rechte sein könnte, die uns gu Folgerungen führte, welche unfern praktischen Interessen widerstreben. So liegt es in ber oberften Bertnupfung bes Guten und Bahren, Die wir früher betrachtet haben (XIX, A). Darum gilt es herüber und hinüber zu bliden, und ob wir jest ben theoretischen ober praktischen Gefichtspunkt jum leitenden machen, feine Abirrung von bem Bege, ber burch ben andern geboten ift, zu gestatten.

Wenn nun der theoretische Weg dis jest noch so wenig zu in sich befriedigenden und zugleich mit den praktischen Forderungen einstimmigen Ergebnissen geführt hat, liegt meines Erachtens der Grund in den Grundvoraussetzungen, die man über die Beziehungen von Leib und Seele, menschlichem und göttlichen Geist gehegt hat, darin, daß man gerade das als Grund des Verderbens gescheut hat, was vielmehr die Hoffnung unsrer Erhaltung am festesten stützen kann.

So zeigte es sich schon in Betreff ber Ansicht, daß der Menschengeist einem höhern und höchsten Geiste angehöre; so gilt es auch von der Ansicht einer festen und durchgehenden Verknüpfung von Leib und Geist.

Ich gebe ein Bild: wer vom Dome zu Corbova, in bem "breizehnhundert Riesensäulen tragen die gewalt'ge Kuppel" bloß hier und da
eine Säule in Betracht zöge, der müßte ihn freilich schon im Geiste
stürzen und sich unter den Säulen begraben sehen. Nun möchte er, wäre er
töricht genug, wohl gar lieber die Kuppel in der Luft schwebend, die
Säulen, die ihm Gesahr drohend erscheinen, ganz weggerissen haben; und
je mehr er solcher Säulen vereinzelt sieht, desto mehr fürchtet er sich. Wie ruhig und sicher aber wird derselbe wandeln, wenn er, seine Augen
weit öffnend, alle Säulen auf einmal ragen, und die Kuppel sicher und
herrlich darüber geschwungen sieht. Ie mehr Säulen, desto sicherer wird
er sich dünken. Diese Kuppel ist die Unsterblichkeit, die Säulen aber
sind die Beziehungen zwischen Leib und Seele.

Ich will sagen: man glaubt, durch je mehr Bande der Geift an ben Leib gekettet, je ftrenger, burchgreifender seine Berknüpfung bamit gefaßt werbe, befto mehr brobe unfrer bereinftigen Forterifteng Gefahr; nur im Nachlaß von biefer Strenge, in gelockerter Fassung biefer Bande, fei Hoffnung und Beil; mahrend meines Erachtens gerade in ber vollsten rücksichtslosesten Strenge und strengen Durchtreibung bieser Berknüpfung ber ficherfte, ja ber einzig zureichende Weg einer vollen Begründung unfers Unfterblichkeitsglaubens liegt, ohne folche aber berfelbe ftets mehr ober weniger in die Luft gebaut bleiben wird. Rur eben zur ausnahmslosen Konfequenz gilt es, sich zu entschließen, nur nichts halb burchzuführen, nur wirklich allem Geistigen seine Bahn und seinen Kahn im Flusse leiblicher Bestimmungen zu gestatten, und alle Natur als geist= tragend zu erachten, dazu alle Urfache als Urfache einer Folge zu betrachten, die sich andert, wie die Ursache, so werden wir auf bem natürlichsten Wege von biesem Leben als Ursache in das folgende Leben als deffen sachgemäße Folge übergeführt; und die Betrachtung bes Leiblichen unterstütt in aller Beise bie bes Geiftigen; wir konnen keinen Grund für ein fünftiges Leben mehr auf bem einen Gebiete finden, ber nicht seine Silfe ober sein Aquivalent im andern fande. Ja bie gange Unficht von ber durchgreifenden Verknüpfung des Leiblichen und Geiftigen bliebe ohne die Annahme eines fünftigen Lebens verftummelt und haltlos, indes die halbdurchgeführte Ansicht nicht über den Tod hinaus au tommen weiß.

Hat man einmal das breite Fundament gewonnen, auf daß ich hier hinweise, so fällt es dann nicht schwer zu erkennen, wie alles, was man von Widersprüchen und Inkonsequenzen in die Lehre von Leib und Seele um der Unsterdichkeitsfrage willen eingeführt hat, in der Tat nicht durch die Ratur der Sache, sondern nur durch seine eigene Unshaltbarkeit gesordert wird. Ist es doch überall so, daß eine Inkonsequenz nur entweder durch eine andere Inkonsequenz oder durch Ausgabe aller Inkonsequenz korrigiert werden kann, soll das verlangte Resultat erscheinen. Was auf ersterm Wege erreicht werden kann, ist aber nur die Stadilität eines Kreisels, der sich durch Schwanken und Drehen nach allen Seiten eine Zeit lang hält, indem er die Fallbewegung nach einer Richtung immer wieder durch eine entgegengesette aushebt. Zuletzt muß er doch fallen.

## XXVII. Direkte Begründung der Unsterblich= . teitslehre.

Werfen wir uns jetzt bestimmter jene Frage auf, auf die es bei gründlichster Betrachtung unsers Gegenstandes zuletzt ankommen muß: Woran hängt es, daß der Mensch auch nur im Diesseits durch allen Wechsel äußerer und innerer Verhältnisse hindurch er selbst bleibt? Was ihn durch alle äußern und innern Angriffe durch im Diesseits als benselben forterhält, wird ihn auch ins Jenseits hinein durch den größern Angriff des Todes durch als denselben forterhalten müssen, falls er anders forterhalten werden soll.

Aber wie wunderbar ist zuvörderst die Tatsache selbst, um die es sich hier handelt. Alles scheint am Menschen schon hienieden zu wechseln, und doch glaubt er in gewisser Hinsicht, und gerade der Haupthinsicht, ganz derselbe geblieden zu sein. Es scheint sich hier etwas geradezu zu widersprechen. Der Geist eines Greises und der Geist eines Kindes, wie verschieden sind sie in jeder Beziehung? Und doch gibt es zu jedem Geist eines Greises den Geist eines Kindes, mit dem er sich für ganz denselben hält. Es kann einer aus dem Unwissendsten zum Wissendsten werden, aus heller Lust in trübste Schwermut sallen, einst ganz ersoffen

in Sünden sich ganz zu Gott bekehren, und hält sich doch noch für densselben Menschen. Nichts, so scheint es, ist beim Alten geblieben, und doch ist ganz das alte Ich geblieben und hiermit eben das geblieben, worin der Mensch sich selber sucht. Es scheint unmöglich, und doch ist es so.

Was macht es möglich? Etwas muß doch zulet wirklich unsgeändert bleiben, sonst wär's kein scheinbarer, sonst wär's ein wirklicher Widerspruch.

Das macht es möglich, darin liegt's, wenigstens brücken wir's so aus, daß hinter allem Wechsel der geistigen Bestimmungen doch die Einheit des Geistes, in der sich jedes Menschen Wesen zusammensaßt, immer noch unverändert, unversehrt, unangegriffen bleibt, ja sich selbst im Wechsel der Bestimmungen und durch denselben immer neu betätigt. Nur hätten wir unrecht, diese Einheit der Seele als einen toten Kern, ein einfaches kontretes Wesen in mitten seiner Bestimmungen und ablösdar davon zu fassen; es ist vielmehr eine lebendige, der Gesamtheit und dem Flusse aller Bestimmungen der Seele gleich innerliche Einheit des Wirkens, die alle unter sich verknüpft, vermöge deren alles Gleichzeitige im Geiste sich wechselbestimmt und jeder spätere Zustand hervorwächst aus dem frühern, dessen Fortwirkungen in sich tragend. Erläutern wir es etwas näher.

Wenn ich Baum, Haus, Berg, See zugleich sehe, nimmt sich jedes anders in der landschaftlichen Zusammenstellung aus, als wenn ich jedes einzeln sehe, ihr Eindruck greift wechselseitig bestimmend auf einander über, und daß so jedes auf jedes tut, spur' ich im Totaleindruck ber Landschaft. Eins kann nicht anders in der Landschaft erscheinen, ohne daß in gewisser Weise alles anders erscheint, und hieran hängt ein Gesamteinbruck, ber sich vom Ganzen wieder auf bas einzelne Beschreiben kann man's freilich eigentlich nicht, nur im Bewußtsein zeigen. Wie es aber hier mit ben Momenten einer und berfelben Unschauung ift, ift es mit allen Momenten ber Seele, Die man als gleichzeitige in ihr annehmen mag, bewußten und unbewußten zugleich. Eins tann nicht anders in ber Seele erscheinen, ohne daß alles anders in ber Seele erscheint, und hieran hängt ein Gesamteinbruck, ber sich auch vom Ganzen wieder aufs einzelne reflektiert. Mit dem Gefühl biefer Bechfelbestimmtheit alles beffen, mas in unfrer Seele ift, ift zugleich bas Gefühl ihrer Einheit unabtrennlich gegeben. Die Seele fpurt Die mannigfaltigen Momente ihrer Selbsterscheinung in tätiger Bechselbeftimmung, und die tätige Wechselbestimmung alles bessen, mas in ber Seele, fann nur mit bem Ginheitsgefühle berfelben beftehen.

Run aber findet nicht bloß eine Wechselbestimmtheit, sondern auch Folgebestimmtheit beffen, was in ber Seele ift und geht, statt, die jedoch mit der Wechselbeftimmtheit selbst zusammenhangt. bestimmtheit äußert sich nämlich nicht bloß burch ben Gesamteinbruck, ber unmittelbar bamit gegeben ift, sonbern auch burch Folgen, die baraus hervorgeben. Durch bie tätige Wechselbeziehung, in welcher ber Beftand ber Seele fteht, geht ein neuer Beftand ber Seele als Folge bes vorigen Und wie mit jener Wechselbestimmtheit zusammenhängt, baß ber Mensch bas gleichzeitige Mannigfaltige in einer Seeleneinheit gebunden fühlt, nicht in ber Mannigfaltigkeit zerfährt, so mit ber Folgebeftimmtheit, daß er auch das sutzessive Mannigfaltige so gebunden fühlt, daß er eins bleibt im Mannigfaltigen nach einander. spätere Geist fühlt sich noch eins mit dem frühern und ift in sofern noch berfelbe wie früher, als er noch die Fortwirkungen des frühern in sich hat. Alles, was ich als Kind gesehen, gebacht, gefühlt, ob ich mich bessen auch nicht mehr erinnere, seine Folgen nicht mehr einzeln unter= scheibe, ist boch nicht umsonft gewesen für mein spätestes Alter. Ja nichts, auch nicht das Kleinste, was mir in frühester Jugend begegnet und was in mir begegnet, ift umsonft fürs späteste Alter; klein, wie es ift, macht es mich auch nur anders in etwas Kleinem, aber nur das Nichts zieht nichts in mir nach fich. Der alte Geift tann folchergestalt feinen Buftand gang und gar andern; er muß ihn fogar andern; benn in Anderungen besteht bas Leben bes Geiftes; aber sofern es Anderungen find, hervorgebend aus der früheren Wirfungseinheit bes Geiftes, an die fich bas Gefühl bes Beftanbes ber Geifteseinheit und hiemit bes Ich knüpft, fühlt auch ber Geist in seinem neuen Rustande sich immer als hervorgewachsen aus dem alten Geiste, als bessen Fortsetzung, fühlt er einen Identitätsbezug zwischen dem frühern und dem spätern Ich.

Es sind daher im Grunde nur verschiedene Ausdrücke, aber nicht verschiedene Dinge, wenn wir einmal sagen: der Geist bleibt derselbe im Fluß und Wechsel seiner Bestimmungen, weil sich die geistige Einheit doch durch allen Fluß und Wechsel der Bestimmungen unverrückt erhält, oder sagen, er erhält sich als derselbe, weil der Wirkungszusammenhang aller frühern Bestimmungen des Geistes sich durch eine zusammenhängende Folgereihe von Wirkungen ins Spätere fortsetzt. Denn eben das Wirken des Frühern ins Folgende hinein ist das, was beides in der Zeit einigt; es ist eine tätige Einheit, die der Seele; abstrakt saßbar, doch nicht abstrakt bestehend.

Unser Ibentitätsgefühl in Bezug auf die Zeitfolge ist selbst

wesentlich identisch mit dem Identitätsgefühl in Bezug auf das Gleichzeitige; es ist dasselbe Ich, was in einer Gegenwart Verschiedenes zusammensaßt, und was das Verschiedene in der Auseinanderfolge einigt, und es läßt sich nicht einmal denken, daß diese Identität sich je lösen könnte, da ja die tätige Folgebeziehung selbst nur ein Erfolg der tätigen Wechselbeziehung ist, und die tätige Wechselbeziehung sich dadurch wesentlich als solche charakterisiert, daß sie in die tätige Folgebeziehung ausschlägt.

Nicht zwar rein aus sich, burch sich selbst setzt sich ber Menschengeift vom Frühern ins Spätere fort. Da bliebe er immer nur ein bunner Faben, wenn bas, womit er als Kind beginnt, die ganze Basis der Fortwirtungen in seinem Geifte bleiben sollte. Immer neue Bestimmungen schöpft er vielmehr burch die Sinne als neue Ruwüchse, die nicht selbst Folgerungen dessen sind, was früher in ihm war, unerklärlich vielmehr durch alles Frühere in ihm find, wohl aber neue Folgerungen in ihm zeugen und ihn immer mehr bereichern. Indem fo etwas neu an uns tritt, was nicht geflossen aus unserm frühern Besite, haben wir bann auch bas Gefühl, daß etwas Außeres an uns trete; boch verlieren wir uns felbst nie in bem neu Butretenben. Sondern indem sich durch alles neu an uns Tretende die Folgerungen des früher Gewonnenen und des Angeborenen erhalten, fühlen wir uns durch alles Reue noch die Alten, fühlen bas Neue nur als Fortbestimmungen bes Durch die Folgen des Frühern in uns erhalten und entwickeln wir uns fort, durch das neu an uns Tretende aber gewinnen wir immer neue Anfänge ber Entwickelung, benn bie Entwickelung felbst geschieht doch in uns, burch uns.

Die ibentische Forterhaltung bes Ich diesseits durch allen innern und äußern Wechsel hängt also kurz gesagt an der Forterhaltung des ursächlichen oder Kausalzusammenhanges zwischen unsern geistigen Phänomenen. In sofern etwas als geistige Folge aus dem fließt, was unserm Ich früher angehörte, gehört es auch von selbst noch demselben Ich an, erhält sich das Ich darin von selbst fort, wenn auch die Erscheinungen selbst noch so sehr wechseln. Die allgemeinste Anwendung hiervon können wir auf Gott selbst machen. Sind unser Geister, wie dies überall zugestanden wird, wirklich ursächlich aus Gott hervorgegangen, so genügt das, sie auch in Gott zu erhalten. Der ursächliche Zusammenhang selbst erhält sie seinem Ich. Wer es anders meint, verläßt die erfahrungsmäßige Basis des Schlusses, die uns zu Gebote steht.

Was aber folgt baraus für unser künftiges Leben? Dies: die Fortbauer unsers Geistes ins Jenseits leugnen, hieße nichts anders, als die
fortbauernde Gültigkeit des ursächlichen Zusammenhanges im geistigen
Gebiete über das Diesseits hinaus leugnen, leugnen, daß die geistigen
Ursachen, die jetzt in uns liegen, auch über das Diesseits hinaus geistige
Folgen haben werden. Nichts in der ganzen Welt aber verrät uns, daß
Ursachen je aushören können, ihnen gemäße Wirkungen zu zeugen; auch
sehen wir sogar genug von den geistigen Nachwirkungen der Menschen,
nur freilich bloß in Wirkungen, die wir empfangen, was aber doch Wirkungen, die geäußert werden, voraussetzt. Überall erscheint der Geist
als solcher ja nur sich selbst, und wir können den Geist eines andern
in seinem jenseitigen Dasein nicht unmittelbarer sehen wollen als im
diesseitigen, zumal so lange wir selbst noch auf diesseitigem Standpunkte sind.

Alle Besorgnisse, daß die Folgen unsers Geistes bloß einem höhern Geiste, aber nicht mehr unsrer Individualität zu Gute kommen möchten, erledigen sich hiermit. Freilich kommen sie ihm auch zu Gute, aber nicht anders, als ihm schon unser jetziges geistiges Ursächliche zu Gute kommt, womit doch unsre Individualität besteht. Als Folgen unsrer selbst bleiben sie unser, und seine nur, in sofern wir schon jetzt sein sind und bleiben.

Ober sollte man verlangen, daß noch besondere Bedingungen für Erhaltung des Grundcharakters, der individuellen Eigentümlichkeit gewahrt werden? Aber sie sind eben damit schon im vollsten und eigentlichsten Sinne gewahrt, daß der Geist sich durch seine Folgen forterhält. Denn die Natur der Ursachen bestimmt überall die Natur der Folgen, und es wäre etwas nicht Folge einer andern Ursache, wenn es nicht anders ersolgte, und es wäre etwas nicht andere Ursache, wenn es nicht andere Folgen erzeugte. So individuell geartet also unser Geist jetzt ist, so individuell geartet und zwar in demselben Sinne individuell geartet, muß er auch bleiben in Ewigkeit, sosern er nur überhaupt fortgehends Folgen aus Folgen gebiert. (Lgl. Bb. I. S. 216.)

Indes nun alle Folgen bessen, was der Geist hatte, sein bleiben, wächst er aber auch, wie wir sahen, durch etwas, was er nicht hatte, und daß, was am meisten scheinen könnte, ihn zu stören oder zu zerstören, die Einwirkungen der Außenwelt, dient nur am meisten, ihn reicher und höher zu entwickeln. In welche neue Außenwelt also auch die geistigen Folgen unsers Jest eingehen mögen, als Folgen unsers Ich bleiben sie immer unserm Ich, und alle Eingriffe der neuen

Außenwelt können nichts tun, als neue Bereicherungen bieses Ich mitführen.

Wir bleiben also von beiben Seiten sicher gestellt: keine Anderung, die aus uns selbst kommt, kann unser Ich ändern, sondern es bloß fortserhalten und fortentwickeln; keine Anderung, die durch etwas außer uns kommt, kann unser Ich ändern, sie kann es bloß mit neuen Anfängen der Entwickelung bereichern. Woher soll uns dann Gefahr kommen?

Awar, könnten nicht die Folgen unsers jetzigen bewußten Geistes unbewußte sein? Wie viel habe ich als Kind gelernt, und es wirkt nur noch in unbewußten Folgen in mir fort. Gewiß, aber wie ichon früherhin betrachtet, nur, weil feine Folgen in die spätern Bewußtseinsphänomene eingegangen und barin aufgegangen find; es find nicht folche, die bein Bewußtsein nicht mehr berührten, nur folche, die es nicht mehr gesondert für sich berühren; boch aber beitragen, bein bewußtes Ich in bestimmter Weise fortzuerhalten. So mag benn auch vieles, was dich jest bewußt berührt, in spätern Bewußtseinsphänomenen bes Jenseits wieder untergeben; aber eben nur in Bewußtseinsphänomenen, die wiederum bir gehören: weil alle Fortbeftimmungen beines Bewuftfeins, die bies Untergeben mit fich führen konnten, seien fie aus bir gekommen, ober von außen an bich gekommen, ja auch bir gehören. Dein früheres Bewußtsein tann blog in beinem spätern Bewußtsein erlöschen, aber nicht in einem Allgemeinbewußtsein, bas bich nichts mehr anginge. bu auch mit bem Tobe burch bas ganze Allgemeinbewußtsein fortbestimmt werben, fo murbe bies eben nur eine Bereicherung beines Bewußtfeins burch bie ganze weite Sphare seiner Beftimmungen, nicht einen Berluft beines Bewußtseins an bas Allgemeinbewußtsein bedeuten; fonft mußtest bu ichon hienieben im Fluffe ber Beftimmungen, Die bein Bewußtfein von außen empfängt, bich zu verlieren wenigstens beginnen.

In der Tat haben wir zu glauben, daß unfre Beziehungen zum Allgemeinbewußtsein sich mit dem Tode erweitern werden; aber es wird ein Gewinn, nicht ein Verlust für uns sein; und wie wir erweiterte Bestimmungen durchs Allgemeinbewußtsein empfangen, wird dieses solche durch uns empfangen.

Das bleibt wahr, da ein Wechsel der Bewußtseinsstärke und shöhe, selbst mit zeitweisen Unterdrückungen des Bewußtseins, unsern Geist im ganzen schon hienieden betrifft, ja in seiner Natur liegt, so steht in dieser Beziehung allgemein gesprochen auch für die Zukunft jede Möglichskeit frei; nur nicht die, daß das Bewußtsein überhaupt fortan für uns

aufhöre. Die Abwechselung im Steigen und Sinken des Bewußtseins hienieden mag in Ewigkeit wieder eine Abwechselung im Steigen und Sinken nachziehen, so ist es die Natur periodischer Funktionen; aber mit einem dauernden Erlöschen des Bewußtseins erlöschten die Folgen des Geistigen selbst, hörte die geistige Ursache überhaupt auf, Folgen zu zeugen, der Kausalzusammenhang im Geistigen wäre abgebrochen, weil ein Geistiges ohne Bewußtsein in Ewigkeit kein Geistiges mehr wäre. Nur schlafen oder in Ohnmacht liegen kann der Geist zeitweise, um noch als existierend zu gelten. Dann sind die Folgen der frühern bewußten Ursache nicht erloschen, sondern es liegt nur eben in der Natur der periodisch sich hebenden und senkenden bewußten Ursache, entsprechende Folgen zu zeugen.

Aber, kann man fragen, mussen benn die Wirkungen des Geistes auch eben wieder geistige sein? Kann der Geist nicht auch materielle Wirkungen, Bewegungen, zeugen und in diesen materiellen Wirkungen erslöschen?

Gewiß kann es so sein, wenn, wie man gewöhnlich meint, ber Beist immer abwechselnd leibliche und der Leib geistige Wirkungen vor sich hertreibt, ohne daß eins zugleich das andre wesentlich mitführt. sett sich balb die geistige Bewegung in materielle, bald die materielle in geistige um; und wir können in jedem Augenblick eben so erwarten, den Beift in ber Materie untergeben, als aus ber Materie Geift entfteben Aber anders stellt sich's, wenn, wie wir es meinen, alle geistige Wirkung selbst von materieller getragen wird, fein Gedanke und Wille ohne leibliche Regung ift. Dann wird auch die geiftige Folge burch eine materielle Folge zwar getragen werben, aber nicht burch fie ersett werden können; und der Nachweis der materiellen Folgen wird nicht die Abwesenheit, sondern das Dasein der geistigen beweisen. haben wir eine Saupt-Frucht ber Unerfennung eines durchgreifenden Busammenhanges von Geift und Leib. Und je tiefer wir in die Tatsachen bes Jettlebens eingehen, so mehr werden wir auf biesen Rusammenhang wirklich hingewiesen.

Also in Betreff ber Bedingungen, die das Geistige für sich selbst zu seiner Fortexistenz zu erfüllen hat, sind wir so sicher von allen Seiten gestellt, als wir nur immer nach den Tatsachen und Denkbarkeiten unsres Jettlebens wünschen können. Es ist nicht nur nichts, was im Jettleben uns das einstige Aushören unsres Geistes drohte, sondern nichts, was es uns überhaupt möglich erscheinen ließe. Wir müßten annehmen, daß Ursachen Folgen zu zeugen aushören, oder daß Geistiges

und Leibliches sich in einander wandeln können, um zu glauben, daß wir als geistige Individuen aufhören werden fortzueristieren.

Inzwischen find wir nicht allein auf Betrachtung ber Bebingungen gewiesen, welche im Geistigen selbst liegen. Sondern ba unser Geist hienieden eines leiblichen Trägers, einer leiblichen Unterlage jum Wirken faktisch bedarf, haben wir außer den geistigen eben auch leibliche Bedingungen unfrer Eriftenz hienieden in Betracht zu ziehen, und follten biefe zerftort werben, fo mochte aller hinblick auf bas Geiftige allein nicht genügend erscheinen. In unfrer Ansicht, bag aller Geift von etwas Leiblichem getragen wird und nur auf Grund biefes Tragers besteht, tritt die Frage nach ber Forterhaltung biefes Trägers um fo bringender auf. Aber die Antwort ift auch um fo bereiter. So wenig bas Geiftige ohne Folgen sein kann, wodurch es sich forterhält, so wenig auch das Leibliche, wovon es getragen wird; und welches immer die Folgen bes Leiblichen sein mogen, bas unsern Geift jest trägt, sie werben auch ber Urfach abaquat die Fortsetzung bes Geiftigen tragen muffen, bas jest von unserm Leibe getragen wird. Aber kommen wir biefem allgemeinen Schlusse mit ber birekten Betrachtung bessen entgegen, mas uns im Diesseits unsern Leib durch alle Beränderungen desselben durch fortgehends als identischen Träger einer identischen Seele erscheinen läßt, um von da aus, wie vorhin, die Frage für das Jenseits zu beantworten, zu sehen, ob basselbe auch die Katastrophe bes Todes überdauert.

Überall finden wir hier analoge Verhältnisse wie auf geistiger Seite. Unser Leib schließt eine große Mannigsaltigkeit von Teilen und Bewegungen ein, aber der organische Wirkungszusammenhang läßt uns ihn als einen zusammenfassen; die Einheit unser Seele findet ihren Ausdruck oder Träger in der organischen Einheit unsres Leibes, in dem sich auch alles wechselbestimmt; und wie wir auch zeitlich immer denselben Geist zu behalten glauben, troß dem, daß er sich beständig ändert, glauben wir immer denselben Leib zu behalten, troß dem, daß er sich beständig ändert; was wieder sachlich zusammenhängt; denn was noch die alte Seele trägt, gilt uns eben noch als der alte Leib, und es ist dieselbe Frage: was läßt uns den Leib fortgehends als denselben halten troß aller Ünderungen, und, was besähigt ihn, troß aller Änderungen fortgehends dieselbe Seele zu tragen?

In manchem nun kann es nicht liegen: nicht in Zurückaltung berselben Materie; benn biese wechselt während bes Lebens kontinuierlich; ber Greis besteht aus total andrer Materie als das Kind, und glaubt boch noch benselben Leib und dieselbe Seele behalten zu haben. Nicht

in Forterhaltung berfelben Form; benn auch diese andert sich kontinuierlich von ber Jugend zum Alter und im Grunde ift nichts noch gang in berselben Form im Leibe bes Greises und Kindes, indes doch ber Greis fich immer noch für gang benfelben Menfchen balt. Nicht in ber Bewahrung irgend eines besondern Stückes des Leibes, da man nach und nach jedes beliebige Stud bes Leibes wegnehmen fann, ohne daß, so weit wir es überhaupt im Diesseits beobachten konnen, Die Ibentität bes Individuums badurch Eintrag erleibet. Betrachten wir überhaupt ben alten Menschen gegen ben jungen. Er ift ein andrer Saufe Materie, in einem andern Raum, einer andern Beit, von einer andern Größe, einer andern Form als der junge, sei es auch noch mit irgendwelchen Uhnlichkeiten ber frühern Form; aber bas bavon getragene Sch ift gang basselbe geblieben. Was ift noch übrig, bas ben Leib noch jum Träger besselben Ich stempelte? Gin einziges bleibt übrig, und zwar, was fich bem Umftande, ben wir als Bedingung ber Forterhaltung bes 3ch auf geistigem Gebiete erkannten, gang entsprechend zeigt, so baß es eben wieber als Ausdruck ober Träger biefer Bedingung im Leiblichen gelten kann. Wie ber spätere Geift aus bem frühern erwachsen muß, um sich noch als berfelbe zu fühlen, muß auch ber Leib, ber ben spätern Beift trägt, aus bem erwachsen sein, welcher ben frühern trägt, um noch als Trager besfelben Geiftes und hiemit als berfelbe Leib zu gelten. Alles kann wechseln und wechselt wirklich zwischen bem Bestande bes frühern Leibes wie bes Geiftes, nur ber urfachliche Zusammenhang muß sich stetig forterhalten, und erhält sich wirklich stetig fort. Was in mir als kind wirkte, wirkt in seinen Folgen noch heute in mir, bem Erwachsenen, fort, leiblich eben so wie geiftig. Wie anders auch die Form bes Greifes sei als bie bes Kindes, boch tonnte bie bestimmte Form eines Greises nur aus einer bestimmten Kindesform erwachsen. Bebe Bewegung, die je einmal im Organismus war, erstreckt, wenn auch nie wieder in der ursprünglichen Form auftauchend, doch ihren Ginfluß fo gut burch alles Spatere fort, wie bie Bewegung eines Planeten in irgend einem Momente ihren Ginfluß burch alle Emigkeiten forterstreckt; bas Spätere trägt bie Fortwirkungen bes Früheren in fich, und würde anders sein, als es eben ift, wenn es sie nicht in sich trüge. gesamte jetige Buftand bes leiblichen Organismus ift in gang entsprechender Weise aus dem frühern hervorgewachsen, wie der geistige Auftand aus dem frühern. Gben so wenig zwar rein aus fich selbst. Die Außenwelt gibt auch hier fortgehends neue Bestimmungen. Aber durch alle neuen Bestimmungen erhalten sich die Fortwirkungen bes früher Gewesenen fort.

Wir sehen also die vollkommenste Analogie zwischen den Bedingungen des Fortbestehens unsrer Individualität auf geistiger und leiblicher Seite. Aber es ist mehr als Analogie; beides hängt in Wechselbedingtheit, ja Wesenseinheit, zusammen. Die geistigen Vorgänge sließen selbst nur nach Maßgabe aus einander, wie die leiblichen aus einander sließen, von denen sie getragen werden; der Fluß des Geistigen ist ja nur die Selbsterscheinung des leiblichen Flusses.

Was folgt nun daraus wieder für unfre Zukunft, wenn wir die Tatsachen des Jest maßgebend dabei halten wollen?

Daß der Leib unser Zukunft, um der Forterhaltung unsers jetzigen Ich dienen zu können, aus dem Leibe des Jetzt eben so ursächlich hervorsgegangen, hervorgewachsen sein muß, als schon der Leib des Jetzt fortsgehends aus dem, der das Ich früher trug, ursächlich hervorwächst.

Diese Bedingung erfüllt der weitere Leib in dem Sinne, wie wir ihn früher betrachtet haben, und erfüllt nichts anders, als dieser weitere Leib. Wan wird umsonst etwas anders suchen. Wollen wir also Unsterblichkeit nicht ins Leere annehmen, so werden wir sie nur auf dieser Grundlage finden können.

Überblicken wir nochmals das ganze Verhältnis, das hierbei in Betracht kommt.

Die tausale Fortsetzung ber Tätigkeiten bes frühern Leibes, woran sich unser früheres Ich knüpfte, liegt nur zum Teil im jetigen Leibe. Zum Teil liegt sie in der Außenwelt. Alles, was in irgend einem Momente in uns tätig ift, teilt sich so zu sagen in zwei Teile, beren einer innerlich fortwirkt, ber andere nach außen greift. Jener bient. unser jetiges engeres leibliches System als Trager unsers jetigen bewußten Lebens fortzuerhalten und dabei durch Einwirkungen ber Außenwelt immer neu bereichert, fortentwickelt zu werben, biefer bient, ein neues leibliches Syftem zu schaffen ober unser engeres in ein weiteres auszudehnen, das uns zum Träger unfrer Bukunft aufgehoben wird und jest noch im Unbewußtsein für uns liegt. Aber auch alles, was innerlich in uns fortwirft, zeitweis darin freift, fest fich boch endlich über furz ober lang in Wirkungen an die Außenwelt um, der mit dem Tode noch das Lette von uns zugeworfen wird; fo gehen wir nach und nach ganz an die Außenwelt über, seben uns gang und gar in bas weitere Syftem ber Außenwelt um. Der Knoten bes engern Leibes löft sich zwar nie, benn die Verwickelung ber urfächlichen Bewegungen muß fich auch durch alle Folgen durch forterstrecken, wie mehrsach erörtert, aber die im engern Leibe feftgezogenen Schlingen werben fo ju fagen weit berausgezogen. Bergeht endlich ber engere Leib ganz, so erwacht nach ben Gesehen bes Antagonismus und ber Periodizität, die wir besprochen haben, der weitere dafür.

Man sieht wohl, daß der Grundpunkt, auf den es bei Forterhaltung des Individuums ankommt, hier wesentlich anders gefaßt wird als gewöhnlich. Wenn bei den meisten Ansichten, die wir im vorigen Absichnitt kennen gelernt haben, nur etwas identisch vom Geiste und Leibe sorterhalten werden soll, worin eben das Wesentliche des Geistes und Leibes liege, so liegt es dagegen im Wesen der vorigen Ansicht, daß der ganze Leib und Geist sich in demselben Sinn identisch sorterhält, als es schon jetzt geschieht, indem das Wesentliche für die Identität hier in den Wirkungszusammenhang und davon abhängigen und ihn fortsührenden Kausalzusammenhang des ganzen seiblich=geistigen Organismus gesetzt wird, welcher Wirkungszusammenhang aber für jeden individuellen Organismus selbst ein charakteristisch und individuell verschiedener ist und der Natur des Kausalzusammenhanges nach so bleiben muß, wenn immer die Folgen den Ursachen gemäß erfolgen sollen.

Unrecht würde man haben, dem Kausalzusammenhange die Erhaltung eines Ich zuzumuten, wo keins ift. Nur sofern ein Ich da ist, kann es sich durch seine Kausalität forterhalten. Bieles kann also in der Welt in besonderer Weise kausal erfolgen, ohne daß sich darin ein besonderes Ich sorterhält; doch wird diese Kausalität immerhin beitragen, das allgemeinste göttliche Ich sortzuerhalten, dessen Bestand an den Wirkungszusammenhang und dessen Forterhaltung an den Folgezusammenhang aller Dinge in der Welt gebunden ist. Wo kein besonderes Ich ist, kann es sich auch durch seine Folgen nicht als solches sorterhalten. Doch kann die Entstehung von besondern Ichs niederer Stufen in einem Kausalzusammenhange höherer Ordnung begründet liegen.

Natürlich weicht unste Ansicht auch sehr von denen ab, welche das Wesentlichste und Eigentümlichste des Geistes in einer Art Freiheit suchen, die demselben gestatte, sich von den Gesetzen des Kausalzusammen-hanges zu emanzipieren, da vielmehr nach uns am Kausalzusammenhange der geistigen Erscheinungen die Forterhaltung der geistigen Identität selbst hängt, und was aus dem Kausalzusammenhange eines Geistes siele, aus dem Geiste selbst siele. Mag eine Freiheit in jenem Sinne statt sinden, oder nicht, so ist alles, was mittelst einer solchen im Geiste begegnet, gar nicht als durch den Geist geschehen, nicht als seine Fortsehung, Forterhaltung, anzusehen; begegnet dem Geiste wie etwas Fremdes. So ist es mit den Einwirkungen, die er von einer Außenwelt

erfährt, und man kann billig bezweifeln, ob es noch etwas anders der Art gibt. Hiemit aber wird die Freiheit des Menschen nicht geleugnet, denn es hindert nichts, wie früher (XIX. B) gezeigt, in das Kausalgesetzelbst das Grundprinzip der Freiheit, um das es dem Menschen zu tun ist, mit auszunehmen. Diesen Gegenstand aber verfolgen wir hier nicht weiter.

## XXVIII. Praftische Gesichtspunkte.

Im Bisherigen galt es der Frage, was können wir aus unserm jetzigen Leben für das künftige schließen; fragen wir uns nun, was können die so begründeten Vorstellungen vom künftigen Leben auf das jetzige wirken. Es ist die praktische Seite der Frage, die uns jetzt nach der theoretischen zu beschäftigen hat; und nur die übereinstimmende Bestriedigung unser theoretischen und praktischen Interessen kann uns nach unsern Ansichten sicher stellen, daß wir den rechten Weg getroffen.

Zuvörderst aber die Vorfrage: wird unste Lehre denn überhaupt je eine praktische Wirksamkeit für das Leben gewinnen können? Ist sie nicht dazu viel zu unbestimmt und zu verblasen, zu weitläusig und schwierig für Darstellung und Auffassung? Mit einer praktischen Unsfähigkeit, Eingang zu gewinnen, bewiese sie aber nach uns selbst zugleich eine theoretische Unzulänglichkeit. Denn eine Lehre von den höchsten und letzten Dingen ist nicht nur bestimmt, im engen Kreise nutzensbringend, sondern im weitesten Kreise heilbringend zu sein, dazu mußsie aber auch im weitesten Kreise angenommen und geglaubt werden können. Und könnte sie es nicht, so könnte sie auch theoretisch nicht die richtige sein. So liegt es in unserm allgemeinsten Prinzip der Versknüpfung des Guten und Wahren (XIX. A).

Inzwischen, wie es sich auch in Betreff der Faßlichkeit, Bestimmtheit, Darstellbarkeit mit unsrer Ansicht verhalten möge, gegen die bisherigen Ansichten steht sie jedenfalls darin nicht in Nachteil. Und konnten diese dennoch Plat greifen, sollte es die unsrige weniger können? Denn was kann schon unbestimmter, verblasener, schwerer zu sixieren sein, als die gewöhnlichen Borstellungen über die künftige Existenz? Ja kann

man überhaupt von bestimmten Vorstellungen hier sprechen? Gibt es nicht hier bloß schwebende und nebelnde, weder recht zu fassende noch zu laffende traumhafte Gebanken? Sat die Seele kunftig noch einen Leib oder hat fie feinen? Berläßt fie den alten gang ober behält fie etwas bavon und was behält fie bavon? Ober wie und woher bekommt fie einen neuen, und wie ift er beschaffen? Schläft fie nach dem Tode ober geht fie gleich jum himmel? Wie gelangt fie babin? Bas gibts ba für neue Verhältnisse? Was hat man sich unter bem himmel selbst eigentlich zu benten; einen Ort auf einem Weltförper, ober ben Raum zwischen den Weltkörpern, oder einen Raume über allen Weltkörpern, oder hört die Beziehung der Seele zum Raum überhaupt auf? Ift von all biesem nur das Geringste in der gewöhnlichen Borstellung fixiert? Und dazu ist es vergeblich, diese Fixierung versuchen zu wollen; da, je mehr man darauf ausgeht, um so grellere Inkongruenzen und Wider= sprüche dieses ganzen Borstellungsfreises hervortreten. Dagegen ich meine, daß unfre Ansicht sich gerade um so mehr fixiert und bestimmter gestaltet, je mehr wir uns in biefelbe vertiefen.

Jebe Ansicht von den göttlichen und jenseitigen Singen wird zuletzt durch Anthropomorphismus und Versinnbildlichung der rohen Auffassung näher gebracht werden müssen; aber gerade unsre Ansicht bietet die vielsseitigsten Anknüpfungspunkte dazu dar, solche, daß das Bild die Wahrsheit vielmehr ausdrücke als verhülle; ja sie kann dieses Hülfsmittels wohl mehr als jede andere entbehren, weil sie die Realbeziehungen des künftigen Lebens mit dem jetzigen nicht durchschneidet, sondern verfolgt; und hiemit der Auffassung der Verhältnisse des Jenseits den natürlichsten Weg bahnt.

Und hierin suche ich einen Hauptvorteil unser Ansicht nach praktischer Beziehung, noch abgesehen von dem Inhalte derselben, gegen die gewöhnlichen Aufsassungen und Darstellungen der Unsterblichkeitslehre. Was kann eine Ansicht vom Jenseits für das Diesseits leisten, wie kann sie richtungsgebend darauf wirken, Leitpunkte dafür entwickeln, wenn sie keine Folgerung von dem, was hier gilt, auf das, was dort gelten wird, zuläßt, jeden Realzusammenhang damit abbricht, oder gar die Hoffnung der Jukunft auf Widersprüche mit den Tatsachen und Wöglichkeiten des Jeht begründet; wenn wir in einen unbestimmten Himmel oder auf serne Planeten in Verhältnisse versetzt werden, die mit den jezigen sich nicht mehr berühren? Da sieht man nicht, und so geht es uns auch nicht zu Herzen, wie das, was jeder hier tut, mit dem, was jeder einst haben und erfahren wird, zusammenhängt. Lohn und Strafe erscheinen

grundlos angedroht ober verheißen, fremdartig zugemessen, und wo man nicht einsieht, wie etwas kommen muß, ja kommen kann, bezweiselt man nur zu leicht, daß es kommen wird. Eins hängt ganz notwendig am andern. Wie die Realbezüge für das Wissen, gehen die Wisserungen und Andeutungen sein mögen, die wir aus den Quellen unser Religion und einem ahnenden Gefühle schöpsen können, ja wie sehr sie selbst die notwendige Voraussehung aller Theorie bilden, so droht doch die theoretische Blindheit und Verwirrung, in der wir uns in Vetreff des Zusammenhanges des jezigen Lebens mit dem künstigen besinden, immer, das unkräftig zu machen, was uns von diesen Seiten geboten wird. Ja was helsen dem, der einmal nicht glauben gelernt hat, alle Verssicherungen und Drohungen, wenn sie ihre Wirksamkeit nur auf einen vorhandenen Glauben stüßen, aber solchen nicht erzeugen können.

Sehen wir dagegen klar ein, daß und wie unser künftiges Leben aus dem jezigen hervorwächst, nach einer Erweiterung nur desselben Prinzips hervorwächst, nach dem schon jezt jeder spätere Lebenszustand aus dem frühern, so erscheint hierdurch ganz von selbst alles, was wir im Jeztleben sind und tun, als eben so vorbedingend und bedeutungsvoll für unser künftiges Dasein, wie es mein heutiges Sein und Tun für das morgende, meine Jugend sür mein Alter erscheint; und entstehen hierdurch ganz von selbst die kräftigsten Wotive, auch so zu handeln, wie es sür das folgende Leben am besten ist. Wenn nun dieselbe Ansicht zugleich als notwendige und planste Folgerung einschließt, daß dasselbe Handeln, was der Zukunst am meisten frommt, auch das ist, was dem Jezt am meisten frommt, so wird hierdurch in das Ganze unser praktischen Interessen die schönste und beste Einstimmung kommen. Und so sindet sich's in unsere Lehre, wie sich durch das Folgende von selbst herausstellen wird.

Weiter aber muß man die umftändliche, in Argumenten sich abmühende Form, in der unsre Lehre hier aufgetreten, nicht mit der verwechseln, in der sie vor der Masse aufzutreten hätte. Ein Prediger bringt nicht vor das Bolk auch die Studien zu seiner Predigt, da würde niemand in der Kirche bleiben; doch waren diese Studien nötig. Kur Studien sind hier gegeben, nicht Predigt, oder nur wenig Predigt mit viel Studien. Wie viel hätte dazu gehört, alle Gründe zu entwickeln, warum das Glauben verdient, was die Bibel von den höchsten und letzten Dingen sagt; sie verzichtet darauf und das Bolk glaubt ihr nur um so sieber, wenn es nicht etwa mit Fleiß zum Unglauben angeleitet wird. Doch fragt der Denkende auch nach den Gründen. Berstehen wir unter Bolf überhaupt turz die große Rahl berer, die vielmehr burch anderer, als burch eigene Bernunft geleitet werben, so wird bem Bolfe ber Glaube überhaupt wenig durch Gründe eingepflanzt, jeder Grund ift für dasselbe gut, meist fragt es nicht banach, es glaubt eine Sache, indem es einer Schrift ober Person, die sich Autorität bei ihm zu erwerben gewußt, glaubt, es glaubt, was es von Kindheit an zu glauben gewöhnt ift, glaubt fo oft bas Abfurbefte und Schablichfte, am leichteften aber das Anschaulichste und Bersprechendste. So wird all ber große Upparat, mit bem wir hier unfre Anficht einzuführen und zu begründen gesucht haben, das Bolf zwar nicht firren, aber auch nicht irren können, vielmehr vor ihm weafallen konnen und muffen. Bor ihm und vor ber Kinderwelt wurde es gelten, die Sache grundlos, schlicht und einfältig, aber in anschaulichster Form vorzubringen, so daß bas Beilbringende bes Glaubens baran einleuchtet, mit Gleichnissen und Bilbern, Die ja auch Christus nicht verschmähte, wo es sich um die Lehre vom Himmelreiche handelte (Matth. 13, 34). Und Form und Inhalt fteht unfrer Lehre bagu zu Gebote; bie Form von Chrifti Lehre felber steht ihr zu Gebote, weil ihr Inhalt felber ber von Chrifti Lehre ift; sie kennt ja keine andern Beilsbedingungen als biese; ihr Neues liegt nicht barin, daß sie von der christlichen Lehre weicht, nur darin, daß fie das in biefer noch Verschlossene offen zeigt und einen Bissensweg eröffnet zu bem Glaubenswege.

Was wir vor allem im praktischen Interesse vom künftigen Leben zu verlangen haben, ist eine Gerechtigkeit, beren Aussicht beitragen soll, uns zum Guten anzutreiben, vom Bösen zurückzuhalten. Schon jeht zwar ist eine solche Gerechtigkeit in der Anlage sichtbar, im allgemeinen sährt der Gute besser, der Böse schlechter, vermöge der auf ihn zurücksichlagenden Folgen seiner Handlungen; aber unser Leben erschöpft den Kreislauf der Folgen nicht, das meiste von den Folgen unsere Handlungen greift zu weit über uns hinaus, um in Betracht der Kürze und Enge unsers diesseitigen Lebens zur gerechten Kückwirkung auf unser bewußtes Teil hienieden zu gelangen, und so ist oft dem Guten eben so sein Lohn, wie dem Bösen seine Strase vorenthalten; ja gerade für das großartigste Gute wie Böse gilt dies am meisten. Deshalb haben alle Resigionen, die diesen Namen verdienen, eine Ergänzung im folgenden Leben gesucht, wo dem Guten eben so der Lohn, wie dem Bösen die

Strafe voll zugewogen wird, die ihm hier verfürzt ift. Aber meift ftellt man es so: während jest Gutes und Boses sich burch Folgen lohnt und ftraft, die nach der natürlichen Berkettung der Dinge und barauf aearundeten menschlichen Ordnung auch naturgemäß auf uns zuruckschlagen, foll das, was an der gerechten Vergeltung noch fehlt, im fünftigen Leben wie von fremder Sand zugelegt oder überboten werden. Nach uns aber fällt die Erganzung bes Lohns und ber Strafe im folgenden Leben unter basselbe Bringip, wie Lohn und Strafe im Jestleben, ba fünftiges und Jettleben felbst einen Zusammenhang bilben; ja es zeigt fich erft hiermit die Erfüllung und volle Durchführung biefes Auch im fünftigen Leben werben es nur die aus dem Busammenhange, in dem wir existieren, auf uns naturgemäß zuruckschlagenden Folgen von unserm jetigen Tun und Lassen sein, welche uns lohnen und strafen. Während aber bie Folgen beffen, mas wir im Jetileben mit Bewußtsein wirfen, nur unvollständig auf unfer bewußtes Teil im Diesseits zurückschlagen, schlägt nach bem Tobe bie Gesamtheit der Folgen unsers bewußten Jettlebens auf unser bewußtes Teil Burud, indem bie gange Sphare ber Folgen unfere jegigen bewußten Lebens fortan die Sphare unfers neuen bewußten Lebens bilbet. Sind es gute Folgen, werden wir fie als gute fpuren, find es schlechte Folgen, werben wir bavon leiben. Statt für unfre bisberigen Werke werben wir burch unfre bisherigen Werke bezahlt.

Keine Ansicht kann eine strengere, vollständigere, unverbrüchlichere, naturgemäßere Gerechtigfeit aufstellen; feine besser ben Worten entsprechen, daß jeder ernten wird, was er gefaet hat; er faet in seinen Wirkungen und Werken jett fich felbst und erntet bereinft baraus wieder sein Selbst; feine besser der Mahnung, sein Pfund nicht zu vergraben; jeder ift selbst das Pfund, das sich austut, wie das, was ihm einst mit seinen Zinsen zurückgezahlt wird. In keiner legt fich besser bas Wort aus, bag uns unfre Werke nachfolgen werden, ja fie werden uns nachfolgen, wie bem Kinde bei ber Geburt seine Glieber nachfolgen, b. h. mährend unfre Werte jest hinter uns zu liegen, nur von uns äußerlich gemacht erscheinen, werden wir mit dem Tobe erkennen, daß wir damit uns felbst gemacht Denn im Rreise unfrer Wirkungen und Berke wohnen wir haben. fortan, als war' es unser eigner Leib, mit Bewußtsein. Das kunftige Leben wird so alles erfüllen, was das Gewissen jest fernher broht und verheißt, gerechter noch, als es das Gewissen droht und verheißt. Mancher schließt jett noch sein Auge vor der fernher drohenden Geißel des Übels, das er durch sein Wirken gegen sich selbst heraufbeschworen, und

vergißt zulet, daß sie droht; aber beim Erwachen im folgenden Leben wird er sie in seinem Fleische und Blute wüten fühlen und sie nicht länger vergessen können.

Was jeder innerlich gesäet hat, wird er auch innerlich ernten, was jeder äußerlich gefäet hat, wird er auch äußerlich ernten; was er aber innerlich geerntet hat, wird ihm auch wieder neue Saaten nach außen geben können; und was er von außen erntet, wird er boch in fein Inneres hinein ernten. D. h., was wir hienieden für die Welt um uns wirken, wird uns fünftig in Bedingungen einer mehr außerlichen, mas wir in uns felbst wirten, in Bedingungen einer mehr innerlichen Eriftens zu ftatten tommen; jenes in Dit- und Gegenwirfungen, die wir als von außen uns begegnend fühlen, daß find funftig unfre außern Guter, biefes in solchen Folgen, die wir unmittelbar in uns selbst entwickelt fühlen; das sind fünftig unfre innern Güter, so weit fie wirklich gut. Nicht Gelb und Ländereien werben es fünftig fein, was als äußeres But noch gilt, die laffen wir babinten, sondern gute Ruchwirtungen unfers nach außen gegangenen guten Sandelns, ber Rückfchlag bes Segens, ben wir um uns erzeugt haben, auf uns, bie wir fortan im Rreife ber von uns erzeugten fegensreichen Birfungen felber mit Bewußt= sein wohnen; nicht vergängliche Freuden unsers Innern werden es sein, was fortan als inneres Gut zu betrachten, sondern eine gute Geftaltung unsers Innern selbst und hiermit gute Stellung ju bem Innern bes höhern und höchsten Geiftes, Die ihren Segen in sich felber trägt und äußeren wieder zeugt. hat nun einer bloß auf seine innere Bildung hienieden Bedacht genommen, und nichts für bie Belt um fich getan, so wird er auch an innern Gutern bes Geiftes reich, an äußerlichen Gütern arm in die folgende Belt treten. Hat einer viel um sich geschafft, aber wenig an sich selbst gebildet, so wird er außerlich reich, innerlich arm in die folgende Welt übergehen. Da mag bann noch eine Erganzung bessen frei stehen, mas er hier versäumt hat; je harmonischer aber sein Trachten nach beiden Richtungen für ihn gewesen ift, befto beffer wird es für ihn sein. So wird es bort wie hier eine Seite bes außern Glücks und Unglücks geben, die wir hier bezugsreich zu einander, wie hier nicht notwendig in Verhältnis zu einander, doch im ganzen in Verhältnis zu bem hiefigen Berbienft fein werben.

In der Tat, der Kreis unsver Wirkungen und Werke greift in die übrige Welt ein, in schlechtem oder gutem Sinne, und erfährt entssprechende Rückwirkungen, die unser Bewußtsein jenseits als Fortsbestimmungen aus dem Diesseits betreffen werden, nach Maßgabe als die

Wirkungen von unserm Bewußtsein diesseits ausgingen; denn an die Folgen unsers diesseitigen Bewußtseins heftet sich unser jenseitiges Bewußtsein. Der Natur des Guten und Bösen nach aber ist gut nur, was im Sinne, und böse nur, was wider den Sinn des höchsten Wollens und Trachtens geht, das die Weltordnung beherrscht, und so muß das gute Handeln mit seinen Folgen den fördernden Mitwirkungen, das Schlechte den hemmenden und strasenden Gegenwirkungen dieses Wollens, Trachtens und der dadurch beherrschten Weltordnung begegnen; ist's nicht sosch sicher über kurz oder lang; da die Gerechtigkeit sich nicht auf einmal, sondern nur im Lause der Zeit vollzieht. So wird der Kreis dessen, was wir hier an der Welt um uns gebessert oder verschlechtert haben, uns durch die in der Weltordnung hervorgerusenen Witzund Gegenwirkungen eine günstige oder ungünstige äußere Lebensstellung sichern.

Demnächst aber werben wir auch unfre Gesinnung, unfre Reigungen, unfre Einsicht und geistige Rraft als innere Fortwirkungen unfers biesseitigen bewußten Seins felbst mit hinübernehmen und ferner fortentwickeln. Hiervon wird unfre innere Lebensstellung abhängen und je nachbem unser Inneres im ganzen und in der Hauptrichtung im Sinne ober wiber ben Sinn bes höhern und höchsten Geistes geht, werben wir bei ben lichter geworbenen Bewußtseinsbeziehungen zu ihm auch ein unmittelbares Gefühl ber Ginftimmung ober bes Wiberftreits mit ihm als ein Gefühl innerer Seligkeit ober Berbammnis tragen, und hierin zur außern Vergeltung eine innere finden, die mit der außern augleich voller und treffender werden wird als biesseits. Denn in Betreff ber äußern schlägt nun auf uns zurud, was längst von Folgen unfers handelns über uns hinaus schien, in Betreff ber innern wird, was jest als Gewissensfreude und Gewissenspein nur erft ein kleiner, ja oft unter schwarzer Roble sich ganz versteckender Funke ist, mit bem Verlöschen unfrer Sinnlichkeit zur hellen Flamme angeblafen werben, die uns ben innern himmel mit allgemeinem Lichte überglangt, ober als verzehrende Fackel in uns wütet, bis zu Afche gebrannt ift alles, mas bes himmels unwert.

Enblich aber, und das ist noch das Dritte, werden wir aus unserm Innern heraus, so gut oder schlecht wir es ins Jenseits mitbringen, auch jenseits, wie wir diesseits tun, tätig wirken und so das Jenseits uns durch unser eignes Handeln, je nachdem es im Sinne oder wider den Sinn der höhern und höchsten Ordnung ist, zum Himmel oder zur Hölle vollends machen. Teils wirken wir noch aus dem Jenseits auf

die Verhältnisse der diesseitigen Anschauungswelt zurück, mit der wir verwachsen sind, und ändern dadurch deren Rückbestimmung auf uns im Jenseits selbst ab, teils weben und wirken wir an Verhältnissen und Werken, die nur für die höhere Erscheinungswelt des Jenseits selbst Bebeutung haben, wie wir es früher schon betrachtet haben.

Wie also hienieden unser Gluck und Ungluck von drei Umftanden abhängt, einmal der äußern Lebensstellung, in die wir uns mit der Geburt versett finden und den Geschicken, die fich naturgemäß aus dieser Stellung ferner entwickeln, zweitens von ben guten ober schlechten innern Unlagen, die wir mitbringen und ferner in und entwickeln, und brittens von unserm Handeln aus diesem unsern Innern heraus, wodurch wir uns unfre außere Lebensstellung noch ferner abandern, indem wir teils auf die Ratur wirken, aus der wir ursprünglich selbst hervorgegangen find, teils Werke und Berhaltniffe ichaffen, die nur für ben Rreis bes menschlichen Lebens Beftand und Bedeutung haben; also wird es fünftig fein. Unfer Inneres, b. i. unsere Gesinnnung, Reigung, Tattraft, Ginsicht im diesseitigen Leben wird aber von all dem der Grund und treibende Kern bleiben. Denn nach Maggabe, als bies unfer Inneres hier beschaffen ift, werden wir auch hier nach außen handeln, wodurch wir uns den Ausgang und die Grundlage ber fünftigen außern Lebensstellung bereiten: biefes Innere wird uns auch ins Inseits folgen, und aus bemselben Innern heraus werden wir auch im Jenseits handeln und biese Lebensstellung ferner abandern. So tommt es vor allem darauf an, Dies Innere biesseits gut ju geftalten; fo ift bie gute Geftaltung unsers innern und äußern Buftandes jenseits zugleich die natürliche Folge davon.

Dabei mag von den äußern Glücksbedingungen, die wir durch unser Wirken dießseits ins Jenseits hinein uns schaffen, manches unabhängig von unserer dießseitigen Gesinnung, unserm Willen bleiben, ja manches ansangs noch als Zufall oder gar als Ungerechtigkeit erscheinen; können wir doch unsern besten Absichten hienieden oft nicht Folge nach außen geben; der Kranke, Gesangene, was kann er überhaupt für die Welt um sich tun; sind doch die Rückwirkungen der Welt gegen das Gute und Schlechte nicht immer sofort gerecht. Doch Zusall und Ungerechtigkeit schwinden, wenn wir zugleich auf die andern Seiten und den Fortgang der Vergeltung achten; darin gleicht sich alles zur vollen Gerechtigkeit im höchsten Sinne aus. Also sollen wir auch nicht allein auf jene eine Seite und jenen Ansang der Vergeltung achten.

Überhaupt stellen sich Lohn und Strafe im fünftigen Leben nach

unfrer Lehre nicht als etwas ein- für allemal Auszuzahlendes und Abgemachtes dar. Sondern das, was wir ins folgende Leben als Entgelt unsers jetigen innern und äußern Tuns mitbekommen, sind bloß die dadurch beschafften innern und äußern günstigen oder ungünstigen Ausgangsbedingungen für das neue Leben. Es kann aber einer, der im diesseitigen Leben nur wenig für seine künstige äußere Lebensstellung zu tun vermochte, in seiner Gesinnung, seiner Tatkraft, seinem Wollen, solche innere Bedingungen mit hinübernehmen, die ihm die günstigste Wandelung auch der äußern Verhältnisse sichern, sosern er sie von seinem Innern aus nun ferner fortbestimmt.

Brrig benten viele, bas Gute und bas Bofe bes Menschen hienieden werde im letten Gerichte auf allgemeiner Bage gegen einander abgewogen, und nur für den reinen Überschuß des einen ober andern Lohn ober Strafe in eben fo allgemeiner Münze von Seligfeit ober Unfeligfeit herausgezahlt; fo reiche es also bin, für bas Schlechte in einem Sinn ein Aquivalent bes Guten in einem andern Sinn zu tun, fo feien wir hiermit quitt vor Gott, und tun wir etwas mehr bes Guten, fo genießen wir bes überschüffigen Lohns bafür ohne Beschwer. Aber fo ift es nicht. Dann erhielten viele gar nichts überhaupt. Jebes Gute, bas Rleinste wie bas Größte, soll es anders biefen Ramen verdienen, ift, im Busammenhang bes Ganzen erwogen, Quell von Folgen ober wirkt mit an einem Quell von Folgen, die der Welt jum Frommen find, und jedes Bofe eben fo von folchen, die ihr Nachteil bringen; jebes aber, fofern es felbst besonderer Art ift, zeugt auch die guten und schlimmen Folgen von besonderer Art. Wer nun in einer Sinficht gut ift und gut handelt, wird bie fegensreichen innern und äußern Folgen biefes Guten bereinft ohne Abzug genießen, sofern er fie nicht felbst burch eine schlechte Gegenwirkung beschränkt; aber er wird nebenbei auch die schlimmen Folgen bes Bofen in vollem Mage zu tragen haben, mas er neben bem Guten tat. Es wird uns nichts geschenkt, fein Lohn, feine Strafe, nichts gegen einander abgewogen, als die Folge gegen die Urfache. Ulso beruhige sich keiner mit bem Gedanken: es wird mir ju schwer, bies Bose zu lassen, ich mache es gut auf andere Beise; bas Bose läßt sich nur gut machen burch felbsteigenen Zwang bes Bofen; wo nicht, fo wird es durch die Strafe einft gezwungen.

So müssen auch, die in der Hauptsache guten Herzens und guten Handelns waren, jedoch des Fehlens und der Fehler noch nicht ledig, im Jenseits erst durch ein Fegeseuer hindurch zur Sühnung ihrer Sünden und Läuterung ihres Wesens; d. h. sie müssen durch die Strafen, welche

bie Folgen ihrer Fehler find, ber allgemeinen Gerechtigkeit die Schulb abtragen und selbst zur Besserung genötigt werden, wenn sie sich nicht selber zwingen ober gezwungen haben.

Run aber, wie werden es die haben, die grundbose innerlich und mit bosen Werken hinter sich in die andere Welt treten? Sie werden alles innerlich und äußerlich wider sich haben. Ihre Lüste, ihr Haß, ihre Selbstfucht, ihr Reid, ihr Born folgen ihnen nach in eine Ordnung ber Dinge und wollen sich ba befriedigen, wo niemand Befriedigung findet als der Tugendsame, Friedfertige und Gerechte; was fie in und außer fich verwüstet haben, liegt in und außer ihnen für fie nun wüfte; fie sehen sich umgeben von der Luft bes himmels und vermögen nichts bavon zu koften; benn die himmlische Luft ift nur schmackhaft für einen himmlischen Sinn; die Folgen ihrer bosen Taten holen sie nun nach einander ein; jest find fie noch fröhlich, fo lange bas Gewiffen schläft, bie Strafe zaubert; wo foll fortan bie Fröhlichkeit für fie noch berkommen, da das Gewissen um so wacher wird, je tiefer es schlief, die Strafe um fo mehr Rraft gesammelt hat, je langer fie zauberte? ergreift sie nun die innere und außere Bein; eine unnachlagliche, ja fagen wir, eine ewige Bein, b. h. die keinen Augenblick ihnen Rube lakt, bis daß der lette Heller ihrer Schuld bezahlt, der bose Sinn von Grund aus gebrochen ist. Der Wurm nagt unaufhörlich fort, bis er seine bose Speise gang aufgezehrt hat. Der himmel aber ift über ber Hölle, b. h. größer und mächtiger als die Hölle und zwingt die Hölle burch bie Hölle felbst. So wird bann auch zulett tein bofer Sinn wiberhalten können.

Vermögen wir nun aber auch die Freuden der Guten und Gerechten zu schilbern? Nur dies und das können wir davon ahnen. Die Guten und Gerechten werden, wenn sie gebüßt, was noch zu düßen, geläutert sind vom Irrtum und Fehler in den allgemeinsten Bezügen, denn dis ins einzelne vollkommen wird kein endlich Wesen, fühlen, wie die Macht des höhern und höchsten Geistes mit ihnen ist, sie werden eine Ruhe, eine Sicherheit und Klarheit und Einigkeit in sich und mit den andern seligen Geistern spüren, wie sie nimmer Sache des verworrenen Lebens diesseits; sie werden dem Höchsten bauen und ordnen helsen die Geschicke dieser diesseitigen Welt selbst, teil gewinnend an den allgemeinen und höhern Gesichtspunkten desselben, also daß sie auch im Übel schon vornweg den Keim des Guten erkennen und das Übel zum Guten wenden helsen; sie werden dem Höchsten kämpsen helsen gegen alles, was wider seinen Sinn geht, schon froh und sicher des dereinstigen

Sieges, boch wissend, daß er nur durch ihre Kraft gelingt, und darin stets einen Sporn der Tätigkeit behaltend; sie werden helsen die Bösen zur Sühne mit dem Himmel führen; und werden die Verhältnisse des Himmels selber immer schöner ausbauen, indem sie mit den Kräften, Erkenntnissen, Fähigkeiten, Gesinnungen, die sie hienieden erworben, nun um sich wirken. Und alle Früchte des Guten, das sie ins Diesseits gesäet, werden in ihren Himauswachsen und ihnen von selber in den Schoß fallen.

Himmel und Hölle find, wir haben es schon gesagt, nicht als verschiedene Ortlichkeiten zu betrachten, sondern nur als wesentlich unterschiebene, ja entgegengesette Buftandlichkeiten und Beziehungen zu bem höhern und höchsten Geifte, in welchen sich die Geifter des Jenseits befinden. Bon eigentlich räumlicher Trennung der jenseitigen Existenzen im Sinne bes Diesseits kann ja überhaupt nicht mehr die Rebe sein. Wohl aber mag jene Unterschiedlichkeit ober Entgegensetzung ber Ruftande und Verhältnisse ber guten und bosen Geister im Jenseits burch eine räumliche Trennung und Gegenüberftellung wie von oben und unten, von einem Orte ber Seligfeit und Bein, auf einfachste und faglichste Weise versinnlicht werden. Dazu wissen wir, daß, obwohl wir fünftig alle mit unfern Eriftenzen biefelbe Welt burchdringen und erfüllen, boch nicht eine gleichgültige Beziehung aller mit allen ftattfinden wird, vielmehr sehr mannigfaltige Verhältnisse ber Erscheinung und Begegnung baraus hervorgehen können. Unstreitig nun, wie jest ber Gute vorzugs= weise in guter, ber Bose vorzugsweise in boser Gesellschaft lebt, ungeachtet boch beibe mit und zwischen einander in berfelben Welt wohnen und in mannigfachste tätige Beziehungen zu einander treten, wird es fünftig sein; ja es mögen sich die Geister des Jenseits künftig noch mehr nach innern Wertbeziehungen zu einander gesellen und von einander scheiben als jest (vgl. S. 222); boch wird eine Scheidung ber Wohnplate ber Guten und Bosen bagu auch nicht mehr nötig sein als jest und eine Beziehung ihres Lebens baburch eben so wenig aufgehoben sein. Kann boch eine gegenfähliche Beziehung so traftvoll und lebendig sein wie die Beziehung der Einstimmung. Der Simmel soll sich die Bolle untertan machen; aber bamit er es im vollsten, hochsten und besten Sinne konne, muß er nicht ber Solle außerlich gegenüber fein, sondern im Sinne schon früherer Betrachtungen ihre Disharmonie als Moment seiner Erhabenheit und Schönheit felbst in sich fassen, so daß die Aufhebung, Auflösung biefer Disharmonie zu diefer Erhabenheit und Schönheit beiträgt. Dasselbe Feuer, in dem die Bosen brennen, wird den Guten

leuchten und die Guten warmen, nicht zwar als das höchste, schönste Simmelsfeuer, aber wie auch hier irdisches Feuer zum höhern himmelsfeuer brennt. Die Bofen aber brennen nur, daß bas Bofe an ihnen verbrenne; bann fteigen fie heraus zu ben Guten; fo fann bie Guten ihre Qual nicht qualen. Die Mittel, durch welche die Strafe und Besserung bes Bosen vollzogen, und durch welche ber Gute gelohnt und höher hinaufgeführt wird, hangen selbst so in eins zusammen, daß sie nicht an zwei verschiedene Orte verlegt gedacht werden konnen. Dag ber Bose in einem übermächtigen himmel wohnt, wider den er will und nicht tann, ist seine größte Bein; und zu ben Geschäften und Fortbildungsmitteln ber seligen Geifter bes Jenseits gehört selbst, die Ordnung bes himmels wider die Bofen aufrecht zu erhalten und diese zur Ordnung jurudguführen. Rur daß ihnen bas beffer im Jenseits gelingen wird als im Diesseits; weil eben das Jenseits die höhere Bollendung bes Diesseits. Auch bas fleine Erinnerungsreich in uns fteht in biefer Beziehung über dem Anschauungsreiche in uns. Was im Anschauungsreiche noch roh, widerspruchsvoll, wiederspenftig gegen die Ordnung unfers Erinnerungsreiches scheint, muß, selbst Erinnerung geworben, boch endlich sich ber Ordnung fügen; ber Geift ruht ja nicht eber, bis es gelungen, alles im Sinne seiner allgemeinen Ordnung zurecht zu legen, und was am widersprechenosten erschien, gewährt oft zulett die wertvollste Bereicherung. Wie viel mehr dürfen wir das Entsprechende von der Ordnung des höhern und höchsten Beistes erwarten.

Man sieht, wie zu den mannigsachen realen Trennungen, die nach den gewöhnlichen Ansichten bestehen, für uns sich aber schon ausgehoben haben (vgl. S. 229), auch die von himmel und hölle kommt. Indes nach der gewöhnlichen Borstellung die hölle dem himmel entgegensteht, wie Schatten dem Licht, ist nach uns die Hölle im himmel inbegriffen wie Schatten in einer schön erleuchteten Landschaft. Was wäre die Landschaft ohne Schatten? Wenn nach gewöhnlicher Borstellung der himmel oben, die Hölle unten, räumlich getrennt sind, ist nach uns der himmel oben, die Hölle unten in jenem ost von uns gebrauchten Sinne des Obern und Untern, da das Obere das Untere als untergeordenetes Woment einschließt.

Man kann sagen: Was aber wird aus der Gnade Gottes bei solcher Gerechtigkeit? Hat sie noch Blat?

Aus einer Gnade, die der Gerechtigkeit Gottes widerspräche, wird nichts; freilich häufig will man diesen widersprechenden Begriff.

Aber in der Gerechtigkeit, wie sie sich nach unsrer Lehre darstellt, liegt das Beste, was man von der Gnade verlangt, viel mehr eingeschlossen, als man es zumeist verlangt.

Alle Sünde muß Strafe haben, dies ift gerecht; aber alle Sünde soll Vergebung finden; dies verlangt die Gnade. Nun, diese Gnade finden wir in unser Ansicht wieder, nur nicht außer der Gerechtigkeit, sondern vermöge der Gerechtigkeit selbst. Es wird nicht gestraft, um zu strasen, sondern so gestraft, daß der Sünder sich bessern muß; der Böseste wird am härtesten gestraft, weil es das meiste bei ihm zu überwinden gilt; aber nicht aus Rache, sondern eben um der Besserung willen; dann ist ihm vergeben.

Der Bang Dieser Gerechtigkeit und Gnade ist nicht ber abgemessene Gang eines Uhrwerks, ist weber biesseits noch jenseits bestimmt ins einzelne, vielmehr auf tausend verschiedenen Wegen und mit tausend Umwegen möglich, bei jedem andern anders fich vollziehend, also daß alle Mannigfaltigkeit und aller Wechsel und alles Spiel bes Lebens Blat hat, nur in der Richtung zu dem letzten Ziele und in dem gerechten Gesamtmaß ber Bergeltung nach bem Berbienft eines jeben unver-Wie sich ber Lohn verschiebt, wie sich die Strafe brüchlich bestimmt. verzögert, steigern sich zugleich die Bedingungen des Lohns und der Strafe, und je beffer es ber Bofe, je ichlimmer es ber Gute hat, befto größer ift bereinft ber Umfturg; wie sich's zwischen Diesseits und Jenseits verteilt, ift ungewiß, aber zulett hat jeder, was im gebührt; wer es also nicht im Diesseits hat, hat es sicher im Jenseits zu erwarten; ja ber Übergang ins Jenseits ift selbst bazu mit ba, bas, was unter ben Bedingungen bes Diesseits in biefer Sinficht nicht zu erzielen ift, unter neuen Bedingungen möglich zu machen. Der Tod bildet einen Abschnitt zwischen Diesseits und Jenseits, wie ber Abend zwischen zwei Tagen eines Arbeiters. Der herr ftand feitwärts ober mar im haus verborgen; der Arbeiter meinte wohl, der Herr kummere sich nicht um das Werk: aber der herr fah alles und bescheidet ben heimkehrenden Arbeiter vor sich und rechnet ab mit ihm; bem wird nun auf einmal tund, was er für sein Tagewerk noch zu empfangen hat; nicht daß er auch ben Lohn, bie Strafe sofort auf einmal gang empfinge; boch erfährt er auf einmal bie Summe bes Betrags. Das ift jenes mit bem Tobe laut werdende Gefühl bes Gewiffens, bas bes bisherigen Lebens Wert in eine Biffer faßt, eine Ziffer, die in innerer Freude ober Bein vornweg gählt, was tommen wird; benn nach ber Rechnung biefer Biffer beginnt nun bie fernere Bergeltung fich zu entwickeln; ber Gute lebt fortan im zweiten Leben vom Lohne feines frühern Lebens, ber Bofe in der Strafe für fein früher Leben; wenn aber boch teiner gang gut und teiner gang bofe ift, lebt jeder von dem Lohne und in der Strafe seines frühern Lebens,

und die Mannigfaltigkeit und der Wechsel und das Spiel des Lebens macht sich neu in der Austeilung dieser Gerechtigkeit und der Verflechtung mit dem, was im neuen Leben neu verdient und neu vergolten wird, geltend.

Vielleicht sagt jemand: bei all bem kommt aber Gott nicht in Betracht; nicht Gott ist's, ber Lohn und Strafe zuwägt nach Verbienst; sondern alles folgt von selbst im natürlichen Gange des Geschehens; man braucht an Gott dabei gar nicht zu denken. Und sollen wir nicht vielmehr in Gott den ewigen Vergelter sehen?

Aber was sich in andern Lehren widersprechen ober nicht berühren mag, trägt und fordert sich in der unsern. Das oberste Geset, nach welchem die Gerechtigkeit sich vollzieht, ift trot seiner Unverbrüchlichkeit nicht bas mechanische Gesetz eines toten Naturvorganges, sondern bas lebendige Geset eines oberften geistigen Waltens selbst. Der natürliche Gang ber Dinge, bes Geschehens, ift ja nach uns selbst von göttlichem Bewuftsein burchdrungen, und die oberfte Richtung besselben folgt bem oberften Trachten. Wer von Gottes geiftigem Wirken babei abstrahiert, tut basselbe, wie ber, ber beim natürlichen Gange ber Bewegungen in unserm Leibe, unserm Gehirn, davon abstrahiert, daß berfelbe nur unter bem Einfluß einer Seele, eines Geiftes, fo natürlich lebenbig geht. in unfrer Lehre tritt die Gerechtigkeit, die eines jeden wartet, in die innigste Beziehung zu Gottes Willen und Wefen, eine viel innigere und tiefere, als in so vielen andern Lehren. Denn in andern Lehren hangt biefe Gerechtigkeit wohl von Gottes Willen ab, mit einem Unschein, als könnte er sie auch nicht wollen, in unfrer aber hängt fie mit ber Ratur von Gottes Willen felbst gusammen, er will fie, weil es fo im Wefen seines Willens liegt. Ein so unverbrüchliches Gefetz unsers eigenen geiftigen Lebens und Strebens es ift, aber eben damit fein totes Befet, baß unfer Geift die Bebingungen bessen, was ihm zusagt, zu fördern ftrebt, ben Bedingungen beffen, mas ihm widerftrebt, feinerseits widerftrebt, so unverbrüchlich ift basselbe Gefet in bem höhern Geifte und Gott, und ift also auch ba fein totes, sondern vielmehr wie in uns ein Band und eine Richtschnur seines Lebens, Strebens, Wollens selbst. Das lette Mag bes Guten und Bofen in ber Welt ist bas Gefallen ober Miffallen selbst, bas Gott baran findet, bies aber fteht mit bem Glud und Unglud, beffen Quell bas Gute und Bofe in ber von Gott getragenen und Gott tragenden Welt ift, in birektem Zusammenhange. Also werden auch Gottes Mit- und Gegenwirkungen gegen bas Gute und Bole sich nach bem Glud und Unglud, beffen Quell es im ganzen

ist, abmessen. Wie aber das Gute und Böse seine Folgen nur allmählich entwickelt, und diese sich mannigsach verschränken und verschieben, so auch die Mit- und Gegenwirkungen. Selbst wir gehen nicht immer gerade auf unser Ziel los, wenn wir übersehen, daß der Umweg besser ist im ganzen, ja wohl selbst etwas von dem Ziele auf dem Umwege liegt. Um so weniger geht Gott mit seiner größern Einsicht immer geradewegs auf das Ziel seiner Gerechtigkeit los, nur daß er doch immer darauf losgeht und ihr im ganzen genügt, das ist unverbrüchlich. Ist aber dies Unverbrüchliche der Endgerechtigkeit etwas, das mit der Natur der Einsicht und des Willens Gottes geistesgesetlich zusammenhängt, so müssen natürlich auch alle Vermittelungen derselben sich diesem Gesetze fügen.

Es ist aber auch nicht gleichgültig für unsere künftige Vergeltung, ob wir im Denfen und Sandeln bewußten Bezug auf Gott nehmen oder nicht. Es möchte jemand fagen: wenn mein Sandeln sich burch seine Folgen lohnt, so wird es nur hinreichen, gut überhaupt zu handeln, und die guten Folgen werden für mich dieselben sein, ob ich mich irgend babei um Gott fummere, auch nur an Gott glaube. Aber fo fann wohl jemand sprechen, ber ben Gedanken überhaupt für einen leeren spurlos schwindenden hauch hält, aber nicht wir, die auch auf die Folgen ber Gebanken achten, wohl jemand, ber Gott für ein bem Weltgang und Gebankengange seiner Geschöpfe fern ftebenbes Befen halt, nicht wir, die einen in der Welt lebendigen Gott, ein Weben und Wirken unfrer Gedanken in Gott und Gottes in uns anerkennen. Auch der Gebanke, ben wir, bie einzelnen, an ben gangen Gott richten, ift etwas Wirkliches und wirkt Folgen, die ins Jenseits hinüber reichen, Folgen, bie nach Maggabe wichtiger für unfer Beil find, als ber Gebanke felbst wirklich mehr die Richtung auf Gott als den höchsten und letten Hort und Quell bes Heils nimmt. Wiffen, bag wir Gott burch ein gutes Handeln genug tun und aus Liebe zu ihm fo handeln, das ift überhaupt bas Söchste, wozu es ber Mensch bringen tann, und wird am höchsten gelohnt werben, wenn wir bereinft in ein bewußteres Berhaltnis zu Gott treten werben, als jest, durch ein Gefühl ber Seligkeit und Befriedigung bochfter Art, wie es feiner wird genießen können, ber aus irgend welchen andern Gründen gut handelt. Auch der zwar wird seinen Lohn haben; er wird bezahlt werden, wie es ihm gebührt; wer aber Gott zu Liebe handelte, wird über der anderweiten Bezahlung auch noch mit Gottes Gegenliebe bezahlt werben und biefelbe im Gefühl einer fo reinen ungetrübten Seligfeit verspuren, als sonft nimmer erworben werden fann.

Der Unterschied, ob du das Gebotene tuft, indem du dabei Gott vor Augen und im Bergen haft um seiner Liebe willen, ober nur, um der Forderung eines abstrakten Bflichtgebotes zu genügen und aus Furcht, beim Bruch besselben ben strafenden Wirkungen einer toten Weltordnung anheimzufallen, ift berfelbe, ob jemand einem guten Berrn Dienste leiftet in und aus mahrer Liebe zu ihm, ober ob er als Stlave eines geschriebenen Vertrages und aus Furcht, ber Strafe seines Bruches anheimzufallen handelt. Der lette wird erhalten, was ihm nach bem Bertrage gutommt; aber ber erfte wird barüber bie Liebe feines Berrn erhalten, und nicht nur im Gefühl und Bewußtfein inniger Beziehungen zu ihm etwas haben, was der andere gar nicht ahnen, mithin auch nicht nach seinem mahren Werte schätzen fann; sondern auch durch den innigen Anschluß an seinen herrn in eine gunftige außere Stellung treten, die der andre nie gewinnen tann. Der Glaube an einen guten Gott und die Bereinigung in den Beziehungen zu ihm halt überhaupt ben Glückszustand ber Welt nach allgemeinster hinsicht zusammen; wer fich also von biefem Glauben, biefen Beziehungen in irgend einer Sinsicht absondert, sondert sich damit auch in irgend einer Sinsicht vom Mitgenuß biefes Glückzustandes ab; das wird schon hier spürbar; aber bereinst noch mehr.

Wie aber kann in solcher Lehre Christus noch ber Vermittler unsver Seligkeit und unser Richter heißen? Das wollen wir näher da betrachten, wo wir die Beziehungen unsver Lehre zum Christentum besonders in das Auge fassen.

Die vorigen Gesichtspunkte lassen noch eine weite Entwickelung nach mannigsachen Richtungen zu. Wir wollen aber kein System hier geben, sondern nur einiges des Nähern noch erörtern.

Die Folgen eines einzelnen menschlichen bewußten Wirkens laufen scheinbar ununterscheidbar mit den Wirkungen der ganzen übrigen Welt zusammen, und umsonst würden wir hienieden berechnen wollen, was darin speziell von jedem Menschen abhängt; aber jenseits wird es jeder ohne Berechnung unmittelbar fühlen, erfahren. Die Folgen dessen, was jeder hier mit individuellem Bewußtsein gedacht, getan, werden jenseits dasselbe individuelle Bewußtsein wieder angehen, in der Außenwelt nicht verschwimmen, sondern teils durch deren Mits und Gegenwirkungen, teils in sich selbst harmonisch oder disharmonisch sorts bestimmt werden.

Die Luft und das Leid, das Glück und Unglück, das durch unser bewußtes Tun hienieden in andern entstanden ist, werden wir als

eigene Luft und als eigenes Leib, als eignes Glück und Unglück im Jenseits teilen; eben wie wir die Ideen noch teilen, die durch uns in andre hineinerzeugt worden find, so zwar, daß Luft und Leid für uns jenseits in andern Beziehungen auftreten, als in ihnen diesseits, aber boch von uns wie von ihnen gefühlt werben. Denn nach Maßgabe als bes Menschen Gemut hier von Luft ober Unluft betroffen wird, wirkt es harmonisch mit ober disharmonisch gegen bas, was ihm Luft ober Leib macht, im Berhältnis ber Größe ber Luft ober bes Leibes; und bie bewußtgewordene Ursache spürt im Jenseits biese Mit- ober Gegenwirkung in gleicher Luft ober gleichem Leibe. Aller Segen, ber von bem Menschen ausgeht, fällt so bereinft auf ihn zurud; aber auch aller Jebe Berwünschung, die einem Toten nachgerufen wird, wird von ihm gefühlt; jeder Segensruf nicht minder; aber ob ihm auch nichts in besondern Worten nachgerufen wird, - was ftill als Folge seines bewußten Tuns in Glück und Leid hienieden in andern fortwirkt, wird eben fo ftill in Glück und Leib an seinem jenseitigen Dasein wirken.

So erklärt sich nun auch, in wiesern Gott die Sünden der Eltern noch in ihren Kindern straft. Er straft in ihren Leibern und Geistern eben die Eltern selbst. Was die Eltern in den Kindern Böses gezeugt haben, zieht Strafen nach sich, die den Eltern mit anheim fallen. So weit das Böse in den Kindern von der Eltern bewußtem Leben abhängt, trifft auch der Eltern bewußtes Leben dereinst die böse Folge dieses Bösen. Schlimm freilich für die Kinder, wenn nicht die Weltordnung die Mittel in sich trüge, alles Böse dereinst zum Guten zu lenken. Zeder von uns hat mit an den Fehlern der Vorwelt zu tragen; jeder soll selbst etwas dazu beitragen, sie zu sühnen und zu bessern, und wird durch die Weltordnung dazu angetrieben, es zu tun. Aber eine seltsame Gerechtigkeit der Weltordnung wäre es, wenn andere die Strafen unsrer Sünden tragen müßten, und es ist doch gewiß, daß sie sie tragen müssen, ohne daß wir selbst sie noch mit zu tragen hätten.

Mancher überlegt wohl, dies oder das gehöre doch gerade nicht unter den Begriff seiner Pflicht, so läßt er es, weil's ihm ein Opfer kostet; aber Pflicht oder nicht Pflicht, wenn er das gute Werk tut, so wird er alles Gute seiner Folgen einst genießen, und wenn er es nicht tut, wird er einst die Lücke spüren, sosern er nicht statt zu diesem guten Werke die zu Gebote stehende Zeit und Wittel zu einem andern verwendet hat.

In der Durchdringung mit dieser Gewißheit wird der Mensch übershaupt den kräftigsten Antried finden, alle Folgen seiner Handlungen für

andere und für die Zukunft eben so zu bedenken, als wenn er selbst eins mit diesen andern wäre, und diese Zukunft einst Gegenwart für ihn werden würde, seinen Rächsten wie sich selbst zu lieben, keinen Unterschied zwischen seinem und ihrem Glück zu machen. Da aber die Folgen der Handlungen im einzelnen überhaupt sich nicht wohl berechnen lassen, so wird er zugleich den stärksten Anlaß erhalten, sich nach Regeln umzusehen, welche seine Handlungsweise im ganzen zu guten Erfolgen im ganzen leiten; und die moralischen Grundregeln werden ihm in dieser Hinsicht als die obersten und wichtigsten entgegentreten, als welche das Eigentümliche haben, daß ihre standhafte Befolgung zwar oft wohl einzelne nahe liegende Nachteile in die Welt bringt, aber im ganzen sichere und weitgreisende Vorteile. So wird er diese Regeln nicht mehr als lästige Bande, sondern als sichere Führer zu seinem dereinstigen und ewigen Wohle achten lernen, als was sie auch von jeher gegolten haben. Nun aber wissen wir auch, wodurch sie es sind.

Überhaupt kann nur das dem Menschen im Jenseits sicher und dauernd frommen, was von sichern und dauernden segensreichen Folgen überhaupt ift; auf flüchtige und zufällige Folgen kann er nur flüchtig und als Zufall auch im Jenseits rechnen, und ein ernsthaftes Trachten ift also auf solche nicht zu richten. Ein rechtes Handeln aus guter Gefinnung heraus in ftandhafter Befolgung ber moralischen Grundregeln ift aber eben ber sicherfte Quell dauernd fegensreicher, b. i. ben Glücksund Friedenszustand der Welt im ganzen erhaltender und fördernder Der Mensch kann auch nicht barauf bauen, daß ihm gerabe jede einzelne gute Handlung auch einzeln gut bereinst bezahlt wird. Wer kann behaupten, daß jede gute Handlung, was man fo nennt, einzeln genommen die Welt, und mithin ihn felbst, den handelnden, bereinst glücklicher mache? Wahrhaft gut ist etwas überhaupt nur im Aufammenhange bes Ganzen und in Anbetracht aller Folgen für bas Ganze. Und so wird eine Handlung, wenn auch einzeln gefaßt vielmehr Rachteil als Vorteil versprechend, doch als Ausfluß, Betätigung und Forterhaltung berjenigen Gefinnung, Grundfate und Regeln, welche bie allgemeinsten sichersten und bauernsten Grundlagen bes Glückszustandes ber Welt sind, selbst auch bem Sandelnden im ganzen mehr jum Segen gereichen, als ber Erfolg ber Bandlung, einzeln erwogen, ibm zum Nachteil gereichen tann. Wobei noch in Betracht zu ziehen, daß nicht bloß das Handeln aus der Gesinnung, sondern auch die Gefinnung felbst etwas ift, was als eine Realität seine realen Folgen für das Jenseits haben wird, nur, wie wir gesagt, mehr innerliche und

auf das Verhältnis zu Gott bezügliche, indes das Handeln nach außen mehr äußerliche.

Reine Ansicht kann geeigneter fein, uns von einer Seite mehr zur Berechnung der fernsten und besondersten Erfolge unserer einzelnsten Handlungen anzutreiben, falls wir bestimmte Zwecke und Bunsche über bas Grab hinaus befriedigt wünschen, feine aber auch mehr warnen, baß wir nicht unfer höchstes und lettes Beil auf die Berechnung irgend welcher besonderen Einzelerfolge gründen, unfre ganze Hoffnung an folche hängen; nur an die allgemeinsten, höchsten und letten Bedingungen bes Beils burfen wir fie hangen; alles Besondere, was wir anstreben, kann mißlingen, alle Rechnung aufs einzelne, die wir anstellen, kann fehlschlagen; nur die Rechnung auf die allgemeinste, hochste und lette Gerechtigkeit kann nicht miklingen, nicht fehlschlagen. Aber bas Besondere, was wir anstreben, wird doch um so weniger leicht miklingen, mit je mehr Einsicht, Umsicht, Vorsicht, Gifer, Liebe wir banach trachten, und je mehr es hinein tritt in den allgemeinen Sinn des Besten; und auch wenn es miglingt, werben wir noch die Früchte ber im guten Sinne geübten Kraft in innern Gütern davon tragen, die uns ein anderweites Gelingen sichern werden.

Man tann einwenden, die hier geltend gemachte Rudficht auf die eigenen Borteile, bie wir aus bem Sanbeln für bas Bohl ber Belt einft schöpfen werden, führe ein egoistisches Prinzip ein. Allein bas ift nicht Egoismus, fein Glud burch bas Wirfen für bas möglichfte Glud aller begründen wollen, sondern ift vielmehr der Sinn der umfassendsten Liebe. Egoismus ift nur, fein Blud auf Roften bon andrer Blud grunden wollen; aber gerade das Prinzip hiervon wird durch unfre Lehre ganzlich ausgerottet. Es ift unftreitig bie iconfte Ginrichtung ber Welt, daß bas Sanbeln im Sinne des eigenen und des allgemeinen Wohles fich faktisch gar nicht icheiben laffen, falls wir auf die ins Jenseits übergreifenden Folgen unfres Sandelns mit Rudficht nehmen, und die Anerkennung hiervon wird burch unfre Lehre eben fo gefordert als begründet. Es mag zwar fein, daß bie verftandesmäßige Betrachtung anfangs noch beibes wird icheiden wollen, für andre handeln wollen und für fich gewinnen wollen: aber bie konfequente Berfolgung unfrer Anficht und Durchbringung bamit läßt bie Scheibung nicht bestehen. Wer im Wollen und Sandeln ben Bezug auf sich in ben Borbergrund, und die Absicht, andern zu bienen, in den Hintergrund ftellt, steht eben noch nicht auf bem Standpunkt, auf ben ihn unfre Anficht stellen Denn ein solches Voranstellen seiner selbst wird notwendig einen folden Ginfluß auf bas Fühlen, Wollen und Sanbeln haben, bas in letter Inftang weber ber Belt noch bem Sanbelnden felbft am beften frommt.

Man sieht nun wohl, welche Bebeutung die Regel bes Handelns, die ich in meiner Schrift "Uber bas höchste Gut" als die oberfte, nicht in

Wiberspruch, sondern zur praktischen Auslegung oder Ergänzung des höchsten christlichen Gebotes hingestellt, für unser künstiges Leben gewinnt. Diese Regel ist, daß wir so viel Lust oder Glück als möglich in das Ganze der Zeit und des Raums zu bringen suchen sollen, was von selbst die möglichste Wahrung der allgemeinsten obersten und dauernsten Quellen des Glückzustandes der Welt einschließt. Was nun die Welt in dieser Beziehung durch uns gewinnt, gewinnen wir dereinst aus ihr; und dienen so in eins uns, der Welt und Gott zugleich am besten; weil Gott beim Glückzustande seiner Welt selbst in allgemeinster Weise beteiligt ist. Es versteht sich immer, daß unter Lust und Glück nicht bloß gemeine Sinneslust und äußersliches Glück zu verstehen.

. Die Regel, liebe und übe bie Tugend nur um ihrer felbft willen, wäre eine ganz leere vergebliche, wenn die Tugend es nicht um uns zu verbienen mußte, daß wir fie fo lieben und üben. Sie verbient es aber chen dadurch, daß das Lieben und Üben der Tugend ohne alle berechnende Sonderrudficht auf uns die allgemeinste Rudficht auf uns von selbst berechnet icon einschließt. Gine folche Liebe ift zugleich bie größte Entäußerung bes Menschen von allem Sclbstischen und die sichere Bahrung bes vollsten Bewinns, ben er in alle Ewigfeit für fein Selbst machen tann. aber jemand bie Regel, übe und liebe bie Tugend um ihrer felbst willen, fo: übe und liebe fie, tropbem, daß du mußteft, du murbeft emige Radteile bavon haben, so gerat er in eine theoretische und praktische Absurdität augleich: in eine theoretische, weil es bem Wesen ber Tugend an fich wiberewige Nachteile für ben Tugenbhaften nachzuziehen, in eine praktische, weil er etwas ber Natur bes Menschen nach Unmögliches ver-Deffenungeachtet wird bie Regel nicht felten in biefem absurben lanate. Sinne verftanben.

Unsre Lehre forbert weber, daß der Wensch sich andern, noch das Diesseits dem Jenseits opfere; es fragt sich überall, wird mehr ins Ganze gewonnen, ob du zunächst dir oder andern dienst, den Gewinn jest ergreisst oder verschiebst. Wollte der Mensch seine Pslichten gegen sich versäumen, oder sich die rechte Freude jest versagen, so würde im ganzen nur verloren. Nur mache der Wensch sein einzelnes Rechenezempel aus dem, was nur durch eine allgemeine Rechnung, oder Regeln, die solche entbehrlich zu machen bestimmt sind, richtig sich ergibt. Es ist nicht alles durch Berechsnung zu finden. (Bgl. meine Schrift "Über das höchste Gut" S. 82.)

Ich sage, unfre obige Regel, nur möglichst viel Glück überhaupt in die Welt zu bringen, aus der alles Vorige von selbst fließt, ist bloß die praktische Auslegung oder Ergänzung des obersten christlichen Gebots, welches das ist, Gott über alles und seinen Nebenmenschen gleich sich selbst zu lieben. Beide Gebote treffen nur von verschiedenen Seiten her in Forderung derselben Heilsbedingungen zusammen. Unser Gebot richtet sich nämlich in gleich allgemeinster Weise und in demselben Sinne auf den Zweck des Handelns, als das christliche auf die Gesinnung, aus der wir handeln sollen, und nur, daß man die Gesinnung in Beziehung auf den Zweck betätigt, erfüllt wirklich das praktische Erfordernis. So ist jedes von beiden Geboten

unzulänglich ohne bas andre. Doch tann man in jedem von beiden bas andere mitverftanden ober eingeschlossen erachten.

In ber Tat, junachft fragt fich bei bem driftlichen Gebote noch, mas follen wir um ber Liebe Gottes und unfrer Rebenmenschen willen tun. Und hierauf läßt fich teine allgemeinere Antwort geben, als bie unser Gebot gibt. Denn es ift die Natur ber Liebe, sein Glud barin finden, bas Glud beffen zu forbern, ben man liebt. Bugte man es aber nicht zu fördern, so würde man ihm doch möglichst zu Willen sein wollen. Bludszuftand Gottes tann man aber nicht anders forbern, tann Gott nicht anders zu Willen fein, als baburch, bag man ben Gludszustand seiner Belt und ber barin begriffenen Geschöpfe forbert, ba Gottes Bewußtsein alles Bewußtsein ber Belt und ber barin begriffenen Geschöpfe felbst inbegreift; und auch, wenn man Gott über bem Gludeguftanbe feiner Belt in ber Art erhaben benten wollte, daß er felbst nicht eigentlich bavon berührt murbe, doch feine Allgute felbst ibn tein anbres Gebot stellen laffen konnte, als unfer ober ein bemfelben gleichgeltenbes Gebot, wir also mit beffen Befolgung seinem Willen am besten nachkommen wurden. Wenn wir aber in bem Trachten, das Größtmögliche in Förderung des Glückzustandes der Welt zu leisten, unsern eigenen Gludszustand mit bem unfrer Nebenmenschen nur auf gleiche Stufe ftellen, fie ober uns immer nur nach Maggabe bevorzugen, als das Glück der Welt überhaupt mehr dadurch gewinnt: handeln wir zugleich so, wie es die Liebe zum andern gleich uns selbst in Unterordnung unter bie Liebe zu Gott, ber bas möglichfte Glud bes Gangen will, nur immer verlangen tann. Also spricht unfer Gebot offen aus, mas im christ= lichen schon verborgen liegt. Run aber follen wir nicht blog nach bem Berftande fo handeln, fondern eine Bergensfache baraus machen, aus Befinnung fo handeln, benn fonft murbe es felbft unmöglich fein, bas Größtmögliche, mas unfer Gebot forbert, zu erreichen, und so liegt auch in unferm Bebote wieder verborgenerweise bas driftliche inbegriffen, welches möglichste Liebe zu bem forbert, für ben man handelt.

Ins Bereich bes veränderlichen Ganges, auf dem die Gerechtigkeit sich vollzieht, gehört der Umstand, daß beim Tode eines Menschen bald mehr bald weniger von den über ihn hinausgreisenden Folgen seines disherigen Lebens schon verlausen sind, und sein Bewußtsein erwacht nun erst für die übrigen. So scheint es Zusall, ob er von manchen guten oder bösen Folgen seines Handels wirklich getroffen wird; sie sind zum Teil bei seinem Tode schon vorüber. Aber sind gewisse Folgen vorüber, so werden sernere Folgen eintreten, die der Gerechtigkeit im Ganzen genügen. Wäre die Strase für den Bösen im Jenseits nicht gleich so weit bereit, daß sein böser Wille gezwungen würde, weil ein Teil der bösen Folgen, die ihn strasen könnten, schon vergangen, so würde er fortsahren zu sündigen, die die bösen Folgen doch den bösen Willen überwüchsen; und fände der Gute nicht gleich seinen Lohn, so

würde ein längeres Ausharren im Guten die Bedingungen dieses Lohnes nur ferner steigern. Nun aber setzen sich die guten Folgen des Handelns um so sicherer durch alle Zeiten fort, ja wachsen um so mehr mit der Zeit, je mehr im Sinne des wahrhaft Guten, je besser es im ganzen Zusammenhange war, und der echt und wahrhaft Gute darf daher nicht sorgen, daß er beim Eintritt ins künftige Leben seinen Lohn schon vertan sinde und nun erst wieder warten müsse. Auf den Lohn einzelner Handlungen soll aber niemand rechnen. Den Bösen aber ist in der Zwischenzeit dis zu seinem Tode noch Frist gegeben, die Folgen seines bösen Tuns so viel als möglich zu sühnen und zu heilen.

Außere Reichtumer hinieben werden uns jenseits nach Maßgabe wieder in äußern Reichtümern (was nämlich im Jenseits dafür gilt) zu ftatten kommen, als wir im Erwerb ober in ber Verwendung ber Diesseitigen Reichtumer eine segensreiche Tätigkeit nach außen entfalteten: und zugleich in innern Reichtumern, nach Maggabe, als wir Geift, Herz, Willen, Tattraft durch den Erwerb ober die Berwendung in gutem Sinne entwickelten und bilbeten. Und wohl kann ber Erwerb und bie Berwendung biesseitiger Reichtumer nach beiben Seiten uns auch im Jenseits frommen. Rur tommt es babei nicht auf ben Besit und bie Größe ber Reichtumer an sich an. Und ob einer mit all seinen Arbeiten auch nur fich selbst mühevoll burchs Leben bringen kann und nie einen Groschen übrig hat, je saurer es ihm wird, sich burchs Leben zu bringen, defto mehr Tätigfeit mußte er in die Welt hinein entwickeln, einen besto größern Schat findet er an ben Folgen Diefer Tätigkeit, war es nur eine Tätigkeit in gutem Sinne, in jener Welt, wo bas Tun eben nicht mehr mit äußerlichem Gelbe, sondern mit ben Folgen bes Tuns bezahlt wirb. Db er auch diese Folgen hier nicht verfolgen kann, sie sind boch ba und muffen ba fein. Wie viel reicher wird er fein, als jener, welcher ererbte Schape mubelos und zwecklos zerftreute; die Schäte, die wir ererben, gehören ja gar nicht zu unserm Ich, so werben auch die Folgen des Daseins dieser Schätze nicht unserm Ich anheimfallen. Nur die Sorafalt, ber Fleiß und die Arbeit, womit wir fie erwerben, und die Absicht, in der wir fie verwenden, gehören unferm Ich, und nur mit den Folgen hiervon kann sich einst der Reiche Lohn im Jenseits erwerben; der Arme hat es aber hierbei in gewisser Sinsicht fogar beffer als ber Reiche, weil jener ju Fleiß, Sorgfalt, Achtsamkeit, Anstrengung aller geiftigen und leiblichen Kräfte eine Aufforberung bat. die der Reiche nicht hat, der nur zu leicht verführt ift, seine Hände in

ben Schoß zu legen und über ber Gelegenheit zu eignen Genüssen das Elend andrer zu vergessen. Manche bedeutungsvolle Sprüche Christi beziehen sich auf den großen Segen, den der Arme vor dem Reichen in dieser Hinsicht voraus hat. Aber wenn der Arme hier seine Kräfte in schlechtem Sinne verwendet, so wird er so gut als der Reiche dereinst die schlechten Früchte davon zu genießen haben, und wenn ein Reicher ist, der trot der Verführung, die der Reichtum zur Lässigkeit gewährt, seine Kräfte und Mittel groß und gut und rüstig verwendet, so wird er auch herrliche und reiche Früchte ernten. So kann jeder sich sowohl die Armut zum Segen machen, indem er dem Sporn zur Tätigkeit im rechten Sinne, der darin liegt, folgt, als den Reichtum, in dem er zu den Mitteln der Tätigkeit einen innern Sporn bringt.

Bewinn in Spiel und Lotterie find für unfer Jenfeits faft immer nur Berluft. Meift zerinnt folder Gewinn icon hienieben, wie er gewonnen ift, ficher aber mit bem Tobe, und läßt noch eine Lude. Nur fofern ber Bewinnenbe eine gleich nüpliche Tätigkeit in ber Berwendung bes Gewinns entwickelt, als eigentlich ber Erwerb gefoftet hatte, wird er ihm gum gleichen Bewinn; aber ber mühelose Bewinn ift in ber Regel mehr geeignet, bie fruchtbringende Tätigkeit bes Menschen zu vermindern. Da nun überdies bei jedem Bewinn im Spiele ber eine nur bas gewinnen tann, mas ein andrer ober andre verlieren, fo wird burch folden Bewinn ber Bludes auftand der Welt überhaupt im gangen nicht gefordert (wie es durch nütliche Tätigkeit ber Fall ware), und es kann einer auf folchen Gewinn im Diesseits teinen Gewinn im Jenseits gründen, wo er eben bas als Bludsgut erlangt, was burch ihn am Zustande ber Welt gebeffert und in gutem Ruftande erhalten wird. Sonft fest Erwerbung und Berwaltung eines Bermögens im allgemeinen eine nütliche Tätigfeit voraus; ba nach ben Besehen des menschlichen Berkehrs einer in ber Regel nichts gewinnen tann, ohne daß im Taufch ber Mittel und ber Tätigfeiten andre zugleich von einer andern Seite gewinnen; Spiel, Betrug, Diebstahl macht aber eine Ausnahme. Auch ist noch ein großer Unterschied, wie ein Geighals und wie ein Mensch voll Humanitat und Liebe ein Bermogen erwirbt und verwaltet. Auch dem Geizhalz wird ber Lohn beffen, was an ihm gut, und burch ihn gut geworden, nicht verfümmert werben. Er wird ben Lohn feiner ausdauernden Tätigkeit und Enthaltsamkeit nicht nur in guten innern Folgen fpuren, sondern auch in guten außern, fo weit Die Welt von ber Tätigfeit, mit ber er fein Bermogen erworben, Rugen jog, aber auch ben Erfolg feiner Barte und Lieblofigfeit in ichlechten Folgen fpuren, und diese schlechten Folgen werben überwiegen; benn wenn es nicht ber Fall, fo mare er eben kein Beighalg, fondern höchstens ein sparfamer Mann.

Der Mühselige und Beladene, ber Leidende, mag überhaupt Troft aus unsrer Ansicht schöpfen, sofern er sein Leiden recht trägt und Mut

und Aufforderung schöpfen, es recht zu tragen. Je mehr wir jest mit Wiberwärtigkeiten zu tämpfen haben, und je mehr wir unfre Standhaftigfeit, unfre innere und äußere Tätigfeit bagegen aufbieten, befto ftärker und kräftiger und besto gesicherter innerlich und äußerlich gegen alle Wiberwärtigkeiten in bemselben Sinne, besto fröhlicher und mutiger werden wir in bas folgende Leben treten; indem alle Stärke und Rraft, die wir im jezigen Leben innerlich und äußerlich aufwandten, das Übel zu besiegen ober auch nur zu tragen, im fünftigen Leben als Berftärkung unfres Befens, unfrer innern und äußern Mittel gegen ferneres Übel von uns wird gewonnen werben, und, wenn bas Übel mit bem Tobe schwindet, ein entsprechendes Wohlgefühl, entsprechende Rraft und Ruftigfeit uns zuwege bringen wird. Freilich bas Ubel, von bem ein bauernder Grund in unserm bewußten wollenden Wesen liegt, wird mit bem Tode nicht von selbst schwinden, da vielmehr das Übel, das aus bem Willen kommt, auch nur durch Wirkungen, die den Willen zwingen, bauernd besiegt werden kann; wohl aber werden alle die Übel, beren Angriffspunkte eben nur in ber besonbern Art unfres biesseitigen äußern Seins begründet liegen, von felbft megfallen, wenn biefe Art bes Seins wegfällt, wie insbesondere die Übel, die mit forperlicher Krankheit und äußrer Dürftigkeit ober hemmnis jusammenhängen. Sehen wir boch schon hienieben öfters mit Annäherung bes Tobes bie größten Schmerzen und Beängstigungen schwinden, wenn bas Organ burch Brand zerftört wird, das die Leiden bisher brachte; und so, wenn im Tobe unser ganger biesseitiger Leib gerftort wird, werben alle Schmergen und Beanastigungen schwinden, die überhaupt an seinem Dasein hingen.

Man fonnte zwar meinen, ein franthafter Leib biesfeits muffe auch wieder einen franthaften Leib ins Jenseits hinein als Folge erzeugen. Aber icon hienieden erzeugt jebe Rrantheit fritische Bestrebungen. b. h. fucht fich burch ihre Folgen vielmehr zu heben. Oft gelingt es nicht fo, daß das jepige Leben noch bestehen tann. Dann bleibt eben nur ber Tod als lette Rrife übrig, die alle Leiben hebt, welche an ber jegigen Form ber Rorperlichkeit haften, indem fie biefe Form felbft zerftort und biemit zugleich bas jetige Leben in bas fünftige manbelt. Beehalb bie Natur biefe Rrife fo viel als möglich zurudichiebt, ift fruber beruhrt worben (S. 296). Bas wir torperliche Rrantheit nennen, ift überhaupt nur Rrantheit für das Diesfeits und tann feine tranthaften Folgen über ben Tob hinaus erstrecken, weil ber Tod eben biejenige Folge ber Krankheit ist, burch welche die Rrantheit wenn alles fonft nicht fruchtet, fich felbft bebt. Sat hier einer eine schlechte Lunge und atmet beshalb schlecht, fo schadet ihm bies nichts ins Jenseits, wo überhaupt nicht mehr in bem Sinne fortgeatmet wird wie jest. Bas die geiftigen Störungen anlangt, so ift ein Unterschieb. Wird alles Geistige von Körperlichem getragen, so werden auch alle geistige Störungen von körperlichen getragen werden; aber es fragt sich, ob von solchen, die mit unser Willensverkehrung (moralische Störungen) zusammenhängen, oder unwillkürlich uns begegnen. Erstere werden nur durch Zwang unsres Willens bereinst gehoben werden können, und der Tod ist nichts, was unsre Willensrichtung an sich änderte. Die Krisis solcher Störungen kann nur durch die Strafen des solgenden Lebens bewirkt werden; aber wenn eine geistige Störung z. B. durch eine Kopsverletzung oder sonst äußerlich bewirkte Störung im Kopse eintritt, so wird sie auch durch Zersstörung des Kopses im Tode gehoben werden.

Wenn einer hier recht bitter leidet, so sage er sich nur, daß er mit der standhaften Ertragung dieses Leidens, der Anspannung seiner Kräfte und Tätigkeit dagegen, sich gleichsam einen harten Panzer anzieht, der ihn eisensest gegen ferneres, wenn auch in anderer Form drohendes übel im künftigen Leben erscheinen läßt, unter Dornen dort Rosen suchen und sinden läßt, ja Rosen eben als Frucht der Dornen gewinnen läßt, die ihn hier verletzt haben; dagegen der, der hier schwächlich allen Leiden nachgab, die Übung seiner Kraft versäumte, nichts tat, als sich mit Klagen wehren, seine Schwäche im solgendem Leben spüren und, wenn ihn auch der Tod zunächst von einem äußern Übel befreit, doch jedem Angriffe neuer Übel um so leichter ausgesetzt sein wird, als er hier nichts getan hat, Angriffen in diesem Sinne zu begegnen.

Selbst ber Kränkste, ber nichts tun kann, kann bieses tun, daß er den Mut aufrecht hält, aufrecht hält eben in der Gewißheit, daß ihm sein Mut einst in seinen Folgen angerechnet werde. Es ist ihm in seiner Krankheit, seinen Leiden eine Gelegenheit gegeben, sich etwas zu erwerben, das sich auf keinem andern Wege erwerben läßt. Kann er, weil körperlich krank und schwach, jetzt nichts für die Außenwelt und mithin seine künstige äußere Lebensstellung tun, so bescheide er sich, daß Gott ihn jetzt nur in die Lage gesetzt hat, etwas für sein Inneres zu tun, was ihn dereinst leicht alles nachholen läßt, was er hier versäumt hat; denn der Gestählte braucht sich vor nichts mehr zu scheuen.

Hiemit sehen wir denn auch den Unterschied zwischen dem, welcher, dem Übel weichend, sich selbst das Leben nimmt, und dem, der es opfert zum allgemeinen Besten. Jener wird, wenn auch augenblicks dem Übel entrinnend, solchem alsdald wieder in andrer Form untersliegen; da er sich seiner Widerstandskraft entäußert hat und nun mit einer vermehrten Schwäche in das andere Leben tritt. Dieser wird das Gute, um dessentwillen er sich mit Selbstüberwindung opfert, um das

innere Gute einer innern Stärke vermehrt als sein Entgelt im folgenden Leben empfangen. Wehe euch, die ihr den Strick um den Hals schlingt, euch aus diesem Leben zu retten, haltet aus, haltet aus; daß ihr aus-haltet in allem Jammer, der euch schuldig oder unschuldig trifft, daß ihr noch bessert, sühnt, was in euren Kräften steht, das allein kann euch einst den Jammer vergüten und verhüten, sonst tretet ihr aus einer Marterkammer nur in eine größere Marterkammer, worin ihr doch gezwungen seid auszuhalten, denn der Mensch wird so lange gehämmert, bis er hart geworden ist, Übles zu tragen und Gutes zu tun ohne Beschwer. Was nicht hier sich härten will, wird dort gehärtet mit immer stärkern Schlägen.

Es scheint im Sinne unfrer Lehre natürlich, wenn jemand, ber ein autes, großes und schönes Wert im Sinne ober begonnen bat, fei's eine nütliche Ginrichtung, ein Runftwerk, eine Schrift, Die Erziehung eines Menschen ober was es immer sei, nicht gern sterben mag, ehe er bas Beabsichtigte ober Begonnene wirklich ausgeführt; es geht ihm in bem Rugen ober Gefallen, welche das unvollendete Werk nun nicht erzeugen fann, ein Gewinn für die fünftige Welt verloren; und biefer Gebante foll und wirklich antreiben, unfre Reit hienieben möglichst zu nuten und es nicht gleichgültig zu halten, ob wir etwas bloß anfangen ober durchführen; bringen wir es nicht so weit, bag es überhaupt Früchte trägt, so trägt es auch uns bereinst keine Früchte. Doch achten wir auch barauf, daß uns durch solche Unvollendung nur ein nach äußeren Beziehungen wichtiger Erwerb verloren geht; daß aber die ganze Bilbung, bie ganze Gefinnung, die ganze Ubung ber Tätigkeit, die wir an bas Werk setzen, auch wenn basselbe mit unfrem Tobe unvollendet und fruchtlog blieb, uns in innern Folgen zu Gute tommen und im fünftigen Leben wohl in ben Stand fegen wirb, neue Guter im gleichen Sinne zu erwerben. Auch ist dies nur im Sinne bessen, mas wir schon bier feben. Es konnen uns wichtige Schate, auf beren Erwerb wir großen Fleiß verwandten, schon hier verloren geben; mas fann ein Brand vernichten! Es ift ein Schmerz für uns, boch nur ein Antrieb mehr, unfre Kräfte aufs Reue anzustrengen, womit nur unser innerer Erwerb gesteigert wird und ber äußere Berluft erfett werben fann.

Erwarten wir überhaupt von der Zukunft kein anderes Prinzip der Gerechtigkeit, als was schon im Diesseits waltet, nur dieses zu seiner Vollendung geführt. So straft sich schon jetz Irrtum so gut als Sünde, wenn auch in andrer, das Gewissen nicht so beteiligender, minder einschneidender Weise als Sünde; wer aber hätte nicht wirklich

an ben Folgen seiner Fretümer mit zu tragen, oft schwer genug zu tragen; und wie bei ber Sünde soll diese Strase des Fretums durch die Folgen eben dazu dienen, den Fretum zu bessern, zu heilen und bei andern und in andern Fällen zu verhüten. Nie wird er sich ganz verhüten lassen, und es mag uns hart erscheinen, daß wir die Strase sür etwas tragen müssen, was uns unverschuldet scheint; aber es handelt sich nicht darum, überhaupt wegzuleugnen, daß Übel den Menschen unverschuldet treffen kann, das ist einmal so, sondern diesen Umstand aus dem bestmöglichen und den Sinn der Weltordnung am besten treffenden Gesichtspunkte zu sassen, welches nach schon früherer Betrachtung eben der ist, daß das Übel sich selbst durch seine üblen Folgen hebe und in das entgegengesetze Gut überschlage. Daß es aber so ist, beweist sich im ganzen Gange der Weltordnung, und Bessers können wir, wenn einmal Übel ist, nicht wollen.

Also mögen auch nach bem Übergange in die folgende Welt die Menschen wohl noch die üblen Folgen ihrer Irrtumer zu tragen haben; ber Beibe 3. B. ber nichts bafür tann, bag er nicht fo ficher bas Rechte erkennen lernte, als der Chrift, wird minder gunftig gestellt sein, als der Chrift\*), der schlechter Erzogene ober mit schlechtern Anlagen Bersehene wird noch von dem durch seine Handlungen in die Welt gebrachten Schaden zu leiden haben, ungeachtet er feine schlechte Erziehung und Anlagen nicht verschuldet. Und es soll schon jetzt hierin ein Antrieb für uns liegen, alle Kräfte aufzubieten, den Irrtum möglichst zu vermeiden und andere Menschen möglichst zur richtigen Erkenntnis bes Guten zu führen, uns felbst burch Nichtverschulbung hindurch ins Reine und Klare emporzuarbeiten und jeben Schaben, ber aus Frrtum burch uns in die Welt gefommen, möglichst vor unserm Tode zu vergüten. Auch in dieser Hinsicht regt unfre Ansicht kräftiger an als jede andere; benn nur zu leicht verfinkt ber Mensch in Schlaffheit, wenn er glaubt, was er aus Jrrtum, aus Versehen tut, werde ihm nicht zugerechnet. Er foll vielmehr auch den Irrtum und das Verfehen möglichst vermeiden lernen. Rur zu leicht auch meint einer: genug nur, wenn ich selbst nicht irre; daß andre irren, was schadet's mir? Aber was er an andern verfaumt zu beffern, verfaumt er an feinem eigenen kunftigen Ruftande zu bessern. Rugleich aber schließt unsere Anficht die besten

<sup>\*)</sup> Sagt boch Christus (Luc. 12, 47. 48): "Der Knecht aber, ber seines Herrn Willen weiß, und hat sich nicht bereitet, auch nicht nach seinem Willen getan, ber wird viele Streiche leiben müssen. Der es aber nicht weiß, hat doch getan, bas ber Streiche wert ist, wird wenige Streiche leiben." Also doch auch Streiche!

Trostgründe für den Menschen ein, wenn er mit redlichem Eifer, das Beste zu sinden, doch sich sagen muß, daß er nicht allen Irrtum vermeiden könne. Denn sosern nur sein Streben stetig nach dem Wahren und Rechten gerichtet ist, wird es ihm ja auch in das andre Leben als ein bleibender Charakterzug solgen müssen und dort die Hebung der Übel vollends durchsehen, die sein Irren hier mitsührte, um so leichter, da die Erkenntnisquellen sich für ihn dort erweitern. Nur, wenn er auch den Trieb, den Willen nicht besäße, nichts täte, den Irrtum zu vermeiden, würde er auch in das andere Leben nichts mitbringen können, um die Folgen des Irrtums zu beseitigen, und erst durch eine Steigerung der üblen Folgen würde der Trieb dazu in ihm entwickelt werden können und endlich müssen.

Noch anderweite Gesichtspunkte von praktischem Interesse und praktischer Wirksamkeit bieten sich in unsere Ansicht dar.

Wie das Leben der Menschen im Jetztleben sich verschwistert, so verschwistert wird es, wie früher betrachtet, nach der Aufnahme in das Jenseits fortbestehen und sich ferner entwickeln. Was sich hier in Liebe begegnet hat, wird sich dort in Liebe wiederbegegnen, was hier seinen Haß nicht ausgekämpst und beschwichtigt hat, wird ihn dort noch austämpsen und beschwichtigen müssen, da der Haß zu den Übeln gehört, die sich durch ihre Folgen einst selbst zerstören müssen. So suche nun jeder, sich hier Liebe zu erwerben, damit er nicht einsam und geslohen von andern im Jenseits dasteht. So hüte sich jeder, unversöhnt mit der Welt aus der Welt hienieden zu scheiden und jemand unversöhnt mit sich daraus scheiden zu lassen, der Wißtlang, den er hier auszugleichen versäumt hat, wird ins Jenseits überklingen und dort noch seine Ausgleichung fordern.

Auch mit den Geistern der Vorwelt, die jetzt auf unsere Bildung Einfluß haben, werden wir beim Eintritt ins Jenseits in nähere Beziehung treten; aber es wird eine bewußtere Beziehung als jetzt sein, da wir, auf gleiche Existenzstuse mit ihnen gelangt, nun ihnen wie jetzt unsres Gleichen werden begegnen können. So suche sich jetzt jeder die besten Führer und Freunde unter den Toten aus, mit denen er am liebsten im Jenseits verkehren möchte. Er kann es, indem er sich mit ihren Ideen befreundet, in ihrem Sinne handelt und wirkt.

Die mit uns gelebt und vor uns hinübergegangen, bleiben boch in Beziehung zu uns, benn durch das, was sie in uns hineingewirkt, wurzelt ihre Existenz in der unsern, und durch das, was wir in sie gewirkt, die unsre in der ihren. Wir können nicht mehr auseinander, obwohl

diese Verknüpfung eine weniger ober mehr bewußte sein und werden fann. Jeder Gedanke an einen Borftorbenen, ber in uns entsteht, ift selbst eine Nachwirtung, die der Verstorbene in uns hinterlassen; ja schon die Möglichkeit, sich seiner zu erinnern, ober die schlummernde Erinnerung hängt an einer Nachwirkung seines frühern Daseins in uns, und wenn schon diese Möglichkeit eine stille unsichtbare Gegenwart desselben voraus= fest, fo burfen wir glauben, bag ber bewußte Gebanke an ihn uns benselben noch in lebendigerer Weise nahe bringt. Doch ist auch da noch zu unterscheiben. Wenn wir uns nur an Außerlichkeiten besselben erinnern, werden wir nicht zu glauben haben, daß wir damit sein Bewußtsein auch anregen, weil diese Erinnerung felbst nicht Folge seiner bewußten Tätigkeit; er kann uns gegenwärtig sein, wie jemand, den wir seben, ohne daß er weiß, wir seben ibn; wenn aber eine Erinnerung an ihn in uns erwacht, die felbst burch sein bewußtes Tun ober beffen Folgen in uns hineinerzeugt worden, so burfen wir glauben, daß unser Bewußtsein und sein Bewußtsein in bemfelben Att fich freugen, und je lebendiger wir uns feines bewußten Wirkens ober mas bavon abhängt erinnern, je lebendiger fich also die Wirkung desselben in uns erweist. besto lebendiger wird auch sein Bewuftfein burch uns erweckt werden und sich nach ben Beziehungen, in benen wir baran benken, bestimmt finden.

Wenn asso sich jemand eines lieben Toten recht lebendig erinnert, so ift dieser auch gleich lebendig bei ihm, und so kann die Gattin den Gatten, der vor ihr heimgegangen, wieder zu sich locken, und kann wissen, daß er um so mehr bei ihr ist, je mehr sie bei ihm ist, und so bewußter bei ihr ist und ihrer selbst gedenkt, je mehr sie seiner bewußten Beziehungen zu ihr gedenkt; ja der Wunsch, daß er ihrer denken möchte, wird hinreichen, ihn an sie denken zu machen, und je heftiger sie es wünscht, desto lebendiger wird sein Gedanke an sie sein; und wenn sie ihr Leben ganz der Erinnerung und dem Handeln in seinem Sinne widmet, so wird sein Leben auch immer in innigster und bewußtester Beziehung zu dem ihren bleiben.

Hierdurch erwachsen uns überhaupt die schönsten Gesichtspunkte über einen Verkehr der Lebendigen mit den Toten. Die Toten sind gar nicht so weit von uns, als wir zumeist meinen, in einem fernen Himmel, sondern noch unter uns, nur nicht mehr so wie wir an einzelne Stellen gebunden, sondern frei, wie sich ihre Wirkungen durch das irdische Reich ergießen, wandeln sie einher dahin und dorthin, und wenn einer der Lebenden hier und der andere da an denselben Toten

denkt, so ist dieser bei beiden; hat so gewissermaßen Teil an der Allgegenwart Gottes.

"Wir glauben allein zu sein und sind's nie: wir sind mit uns selbst nicht allein; die Geister andrer abgelebter Schatten, alter Dämonen, ober unsere Erzieher, Freunde, Feinde, Bildner, Mißbildner, und tausend zus bringender Gesellen wirken in uns. Wir können nicht umhin, ihre Gesichte zu sehen, ihre Stimmen zu hören; selbst die Krämpse ihrer Mißgestalten gehen in uns über. Wohl ihm, dem das Schickal ein Elhsium und keinen Tartarus zum Himmel seiner Gedanken, zur Region seiner Empsindungen, Grundsätze und Handlungsweisen anwies; sein Gemüt ist in einer fröhlichen Unsterblichkeit gegründet." (Herder in s. Berstr. Bl. 4 te Samml. S. 162.)

Auch an einen noch Lebenden und im Sinne eines noch Lebenden können wir benken und handeln; aber der Unterschied, wenn wir dies in Bezug zu einem Toten tun, ist der, daß wir des Lebenden Bewußtsein nicht so unmittelbar dadurch anregen können wie des Toten, weil des Lebenden Bewußtsein noch nicht wach ist in Bezug auf das, was von ihm als Folge seines bewußten Seins in andern fortwirkt. Wohl aber können wir uns dadurch, daß wir unser Bewußtsein mit einem Lebenden beschäftigen, daß wir die Wirkungen seines bewußten Daseins selbst mit Bewußtsein aufnehmen, fortspinnen, Anknüpfungspunkte für einen engern bewußten Verkehr mit ihm dereinst verschaffen.

Es leuchtet ein, welch tiefergebende lebendigere Bebeutung jett bie Gedächtnisfeiern und Denkmale gewinnen, welche ben Toten von ben Lebenden gewidmet werden, als die wir ihnen gewöhnlich beilegen. Wir halten sie nur für Mittel, das Andenken der Toten und hiemit das Bewußtsein ber Wirkungen, welche fie geaugert haben, in uns ben Lebenben wach zu erhalten, aber es sind zugleich Mittel, die Toten felbst in Bewußtseins-Beziehung zu den Lebenden zu erhalten. Diesseits und Jenseits reicht fich burch folche Bermittelungen wehmutig feierlich die Hände, und es ift nicht ber Druck einer lebendigen und einer toten Sand, sondern zweier Sande, die sich aus verschiedenen Lebensfreisen fassen. Wir tonnen glauben, wenn bas Fest eines großen Toten von einem Bolf, ober eines werten Toten von einer Familie begangen wird, so ist er mitten babei, und benkt an die, die seiner benken, und genießt ber Dankbarkeit und Liebe, die sie ihm zollen. Und je mehrere eines Toten benten und je lebhafter fie seiner benten, besto mehr beweist sich sein Dasein unter, ja in ihnen, und besto lebhafter wird sein Bewußtsein hinwiederum von ihnen angeregt.

Bei vielen Bölkern wird das Andenken ber Toten viel mehr gefeiert als bei uns, und ber Totenbienst überbietet bei manchen sogar ben Gottess

dienst, tritt jedensalls überall in nahe Beziehung damit. Es scheint hiebei ein natürlicher Instinkt zu walten, der nur heutzutage gerade bei den kultiviertesten Bölkern am meisten zurückgetreten ist, wie dies von so vielem Instinktartigen gilt.

Bu ben verbreitetsten Vorstellungen gehört bie Ansicht, bag bie Nachgelassenen noch etwas für die Verstorbenen tun können, und man barf vielleicht sagen, daß nur bei junserer protestantischen Lehre biese Borftellung ganz verlassen worden ift; dagegen noch ber katholische Briefter seine Meffen fur bie Seelen ber Berftorbenen lieft, und bie Berwandten und Freunde für beren Beil beten. Uhnliches, ja viel mehreres findet sich bei vielen andern Bolfern vor; es ift fast keins, wo sich nicht bei ber Bestattung ober in nachfolgenden Gebräuchen auf biefe ober jene Beise eine Sorge ber Nachgelassenen für bas Beil ber abgeschiedenen Seele ausspräche. Gitel Absurdität bas alles, wenn es fo mare, wie wir zumeift meinen. Bas konnen alle Guhnen, Opfer, Stiftungen, Gebete bem frommen, ber ohne Beziehung ju uns in einem fremden himmel ift? Aber wenn es fo ift, wie wir meinen, fo bekommt alles bies nicht nur seinen Gefichtspunkt, sondern auch fein leitendes, reinigendes, berichtigendes und erweiterndes Bringip. Die Berftorbenen tun nicht nur viel in uns, sondern wir konnen auch viel für fie wie anderseits gegen sie tun, unbewußt tun wir's ohnehin, aber auch bewußt und mit Absicht können wir's tun, indem wir ihre Berke fortführen, in ihrem Sinne weiter handeln, die üblen Folgen ihrer Sandlungen fühnen und beffern, ober bas Gegenteil von all bem tun; und nach Maggabe als wir's mit Bewußtsein in Bezug auf sie tun, wird auch bas Bewußtfein ber Verftorbenen in Bezug auf uns angeregt werben, und werben wir beim Gintritt ins Jenseits fie bemgemäß gestimmt gegen uns finden. Wir können so für ober gegen sie handeln nach unserm Willen, nur daß unser Wille selbst sich nicht bem Wirken im Sinne ber höchsten und letten Gerechtigkeit und Gefetlichkeit entziehen Weffen Bergehen wir nach seinem Tobe suhnen, ber wird es im Diesseits ober Jenseits irgendwie um uns ober andere verdient haben; aber daß gerade wir uns mit Willen zu Wertzeugen ber Guhne für ihn machen, verdient uns immer seinen Dank, ftimmt seinen Willen wieder günftig gegen uns. Durch ein hergeplappertes Gebet, burch Gold in den Opferkaften werben wir freilich weder bem Guten noch bem Bosen im Jenseits frommen. Das sind Abirrungen von einem rechten Wege, der uns bisher durch fein Licht bes Verstandes erhellt mar, und ben und ein blinder Inftinkt doch auch nicht ganz hat verfehlen lassen.

Finden diese Borftellungen Eingang, so wird mit dem erwachten Bewuftfein von den Berhaltniffen und Bedingungen bes Bertehrs zwischen Diesseits und Jenseits eine neue Epoche für Diesen Verkehr beginnen, und unser äußeres und inneres Leben bavon ben vielseitigsten und tiefften Eingriff erfahren. Es ift hier wie oft. Biele Dinge werben burch das Bewußtsein ihrer Möglichkeit erft möglich und wirklich. Wechselverkehr zwischen Diesseits und Jenseits besteht zwar schon lange; aber daß wir wissen, er besteht und wie er besteht, wird ihm einen neuen Schwung und eine sichere Richtung in dem Sinne geben können, ber sowohl für das Diesseits als Jenseits der beste. In der Tat nicht nur bem Diesseits, sonbern auch Jenseits wird bieser Aufschwung ju ftatten tommen. Alle Reime beffen, mas im Jenfeits gewußt wird, liegen im Diesseits, aber im Jenseits die Blüten, aus welchen neue keimende Samen wieder hervorgehen. So werden auch biese Ibeen über ben Berkehr bes Diesseits und Jenseits, Die hier aufgestellt werben, in ihrer Entwickelung und Betätigung aus bem Diesseits ins Jenseits hinein blühn; aber das Diesseits hat fie selbst erft aus dem Jenseits. Denn wie viel Ibeen vergangner Geifter leben und wirken mit fort in diesen Ideen, die hier gesäet werden!

## XXIX. Bergleichung.

Unstreitig kann es unser Ansicht nur zu statten kommen, wenn sich im Folgenden zeigen wird, daß die scheinbar große, in gewisser Hinsicht wirklich große Abweichung, die sie von den meisten bisherigen Ansichten über die künftigen Dinge darbietet, im Grunde doch nur darin besteht, daß sie sich über die Divergenzen derselben erhebt, und hiermit selbst der Wahrheit aller so weit genügt, als es bei den Widersprüchen derselben unter einander und in sich immer möglich ist. Nur freilich, indem sie der Wahrheit aller genügt, kann sie nicht auch den Widersprüchen aller genügen, und die Form ihres Scheffels kann nicht in die Form jeder Mehe passen.

Dabei erkennt sie gern an, daß sie zur chriftlichen Anficht vielmehr

in einem Verhältnisse ber Dienstbarkeit steht, indem der Grundkern der christlichen Ansicht der Grundkern ihrer eigenen Entwickelung geworden ist, ihr letztes leitendes und treibendes Prinzip nur vom Christentum her ist, wie viel des Stoffes sie auch andersher aufgenommen hat. Hiervon aber sprechen wir besonders im nächsten Abschnitt, und schließen daher von der jetzigen Vergleichung die christliche Ansicht aus-brücklich aus.

1) Es ist schon eine alte Rebe und im Grunde gar keine neue Behauptung, daß der Mensch in den Wirkungen und Werken, Ideen, Erinnerungen sortlebe, die von ihm hinterbleiben, daß in nichts anderem seine Unsterblichkeit bestehe. Nur daß man es nicht so ernsthaft mit dieser Art der Unsterblichkeit meint, wie wir, so daß die, welche bloß eine solche anerkennen wollen, vielmehr für Leugner der Unsterblichkeit gelten und sich selbst dafür halten. Aber unstreitig müssen Gründe vorliegen, welche den Begriff der Unsterblichkeit hier gewissermaßen aufdrängen. Es ist hier wie ost, wir werden unwillkürlich auf die Wahrheit geführt, und bekennen sie, fast ohne es selbst zu wollen. Mit dem Leben der Natur, sahen wir, war es auch nicht anders.

Diese unwillfürliche Erkenntnis der Wahrheit spricht sich noch entschiedener in dem tiefgehenden Gefühle aus, welches den Menschen nicht gleichgültig sein läßt gegen das, was er nach seinem Tode hinter sich läßt. Aber nach uns läßt er es eben nach dem Tode nicht hinter sich, sondern gewinnt es erst recht zum Eigentum, und dies, meine ich, ist es, was wir zum Voraus ahnen, wenn wir Großes, Schönes, Rechtes als unsere Werke hinterlassen möchten. Wir ahnen, daß wir uns damit eigene Schähe für die Zukunft sammeln, ja daß wir uns damit für die Rukunft selbst erbauen.

"Es gibt eine Unsterblichkeit bes Namens und Nachruhms, die ich die historische und dichterische oder die Kunst-Unsterblichkeit nennen möchte. Sie scheint von großem Reiz. Edle, jugendliche Seelen opfern gern vor ihrem Altar; manche leidenschaftliche Wenschen haben sie gar zum einzigen Ziel ihrer Gedanken gewählt und so zu sagen ihr gelebt. In den Jugendzeiten der Welt nämlich war allerdings auch der süße Traum erlaubt, mit seinem Namen, in seiner Person und Gestalt auf die Nachwelt überzugehen und ein leibhafter Gott zu werden." (Herder in s. Berstr. Bl. 4 te Samml. S. 150.)

Sofern nun manche Leugner ber Unfterblichkeit eben da, wo wir die wirkliche Unfterblichkeit sehen, doch einen Schein derselben zu erblicken glauben, aber auch nichts mehr als einen Schein, indem sie tot und äußerlich fassen, was wir lebendig und innerlich fassen, entsteht die eigene

Erscheinung, daß sie wohl gar die Unsterblichkeit mit denselben Worten leugnen und bestreiten, mit denen wir dieselbe behaupten und erläutern; so daß man sagen möchte, unsre Ansicht genüge mit den Forberungen der Gläubigen zugleich denen der Ungläubigen. So weit sie noch von Unsterblichkeit sprechen, sprechen sie mit unsern Ausdrücken davon.

- Bum Belege einige Stellen aus Feuerbachs Gebanken über Tob und Unfterblichkeit, der bekanntlich zu den entschiedensten Leugnern der Unsterblichefeit gehört.
- S. 279. "Die Phantasie (Einbildung, Erinnerung, Unterschiebe, die hier gleichgültig \*) ist das Jenseits der Anschauung, worin der Wensch zu seiner größten Überraschung und Entzückung wieder findet, was er dießseits, d. h. in der sinnlichen, wirklichen Welt verloren."
- S. 271. "Wenn baher ber Unsterblichkeitsglaube wirklich in der menschlichen Natur selbst begründet wäre, wie käme der Mensch dazu, den Toten ewige Wohnungen, wie die Römer die Grabmäler, wenigstens die Mausoleen nannten, zu errichten und jährliche Feste zur Erneuerung ihres Andenkens zu seiern Feste, die wie die Grabmäler und alle sonstigen Formen und Gebräuche, des Totendienstes zuletzt, d. h. abgesehen von den Zusähen abergläubischer Furcht, eben keinen andern Zweck haben, als dem Menschen auch noch nach dem Tode eine Existenz zu verschaffen . . . Die ängstliche Sorge der Bölker für ihre Toten ist darum nur ein Ausdruck von dem Gefühl, daß die Existenz derselben von den Lebenden abhängt." (Bgl. S. 828.)
- S. 263. Feuerbach sucht ausführlich zu zeigen, wie überall die rohen Bölfer das Bild, das in ihnen vom Verstorbenen fortbesteht, oder in der Erinnerung wiederkehrt, für dessen wirkliche sortbestehende Person halten, und fährt fort (S. 268): "Der Unglaube der Vildung an die Unsterdichkeit untersicheit sich also von dem angeblichen Glauben der noch unverdorbenen, einsachen Bölker an die Unsterdlichkeit nur dadurch, daß jener das Vild des Toten als Vild weiß, dieser aber als Wesen sich vorstellt, also nur dadurch, wodurch sich überhaupt der gebildete oder gereiste Mensch von dem ungebildeten oder noch kindlichen Menschen unterscheidet, nämlich, daß dieser das Unperssönliche personisiziert, das Leblose belebt, während jener zwischen Person und Ding lebendig und leblos unterscheidet."
- S. 268 f. Freilich glauben bie meisten Bölker an Unsterblichkeit: "aber es kommt barauf an, zu sehen, was dieser Glaube benn eigentlich ausbrückt. Alle Menschen glauben an Unsterblichkeit, bas heißt: sie schließen nicht mit bem Tobe eines Menschen bessen Ezistenz, aus bem einsachen Grunde, weil damit, daß ein Mensch aufgehört hat, wirklich, sinnlich zu existieren, er noch nicht aufgehört hat, geistig, b. h. im Andenken, im Herzen ber Überslebenden zu existieren. Der Tote ist für den Lebenden nicht nichts

<sup>\*)</sup> Einschaltung bes Originals.

geworden, nicht absolut vernichtet, er hat gleichsam nur die Form seiner Existenz verändert."

2) Die häufige Ansicht, daß die Seele sich ihren künftigen Leib selbst erbaue, ist ganz die unsre, nur daß nach uns die Seele die Werkzeuge des Baues nicht eher wegwirft, als dis sie ihr neues Haus gebaut hat. Aber sie wirft sie dann weg. In dieser Beziehung können wir uns auch der so gewöhnlichen Vorstellung anschließen, daß die Seele im Tode aus dem Leibe ausfahre, aber sie fährt nicht ins Leere oder Wüste aus, sondern in einen schon fertig zusbereiteten Leib.

Selbst die von gewisser Seite der unsern gerade entgegengesette Ansicht, daß die Seele als unzerstördar einsaches Wesen (wenn nicht wirklich, doch schematisch) in einem Punkte zu denken sei, verträgt sich doch von andrer Seite ganz mit der unsern. Denn immer könnte die Seele, in einem Punkt oder als Monade gedacht, doch nur in Bezug zu einem geordneten organischen Leibe ein selbst geordnetes Leben sühren. Also müßte sie auch, wenn sie nach Zerkörung des jezigen Leides undersehrt aus ihm hervorträte, einen solchen wiedersinden, oder sich schaffen. Nach unsere Ansicht aber sindet sie ihn wirklich, eben mittels des frühern Leides geschaffen, vor.

- 3) Wenn man doch so oft den Tod als Befreiung der Seele von den Banden des Leibes erklären hört und meint, sie müsse nachher eine reiner geistige Existenz haben als jetzt, so kommt unsre Ansicht auch dieser Borstellung so nahe wie nur möglich, ohne die Seele geradezu ins Leere zu stellen und der Mittel äußern Wirkens zu berauben. In der Tat erscheint die Seele, das Bewußtsein nun nicht mehr an einen so engen Leib gebunden wie jetzt, und wir so der Allgegenwart Gottes und hiermit Gott selbst um eine Stufe näher.
- 4) Der ätherische Leib ber Zukunft, ben so viele als feinsten Auszug aus dem jetzigen gröbern Leibe wollen, sehlt auch bei uns nicht. So wahr wir im Jetzt einen solchen eingeschlossen in unserm gröbern Leibe vermuten mögen, so wahr werden wir einen im folgenden Leben zu erwarten haben, nur nicht nacht und blos und eng begrenzt, wie nach unserm Wissen kein ätherischer Leib bestehen kann, sondern in einer neuen, nur weitern, leiblichen wägbaren Unterlage. Es wird uns aber diese schwere leibliche Unterlage nicht wie jetzt belasten, weil wir sie nicht wie jetzt fortzutragen haben.

Es ist immer im Auge zu behalten, daß die Ansicht einer ätherischen leiblichen Unterlage für die Seele im Jenseits für uns so hypothetisch bleibt wie im Diesseits. Unsre Ansicht fußt aber nicht auf dieser Hypothese, sondern darauf, daß, was auch im Diesseits die Seele leiblich tragen mag,

und wie auch das Verhältnis zwischen Leib und Seele zu denken sei, so erstreckt sich das, was im Diesseits in dieser Beziehung gilt, durch seine Fortwirkungen ins Jenseits. Alles, was hypothetisch ist im Diesseits, bleibt also auch so für das Jenseits. Darin liegt eine große Sicherstellung für unsre Ansicht, daß sie nicht auf partikulären Voraussehungen von zweiselshafter Tristigkeit fußt.

- 5) Die Gestalt, in der die Geister des Jenseits erscheinen, stellt sich nach vielen Ansichten als ein leichtes, frei schwebendes Bild der jetzigen Gestalt dar. So stellt sie sich auch nach unsrer Ansicht dar; als Erinnerungsbild der anschaulichen Gestalt.
- 6) Bei den meisten Völkern, die sich noch dem Naturzustande näher sinden, besteht der Glaube, daß die Verstorbenen noch dieselben Geschäfte, Krieg, Jagd, Fischsang sortsetzen, die sie hier getrieben haben; nur in etwas modifizierter Weise. Unsere Ansicht entspricht auch dieser Vorstellung so gut als möglich. Der Mensch lebt in benselben Sphären des Wirkens fort, in denen er hier gelebt hat, nur anders darin fort, als er hier darin gelebt hat. Der Philosoph lebt in den Ideen sort, die er verbreitet hat, durch den Jäger, Fischer, Krieger ist vieles anders geworden in den Menschen und den Dingen in Bezug auf die Sphäre der Jagd, des Fischsanges, des Kriegswerkes, darin lebt er, aus dem Jenseits ins Diesseits wirkend, noch fort.
- 7) Auch die Ansicht von einem Schlaf vor dem neuen Erwachen sindet mit unsrer Ansicht Berührungspunkte. Wir nehmen nur nicht an, daß wir nach dem Tode erst eine Zeit lang schlafen werden, um dann zu erwachen, sondern daß uns dieser Schlaf dadurch erspart sei, daß unser zukünstiger Leib schon während des Jetztlebens schläft, um mit dem Tode ins künstige Leben zu erwachen. Ja wir können es als eine Art Auferstehung betrachten, daß all das im Lause unsers Lebens Undewußtzgewordene, in Schlaf Versenkte, mit dem Tode die Fähigkeit wiederzerhält, ins Bewußtsein zu treten oder auf daßselbe Einfluß zu gewinnen. So wie etwas von unsern Wirkungen jetzt über uns hinaus ist, versinkt es in den schlafenden Leib, der erst im Tode für das Bewußtsein erwacht. Unstreitig ist dies keine Auferstehung im wörtlichen Sinne; wer aber saßt Auserstehung heute noch so? Ich komme hierauf im folgenden Abschnitt zurück.

Einen eigentlichen Schlaf vor dem Erwachen nach dem Tode anzusnehmen, liegt nach Früherm kein Grund vor, und man weiß, daß selbst unsre Kirchenlehre vielmehr einen Schlaf unsres Leibes, als unsrer Seele nach dem Tode behauptet; die Seele gelange gleich nach dem Tode an einen Ort der Belohnung oder Bestrafung, und vereinige sich nur später wieder

396 —

8) Man vermißt vielleicht in unfrer Ansicht ben Habes, ben Himmel; sie scheint bloß ein irdisches Jenseits zu geben; aber in der Tat gibt sie alles zusammen, und nur eben, weil sie alles gibt, kann eins nicht so einseitig hervortreten, wie in den Ansichten, die bloß eins von diesen haben. Wir können sagen, und werden es gleich näher erläutern, etwas, und etwas Schauerliches, Negatives von uns fällt im Tode dem Hades oder Scheol anheim, das Meiste der Erde, das Beste und, sofern die Erde selbst mit des Himmels, das Ganze dem Himmel.

In Zusammenhang mit ber verschiebenen Örtlichkeit, welche bei verschiedenen Völkern den Seelen im Hades oder Himmel angewiesen wird, steht die doppelte Ansicht, daß das künftige Leben gegen das jetzige ein abgeschwächtes, verblaßtes, düsteres, oder daß es ein höher gesteigertes, lichteres, schönern Hoffnungen insbesondere für den Rechtschaffenen Raum gebendes sein wird, wozwischen viele Mittelansichten stehen. Es wird nach uns beides sein, das diesseitige sinnliche Anschauungsleben wird verblassen, das höhere Erinnerungsleben sich steigern; der Verlust des alten Lebens wird seine Seite des Traurigen haben; der Gewinn des neuen Lebens doch für den Rechtschaffenen bald in Freude überwiegen. Die verschiedenen Seiten unser Ansicht kommen nur im Glauben verschiedener Völker und Zeiten gesondert vor.

In ber Tat, mogen wir die leibliche ober geiftige Seite unfers Lebens ins Auge faffen, bevor ber Gewinn bes neuen Lebens recht gespürt werden kann, wird bas Opfer bes alten gespürt werden muffen, bie Nacht bes Todes vor dem Lichte bes neuen Lebens. Es entsteht so zu sagen für den Moment eine Lücke in dem ganzen Leibe, von welchem ber engere ein Teil war. Jeder Berluft eines ganzen Leibesteils aber wird gespürt, nur daß, wenn es ein Berluft ift, ber in ben natürlichen Entwickelungsgang gehört, die Bunde ichnell heilt und ber Unlag und Ausgang neuer positiver Entwickelung wird. Es muß aber die Lücke, welche ber Tod mitbringt, anfangs um so harter empfunden werden, als es ben Verluft bes Teils galt, an ben bie Seele bisher ihre ganze Tätigkeit geknüpft fühlte, und nur, wenn ber Mensch burch Alter ober Schwäche ftirbt, mithin am herabgekommenen Leibe nichts Erhebliches mehr verloren wird, mag dieses Gefühl bes Berluftes merklich fehlen. Dagegen bei Todesarten, die den Menschen im Gefühl der Kraft betreffen. es einen Moment geben mag, wo bas Gefühl gewaltsamer Bernichtung ganz und gar die Seele befängt, alle Schrecken bes Todes uns überkommen; ja wir fühlen bergleichen wirklich schon in ber Annäherung bazu. Allmählich ober plöglich aber wird bies Gefühl in bas Gefühl bes Erwachens zum neuen Leben überschlagen. Doch ift zu erwarten, daß minbeftens so viel Zeit dazu gehören wird, sich nach dem Tode auf das neue Leben zu befinnen, als im Todestampfe, die Befinnung bes jetigen zu verlieren, und daß bie Nachwehen und Schmerzen ber Wunde, bie uns mit dem Tode geschlagen wird, überhaupt nur allmählich, obwohl nach Umständen sehr verschieden, verschwinden werden, so rascher, je weniger wir am alten Leben zu verlieren hatten. Ja wer nur einen leidenden Körper zu verlieren hatte, mag sofort Erleichterung im Tode spuren. Doch nicht blog bei biefer finnlichen Empfindung bes erlittenen Verlustes wird es sein Bewenden haben. Sollte es nicht ber Mutter und Gattin noch eine Zeit lang leib fein, aus ben alten Berhältniffen au ben Ihrigen geriffen au fein, bem unternehmenben Geifte leib fein, ber Fortführung seiner Unternehmungen mit ben bisherigen Mitteln absagen zu muffen, bis die ganze Macht und Fülle bes neuen Lebens und bas Bewußtsein, daß bie zerriffenen Beziehungen fich in anderer höherer Weise wieder anknupfen, uns überkommt?

Jenes Erstgefühl, daß alles das matt und traftlos in uns geworden ist, was früher in uns rege und lebendig war, tnüpft sich nun eben daran, daß unser jeziger Leib sich nicht mehr selbst regen kann, daß er sich passiv unter die Erde legen lassen muß und dort den Mächten der Berwesung Preis gegeben ist, oder, wenn er nicht begraben wird, doch seinen Stoffen nach ihr anheim fällt. Nicht, daß der verwesende Leib dies für sich selbst empfinden könnte, so wenig ein schon zerstörter Teil unsers engern Leides seine Zerstörung selbst empfindet, aber der übrige Leid empfindet sie, und so mögen wir auch mittelst unsers weitern Leides, noch ehe er sich selbst recht in positiver eigener Tätigseit empfindet, die Zerstörung des engern, und alles, was sich daran knüpft, empfinden, dies so zu sagen seine erste bewußte Gefühlstat seine. Insofern bleibt die Berwesung unsers Leides, vermöge des Kausalbezugs zu uns, Mitbedingung eines Gefühls, aber des Gefühls einer Regation.

Wenn man nun auf dies Moment einseitig achtet, so kommt man auf die Vorstellung vom traurigen Leben der Seele im Hades oder School, welche nicht nur den alten Griechen und Juden eigentümlich war, sondern auch sonst bei vielen rohen Völkern wieder gefunden wird. Wie der engere Leib Träger unsers jetzigen wachen Lebens ist, und wir unsere Seele da suchen, wo dieser Leib ist, so wird auch, wenn wir von ber Seele nach bem Tobe nichts als jenes negative Moment in Betracht ziehen, ihr Ort da zu benken sein, wo die leibliche Bedingung jenes negativen Moments zu suchen, d. i. in oder unter der Erde, wo der Leichnam verwest; denn als Bedingung dieses Gefühlsmoments gehört auch der Leichnam noch zu uns; wäre er noch lebendig wie früher, so würden wir es nicht haben.

Es ist von Interesse, zu sehen, daß die Entwickelung des Glaubens an ein künftiges Leben denselben Gang genommen hat, als ihn nach dieser Ansicht die Entwickelung des künftigen Lebens selbst nimmt. Mit dem Glauben an School oder Hades dei Juden und Griechen hat die Gestaltung des Unstervlichkeitsglaubens begonnen, die in ihrer Fortentwickelung einst die Welt beherrschen wird. Allmählich erst kam die Wenschheit dazu, sich zu besinnen, daß das Grab des Diesseits zugleich die Wiege des Jenseits sei, und die Seele erstand aus dem School. Nun ging sie in den Himmel über; ja man vergißt wohl der kurzen Nacht des Hades, und läßt sie jett sich gleich einen Plat im Himmel suchen. Aber was ist der Himmel, wohin sie nach dem jett gewöhnlichen Glauben geht?

Es bleibt unbestimmt. Wir aber haben unfre Ansicht barüber. ganze Lebenssphäre bes Menschen hat fich im Tobe um eine Stufe erweitert. Statt daß früher nur ein Teil der Erde seinen Leib; als Trager seiner bewußten Tätigkeit, barftellte, ift jest bie gange Erbe in biesem Sinne sein Leib geworben, sei es auch, bag er ihn mit andern teilen muß. Demgemäß feten wir voraus, daß er auch an ben Beziehungen ber ganzen Erde zum himmel bewußtern Anteil nimmt als jest. Es ift nicht ratlich, fich über die nabern Berhaltniffe und Bebingungen biefes Berfehrs mit bem himmel, ben er mit ber Erbe teilt, in viele Erörterungen und Vermutungen einzulassen. Lassen auch wir das Nähere unbestimmt. Aber nicht bloß die Sonderbeziehungen zu ben nächsten Himmelskörpern werden an Entwickelung gewinnen, sondern auch unfre allgemeinen Beziehungen jum ganzen himmel und zu Gott, ber ihn erfüllt. Go werben wir also zwar ber Erbe bleiben, aber in andrer Weise als bisher, indem wir sie nun als himmlischen Körper selbst bewohnen, während wir früher nur einen irdischen Leib an und auf ihr bewohnten. Mit Recht konnen wir in fofern fagen, daß wir von der Erde in den himmel versett find, indem aber die Erde selbst uns als Stufe zu biefem Auffteigen bient.

In solcher Weise schließt unsere Ansicht natürlich von selbst die Borstellungsweisen mit ein, nach denen der Aufenthaltsort der Seelen

auf der Erde gesucht wird; und auch deren gibt es unter rohen Bölkern genug. Nach manchen schweben sie in Lüften, in Wäldern, auf Bergen, in Höhlen, unter dem Meere, unter der Erde, fahren in andre Menschen, in Tiere, in Pflanzen, in Steine.\*) Kaum ist etwas, worin man nicht die Geister der Verstorbenen gesucht hätte. Alles das ist einzeln genommen unzulänglich; alles zusammen deckt unsre Ansicht. Die künftige Existenz ist eben nicht mehr auf einen einzelnen irdischen Ort eingeschränkt.

9) Lessing, Schlosser, Jean Paul, neuerdings Droßbach und Widenmann\*\*) haben die Ansicht aufgestellt, daß der Mensch nach seinem Dahinscheiden in kleinern oder größern Zwischenzeiten ins diesseitige irdische Dasein zurückehre, um so nach und nach die verschiedenen Entwickelungsstufen irdischen Daseins zu durchlaufen, wozu ein einmaliges Dasein nicht hinreiche. Man sieht, daß unsere Ansicht denselben Zweck nur in ohne Vergleich vollständigerem Grade erreichen läßt, da sie den jenseitigen Menschen fortwährend sich an der Entwickelung der diesseitigen Welt mit beteiligen läßt, und zwar in größerm Umfange, als es im diesseitigen Leben selbst sein kann.

"Warum sollte ich nicht so oft wiederkommen, als ich neue Kenntnisse, neue Fertigkeiten zu erlangen geschickt bin? Bringe ich auf einmal so viel weg, daß es der Mühe wieder zu kommen etwa nicht lohnt?" (Lessing.)

Jean Paul meint, nach langen Wanderungen möchten alle gemeinsschaftlich unter Einsturz der jetigen irdischen Welt eine neue Welt zur Behausung finden.

Droßbach und Widenmann bewegen sich in weit hergeholten und zum Teil abstrusen Erörterungen, um ihre Borstellungen zu begründen.

- 10) Die auffallenden Bezugspunkte, welche unfre Anficht !mit ben Anfichten Schwedenborgs und ber alten Rabbiner hat, find an ihrem Orte dargelegt worden.
- 11) Mit philosophischen und theologischen Ansichten der Neuzeit berührt sich die unfre vielfach und es wird gegen ihren allgemeinen Gesichtspunkt, daß der allgemeine Geist sich durch den Menschengeist fortsbestimmt und im Tode benselben nur zu einer höhern Daseinsform in

<sup>\*)</sup> Bgl. Simons Geschichte des Glaubens an das Hereinragen einer Geisterwelt in die unsrige.

<sup>\*\*)</sup> Lessing in s. Erziehung bes Menschengeschlechts. Sämtl. Schriften. X. S. 328. — Schlosser über die Seelenwanderung in s. kl. Schriften. 3. Teil. — Jean Paul in s. Selina. — Droßbach, Biedergeburt ober die Lösung der Unsterblichkeitsfrage auf empirischem Bege nach den bekannten Naturgesepen. Olmüg 1849. — Bibenmann, Gedanken über die Unsterblichkeit als Wiederholung des Erdenslebens. (Gekrönte Preisschrift.) Wien 1851.

sich aufnimmt, in der die Individualität des Menschen wie früher fortbefteht, schwerlich ein philosophischer Einwand erhoben werden, außer von seiten derer, welchen der Allgemeingeist vielmehr ein solcher ist, der die Individualitäten im Tode verschluckt und hiemit vernichtet, als höher entfaltet, um sich selbst hiemit höher zu entfalten. Nur daß von uns versucht ist, auch die Modalität des ganzen in Betracht kommenden Verhältnisses in Zusammenhang mit den Verhältnissen des Jetztlebens zu entwickeln.

#### a) Schelling.

"Anhaltendes Nachdenken und Forschen hat bei mir nur dazu gedient, jene Überzeugung zu bestätigen, daß der Tod, weit entsernt, die Persönlichsteit zu schwächen, sie vielmehr erhöht, indem er sie von so manchem Bufälligen befreit; daß Erinnerung ein viel zu schwacher Ausdruck ist für die Innigkeit des Bewußtseins, welche den Abgeschiedenen vom vergangenen Leben und den Zurückgelassenen bleibt; daß wir im Innersten unsres Wesens mit jenen vereinigt bleiben, da wir ja unserm besten Teile nach nichts andres sind, als was sie auch sind, Geister; daß eine künstige Wiedersvereinigung bei gleichgestimmten Seelen, die das Leben hindurch nur Eine Liebe, Einen Glauben und Eine Hoffnung gehabt, zu den gewissesten gehört, und namentlich von den Verheißungen des Christentums auch nicht Sine unersüllt bleiben wird, so schwer begreislich sie auch einem mit bloßen abgezogenen Begriffen umgehenden Verstande sein mögen. Täglich erkenne ich mehr, daß alles weit persönlicher und unendlich lebendiger zusammenshängt, als wir uns vorzustellen vermögen." (Schelling in einer nur Freunden mitgeteilten Schrift. 1811. S. J. Kerner, Seherin von Prevorst. S. 6.)

### b) Der ältere Fichte.

"Das Eine und sich selber gleiche Leben ber Bernunst\*) wird lediglich durch die irdische Ansicht und in derselben zu verschiedenen individuellen Personen zerspaltet, welche Personen nun durchaus nicht anders, als in dieser irdischen Ansicht und vermittelst derselben, keineswegs aber an sich und unabhängig von der irdischen Ansicht da sind und existieren . . . . Die irdische Ansicht dauert, als Grund und Träger des ewigen Lebens, wenigstens auch in der Erinnerung ins ewige Leben fort, somit alles, was in dieser Ansicht liegt, daher auch alle individuelle Personen, in welche durch diese Ansicht die eine Vernunst zerspalten wurde; weit entsernt daher, daß aus meiner Behauptung (die Vernunst sei das einzig mögliche, auf sich selber beruhende und sich selber tragende Dasein u. s. w.) etwas gegen die individuelle Fortdauer solge, gibt diese Behauptung vielmehr den einzigen haltbaren Beweis für sie her." (J. G. Fichte, sämtl. Werke VII. S. 25.)

<sup>\*)</sup> Die Bernunft selbst wird von Fichte erklärt (S. 28) als "das einzig mögliche, auf sich selber beruhende und sich selber tragende Dasein und Leben, wovon alles, was als daseiend und lebendig erscheint, nur die weitere Modifikation, Bestimmung, Abanderung und Gestaltung ist."

- c) Der jungere Sichte (in f. 3bee ber Berfonlichfeit).
- S. 150. "Daß nun ber Körper, welcher uns äußerlich als feste Masse erscheint, vielmehr in ftetem Flusse und in ununterbrochener Selbsterneuerung begriffen ift, fteht als unbezweifelte physiologische Tatjache fest, und ift die einzige fast, die uns hier wichtig zu werden verspricht. vergeht und erneuert fich in jebem Augenblid aus ben Elementen. hindurchfliegenben, ursprünglich ihm fremben demischen Stoffe baber, welche in seinen Assimilationstreis gezogen und zum Dienste ber Organisation gezwungen vorübergebend feine Natur annehmen, find gar nicht der eigentliche Leib, noch weniger ber Mensch - sondern die ewig wechselnde und fich umbilbenbe Erscheinung besfelben, bie, wie fie bon ber Affimilation ewig unterworfen wird, so boch unaufhaltsam sich wieder losmacht und ins Allgemeine zurüchweicht. Leib ist mahrhaft nur die darin sich erhaltende und fie bezwingende organische Abentität. - wie ber Beift die selbst= bewußte ift, - bie Dauer bes Individuums in jenem ununterbrochenen Stoffwechsel: und ber Roblen- und Stickstoff, ber in ben Phanomenen ber Sand ober bes Fuges gegenwärtig ift, bleibt uns ursprünglich eben so fremd, als ber außerliche Stoff, welcher uns jur Nahrung wird: biefer foll erft organisch unterworfen werben, jener ift es schon: beibe aber entweichen unaufhörlich und find uns burch bie Wandlung, in die fie für den Augenblick eingegangen, um nichts eigener geworden."
- S. 156. "Sehen wir ab von der grundlosen Meinung, daß eine gänzliche Trennung und Kluft sich befinde zwischen dem gegenwärtigen und nachfolgendem Zustande, eine Weinung, die, wiewohl sie namentlich auch mit den gegenwärtigen religiösen Borstellungen tief verwachsen ist, dennoch nicht sowohl zu widerlegen, da sie gar keine Gründe für sich hat, als bloß zurückzuweisen und zu vergessen ist."
- Wir können nicht einmal fragen, was ba vom Menschen übrig bleibe im Tobe, weil Ihm, feinem wefentlichen Gelbft, baburch aar nichts entrogen wirb. Das als inneres Resultat bes Lebens Gewonnene. die verwirklichte Individualität bleibt ihm unversehrt in der Unteilbarteit des Geistes, der Seele und der innerlichen Leiblichkeit: nur im darftellenden Medium bafür betritt er eine neue Sphare, die freilich bon bem gegenwärtigen Buftanbe aus als eine schlechthin andre und jenseitige erscheinen mag, barum jedoch nicht minder in unmittelbarfter Birklichfeit uns porbereitet sein kann. Wie nämlich auch hier keine wahre Trennung awischen der Gegenwart und Bukunft besteht, wie wir auch künftig lediglich biefer Natur angehören konnen, die überall Gine und die gottliche ift, fo find auch die fünftigen Lebensmedien schon in der Gegenwart als vorhanden zu erachten; sie mögen uns umgeben und durchdringen, ohne daß wir dieselben faktisch gewahr zu werden vermöchten, weil sie, nach Analogie der bisher betrachteten organischen Stufen, ohne Zweifel Clemente höherer, bergeiftigter Stofflichkeit find. - Dag wir unmittelbar von dem Dafein berfelben nichts gewahren, ift tein Grund gegen diefe Annahme; vielmehr liegt diese fattische Unmiffenheit sogar in der Natur der Sache, weil die Lebens=

bedingungen unfers gegenwärtigen Buftandes jebe Rezeptivität und Affimis lationstraft für diefelben gerade ausschließen muffen."

- S. 159. So bleibt auch unserm künftigen Zustande sein Lebens= element, weil wir absolut organifierende Macht geblieben, mit Korporisation3= fraft begabt find. Aber es ift dies kein Atherleib, mit dem die Seele wie mit einem Fremben, außerlich Bubereiteten fich zu umfleiben hätte: — bies verworrene Phantasma widerspräche durchaus aller Natur-Reber Raturguftand entwickelt vielmehr ben folgenben, nicht fprung- und ftogweise, sondern nach ebenmäßiger Blieberung aus fich ber. So entwidelt fich jugleich auch mit bem Fallenlaffen ber alten Lebensmedien bie Sähigkeit, neue, jest ihm homogene Elemente organifierend an fich beranzuziehen, und die also wiedergeborene Andividualität hat daber auch nicht mehr ben alten Prozeß einzugeben, aus unentwickelten, leiblich-feelischen Anfängen erst allmählich sich aufzubauen und, wie in diesem Leben, so bort zu einer neuen Kindschaft zu erwachen: sondern, indem seine gegenwärtige Korporisation zugleich die für immer ausgewirkte Entwicklung seines Beiftes geworden, nimmt fie biefe ganze einmal gewonnene Lebensstufe vollständig und ruchaltslos in die neue Existenz mit sich hinüber. set bas gegenwärtige Dasein, nur entschiedener und ausgeprägter, fort in bem folgenden: ein Gebante, der jedoch erft bei der Frage nach der nähern Beschaffenheit des zweiten Lebens einige Aufhellung erwarten fann."
- "Im Sterben vollendet die Individualität die Ginkehr in ihren Urftand: fie ist zum ersten Male völlig allein mit fich in der Stille bes Tobes und auf jenen geheimnisvollen Ertrag angewiesen. Die Summe ihrer innern und äußern Berke, welche fie fich eingelebt — (und diesen feelisch-geistigen Brozeg und die Selbstentwickelung baran erkannten wir als bie Bedeutung bes gegenwärtigen Lebens) — ihre Leibenschaften und Strebungen, ihre Tuchtigkeiten wie Untugenden nimmt fie als geiftig eingebilbete Bewohnheit ober Grundrichtung mit fich fort. Das Selbft= gefühl bieser Lebenssumme begründet bamit eben zugleich ben Seelenzustund nach bem Tobe, und wie dies ichon im Alter mit dammerndem Bewußtsein herrorzutreten anfing, macht es jest die Bedingung der neuen Existenz und bie Basis ber fünftigen Leiblichkeit. Bie wir ben Bfab bes Lebens bier angetreten haben, so muffen wir dort ihn fortseten; fei's in immer tiefer fich verhartender Berkehrtheit ober in natur- und gottgemäßer Entwidelung. Jebe Individualität nimmt in sich selbst ihr Gericht mit hinüber, zur Rube ber Seligkeit ober zu immer unseliger zerreißendem Widerspruche."
- S. 172. "Es ist keine Ursache vorhanden, und durchaus von innerer Wahrscheinlichkeit entblößt, daß die Psyche, indem sie durch eigenen Lebensprozeß ihre äußere Leiblichkeit sallen läßt, zugleich nun durch irgend eine, notwendig ihr fremde, Gewalt in völlig andre Regional daseins und in heterogene Lebensbedingungen versetzt werden is wie nun uns gewiß näher und gegenwärtiger, als wir nu uns her zur absoluten Leerheit und Bedeutu in sollten, ist ohnehin nicht zu benken; und so dür Seelen in unsver unsichtbaren Nähe uns

ber einen Natur, und ber neuen Lebensbedingungen aus ihr eben so genießend, wie wir der unsern. Und wie die Hosstnung, nach einem gesunden, gott- und naturgemäßen Leben ausruhen zu können von der durchkämpsten Gegenwart und klar zu genießen, was hier mühsam errungen worden, uns die höchste Lebensberheißung werden muß, wie man von Wiedererwachten erzählt, daß sie eine nicht zu stillende Sehnsucht zurückehalten nach der seligen Ruhe des Geisterreiches, dessen Schwelle sie berührt: so hat es auch für die Phantasie etwas Vertrauenerweckendes, sich sterbend nicht in ferne Regionen hinausgestoßen zu wissen, sondern in der bekannten, traulich zugewohnten Welt, nur neue Seiten ihres, wie des eigenen Daseins aus ihr zu entwickeln."

S. 203. "So ift das Universum der Schauplatz unendlich sich bekleibender Seelen; und gleichwie nach einer kaum abzuweisenden Symbolik die uralte Begeisterung für die Natur, mochte sie nun in der Form der Religion oder der Poesie sich außsprechen, die sichtbare Schöpfung als das Gewand Gottes betrachtete, das er um seine unergründliche Herrlichkeit geschlagen; so ist jede Sichtbarkeit die Spur einer Seele, das Symbol irgend eines Geistesmysteriums. Darin hat allein die Welt, das Land der Seelen, ihre wahrhafte Bestimmung; dem höchsten Gesetz der Geistessökonomie ist sie durchaus unterworfen; denn "das Fleisch ist kein nütze." Wie uns aber schon aus ihr hohe Weisheit entgegentritt, so ist diese selbst doch nur das Abbild jener geheimnisvollen Harmonie die alle erschaffenen Geister, von dem Höchsten herab bis zur einsachsten Pflanzenseele, in dem Urgeiste verbindet."

#### d) Martenfen (Chriftl. Dogmatit S. 518).\*)

"Im Bergleich mit bem gegenwärtigen Zustande befinden sich die Abgeschiedenen in einem ruhenden Buftande, einem Buftande ber Paffivität, in ber Racht, in welcher niemand wirken tann. Ihr Reich ift nicht ein Reich der Taten und Sandlungen, benn es fehlen die außern Bedingungen Nichtsbestoweniger leben fie ein tiefes geistiges Leben; benn das Totenreich ift ein Reich ber Innerlichkeit, ber ftillen Selbstbefinnung und Selbstvertiefung, ein Reich ber Erinnerung im vollen Sinne bes Wortes, in bem Sinne, bag bie Seele hier in ihr eigenes Innere hinein und auf den Grund des Lebens zurudgeht, zu dem mahren Innern bes Und gerade hierauf beruht die läuternde Bedeutung dieses Buftandes. Bährend in der gegenwärtigen Belt ber Mensch sich in einem Reiche der Außerlichkeit befindet, wo er unter ber zeitlichen Berftreuung, unter bem weltlichen Treiben und Getummel ber Belterkenntnis nicht entfliehen tann, tritt in jenem Reiche das Entgegengesette ein. Der Schleier, ben biese Sinneswelt mit ihrer bunten, unabläffig bewegten Mannigfaltigkeit beruhigenb und milbernd ausbreitet über ben ftrengeren Ernft bes Lebens, ber aber auch fo oft dienen muß, bem Menschen zu verbergen, mas er nicht sehen will, -

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer stellt hier bar, wie er sich ben Zustand ber Abgeschiedenen nach bem Sobe im Hades bis zur Auferstehung benkt.

bedingungen unsers gegenwärtigen Zustandes jede Rezeptivität und Affimilationstraft für dieselben gerade ausschließen muffen."

- S. 159. So bleibt auch unserm fünftigen Zuftande fein Lebens= element, weil wir absolut organisierende Macht geblieben, mit Korporisations-Aber es ift bies fein Atherleib, mit bem bie fraft beaabt finb. Seele wie mit einem Kremben. äußerlich Rubereiteten sich zu umkleiben batte: — bies verworrene Phantasma widersprache burchaus aller Natur-Reber Naturzustand entwickelt vielmehr ben folgenden, nicht fprung- und ftogweise, sonbern nach ebenmäßiger Blieberung aus fich ber. So entwidelt fich zugleich auch mit bem Fallenlaffen ber alten Lebensmedien bie Fähigkeit, neue, jest ihm homogene Elemente organisierend an sich heranzuziehen, und die also wiedergeborene Individualität hat daber auch nicht mehr ben alten Prozeß einzugeben, aus unentwickelten, leiblich-feelischen Anfängen erft allmählich sich aufzubauen und, wie in diesem Leben, so bort zu einer neuen Rindschaft zu erwachen: fonbern, indem feine gegenwärtige Rorporisation zugleich bie für immer ausgewirkte Entwickelung seines Beiftes geworden, nimmt fie biefe gange einmal gewonnene Lebensftufe vollftanbig und rudhaltslos in die neue Existenz mit fich hinüber. Sie sett das gegenwärtige Dasein, nur entschiedener und ausgeprägter, fort in bem folgenden: ein Gebante, ber jedoch erft bei ber Frage nach ber nähern Beschaffenheit bes zweiten Lebens einige Aufhellung erwarten tann."
- S. 165. "Im Sterben vollendet die Individualität die Einkehr in ihren Urstand: fie ist zum ersten Male völlig allein mit sich in ber Stille bes Tobes und auf jenen geheimnisvollen Ertrag angewiesen. Die Summe ihrer innern und äußern Werke, welche sie sich eingelebt — (und diesen feelisch-geistigen Brozes und die Selbstentwickelung baran erkannten wir als bie Bebeutung best gegenwärtigen Lebens) — ihre Leibenschaften und Strebungen, ihre Tuchtigkeiten wie Untugenben nimmt fie als geiftig eingebilbete Bewohnheit ober Grundrichtung mit fich fort. Das Selbft= gefühl biefer Lebenssumme begründet bamit eben zugleich ben Seelenzuftand nach dem Tobe, und wie dies schon im Alter mit bammerndem Bewußtsein herrorzutreten anfing, macht es jett die Bedingung ber neuen Existenz und bie Basis ber fünftigen Leiblichkeit. Wie wir den Pfad bes Lebens bier angetreten haben, so muffen wir dort ihn fortseten; fei's in immer tiefer fich verhärtender Berkehrtheit ober in natur- und gottgemäßer Entwidelung. Bede Individualität nimmt in fich felbst ihr Gericht mit hinüber, zur Rube ber Seligfeit ober zu immer unfeliger gerreißenbem Biberfpruche."
- S. 172. "Es ift keine Ursache vorhanden, und durchaus von innerer Wahrscheinlichkeit entblößt, daß die Psyche, indem sie durch eigenen Lebensprozeß ihre äußere Leiblichkeit fallen läßt, zugleich nun durch irgend eine, notwendig ihr fremde, Gewalt in völlig andre Regionen des Daseins und in heterogene Lebensbedingungen verset werden sollte. Unse Toten sind uns gewiß näher und gegenwärtiger, als wir meinen; daß die Räume um uns her zur absoluten Leerheit und Bedeutungslosigkeit verurteilt sein sollten, ist ohnehin nicht zu denken; und so dürsen wir wohl das Reich der Seelen in unser unsichtbaren Rähe uns vorstellen, umfaßt gleich uns von

ber einen Natur, und der neuen Lebensbedingungen aus ihr eben so genießend, wie wir der unsern. Und wie die Hossung, nach einem gesunden, gott- und naturgemäßen Leben ausruhen zu können von der durchkämpsten Gegenwart und klar zu genießen, was hier mühsam errungen worden, uns die höchste Lebensderheißung werden muß, wie man von Wiedererwachten erzählt, daß sie eine nicht zu stillende Sehnsucht zurückehalten nach der seligen Ruhe des Geisterreiches, dessen Schwelle sie berührt: so hat es auch sür die Phantasie etwas Vertrauenerweckendes, sich sterbend nicht in serne Regionen hinausgestoßen zu wissen, sondern in der bekannten, traulich zugewohnten Welt, nur neue Seiten ihres, wie des eigenen Daseins aus ihr zu entwickeln."

S. 203. "So ift das Universum der Schauplatz unendlich sich bekleidender Seelen; und gleichwie nach einer kaum abzuweisenden Symbolik
die uralte Begeisterung für die Natur, mochte sie nun in der Form der
Religion oder der Poesie sich aussprechen, die sichtbare Schöpfung als das
Gewand Gottes betrachtete, das er um seine unergründliche Herrlichkeit
geschlagen; so ist jede Sichtbarkeit die Spur einer Seele, das Symbol
irgend eines Geistesmysteriums. Darin hat allein die Welt, das Land
der Seelen, ihre wahrhafte Bestimmung; dem höchsten Gesetz der Geistesötonomie ist sie durchaus unterworfen; denn "das Fleisch ist kein nütze."
Wie uns aber schon aus ihr hohe Weisheit entgegentritt, so ist diese selbst
boch nur das Abbild jener geheimnisvollen Harmonie die alle erschaffenen
Geister, von dem Höchsten herab dis zur einsachsten Pflanzensele, in dem
Urgeiste verbindet."

#### d) Martenfen (Chriftl. Dogmatit S. 518).\*)

"Im Bergleich mit dem gegenwärtigen Zuftande befinden sich die Ubgeschiedenen in einem ruhenden Buftande, einem Buftande der Baffivität, in ber Racht, in welcher niemand wirken tann. Ihr Reich ift nicht ein Reich ber Taten und Handlungen, benn es fehlen die außern Bedingungen für biefelben. Nichtsbestoweniger leben fie ein tiefes geiftiges Leben; benn das Totenreich ift ein Reich ber Innerlichkeit, ber ftillen Gelbstbefinnung und Selbstvertiefung, ein Reich ber Erinnerung im vollen Sinne bes Wortes, in bem Sinne, daß die Seele hier in ihr eigenes Innere binein und auf ben Grund bes Lebens jurudgeht, ju bem mahren Innern bes Und gerade hierauf beruht die läuternde Bedeutung dieses Buftandes. Während in der gegenwärtigen Welt der Mensch fich in einem Reiche der Außerlichkeit befindet, wo er unter ber zeitlichen Berftreuung, unter bem welt= lichen Treiben und Getummel ber Belterkenntnis nicht entfliehen tann, tritt in jenem Reiche das Entgegengesette ein. Der Schleier, den diese Sinneswelt mit ihrer bunten, unabläffig bewegten Mannigfaltigkeit beruhigenb und milbernd ausbreitet über ben ftrengeren Ernft bes Lebens, ber aber auch fo oft bienen muß, bem Menichen zu verbergen, mas er nicht feben will, -

<sup>\*)</sup> Der Berfasser stellt hier dar, wie er sich den Zustand der Abgeschiedenen nach dem Tode im Hades bis zur Auserstehung denkt.

bieser Schleier ber Sinnlichkeit zerreift vor bem Menschen im Tobe, und bie Seele befindet fich im Reiche ber reinen Befenheiten. Die manniafaltigen Stimmen bes Beltlebens, die im irdischen Leben mit benen ber Ewigkeit zusammenklangen, verftummen, die beilige Stimme klingt nun allein, ohne bom weltlichen Larm gedampft zu werben, und beswegen ift bas Totenreich ein Reich bes Gerichtes. ""Es ift bem Menfchen geset, einmal zu fterben und hernach bas Gericht." "\*) Beit entfernt, bag bie menschliche Bipche bier aus bem Lethestrom trinken sollte, muß man viel= mehr fagen, daß ihre Werte ihr nachfolgen, daß ihre Lebensmomente, welche im Strom ber Zeiten vorübergegangen und gerftreut find, hier auferfteben, gesammelt in ber absoluten Gegenwart ber Erinnerung, eine Erinnerung, welche fich jum zeitlichen Bewußtsein verhalten muß, wie bie mahren Bifionen ber Poefie fich jur Prosa ber Endlichkeit berhalten, eine Bifion, die fo gur Freude wie gum Schreden werden tann, weil fie bic eigene tieffte Bahrheit bes Bewußtseins ift, und baber nicht blog befeligenbe, sondern auch richtende und verdammende Wahrheit sein kann. Indem aber so ben Abgeschiedenen ihre Werke nachfolgen, leben und regen fie fich nicht bloß im Element ber Seligkeit ober Unseligkeit, mas fie selber in ber Zeit= lichkeit bereitet ober ausgewirkt haben\*\*), sondern fie fahren sogleich fort, einen neuen Inhalt des Bewußtseins aufzunehmen und zu verarbeiten, indem fie geiftig fich felbft beftimmen ju ben neuen Offenbarungen bes göttlichen Willens, die ihnen hier entgegentreten, und fo entwickeln fie fich jum letten, jum jungften Gerichte bier.

Fragt man, wo die Entschlasenen nach dem Tode sich befinden, so ist freilich nichts irriger, als zu meinen, daß sie durch eine äußere Unendlichkeit von uns getrennt sind, sich auf einem andern Weltall besinden u. s. w. Auf diese Weise hält man die Toten innerhalb der Bedingungen dieser Sinnlichkeit sest, aus denen sie eben herausgetreten sind. Was sie von uns trennt, ist nicht eine sinnliche Schranke; denn die Sphäre, in der sie sich besinden, ist toto genere verschieden von dieser ganzen materiellen zeitlichen und räumlichen Sphäre u. s. w."

12) Fast alle, die sich mit den Erscheinungen des sogenannten Lebensmagnetismus oder Somnambulismus näher beschäftigt haben, sind auf den Gedanken gekommen, daß eine nahe Beziehung dieser Zustände zu denen das Jenseits stattsinde, wie denn auch die Somnambulen selbst eine solche Beziehung häusig und gern geltend machen. Unsre Lehre führt auf dieselbe Beziehung zurück, und zwar von sehr verschiedenen Seiten, wie an mehreren Orten dieser Schrift gezeigt worden.

<sup>\*)</sup> Sebr. 9, 27.

<sup>\*\*)</sup> Die Barabel von Lazarus und dem reichen Manne.

# XXX. Bezugspunkte unsrer Lehre zur christ= lichen Lehre insbesondere.

Die früher (XIII.) betrachteten Bezugspunkte unsrer Lehre von den Dingen bes himmels zur chriftlichen Lehre erganzen fich burch bie jest zu betrachtenden, in welchen unfre Lehre von den Dingen des Jenseits bazu steht. Und zwar find diese ber Art, baß wir füglich sagen können, unfre Lehre von biefen Dingen fei nichts andres, als ein Berfuch, ben Glaubensforderungen ber chriftlichen Lehre mit Wiffensgründen zu Silfe zu tommen, ben Schrein ihrer Mufterien bem Berftande aufzutun, Die in ihr liegenden noch schlafenden Reime zu entwickeln und bas Zerftreute darin einheitlich zu fassen. Nicht zwar, daß die Entwickelung unfrer Lehre in bewußter Beise von den Lehren des Chriftentums ausgegangen ware; aber mit Erstaunen ist fie, nachdem fie lange ihres Weges für sich zu geben meinte, gewahr geworben, daß das, was sie selbst ganz neu aus der Ratur der Dinge hergeholt zu haben glaubte, eben so aut aus ben Mysterien ber chriftlichen Lehre herzuholen war, und daß das Mysterium berselben nicht in etwas liegt, was sich hinter bem Worte verstedt, sondern darin, daß der Berftand hinter dem Worte etwas versteckt suchte, statt das Wort beim Worte zu nehmen; und ist fich endlich bewußt geworden, daß fie auch ihr ursprünglich treibendes und leitendes Prinzip bem Chriftentum felbst verdankt, von bem wir fo vieles haben, mas wir von uns oder bem Weltverftande zu haben Dieses treibende und leitende Bringip aber liegt in ber aller unfrer Theorie vorausgegangenen und in aller unfrer Theorie teils ftill. teils offen mitwirkenden praktischen Forberung eines Jenseits in Chrifti Ohne diese Forderung, in der wir alle erzogen worden, gab es teinen Antrieb gur Entwickelung Diefer Lehre; ohne biefen Sinn konnte ber Weg nicht eingeschlagen ober nicht eingehalten werben, ben fie eingeschlagen und eingehalten hat.

Aber, fragt sich, was ist der Sinn von Christi Lehre? Daß es möglich ist, verschiedene Ansichten darüber zu haben, beweist das Faktum dieser verschiedenen Ansichten selbst. Ja, über keinen Teil der christlichen Lehre herrschen wohl so viele abweichende und streitige Ansichten, als gerade über die Lehre von den letzten Dingen, zwar nicht nach allen, aber nach vielen Bunkten.

Die Cschatologie gehört unter die Teile der neutestamentlichen Theologie, welche am meisten gequält, entstellt, nach dogmatischen Borunteilen und spätern Boraussehungen ausgedeutet worden sind. Welche unglaubliche Gewaltsamkeiten und Künsteleien, welche Sprachs und Gedankens Berrenkungen, welche logischen und psychologischen Unmöglichkeiten sind nicht aufgewendet worden, nur allein, um die Nähe der Parusie, diesen Psahl im Fleisch einer dogmatisch befangenen Exegese, wegzudringen! Der übrigen bedenklichen Punkte, des Gerichts, der Auserstehung, der ewigen Hollensstrasen nicht einmal zu erwähnen." (Zeller in Baur und Zeller, Theolog. Jahrb. VI. S. 890.)

Ich meine nun, die Unklarheiten, ja gestehen wir es immer zu, die wirklichen Widersprüche, die wir in der biblischen Darstellung von Christi Lehre über die letzten Dinge finden, lagen nicht in Christi ursprünglicher Fassung, sondern in der Auffassung durch seine Jünger und deren Nachfolger, da aus den Evangelien selbst erhellt, wie Jesus hauptsächlich nur durch Bilder und Gleichnisse, die doch immer eine verschiedene Auslegung zulassen, mit seinen Jüngern darüber sprach, und sicher bestimmten seine Jünger manches von ihm undestimmt Gelassene selbst verschieden in ihrem verschiedenen, nicht in Christi einigem Sinne.

3ch meine ferner, auf alles, was in den uns mitgeteilten Aussprüchen Chrifti und ber Apostel schwankend, widersprechend und moglicherweise als bilbliche Einkleidung erscheint, ist kein besondres Gewicht ju legen, keine Grundlage barin ju fuchen, vielmehr basselbe im Sinne der bestimmtern, deutlichern und das Wesentliche treffenden Aussprüche selbst näher zu bestimmen, zu erläutern ober auch gerabezu fallen zu laffen, wenn es entweder Tatfachen der Geschichte ober der Natur der Dinge widerspricht. Christus und seine Junger sprechen von einem Himmelreiche, einer Hölle, einer Auferstehung, einem Gericht in mancherlei Wendungen und Einkleidungen. Diesen Borftellungen liegt ein tiefer wesentlicher Gehalt unter, sicher ber beste, den wir wollen und wünschen können; aber biefer hangt nicht an ber besondern Ortlichkeit des himmelreiches und der hölle, noch der äußerlichen Modalität der Auferstehung und bes Gerichts; bie bestriptive Bestimmung biefer Außerlichkeiten war gar nicht das, warum es Christus zu tun, und es ist gar nicht zu entscheiden, und auch keiner Mühe wert, es genau entscheiben und unterscheiben zu wollen, wie viel in ben von ihm gebrauchten Ausdrücken, so weit sie sich auf das Außerliche beziehen. bilblich war ober nicht; wie viel insbesondere der durch die Sach- und Reitlage gebotenen Benutzung der geltenden Borftellungen über himmel und Hölle, Auferstehung und Gericht in dieser Verfinnbildlichung beizumeffen.

Unmöglich aber wurde es sein, alles wörtlich so anzunehmen, oder zu verstehen, wie es gesagt ist. Wir brauchen nur an die Schilberung bes beim jungsten Gerichte stattfindenden äußerlichen Pomps zu erinnern.

In bieser Beziehung ist bemgemäß jedem Ausleger freies Spiel gelassen, die Aussprüche Christi und seiner Jünger teils zu deuten, wie es im Zusammenhange der Gesamtauffassung der christlichen Lehre am angemessensten erscheint, teils vom Eingehen darauf, teils selbst der Zustimmung dazu Umgang zu nehmen, sofern nicht wesentliche Punkte dadurch getroffen werden. Man dient der ewigen Sache nicht, wenn man die unhaltbaren und vergänglichen Beiwerke und Nebensachen zu verewigen, sondern die Hauptsache und den Kern zu erhalten und fruchttragend zu machen sucht.

Ich muß mich hier auf biesen freien Standpunkt ftellen, weil es in ber Aufgabe biefer Schrift liegt; aber ich fage bamit nicht, bag biefer Standpuntt auch ber Standpuntt fein foll, bon dem aus man bem Bolte in öffentlicher Lehre und Bredigt die Bibel auslegen foll. Da gilt es nicht zu erwägen bas Für und Wiber, nicht zu unterscheiben, mas echt, mas unecht, was Hauptsache und was Rebensache, nichts anzutaften, nichts zu beschönigen, fondern das im ganzen ewig gute Buch nach feinem guten Inhalt auszunußen und auf seiner Anerkennung als göttlichen Glaubensquell im gangen, ohne Mateln am einzelnen, ju fußen und ju bringen. Ronnte es wenigstens so sein! Aber das Bolk ist fast schon über jenen kindlichen Glauben hinaus, ber biefen Gebrauch ber Bibel verträgt und forbert und wahrlich segensreicher für basselbe war, als die jest von ihm selbst geübte Alles Sichten, selbst wenn es bie an sich unwesentliche Butat triftig ausscheibet, gerftort boch bas Bange für ben gegenwärtigen Gebrauch; und die Religion ift jum gegenwärtigen Gebrauch. Un bas Gefag ber Religion möchte ein befferer Bentel gefetzt werden, diefe ober jene Rierrat mag nicht richtig gebilbet sein, aber wer sie wegbricht, verhungt und burchlöchert bas Gefäß, um so mehr, wenn jeber etwas anbres wegbricht; und aus einem fo verunehrten und burchlöcherten Gefäße wollen bie fog. Freien ben Bein bes Chriftentums bem Bolte einschenken, bas ihn nun lieber gang verschmäht; ober ben Bein gar ohne Gefäß einschenken; nun zerläuft er ihnen zwischen ben Fingern. Aber einft mag fich bas Gefäß, lebenbig wie ber Bein, im gangen aus bem Gangen neu gestalten; wer kann berechnen, burch welches Ereignis, gleich wie fich bes Menschen Leib im Tobe, es ift tein mahrer Tob, im ganzen neu wiedergebiert, und ift boch nur eine Fortsetzung bes alten; vorher aber muß man ihm nicht die Belente brechen. Dag biese Biebergeburt um so zeitiger eintrete, bagu tragen bie felber bei, bie bas alte Gefag, ben alten Leib, verberben; aber es gilt, was Chriftus fagt: es muß Ubel in die Welt kommen, boch webe benen, burch die es tommt. Aber auch positiver Borbereitungen ber Biebergeburt bedarf es, die, anftatt ben Berfall des alternden Lebens ber Religion au beschleunigen, es pflegen und au erhalten suchen so lange als möglich, ber Seele nach bem Tobe nichts als jenes negative Moment in Betracht ziehen, ihr Ort da zu benken sein, wo die leibliche Bedingung jenes negativen Moments zu suchen, d. i. in oder unter der Erde, wo der Leichnam verwest; denn als Bedingung dieses Gefühlsmoments gehört auch der Leichnam noch zu und; wäre er noch lebendig wie früher, so würden wir es nicht haben.

Es ist von Interesse, zu sehen, daß die Entwickelung des Glaubens an ein künftiges Leben denselben Gang genommen hat, als ihn nach dieser Ansicht die Entwickelung des künftigen Lebens selbst nimmt. Mit dem Glauben an School oder Hades bei Juden und Griechen hat die Gestaltung des Unsterblichkeitsglaubens begonnen, die in ihrer Fortentwickelung einst die Welt beherrschen wird. Allmählich erst kam die Menschheit dazu, sich zu besinnen, daß das Grad des Diesseits zugleich die Wiege des Jenseits sei, und die Seele erstand aus dem School. Nun ging sie in den Himmel über; ja man vergißt wohl der kurzen Nacht des Hades, und läßt sie jetzt sich gleich einen Platz im Himmel suchen. Aber was ist der Himmel, wohin sie nach dem jetzt gewöhnlichen Glauben geht?

Es bleibt unbestimmt. Wir aber haben unfre Unficht barüber. Die ganze Lebenssphäre bes Menschen hat sich im Tobe um eine Stufe erweitert. Statt daß früher nur ein Teil ber Erbe feinen Leib; als Trager seiner bewußten Tätigkeit, barftellte, ift jest bie gange Erbe in biesem Sinne sein Leib geworben, sei es auch, bag er ihn mit anbern teilen muß. Demgemäß feten wir voraus, bag er auch an ben Beziehungen der ganzen Erde zum himmel bewußtern Anteil nimmt als jest. Es ift nicht ratlich, sich über bie nabern Berhaltniffe und Bebingungen biefes Berkehrs mit bem himmel, ben er mit ber Erbe teilt, in viele Erörterungen und Vermutungen einzulassen. Lassen auch wir bas Nähere unbestimmt. Aber nicht bloß bie Sonderbeziehungen zu ben nächsten Simmelsförpern werden an Entwickelung gewinnen, sondern auch unfre allgemeinen Beziehungen zum ganzen Simmel und zu Gott, ber ihn erfüllt. So werden wir also gwar ber Erbe bleiben, aber in andrer Beise als bisher, indem wir sie nun als himmlischen Körper selbst bewohnen, mahrend wir früher nur einen irdischen Leib an und auf ihr bewohnten. Dit Recht konnen wir in sofern fagen, daß wir von der Erde in den Himmel versetzt find, indem aber die Erde felbst uns als Stufe zu biefem Auffteigen bient.

In solcher Beise schließt unsere Ansicht natürlich von selbst die Borstellungsweisen mit ein, nach benen ber Aufenthaltsort ber Seelen

auf der Erde gesucht wird; und auch deren gibt es unter rohen Bölkern genug. Nach manchen schweben sie in Lüften, in Wäldern, auf Bergen, in Höhlen, unter dem Meere, unter der Erde, sahren in andre Menschen, in Tiere, in Pflanzen, in Steine.\*) Kaum ist etwas, worin man nicht die Geister der Verstordenen gesucht hätte. Alles das ist einzeln genommen unzulänglich; alles zusammen deckt unsre Ansicht. Die künstige Existenz ist eben nicht mehr auf einen einzelnen irdischen Ort eingeschränkt.

9) Leffing, Schlosser, Jean Paul, neuerdings Droßbach und Widenmann\*\*) haben die Ansicht aufgestellt, daß der Mensch nach seinem Dahinscheiden in kleinern oder größern Zwischenzeiten ins diesseitige irdische Dasein zurücklehre, um so nach und nach die verschiedenen Entwickelungsstusen irdischen Daseins zu durchlaufen, wozu ein einmaliges Dasein nicht hinreiche. Man sieht, daß unsere Ansicht denselben Zweck nur in ohne Vergleich vollständigerem Grade erreichen läßt, da sie den jenseitigen Menschen fortwährend sich an der Entwickelung der diesseitigen Welt mit beteiligen läßt, und zwar in größerm Umfange, als es im diesseitigen Leben selbst sein kann.

"Warum sollte ich nicht so oft wiederkommen, als ich neue Kenntnisse, neue Fertigkeiten zu erlangen geschickt bin? Bringe ich auf einmal so viel weg, daß es der Mühe wieder zu kommen etwa nicht lohnt?" (Lessing.)

Jean Baul meint, nach langen Wanderungen möchten alle gemeinsichaftlich unter Einsturz ber jetigen irbischen Welt eine neue Welt zur Behausung finden.

Droßbach und Widenmann bewegen fich in weit hergeholten und zum Teil abstrusen Erörterungen, um ihre Borstellungen zu begründen.

- 10) Die auffallenden Bezugspunkte, welche unfre Ansicht !mit ben Unfichten Schwebenborgs und ber alten Rabbiner hat, find an ihrem Orte dargelegt worden.
- 11) Mit philosophischen und theologischen Ansichten der Neuzeit berührt sich die unfre vielfach und es wird gegen ihren allgemeinen Gesichtspunkt, daß der allgemeine Geist sich durch den Menschengeist fortsbestimmt und im Tode denselben nur zu einer höhern Daseinsform in

<sup>\*)</sup> Bgl. Simons Geschichte des Glaubens an das Hereinragen einer Geisterwelt in die unsrige.

<sup>\*\*)</sup> Lessing in s. Erziehung des Menschengeschlechts. Sämtl. Schriften. X.
S. 328. — Schlosser über die Seelenwanderung in s. kl. Schriften. 3. Teil. — Jean Paul in s. Selina. — Droßbach, Wiedergeburt oder die Lösung der Unsterblichkeitsfrage auf empirischem Bege nach den bekannten Naturgesehen. Olmüß 1849. — Widenmann, Gedanken über die Unsterblichkeit als Wiederholung des Erdenslebens. (Gekrönte Preisschrift.) Wien 1851.

sich aufnimmt, in der die Individualität des Menschen wie früher sortbesteht, schwerlich ein philosophischer Einwand erhoben werden, außer von seiten derer, welchen der Allgemeingeist vielmehr ein solcher ist, der die Individualitäten im Tode verschluckt und hiemit vernichtet, als höher entfaltet, um sich selbst hiemit höher zu entfalten. Nur daß von uns versucht ist, auch die Modalität des ganzen in Betracht kommenden Verhältnisses in Zusammenhang mit den Verhältnissen des Jetzlebens zu entwickeln.

#### a) Schelling.

,Anhaltendes Nachdenken und Forschen hat bei mir nur dazu gedient, jene Uberzeugung zu beftätigen, daß ber Tod, weit entfernt, die Berfonlich= keit zu schwächen, sie vielmehr erhöht, indem er sie von so manchem Rufälligen befreit; daß Erinnerung ein viel zu schwacher Ausbruck ist für bie Innigfeit bes Bewußtseins, welche ben Abgeschiedenen bom vergangenen Leben und ben Burudgelaffenen bleibt; bag wir im Innerften unfres Befens mit jenen vereinigt bleiben, ba wir ja unferm besten Teile nach nichts andres find, als mas fie auch find, Geifter; dag eine fünftige Biebervereinigung bei gleichgeftimmten Seelen, die bas Leben hindurch nur Gine Liebe, Ginen Glauben und Gine Soffnung gehabt, zu ben gemiffesten Sachen gehört, und namentlich bon ben Berheifungen bes Chriftentums auch nicht Eine unerfüllt bleiben wird, fo schwer begreiflich fie auch einem mit blogen abgezogenen Begriffen umgehenden Berftande fein mogen. Täglich ertenne ich mehr, daß alles weit perfonlicher und unendlich lebendiger gusammenbangt, als wir uns vorzustellen vermögen." (Schelling in einer nur Freunden mitgeteilten Schrift. 1811. S. J. Rerner, Seberin von Prevorft. S. 6.)

### b) Der ältere Fichte.

"Das Eine und sich selber gleiche Leben der Bernunst\*) wird lediglich durch die irdische Ansicht und in derselben zu verschiedenen individuellen Personen zerspaltet, welche Personen nun durchaus nicht anders, als in dieser irdischen Ansicht und vermittelst derselben, keineswegs aber an sich und unabhängig von der irdischen Ansicht da sind und existieren . . . . . Die irdische Ansicht dauert, als Grund und Träger des ewigen Lebens, wenigstens auch in der Erinnerung ins ewige Leben fort, somit alles, was in dieser Ansicht liegt, daher auch alle individuelle Personen, in welche durch diese Ansicht die eine Bernunst zerspalten wurde; weit entsernt daher, daß aus meiner Behauptung (die Bernunst seinzig mögliche, aus sich selber beruhende und sich selber tragende Dasein u. s. w.) etwas gegen die individuelle Fortbauer solge, gibt diese Behauptung vielmehr den einzigen haltbaren Beweis für sie her." (I. G. Fichte, sämtl. Werke VII. S. 25.)

<sup>\*)</sup> Die Bernunft selbst wird von Fichte erklärt (S. 28) als "das einzig mögliche, auf sich selber beruhende und sich selber tragende Dasein und Leben, wovon alles, was als daseiend und lebendig erscheint, nur die weitere Modifikation, Bestimmung, Abanderung und Gestaltung ist."

- c) Der jungere Fichte (in f. 3bee ber Berfonlichfeit).
- S. 150. "Daß nun ber Körper, welcher uns äußerlich als feste Maffe erscheint, vielmehr in ftetem Fluffe und in ununterbrochener Selbsterneuerung begriffen ift, fteht als unbezweifelte physiologische Tatsache fest, und ift die einzige fast, die uns hier wichtig zu werben verspricht. Er vergeht und erneuert fich in jedem Augenblid aus den Elementen. Diese hindurchfliegenden, ursprünglich ihm fremben chemischen Stoffe baber, welche in seinen Affimilationstreis gezogen und jum Dienfte ber Organisation gezwungen vorübergebend feine Natur annehmen, find gar nicht ber eigentliche Leib, noch weniger ber Mensch - sondern die ewig wechselnde und fich umbilbenbe Erscheinung besfelben, bie, wie fie bon ber Affimilation ewig unterworfen wird, so boch unaufhaltsam sich wieder losmacht und ins Allgemeine zurudweicht. Leib ift mahrhaft nur bie barin fich erhaltende und fie bezwingende organische Ibentität, - wie ber Beift bie felbft= bewußte ift, - bie Dauer bes Individuums in jenem ununterbrochenen Stoffwechsel: und ber Roblen- und Stidftoff, ber in ben Phanomenen ber Sand ober bes Fußes gegenwärtig ift, bleibt uns ursprünglich eben fo fremd, als der äußerliche Stoff, welcher uns zur Nahrung wird: dieser soll erft organisch unterworfen werben, jener ift es schon; beibe aber entweichen unaufhörlich und sind uns durch die Wandlung, in die sie für den Augenblick eingegangen, um nichts eigener geworben."
- S. 156. "Sehen wir ab von der grundlosen Weinung, daß eine gänzliche Trennung und Kluft sich befinde zwischen dem gegenwärtigen und nachsolgendem Zustande, eine Weinung, die, wiewohl sie namentlich auch mit den gegenwärtigen religiösen Borstellungen tief verwachsen ist, dennoch nicht sowohl zu widerlegen, da sie gar keine Gründe für sich hat, als bloß zurückzuweisen und zu vergessen ist."
- Wir können nicht einmal fragen, was ba vom Menschen übrig bleibe im Tobe, weil Ihm, feinem wesentlichen Gelbft, baburch gar nichts entzogen wird. Das als inneres Resultat bes Lebens Gewonnene, die verwirklichte Individualität bleibt ihm unversehrt in der Unteilbarteit des Geistes, der Seele und der innerlichen Leiblichkeit: nur im dar= stellenden Medium dafür betritt er eine neue Sphäre, die freilich von dem gegenwärtigen Buftanbe aus als eine schlechthin andre und jenseitige ericheinen mag, barum jedoch nicht minder in unmittelbarfter Birklichfeit uns vorbereitet sein kann. Wie nämlich auch hier keine wahre Trennung zwischen der Gegenwart und Rufunft besteht, wie wir auch fünftig lediglich diefer Natur angehören können, die überall Eine und die göttliche ift, so find auch die fünftigen Lebensmedien schon in der Gegenwart als vorhanden zu erachten; fie mogen uns umgeben und burchbringen, ohne daß wir bieselben fattisch gewahr zu werden vermöchten, weil sie, nach Analogie der bisher betrachteten organischen Stufen, ohne Zweifel Elemente höherer, vergeiftigter Stofflichkeit find. - Dag wir unmittelbar von dem Dasein derfelben nichts gewahren, ift tein Grund gegen diese Annahme; vielmehr liegt biese fattische Unmiffenheit sogar in der Ratur der Sache, weil die Lebens=

bebingungen unsers gegenwärtigen Bustanbes jebe Rezeptivität und Afsimilationstraft für dieselben gerade ausschließen muffen."

- S. 159. So bleibt auch unserm künftigen Zustande sein Lebens= element, weil wir absolut organisierende Macht geblieben, mit Korporisation8= Aber es ift bies tein Atherleib, mit bem bie traft begabt find. Seele wie mit einem Fremben, außerlich Bubereiteten fich ju umtleiben hätte: — bies verworrene Phantasma widerspräche durchaus aller Natur-Jeber Naturguftand entwickelt vielmehr ben folgenden, nicht fprung- und ftogweise, sonbern nach ebenmäßiger Blieberung aus fich ber. So entwidelt fich zugleich auch mit dem Fallenlaffen der alten Lebensmedien die Fähigkeit, neue, jest ihm homogene Elemente organisierend an fich heranzuziehen, und die also wiebergeborene Individualität hat daher auch nicht mehr ben alten Brozeß einzugeben, aus unentwickelten, leiblich-feelischen Anfängen erft allmählich sich aufzubauen und, wie in biefem Leben, so bort zu einer neuen Kindschaft zu erwachen: sondern, indem seine gegenwärtige Rorporisation zugleich die für immer ausgewirkte Entwickelung seines Beiftes geworben, nimmt fie biefe gange einmal gewonnene Lebensftufe vollständig und rudhaltslos in die neue Eristenz mit sich binüber. sett das gegenwärtige Dasein, nur entschiedener und ausgeprägter, fort in bem folgenden: ein Gedante, ber jedoch erft bei ber Frage nach ber nähern Beschaffenheit bes zweiten Lebens einige Aufhellung erwarten fann."
- "Im Sterben vollendet die Individualität die Ginkehr in ihren Urftand: fie ift zum erften Dale völlig allein mit fich in ber Stille bes Todes und auf jenen geheimnisvollen Ertrag angewiesen. Die Summe ihrer innern und außern Werke, welche fie fich eingelebt - (und biefen seelisch-geistigen Prozeß und die Selbstentwickelung daran erkannten wir als bie Bebeutung best gegenwärtigen Lebens) - ihre Leibenschaften und Strebungen, ihre Tuchtigkeiten wie Untugenben nimmt fie als geiftig eingebildete Gewohnheit ober Grundrichtung mit fich fort. Das Selbft= gefühl dieser Lebenssumme begründet damit eben zugleich ben Seelenzustund nach dem Tode, und wie dies schon im Alter mit dammerndem Bewußtsein herrorzutreten anfing, macht es jett die Bedingung der neuen Existenz und die Basis der fünftigen Leiblichkeit. Wie wir den Pfad des Lebens bier angetreten haben, so muffen wir dort ihn fortseten; fei's in immer tiefer fich verhartender Berkehrtheit oder in natur- und gottgemäßer Entwickelung. Jede Individualität nimmt in fich felbst ihr Gericht mit hinüber, zur Rube ber Seligkeit ober zu immer unseliger zerreißenbem Biberspruche."
- S. 172. "Es ist keine Ursache vorhanden, und durchaus von innerer Wahrscheinlichkeit entblößt, daß die Psyche, indem sie durch eigenen Lebensprozeß ihre äußere Leiblichkeit sallen läßt, zugleich nun durch irgend eine, notwendig ihr fremde, Gewalt in völlig andre Regionen des Daseins und in heterogene Lebensbedingungen versetzt werden sollte. Unse Toten sind uns gewiß näher und gegenwärtiger, als wir meinen; daß die Räume um uns her zur absoluten Leerheit und Bedeutungslosigkeit verurteilt sein sollten, ist ohnehin nicht zu denken; und so dürsen wir wohl das Reich der Seelen in unser unsichtbaren Nähe uns vorstellen, umfaßt gleich uns von

ber einen Natur, und ber neuen Lebensbedingungen aus ihr eben so genießend, wie wir der unsern. Und wie die Hossinung, nach einem gesunden, gott- und naturgemäßen Leben ausruhen zu können von der durchkämpsten Gegenwart und klar zu genießen, was hier mühsam errungen worden, uns die höchste Lebensverheißung werden muß, wie man von Wiedererwachten erzählt, daß sie eine nicht zu stillende Sehnsucht zurückbehalten nach der seligen Ruhe des Geisterreiches, dessen Schwelle sie berührt: so hat es auch sür die Phantasie etwas Vertrauenerweckendes, sich sterbend nicht in ferne Regionen hinausgestoßen zu wissen, sondern in der bekannten, traulich zugewohnten Welt, nur neue Seiten ihres, wie des eigenen Daseins aus ihr zu entwickeln."

S. 203. "So ift das Universum der Schauplatz unendlich sich bekleidender Seelen; und gleichwie nach einer kaum abzuweisenden Symbolik
die uralte Begeisterung für die Natur, mochte sie nun in der Form der
Religion oder der Poesie sich außsprechen, die sichtbare Schöpsung als das
Gewand Gottes betrachtete, das er um seine unergründliche Herrlichkeit
geschlagen; so ist jede Sichtbarkeit die Spur einer Seele, das Symbol
irgend eines Geistesmysteriums. Darin hat allein die Welt, das Land
der Seelen, ihre wahrhafte Bestimmung; dem höchsten Gesetz der Geistesötonomie ist sie durchaus unterworfen; denn "das Fleisch ist kein nütze."
Wie uns aber schon aus ihr hohe Weisheit entgegentritt, so ist diese selbst
doch nur das Abbild jener geheimnisvollen Harmonie die alle erschaffenen
Geister, von dem Höchsten herab bis zur einsachsten Pstanzenseele, in dem
Urgeiste verbindet."

#### d) Martenfen (Chriftl. Dogmatik S. 518).\*)

"Im Bergleich mit dem gegenwärtigen Buftande befinden fich die Abgeschiedenen in einem ruhenden Buftande, einem Buftande ber Paffivität, in der Racht, in welcher niemand wirken kann. Ihr Reich ift nicht ein Reich ber Taten und Sandlungen, benn es fehlen die äußern Bedingungen Nichtsbestoweniger leben fie ein tiefes geistiges Leben; benn das Totenreich ift ein Reich der Innerlichkeit, der ftillen Selbstbefinnung und Selbftvertiefung, ein Reich ber Erinnerung im vollen Sinne bes Wortes, in bem Sinne, bag bie Seele hier in ihr eigenes Innere binein und auf den Grund des Lebens zurückgeht, zu dem mahren Innern des Und gerade hierauf beruht die läuternde Bebeutung biefes Buftandes. Während in der gegenwärtigen Welt der Mensch sich in einem Reiche der Außerlichkeit befindet, wo er unter ber zeitlichen Berftreuung, unter dem weltlichen Treiben und Getummel ber Belterkenntnis nicht entfliehen tann, tritt in jenem Reiche das Entgegengesette ein. Der Schleier, den diese Sinneswelt mit ihrer bunten, unabläffig bewegten Mannigfaltigkeit beruhigend und milbernd ausbreitet über ben ftrengeren Ernft bes Lebens, ber aber auch fo oft bienen muß, bem Menschen zu verbergen, mas er nicht sehen will, -

<sup>\*)</sup> Der Berfasser stellt hier bar, wie er sich ben Zustand ber Abgeschiebenen nach bem Tobe im Habes bis gur Auferstehung bentt.

dieser Schleier ber Sinnlichkeit zerreißt vor dem Menschen im Tode, und bie Seele befindet fich im Reiche ber reinen Befenheiten. faltigen Stimmen bes Beltlebens, die im irbifchen Leben mit benen ber Emigfeit zusammenklangen, berftummen, die beilige Stimme klingt nun allein, ohne vom weltlichen garm gebämpft zu werben, und beswegen ift das Totenreich ein Reich des Gerichtes. ""Es ist dem Menschen geset, einmal zu fterben und hernach bas Bericht." "\*) Beit entfernt, bag bie menschliche Bipche bier aus dem Lethestrom trinken follte, muß man viel= mehr fagen, daß ihre Werke ihr nachfolgen, daß ihre Lebensmomente, welche im Strom ber Zeiten vorübergegangen und gerftreut find, bier auferfteben, gesammelt in der absoluten Gegenwart der Erinnerung, eine Erinnerung, welche fich jum zeitlichen Bewußtsein verhalten muß, wie die mahren Bisionen ber Poefie fich zur Profa ber Endlichkeit verhalten, eine Bifion, die fo gur Freude wie jum Schreden werden tann, weil fie bic eigene tieffte Bahrheit bes Bewußtseins ift, und baber nicht blog beseligenbe, sondern auch richtende und verdammende Bahrheit sein tann. Indem aber fo ben Abgeschiedenen ihre Berte nachfolgen, leben und regen fie fich nicht blok im Element ber Seligkeit ober Unseligkeit, mas fie selber in ber Reits lichkeit bereitet ober ausgewirkt haben\*\*), sondern fie fahren sogleich fort, einen neuen Inhalt bes Bewußtseins aufzunehmen und zu verarbeiten, indem fie geiftig fich felbft beftimmen ju ben neuen Offenbarungen bes göttlichen Willens, die ihnen hier entgegentreten, und so entwickeln fie fich jum letten, jum jungften Gerichte bier.

Fragt man, wo die Entschlasenen nach dem Tode sich befinden, so ist freilich nichts irriger, als zu meinen, daß sie durch eine äußere Unendlichkeit von uns getrennt sind, sich auf einem andern Weltall besinden u. s. w. Auf diese Weise hält man die Toten innerhalb der Bedingungen dieser Sinnlichkeit sest, aus denen sie eben herausgetreten sind. Was sie von uns trennt, ist nicht eine sinnliche Schranke; denn die Sphäre, in der sie sich besinden, ist toto genere verschieden von dieser ganzen materiellen zeitlichen und räumlichen Sphäre u. s. w."

12) Fast alle, die sich mit den Erscheinungen des sogenannten Lebensmagnetismus oder Somnambulismus näher beschäftigt haben, sind auf den Gedanken gekommen, daß eine nahe Beziehung dieser Zustände zu denen das Jenseits stattsinde, wie denn auch die Somnambulen selbst eine solche Beziehung häusig und gern geltend machen. Unsre Lehre führt auf dieselbe Beziehung zurück, und zwar von sehr verschiedenen Seiten. wie an mehreren Orten dieser Schrift gezeigt worden.

<sup>\*)</sup> Sebr. 9, 27.

<sup>\*\*)</sup> Die Parabel von Lazarus und bem reichen Manne.

## XXX. Bezugspunkte unsrer Lehre zur christ= lichen Lehre insbesondere.

Die früher (XIII.) betrachteten Bezugspunkte unfrer Lehre von den Dingen bes himmels zur chriftlichen Lehre erganzen sich burch die jest zu betrachtenden, in welchen unfre Lehre von den Dingen des Jenseits dazu steht. Und zwar sind diese ber Art, daß wir füglich sagen können, unfre Lehre von diesen Dingen sei nichts andres, als ein Bersuch, ben Glaubensforberungen ber chriftlichen Lehre mit Wiffensgründen zu Silfe ju kommen, ben Schrein ihrer Myfterien bem Berftande aufzutun, Die in ihr liegenden noch schlafenden Reime zu entwickeln und das Zerftreute darin einheitlich zu fassen. Richt zwar, daß die Entwickelung unfrer Lehre in bewußter Weise von den Lehren des Chriftentums ausgegangen ware; aber mit Erstaunen ift sie, nachdem sie lange ihres Weges für sich zu gehen meinte, gewahr geworden, daß das, was sie felbst gang neu aus ber Ratur ber Dinge hergeholt zu haben glaubte, eben so aut aus den Mysterien der christlichen Lehre herzuholen mar. und daß das Mysterium berselben nicht in etwas liegt, was sich hinter bem Worte verstedt, sondern barin, daß der Verstand hinter bem Worte etwas versteckt suchte, statt bas Wort beim Worte zu nehmen; und ist sich endlich bewußt geworden, daß sie auch ihr ursprünglich treibendes und leitendes Brinzip dem Chriftentum felbst verdankt, von dem wir fo vieles haben, mas wir von uns ober bem Weltverftande zu haben Dieses treibende und leitende Prinzip aber liegt in der aller unfrer Theorie vorausgegangenen und in aller unfrer Theorie teils still, teils offen mitwirkenden praktischen Forderung eines Jenseits in Chrifti Ohne diese Forderung, in der wir alle erzogen worden, gab es feinen Antrieb zur Entwickelung biefer Lehre: ohne biefen Sinn konnte ber Weg nicht eingeschlagen ober nicht eingehalten werben, den sie eingeschlagen und eingehalten hat.

Aber, fragt sich, was ist der Sinn von Christi Lehre? Daß es möglich ist, verschiedene Ansichten darüber zu haben, beweist das Faktum dieser verschiedenen Ansichten selbst. Ja, über keinen Teil der christlichen Lehre herrschen wohl so viele abweichende und streitige Ansichten, als gerade über die Lehre von den letzten Dingen, zwar nicht nach allen, aber nach vielen Punkten.

"Die Sichatologie gehört unter die Teile der neutestamentlichen Theologie, welche am meisten gequält, entstellt, nach dogmatischen Borunteilen und spätern Boraußsehungen außgedeutet worden sind. Welche unglaubliche Gewaltsamkeiten und Künfteleien, welche Sprach- und Gedanken-Berrenkungen, welche logischen und psychologischen Unmöglichkeiten sind nicht ausgewendet worden, nur allein, um die Nähe der Parusie, diesen Psahl im Fleisch einer dogmatisch befangenen Exegese, wegzudringen! Der übrigen bedenklichen Punkte, des Gerichts, der Auserstehung, der ewigen Hollensstrafen nicht einmal zu erwähnen." (Zeller in Baur und Zeller, Theolog. Jahrb. VI. S. 890.)

Ich meine nun, die Unklarheiten, ja gestehen wir es immer zu, die wirklichen Widersprüche, die wir in der biblischen Darstellung von Christi Lehre über die letzten Dinge finden, lagen nicht in Christi ursprünglicher Fassung, sondern in der Auffassung durch seine Jünger und deren Nachfolger, da aus den Evangelien selbst erhellt, wie Jesus hauptsächlich nur durch Bilder und Gleichnisse, die doch immer eine verschiedene Auslegung zulassen, mit seinen Jüngern darüber sprach, und sicher bestimmten seine Jünger manches von ihm undestimmt Gelassene selbst verschieden in ihrem verschiedenen, nicht in Christi einigem Sinne.

Ich meine ferner, auf alles, was in den uns mitgeteilten Ausibrüchen Christi und der Apostel schwankend, widersprechend und mög= licherweise als bilbliche Einkleidung erscheint, ist kein besondres Gewicht zu legen, feine Grundlage barin zu suchen, vielmehr basselbe im Sinne ber bestimmtern, deutlichern und das Wesentliche treffenden Aussprüche selbst näher zu beftimmen, zu erläutern ober auch geradezu fallen zu lassen, wenn es entweder Tatsachen der Geschichte ober der Natur der Dinge wiberspricht. Chriftus und seine Junger sprechen von einem Himmelreiche, einer Hölle, einer Auferstehung, einem Gericht in mancherlei Wendungen und Ginkleibungen. Diesen Borftellungen liegt ein tiefer wesentlicher Gehalt unter, sicher ber beste, ben wir wollen und wünschen können; aber dieser hangt nicht an der besondern Ortlichkeit bes himmelreiches und ber hölle, noch ber äußerlichen Modalität ber Auferstehung und bes Gerichts; die bestriptive Bestimmung biefer Außerlichkeiten war gar nicht das, warum es Christus zu tun, und es ist gar nicht zu entscheiden, und auch keiner Mühe wert, es genau entscheiden und unterscheiden zu wollen, wie viel in den von ihm gebrauchten Ausbrücken, so weit sie sich auf bas Außerliche beziehen, bildlich war ober nicht; wie viel insbesondere der durch die Sach= und Zeit= lage gebotenen Benutung der geltenden Vorstellungen über himmel und Hölle, Auferstehung und Gericht in diefer Berfinnbildlichung beizumeffen.

Unmöglich aber würde es sein, alles wörtlich so anzunehmen, oder zu verstehen, wie es gesagt ist. Wir brauchen nur an die Schilberung des beim jüngsten Gerichte stattfindenden äußerlichen Pomps zu erinnern.

In dieser Beziehung ist demgemäß jedem Ausleger freies Spiel gelassen, die Aussprüche Christi und seiner Jünger teils zu deuten, wie es im Zusammenhange der Gesamtauffassung der christlichen Lehre am angemessensten erscheint, teils vom Eingehen darauf, teils selbst der Zustimmung dazu Umgang zu nehmen, sofern nicht wesentliche Punkte dadurch getroffen werden. Man dient der ewigen Sache nicht, wenn man die unhaltbaren und vergänglichen Beiwerke und Nebensachen zu verewigen, sondern die Hauptsache und den Kern zu erhalten und fruchttragend zu machen sucht.

3d muß mich hier auf biefen freien Standpunkt ftellen, weil es in ber Aufgabe diefer Schrift liegt; aber ich fage bamit nicht, daß biefer Standpunkt auch ber Standpunkt fein foll, von bem aus man bem Bolte in öffentlicher Lehre und Bredigt die Bibel auslegen foll. Da gilt es nicht ju erwägen bas Fur und Wiber, nicht zu unterscheiben, mas echt, mas unecht, was Hauptsache und was Rebensache, nichts anzutaften, nichts zu beschönigen, fondern das im ganzen ewig gute Buch nach feinem guten Inhalt auszunuten und auf seiner Anerkennung als göttlichen Glaubensquell im gangen, ohne Mateln am einzelnen, ju fußen und ju bringen. Ronnte es wenigstens so sein! Aber bas Bolt ist fast schon über jenen kindlichen Glauben hinaus, ber biefen Gebrauch ber Bibel verträgt und forbert und mahrlich segensreicher für basselbe mar, als die jest von ihm felbst geübte Kritik. Alles Sichten, selbst wenn es die an sich unwesentliche Butat triftig ausscheibet, zerftort boch bas Bange für ben gegenwärtigen Gebrauch; und die Religion ift jum gegenwärtigen Gebrauch. Un bas Gefag ber Religion möchte ein befferer Bentel gefett werben, diefe ober jene Bierrat mag nicht richtig gebildet sein, aber wer sie wegbricht, verhunzt und burchlöchert bas Gefäß, um so mehr, wenn jeber etwas andres wegbricht; und aus einem fo verunehrten und burchlöcherten Gefäge wollen die fog. Freien ben Bein bes Chriftentums bem Bolte einschenken, bas ihn nun lieber gang verschmäht; ober ben Bein gar ohne Gefäß einschenken; nun zerläuft er ihnen zwischen ben Fingern. Aber einft mag fich bas Gefaß, lebenbig wie der Wein, im gangen aus dem Gangen neu gestalten; wer kann berechnen, burch welches Ereignis, gleich wie fich bes Menschen Leib im Tobe, es ift fein mahrer Tob, im gangen neu wiebergebiert, und ift boch nur eine Fortsetzung bes alten; borber aber muß man ihm nicht bie Gelenke brechen. Daß biefe Wiedergeburt um fo zeitiger eintrete, bazu tragen bie felber bei, bie bas alte Gefag, ben alten Leib, verberben; aber es gilt, was Chriftus fagt: es muß Abel in die Welt kommen, doch webe benen, burch bie es tommt. Aber auch positiver Borbereitungen ber Biebergeburt bedarf es, die, anftatt ben Berfall bes alternden Lebens ber Religion zu beschleunigen, es pflegen und zu erhalten suchen so lange als möglich, indes sie zugleich Bedingungen eines neuen Lebens in die Zukunft hinein erzeugen, in dem sich das alte wieder verjüngen möge, da es sich doch einst verjüngen muß. Zu diesen Vorbereitungen möchte sich auch dies Untersnehmen rechnen.

Der Kern von Christi Lehre über das Jenseits, mit dem wir die Einkleidung und Schale nicht gleicher Würde und Wichtigkeit halten dürsen, liegt nun meines Erachtens teils in den praktischen Gesichts-punkten derselben, teils den Lehren vom persönlichen Verhältnis des dahingegangenen Christus zu seiner Gemeine, seiner Gegenwart bei den Sakramenten, der Vermittelung der künftigen Seligkeit durch Christus, seinem Richteramt und in der Auferstehungslehre.

In allen diesen Hinsichten aber tritt unfre Lehre in die chriftliche hinein; indem sie nach den wichtigsten Beziehungen dieselbe so streng wörtlich faßt, als kaum die Gläubigsten getan; wo aber widersprechende oder der Auslegung noch bedürftige Borstellungen darin uns begegnen, den Grundsinn des Christentums mit den Grundsorderungen der mensch-lichen und aller Natur zugleich ins Auge faßt.

Zuvörderst anlangend die praktischen Gesichtspunkte, so haben wir schon oben in der praktischen Forderung eines künftigen Ledens nach Christi Sinn das ursprünglich treibende und leitende Prinzip der Entwickelung unser Lehre selbst anerkannt. Und daß sie diesem Grunde ihrer Entwickelung treu geblieben, erhellt daraus, daß die höchsten und letzen praktischen Forderungen und Folgerungen von Christi Lehre auch die ihren geworden sind, ja daß sie gar keine passendern Worte, ihre Forderungen und Folgerungen auszudrücken, hat sinden können, als Christi eigne Worte (XXVIII.). Was sie anders oder mehr hat oder zu haben scheint, läßt sich teils nur als eine Auslegung von Christi Worten, teils als ein Versuch betrachten, auf Grund einer gegen früher gewachsenen Erkenntnis von der Natur der Dinge auch den Vermittelungswegen nachzugehen, auf denen sich das erfüllen kann, was sich nach Christus erfüllen wird und muß und soll.

Ein Punkt zwar, und ein Punkt von hoher Bedeutung, liegt vor, in Betreff bessen unsre Lehre von der protestantischen wie katholischen Auffassung der christlichen Lehre abweicht; obwohl mit mancher ältern und neuern Auffassung derselben übereinkommt, was schon beweist, daß hier ein Punkt zweiselhafter Auslegung vorliegt. Es ist die Frage nach der Ewigkeit der Höllenstrasen, um die es sich handelt, welche von der Kirchenlehre bejaht, von uns verneint wird. Meines Erachtens aber, während die Aussprüche, auf welchen die Kirchenlehre hierbei fußt, auch

wohl noch eine andre Deutung zulassen, gibt es so manche Aussprüche Christi und der Apostel, die sich nur im Sinne unser Ansicht deuten lassen. Und unstreitig, wenn uns die Wahl frei steht, welche Deutung wir im ganzen vorziehen sollen, wird es die sein, welche uns die Gerechtigkeit Gottes mit seiner Gnade und Barmherzigkeit vereinbar erscheinen läßt.

Freilich scheinen alle die zahlreichen und immer wiederkehrenden Ausbrude vom ewigen Feuer, emiger Bein, bem Burm, ber nie ftirbt u. f. w. für die Emigfeit der Sollenstrafen ohne weiteres zu entscheiben; aber man tann zweifeln, ob fie wortlich zu versteben, ba ewig febr oft auch bei uns nur ein hyperbolischer Ausbrud für bas ift, wovon man bas Ende nicht bestimmt absieht, ober was ununterbrochen in ber Gegenwart fortwirkt, ohne damit ein Ende schlechthin auszuschließen (wie, wenn ich fage: bas bauert ja ewig; ober: ich leibe ewig an Kopfschmerz). Am natürlichsten aber ift, bei biesen Ausdruden eine einsache Bezugnahme von Christus auf die schon herrschenden Borstellungen von ewigen Höllenstrafen vorauszusepen; Borstellungen, die Christus in der Tat nicht felbst erft begründet hatte, die aber auch gerade ba besonders zu widerlegen nicht ber Ort war, wo es vielmehr galt, die Schreden ber Höllenftrafen hervorzuheben. Doch wiberlegt Christus felbst fie wirklich, indem er mehrfach und in unmittelbarem Bufammenhang mit Androhung biefer Strafen auf Bedingungen und Mittel hinweift, unter welchen und burch welche eine Erlösung der Berbammten boch noch erfolgen tann. Siezu tommen anderweite Schriftstellen, in welchen gang entschieden und allgemein eine endliche Überwindung alles Bojen, Ginigung ber Bofen mit ben Guten in Chrifti Sinne, Berftorung ber Solle burch bie Solle ausgesagt wird, mas gang mit unfrer Lehre übereinftimmt, bag bas Ubel fich endlich burch bas Ubel zerftoren, Die Strafe nur bienen werbe, die endliche Befferung und einftige Erlofung berbeiguführen.

In der Parabel vom bosen Mitknecht (Math. 18,34) findet sich die Stelle: Und sein Herr warb zornig, und überantwortete ihn den Beinigern,

bis daß er bezahlte alles, mas er schuldig mar.

Sofern nun hier unter ber Überantwortung an die Beiniger die Überantwortung an die höllischen Strafen bildlich verstanden wird, geht aus dieser Stelle hervor, daß noch eine Abtragung der Schuld in der Hölle möglich ist, über welche hinaus die Strafe nicht angedroht ist.

Folgende ähnliche Stelle findet sich in Math. 5, 25. 26. (Auch

Lucas 12, 58. 59.)

Sei willsertig beinem Wibersacher bald, bieweil bu noch bei ihm auf bem Wege bist, auf baß bich der Wibersacher nicht dermaleins überantworte bem Richter, und ber Richter überantworte bich bem Diener, und du werbest in den Kerker geworfen.

3ch fage bir: wahrlich, bu wirft nicht von bannen herauskommen, bis

bu auch ben letten Heller bezahleft.

Auch hier wird also die Möglichkeit ber Erlösung aus dem Kerker, der hier eben so die Hölle versinnlicht, vorausgesetzt.

Beiter findet man in 1. Betri 3, 19 folgende Stelle:

In bemfelbigen (Geift) ift er auch hingegangen und hat gepredigt ben Geiftern im Gefängnis, die etwa nicht glaubten.

Sofern nun unter Gefängnis hier ber Ort ber Verbammten verstanden wird, tann man aus dieser Stelle schließen, daß noch eine Besserung und Erlösung der Bosen durch Christi Einwirkung im Jenseits möglich sei.

Endlich find besonders folgende Stellen geeignet die Ansicht als biblisch herauszuftellen, daß es irgend einmal ein allgemeines Gottesreich geben wird, dem alle, auch die Bösen, nach Überwindung ihrer Bosheit, eins verleibt werden

Col. 1, 20. Und alles durch ihn versöhnt würde zu ihm selbst, es sei auf Erden oder im Himmel, damit, daß er Frieden machte durch das Blut an seinem Kreuz durch sich selbst.

1. Cor. 15, 25. Er muß aber herrschen, bis daß er alle seine Feinde

unter feine Füße lege.

Phil. 2, 10. Daß im Ramen Jesu sich beugen sollen aller berer

Anie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde find.

Ephes. 1, 10. Da die Zeit erfüllet war, auf daß alle Dinge zusammen unter ein Haupt versasset würden in Christo, beides, das im Himmel und auf Erden ist, durch ihn selbst.

Apotal. 20, 14. Und der Tod und die Hölle wurden geworfen in

ben feurigen Pfuhl, bas ift ber andre Tob.

Unter den alten Kirchenvätern hat namentlich Origenes auf Grund dieser Stellen das endliche Aushören aller Höllenstrasen in der sog. Wiedersbringung aller Dinge behauptet und angenommen, daß die Lasterhaften sich einst noch besser und nebst den bösen Engeln selig werden würden, worin ihm viele Altere und Neuere gesolgt sind.

Belche Waffen gegen die Religion benen, die eben nur den gefunden Menschenverstand zu Rate ziehen, durch die Aufstellung ewiger Höllens strafen in die Hand gegeben werben, mag folgende Stelle aus Diderot's

Add, aux pensées philos, zeigen,

- No. 48. "Il y a long-temps qu'on a demandé aux théologiens d'accorder le dogme des peines éternelles avec la miséricorde infinie de Dieu, et ils en sont encore là!"
- 49. "Et, pourquoi punir un coupable, quand il n'y a plus aucun bien à tirer de son chatiment?"
- 50. "Si l'on punit pour soi seul, on est bien cruel et bien méchant."
- 51. "Il n'y a point de bon père qui voulût ressembler à notre père céleste."
- 52. "Quelle proportion entre l'offenseur et l'offensé? Quelle proportion entre l'offensé et le châtiment? Amas de bêtises et d'atrocités!"
- 53. "Et de quoi se courrouce-t-il si fort, ce Dieu? Et ne diraiton pas que je puisse quelque chose pour ou contre sa gloire, pour ou contre son repos, pour ou contre son bonheur?"
- 54. "On veut, que Dieu fasse brûler le méchant, qui ne peut rien contre lui, dans un feu qui durera sans fin, et on permettrait à

peine à un père de donner une mort passagère à un fils qui compromettrait sa vie, son honneur et sa fortune!"

"O chrétiens! vous avez donc deux idées différentes de la bonté et de la méchanceté, de la vérité et du mensonge. Vous êtes donc les plus absurdes des dogmatistes, ou les plus outrés de pyrrhoniens."

Der zweite Hauptpunkt, in dem unsre Lehre mit der christlichen übereinstimmt, bezieht sich auf das Verhältnis des dahingegangenen Christus zu seiner Gemeine und seiner Gegenwart bei den Sakramenten. Nach uns lebt Christus in der von ihm gestifteten Gemeine und Kirche noch sort, hat darin seinen jenseitigen Leib. Die zahlreichsten Aussprüche Christi und seiner Jünger stimmen aber wörtlich hiermit überein; es gilt eben bloß, sie auch wörtlich zu nehmen. Anderweite Aussprüche gestatten hiervon die Übertragung auf die Existenzweise auch andere Menschen in unserm Sinne zu machen. Gerade das also, was vielen für den ersten Anblick so fremdartig in unser Ansicht erscheinen mag, das jenseitige Fortleben in einer Wirkungssphäre, die einen großen Komplex von Menschen und Dingen des Diesseits enthält, ist die wörtsliche christliche Lehre.

In der Tat nach den entschiedensten Aussprüchen des neuen Testaments lebt Christus in seinen Jungern, seine Junger in ihm nach Makaabe bessen, was sie von ihm aufnehmen; er lebt in ihnen bis an ber Welt Ende, geht durch ihre Vermittelung auch in andre über. Ja bie Gemeine, die Kirche Christi wird geradezu der Leib Christi genannt, und jeber, ber Christi Sinn sich zu eigen gemacht, ein Glied bes Leibes Chrifti genannt; manchmal auch wohl Chriftus als bas Haupt bes Leibes, ben er in seiner Gemeine hat, bargestellt, wie auch wir ben Geift, obwohl bezüglich auf ben ganzen Leib, hauptfächlich im Haupte fuchen. In den Saframenten, der Schrift und bem Worte werden die vornehmsten materiellen Trager ber geistigen Nachwirkungen von Christi Dasein bezeichnet, wodurch der Leib Chrifti immer neue Glieder gewinnt und sich forterhalt. Rurg, die Gemeine und hiermit Kirche Christi tritt in ben Aussprüchen bes neuen Teftaments gang in bem Sinn bes weitern Leibes auf, wie wir ihn dargestellt, und das Fortwirken bes Geistes Chrifti in biesem Leibe fällt nicht minder ganz unter die Gesichtspuntte unfrer Lehre.

1. Joh. 3, 24. Und wer seine Gebote halt, der bleibt in ihm, und Er in ihm. Und daran erkennen wir, daß er in uns bleibt an dem Geist, den er uns gegeben hat. (Ahnlich 1. Joh. 4, 13.)

Math. 18, 20. Denn wo zween ober brei versammelt find in meinem Ramen, ba bin ich mitten unter ihnen.

Math. 28, 20. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an ber Welt Enbe.

Joh. 18, 20. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: wer aufnimmt, so ich jemand senden werde, der nimmt mich auf; wer aber mich aufnimmt, ber nimmt den auf, der mich gesandt hat.

Joh. 15, 4. 5. Bleibet in mir und ich in Guch. Gleichwie ber Rebe kann keine Frucht bringen von ihm felber, er bleibe benn am Weinstock;

also auch ihr nicht, ihr bleibet benn in mir.

Ich bin der Weinstock, Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibet, und ich in ihm, der bringet viele Frucht; benn ohne mich könnt ihr nichts tun.

1. Cor. 4, 15. Denn ob ihr gleich zehntausend Buchtmeister hättet in Christo, so habt ihr doch nicht viele Bäter. Denn ich habe euch gezeuget in Christo Jesu, durch das Evangelium.

1. Cor. 12, 12—17. 20. 27. Denn gleich wie Gin Leib ist und hat boch viele Glieber, alle Glieber aber Gines Leibes, wiewohl ihrer viele find,

find fie boch Gin Leib: also auch Chriftus.

Denn wir sind, durch Ginen Geift, alle zu Ginem Leibe getauft, wir seien Juden oder Griechen, Rnechte oder Freie, und sind alle zu Ginem Geifte getränket

Denn auch ber Leib ift nicht Gin Glieb, sondern vicle.

So aber ber Juß spräche: Ich bin teine Hand, barum bin ich bes Leibes Glieb nicht; sollte er um beswillen nicht bes Leibes Glieb fein?

Und so bas Ohr spräche: Ich bin kein Auge, barum bin ich nicht bes

Leibes Glied, sollte es um beswillen nicht bes Leibes Glied sein?

Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? . So er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch?

Run aber find ber Glieber viele; aber ber Leib ist einer.

Ihr seid aber der Leib Christi, und Glieder ein jeglicher nach seinem Teil.

1. Cor. 6, 15. 17. Wiffet ihr nicht, daß eure Leiber Christi Glieber sind? Sollte ich nun die Glieber Christi nehmen und Hurenglieber daraus machen? Das sei ferne!

Ber aber bem herrn anhanget, ber ift Gin Beift mit ihm.

Röm. 12, 4. 5. Denn gleicher Weise, als wir in Einem Leibe viele Glieber haben, aber alle Glieber nicht einerlei Geschäfte haben, also sind wir viele Ein Leib in Christo, aber unter einander ist einer bes andern Glieb.

Ephes. 1, 22—23. Und hat ihn gesetzt zum Haupt ber Gemeinde über alles.

Welche ba ist sein Leib, nämlich die Fülle des, der alles in allem

erfüllt. (Bgl. auch Ephes. 2, 11—18.)

Ephef. 3, 20. 21. Dem aber, ber überschwenglich tun kann über alles, bas wir bitten ober verstehen, nach der Kraft, die da in uns wirkt. Dem sei Ehre in der Gemeine, die in Christo Jesu ist, zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Ephel. 4, 11—18. Und er hat etliche zu Aposteln gesetzt, etliche aber zu Propheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu Hirten und Lehrern.

Dag die Beiligen zugerichtet werben jum Wert bes Umts, baburch ber

Leib Chrifti erbauet merbe.

Bis daß wir alle hinein kommen zu einerlei Glauben und Erkenntnis bes Sohnes Gottes, und ein vollkommener Mann werden, der da sei in der Maße bes vollkommenen Alters Christi.

Ephef. 4, 15. 16. Laffet uns aber rechtschaffen fein in ber Licbe, und

wachsen in allen Studen an bem, ber bas Saupt ift, Chriftus.

Aus welchem der ganze Leib zusammengefüget, und ein Glied am andern hänget, durch alle Gelenke; dadurch eins dem andern Handreichung tut, nach dem Werk eines jeglichen Gliedes in seiner Waße, und machet, daß der Leib wächset zu seiner selbst Besserung; und das alles in der Liebe. (Ahnlich Ephes. 5, 28.)

Ephes. 5, 29. 80. 32. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasset, sondern er nähret es und pfleget sein, gleichwie auch der Herr die

Gemeine.

Denn wir find Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebeine.

Das Geheimnis ist groß: ich sage aber von Christo und der Gemeine. Col. 1, 24. Run freue ich mich in meinem Leiden, daß ich für euch leide, und erstatte an meinem Fleisch, was noch mangelt an Trübsalen in Christo, für seinen Leib, welcher ist die Gemeine.

Col. 2, 19. Und halt fich nicht an bem Haupt, aus welchem ber ganze Beib burch Gelent und Fugen Handreichung empfängt, und an einander sich

enthält, und alfo machft gur göttlichen Große.

Gal. 2, 30. Ich lebe aber; boch nun nicht ich, sondern Chriftus lebet in mir. Denn was ich jett lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben bes Sohnes Gottes.

Natürlich, wenn Christus wirklich in seiner Gemeine fortlebt und fortwirkt, kann sein Plat nicht in einem unbestimmten fernen Himmel gesucht werden, wie wohl meist geschieht, wenn man in der Bibel liest, daß er zur Rechten Gottes site. Aber die Rechte Gottes ist nach uns nicht über der Erde, sondern waltet auf und in der Erde, und so fällt der Widerspruch weg, wenn man auf unste Lehre von den Dingen des Himmels mit eingeht; dagegen man nicht einsieht, wie der Widerspruch sich heben soll bei einem außerweltlichen Gott. Christus lebt in derselben Gemeine fort, in der auch Gott lebendig waltet, und indem wir Christus aufnehmen, nehmen wir Gott auf in einem höhern als dem gemeinen Sinn, in dem ihn schon jeder in sich hat.

Christus selber spricht sich darüber aus in jenem schon oben angeführten Spruche Joh. 18, 20: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, so ich jemand senden werde, der nimmt mich auf, wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, ber mich gesandt hat. Auch kann man hieher ziehen:

Joh. 14, 20. An demselbigen Tage werbet ihr erkennen, daß ich in meinem Bater bin, und ihr in mir, und ich in euch.

Joh. 17, 21—23. Auf baß sie alle eins seien, gleich wie du, Bater, in mir, und ich in dir; daß auch sie in uns eins seien, auf daß die Welt glaube, du habest mich gesandt.

Und ich habe ihnen gegeben die Herrlichkeit, die du mir gegeben haft,

baß fie eins feien, gleichwie wir eins finb.

Ich in ihnen und du in mir, auf daß sie vollkommen seien in eins, und die Welt erkenne, daß du mich gesandt hast, und liebest sie, gleichwie du mich liebest.

Nach allem erscheint unfre Lehre von der jenseitigen Existenz nur in sofern neu, als wir bas, was die Schrift mit ausbrucklichen Worten von der jenseitigen Existenzweise Christi aussagt, eben so ausdrücklich auch auf die Eristenzweise aller Menschen ausdehnen. Aber obwohl die Schrift felbst bies nicht tut, finden wir boch bas Recht bazu in ben Schriftworten felbst, durch welche die jenseitige Existenzweise Christi mit ber ber andern Menschen in solchen Beziehungen dargestellt wird, bag man unauflösliche Widersprüche in ber Schrift setzen würde, wollte man bie Eriftenzweise ber andern Menschen anders als bie von Chriftus Denn im allgemeinen wird Christus in Betreff ber Art bes Überganges ins Jenseits und ber Eristenzweise barin als Beispiel und Borbild für die andern Menschen aufgestellt. Bielfach lesen wir, daß Chrifti Jünger und Getreue nach dem Tobe eben da sein werden, wo er ift, und wenn die, die nichts von Christus wissen wollen, vielmehr als Verstoßene betrachtet werden, so sollen sie ja auch nach uns von ber Gemeinschaft, die burch das Eingehen auf Christi Sinn begründet und ber Seligfeit, die baburch erworben wird, ausgeschloffen fein, bis die in der Bibel selbst anerkannte Wiederbringung sie dieser Gemeinschaft einverleibt; aber bas hindert nicht, daß sie der seligen Eristenzweise gegenüber eine unselige nach einem Prinzip führen, bas beibe Egistenzweisen in einem Busammenhange trifft, wie benn die Beziehung, in die Chriftus im Jenseits mit den unseligen Geiftern tritt, selbst biblisch durch sein Predigen im Gefängnisse bezeichnet wird.

Luc. 22, 29. 30. Und ich will euch das Reich bescheiben, wie mir's mein Bater beschieben hat.

Daß ihr effen und trinken sollt über meinem Tische in meinem Reich. Luc. 23, 42. 43. Und (ber Missetäter) sprach zu Jesu: Herr gebenke an mich, wenn du in dein Reich kommst.

Und Jesus sprach zu ihm: wahrlich ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein.

Joh. 12, 26. 32. Wer mir bienen will, ber folge mir nach; und wo

ich bin, ba foll mein Diener auch sein. Und wer mir bienen wird, ben wird mein Bater ehren.

Und ich, wenn ich erhöhet werbe von der Erbe, so will ich fie alle

zu mir zieben.

Joh. 14, 8. Und ob ich hinginge, euch bie Stätte zu bereiten, will ich boch wiederkommen, und euch ju mir nehmen, auf daß ihr feib, wo ich bin.

Joh. 17, 24. Bater, ich will, daß, wo ich bin, auch die bei mir seien, bie du mir gegeben haft, daß fie meine Herrlichkeit feben, die du mir gegeben baft.

Röm. 8, 29. Denn, welche er zuvor versehen hat, die hat er auch verordnet, daß fie gleich fein follten bem Ebenbilbe feines Sohnes, auf baß berselbige ber Erstgeborene sei unter vielen Brübern.

2. Cor. 5, 8. Wir find aber getroft, und haben vielmehr Luft, außer

bem Leibe zu wallen, und daheim zu fein bei bem Herrn.

Phil. 3, 21. Welcher unsern nichtigen Leib verklaren wird, bag er ähnlich werbe seinem verklärten Leibe nach ber Wirkung, damit er kann auch alle Dinge ihm untertänig machen.

Col. 1, 18. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeine, welcher ift ber Anfang und ber Erstgeborene von ben Toten, auf daß er in allen Dingen ben Borrang habe.

Ephes. 2, 5. 6. Da wir tot waren in ben Gunden, hat er (Gott) uns samt Chrifto lebendig gemacht (benn aus Gnaben seib ihr felig geworben).

Und hat uns samt ihm auferwedet, und samt ihm in das himm=

lifche Wefen gesett, in Chrifto Jesu.

Ephes. 4, 8-10. Darum spricht er: Er ift aufgefahren in die Sobe, und hat bas Gefängnis gefangen geführt, und hat ben Menichen Gaben gegeben.

Dag er aber aufgefahren ift, mas ift es, benn bag er zubor ift

beruntergefahren in bie unterften Orter ber Erbe?

Der hinunter gefahren ift, bas ift berfelbige, ber aufgefahren ift über alle himmel, auf bag er alles erfüllete.

Was, dünkt mich, entscheibend sein muß für die Auffassung der chriftlichen Lehre vom Jenseits in unserm Sinne, ift bie Bebeutung, welche den Sakramenten und insbesondere dem Abendmahl von Chriftus und seinen Jüngern selbst ift beigelegt und burch alle Jahrhunderte als ein unerklärliches Geheimnis festgehalten worden. Außer Diesem Sinne ware alles eitel Aberglaube, Gleichnis, hohles Symbol babei, und die meisten halten es bafür; nun aber bürfen wir die helle Wahrheit barin sehen. Was so lange von den Spöttern bes Christentums bemselben als größte Absurdität vorgeworfen wurde, zeigt sich nun nach unfrer Lehre nur als ein offenbar geworbenes Geheimnis, an dem der Verstand aller jener Spötter zu Schanden werden muß, ba es sich ja boch bem Berstande offenbaren läßt. Ja, wir genießen Christi Leib, indem wir

das von ihm eingesetzte Mal genießen, so wahr alles zu Christi Leib im Jenseits gehört, wodurch sich sein Wirken auf die diesseitige Nachwelt Das Brob und ber Wein werben wirklich durch die Konsekration des Priesters, die darüber ausgesprochen wird, erst zu Christi Leib, weil biese Worte bas lette Glied ber Rette find, burch bie fich Christi Wirfen mittelft einer langen Reihe von Jungern und Brieftern zu uns im Genuß des Abendmahls forterstreckt, und Christus lebt wirklich barin fort, und zwar in bewußterm und höherm Sinne fort, als in vielen andern Wirkungen, die fein Dasein hinterlassen. Denn indem Chriftus das Abendmahl im bedeutungsvollsten Momente seines Lebens mit dem gesteigertsten Bewußtsein, worin er den ganzen Inhalt und 3wed seines Lebens zusammenfaßte, zu einer Erinnerung seiner einsette, machte er auch das Abendmahl zum Bermittler einer der bedeutenoften und bewufteften Wirfungen seines Lebens. In ieber Erinnerung an einen Toten ist aber ber Tote als in einer von ihm hinterlaffenen Wirkung felbst mit gegenwärtig; und je bedeutsamer und bewufiter der Ursprung der Erinnerung selbst ist, mit einem desto wichtigern bewußten Teile seines Wesens ift er babei gegenwärtig; also baß es nicht ein gemeiner Leibesteil ift, mit dem Chriftus im Abendmahl erinnernd in uns eingeht, sondern ein solcher, der zum Träger seines höhern geistigen Lebens gehört. Es gehört nur, damit wir Chriftum im Abendmahl aufnehmen, auch ber Wille und Glaube bazu, ihn aufzunehmen; sonst geht nur eitel Mehl und irbischer Trank in uns Wer meint, daß das Brot und der Wein im Abendmahl nichts als solches ist, für den ist es auch nur solches, weil er die Wirkung, bie Chriftus an das Abendmahl geknüpft hat, nicht erfährt, und hiermit nichts von Chriftus erfährt. Wer aber bas Brot und ben Wein genießt mit dem Glauben der Gegenwart Christi dabei und der Aufnahme Christi bamit, bei dem oder vielmehr in dem wird wirklich Christus um so mehr gegenwärtig sein, in ben wird er wirklich um so mehr eingeben, je lebendiger sich jener die Vorstellung und den Glauben machen kann; benn eben hiermit beweift sich eine um so lebendigere Wirkung bes Daseins Christi in ihm.

Um die volle Bedeutung des Abendmahls richtig zu würdigen, mögen

noch einige Betrachtungen gutreten.

Die ganze Gemeine, die ganze Kirche Christi gehört zu Christi Leib, insofern sie lebendiger Träger der von ihm ausgegangenen Wirkungen ist; aber als lebendiger Leib will derselbe Nahrung, er will neue Glieder sich aneignen und die alten erhalten und stärken, und wenn ersteres hauptsächlich durch die Tause geschieht, geschieht letteres zwar keineswegs ausschließlich, aber in

bevorzugtem Sinn, durch das Abendmahl. Denn im Grunde ift jedes Mittel, wodurch fich die Rirche Chrifti ausbreitet und erhalt, die Wirkung Chrifti fei es in die Menfchen fortgepflanzt ober ber Busammenhalt ber Menschen in Chrifti Rirche vermittelt und befräftigt wird, ein Nahrungs=, Erhaltungs= und Belebungsmittel feines Leibes, aber nicht jebes von gleicher Bichtigkeit und Bedeutung. Die vorzugsweise Bedeutung nun, welche bem Abendmabl beimobnt, bangt nicht allein baran, daß fich mittelft besfelben nur überhaupt eine Wirkung vom bedeutungsvollsten und bewuftesten Momente in Christi Leben in uns hinein forterstreckt, sondern auch daran, daß Chriftus selbst es ausdrucklich jum Trager bes Gebankens gemacht hat, er verleibe fich hiemit uns ein: so daß wir uns nun deffen im Abendmahl mehr bewukt werden. und seinem eigenen Bewußtsein, daß er in uns eingehe, mehr begegnen fonnen, als in jeder andern Birfung besfelben. Es ift die Ginberleibung Chrifti mit bem Bewuftsein diefer Ginverleibung, was burch ben Ginsepungsatt bes Abendmahls für uns und Chriftus zugleich begründet ift. Das Gingchen wird hier burch ben Gebanken an das Eingehen felbst vermittelt. nachbem Chriftus einmal mit bem Billen bas Abendmahl bagu eingeset hat, konnen wir nicht mehr nach unserm Willen eine andere Zeremonie diefelbe Stelle vertreten laffen, weil unfer Gingehen auf feinen Billen, feine bewußte Absicht biebei felbit ber Bermittelungsweg ift, auf bem wir feinem Bewußtsein, daß er in uns eingebe, mit unferm Bewußtsein begegnen. Satte Chriftus ftatt des Abendmahls eine andere Beremonie zu bemfelben Brede eingesett, so mare biese statt bes Abendmahls ber Trager ber entsprechenden Birtung geworden, aus bem einfachen Grunde, bag er es fo gewollt, und Diesen Willen im Ginsepungsatte in ber Art zur Geltung gebracht, daß er auch bemgemäße Rolgen in anderer Bewuftsein zu erzeugen vermochte. Doch war hiebei nicht alles willfürlich, und gerade die Zeremonie des Abendmahls vereinigte nicht nur die wesentlichsten, sondern auch die gunftigften Bedingungen für ben zu erreichenden Amed. Es ift biemit eben fo, wie jemand ein beliebiges Bort oder beliebiges Reichen zum Trager einer beliebigen Bedeutung ober Idee machen und mittelft besselben bann biese Ibee, als eine bestimmte geistige Wirfung, auf andere übertragen tann. wenn er nur fo gu fagen in einem beftimmten Stiftungsatte biefe Bebeutung mit ihnen feftgesett. Er hatte wohl auch ein anderes Wort ober Zeichen Dazu mablen konnen. Doch ift unter fonft gleichen Umftanben bie Bahl eines Wortes ober Beichens vorzugiehen, welches in feinem Rlange, in feiner Fügung, Form ober Bewegung eine berartige Analogie, Berwandtichaft ober symbolische Beziehung zu dem Gegenstande hat, daß es hiedurch allein schon beiträgt, ihn zu vergegenwärtigen. Diefem Zwed mar bier, wo es galt, burch ben Bebanten an bas Eingehen Chrifti in uns bas wirkliche Eingeben besfelben in uns zu vermitteln, baburch aufs Befte genugt, bag biefer Gedante an ben wirklichen Genug von Brot und Bein, bes Nötigften und Ebelften von Speise und Trant, geknüpft murbe. Und zwar an ben Genuß in Gemeinschaft unfrer Mitchriften. Das Befentlichfte von Chrifti Behre, seine Sauptbedeutung für uns, besteht ja barin, baf wir unter feiner Bermittelung alle eine Gemeine ju hohern Zweden, einen Leib, worin Chriftus ber Beift, ju bilben haben; fo muß auch ben Bliebern biefes Leibes

in möglichster Gemeinschaft bas nahrenbe Brot und ber ftartenbe Bein aufließen. So ftiftete nun Chriftus gleich bas Abendmahl in ber Bemeinschaft, aus ber alle driftliche Gemeinschaft ferner erwachsen ift; er speifte und trantte zuerft ben noch im Rleinen zusammengehaltenen Rern feines weitern Leibes, von wo aus fich Saft und Rraft bann weiter ergoß. Das gebrochene Brot und ber getrunkene Bein erinnern bagu an ben zu Liebe biefer Gemeinschaft gebrochenen Leib und bas vergoffene Blut Chrifti, und hiemit, daß wir Chriftus nur nach Maggabe aufnehmen, als wir eine entfprechenbe Befinnung als Wirtung besfelben in uns aufnehmen, welche uns zu Liebe ber Gemeinschaft, ber wir angeboren, auch ben Tob nicht scheuen lößt. Endlich aber erscheint allerdings auch als wesentlich für die Bedeutung und Birfung bes Abendmable, bag es erft zu Ende von Chrifti Laufbahn und mit Borblid auf feinen Tob, im wichtigften Benbepuntte feines Bebens, wo schon das Jenseits in ben Borbergrund für ihn zu treten begann, und mit Rudficht auf biefen Wendepunkt eingesetzt ward; fo pflanzt nun auch bie Wichtigkeit, Die biefer Wenbepunkt fur Chriftus hatte, feine Wirkung auf uns im Abendmahl bei ber Erinnerung baran fort. Wie viel weniger batte bas Abendmahl nur wirken können, hatte er basselbe zu Unfange seiner Laufbahn eingefest; ba fein ganges Birten noch vor ihm, nichts hinter ihm lag, und alfo auch nichts babon in ber Erinnerung und bem Fortwirken ber Erinnerung zusammengefaßt werden konnte, ba der Blid fich nur erft pormarts auf bas Diesseits lenten tonnte. Das Sochzeitsmahl zu Kanaan hinterläßt uns wohl ein heitres Bild: aber mehr kann es nicht in uns binterlaffen.

1. Cor. 10, 17. Denn ein Brot ift es, so find wir viele ein Leib,

bieweil wir alle eines Brotes teilhaftig find.

1. Cor. 10, 16. 17. Der gesegnete Kelch, welchen wir segnen, ist ber nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn Ein Brot ist es, so sind wir viele Ein Leib, dieweil wir alle Eines Brotes teilhaftig sind. (Bgl. die Einsehungsworte: Matth. 26, 26. Mark. 14, 22. Luk. 22, 19. 20. 1. Cor. 11, 28.)

Wenn nach vorigem das Abendmahl das Sakrament ift, durch bessen Bermittelung wir unste Beziehungen zu Christus, als Glieder seines Leibes, in bewußtester Weise forterhalten, ist die Tause das Sakrament, durch welches wir sie zuerst einleiten und begründen. Wer nicht erst Glied von Christi Leib oder Kirche geworden ist, kann nicht aus ihm geistig leiblich Säste und Kräste anziehen. Und so läßt uns denn die Tause zuerst in Christi Gemeine oder Kirche eintreten, woraus wir dann auch das heilige Abendmahl und die übrigen Mittel, durch die wir uns Christum ferner aneignen sollen, empfangen. Zwar auch ohne Tause, scheint es, könnten wir christlich von christlichen Eltern erzogen und Christus so einverleibt werden. Aber die Stiftung Christi hat die Tause zum Vermittler eines derartigen Sintritts gemacht, daß auch dieser

Eintritt in seiner vollen Kraft und nach seiner ganzen Bedeutung ins Bewußtsein sei es des Täuflings, wenn er erwachsen ift, oder berer, die den Täufling christlich zu erziehen haben, zu treten vermag, was dann auch wieder eine bewußte Teilnahme Christi an diesem Afte voraussetzt und Folgen äußert, die einer andern Eintrittsweise nicht beigelegt werden können, vorausgesetzt natürlich, daß die Taufe mit rechten Sinne vollzogen und empfangen werde. Die Taufe übergehen, da sie Christus doch eingesetzt hat, als das Mittel, sich ihm zuerst einzuverleiben, wäre ein Bruch in diese Einverleibung selbst.

Gal. 3, 27. 28. Denn wie viele euer getauft find, die haben Chriftum angezogen.

hier ist tein Jude noch Grieche, hier ift tein Anecht noch Freier, hier ift tein Mann noch Weib, benn ihr seib allzumal Einer in Christo Jesu.

Ephes. 4, 4—5. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen feib auf einerlei Hoffnung eures Berufes.

Gin Berr, Gin Glaube, Gine Taufe.

Auch die (vom H. Bernhard zu den Sakramenten gerechnete) Fußwaschung (Joh. 13, 6—9 u. 12—15) ist von Christus selbst in ähnlichem Sinne betrachtet worden wie Abendmahl und Tause. Während
aber das Abendmahl die gemeinschaftliche Teilnahme der Glieder an
dem Leibe Christi diesen selbst zum Bewußtsein zu bringen hat, so die Fußwaschung die Dienste, die sich die Glieder eines und desselben Leibes
wechselseitig leisten sollen, in Anbetracht und nach dem Beispiele der
Dienste, die ihnen Christus selbst allen gemeinschaftlich leistet.

Noch neuerdings hat D. W. Böhmer in Breslau in einer besonbers diesem Gegenstand gewidmeten Abhandlung in den Theol. Stud. u. Krit. 1850 H. S. 829 die sakramentale Bedeutung der Fußwaschung wieder hervorgehoben, odwohl, wie mich dünkt, das Spezifische dieser Bedeutung nicht klar genug herausgestellt. Er sagt zum Schluß: "daß die protestantische Kirche das Fußwaschen Christi nicht als Sakrament anerkannt hat, ist ein Bergehen gegen die heilige Schrift, welches um so mehr auffällt, als diese Kirche den Duellpunkt ihres Christentums und die einzige Richtschurr ihres Glaubens in der heiligen Schrift erblickt. Die Kirche kann ihr Bergehen lediglich dadurch einigermaßen wieder gut machen, daß sie dem Fußwaschen Christi, wie es von der Schrift dargestellt wird, volle Gerechtigkeit wiedersahren läßt, d. h. die sakramentale Würde dessselben anerkennt."

Das Fortleben von Christi Geist in seiner Gemeine und Kirche, die Darstellung von Christi Gemeine und Kirche als Leib Christi, die Bebeutung, die demgemäß die Sakramente annehmen, sind auch bei ältern und neuern Kirchenlehrern ganz geläufige Dinge; und wie sollte es nicht der Fall sein? Die Worte der Bibel sind ja unzweideutig. Nur

sucht man teils ein unerklärliches Geheimnis darin, wie Christus, der in den Himmel gegangen, doch auch auf Erden in seiner Gemeine forts . leben solle, teils sucht man eine Ausnahme darin für Christus, teils versteht man die Worte der Schrift nicht eigentlich.

Die Einwendung der Gegner aber, daß sonach Leib und Blut Chrifti allgegenwärtig sein müsse, was doch mit der Natur eines menschlichen Leibes streite, sucht die Konkordiensormel dadurch zu widerlegen, daß sie p. 752 ff. nach Luther dem Körper Christi im Stande seiner Erhöhung, vermöge der communicatio idiomatum, Allgegenwart zuschreibt, nämlich ein solches unbegreisliches und geistiges Sein ("Alicubi esse"), nach welchem er an keinem Orte eingeschlossen sein, sondern alle Kreaturen durchdringe und auch im Abendmahle gegenwärtig sei." (Bretschneider, Dogmatik II. S. 768.)

"Der gen himmel Gefahrene ift nicht bloß eine geschichtliche, sondern eine übergeschichtliche Person, die Bugleich fortfährt, die Geschichte mit ihrer Gegenwart zu burchbringen und zu erfüllen, indem alle Wiedergeburt und Beiligung fortwährend ausgehen bon ihrem perfonlichen Ginfluß. Diese Lehre wendet der finnliche Berftand ein, daß die materiellen Schranten ber Sinnlichkeit eine Scheibe setzen muffen zwischen Chriftus, ber im himmel ift, und und, die auf Erben find Er faßt baber unfer Berhaltnis gu Chriftus nur als ein geschichtliches Berhaltnis ber Erinnerung, kennt keine andern Wirkungen Chrifti als folde, die fich als Nachwirkungen feiner Erscheinung auf Erben begreifen laffen; er tennt tein gegenwärtiges Berhältnis zu Christo. Die gläubige Auffassung von der Person Christi aber muß notwendig erkennen, daß biefe materielle Sphare ber Beit und bes Raums, in welcher die menschliche Pfpche ihr Dasein führt, biefe Sphare, bie ihrem gangen Begriffe nach nur eine zeitliche Zwischenbedeutung hat und beftimmt ift, niebergeriffen und verwendet zu werden, unmöglich undurch= bringlich fein tann für die bobere himmlische Sphare, in welche fie aufgehoben werben foll, und fur ihn, der bie Mitte ift nicht blos ber Menfcheit, sondern des Alls. Dieses fortdauernde organische Berhältnis zwischen ber Rirche und ihrem unfichtbaren Saupte ift bas Grundmpfterium, auf dem bie Rirche rubt, und alle einzelnen Mofterien beruhten auf biefem einen. Hierauf beruht das Geheimnis der Erbauung in der Berfammlung der Gemeine — " "ich bin bei euch alle Tage" " und " "wo Zwei und Drei in meinem Namen versammelt find, da bin ich mitten unter ihnen;" " hierauf beruht das Geheimnis der Sakramente, hierauf endlich alle chriftliche Myftik ober die individuelle Gemütserfahrung von einer perfonlichen Gemeinschaft mit dem himmlischen Erlöser (unio mystica), was besonders der Avostel Johannes schilbert mit ber gangen Innerlichkeit bes driftlichen Gemuts." (Martenfen, Chriftl. Dogm. S. 365.)

"Der absolute Kanon für alles Christentum ist nun gewiß kein andrer als Christus selbst, in seiner seligen erlösenden Person, und fragen wir nun, wie wir Christus haben, so ist unsre nächste Antwort dieselbe, wie die katholische: in der Kirche, die der Leib und Organismus Christi ist, deren lebendiges, stets gegenwärtiges Haupt er ist. In der Kirche, in ihrem Bekenntnis und Berkündigung, ihren Sakramenten, ihrem Kultus, ist der erhöhete, verklärte Erlöser gegenwärtig, und gibt von sich selber ein lebendiges Zeugnis für alle diejenigen, welche glauben, durch die Kraft des heiligen Geistes." (Ebendas. S. 471.)

"Das göttliche Wort, vom Geifte getragen, und die Sakramente, durch bas göttliche Wort geftiftet und in basselbe gefasset: bas find bie Gnabenmittel, aus welchen die Gemeine, ber Leib Chrifti, Dasein und Beftand hat. Bare es das Bort allein, so entschiede über die Zugehörigkeit zum Leibe Chrifti der Glaube; es tommen aber zu der firchenbildenden Rraft des Wortes, welches nur den Glauben mitteilt, mas es bezeugt, die beiden firchenbildenben Mächte der Sakramente, welche in alle, die sie hinnehmen, ohne weitere Bedingung dasjenige einsenken, was fie in sich schließen. Da ber Beift auch außerhalb ber Saframente seine widergebärende Rraft mittelft bes Wortes ausübt, so ift Gliedschaft an dem Leibe Christi auch schon vor Empfang ber Sakramente möglich; aber einesteils ift biese nur durch das im Glauben aufgenommene Bort vermittelte Gliebichaft feine für uns ficher erfennbare, und darum keine solche, die uns einen festen Anhalt böte, andernteils tonnen wir fie nach Gottes Ordnung nur als eine folche ansehen, welche ber vollendenden Erganzung bedarf, die fie angefichts ber Gemeine in ben Saframenten zu suchen hat . . . . 3ch habe Teil am Tische bes Herrn barum tann ich getroft in ben Ausruf ber Gemeine einstimmen, die ibr Wesen und Leben aus Christo bat, wie die Männin aus Abam: Wir sind Blieder seines Leibes, von seinem Reische und feinen Gebeinen! Und will ich miffen, ob ber ober jener meiner Miterlöften ein Glied fei vom Leibe bes Erlofers; ich brauche mich nicht zum Bergenstundiger aufzuwerfen ober über feinen Seelenzuftanb ju richten. Wer nur immer getauft ift und Teil nimmt an bes herrn Mable, ber ift ein Glieb am Leibe Chrifti. Der Leib Chrifti ift bie Gesamtheit aller berer, die zu einem Leibe getauft und zu einem Beifte getrantt find." (Aus Delitich, Bier Bucher von ber Rirche.)

Auch unter benen, welche neuerdings versucht haben, das Christentum philosophisch zu konstruieren, finden sich solche, welche dem Worte nach ganz auf unsre Auffassweise von Christi künftiger Existenzweise eingehen, wenn gleich nicht der Sache nach. So wird in: Gihr, Jesus Christus, nach der Darstellung von L. Noak (Basel. 1849) gesagt, daß das Grab zwar Christi entseelten Leib aufgenommen habe, aber sein Geist sei auferstanden in jedem der Seinigen und weile beständig im Himmel jedes zu Gott verklärten Menschenkerzens. Aber die Feier des Abendmahls wird gesetzt in den Gedanken an "die Bergänglichkeit des irdischen Lebens, die nur im dämmernden Schein später Erinnerung den Menschen heimatlich umwalle." Das meinen wir freilich anders.

Gehen wir zu den andern Hauptpunkten der christlichen Lehre vom Jenseits über.

Bahlreiche Stellen kommen in ber Bibel vor, nach benen ber Weg zum Leben, zur Seligkeit, zum Bater nur burch Christum gehen soll. (Foh. 3, 16. 8, 12. 51. 10, 9. 14, 6. 15, 13. 17, 3. Wark 16, 6. Luk 19, 10. Apost. 4, 12. Ebr. 7, 25.)

Wie kann dies sein, fragt man. Wie verträgt es sich mit der gött= lichen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, daß die, die vor Christus gelebt haben, und die noch jetzt abseits von Christus leben, die nichts von Christus ersahren konnten, nicht sollten auch selig werden können?

Unstreitig werben sie es nach Maßgabe werden können, als sie ohne von Christus etwas zu wissen, in Christi Sinn, d. i. in rechtem Sinne, bachten und handelten, und viele Heiden haben viel mehr so gehandelt, als viele Christen oder die sich Christen nennen. Aber um es zur Fülle der Seligkeit, deren der Mensch im Jenseits fähig ist, zu bringen, der Seligkeit im eigentlichen engern Sinne, werden sie auch das Höchste und Beste leisten müssen, dessensch fähig ist, und sich demgemäß Christi Sinn erst voll aneignen müssen, der auf die einträchtige Vereinigung aller mit allem in der Liebe Gottes und zu einander hingeht; weil sonst immer etwas an ihrem innern und äußern Frieden sehlen wird. Hiezu aber können die Menschen in der Tat nur durch Christus gelangen, weil durch ihn erst die Idee solcher Einigung in der Menschen-Welt bewußt geworden ist, und ohne das Bewußtsein davon auch die reine Erfüllung weder für den einzelnen noch im ganzen möglich ist.

Wie gut und rechtschaffen daher auch ein Heibe vor, mit und nach Chriftus gewesen sein mag, ohne bas Sandeln aus biesem Bewußtsein wird er zwar den Lohn seiner Tugenden genießen, aber nicht den vollsten und höchsten Lohn ber vollsten und höchsten Tugend, die nur aus biefem Bewußtsein heraus möglich ift, erlangen können. Alles Handeln ohne dies Bewußtsein ift mehr ober weniger blind und kann zwar in ber hauptsache ben rechten Weg treffen, benn von vielen Seiten findet sich ber Mensch nach biesem Wege hingewiesen; aber ohne ben lichten Beifer über bem Bege, ber benfelben auf einmal in eins erleuchtet und beherrscht, wird ber Mensch boch immer bald nach biefer, balb nach jener Seite abweichen und die Folgen feines Irrtums fpuren. find bie Beiben barum, daß fie hienieben nichts von Chriftus und nicht ben rechten Weg durch Chriftus erfahren konnten, nicht auf ewig von ber Seligkeit ausgeschlossen; weil Christi Lehre und Leben und Kirche nicht bloß eine Sache bes hienieben ift, sonbern aus bem Diesseits in bas Jenseits reicht, und wer im Diesseits noch nicht ihm angehören fonnte, wird ihm einst im Jenseits gewonnen werden, und wer ihm erft nur äußerlich gehörte, wird ihm einst noch innerlich gehören, getrieben

burch die Mangelhaftigkeit der Seligkeit selbst, die abseits von Christus, und die Fülle der Seligkeit, die mit und in ihm besteht; und nach Maßgabe, als er durch Christus Christi Sinnes wird, wird er auch der davon abhängigen Heilsgüter teilhaftig werden. So kann, ja muß jeder des Anteils Unseligkeit, den er noch hatte, endlich ledig werden und Christus wird zuletzt der Erlöser aller sein.

Wie er aber ber Erlöser aller im höchsten und letzten Sinne ist, so auch der Richter.\*) Denn die Forderungen, die er an die Welt gestellt, werden der letzte Maßstad und das Richtscheit sein, wonach wir dereinst gemessen werden\*\*, und zwar nicht wie mit einer toten Elle; sondern Christus selber, in seiner Gemeine fortsebend, seine Forderungen sortstellend, wird vor allen und über alle urteilen, ob den Forderungen auch genügt ist, und hienach eines jeden Verdienst bemessen. Es mag einer nach vielen einzelnen Beziehungen gerecht ersunden worden sein, die auch bei den Heiden Wercht machten, zusett wird er vor Christus treten müssen; — denn keiner wird vermeiden können, endlich mit den Forderungen Christi in Verührung zu treten — und so lange er ihnen nicht voll gerecht werden kann, wird er auch vor Christus nicht als voll gerecht gelten und etwas von seiner vollen Seligkeit vermissen müssen.

Man sage nicht, dasselbe Gericht würde auch ohne Christus ausgeübt werden; denn die höchsten Forderungen bestehen abgesehen von Christi Persönlichkeit, und die mangelnde Erfüllung dieser Forderungen werde allezeit ihrer Natur nach dem Menschen sein Heil verkümmern. Freisich ist das Letzte wahr; aber ehe nicht die Forderungen mit Bewußtsein als die höchsten ausgesprochen sind, kann der Mensch auch nicht danach mit Bewußtsein als nach solchen gerichtet werden; die Folgen machen sich von selbst; nur ein bewußter Richter aber ist ein wahrer Richter. Also ist in der Tat durch Christus das höchste Gericht über die Menschen gekommen, und Christus ist selbst der höchste Richter, das Gericht kann nur unter seiner Vermittelung, in Abhängigkeit von ihm, wenn auch durch noch so viele Vermittler und Vertreter, ausgeübt werden, weil, wo und wie es auch in Folge seines vorgängigen Daseins diesseits, jenseits, ausgeübt wird, er selbst in dieser Folge fortlebt, fortwirkt, und, sofern es eine bewußte Folge seines bewußten Lebens ist,

<sup>\*)</sup> Math. 25, 31. Joh. 5, 27. Apost. 10, 42. 2. Cor. 5, 10. 2. Thess. 1, 7. 8. 2, 8. 1. Betr. 4, 5 u. s. w.

<sup>\*\*)</sup> Ephes. 4, 7. Einem jeglichen aber unter uns ist gegeben die Gnade nach bem Daß ber Gabe Christi.

mit Bewußtsein sortlebt, fortwirkt. Wer in seinem Sinne richtet, der richtet unter Christi Mitwissen, tut es unter Christi Anregung, und Christus fühlt sich dabei als der Anregende; sofern und soweit aber jemand nicht in Christi Sinne richtet, wird Christus selbst sein Urteil noch richten und berichtigen.

Wenn man Christi Person gleichgültig bei diesem Gerichte hält, so hat man nur in sosern Recht, als das höchste Gericht überhaupt nicht versehlen konnte, einmal über die Menschen verhängt zu werden, sei es durch wen es sei. Aber sollte Christus darum weniger für uns gelten, daß er eben dazu erwählt wurde? Vielmehr gerade, daß er der Träger der göttlichen Notwendigkeit geworden, muß ihm die höchste Würde verleihen.

Einen wesentlichen Bestandteil der chriftlichen Lehre vom Jenseits bildet der Glaube an eine Auferstehung des Leibes. Aber die Modalität derselben ist in der Bibel nicht näher bestimmt. Eigne Aussprüche Christi darüber sind nicht mitgeteilt, und schwerlich hat er sich bestimmt darüber ausgesprochen. So blieb nach ihm abweichenden Vorstellungen Raum, unter denen leicht grob sinnliche vorsommen mochten. Die letzen lassen wir fallen; halten dagegen das Wesen der Auserstehung in schon früher erwähntem Sinne sest. Unser enger Leib hienieden ersteht dereinst wieder als weiterer Leib, der, aus dem engern selbst hervorgetrieben, alles das von Stoffen und Kräften enthält, was einst dem engern zusgehörte, und im Diesseits dem Schlase oder scheindaren Tode anheim gefallen war. Run erwacht es wieder zu neuem Bewußtsein.

Wir sagen nicht, daß diese Auffassweise der Auferstehung in der Bibel schon zu der Klarheit und mit den Konsequenzen entwickelt sei, wozu wir geführt worden sind. Aber gerade die geläutertsten Ansichten von Paulus treten am meisten in dieselbe hinein, ja können gar nicht besser als im Sinne derselben gedeutet werden, wobei nicht in Abrede gestellt werden kann, daß Paulus in mehrern Beziehungen auch Vorstellungen hegt, die unvereindar damit sind\*), womit sie aber zugleich schwer vereindar mit sich selbst werden.

Paulus erklärt den Leib des Diesseits für das Samenkorn, aus dem der Leib des Jenseits auferstehe; der letzte ist ihm etwas mit dem ersten wesentlich zusammengehöriges, natürlicherweise daraus folgendes, nur von geistigerer Natur als ersterer; der Mensch sindet das Haus, damit

<sup>\*)</sup> Ich rechne hieher, daß Chriftus ber erst Erstandene sei, und daß die Aufserstehung der übrigen Menschen in einer plötzlichen allgemeinen Katastrophe gleichzeitig erfolgen werbe. 1. Cor. 15.

er künftig überkleidet werden soll, im Tobe schon vor, und zwar als ein himmlisches Haus nach dem irdischen. Was dem Menschen jetzt nur wie äußerlich im Spiegel erscheint und hiemit dunkel, unvollständig erscheint, davon gewinnt er nachber eine unmittelbare Erkenntnis, er erkennt, wie er erkannt wird. Alles dies, wenn gleich nicht ausdrücklich in unserm Sinne verstanden, wozu unsre Ansicht eben selbst erst hätte mit Bewußtsein entwickelt sein müssen, läßt sich doch mit derselben in Bezug setzen, wenn wir dabei unter dem geistigen Leibe das geistige Bild, in dem die Gestalt des Menschen nach und im Jenseits erscheinen wird, unter dem himmlischen Hause nach dem irdischen die Erde als himmelskörper nach dem jetzigen Leibe als irdischen Körper verstehen, und an die lichtern Erkenntnisbeziehungen denken, in die wir dereinst zu andern und zu Gott treten werden.

1. Cor. 15, 85—38. Möchte aber jemand sagen: wie werden die Toten auferstehen? Und mit welcherlei Leibe werden sie kommen?

Du Rarr, bas bu faeft, wird nicht lebenbig, es fterbe benn.

Und das du fäest, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, nämlich Weizen oder der andern eins.

1. Cor. 15, 44—46. Es wird gefäet ein natürlicher Leib und wird auferstehn ein geistlicher Leib. Hat man auch einen geistlichen Leib.

Bie es geschrieben steht: ber erfte Mensch, Abam, ist gemacht in das

natürliche Leben, und ber lette Abam in bas geiftliche Leben.

Aber der geiftliche ift nicht der erste; sondern der natürliche, darnach der geiftliche.

2. Cor. 5, 1. Wir wissen aber, so unser irdisches Haus dieser Hutte zerbrochen wird, baß wir einen Bau haben, von Gott erbaut, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist, im Himmel.

Und über demselbigen sehnen wir uns auch nach unfrer Behausung, bie vom himmel ift, und uns verlanget, daß wir damit überkleidet werben.

1. Cor. 13, 12. Wir sehen jest durch einen Spiegel in einem dunkeln Wort, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jest erkenne ich es stücksweise, dann aber werde ich es erkennen, gleich wie ich erkannt bin.

Überhaupt meine ich nicht, in Christi und der Apostel Lehre seien schon aller Vorstellungen vom Jenseits so deutlich ausgesprochen und entwickelt gewesen, als sie sich in unsrer Lehre dargelegt; die vielmehr erst ihres vorgängigen Grundes zur Entwickelung bedurfte. Das Geheimnis ist groß, sagt Paulus (Ephes. 5, 32). Aber die Anlage zu dieser Entwickelung war in ihrer Lehre von vorn herein gegeben. Es lagen Grundgedanken darin, die im Versuche, sie in Veziehung mit der realen Natur der Dinge in ihren Konsequenzen zu versolgen, zu diesen Entse

wickelungen führen mußten, wie umgekehrt der Versuch, die Lehre vom Jenseits aus der Natur der Dinge konsequent zu entwickeln, zu ihren Grundgedanken zurücksühren mußte. Und in sofern halte ich unsre ganze Ansicht von der künftigen Existenzweise zwar nicht für eine Wiederholung oder bloße Exposition, aber für ein Wachstum von Christi und seiner Jünger Lehre, in jenem frühern Sinne des Wortes Wachstum, da nämlich an dem Wachsenden nichts fremdartig und bloß äußerlich anschießt, sondern aus der Natur der Dinge, aus welchem der Keim selber ursprünglich stammt, neue Kräfte und Säfte angezogen werden, vermöge deren das, was im Keim schon verborgenerweise vorbegründet lag, sich entfaltet und weitere Wurzeln schlägt, Zweige und Blätter und Blüten trägt, unter Abwersen mancher frühern unwesentlich gewordenen Hüllenblätter.

In sofern aber die Entwickelung doch den Keim schon voraussetzt, unster Lehre selbst sich nur auf dem Grunde des Christentums, namentslich nur unter Führung der höchsten praktischen Gesichtspunkte, die Christus aufgestellt hat, entwickeln konnte, hierin das letzte treibende Prinzip liegt, das allen Stoff unster Betrachtungen in seine Richtung und Form gezwungen hat, ist auch Christus selbst noch dabei deteiligt gewesen. Christi und seiner Jünger bewußtes Leben diesseits war ja selbst nur der Keim ihres höhern dewußten Lebens jenseits; wir spüren aber ihr jenseitiges Fortwachsen im Diesseits und tragen selbst dazu bei, in Betracht der früher entwickelten Beziehungen zwischen Diesseits und Jenseits. Meine doch niemand, daß er etwas durch sich allein kann. Wie Christi Stamm höher hinauf ins Licht des Jenseits wächst, müssen auch seine Wurzeln im Diesseits sich ausdreiten und verstärken, und wir selbst müssen diesseits dazu beitragen und mitwirken; wir tun es aber durch das, was wir an seiner Lehre tun, in seinen Sinne tun.

Natürlich hat man es sich nicht so vorzustellen, als ob durch eine triftige Entwidelung von Christi Lehre über das Jenseits hienieden seine Erkenntnis vom Jenseits selbst noch erweitert und berichtigt werden könnte, die ja eine unmittelbare ist, nachdem er in das Jenseits hinübergegangen. Aber indem die Lehre vom Jenseits, die er diesseits ausgestellt hat, durch die er mit uns in Beziehung getreten ist und noch mit uns in Beziehung steht, sich diesseits fortentwickelt, entwickeln sich auch diese Beziehungen fort, durch die er im Jenseits noch mit uns zusammenhängt. Auch dürsen wir uns nicht wundern, daß seine unmittelbare Erkenntnis vom Jenseits uns doch nicht zu gute kommt, ungeachtet er in uns mit wohnt und wirkt; er wohnt und wirkt in uns eben nur nach Seiten dessen des Diesseits fortbestimmt. Der schon früher gebrauchte Vergleich mit der Pflanze ist in

vieser Beziehung sehr erläuternd. Die ins Licht erwachsende Pflanze bedarf doch immer noch der Wurzelung in demselben Boden, in dem sie einst ganz besangen war, der Zuslüsse daraus, und die Wurzeln, mit denen sie in demselben haftet, gehören noch zu ihr; sie führt aber oberhalb des Bodens ein ganz ander Leben, als unterhalb, und was ihr oberhalb geschieht, kann nicht unterhalb in derselben Beise spürdar werden; inzwischen hängt doch, was oberhalb und unterhalb in ihr geschieht, stets in tätigen Beziehungen zusammen. Das Schickal also, was Christi Lehre diesseits erfährt, ist nicht gleichgültig für seine Existenz senseits; und ein Wachstum, eine Entwicklung, eine Hebung seiner Lehre diesseits kann uns stets als ein Zeichen eines entsprechenden Bachstums, einer entsprechenden Entwicklung, einer entsprechenden Hebung seines Lebens sehens selsen, ungeachtet es bloß zum untern Teile dieses Lebens gehört, und was oben geschieht, uns nicht im Besondern abspiegeln kann.

Wir dürfen es ferner auch nicht so fassen, als ob doch Christi jenseitiges Bewußtsein durch das, was seinen Burzeln diesseits geschieht, nicht mehr beteiligt würde, seine Burzelung im Diesseits nur ein unbewußter Teil seines Lebens wäre, sein Bewußtsein fortan blos vom höhern Lichte Bestimmungen ersahre. Vielmehr sind es Berhältnisse seines Bewußtseins, die wir hier betrachten, ist es eben sein Bewußtsein, was noch im untern Gebiete wurzelt, davon Bestimmungen aufnimmt, die aber dortan im höhern Lichte in einem höhern Sinne verarbeitet werden, in einem Sinne, der aus den Bestimmungen von unten nicht allein erklärlich ist, sondern nur aus den

Beziehungen zum höhern allgemeinen Lichte, das die Welt erfüllt.

# XXXI. Überblick ber Lehre von ben Dingen bes Jenseits.

1) Wenn ber Mensch stirbt, so verschwimmt sein Geist nicht wieder in dem größern oder höhern Geiste, aus dem er erst geboren worden oder sich heraus individualisiert hatte, sondern tritt vielmehr in eine heller bewußte Beziehung damit, und sein ganzer bisher geschöpfter geistiger Besit wird ihm lichter und klarer. Als höhern Geist können wir hiebei die uns zunächst übergeordnete Geistessphäre der Erde oder Gott ins Auge fassen, denn eins tritt in das andre hinein, wenn wir daran denken, daß wir eben durch die Geistessphäre des Irdischen Gott angehören (XXI XXII).

- 2) Das jenseitige Leben unster Geister verhält sich zu dem diessseitigen ähnlich wie ein Erinnerungsleben zu dem Anschauungsleben, aus dem es erwachsen ist. Ja wir können es so ansehen, als ob der größere Geist selbst, dem wir angehören, uns im Tode mit unserm ganzen Gehalt und Wesen aus seinem niedern Anschauungsleben in sein höheres Erinnerungsleben aufnimmt. Wie wir ihm aber schon jetzt im Anschauungsleben angehören, ohne daß unsre Individualität und relative Selbständigkeit in ihm erlischt, wird es auch im Erinnerungsleben der Kall sein (XXI. XXII).
- 3) Das Reich ber jenseitigen Geister hängt mit dem Reich der dießseitigen Geister im höhern Geiste zu Einem Reiche durch Beziehungen zusammen, die denen analog sind, welche zwischen den Gebieten der Erinnerung und der Anschauung in unserm eigenen Geiste statt sinden. Wie das Reich unsrer Anschauungen eine höhere Begeistung aus unserm Erinnerungsreiche empfängt, umgekehrt unsre Erinnerungen durch Anschauungen, an die sie sich assozieren, fortbestimmt werden, so greift auch das Reich der jenseitigen Geister in das der dießseitigen ein, erhebt es durch sein Hineinwirken schon jetzt zu etwas Höherem, als es ohnedem sein würde, und erhält seinerseits Fortbestimmungen daraus. Plato lebt noch in den Ideen sort, die er in uns hinterlassen hat, und erfährt das Schicksal dieser Ideen. Doch ist das Leben der jenseitigen Geister nicht auf die Wurzeln beschränkt, mit denen sie noch im Dießseits haften, sondern ein höheres freieres Leben erhebt sich darüber in den Beziehungen zu dem höhern Geiste und ihrem eigenen Verkehr (XXII, B).
- 4) So wenig eine Erinnerung in unserm Haupte noch eines so umschriebenen leiblichen Bilbes zur Unterlage bedarf wie die Anschauung, wird es mit uns der Fall sein, wenn wir aus dem Anschauungsleben in das Erinnerungsleben des größern Geistes übergehen. Unser Geist wird sich von nun an nicht mehr an ein einzelnes besonderes Stück irdischer Materie gebunden sinden, obwohl der leiblichen Unterlage deshalb nicht dar sein, wie auch die Erinnerung in uns noch eine solche hat. Wie aber der leibliche Träger der Erinnerung in uns, welcher Art er immer sei, jedenfalls erwachsen ist aus dem leiblichen Träger der Anschauung (vom Bilde im Auge erstrecken sich Wirkungen ins Gehirn, die fünstig die Erinnerung begründen, jedoch erst nach Erlöschen der Anschauung dieselbe entstehen lassen), so wird auch die leibliche Eristenz, die unser fünstig geistig Leben trägt, erwachsen sein aus der, die es jetzt trägt. Wir verleiben uns, während wir noch im Anschauungsleben sind, durch unser Wirkungen und Werke dem größern Leibe, dem wir angehören,

vor allem ber Erbe, und hierin vor allem dem obern Reiche derselben, in eigentümlicher Weise ein, sie muß in gewissem Zusammenhange nach gewissen Beziehungen das Gepräge unsers Wesens annehmen, und nun sindet unsre künftige geistige Existenz eben nach der Hinsicht, nach der es geschehen ist, daran noch einen Träger, so weit sie eines solchen überhaupt noch bedarf. In so weit die Welt durch unser dießseitiges Sein fortbestimmt worden, wird sie unser jenseitiges Sein tragen, und zwar unser bewußtes Sein im Jenseits tragen, sosern sie durch unser bewußtes Sein im Dießseits fortbestimmt worden (XXIII).

- 5) Unsere künftigen Existenzen verlausen, stören, verwirren sich beshalb nicht, daß wir uns mit unsern Wirkungen und Werken alle derselben Welt, demselben großen Leibe einverleiben. Auch jetz greisen unsre Existenzen schon wirkend in einander über, und das begründet nur unsern Verkehr, der nach der Weise, wie unsre Existenzen künstig in einander übergreisen werden, nur noch inniger, vielseitiger, bewußter werden wird. Auch unsre Erinnerungen verlausen und irren sich nicht, trot dem, daß das, was sie trägt, im selben Gehirne durcheinandergreist (XXIV. C).
- 6) Wenn man eine bestimmte Gestaltung unser künstigen leiblichen Existenz vermißt, so ist zu erinnern, daß den Geistern des Jenseits ihre leibliche Existenz nicht anschaulich so zerlaufen und verdlasen erscheinen wird, als sie uns noch auf dem Standpunkt der diesseitigen Betrachtung erscheint. Sondern eben wie die Erinnerung einer Anschauung in unserm kleinen Erinnerungsreiche trot dem, daß ihr das begrenzte leibliche Bild im Auge nicht mehr wie früher unterliegt, doch noch die anschauliche Erscheinung des Bildes wiederspiegelt, von dem sie abstammt, wird unsre Erscheinung im jenseitigen Erinnerungsreiche des höhern Geistes die diesseitige anschauliche Erscheinung unsres Leibes widerspiegeln, woher sie stammt; unsre jenseitigen Gestalten werden sich als die Erinnerungsgestalten der diesseitigen verhalten; doch wie Erinnerungen durch Phantasie umgestaltet werden können, auch noch einer sernern Umgestaltung sähig sein (XXIII, B).
- 7) Die Schlüffe, welche aus der Analogie des jenseitigen Lebens mit einem Erinnerungsleben gezogen werden können, finden ihre Unterstützung in denen, welche die Analogie des Todes mit der Geburt gewährt (XXV).
- 8) Richt minder sprechen direkte Betrachtungen in demselben Sinne. Schon im Jettleben sehen wir den Leib, der unsern Geist zu irgend einer Zeit trägt, erwachsen aus dem Leibe, der unsern Geist früher

getragen hat, und wir müssen glauben, daß dies ihn demselben Geiste fortgehends eignet. So wird auch der leidliche Träger unsres zukünftigen geistigen Daseins erwachsen sein müssen aus dem leidlichen Träger unsers jetigen geistigen Daseins, um noch serner Träger unser Individualität zu sein. Der Kreis unser Wirkungen und Werke, in rechter Vollständigkeit und rechtem Zusammenhange gefaßt, erfüllt aber diese Bedingungen, indem sich darin alles von Stoffen, Bewegungen und Kräften wiedersindet, was in unsern Leibe während unsers diesseitigen Lebens selbst wirkam gewesen (XXVII).

- 9) Die Zerstörung unsers jetzigen Leibes ist selbst als Grund anzusehen, daß das Bewußtsein, das bisher an denselben geknüpft war, auf jene Fortsetzung desselben übergeht; indem ein ähnlicher Antagonismus zwischen dem Bewußtsein unsers engern Leibes und dieser Fortsetzung desselben statt findet, wie wir schon innerhalb unsers engern Leibes selbst zwischen verschiedenen Sphären beobachten (XXIV, D).
- 10) Der praktische Gesichtspunkt unser Ansicht liegt darin, daß jeder sich die Bedingungen eines seligen oder unseligen jenseitigen Daseins in den Folgen seines diesseitigen (innern und äußern) Tuns und Treibens selbst erzeugt, fosern die Folgen seines diesseitigen Daseins die Unterlage seines jenseitigen bilden werden. Wer sich also hier im Sinne der guten göttlichen Weltordnung ausgedildet und in diesem Sinne gehandelt hat, Gutes gefördert hat in sich und der Welt, wird die nach der Natur des Guten überwiegend heilsamen Folgen desselben sür sich als Lohn gewinnen; wer aber sein Sinnen und Trachten aufs Böse gerichtet hat, wer Unheil in die Welt gebracht, der wird es eben so in seinen Folgen als Strafe spüren, Folgen, die so lange wachsen werden, dis der Mensch umwendet (XXVIII).
- 11) Die hier aufgestellte Lehre widerspricht den Grundlehren des Christentums nicht; vielmehr, indem sie unwesentliche Äußerlickeiten sallen läßt, ist sie geeignet, dem Kern derselben einen neuen fruchtbaren Boden zu lebendigster Entwickelung zu gewähren, da sie die, disher meist nur in uneigentlichem Sinne verstandene und geglaubte Lehre Christi, daß der Wensch das selbst ernten wird, was er gesäet hat, daß Christus selbst in seiner Gemeine seinen Leib habe und in den Sakramenten gegenwärtig sei, in lebendigerm und eigentlichen Sinne fassen, auch sein Erlöser und Richteramt und die Auferstehungslehre in angemessener Weise verstehen läßt (XXX).
- 12) Zugleich verknüpft unfre Lehre von mannigfachen teils heidnischen, teils philosophischen Ansichten so viel, als es bei dem Wider-

spruch berselben unter einander und mit der christlichen Ansicht immer möglich ist, und tritt mit manchen bisher noch rätselhaften Erscheinungen bes Diesseits in wechselseitig erläuternde Beziehung (XXIX).

## XXXII. Glaubensfäge.

Alles, was in dieser Schrift über die höchsten und letzen Dinge enthalten, ist direkt unweisbar in Ersahrung, unbeweisbar durch Mathematik, und somit bleibt hier immer ein Feld des Glaubens. Meinen eigenen Glauben nun an die Tristigkeit der hier dargelegten Ansichten stütze ich darauf, daß das theoretische und praktische Interesse, was uns nötigt, auf die Betrachtung dieses Gebiets überhaupt einzugehen, durch diese Ansichten auch in bester Einstimmung befriedigt wird. Aber ob dies der Fall sei, ist abermals Glaubenssache; und je nachdem man in diesem letzen Glauben mit mir übereinstimmt oder nicht, wird man auch mit den Ansichten dieser Schrift übereinstimmen, in welcher jener Zusammenhang und jene Einstimmung stets als maßgebend gegolten hat.

Zum Abschlusse ber ganzen Schrift nach ihren beiden Abteilungen sasse ich nun noch dasjenige vom Inhalt und den leitenden Gesichtspunkten derselben zusammen, was vorzugsweise in Beziehung tritt mit dem jett geltenden und herrschenden Glauben in höchsten und letzten Dingen, also daß diese Beziehung möglichst deutlich hervortritt. Sowird am leichtesten erhellen, ob etwas von dem, worin der Wert des bisherigen Glaubens liegt, von uns verworfen oder verkümmert, nicht vielmehr manches erweitert und vertieft wird. Manches freilich auch, was dem Wortlaute hiernach gleich klingt mit dem, was alle im Nunde führen, mag doch dem Sinne nach von uns etwas anders gesaßt werden. Dieser Sinn muß sich durch die Schrift selbst erläutern. Man sehe zu, ob es ein schlechterer ist.

1) Ich glaube an einen einigen, ewigen, unendlichen, allgegenwärtigen, allmächtigen, allwissenben, allgütigen, allgerechten, allbarmherzigen Gott, burch den alles entsteht und vergeht und ist, was da entsteht und vergeht und ist, wie alles in ihm; der alles weiß, was gewußt wird und gewußt werden kann,

ber alle seine Geschöpfe in eins liebt, wie sich selber, ber das Gute will und das Böse nicht will, der alles im Laufe der Zeiten zu gerechten Zielen führt, der sich auch des Bösen erbarmt, also daß er die Strafe selbst nur zum Mittel seiner Besserung und endlichen Beseligung macht (XI. XII. XXVIII).

- 2) Ich glaube, daß Gott an besondere Geschöpfe besondere Teile oder Seiten seiner geistigen Wesenheit dahingegeben hat, darunter auch an die von ihm geschaffene Erde, also daß aller irdische Geist sich in diesem Teile der göttlichen Wesenheit einigt, welcher sich wieder austut in besonderer Weise an die besondern irdischen Geschöpfe, so daß wir alle, Menschen, Tiere und Pflanzen, Kinder Gottes aus diesem Geist, in diesem Geist und traft dieses Geistes sind, mit dem Gott in das Irdische eingegangen ist, die Menschen aber solche, die sich auch des Willens ihres ewigen Vaters und der Einigung in einer höhern geistigen Gemeinschaft bewußt werden können und sollen (I—XI).
- 3) Ich glaube, daß Christus ein Sohn Gottes aus jenem Geiste, in jenem Geiste und kraft jenes Geistes, mit dem Gott in das Irdische eingegangen, nicht bloß neben und unter, sondern über uns allen ist, weil wir durch sein Mittleramt noch in einem höhern Sinne Kinder Gottes in und aus einem Geiste zu werden bestimmt sind, als wir es von Natur und Geburt schon waren (XIII).
- 4) Ich glaube, daß in Gottes Weltordnung nichts Unnatürliches und Übernatürliches geschieht, daß aber ungewöhnliche und nie dagewesene Wirtungen durch ungewöhnliche und nie dagewesene Ursachen erfolgen, also daß auch Christi ganzes Auftreten, Dasein und Wirken nichts Übernatürliches noch Unnatürliches gewesen, aber daß er als eine auf Erden nie dagewesene und nie wiederkehrende, also in ihrer Art einzige Ursache nie dagewesener und ewig fortgehender und sich immer mehr ausdreitender Wirtungen ausgetreten ist (XIII).
- 5) Ich glaube, daß der einzige und wahre Weg des Heils für die Menschheit in der durch Christus gebotenen rechten und sich in rechter Weise betätigenden Liebe zu Gott und dem Rächsten liegt, und daß die Einigung in dieser Liebe und das Handeln im Sinne derselben eben das ist, was uns in höherm Sinne eines Geistes werden läßt (XIII. XXVIII. XXX).
- 6) Ich glaube, daß Christi Lehre und Kirche nicht abnehmen, sondern wachsen wird, also daß alle Menschen sich dereinst darunter einigen werden, und wem es hier nicht gegeben wird, dem wird es jenseits gegeben werden (XIV. XXX).

- 7) Ich glaube, daß die Gemeine und hiemit Kirche Christi der Leib ist, in dem Christi Geist waltet allezeit, und daß die Lehre Christi, in seinem Sinne verkündigt, geschrieben, ausgelegt, aufgenommen und befolgt, Taufe und Abendmahl in seinem Sinne verrichtet, empfangen und wirkend, die hauptsächlichsten Bermittelungen sind, Christus leiblich geistig in der Gemeine und hiermit Kirche lebendig fortzuerhalten, die Menschen als Glieber ihm zu eigen zu machen und als solche zu stärken und geeignet zu erhalten (XXX).
- 8) Ich glaube an eine Auferstehung und ein ewiges Leben bes Menschen in Folge dieses zeitlichen Lebens, nach bem Mufterbilde Chrifti, also, daß der jetige Leib und das jetige Leben des Menschen nur ein fleines buntles Samentorn eines fünftig baraus erstebenben freiern und lichtern Leibes und Lebens fei; ba unfre Seele mit einem größern Bau überkleidet werden wird, einem Saufe, nicht mit Sanden gemacht, das ewig ift, im himmel, ba offenbar werben wird alles, was jest verborgen ift, ba wir flar erkennen werden, was wir hier nur ftudweis und wie burch einen Spiegel im bunkeln Wort erkannten, ba wir uns alle von Angesicht zu Angesicht einander und Christo Jesu gegenüber finden werben, die wir hier mit ihm und durch ihn im Geiste gusammengehangen haben. Ich glaube, daß dies zeitliche Leben eine Borbereituna auf bas ewige ift, also baß fich jeber burch seine gute ober schlechte Gefinnung und guten ober schlechten Werte die Bedingungen eines feligen ober unseligen Daseins im jenseitigen Leben felbst erschafft, daß seine Werke ihm nachfolgen werden und er ernten wird, was er gefäet hat (XXVIII. XXX).
- 9) Ich glaube, daß der Sinn der göttlichen Gebote nicht der ift, bes Menschen Glück und Freude zu verkümmern, sondern ihren Willen und ihr Handeln so zu ordnen und zu richten, daß das größtmögliche Glück aller in Zusammenstimmung bestehen könne. Ich glaube, daß der Mensch in diesem Sinne sein Wollen und Handeln nach allen Beziehungen auszubauen hat, als wodurch er dem Sinn der göttlichen Gebote auch da genügen wird, wo sie nichts geboten haben. Ich glaube, daß der Mensch nicht im Sinne des größtmöglichen Glückes aller handeln kann, ohne im Sinne seinen größtmöglichen Glücks zu handeln (XL XVIII).
- 10) Ich glaube, daß das Übel Folgen erzeugt, durch welche es im Laufe der Zeiten sich selbst straft, das Gute Folgen, durch welche es im Laufe der Zeiten sich selbst lohnt. Ich glaube, daß die Folgen des Diesseits ins Jenseits hinausreichen und dort die Gerechtigkeit vollzogen

wird, die hier nur angehoben ober verschoben ist. Ich glaube, daß die Strase des Bösen und der Lohn des Guten, je länger verschoben, endlich so stärker hereinbrechen und dereinst so lange wachsen, die der Böse zur Umkehr genötigt ist, der Gute sich im ewigen Zuge der göttlichen Gnade fühlt. Ich glaube, daß der freie Wille des Menschen nur den Weg zu diesem Ziele, nicht das Ziel selbst ändern kann. Ich glaube, daß dies der Sinn nicht einer toten Weltordnung ist, sondern daß es das lebendige Wohnen des göttlichen Geistes in der Welt ist, was ihrer Ordnung diesen Sinn einpslanzt (XIX. D. XXVIII).

- 11) Ich glaube, daß vor Gott nur ein gutes Wissen bestehen kann, also daß jede Erkenntnis vergeblich, verwerflich ist und einst verworfen wird, die nicht dem Besten dient, und das Wahre und Gute im höchsten Sinne Eins und dasselbe (XIX. A.).
- 12) Ich glaube, daß die Vernunft der Unmündigen sich zu bescheiden hat vor einer höhern Vernunft, die ihr Recht bewährt hat in der Geschichte durch die Erziehung der Mündigen. Ich glaube, daß die Vernunft der Mündigen des eignen Irrtums Möglichkeit gedenk bleiben und acht haben soll, daß sie nicht, bessern wollend an dem, was disher sesstschappen des Guten selber erschüttert, die vor allem und über alles zu erhalten. Ich glaube, daß alles Neue, was bestehen soll, nur erwachsen kann aus dem, was schon bestanden hat, nicht durch den Umsturz, sondern die Fortbildung oder die Verjüngung des Bestehenden oder Bestandenen. Ich glaube, daß in der Verjüngung nur fallen können altgewordene Hüllen, doch frischer, höher, weiter treiben muß der alte Kern (XIX. A.).

### Namenverzeichnis.

Mbercrombie II. 297 f. Amici I. 100. Angelus Silefius I. 307 ff. Argelander I. 106. Ariftoteles I. 346. 348. Artagerzes Mnemon I. 342. Augustinus II. 200 f.

Baaber II. 123. Bailn I. 46. Balbus I. 347. Bartolocci II. 54. Baur IL 406. Beaumont II. 25, 55. Bergmann, C. I. 51. Bernhard II. 419. Bergelius II. 113. Befeler II. 128. Beffel I. 46. 58. 55. 78. 107; II. 48. Bener I. 343. Binet II. 277. Biot II. 25. Bibel I. 150ff. Blumenbach I. XIII. Böhme, Jac. II. 265. Böhmer II. 316. 419. Börne I. 63. Bretschneider I. 154; II. 420. Bruno, G. I. 356. Buch I. 12. Burbach II. 299, 835. Burmeifter I. 46; IL 25. 39. 42. Burn II. 337. Burnouf L 343f. Buttmann I. 151.

Cahagnet II. 278. 280. Campanella I. 356. Cardanus I. 356. Carus I. 156; II. 203. 268. 343. Christus I. 197. 240. 814 st.; II. 363. 405 st. Chrysphys I. 347.

Buste II. 300.

Cicero I. 65, 142, 147, 846-848, Clairaut I. 55. Cleanthes I. 347. Colebroole I. 348f. Columbus I. 107. Cotta I. 46. 54. Curtius I. 842. Darius I. 342. Delitich II. 421. Determinismus IL 109ff. Diberot IL. 410. Diogenes (Abollonius) I. 222. Dobrighofer I. 342. Dobe I. 75, 81, 104; II. 21, 29, 55, Dreper I. 343. Drobijch II. 174. Droßbach II. 399. Dujardin I. 181. Dutrochet I. 88. @der I. 131. Edermann I. 301. Edwards II. 35. Ehrenberg I. 157. Gifenmenger II. 54, 289. Ende I. 46; II. 48. Ennemofer II. 201. 800. Erfcheinung I. 258 f. Evadius II. 200. Epereft I. 46. Herrus II. 297. Feuerbach II. 393 f. Fichte, J. G. II. 400. Fichte, J. H. I. XII. 233 f. 812; IL 150. 344. 401. Fischer II. 123. Fludd I. 36. Flügge II. 127. 239. Forbes I. 322. Fourier II. 25. Fraunhofer I. 100.

Freiheit I. 291 ff.; II. 107 ff.

28\*

Friedreich II. 299. Friedrich d. Gr. II. 265. Froried II. 206. 299.

Salle I. 107.
Salloway I. 106,
Sauß I. 12.
Sehler I. 46. 109; II. 48.
Sennadiuß II. 200 f.
Sihr II. 421.
Soethe I. 41. 301 f.
Sörreß I. 345.
Sörwiß II. 242.
Sordon I. 358,
Gravitation I. 209.
Graul I. 358.
Grooß, Fr. II. 337.
Srundgejeß (allgemeinsteß) I. 210.

Фаден II. 207. Hegel I. XII. XIV. 128. 204. Hempel II. 828. Henle II. 207. Heraclibes (Honticus) I. 846. Herbart II. 169. 178. 342. Herber I. 151. 284; II. 289. 264. 389. 1892. Herobot I. 343. Hiffell II. 207. 889. Hittner II. 127. Humbolbt (A. b.) I. 12. 36. 57. 58. 67. 182. 100. 107. 261; II. 19. 28. 25. 55

Jacobi I. 276; II. 299. Jani II. 397. Ibbur II. 288f. Jean Paul I. 239; II. 399. Instinct I. 280. Junob II. 34.

Rluge II. 288.

Rachler II. 285, 248, 277, 280, 824, Rant II. 125, 285, Karften I. 76, Repler I. 86, Kern II. 208, Kerner II. 207, 400, Klemm II. 128, Knapp II. 345. Kopernifus I. 129. Kräfte I. 19; II. 102 ff. Künste I. 286 f. Kügelchen I. 324 f. Kugser II. 265.

Lange I. 154.

Lavallette II. 206.

Lee I. 358.

Leibniz II. 152. 155. 163. 387.

Leffing II. 399.

Leberrier I. 105.

Lichtenberg II. 315.

Linhemann I. 342.

Linné II. 60.

Littrow I. 46. 109; II. 48.

Longet II. 297 f.

Lüde I. 387.

Lyell II. 39.

Mäbler I. 98-100. 106.

Martenfen II. 229. 403. 420. Martin, Linnäus I. 86. 91. Meiners I. 841 f. Melanchthon I. 129. Milne-Edwards I. 156. Mils I. 150. Müller, J. G. I. 344; II. 54. 109. 128 ff.

Manna I. 180 ff.; II. 168. Naffe II. 207. 800. Neumann II. 297. Newton I. 55. Noaf II. 421. Notwendigkeit I. 291 f.

128.

Objektivität II. 166 f. Oerfied I. 220 ff. O'Holloran II. 297. Oken I. 40; II. 155. d'Orbigny II. 12. Organisch II. 17. Origines II. 337. 410.

**B**antheismus I. 204. Barazelfus I. 356. Barallelismus II. 168.

Baffavant II. 203 ff. 288. Baulus I. 172. 199 ff. 836; II. 202. 424 f. Baujanias I. 348. Betavius I. 885 f. Pfeufer II. 206 f. Bflanze I. 17ff.; II. 168. Bhillibus a Turre I. 843. Bbilo I. 348. Plateau I. 76. Blato I. 346 f. Blinius I. 343. Boisson I. 106. Bouillet II. 18. 25. 29. Brevoft II. 41. Brichard I. 342. Brieftlen II. 387. Britchet I. 353. Bindophnsisches II. 129 ff. 149 ff. Ptolemäus II. 54. Buchta I. 231. Bunjegur II. 205. Mabbiner II. 288, 899. Regnault I. 51. Reich I. 46. Reinhard I. 154. Reiset I. 51. Ritter I. 222, 227, Rüdert I. 12. 89. 147f. 199, 285. 249. 255. 308-807. 832. Ruft II. 800. Saint Martin I. 307.

Echaller I. XX. 18. 129. 811.

Schelling I. XIV; II. 125. 155. 400.

Schelver II. 48.

Schiller I. 157. 802. 851.

Schilling II. 387.

Schloffer II. 389.

Schnaafe II. 264.

Schott II. 387.

Schubert II. 204. 816. 820. 821.

Schulß Schulßenstein II. 18.

Schwebenborg II. 228—227. 280. 236.

bis 238. 250. 277. 282. 899.

Schwert I. 83.

Schwertfeger, J. II. 204.

Siemers II. 324. Simon II. 899. Solbani II. 12. Sommerville II. 12. Spinoza II. 155ff. Stieglis II. 288. Stoifer I. 346; II. 154. Strauk I. 150ff. Strube I. 106. Stuhr I. 845 f. Sulzer II. 337. Swedenborg, f. Schwedenborg. Tazitus II. 58. Teleftus I. 356. Theophraftus I. 346. Töllner II. 887. Trendelenburg II. 157, 160. Treviranus II. 299. Unorganisch I. 16f. Balentin II, 54. Banini I. 856. Barnhagen v. Enfe I. 807. Bering II. 800. Bierordt II. 85. Bolfmann I. 134. Bollmer I. 345. Waaner II. 85. Wait II. 343. Beber, E. H. 5. 6. 37. 166. Beber, B. I. 69; II. 5. 6. 101. 118 f. Weiße I. XII. 321. Bellen II. 176. Widenmann II. 399. Wieb I. 845. Wilson I. 344. Wirth II. 344. Henofrates I. 346. Rarate I. 342. Reller II. 406. Rend-Avesta I. VII.

Beno I. 142. 847.

Zwedmäßigfeit I. 85-95.

Boroafter I. 344.

Rwed I. 270.

## Änberungen im Tert ber britten Auflage.

#### L. Band.

8,1 ertennt] ertennte | 12,17 u. und fonft: Beisheit bes Brahmanen] Lehrged. 29,20 wie] als wie || 38,10 u. nur] nun || 45,2. a u. sie würden so] so würden sie || 46,4 1852] 1851 | 52,10 u. dagegen ist] bagegen | 58,15. 16 beim Juhiter 2c.] bei Mars 1/16, beim Jupiter 1/14, beim Saturn 1/9, beim Uranus 1/10 [ 53,10 in] im || 55,5 Berhältnis ber Achsen] Berhältnis | 58,6 zu einem] im | 58,7 16—18] 16 || 65,12 83] 58 || 65,22 venustatis] utilitatis || 72,1 u. würbe] wurbe || 81,12 fie] ihr || 81,1 u. 61, 60] 60, 61 | 82,1 wasser=ertältenden] wassertältenden | 82,1 829 f.] 329 | 85,12 u. Zusammengehören] Zusammengehör | 89,18 u. 88a] 88 | 91,21 84a] 84 || 99,0 und die] und der || 109,12 es in] in es || 129,13 u. Selbst Melanchthon] Melanch= thon | 129,3 u. 385 f.] 385 | 137,2 Dazwischen] zwischen | 138,14 u. nun] nur | 141,10 um] nun | 148,0 u. gewichtigsten] wichtigsten | 150,10 40 49 | 150,0 u. 661] 66 | 155,1 u. ist] steht | 158,2 sie eben] eben | 160,10 u. nach ber Erschöhrung den bewußten Geift] die Erichöpfung des bewußten Geiftes | 184,4 abschließt] abschließen | 184,16 möchte] möchten | 199,8 u. 22f.] 23 | 217,10 u. Sache nach] Sache | 224,11 u. wenn und wo] wenn, wo | 228,17 nun] um | 255,11 II. S. 21] I. S. 22 | 261,2 u. Berglieberung ber Ericheinungen Berglieberung | 812,12 u. J. S. B. | 324,7 u. 2, 4] 2. 4 | 336, animalia animata | 336, profectum perfectum | 836, 1s supposititius] suppositius | 336,24 nec] et | 336,27 alias fassus] aliis fessus | 841,2 u. Reiners] Meiner's | 342,12 u. Päonier] Phönizier | 842,2 u. Hist. de] de | 342,7 u. l. c. p. 104] II. [ 342,2 u. du] de la [ 343,5 u. de] te [ àvézougiv avezugiv [ 343,2 u. Schr. (1754)] Schr. | 344,21 d'un] d'une | 347,5 C. 14 C. 15 | 347,10 C. 16] C. 15 | 347,18 continerentur] continentur.

#### II. Band.

10,6 können] könne | 29,2 470] 476 | 31,18 örtliche] örtlichen | 85,11 u. Edwards, De l'] Edward's sur | 47,18. 16 Fortentwicklung der früheren, andre durch neue . . .] neue . . ., andre durch Hortentwicklung . . . | 78,11 Auges Auges ist | 79,18 dem Blid den Blid | 82,11 u. fortpflanzen könnte] fortpflanzen | 83,11 dorkommen.] dorkommen. Dies würde für unser kleines Gehörorgan keinen Ton don bestimmter Höhe entstehen lassen. (Dieser Sas wurde gestrichen, weil ihn Fechner in den Berichtigungen als "untriftig" bezeichnet hat. Des Zusammenhanges wegen auch 83,18 die Worte hinter Erde: "bei ihrer andern Einrichtung doch") | 88,0 derselbe] dieselbe | 88,0 ihm]

ibr | 95,6 9] 10 | 95,2 u. R. S. Gef. ber Biff. (math. phuf. Rlaffe) zu Leibzig] Leibziger Sozietat | 122,2 u. zu noch] zu noch zu | 127,18 u. ber] ben | 128,18 u. J. G.] F. G. | 134,18 u. die] als | 162,18 u. dasselbe] besselben | 174,17 u. (1846) S. 109] 6, 109 | 181,16 vertnüpfendes Wefen] vertnüpfender Geift | 202,6 u. bes] das | 205,22 46 f. ] 46 f 206,10 u. Froriep, Rotizen 2c.] Fror. Not. | 207,10 u. Justinus | 3. || Die Seherin von Prevorst I.] Seherin von Br. | 225,20 in ihrer Gesamtheit heihen] heißen || 225,10 u. denn] davon || 225,0 u. Weißheit] Wahrheit || 226,16 u. Alle in] in | 227, wie von | von | 227, u. befundet | begründet | 227, u. in sich inne | 285,19 u. funftig, ich weiß nicht, wo ober wann,] funftig | 286,18 Ginfliegen] Ginfluffe | 236,0 u. vielleicht] vielleicht nicht | 236,0 u. fprächen] fprechen | 237,24 u. Borfehung] Berficherung | 239,22 u. handelt, wie] handle? Barum | 289,10 u. physisch-historische] physische und historische | 264,19 u. 67 f.] 62 | 272,90 Erinnerungsleben zum Anfcauungsleben Unichanungeleben jum Erinnerungsleben | 275,0 u. feinem | feinen | 277,10 494 491 | 290,11 u. morben | merben | 805,10 des Lichtes | Lichte | 815,10 u. II. S. 55] S. 292 | 320,16 u. Schlasens | Schlaswachens | 821,22 II. S. 6] S. 251 | 385,0 berblaßtes] berblasenes | 837,1 u. facturus] futurus | 346,14 je ben] je | 346,17 ein] einen | 352,0 u. es] sie | 378,18 wie ber, ber] als ber | 398,18 u. S. 268] S. 176 | 893,15 u. fort (S. 268):] fort: | 400,16 besten | bewußten | 400,19 u. S. 6] S. 5 | 410,16 u. No. 48] No. 18.

Kurb Lagwig.

١

# Gustav Theodor Fediner

im Urfeil unserer Beit.

Bründlich geschult in der Naturforschung seiner Beit, hat Fechner ein Beltbild entworzen, in dem die verworrenen Ideen der früheren Naturphilosophie in einer abgeklärten, wissenschaftlichen Gestalt wiederkehrten; er war der Erneuerer und Bollender der romantischen Naturphilosophie des neunzehnten Jahrhunderts.

'G. Th. Fecner, Rebe zum hundertjährigen Geburtstage.

Fechner der Physiser, ein sehender und nachbenungen aus in voller Reinheit und Klarheit dieselben Anschauungen entwickelt, zu der so viele Philosophen von metaphysischen und erkenntnistheoretischen Betrachtungen aus gelangt sind. — Man muß entweder zum reinen Materialismus zurückseren, oder sich entschließen, dorwärts zu gehen zu einem objektiven Idealismus, der die physikalische Bestanschauung nicht überhaupt verwirft, aber als eine einseitige Betrachtung der allgemeinen philosophischen Bestansicht einund unterordnet, vorwärts zu Fechner.

Bediner ber Physiker, ein sehender und nachbenischen Bestallselle, der der und klarheit verwirft, aber als eine einseitige Betrachtung der allgemeinen philosophischen Bestansicht eine und unterordnet, vorwärts zu Fechner.

DHo Tiehmann. Fechners Zend-Avesta, ein höchst seltsames Buch, beutet wie andere Schriften bieses originellen Kopfes zweisellos auf eine tiese, teleologisch bedeutsame Wahrheit hin. — Eine solche Aufrüttelung der hergebrachten Begriffe, eine solche Durchbrechung der Eisebede starrer Schulmeinungen hat nicht nur etwas Jaszinierendes, Bestrickendes, sondern etwas Heilsames als erfreuliches und besreiches Gegenteil zu den Plumpheiten des Positivismus, der nicht müde wird, seierlich und trocken die Bersicherung zu geben, daß die Welt genau da zu Ende sei, wo der Hortzont unseres empirischen Wissens liegt.

Bernhard Riemann. In Fechners Lehre ersteht so mancher Gebanke aus seinem Scheintode zu neuem Leben, der einst im Entwickelungsgang der Menscheit zwar mächtig wirtend, in uns nur noch durch Überlieserung sortdauerte. Unaussprechlich erweitert sich vor unserem Blid das Leben in der Natur; unaussprechlich erhabener erscheint es als blöher. Bas wir als den Sit sinn- und bewußtloser Kräfte betrachteten, das erscheint jest als die Berkstatt der höchsten geistigen Tätigkeit.

Befammelte mathematifche Berte.

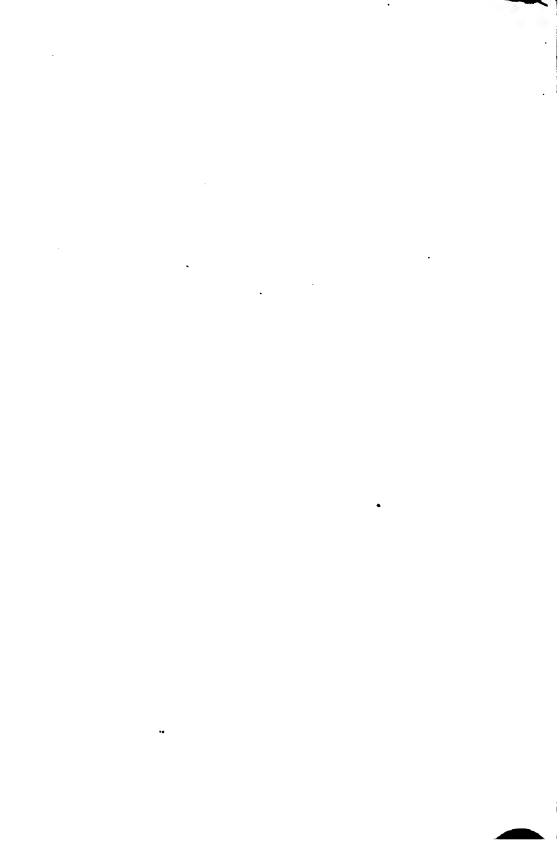

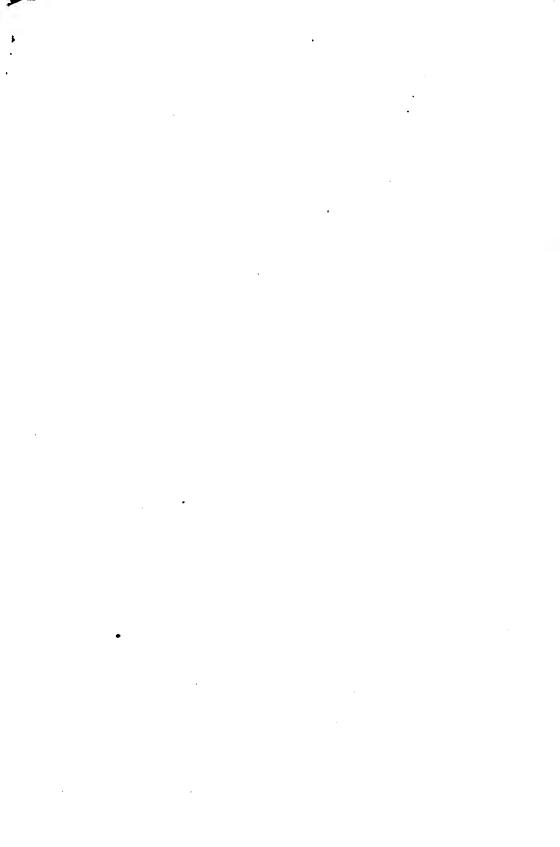

• · · · · · • .

----



THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES.



SH

